# PAGE NOT AVAILABLE



00 84

t.org/access\_use#pd-us-google

Library of



Princeton University.



Digitized by Google





# Archiv für Buchgewerbe und Braphik

Begründet von Alexander Waldow

Achtundfünzigster Band Fahrgang 1921

Verlag des Deutschen Buchgewerbevereins · Leipzig



### Inhalts-Ubersicht

### Aufsätze

| Aufgaben der Leipziger Entwurfs= und Modell=         | Maggedante und der Buchdruder, Der, von Dr.                                                       |      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| messe, Die, von Erich Gruner                         | U. Heller                                                                                         | 33   |
| Ausdrudsfähigfeit und Ausdrudsmittel der             | Nachwuchs im Graphischen Bewerbe, Borfchlage                                                      |      |
| Buddrudidrift, Uber, von Dr. G. A. E. Bogeng 120     | gur Ausbildung des N. von Brof. Frit Goet                                                         |      |
| Berliner Buchbinderfunft 100                         | (II. Teil)                                                                                        | 43   |
| Berliner Gebrauchsgraphik von Dr. Walter             | Offenbach am Main im Schrift- und Drud-                                                           |      |
| Schubert 51                                          | gewerbe von Rudolf Koch                                                                           | 3    |
| Berlinet freie Graphit von Dr. Ostar Bener 87        | Offenbacher Druder und Drude des 17. und                                                          |      |
| Budbinderei-Einbandfunft-Einbandliebhaberei          | 10. Jagrhunveris von Dr. Seiner Custier                                                           | 27   |
| von Dr. G. A. E. Bogeng 232                          | Offenbacher Sonderdrude, Die, von Dr. B. A.                                                       |      |
| Budbinderei, Die heutige B. als Sandwert,            | E. Bogeng                                                                                         | 12   |
| Runsthandwerk und Industrie von E. Collin 237        | Binchologie orientalifcher Schriften, Bur religiofen,                                             | 44:  |
| Budeinband=Materialien von S. Nity 241               | von Dr. Rodenberg, Leipzig 2                                                                      | 294  |
| Budgewerbliche Runftler in Offenbach a. M.           | Binchologie der Schrift, Bur, von Dr. med. Ehr.                                                   | .20  |
| von Brof. Dr. G. Haupt 8                             | von Hartungen                                                                                     | 131  |
| Buchhandel, Die Lage im, von Rurt Loele 38           | Binchologie der Schrift, Bur, von Dr. Guftav                                                      |      |
| Einband der religiöfen Bucher, Der, von Ernft        | Rahl †                                                                                            | 136  |
| Collin, Berlin 291                                   | Qualitat, Die Werbefraft von Dr. herbert hau-                                                     | 27   |
| Erziehung zur Schrift von Brof. Rud. v. Larifch 115  | fdfild                                                                                            | 37   |
| Eppressionismus und Eppographie von 2B. G.           | Religiofe Grundstimmung in der Graphit unferer                                                    | 285  |
| Стфрогп 357                                          | Beit, Die, von Dr. Ostar Bener, Berlin                                                            | 20)  |
| Individualismus und Stil von Dr. Oskar               | Richtlinien zur Einordnung typographischer Ele-                                                   | 346  |
| Bener                                                | mente von Hinrich Hermann Leonhard                                                                | J 10 |
| Jatob=Rrause=Bund, sein Zwed und feine Biele         | Senefelder und feine Runft in Offenbach von                                                       | 24   |
| von Baul Kersten 229                                 | E. H. Kellner                                                                                     |      |
| Jatob=Krause=Forschung, Der Stand der J.=Kr.=F.,     | Schreibunterricht, Die Reform des G., von                                                         | 187  |
| von Dr. Arthur Richter 252                           | Heinrich Inheim                                                                                   |      |
| Klingspor=Rarten, Die, von Ernst Engel 22            | Shrift, Beschichte der S. als Beschichte des Beistes                                              | 180  |
| Runftlerische Bedurfnis in der protestantischen      | von Wilh. Niemeyer Sich Braungart                                                                 | 167  |
| Religionsgemeinde, Das, Baftor holftein, Leipzig 283 | Schrift und moderne Graphit von Rich. Braungart                                                   | 143  |
| Runftlerische Wirken der E.B.S., Das, von Dr.        | Schrift und Ornament von Brof. Dr. Jul. Zeitler<br>Schrift, Vorstufen der, von Brof. Dr. K. Weule | 153  |
| Balter F. Schubert, Berlin 289                       | Schrift, Vorstufen der, von L. R. Spigenpfeil                                                     | 171  |
| Ledermuseum, Das, von Brof. Sugo Cberhardt 25        | Schrift, Vom Leben in ver, von 2.000                                                              |      |
| RECAP 0200 89 60                                     | 02722                                                                                             |      |
| RECAN 0208 & 60                                      | 7.77                                                                                              |      |
| 4.50 011                                             |                                                                                                   |      |
| Classi                                               |                                                                                                   |      |
|                                                      |                                                                                                   |      |



| Schrift als Wertmesser der Kultur von Prof. F.<br>H. Chmcke 117                   | Volkswirtschaftliche Betrachtungen aus Juni<br>1914 und 1921 über das deutsche Buchgewerbe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schriftschaffen als Lebensinhalt, Das, von Rudolf Roch                            | von Gustav Flinsch                                                                         |
| Sieg, Der, von Brof. Otto Hupp 149<br>Carl Sonntag jun., Die Werkstatt E. S., von | von L. Mundichent, Ulzen                                                                   |
| Karl Max Bopp                                                                     | von K. W., von Dr. Alfred Rohde 249                                                        |
| Taplorfostem und experimentelle Berufsberatung                                    | Wertpapiertechnit, Runftler u. W., von Roman                                               |
| von Frig Schröder, Berlin=Steglit 333                                             | Busse 98                                                                                   |
| Bibliophilie=Chronif von Dr. G. A. E. Bogeng 190, 262, 297, 358                   | Rurrenttype "Großmutterchen", Die, der<br>Gießerei Schelter & Giesede von Brof. Frit       |
|                                                                                   | <b>Schau</b><br>Rurrenttype "Großmütterchen", Die, der                                     |
| Bildungsverband der deutschen Buchdruder                                          | Ruhlmann 367                                                                               |
| 1911 – 21 von E. Hallupp                                                          | Orientalische Buchausstellung in der Deutschen                                             |
| Buchbinderei von Ernft Collin                                                     | Bucheret von Dr. Rodenberg 305                                                             |
| Buchdrudgewerbe von Dr. A. Heller                                                 | Bapier=Induftrie von Wilhelm Gule 200                                                      |
| 195, 255, 301, 360                                                                | Schriftgießerei=Bewerbe im Jahre 1920, Das,                                                |
| Bucheinbandgewerbe, Die wirtschaftliche Lage                                      | von Heinrich Hoffmeister 29, 198, 260                                                      |
| des Jahres 1921 von H. Nitz 365                                                   | Schriftgiefierei von Reinhold Bauer jun 363                                                |
| Buchhandel von Kurt Loele 38, 198, 260                                            | Ungarische Buchkunft von Dr. Hauschild 303                                                 |
| Buchkunftlerische Bestrebungen des Furche=Ber=                                    | Biel-Farbendrud an der Offfetpreffe von                                                    |
| land non De Odfor Bonon 200                                                       | Glamant 270                                                                                |

### Sonderhefte im Jahre 1921

Nr. 1/2 Offenbacher Sonderheft Nr. 5/6 Die Schrift als Kunstwerk Nr. 3/4 Berliner Sonderhest Nr. 7/8 Meister-Einbande Nr. 9/10 Religion und Buchgewerbe





# Stempel AG

FRANKFURT AM MAIN

ZWEIGGIESSEREIEN: LEIPZIG/WEN/BUDAPEST



Leistungsfähigste Schriftgießerei Messinglinienfabrik, Holztypen- und Holzgerätefabrik Chemigraphische Anstalt, Galvanoplastik Maschinenfabrik



Neuzeitliche Schriften u. dazu passendes Ziermaterial für den Akzidenzsatz in reichster Auswahl / Schriften für Bücher von erlesener Schönheit und dauerndem Wert / Zeitungs-Material, sämtlichen Anforderungen der Praxis angepaßt



Ehmde-Ruftite

Ehmde-Bomu

Ehmde-Odwabade





Schriftgießerei Herausgeber der künstlerisch wertvollsten Schriften, Zierate und Vignetten

> Unsere Fachschreinerei, die mit besten Maschinen ausgestattet ist, stellt

# Buchdruckerei=Geräte aller Art

in praktischer, dauerhaster Bauart aus gut getrockneten Hölzern her, die Preisliste erhalten Buchdruckereien

Galvanoplastische und photochemigraphische Anstalten bekannt durch vorzügliche Druckstöcke

OFFENBACH·A·M

Digitized by GOOSE

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

#### **VERLAGSANSTALT**

## Werner Dohany, Offenbach a. M.

SEIBOLDSCHE BUCHDRUCKEREI

Sehmaschinen, Stereotypie, Rotationsdruck für Massenauslagen

Anfertigung von Drudsachen aller Art, von der einfachsten bis zur feinsten Ausführung nach Künstlerentwürfen, für den Bedarf von Industrie, Handel und Gewerbe, für Behörden und Private

Verlangen Sie bei Bedarf unverbindlichen Rostenanschlag



Eigene Buch- und Zeitungsdrudereien in Offenbach am Main, Hanau und Pforzheim Verlag der Offenbacher Zeitung, des Offenbacher General-Anzeiger, der Hanauer Zeitung, der Pforzheimer Neuesten Nachrichten, der Adrehbücher von Offenbach und Pforzheim, des Allgem. Industrie-Anzeiger, des Sportecho für das Maingebiet. Plakatanschlag für die Stadt Offenbach \* Eigene Redaktionsbüros in Berlin, Frankfurt a. M. und Darmstadt Zentralbüro Offenbach am Main Große Marktstraße



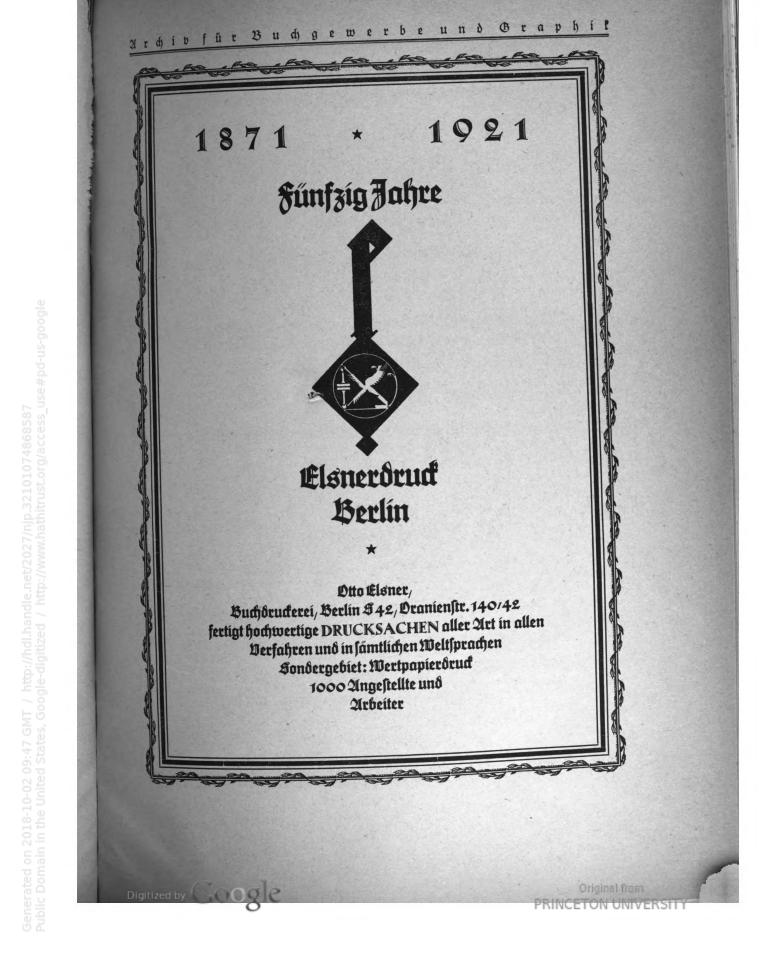



### WILH+GERSTUNG OFFENBACH

Graphische Kunst-Druckerei und Verlags-Anstalt · Gegründet im Jahre 1849
BUCHDRUCK · STEINDRUCK · GUMMIDRUCK · STAHLSTICHDRUCK
Vornehme Druckarbeiten für den Geschäftsbedarf · Flaschenschilder nach hervorragenden Entwürfen · Herstellung von Gelegenheits- und Liebhaber-Drucken.
Verlag der seit 1911 erscheinenden "Rudolsinischen Drucke". Buchgewerbliche Weltausstellung Leipzig 1914: Großer Preis.





# Monopol-Tiegeldruckpresse

Ein Meisterwert in Konstruktion und Ausführung (Patent)

Ein Buchdruckfachmann sagt aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens des Deutschen Buchdrucker-Vereins in der Sest-Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker von der "Monopol" am Schluße seiner Ausführungen: "Alle diese Vorteile stempeln die neue Konstruktion zu einem Sortschritt ersten Ranges auf dem Gebiete des Tiegeldruckpressenbaues."

Jeder Buchdruckfachmann follte fich felbst Klarheit über die Größe des Sortschrittes und die Vorteile der "Monopol" verschaffen. Er wird dann das Verlangen haben, die "Monopol" auch in feinem Betriebe zur Aufsstellung zu bringen.

Die "Monopol" ift hervorragend geeignet, zur herstellung feinster Sarbund Prägedrude, von Stanzarbeiten, überhaupt aufs beste geeignet für alle Arbeiten, welche auf Tiegeldruchpressen hergestellt werden können.

Der patentierte Zahnrad-Walzenwagenantrieb und die anderen Vorzüge der "Monopol" verschaffen dem Betriebe, in dem eine "Monopol"
steht, dauernde Vorteile.

Derlangen Sie unfere Preisblätter.

Baukner Industriewerk Aktiengesellschaft Bauken i. S.





Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSIT

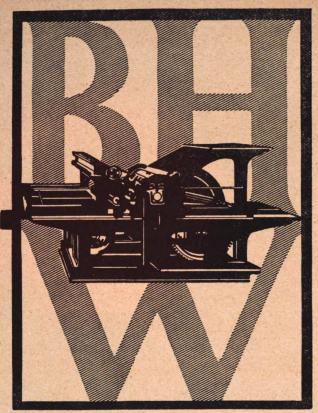

Die Hochdruck-Flachform - Schnellpresse mit übersetzter Kurbelbewegung u. Rollenführung VORBILDLICHE KONSTRUKTION VOLLENDETE AUSFÜHRUNG

BOHN& HERBER MASCHINENFABRIK W. EISENGIESS EREI WÜRZBURG

MENN

Google

für Buchgewerbe und

# Zeitgemäßes Material in Schrift und Schmuck

für die Vergoldepresse

R.Gerhold's Gravieranstalt

Leipzig

Langestrafe Hr. 8



Sonderheit:

Symale Deutsche Schrift und Fette Deutsche Schrift von Rudolf Koch. (Alleiniges Herstellungsrecht)

### RICHARD MARTIN+LEIPZIG\*R

Druderei-Metallutenfilien

Gegrundet 1910 \* Rohlgartenftr.31 \* fernfprecher 8446 liefert als Spezialitat

Gußeiserne format-u. Unterlag- \* Maschinenbander Stege

Edfacetten

für Rotations-, Schnellpreffen etc.

Bekschiffe

mit dreifeitig gehobelten Eifenrahmen und ftarten Bintboden

Wintelhafen

in Reufilber ober Staff



Schließzeuge \* Druderei-Waschburften ufw.

Jur Meffe: Bugra-Meßhaus, Petersstraße Mr. 38, 1. Stod, Stand 69

Digitized by GOOGE

Original from PRINCETON UNIVERSIT

# Papier=Zeitung

### Umtsblatt

der Papiermacher= und der Papier= verarbeitungs=Berufsgenoffenschaft sowie zahlreicher Bereine und Berbande des Papier= und Schreibwarenfaches

\*

### Papier und Druck

wirtschaftlich auf einander angewiesen und in der Bapier=Verarbeitung meist einheitlich verbunden, sinden ihre Stütze und Förderung durch den reichen, vielseitigen und führenden Inhalt des Blattes, der den Leser schnell und zuverlässig unterrichtet.

Der Unzeigenteil ift eine ftändige Meffe!

Postbezug vierteljährlich 12 Mark.

Verlag der Papier=Zeitung, Berlin & 20.11

### ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

Begründet von Alexander Waldow Band 58 \* Jahrgang 1921 \* Heft 1/2

#### HAUPTTEIL

| Die Offenbacher Sonderdrucke von Dr. jur. G. A. E. Vogeng  1 Das Schriftschaffen als Lebensinhalt von Rudolf Roch  1 Die Klingspor=Karten von Ernst Engel  2 Senefelder und seine Kunst in Offenbach von E. H. Kellner  2 Das Ledermuseum von Prof. Hugo Eberhardt  2 Offenbacher Drucker und Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts von | Offenbach am Main im Schrift- und Oruckgewerde von Rudolf Roch    | 3  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Das Schriftschaffen als Lebensinhalt von Rudolf Koch  1 Die Klingspor-Karten von Ernst Engel  2 Senefelder und seine Kunst in Offenbach von E.H. Kellner  2 Das Ledermuseum von Prof. Hugo Eberhardt  2 Offenbacher Drucker und Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts von                                                               | Buchgewerbliche Künstler in Offenbach a.M. von Prof. Dr. G. Haupt | 8  |
| Die Klingspor-Karten von Ernst Engel 2 Senefelder und seine Kunst in Offenbach von E.H. Kellner 2 Das Ledermuseum von Prof. Hugo Eberhardt 2 Offenbacher Drucker und Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts von                                                                                                                          | Die Offenbacher Sonderdrucke von Dr. jur. G. A. E. Bogeng         | 12 |
| Senefelder und seine Kunst in Offenbach von E. H. Kellner 2<br>Das Ledermuseum von Prof. Hugo Eberhardt 2<br>Offenbacher Drucker und Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts von                                                                                                                                                          | Das Schriftschaffen als Lebensinhalt von Rudolf Roch              | 18 |
| Das Ledermuseum von Prof. Hugo Eberhardt 2<br>Offenbacher Drucker und Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts von                                                                                                                                                                                                                         | Die Klingspor=Karten von Ernst Engel                              | 22 |
| Offenbacher Drucker und Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts von                                                                                                                                                                                                                                                                       | Senefelder und seine Runst in Offenbach von E. H. Rellner         | 24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Ledermuseum von Prof. Hugo Eberhardt                          | 25 |
| Dr. Heinrich Schneider 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Offenbacher Drucker und Drucke des 17. und 18. Jahrhunderts von   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. Heinrich Schneider                                            | 27 |

### RUNDSCHAU

Das Schriftgießerei-Bewerbe im Jahre 1920 von Beinrich Hoffmeister 29 Berichte, Auktionen, Beilagen

Dieses Seft wurde von Gebr. Alingspor in Offenbach am Main 1921 gedruckt, die Netäthungen der Beilagen über das Offenbacher Ledermuseum und die Offenbacher Schreiberschule sind aus deren photochemigraphischer Unstalt.
Den Umschlag zeichnete Kans Schreiber.

Das Papier für die Kunstdruckbeilagen lieferte die Jaegersche Papierhandlung Frankfurt am Main.

VERLAG DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS+LEIPZIG



"Denn eine jegliche Kunst oder Werk, wie klein sie seien, das sind allesamt Gnaden, und wirket sie allesamt der heilige Geist, zu Nutz und zu Frucht der Menschen.

Wäre ich nicht ein Priester, und wäre unter einer Versammlung, ich nähme es für ein großes Ding, daß ich Schuhe machen könnte, und ich wollte auch gerne mein Brot mit meinen Känden verdienen. Kinder, der Fuß noch die Kand, die sollen nicht das Auge sein wollen. Ein jeglicher soll sein Amt tun, das ihm Gott zugefügt, wie grob das sein mag und das ein andres nicht leicht tun kann. Es ist nirgends so ein kleines Werklein noch Künstlein, wenn auch noch so schnöde, es kommt alles von Gott, und es ist sonderliche Gnade, und das soll ein jeder für den andern tun, der es nicht so wohl kann, und geben aus Minne Gnade um Gnade."

Johann Tauler, 1300-1361

# Archiv für Buchgewerbe und Braphit offenbacher sonder heft

Band 58

Januar/Sebruar

Seft 1/2

### OFFENBACH IM SCHRIFT, UND DRUCKGEWERBE

Don Rudolf Roch.

Jie hessische Stadt Offenbach war noch vor wenigen Jahrzehnten eine ländliche Kleinstadt, heute ist sie eine Fabrikstadt geworden von über 80000 Einwohnern und einer Industrie, die über den ganzen Erdball greift.

Die Nähe Frankfurts gibt den Einwohnern alle Mittel der Großstadt in die Hand, ohne daß sie deshalb den geistigen Gefahren und Anzuträglichkeiten der großen Menschenanhäufungen ausgesetzt wären. Die führenden Kreise stehen in enger Verbindung unter einander, die Gleichgesinnten sind auf einander angewiesen und bilden eine Einheit.

So ist Offenbach eine Weltstadt ohne eine Großstadt zu sein, die Einwohner leben in einem Gemeinwesen von natürlichen Größenverhältnissen, der Umgang mit Menschen aus allen Teilen der Welt erhält das Blut leicht und beweglich, große Reisen erweitern den Gesichtstreis der Fabrikherren, ein tüchtiger, resoluter Geist ohne kleinstädtische Engherzigkeit beherrscht das öffentliche Leben.

Neben ihren guten geschäftlichen und bürgerlichen Eigenschaften hatten deshalb die Offenbacher zu allen Zeiten Sinn für das Neue, Unerhörte, ja für das Ubsonderliche, und mancherlei originelle Persönlichkeiten und Ideen haben hier gewirkt und sind von hier ausgegangen.

Für den Buchdruck hatte diese Stadt in den früheren Jahrzehnten keine besondere Bedeutung. Es bestand wohl ein altes Schristgießereigewerbe, das aber nichts Ungewöhnliches leistete, auch die ortsansässigen Buchund Steindruckereien blieben durchaus im Rahmen des Gewohnten, doch zeugt heute noch manche schöne und tüchtige Urbeit von der Gediegenheit dieser schlichten kleinstädtischen Sandwerksmeister. Sür die Geschichte des Steindrucks dagegen ist Offenbach durch Alois Senefeleder bedeutungsvoll geworden. Darauf wird an einer andern Stelle des vorliegenden Kestes eingegangen werden.

Im Jahre 1900 stellte auf der Gutenberg-Ausstellung in Mainz die Rudhardsche Gießerei aus Offenbach die ersten Proben einer neuen Schrift aus, die sie Eckmannsschrift nannte. Und wir wissen heute, daß mit dieser einen Tat das deutsche Buchgewerbein neue Bahnen geworfen wurde. Mit einem Schlage war auf Jahrzehnte hinaus

der Weg gezeigt, den das deutsche Schriftschaffen gehen mußte und gegangen ist, ja es gab von diesem Augenblick an erst eigentlich ein deutsches Schriftschaffen.

Jett, wo ein deutscher Schriftgießer den Mut gefunden hatte, einen abseits des Buchgewerbes stehenden Künstler, den Sührer der neuen Kunstbewegung, vor eine solche Aufgabe zu stellen, sett war dieses Schriftschaffen plötzlich eine öffentliche Angelegenheit geworden. Nichtsacheleute wurden nicht nur interessert, sie griffen sogar tätig ein und zwangen durch ihr Beispiel die oftmals zögerneden Buchdrucker zum Mitgehen.

Nur auf der breiten Grundlage der Volkstümlichkeit kann eine kräftige, lebensfähige Kunst entstehen, nur aus dem lebendigen Unteil des Volkes das Hervorbringen des Künstlers Ullgemeingiltigkeit erlangen.

Mit dieser einen Tat ist auch für Offenbach die Rolle vorgezeichnet gewesen, die es in der Geschichte des deutschen Buchgewerbes seitdem zu spielen hatte und noch künstig zu spielen haben wird.

Die Rudhardsche Gießerei, die im Jahre 1906 den Namen ihrer Inhaber, der Gebr. Klingspor, annahm, ging mit Festigkeit auf dem eingeschlagenen Wege weiter, und es ist ja allgemein bekannt, wie ihre Erfolge die andern mitrissen, und wenn wir heute auf ein Schriftgießereigewerbe schauen, wie es eben nur in Deutschland möglich ist, das in allen Dingen auf gute und edle Form ihrer Hervorbringnisseisersüchtig bedacht ist, so wissen wir, daß das dem Vorbild dieser Offenbacher Schriftgießerei zu verdanken ist, und niemand macht ihr heute mehr diesen Ruhm streitig.

Rein anderes Land hat auch nur den Versuch gemacht, diese hohe Auffassung der deutschen Schriftgießereien sich zu eigen zu machen; ausschließliche Erwerbsinteressen beherrschen überall im Auslande diese wie die anderen Industrien.

Der Geist der Verantwortung, das Trachten nach edler Form als Ausdruck eines edlen Inhalts, alles das ist noch nicht erstorben unter den Deutschen und wird noch weiter wirken und Früchte bringen.

Der übernommene Betrieb der Rudhardichen Gießerei



wurde von den neuen Inhabern im Laufe der Jahre vollständig umgestaltet und ausgebaut und in langer schwerer Arbeit eine Anzahl von Arbeitskräften erzogen, die
in den neuen Geist einzudringen vermochten und an der
Durchbildung der neuen Schriften persönlichen und lebendigen Anteil nahmen. Ein Teil dieser Kräfte hat dann
den Weg in andere Schriftgießereien gefunden und erheblich dazu beigetragen, daß die Klingsporschen Ideen
überall aufgenommen wurden.

Die Arbeitsweise Klingspors war vom ersten Tage an eine höchst persönliche und eigenartige. Bei einem ungewöhnlichen, ganz unbestechlichen Spürsinn für edle Schriftsorm und einem nie versagenden kritischen Blick arbeitet er mit einer langsam bohrenden Eindringlichkeit und mit unerbittlicher Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst und gegen Zeit und Mittel.

Es gibt keinen Arbeitsvorgang, der so schwierig, vielfältig, zeitraubend und empfindlich wäre, wie die Hervorbringung einer Druckschrift, und es gibt kein Arbeitsverfahren, das diesen Ansprüchen so bis in die feinsten Adern
hinein und nach allen Seiten hin gerecht würde, wie das
Alingsporsche.

Zeichner und Stempelschneider mussen in raftloser Urbeit ihr Allerbestes geben, immer neue, vollkommenere Lösungen mussen versucht werden, alle Möglichkeiten durchlaufen, alle Schlacken in peinvoller Einzelarbeit auf die Seite geschafft werden.

Heute noch, wo eine Ungahl tüchtiger und felbständiger Mitarbeiter ihm gur Seite steht, hat Klingspor einen weit größeren und entscheidenderen Einfluß auf die Durchbilbung seiner Erzeugnisse, als der Fernerstehende gemeinhin glaubt.

Un dieser Stelle möge einiges Tatsächliche über die Urbeit der Bebr. Klingspor Platz finden:

Im Jahre 1892 erwarb Karl Klingspor, der Besitzer einer Zigarrenfabrik in Gießen, die Rudhardsche Gießerei in Offenbach, die wiederum um die Mitte des 19. Jahrh. aus der Firma Joh. Peter Nees & Co. hervorgegangen war. Die kleine und unbedeutende Schriftgießerei wurde von zweien seiner Söhne, Karl und Wilhelm Klingspor, übernommen, von denen der erste 1892, der zweite 1895 als Prokurst eintrat; 1900 wurden beide Teilhaber.

In dem gleichen Jahre erschien die Edmann-Schrift, die in den Jahren 1899 - 1901 entstand. Don Otto Edmann waren weitere Schriften in Vorbereitung, als er im Jahre 1902 starb, ein unersetzlicher Verlust für die deutsche Kunst. Die sehr wertvollen Vorarbeiten zu einer Kursiv- und einer deutschen Schrift liegen heute noch bei Gebr. Klingspor unveröffentlicht.

Peter Behrens begann im Jahre 1900 feine Urbeit mit ber firma. 1902 erschien die Behrensschrift, von 1905 bis 1907 entstand die Behrens=Kursiv, 1906 bis 1908 die Behrens=Antiqua, 1909-1914 die Behrens=Mediaeval.

Otto Hupp schuf in den Jahren 1904-1906 seine Liturgisch, 1907-1911 seine Fraktur, 1906-1910 die Antiqua und Anziale.

Walter Tiemann zeichnete 1907 seine Mediaeval, die 1909 erschien. 1909-12 entstand die Kursiv, 1912-14 die Fraktur und Peter Schlemihl.

Rudolf Roch, seit 1906 Mitarbeiter im Hause der Gebr. Alingspor, zeichnete 1908 die sog. Rochschrift, zu der die Vorarbeiten allerdings bis 1903 zurückgehen, sie erschien 1910, die deutsche Schrägschrift entstand 1910-12, die schnale Rochschrift 1910-13, die halbsette 1911-13. Die Frühlingschrift wurde 1912-14 gezeichnet und geschnitten, die Maximilian 1913-14. Beide Schriften wurden in der Hauptsache noch vor dem Beginn des Arieges fertiggestellt, doch erschienen die Proben erst im Jahre 1917.

Die magere Rochschrift, die zum Satz des vorliegenden Heftes verwendet wurde und damit zum ersten Mal gezeigt wird, wurde schon 1910 im Schnitt begonnen und nach mancherlei Pausen und Anderungen erst 1919 fertiggestellt.

Bemerkenswerte Entwürfe für Schmud und Vignetten entstanden in diesen Jahren von Heinrich Vogeler, Robert Engels, S. H. Ehmde, J. D. Cissarz, Emil Doepler, 21d. M. Hildebrandt, Otto Hupp, Karl Bauer u. 21. m.

Weitere Schriften schufen noch Heinz König, Albert Windisch, Reinhold Bauer, Karl Michel.

Diese Arbeit konnte natürlich auch in Offenbach nicht ohne Nachfolge bleiben. Die Offenbacher Kunstgewerbeschule, ein Teil der weitverzweigten Technischen Lehranstalten, die seit 1907 unter der Leitung Hugo Ebershardts stehen, zog einige der Mitarbeiter Klingspors zur Lehrtätigkeit heran und hat im Laufe der Zeit mit ihrer Hilfe und der anderer Kräfte einige beachtenswerte graphische Klassen geschaffen.

Da muß vor allem die Buchdruckerlehrwerkstätte genannt werden, die von Ernst Engel, dem Vorsteher der
Klingsporschen Sausdruckerei, seit dem Jahre 1905 geleitet wird. Hier ist äußerste handwerkliche Tüchtigkeit und
feinstes Form- und Materialgefühl in einer Hand, und
daraus erklärt sich derhohe erzieherische Wert dieser Werkstatt; die unglückliche Teilung des Unterrichts zwischen
einem handwerksfernen Graphiker und einem Handwerker ohne Formensinn, die in anderen Kunstgewerbeschulen
so verhängnisvoll wirkt, ist dadurch auss glücklichste vermieden.

Den Unterricht für Drucker erteilt Hermann Schiller, unter dessen Leitung Behilfen und Lehrlinge an Hand-, Tiegel- und Schnellpresse arbeiten.



Die Schonen Sonderdrude der Rlaffe werden an einer anderen Stelle besprochen.

Die graphische Sachklasse von Ludwig Enders hat sich in der turgen Zeit ihres Bestehens mit großer Energie aller Gebiete der Bebrauchsgraphit angenommen, und eine große Ungahl vorzüglicher Urbeiten zeugen von der Schaffensluft und der vielfältigen Begabung von Lehrer und Schülern. Diese Klasse ist berufen, im weiteren 2lus= bau den buchgewerblichen Betrieben funftlerische Hilfs= frafte zu erziehen. Die Eigenart von Ludwig Enders Scheint neben seiner bekannten illustrativen Arbeit auch geeignet, den Unstalten, die für Padungen aller Urt tätig lind, mit guten Entwürfen und geschmackvollen Unord= nungen an die Kand zu geben.

Much die Rlasse für dekorative Malerei unter Leitung von Richard Throll nimmt sich graphischer Aufgaben mit bestem Erfolg an und vermittelt ebenso wie die Rlasse von Enders durch den Holz= und Linoleumschnitt den Schulern einen gesunden Sinn für die eigentlichen Grund= lagen alles deffen, was man Druck nennt.

Zuleht seinoch erwähnt die Schriftflasse des Schreibers dieser Zeilen, die seit 1908 den Schülern die Renntnis der notwendigen Schriftformen vermittelt und von diefer Seite her einen Grund für ihre weitere Ausbildung legt.

Hans Schreiber leitet seit 1919 eine Unfänger= und eine Abendklasse für Schrift, die Eröffnung einer Buch= binderlehrwerkstätte steht unmittelbar bevor, sodaß diese ganze graphische Abteilung den örtlichen Derhältnissen entsprechend durchaus gut und zeitgemäß eingerichtet ift.

Es liegt nicht in der Absicht dieser Ausführungen, alles zu erwähnen, was in Offenbach an buchgewerblichen Betrieben vorhanden ist. Mur so weit die Leistungen als ungewöhnliche bezeichnet werden können haben sie Un= spruch aufgezählt zu werden. Dak man in Offenbach in vielen Drudereien nicht schlechter arbeitet als anderswo, ist selbstwerständlich und braucht nicht besonders bemerkt gu werden.

Die Schriftgießerei Bebr. Rlingspor ist von Unfang an undheutenoch die treibende Rraft; die Runstgewerbeschule hat unter Hugo Eberhardt einen zweiten Mittelpunkt in

ihren graphischen Werkstätten geschaffen, die mit aller Entschiedenheit die Heranbildung des handwerklichen Nachwuchses betreiben.

Don den praftischen Betrieben hat sich Wilh. Berftung von Unfang an mit großer Entschloffenheit auf ihre Seite gestellt. Diese Buch= und Steindruckerei, die 1849 ge= grundet wurde und feit 1892 von Rudolf Berftung gelei= tet wird, ist schon seit vielen Jahren durch ihre sorgfältig abgewogenen Satz und Drudarbeiten bekannt; beson= ders zeichnet sie sich aus durch die Herausgabe von Wein= etitetten, zu deren Entwurf die besten Runftler herange= 30gen werden. Die planmäßige, einer entschiedenen persönlichen Charafteranlage des Inhabers entsprechende Arbeit dieser Druderei ist überall anerfannt und wirft in weiten Kreisen beispielgebend und aufmunternd.

Die Rudolfinischen Drucke, die bei dieser Kirma erschei= nen, werden an anderer Stelle besprochen.

Besondere Erwähnung verdienen noch die Buchdrutfereien von Werner Dohany (Offenbacher Zeitung) und Beinrich Cramer wegen ihren gediegenen Sat= und Drudarbeiten, und die lithographischen Unstalten von Friedr. Schoembs, J. Rothschild und Kramp & Co., deren Erzeugnisse die Offenbacher Industrie in aller Herren Länder bekannt machen. Dasselbe gilt von einigen nam= haften Maschinenfabriten, Saber & Schleicher, Friedr. Beim & Co., Wilh. Ferdinand Beim u. 21., die fich mit der Berstellung von Drudereimaschinen befassen.

Daß alles, was unfer fleines Offenbach an buchgewerb= lichen Erzeugniffen zu zeigen hat, nicht gang verschwin= det vor denen größerer Drudorte, daß es nicht volltommen erdruckt wird von den Rieseneinrichtungen in den Großstädten, das verdantt es einer starten Einheitlichkeit in der Willensrichtung der treibenden Kräfte:

Eine leidenschaftliche Freude am Werke, ein angebore= ner Sinn für gute, durchdachte und durchfühlte Urbeit, ein entschiedener, fester, opferbereiter Wille, den Men-Schen das Beste darzubieten, was wir hervorbringen tonnen, und das flare Bewußtsein, daß der, der feine Ur= beit liebt, durch teine Urt von anderem Erfolg mehr irre gemacht werden kann in dem Trachten nach stiller Der= senkung und bedingungsloser Hingabe an sein Werk.





S. Maehler













Arbeiten von 2) ans © d) reiber

















Arbeiten von Sans Schreiber.

### BUCHGEWERBLICHE KÜNSTLER IN OFFENBACH

Don Beorg Saupt

ie Tätigkeit für die Schriftgießerei Gebr. Klingspor, die Technischen Lehranstalten und die Druckerei von Wilh. Gerstung hat im Laufe der letzten 15 Jahre eine Reihe von Künstlern auf dem Gebiet des Buch-Gewerbes in Offenbach seshaft gemacht. Ein Teil von ihnen hat sich im Jahre 1919 mit einigen Frankfurtern, früheren Schülern der Technischen Lehranstalten, zu der Gruppe der "Offenbacher Schreiber" zusammengeschlossen. Das Urschiv für Buchgewerbe hat dieser Gruppe in Nr. 1-2 des 57. Jahrgangs eine besondere Besprechung gewidmet, und ein erneutes Eingehen auf die Leistungen dieser Schreibsschule wird sich hier erübrigen.

Als erster wurde im Jahre 1906 der in Nürnberg geborene, aus Hamburg stammende Rudolf Roch als Mitarbeiter der Schriftgießerei Gebr. Klingspor aus Leipzig nach Offenbach berufen. Durch seine warme Teilnahme an allem Schrifttum nicht weniger wie durch seine eigenen Leistungen ist er mit der Entwicklung des Buchgewerbes in Offenbacheng verwachsen. Beiklingsporzeichenete er seine deutschen Schriften und arbeitet in enger Gemeinschaft mit den Stempel- und Formschneidern, in Verbindung mit Rudolf Gerstung gibt er die Rudolssnisschen Drucke heraus, und an den Technischen Lehranstalten leitet er seit 1908 die Schriftslasse.

In der Hausdruckerei der Schriftgießerei von Gebr. Klingsporist seit 1904 der Casseler Ernst Engeltätig, dessen Leistungen den Angehörigen des deutschen Buchgewersbes vielleicht besser befannt sind als sein Name. Den Gedanken, der das Leitmotiv für die Entwicklung der Klingspor'schen Schriften bildet, in Schrift und Satz sedem Text die Darstellung zu geben, die seinem geistigen Gehalt am besten gemäß ist, hat Engel in den Arbeiten der Hausdruckerei unterstützt von den anderen Mitarbeitern mit wundervollem Verständnis und großem Können durchzgeführt und den Jachgenossen seit Jahren eine Fülle vorbildlicher Leistungen und Anregungen geliefert. Er ist seit 1905 als Lehrer an den Technischen Lehranstalten tätig.

Im Weltfrieg fiel als Wehrmann der Magdeburger Franz Franke, der 1908 als Lehrer für flächenkunst von Hamburg an die Technischen Lehranstalten berufen worden war. Er war Schüler von Nigg und blieb dessen Urt in seinen zahlreichen graphischen Urbeiten treu. Für die Gerstung'sche Druckerei war er vielfach tätig; auch an dem Entwurf der bekannten Weinetiketten dieser Sirma war er beteiligt. Auf seine Schüler übte der jugendliche Lehrer durch seine Kunst und vielleicht noch mehr durch

seine Perfönlichkeit einen nachhaltigen Einfluß aus, und im Kreis der Offenbacher Buchkunftler ist sein Name heute unvergessen.

211s Nachfolger Frantes wurde 1919 der in Offenbach geborene Ludwig Enders aus Darmftadt an die Techni= Schen Lehranstalten berufen. 211s Ochüler von Friedrich Wilhelm Rleufens hat er von diesem entscheidende Unregungen erhalten. Dor allem hat er mit ihm die Klarheit der graphischen Arbeit bei phantasievollem Leben der Beichnung gemeinsam. Eigenste Deranlagung führte ihn bald auf das Bebiet der Marchenillustration. Für Diet= richs Derlag Schuf er die Schonen Ausgaben von Schlegels "Lucinde", Brentanos "Godel, Sintel und Badeleia", und von Goethes "Marchen", ferner die Illuftrationen gu E. T. U. Hoffmanns "Goldenem Topf" und das toftliche Rinderbud, Dedwogel und Bludepila" mit felbftverfaßtem Text. Im Derlag Darcus u. Co.erfchienen feine Scherenschnitte "Schwarze Schnurren", im Phobus-Derlag "Bergfriftall" von Stifter. Don feinen gablreichen wirfungsvollen Dignetten bringen unfre Abbildungen ver-Schiedene Proben. Sur die Offenbacher Drudereien Schuf erBelegenheitsdrude,fürdie Ausstellung auf der Mathil= denhöhe in Darmstadt Platate; auch als Schriftzeichner hat er fich vielfach betätigt. Die Arbeiten von Enders find durchaus nicht modern, expressionistischer Drang liegt ihm fern, auch macht er nicht in eigentlichem Ginn Gdule. Aber sein Einfluß auf die Bebrauchsgraphit der jungeren Offenbacher Runftler macht sich bereits entschieden geltend.

Mus dem Unterricht in den Sachflaffen von Roch und Franke ift gans Schreiber hervorgegangen. Schon die jugendlichen Eindrude in der Goldschmiedewertstatt sei= nes Daters in Hanau lehrten ihn das Wesen handwertlicher Arbeit zu schäten und während seiner Lehrzeit als Schriftlithograph tam er schon zu Roch. Auch als Schrei= ber und als entwerfender Runftler auf dem Bebiet der Bebrauchs=Graphit hat er vor allem nach solcher soli= den Brundlage handwerflichen Konnens gesucht. Diese Sachlichfeit prägt fich wohltuend in feinen Arbeiten aus und sie wurde gefordert durch die Catigfeit des Runftlers in der Rlingspor'schen Biegerei erft vor dem Rrieg und dann wieder bis Ende 1919. Die Aberlegenheit, die ihm diese Solidität seiner Arbeit gibt, macht sich vielfach in feinen Entwurfen geltend. Erft in den letten Urbeiten, den Initialen gur Bergpredigt und einigen Entwurfen für Tabat- und Zigarrenpadungen, tommen personliche Absichten des Runftlers zum Ausdruck. Seine Aberein=



stimmung mit den Zielen Rudolf Rochs auf dem Gebiet der Schreibschrift tritt dabei deutlich zu Tage. Seit einem Jahr wirkt Hans Schreiber als zweiter Lehrer in der Schriftkasse der Technischen Lehranstalten.

Der Rheinlander Hans Bohn ist wieder Schüler von Roch und Franke, deren Sachtlassen er 1911 besuchte, war dann in Leipzig und später für den Allstein=Verlag in Berlin tätig und ift mit einem Teil seiner Arbeitszeit in der Schriftgießerei Bebr. Rlingspor beschäftigt. Gleichzei= tig ist er fünstlerischer Berater der Buchdruckerei Englert& Schlosser in Frankfurt a. M. Weiteren Kreisen wurde er vor allem durch sein Orplid-21 B C, das 1914 erschienen ist, sowie durch seine duftig phantasievollen 21quarell= Illustrationen zu den auch von ihm geschriebenen "Exo= tischen Liedern" bekannt, die auf der Wanderausstellung der "Offenbacher Schreiber" gezeigt wurden. Mit ahn= licher Feinheit hat er eine Reihe von Pergamentbanden auf dem Einband mit Dignetten in Aquarell geschmudt. Surgans von Weberilluftrierte er den "Mann im Mond", einen Dreiangeldruck. Für die Gesellschaft heffischer Bucherfreunde schuf er die handkolorierten Lithographien zu einem Privatorud "Lono und Raifilani". Don seinen fleineren Arbeiten finden sich mehrere Proben im Text.

Neben Roch, Engel, Enders und Schreiber ist Richard Throll aus München als Lehrer an den Technischen Lehranstalten angestellt. Er ist Maler und leitet die Sachstasse für Dekorationsmalerei. Auch er hat dem genius loci seinen Tribut gebracht und mehrfach Zeichnungen für Buchschmuck geliefert.

Hermann Nater aus Offenbach arbeitet seit Frankes Tod 1917 als künstlerischer Berater bei Wilh. Gerstung. Wer die Leistungen dieser Firma auf dem Gebiet des Ukzidenzdruckes kennt, wird dem Monogramm des Künstlers manches Mal begegnet sein.

Otto Reichert ist ebenfalls in Offenbach tätig. Auch er ist Schüler von Rudolf Roch und hat auf dem engeren Gebiet der Schreibschrift eine Reihe von guten Arbeiten geliefert. Einige Proben seiner Exlibris und Dignetten bringen die Abbildungen.

Der letzte in dieser Abersicht, Heinrich Maehler aus Offenbach, führt uns noch einmal in den Bereich der Schriftgießerei Gebr. Klingspor. Er ist dort seit 1919 als Zeichner angestellt, und seine Warenzeichen und Etiketten zeigen sene typographische Sauberkeit und Klarheit, die mit allen Leistungen dieses Hauses verbunden ist.

Es war der Zwed diefer Zeilen, Fernerstehenden einen Einblick zu geben, wie eng sich in Offenbach für die gra= phischen Künstler freies Schaffen, praktische Arbeit und Lehrtätigkeit verbinden. Was anderen Ortes vergeb= lich erstrebt wird, die Zusammenarbeit tunstgewerblicher Schulen mit Bewerbe und Industrie, ist hier fast unge= sucht aus den Verhältnissen erwachsen. Möchte diese Be= meinsamfeit der Intereffen auch in anderen Städten vorbildlich fein: Der Weitblick mit dem die Gebrüder Rlingfpor den von ihnen berufenen Kunftlern die Arbeit im Dienst der Gesamtheit ermöglichten, der fünstlerische Sinn, mit dem die Berftung'sche Druckerei die ansaffigen Rrafte für sich nutte, und die Freiheit von bureaufratischer Enge, mit der die Leitung der Technischen Lehranstalten den doppelten Beruf ihrer Lehrfrafte mit den Unforderungen des Stundenplanes zu vereinigen gewußt hat. Der Erfolg hat jedenfalls bisher diesem Vorgehen für alle drei Teile Recht gegeben.



Golddrudftempel





Golddrudftempel

Arbeiten von Rudolf Roch









Arbeiten von Ludwig Enders









Ludwig Enders



Rudolf Roch



Ludwig Enders





Rudolf Rod

Ludwig Enders

💱 lan darf unter der Aberschrift "Offenbacher Sonderdrucke" eine Ungahl deutscher Drude des zwanzigften Jahrhunderts zusammenfaffen, die zwar von drei verschiedenen Stellen ausgegangen sind, die aber insofern doch einen gemeinschaftlichen Ursprung haben, als sie ihre Berftellung den gleichen Offenbacher Wertleuten und ihr Belingen der gleichen auf die Buch-Schönheit gerichteten Gefinnung verdanten. - 2lus deutschem Empfinden und Erleben hervorgegangen und hierin auch ahnlich den berühmten Buchbild-Schöpfungen der Rethel, Richter, Spectter und anderer, haben alle diese Drude in ihrem Begreifen der Buchgedanten, denen fie dienen, einen ftarten Derinnerlichungezug, ein felbstbewußtes Streben, Schonheit durch Wahrheit aufzufinden, einen Stolz, auf ihren eigenen Werten gu beruhen. Die Behauptung einer Buchkunft durch Schlagwortumschreibungen liegt nicht in ihrer Wesensart und sie sind in ihrer ihnen deshalb felbftverftandlichen Schlichtheit bisher auf den Bucherborfen der Liebhaber-Ausgabe wenig aufgefallen. Allo eine Entdedung?

Das würde den Offenbacher Sonderdrucken, die im übrigen von den Buchdruckennern und Kunstverwandten seit langem,

wie es ihnen zufommt, geschätt werden, nicht zu wunschen fein. War in Darmftadt, der Statte der Ernft Ludwig- Preffe, die fördernde Teilnahme eines tunftfinnigen Surften der Buchveredelung zu gute gekommen, so war es in dem ebenfalls heffifchen Offenbach am Main das Drudgewerbe felbft, das den Mannern, deren Namen die Offenbacher Conderdrude gieren, die Belegenheit zu ihren Leiftungen Schuf. Die Schriftgießerei von Bebr. Alingspor gewann die Runftler, die ihre neuen Schriften schufen. Unter ihnen ist auch Rudolf Roch, der sich 1911 mit Rudolf Berftung bei der Buchdruderei Wilh. Gerftung gur gemeinsamen Berftellung der Rudolfinischen Drude verband und der an der Schriftflaffe der Tednischen Lehranstalten die Schönschrift lehrt. Dort leitet Ernft Engel, feit 1905 Dorfteber der gausdruderei der Schriftgießerei Bebr. Alingspor, die Buch= druderwertstätte. Go find, obschon nicht in einer Arbeite= und Wertstättengemeinschaft vereint, die Offenbacher Buchdruder doch auch örtlich sich gegenseitig hinreichend nahe, um für die Befamtbezeichnung ihrer verfchiedenen Arbeiten, von denen die Drude der Technischen Lehranstalten und die Alingspordrude feinen Reihentitel führen, den Ortsnamen gu rechtfertigen.

#### DIE KLINGSPOR'DRUCKE

Thre Reihe wird durch einen Alein-Quartanten eröffnet: "D. Johan Dietenberger's Bibeldruck, Mainz 1534, von Dr. Kriedrich Schneider. Mainz im Jahre der Gutenbergfeier 1900. Satz: Rudhard'sche Gießerei in Offenbach am Main. Druck: Schirmer & Mahlau, Krankfurt am Main." Der kleine, in der 1899 geschnittenen und 1900 erschienenen Walthari-Schrift unter der Teilnahme von Heinrich Wallau in Mainz ausgeführte Druck sollte den Druckfunstfreunden in begrenztem Rahmen das Beispiel einer streng geschlossenen Druckanordnung im engenzusammenhang mit den bildlichen Beisaben, unterWahrung des Farbenwertes zwischen Satz und Bild, geben.

Ihm folgte 1904: "Zur Psychologie der Schrift. Randbemerkungen von Dr. Gustav Kühl. Herausgegeben und gedruckt von der Rudhard'schen Gießerei in Offenbach am Main." Das in Eckmannschrift gesetzte Büchlein war, ebenso wie seine englische, in der Behrensschrift gesetzte Ausgabe: "On the Psychology of Writing. Marginal Notes by Dr. Gustav Kühl. Translated by John Bernhoss. Publisched and printed 1905 by the Rudhardsche Gießerei, Offenbach-Main" eine Einführung in die eben sich entsaltende neudeutsche Druckschrift-Bewegung.

Die Unwendung der Behrensschrift zeigte noch vollkommener ein anderer Sonderdrud: "Dr. Friedrich Schneider, Mathias Grünewald und die Mystik. Gedruckt im Jahre 1905 in der Hausdruckerei der Rudhard'schen Gießerei, Offenbach a. M."

Ein köftlicher Künstlereinfall war: "Mein UBC. Mit Erlaubnis Otto Julius Bierbaums mit Vogeler-Initialen und Breitkopf-Fraktur für einige Freunde gedruckt von Gebr. Klingspor, Offenbach am Main 1908."

Der Dollftandigfeit wegen ift das dunne flugblatt: "Schrift=

schrense Rursiv) bei Unlaß einer Ausstellung im Landes-Gewerbemuseum zu Stuttgart 1908", an seinem chronologischen Platze wenigstens kurz zu erwähnen.

Geschlossene Satz eines schwer, nämlich durch faksimilierte Bruchstücke eines alten Kartenbildes, illustrierten Textes zu wahren, lehrte 1910 die Probe einer wissenschaftlichen Abhandlung in der Schrift ihres Verfassers, der "Hupp-Untiqua" gedruckt. Das gelehrte Großquartformat, notwendig wegen der Wiedergaben, ist in "Philipp Upian's Bayerische Landtafeln und Peter Weiner's Chorographia Bavariae, eine bibliographische Lintersuchung von Otto Hupp", auf das vornehmste gemeistert worden.

Die 1906 erschienenen "Dogeler-Kalenderbilder" benuste der in Breitkopffraktur gesetzte "Kalender für das Jahr 1910 mit Gedichten von Cäsar flaischlen und Vildern und Buchschmuck nach Zeichnungen von Heinrich Dogeler-Worpswede, herausgegeben von Gebr. Klingspor, Offenbach a. M." Ein anderes Heft, ebenfalls in Breitkopf-Fraktur mit Vogeler-Kalenderbildern, ist zu Weihnachten 1910 ausgegeben worden.

Die Hupp-Fraktur wurde zum ersten Mal angewandt in dem Heftchen: "Don Schiller und von uns. Punkte und Linien eines Vortrages von Cäsar Flaischen. Gedruckt für ihre Freunde Neusahr 1911 von Gebr. Klingspor, Offenbach am Main, als erster Druck aus der Fraktur von Otto Hupp", ein Büchlein im festlichen Gewande, jedoch ohne aufdringliche Prachtentsaltung, ein Festschriftmuster.

Einen von Julius Zeitler beforgten bunten Text fennzeichnete glücklich die Typographie eines farbenfreudigen Umschlages:



"Aber das Buch. Dauernde Gedanken im Wechsel der Zeit. Eine Neujahrsgabe von Gebr.Klingspor,Offenbach am Main 1912." Für den Satz wurde die deutsche Schrägschrift von Rudolf Koch benukt.

Jur Leipziger Buchgewerbeausstellung 1914 druckte Alingsporin Maximilianschrift den Hymnus: "Dor Sonnenaufgang" aus: "Also sprach Jarathustra" von Friedrich Nietzsche. Es ist vielleicht kein Jufall, daß der heroische Jug dieses Druckes seine Ergänzung durch einen anderen des gleichen Jahres erhielt, der gemütvoll, innig, lyrisch war, durch den Abdruck des über einige Blätter verteilten Gedichtes "Schön Rohtraut von Eduard Mörike" in der Frühlingsschrift Rudolf Rochs.

Es war ein langhallender Vorklang, weil die beginnenden Kriegsjahre die Arbeit störten, zu der 1917 erschienenen Sestschrift für Carl Ernst Poeschel: "Kans Bethge, Lieder des Orients, Nachdichtungen", einem Lichtstück sonder Sehl und Tadel. Niemals wohl sind in einer europäischen Schrift Gedichte von Li-Tai-Po und Thu-Fu mit solchem Stimmungsgehalt verssinnlicht worden wie in diesem deutschen Kriegsbuch.

Und auch nirgends sonstwo läßt sich die eble Gebärde, die glänzende Haltung einer philosophischen Abhandlung Schillers noch vereint mit typographischer Würde so genießen, wie in der Quartausgabe: "Aber das Erhabene von Friedrich Schiller", die als Widmungsschrift für Peter Behrens in seiner Untiqua 1918 von der Hausdruckerei Gebr. Alingspor hergestellt wurde.

Einen Fabrikführer im Allbumformat mit Silhouetten bringt das Buch: "Die Schriftgießerei im Schattenbild. Wie bei Gebr. Rlingspor in Offenbach am Main eine Druckschrift entsteht". Die Schattenbilder wurden geschnitten von Rudolf Roch, nach Atzungen gedruckt in der Hausdruckerei von Gebr. Rlingspor zu Offenbach am Main im Jahre 1918. Blieb bei diesem Schattenbilderbuch die Bilderfolge auf die Silhouette in ihrer jetzt meist üblichen Anwendung des reinen Schattens beschränkt, so erwies dafür der folgende Alingspordruck sie als einen ge-

schickten Repräsentanten des Schwarz-Weißbildes: "Die Geschichte vom Weihnachtsstern. Erzählt und mit Bildern versehen von Rudolf Koch in Offenbach am Main". Der Druckvermerk lautet: Die Bilder wurden als Papierschnitte erdacht, die Druckplatten vorgeätzt und in zink geschnitten, die Geschichte wurde ersonnen, die Satzschrift erfunden, geschnitten und gegossen, das Buch gesetzt, gedruckt und gebunden, alles bei Gebr. Klingspor in Offenbach am Main 1919.

In der anmutigen Tiemann-Fraktur ausgeführt, mit lustigen typographischen Ornamenten verziert, ist ein anderer 1919 erschienener Klingspordruck... Noni-Loni, Geburtstagsrede für ein kleines Mädchen von Cäsar Flaischen." Alls Familiendruck hat diese hübsche Sestrede zu einem ersten Geburtstage, sie ist inzwischen auch im Buchhandel veröffentlicht worden, noch eine weitere buchgewerbliche Mustergültigkeit. Mit solchen Privatedrucken kehrt man zu einer alten guten Sitte zurück, die zu üben leichter sein wird als die Erfüllung des Wunsches, den Band oder die Bände der Kamiliengeschichte gedruckt zu sehen.

In der Tiemann-Fraktur ist auch das farbige zierliche Buch "Kalender für das Jahr 1920" gesetzt, der zum Schmuck alte Sternbilder-Schnitte verwertete; in der Frühlingsschrift ein von Hans Bohn illustriertes Werk: "Eduard Mörike, Die Historie von der schönen Lau" (1920). Die kolorierten Bildseiten und die den Schriftseiten eingefügten kolorierten bildlichen Schmuckstück stimmen in ihrem lichten Con vortrefssich zu dem Druck des Märchens, das den Leser in ein irdisch-überirdisches Traumland ohne Erdenschwere entrückt.

Feierlich in ihrer Anordnung als Shrenschrift, fest und richtig bei den Dingen bleibend wie sie sind und doch sich über sie hinaushebend im Ausblick auf das erkannte Ziel ist der vorläusig letzte der Klingspordrucke: "Paul de Lagarde, Das verborgene Deutschland", Herrn Wilhelm Klingspor zur Erinnerung an seine fünfundzwanzigjährige Tätigkeit als Mitinhaber der Schriftgießerei Gebr. Klingspor 1920 gewidmet.

#### DRUCKE DER TECHNISCHEN LEHRANSTALTEN

Die Drude der Technischen Lehranstalten haben, ebenso wie die Klingspor = Drude, teine ablentende Ausstattung, fie beschränken sich auf das gerade Wesentliche. Indem sie meist auf die äußere Prachtentfaltung verzichten, bedingen sie selbst für fich einen um fo strengeren Maßstab ihrer technischen Quali= taten, die fich allseitiger Prufung unverhullt zeigen. Damit ift nun allerdings nicht gesagt, daß sie die besten Drudmittel verschmahen, daß sie etwa bei der Auswahl der Drudftoffe und fonft sparen. Mur daß alles das mit bescheidener Gelbstver= ftandlichteit geschieht und zu feinem Drudvermert-Eigenpreisliede wird. Sogar ihre geringe Auflagenhohe (von 20 bis 40 Abzügen) verschweigen sie. Nicht nur, weil es für sie, die feinen Abnehmertreis brauchen und haben, überfluffig sein wurde, sondern auch, weil es im Sinne ihres Urhebers ift, fich nicht vor fein Wert gu ftellen, weil er, der in feinen Druden meift seinen Namen nicht nennt, sich gang und gar als Bermittler fühlt. Die Drude der Technischen Lehranstalten find Privat= drucke im hochsten tupographischen Sinne dieses Wortes, gu eigenem Dergnugen ihres Berftellers ausgesonnen und voll-

endet. Diesem Zwed entspricht die Wahl ihrer Drudvorlagen.

Der erste Druck der Technischen Lehranstalten ist ein Versuch, der Abdruck von Gottfried August Bürgers "Lenore" (1907), der zu einem kleinen Büchlein wurde. Glücklich ist hier das geschlossen Sathild und die Strophentrennung durch Rotund Schwarzdruck-Wechsel gelungen.

Bereits der zweite Drud vom Jahre 1909, "Immanuel Kant, Don der Macht des Gemüte" brachte auf seinen 32 Seiten eine gelungene Probe, wie wissenschaftliche Schriften durch eine besonnene typographische Gliederung dem Leser dienen können.

Ethos und Pathos von "Goethe's Prometheus" verkörperte in edler Buchform der Druck, der 1911 das dramatische Fragment wiedergab. Die antike Daseinsruhe, die trots aller inneren Bewegtheit von der Dichtung gewahrt wird, spiegelt sich auf den Druckseiten wieder, die einsach sind, von abgeklärter Strenge und die nicht den Titanentrots auf das typographische Experiment ausdehnen wollen.

Daß das typographische Sentiment, der Stimmungszauber, nicht durch ausgeklügelte "Nüancen", nicht von außen in ein



Buch hineingetragen werden tann, daß er fich von innen heraus bilden muß, lehrt ein Dergleich des Kantdruckes mit dem 1911 entstandenen Drud von "Martin Luther's Gendbrief vom Dolmetschen". Eine jede Schrift, ein jeder Schriftsteller haben per= fonlichen und Zeitftil, den festzuhalten der Druder feine Mittel hat. Die Kunft im Buchdruck, die sich über das gandwerk, die Runftfertigfeit des Buchdrudens, erhebt, befteht in ihrer Un= wendung. Die Unschauung, die der Drucker von seiner Vorlage hat, gibt er in den vielerlei Rleinigfeiten, der Buchgröße, der Schrift- und Sangroße, den Randabmeffungen, den Drudfarben, natürlich nicht zulett in der Schriftwahl wieder. Der Rantdruck ist auf den Rathederton, auf den klaren Lehrvortrag gestimmt, der Lutherdruck auf die warme aber doch wuchtige Bekenntnisschrift, deren Derfasser gegen die Widersacher hervortreten will. Es bleibt alles durchaus "neuzeitliche" Typographie, der unerwartete Wirfungen gelangen.

Ein anspruchsloses Bändchen: "Der Hagelschlag, Eine Geschichte von Heinrich Seidel" (1911), bereicherte die Reihe mit dem Muster eines ganz schlichten Buches, es hätte sich hier nicht geschickt, mehr Wesens machen zu wollen als der Autor selbst.

Eine Sammlung dagegen, die einer Auswahl bestimmter Gedichte in einer Buchsorm Selbständigkeit geben will, muß ein soldes Unternehmen auch typographisch charakterisieren können. Das erweist der Druck von 1912: "Goethe, Sonette". Das Format verweist schon darauf, ohne sich deshalb ins Riesenhaste zu verlieren, daß Eigengeltung verlangt wird.

Ein glückliches Beispiel für die Anwendung von buchschmüktenden Verzierungen ist das "Märchen vom sichern Mann von Sduard Mörike" (1913). Hier wächst der Schmuck in die heiteren typographischen Schnörkel hinein, die allerdings nicht leere Stellen ausfüllen, sondern dazu gehören und deren Ausmalung mit dem warmen Con des Japanpapieres, mit dem zu altsränkisch geruhsamen Lesen aufmunternden Schristgrade eine nicht zu beschreibende Buchatmosphäre schafften. Darin liegt ja der Reiz, der Zauber dieser kleinen Drucke, daß sie, der Vergleich sei erlaubt, ihr eigenes Klima haben, in dem ihre Buchwelt lebt. "Bernardin de Saint Pierre, Le Casé de Surate" zum Beispiel (dieser Druck erschien, einen älteren Versuch vollendend 1913) spiegelt die frische, heitere Klarheit des kleinen Werkes in seinem typographischen Ausbau wieder, ohne dabei in der Klassister-Korrektheit zu vereisen.

Der Weltfrieg unterbrach die Berufstätigkeit des Herrn Engel und die Reihe seiner kleinen Drucke. Wieder zurückgekehrt, ließ er 1919 "Friedrich Hölderlin: Der Rhein; Ein Fragment" erscheinen. Undachtsvoll ist des gleichen Dichters "Gesang der Deutschen", 1920 gesetzt und gedruckt worden. Das Buch atmet, der Dichtung folgend, Größe und versinnlicht sie durch seine äußere Erscheinung, durch seine edle Ruhe.

"Der Tod des Sofrates. Ein Bruchstück. Das 63. bis 66. Rapitel aus Platons Dialog, Phaidon oder über die Unsterblichkeit der Seele" (1920), ist der letzte der bisher erschienenen Drucke.

### DIE RUDOLFINISCHEN DRUCKE

Three Ablicht und Art nach nicht Runftprediger sondern Lebenspreiser sind auch die "Rudolfinischen Drude". Der Ernft ihrer Besinnung, ihre frischheitere Ursprunglichkeit konnen auf die Verfündigung typographischer Weltenwenden verzichten und sie wollen nicht einmal irgend etwas reformieren, sie begnügen sich damit zu zeigen, was sie konnen. Auch die Rudol= finischen Drucke sind, obschon im Buchhandel veröffentlicht und deshalb die Vertrieberudsichten nicht außer acht laffend, letten Endes Belegenheitsdrude. Dor etwa zehn Jahren begrufte den Buchfreund ein derbfräftiger Neuantommling. Er war nicht elegant, hoch und schmal, wie seine früheren Benoffen. Seiner behäbigen Breite hatte der Buchbinder einen bequemen bunten hausrod angemeffen. Es war der erfte Rudolfinische Drud: "Frit Reuter, Sanne Nute un de lutte Pudel". In gemein-Samer Urbeit von Rudolf Roch und Rudolf Berftung gedruct bei Wilh. Gerftung, Offenbach am Main 1911, blieb er im 2111= tag, allerdinge im festlich geschmüdten Alltag.

Daß Rudolf Koch ein geborener Schreibmeister war, zeigte fernerhin seine weitere Tätigkeit, für deren Entwicklungsstufen auch die folgenden Rudolfinischen Drucke Beispiele gaben. Der zweite: "Esaias Tegner, Die Frithjoss-Sage" (1913) brachte die halbseite Kochschrift unter glänzenden roten Aberschriften zur vollen Geltung.

Das "v. Quetiside Hochzeitsbüchlein", das 1913 bei Wilh. Gerstung mit der Breittopf-Fraktur für die Maximilian-Gesellschaft gedruckt wurde, bewies fernerhin in seiner typographischen Durcharbeitung ebenso wie der dritte der Rudolfinischen Drucke "Friedrich Rückert's Geharnischte Sonette" (1913) startes formgefühl für den Schriftcharafter und die Schriftwiedergabe.

Ernst Moriz Urndt, dem Künstler artverwandt, begeisterte ihn mit den aufrechten Worten des "Katechismus eines deutschen Wehrmannes" und er schrieb daraus 1913 den Abschritt: "Dom Daterland" nieder, um ihn, mit eingemalten Initialen, vom Stein zu drucken.

Ju einem Wohlfahrtszwed erschien der fünfte Rudolfinische Drud: "Max Hermany, Kriegssonette 1915", mit deforativen Bildinitialen, als Wiedergabe einer Handschrift im Steindrudverfahren.

Der sechste Audolfinische Druck, "Das Leben einer Familie in Schattenbildern" (1918), ist ein zunächst für einen engeren Freundestreis hergestelltes Mappenwerk, dessen Bilder, ursprünglich für ein Kinderzimmer als Wandschmuck ausgeführt, nicht zu einer Veröffentlichung bestimmt waren, bis die Kriegsereignisse zur Veranlassung wurden, sie als Familienandenken auch in einer Druckwiedergabe aufzubewahren.

Außerlich den geänderten buchgewerblichen Verhältnissen Rechnung tragend und deshalb die Form einer kostbaren Liebhaberausgabe wählend, ist der siebente Rudolfinische Druck "Schiller, Das Lied von der Glocke" (1920) ihnen innerlich treu geblieben, obschon er so sich von der derberen und schlichten Kunst seiner Vorgänger unterscheidet. In der Maximilian-Schrist gesett, schmücken ihn über dreißig farbig mit der Feder eingeschriebene Zierbuchstaben. Auch die Pergamentbände erhielten einen aufgemalten Titel, neben ihnen wurden noch Ganzleder-

Digitized by Google

bände mit Handvergoldung von Dora Thormählen hergestellt. Die von Walter Heynen für die Maximilian-Gesellschaft besorte Auswahl: "Deutsche Kriegsgedichte" die unter Leitung von Rudolf Koch mit mehrsarbigen Initialen 1917 von Wilh. Gerstung gedruckt wurden, mögen ebenfalls hier erwähnt sein.

Nach den typographischen und lithographischen Versuchen wendeten sich die Audolfinischen Drucke nunmehr dem Holzschnitt zu, wurden einseitig von Kolztafeln abgedruckte Blockbücher. Das ist nicht aus spielerischer Veranlassung eine Wendung zum Lingewöhnlichen, sondern das Bekenntnis einer künstlerischen Aberzeugung, der Weg, den sich der Schriftkunstler einet. Alles geht nun bei ihm von der Schrift aus und er hat das Bedürfnis, alles zur Schrift zu stellen.

So schnitt er für den achten Rudolfinischen Druck in 22 ganzseitige Holzplatten, den Text derb mit dem Messer aus dem Langholz herausholend, "Martin Luther, Das Gesicht des Islaja" (1920), wobei die schnittgemäße Schrift ganz auf die bildmäßige Gesantwirkung gedacht und geführt blieb.

Der neunte Druck: "Die Heilung des Besessenen" (1920), ein fünssseitiges Blockbuch mit einem Bilde, brauchte noch größere Schriftsächen und fügte das Bild in die Schrift, um beide Elementemöglichsteng zusammenzubringen; der zehnte: "Elia"
(1920) ein neunseitiges Blockbuch mit drei Bildern, bemühte sich womöglich noch eindringlicher, Bild und Schrift zusammenwachen zu lassen.

Die bisher letten Rudolfinischen Drude find große Einzelblätter. Ein in Linoleum geschnittener Wandspruch: "Was hülfe es den Menschen . . . . " (1920) ist mit einer gewissen Rudsichtelosigkeit, aber auch mit einer sehr starten Ersprünglichkeit darauf losgeschnitten, das Geset der geraden Zeile follte fich dem höheren Besetz fügen, die Schriftseite mit allen Mitteln in die Tonwerte einer Bildzeichnung zu bringen. Und das Bild, wie in dem Doppelblatt = Holzschnitt "Jesaja" (1920), wie in dem Kriegs-Erinnerungsblatt "Die Goldatenstiefel" (1920), fann vielleicht der Unfang der fünftlerischen Idee eines solchen Blattes sein, aber die Schrift, selbst wenn sie nur zu einer er= flärenden Unterschrift, wie bei dem lettgenannten Blatt wird, muß mit ihm zu einer graphischen Einheit werden, nicht allein im tednischen Sinne der Drudgleichmäßigkeit, sondern auch in dem des gemeinsamen graphischen Musdrude eines gleichen Bedantens. -

Um Ende der Aufgahlung und Betrachtung der "Offenbacher Sonderdrude" fei eine Unmertung gestattet. Man follte es eigentlich vermeiden, "Runft" und "Runftgewerbe" nach äußeren Merkmalen der Bequemlichkeit wegen zu unterscheiden, wie wir es gewöhnt sind. Das bringt gerade die Hervorbringungen einer Wertkunft oft in eine ihnen nicht gerade gunftige Beleuchtung und ruft Unsprüche der Benutzer und Beurteiler funstgewerblicher Arbeiten hervor, die nicht zu rechtfertigen sind. Es kommt eben auf den Runftler und sein Runftwerk an, nicht auf die Abstufungen von einer angenommen hohen zu einer angenommen niedrigeren Kunft. Und wenn man deshalb auch nicht jede Brot= und Nebenarbeit eines ausgezeichneten Runft= lers des Namens wegen als gar nicht genug zu bewundernde Leistung hinzunehmen braucht, so bleibt immerhin ein merklicher Unterschied der, ob etwas gelang oder nicht. "Runft fommt von fonnen" behauptet ein altes Sprichwort.

Wenn wir von der Runft im Buchdrud reden, fprechen wir von der funftwerfmäßigen Drudwerfgestaltung, die allein und ausschließlich innerhalb der ihr gegebenen Grengen dadurch möglich wird, daß eine Kraft fünstlerischen Lebens sie zeugt. Man könnte, sofern dabei auch nicht Migverständnisse zu befürchten fein würden, das eine fünftlerische Befeelung des Drudwerforganismus nennen, die ein Drudwerf hochfter Vollendung noch gewinnen muß, um in seiner Urt ein Kunstwert zu werden. Der Aberglaube vergangener Zeiten, dem Bau einen lebendigen Menschen, eine Seele einzumquern, damit er lebe, hat hierin einen tiefen Sinn, er entsprang der Sehnsucht, Totes wachzurufen. Das gandwert im heiteren Schaffen verleiht dem guten Werkstud feine Schonheit, indem es ihm ein Studden Seele des Wertmeifters gibt und das ift es, was als Runft oder Runftgewerbe durch die Jahrhunderte weiterlebt. Die Gemutlichfeit, die sich bis zur Innigfeit steigert, ift nicht zum wenigsten das angiehende der Offenbacher Sonderdrude, deren Runft= fertigfeit sich bei ihnen ebenso von selbst versteht wie ihre tunst= verständige galtung.

(Der Auffat ist aus Raumrücklichten stellenweise gefürzt und nur der Auszug einer weiterreichenden Darstellung. Die Benennung der beschriebenen Druckwerte als Sonderdrucke ist bibliographisch ungenau, sie entspricht der von ihren Urhebern gebrauchten Bezeichnung.)





Der Boftillon fährt durch das Land Gein Norn ift überall bekannt



August Philips & Söhne
HANAU A. MAIN
GEGRÜNDET: 1861









er libris: Schwester Berta fuchs

Arbeiten von Sans Boh



Feier des 108. Ctiftungsfestes des Corps Rhenania

zu Freiburg im Breisgau 30.Juli-2.Aug.1920





Arbeiten von Sans Boh

### DAS SCHRIFTSCHAFFEN ALS LEBENSINHALT

Don Rudolf Roch

Dir Deutsche können Formen erleben und haben das Bedürfnis, Formen zu erleben.

Nicht, als ob alle so empfinden würden, aber es gibt Menschen unter uns, und ihre Jahl ist im Steigen, die haben die seltsame Gabe und das merkwürdige Verlangen, daß sie einen Einklang suchen, eine Harmonie der sichtbaren Welt mit dem Bild der Welt, das sie verschlossen im Herzen tragen, mit der Welt ihrer Empfindungen und ihres ureigensten Gefühls.

Sie trachten alle schaubaren Dinge, die ihrer Gestaltungstraft zugänglich sind, diesem inneren Gesicht nach zu bilden und umzuformen und sie ruhen nicht eher, als bis das Ergebnis wenigstens einen Teil dessen ausdrückt, was sie in ihren Serzen bewegt.

Ist eine solche Gestaltungskraft vorhanden, so muß sie ihrer Natur nach alles zu durchdringen trachten, was sie umgibt, sedes noch so gleichgültige Ding, nicht nur die Bilder an der Wand, nicht nur die Denkmäler auf den Plätzen, nein alles und sedes, sogar die Formen der Buchstabenschrift, denn es ist ihr alles gleich wichtig in der Verfolgung ihres Zieles.

So kommtes, daß heute bei uns die Formungder Schrift, das geistige Durchdringen eines einfachen, schwarzen, ganz abstrakten Umrisses, der Lebensinhalt von Mensichen werden kann.

Alles was diese Menschen zutage fördern an Empfindung, gießen sie in dieses scheinbar dürftige Gefäß, und die Schrift wird ein Ausdrucksmittel, wie sie es zur Zeit bei keinem anderen Volke ist.

Wir wollen nicht rechten mit unseren Nachbarn. Es gibt dort genug Menschen von feinstem Gefühl für edle Form, vielleicht mehr als bei uns, aber sie haben nicht das Bedürfnis, diese stillen Empfindungen in das laute Getriebe des Werktages hineinzutragen. Sie ziehen eine Mauer um sich und hassen die Welt, wir reißen die unsere ein und lieben unsere Brüder.

Irgendwo muß bei uns eine lebhaftere, ursprünglichere Beziehung zwischen dem Menschen und der Umwelt, irgend ein tieferes Gefühl, eine stärkere Kraft, eine gröskere Ehrlichkeit sein.

Wir sind Schriftenzeichner, Stempelschneider, Holzschneider, Schriftgießer, Setzer, Drucker und Buchbinder
aus Aberzeugung und aus Leidenschaft, nicht etwa, weil
unsere Begabung zu dürftig wäre für andere, höhere Dinge, sondern weil für uns die höchsten Dinge in engster Beziehung dazu stehen.

In der ftill zurudhaltenden, edel durchgebildeten, aufs

tieffte in jeder Bewegung erfühlten Schriftform fuchen wir uns und unfer Zeitgefühl auszudrüden.

Die stolze und doch so geschmeidige Linie eines lateinischen Großbuchstabens, die bürgerlich behäbige Sicherheit und Kraft einer Frakturform, die feinen zarten Maßverhältnisse einer zierlichen Brotschrift drücken uns alles
aus, was wir auszudrücken vermögen. In diesen kleinen Ubmessungen, diesen äußerlich so schlichten Voraussetzungen wirkt sich ein reiches, unermeßliches Leben von
Formen, Bewegungen, Gegensägen und Verhältnissen
aus, das unergründlich und unausschöpfbar ist.

Wir wollen reich sein in der Beschräntung und wir sind stolz auf diese Beschräntung, die teine erzwungene, sondern eine freiwillige ist.

Wir find auch nichts einer ohne den andern, wir find feine Einzelmenschen sondern eine Besamtheit, eine Bemeinschaft. Der Zeichner zeichnet nur, um vermöge der größeren Freiheit seiner gand und der breiteren Formen= fenntnis dem Stempelschneider eine Wertstattzeichnung, eine Vorlage zu geben, er fühlt die Arbeit des Stichels voraus und bereitet ihr den Weg, feine Zeichnung ift, für sich betrachtet, ein unfinniges und wertloses Bestammel, fie zielt allein auf den Schnitt ab. Der Bedante des Erfinders wird erft Wirtlichteit in der Sand des Stempel-Schneiders. Der wiederum erlebt beim Schnitt die gange Freiheit des entwerfenden Zeichners, die Notwendigfeit und verborgene Befetymäßigfeit im gangen Aufbau und in jeder Einzelheit. Gein Wertzeug und feine fefte, fichere Hand geben jeder form, jeder Bewegung erft ihren ei= gentlichen Ginn.

Einwendungen des Gießers und des Setzers, die beide an der Arbeit teilnehmen, werden in Betracht gezogen, und ist sie fertig, so durchdringt der Setzer die Schrift nach allen Richtungen ihrer Brauchbarkeit, er fühlt die feinsten Unterschiede der verschiedenen Grade und macht sie für seinen Satz nutzbar. Wie er bei der ganzen Arbeit der ständige Warner, Berater und Förderer ist, so ersteht in seiner Hand erst die Schrift zu allen ihren Schönheiten und Wirkungen.

Wir wären auch nicht zufrieden, wenn wir uns nur ausdrücken dürften in seltenen Handschiften und kost-baren Drucken, es genügt uns nicht, wenn ein paar Lieb-haber und Freunde der Künste ihre Lust haben an unseren Werken, wir wollen in die Weite und die Breite dringen, unsere kleinen, gegossenen Buchstaben reden auf dem geringsten Zettel unsere Sprache, in Millionen und Milliarden von Abdrücken werden die Spuren un-

Digitized by Google

serer Arbeit in die fernsten Winkel unseres Vaterlandes und über die weiten Meere getragen. -

Wir sind Handwerksleute und haben dem Tage zu dienen und unmittelbare Bedürfnisse zu befriedigen. Das Beräusch der Gießmaschinen und der Druderpressen reißt

uns in jeder Minute aus weltfernen Träumen in den lebendigen Arbeitstag. Und weil wir unsere Arbeit lieben, darum haben wir auch den Glauben, daß uns die Zufunft wird gelten lassen, trotz der Geringfügigkeit der Dinge, die wir hervorbringen.









 $\mathfrak{A}$ rbeiten von  $\mathfrak{R}$ udolf  $\mathfrak{K}$  och







### IN DEUTSCHLAND AUF FLASCHEN GEFÜLLT







Otto Reichert



Wilhelm Dahlheim MASCHINENFABRIK Frankfurt a.m.-Ofthafen





5. Maehler





### DIE KLINGSPOR'KARTEN

Don Ernft Engel

Sin gutes Werk, das die Menschen wahrhaft erfreuen will, kann nur aus einer lauteren Gesinnung entstehen. Bewußt oder unbewußt kämpst es gegen das Mittelmäßige und Schlechte. Die Klingspor-Karten, eine Unzahl Reihen von Spruchkarten mit Schrist- und Bildschmuck von Dr. Karl Klingspor in Offenbach während des Weltkriegs herausgegeben, sind ein solches Werk.

Alles ist gut an ihnen und vornehmlich der Geist, der sie entstehen ließ. Hier drückt ein Wegbereiter eigenes Wollen und Wünschen mit den Gedanken der großen Führer unseres Volkes – durch Schrift und Bild auch wiese der innerlich beteiligter Künstler aus. Die Karten sind ganz sein Werk. Er ließ es in jahrelanger mühevoller Arseit heranreisen, beschäftigte sich mit ihm liebevoll und eindringlich und wurde zu einem Freudenbringer besonderer Art für alle, die an dieser Freude Teil haben wollen.

Der heilige Eifer des Aufbauens und Befestigens beseelt ihn. Inhalt muß das haben, was gesagt, schön muß
die Form sein, in der es vorgetragen wird. Gemüt und
Auge werden gleichmäßig bedacht. Die Karten wurden
vollendete Begeisterungsmittel, besonders an der Zeit
gemessen, in der sie entstanden: Unendlich schweres Kingen nach außen, Zerrissenheit durch den Kampf der Meinungen im Innern des Vaterlandes. Wer ist in solchen
Zeitläusten darum besorgt, seinen Unteil am Erhaltungstampf seines Volkes noch in so würdiger Urt zu vollbringen? Die Klingspor-Karten zeigen den Weg.

Ernste Mahnung an den Verstand richtend, das Gemüt tief aufrüttelnd, scherzhaft fröhlich Weisheiten sagend, das Auge entzückend, ziehen die Reihen vorüber. Welche ist die inhaltsreichste, die schönste? Aberslüssige Frage. An allen ist nichts gleichgültig behandelt, auch das Kleinste des Inhalts und der Form ist abgewogen und bedacht.

Immer wieder werden die Mitarbeitenden für die Sache gewonnen. Die Einrichtungen eines auf vorzügliche Urbeit bedachten Betriebes unterstüßen sie. Der Heraus= geber berät und fördert, bis alle seine Wünsche erfüllt sind.

Einige Reihen der Karten stattete Otto Hupp aus. Die Beschränkung auf Postkartengröße, die Derwendung von Buchdruck-Schmuckstücken und -Schriften neben besonbers gezeichneten stellten hohe Unforderungen und Lust und Liebe zu typographischer Kleinarbeit an den Künstler. Hupp löste diese Zufgaben restlos glücklich. Er gab den Karten so in der Kenien= und Lessingreihe reichlich von

seiner innersten Fröhlichkeit mit, er schuf in anderen wieder durch Zusammenwirken von Zierbuchstaben, Schrift und Zierat reizende Druckbilder. Es ist eine Freude diesen Dingen im Einzelnen nachzugehen.

Ju einer großen Jahl der Karten wurden die charaftervollen deutschen Schriften Rudolf Kochs verwendet. Meist in den alten Buchdruckfarben schwarz und rot entstanden Buchdruckwirfungen von köstlicher Reise. Dem, der sich tiefer mit dem Wesen der Schrift befaßt, wird hier Empfindung wach für Schriftsorm und =Schnitt. Beste Aberlieferung wird lebendig und Hoffnung erweckt, daß diese Dinge aus unserer Zeit Haltung und Stil haben und behalten. Hür eine Reihe Karten schrieb Koch Aussprücheunserer großen Volksführer, schmückte sie mit Zierbuchstaben und ordnete sie in reizvollen Wortgruppen an. Es entstanden trefsliche Beispiele dafür, wie ein gutes Wort in packender Form von tieser Wirkung sein kann.

Georg Alexander Mathéy zeichnete für einige weitere Reihen Zierat und Sigurenschmuck: ernste Sinnbilder zu vaterländischen Worten, eigenartige Zierrahmen und Leisten für Glückwunschgedichte und Sprüche, dustige Zierbildchen für eine Reihe Musikkarten. Mit rein typographischen Mitteln formte er eine Reihe mit Gedichten von Friedrich Hölderlin.

Aus allen Karten spricht feinstes Anordnungsgefühl. Alles steht gut im Raum. Schrift, Schmuck und Farbe klingen zusammen zu edler, vollkommener Wirkung.

Wie sich die persönliche Anteilnahme des Herausgebers der Karten am Gelingen des Werkes äußert, sieht der ausmerksame Beschauer an der Reihe "Neusaht". Drei Künstler teilen sich in die Ausstattung und doch entstand unter seiner sorgsamen Pslege etwas durchaus gut zusammenstimmendes.

Wunderhübsch wirft der Goethespruch "Jum neuen Jahre" mit einem Bildstock von Jos. Wackerle, er ist eine sehr interessante Raumfüllung. Auf ihre Art wieder reiz-voll sind die beiden Gedichte von Hans Bethge (von Mathyangeordnet) oder Dehmels "Glückwunsch" mit Schrift und Schmuck von Walter Tiemann.

Ein Wunsch soll diese Worte begleiten: der Geist, der aus den Karten spricht, der zu ihrer Herausgabe drängte, möge in unserem Volke lebendig bleiben. Viele der sachelichen Güter wurden uns genommen, der Mut zum Wieberaufrichten ging nicht verloren. Geistiges Leben als Vorläufer geht heute am tiefsten durch das deutsche Volk.

\*

\*



ch bin kein heil ger freinschen.
Kein sanctes Lämmerschwänschen.
Kein sinfer PietistJch bin ein Heidenchrist.
Und wer mich schlägt auf die linke Wang,
Dem hau ich zwei auf die rechte.
So will ich's halten mein Leben lang
Im irdischen besechte.

3um 13amuar

Dem ymeiten fleujahr während des großen Krieges – gemönnet von Wilh- herthung: Oruph-Kundbruckerel Offenbach e Mehn

8



Urbeiten von Stanz Stante



### SENEFELDER UND SEINE KUNST IN OFFENBACH

Don E. S. Rellner

ie Stadt Offenbach am Main Spielt eine bedeutende Rolle in der Entwicklungsgeschichte der Lithographie. Ein Offenbacher Burger hat das Derdienft, die Erfindung Senefelders ausgebaut und verbreitet zu haben: Der Hofrat Unton Undre. Um Ende des achtzehnten Jahr= hunderts betrieb dieser eine umfangreiche Notendruf= ferei, die von seinem Vater Johann Undre im Jahre 1774 gegründet worden war und nun schon mit 10 Pressen arbeitete. Im Jahre 1799 lernte er auf einer Reise in München den jungen Alois Genefelder fennen, der drei Jahre früher dort den Steindruck erfunden hatte. Senefelder betrieb unter dem Schut des furfürstlichen Privi= legiums zusammen mit dem Hofmusitus Gleigner eine fleine Steindrudwertstätte mit fehr beschränftem Wirfungsfreis. Undre erkannte sogleich die Bedeutung der Erfindung; weitblidend und tatfraftig faßte er den Ent= schluß, sich in ihren Dienst zu stellen. Er gewann Gene= felder für den Plan, von Münden nach Offenbach über= zusiedeln und dort gemeinsam mit ihm die Steindruderei in großem Stil zu betreiben. Als Gegenleiftung verfprach er alle seine Mittel zur Derfügung zu stellen, um die Er= findung voll zu nuten und auszubauen. Genefelder willigte ein und siedelte im Dezember 1799 mit seinen Brudern und seinem Freund Gleigner nach Offenbach über. Die neue Steindruckerei mar dort bald eingerichtet, und der erwartete Erfolg blieb auch nicht aus: Die Drucke Senefelders machten sich beliebt wegen ihrer technischen und äfthetischen Dorzüge.

Undre verfolgte große Pläne: In Paris, London, Berlin und Wien sollten ausschließende Privilegien für ihn und den Erfinder erworben und in jeder dieser Städte eine Steindruckerei und Kunst-Bandlung eingerichtet werden. Mittelpunkt des ganzen weitverzweigten Unternehmens sollte Offenbach bleiben, wo Unton Undre selbst alle Säden in seiner Hand vereinigen wollte. Seinefelder ging auch alsbald selbst nach London, erwarb das Privileg und weihte dort einen Bruder Undres in seine Runst ein. Später war der Ersinder auch längere Zeit in Paris tätig. Aus dieser Zeit besinden sich eine Reihe von schönen Drucken im Offenbacher Heimatmuseum.

Leidige Mikverständnisse hatten eine Jahre andauernde Spannung zwischen Senefelder und seinem Offenbacher Freunde zur Folge. Die großen Pläne Undres wurden in dieser Zeit ohne die Silfe Senefelders verwirklicht. In späteren Jahren besuchte der Ersinder noch oft seinen Freund, ohne aber seinen Wohnsitz wieder für dauernd in Offenbach zu nehmen. Die freundschaftlichen Beziehungen waren aber durchaus wieder hergestellt und in seiner 1821 in München erschienenen Selbstbiographie bedauert Senefelder noch einmal ausdrücklich seine Mikverständnisse, die hauptsächlich die Frau seines Freundes Gleißner verschuldet hatte.

Für den weiteren Ausbau der Lithographie ist für Offenbach der Maler und Turnvater G. W. Bode von Bedeutung. Bis dahin hatteman in Offenbach den Steindruf nur in der Andre'schen Notendruckerei für Noten und Titel verwandt. Bode betrieb als erster eine lithographische Anstalt und brachte schon alle lithographischen Druckversahren für die Verwendung in Gewerbe und Industrie zur Anwendung. Den Anlaß zu seinem Anternehmen gab sein Jusammentressen mit Seneselder in München in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Hauptbedeutung Bodes liegt aber darin, daß er für viele der Lehrmeister der lithographischen Kunst geworden ist. In seiner Werkstatt im Isenburger Schloß besuchte ihn auch Seneselder selbst, der bis zuletzt lebhaste Beziehungen zu Offenbach unterhielt.

Das Isenburger Schloß



von Frang Frante +



### DAS OFFENBACHER LEDERMUSEUM

Don Sugo Eberhardt

Jas Ledermuseum wurde von dem Verfasser begründet in der Absidet, die stärtste kunstgewerbliche Betätigungs-weise der größten Industriestadt Helsens geschmacklich anzuregen und dadurch wirtschaftlich zu unterstützen. Im Verein mit der im Entstehen begriffenen Kachtlasse für Lederarbeiten und Buchbinderei an der Kunstgewerbeabteilung der Technischen Lehranstalten soll es das Studium der Lederarbeiten aller Zeiten und Völfer möglich und der heimischen kunstgewerblichen Industrie nutzbar machen.

Im Rahmen dieses Druckwerks interessieren aus der fülle der Schätze des Museums die mit dem Buch direft und indirekt im Jusammenhang stehenden Dinge.

Wir sehen, wieviel prächtige alte Schmucktechnisen auch auf unserem Arbeitsgebiet dem heutigen Kunstgewerbe verloren gegangen sind, und welche Hülle von Möglichkeiten des Schmückens wir ungenützt lassen. Banz besonders auffällig erscheint uns, wieviel Anregungen uns die Arbeiten primitiver Völkerstämme zu bieten vermögen. Da zeigen sich vor allem die Reger der Landstriche nördlich der Goldküste als Kunsthandwerker, die das Leder in eigenartiger und in künstlerisch hochstehender Weise zu verarbeiten verstehen.

Die Mandingostämme wissen ungemein feine Wirkungen durch Glätten und Färben der Lederoberfläche unter reichster, zumeist in geometrischen Motiven gehaltener Ornamentierung durch Abschälen einzelner Teile der glatten Lederhaut zu erzielen. (Abb. 8).

Der Estimo zeigt uns hübsche Ledermosaitarbeiten, vielfach durch Hinterlegen und Aufnahen verschieden= farbiger Lederstücke - Weiß, Braun und Schwarz bilden die zumeist verwendete Farbensfala. Das Ausschneiden des Leders unter Sinterlegen der Ausschnittstellen mit anders gefärbtem Leder bildet ja eine von altersher un= gemein beliebte Schmudtechnif, die der Orient gur hoch= ften geschmadlichen Reife trieb. Wir tennen den mun= dervollen ägyptischen Einband der Wiener Staatsbib= liothet, wohl dem 6. Jahrhundert entstammend, ein Bier= stud in geometrischem Aufbau, aus ursprünglich rotem Leder mit reicher Goldverwendung, Bierftiche halten die beiden übereinander liegenden Lederflächen zusammen. Ein gang ähnliches Bild bietet der Ragundrudis-Codex der Fuldaer Landesbibliothet, der auch durch das Sin= terlegen der oberen ausgeschnittenen dunkelbraunen Le= derfläche durch ein goldfarbenes Leder eine fostliche Bier= wirtung zeigt. Diese Ausschnitt=Technit, die der Orient durch Jahrhunderte bis zur Jetzeit liebt, zeigt uns das Museum durch eine reich ornamentierte marokkanische Ledertasche (Abb. 7), bei der als weiterer Zierat das Besticken mit eng aneinander geschmiegten Silberfäden auftritt.

Das Bestiden des Leders spielt eine große Rolle in der Volkstunst aller Länder. Das Ledermuseum zeigt uns diese Schmuckweise in einer weiten Sammlung oberbayerischer und tiroler Bauerngürtel, die einen Motivenschatz ohnegleichen in unendlichen Variationen derselben Grundthemen in weißen Sederkiels und gefärbten Lederriemden vorführen. Der Haussasser liebt das Besticken mit grünen Lederstreischen, seine hohen Reitstiesfelsein Schutz gegen Vornhecken-zeigen uns Dinge, die wir dicht daneben bei den Bauerngürteln zu sehen bestamen. Wo der Sederkielstreisen fehlt, da treten-längs der Goldküste-weiß gebleichte Palmblattstreisen, oderbei den Indianern-geschlitzteund grell gefärbte Stachelschweinborsten an seine Stelle. Die Rothaut liebt auch das Besticken mit startsarbigen Glasperlen.

Beim Bucheinband finden wir das Bestiden mit Silberfäden und mit Seide reich verbreitet. Der Blindstempel, den wir beim Lederband seit dem 12. Jahrhundert auf irischen Bänden kennen, wird vom Mandingoneger bei Ledertäschchen (Abb. 10) in außerordentlich geschmackvoller Weise in Verwendung gebracht. Berne ornamentieren die Negervölker ihre Arbeiten auch durch Eindrüffen von scharfen Kerblinien in dichter Reihung unter Unterstreichen der Teilungen durch rote und schwarze Särbung, eine Technik, der eine starke Verwendung beim Bucheinband gewünscht werden dürste. Auch das Weben sinden wir bei der kunstgewerblichen Lederarbeit. Wir sehen im Museum ein reizvolles kleines Bändchen (Abb. 6), das aus ganz schmalen braunen Kalblederstreischen in sorgfältiger ornamentaler Webetechnik ausgeführt ist.

Außerordentlich viel treffen wir bei Offenbacher Arbeiten des ersten Viertels des 19. Jahrhunderts die Verwendung der Lithographie, insbesondere zur Schmüftung der Innenseiten von Brieftaschen (Abb. 4). Die Lithographie kam in Offenbach durch die im Dienste der Firma Andre erfolgte Tätigkeit Senefelders zu starker Entwicklung. Sie suchte und fand auch eine weitgreisende Ausammenarbeit mit dem Porteseuillegewerbe. Diese alten Lithographien auf Lederzeigen neben Benrebildern insbesondere Städteansichten und Jagddarstellungen in ornamentaler Amrahmung aus dem Motivenschaft des Empire und der Gotif, meist einfarbig, vielsach aber auch in zwei Karben-braun und grün-braun und grau.



Diese Lithographien, die in ihrer Wirtung des österen etwas blutleer und dürstig erscheinen, führten zu erstreulichen Versuchen des Offenbacher Berufsübungslazaretts, Leder durch Zuchdruck, sei es nun mit Hilse von Inkähungen, von Holzsder Linoleumschnitten, zu dekorieren, eine Schmuckweise, die der Japaner dem Hirschlederfutter seiner Rüstungen unter Verwendung von in Holz geschnittenen Druckstöcken seit frühesten Zeiten zuteil werden läßt. Das Museum zeigt uns sowohl prächtige japanische Lederdrucke dieser Urt, als auch üble deutsche Verirrungen, wie etwa dem Kalbleder durch Druck das Aussehen von Rochens oder Haissichhaut zu verleihen, an Stelle des wundersamen Kormens und Karbenspiels dieser Häute-langweiliges ödes Zeichnermachwerk.

In prächtigen Beispielen zeigt uns das Museum den Lederschnitt und das Ledertreiben unter Verwendung von Sarbe und Bold meiftens an fruhen Raften, seien es Minne= und Schmudfastchen oder Reliquientruhen. Man weiß, welch herrliche Leder=Einbande besonders Nürnberg im 15. Jahrhundert in dieser Kandwerksweise hervorbrachte. Wir sehen die Technif im Museum an gahl= reichen mittelalterlichen Urbeiten, insbesondere auch an Buchtästchen. Die Gotif bettete die fleinen, dem tägli= den Gebrauch dienenden, vielfach recht wertvollen Gebetbücher in tragbare gezierte Lederfutterale. Auf Reisen und beim Kirchgang wurden sie an durch die Ofen der Rästchen führenden Lederriemen umgehängt, ähnlich den vielgetragenen fleinen gotischen Schreibtafelfutte= ralen (Abb. 5). Oft zeigen sie kunstvolle Schlösser und guten Metallbeschlag (21bb. 1). Wir treffen diese Buchfutterale auch bei orientalischen und afrifanischen Dölfer= stämmen, hier ist es der Koran, der in Ledertaschen mitzgetragen wird (Abb. 11). Für Pergamentrollen erhielten diese tragbaren Lederfutterale Zylinderform, zumeist gibt eine feste Holzhülse dem durch Schnittz und Punzarbeit gezierten Leder den Halt (Abb. 9).

Die Drunktechnik der kunftgewerblichen Lederschmuttung - die Dergoldung - findet im Ledermuseum besondere Berücksichtigung. Die Sammlung zeigt vorzügliches altes Vergolderwerkzeug (Platten, Rollen, Sileten und Einzelstempel). Don großem Interesse sind bei dem starten Hervortreten der funftvoll vergoldeten orientalischen Einbande die von Mohammedanern verwandten, in gehärteter Ramelhaut geschnittenen Dergolderstempel. Aus der Külle schöner Vergolderbande sei nur eine prachtige Zunftmappe der Renaissance (21bb. 3) beigefügt, die in ihrer Form lebhaft an die orientalischen immer mit Um= Schlagflappen versehenen Einbande erinnert. In der Rei= he der hervorragenden Buchbinder spielt der deutsche Renaissance=Meister Jatob Rrauße eine immer mehr gewür= digte Rolle. Neben einem reizvollen Pergamentband= den besitt das Museum einen vorzüglichen fleinen, reich verzierten Kalblederband aus seiner Hand (Abb. 2).

In flarer Erkenntnis der Bedeutung des Museums für die Offenbacher Industrie wird die Stadt demnächst weite Räume in dem neuerdings von ihr erworbenen v. Büsing'schen Palais zur Verfügung stellen, die nach ihrem Umbau die Sammlung voll zur Geltung bringen werden. Dann wird es Sache des Staates, der Stadt und der Industrie sein, dem Museum, dessen bisherige Existenz völlig der Rührigkeit und Opferfreude Einzelner zu danken ist, zu weiterer Entwicklung und zu starfer Luswertung zu helfen.







Arbeiten von Ludwig Enders

## OFFENBACHER DRUCKER UND DRUCKE DES 17. UND 18. JAHRHUNDERTS

Don Seinrich Schneider

Ebenso wie die Anfänge der Stadt selbst, so sind auch die ersten Dersuche der Buchdruckertunft Offenbachs in das Dunkel der Sage gehüllt. Durch irgendein Migver= Standnis hat fich fogarin die gelehrte Befchichte der Typo= graphie der Irrtum eingeschlichen, daß Offenbach schon im Jahre 1496 einen Wiegendrud hervorgebracht habe. (Ugl.: Michael Maittaire, Unnales typographici, Um= sterd. 1733, Tom. I, pag. 197). Diese Nachricht beruht je= doch auf einer Derwechselung Offenbachs mit Offenburg, der auch noch der kenntnisreiche Rarl Kalkenstein in fei= ner fonft fo brauchbaren Geschichte der Buchdruderfunft, Leipzig 1840, in anderer Gestalt zum Opfer fiel, als er dort bei Offenburg als Druckstätte von diefer Stadt als dem letten Wohnort des berühmten Musikers Undre spricht, während er gang richtig in dem zeitlichen Der= zeichnis der Städte Offenbachs Drucktätigkeit mit dem Jahre 1609 beginnen läßt. In der Tat gehen die ersten DrudeOffenbachserst in dieses Jahr zurud, und der Tame des Mannes, deffen Leiftungen die Einführung der Stadt in die Entwicklung der schwarzen Runst zu danken ist, war Conrad Neben. Aus seiner Offizin sind mehrere bedeut= same Werke hervorgegangen, von denen zunächst 5 ihm bestimmt zugeschrieben werden konnen. Jedes von ihnen trägt auch ein Druderzeichen, einen auf einem Abler zum Himmel emporfahrenden Mann, zu dessen Sugen eine Stadt an einem fluffe (Offenbach?) liegt, und das Ganze mit der Umschrift: "In Deo Laetandum" d.h. Freude in Bott. Es erscheint aber nicht gang licher, ob diese Marte ohne weiteres als das Zeichen Nebens angesehen werden darf, oder etwa in Zusammenhang mit dem Bürger und Bibliothekar Peter Ropff aus Frankfurt a.M. zu bringen ist, mit dessen finanzieller Unterstützung er manchmal arbeiten durfte oder mußte, da der 2. Teil von Waremund von Erenbergs "Meditamenta pro foederibus ex prudentium . . . (1. Teil Offenbachi Isenburgiorum, Typis Conradi Nebenii, Impensis vero Petri Ropffii 1610.) in einer Frankfurter Druderei gleichfalls "Impensis Petri Ropffii" mit demselben Zeichen ausgestattet ist. Un erster Stelle muß von allen Nebenschen Erzeugnissen die um= fängliche "Historia universalis" von de Thou genannt werden, die mit lateinischem Titel "Jac. Aug. Thyani, Historiarum sui temporis opera" im Jahre 1609 erschien und als das Buch anzusehen ist, das am Unfang der Drudgeschichte Offenbachs steht (Dgl.auch P. Deschamps, Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l'usage..

Paris, S. 959, und S. Stein, Manuel de bibliographie générale, Paris 1898). Dem Werk von de Thou folgen: "Undreae Dudithi, Orationes in concil. Trident. habi= tae . .", "Melchior Goldastus Haimiusfeldius, Impera= torum Augustorum Caesarum ac regum recessus con= stitutiones .", "Decisiones Regni Lusitaniae a Georgio de Cabedo collectae . ." und die obengenannte Schrift des Waremund von Erenberg 1. Teil, famtlich im Jahre 1610 veröffentlicht. Die Vermutung liegt nahe, daß sich die Produftion der Offigin hiermit noch teineswegs erschöpft hatte, doch fonnen Drucke wie "Albert Engelbert, De ortu et fine Rom. imp." 1610 und "Jacob Adam, Untwort wi= der Mich. Colerum vom heil. Abendmahl", 1612, die in Georgis Bücherlexiton aufgeführt werden, nur unter gro-Bem Dorbehalt ihr zugewiesen werden .- Sowohl Emil Piraggi in seinen "Bildern und Beschichten aus Offen= bachs Dergangenheit", Offenbach 1879, als auch Friedrich Jöst, in "Offenbach a. M. in Dergangenheit und Gegen= wart", Offenbach 1902, übernehmen aus "Königsfeld, Beschichte und Topographie der Fabrit- und Handelsstadt Offenbach" die Notiz, daß die erste Buchdruckerei da= selbst i. 7.1685 errichtet worden sei, doch sei die Firma nicht bekannt, und fahren übereinstimmend fort, vom Jahre 1710 an (Pirazzi nach "P. Beber, Beschichte der Stadt Offenbach", Frankfurt a. M. 1838 S. 126) werde eine Bräfliche Hofbuchdruckerei von Bonaventure de Launoy erwähnt. Jene i. J. 1685 gegründete Druckerei ist jedoch zweifellos die des Bonaventura de Launoy, die als be= deutenoste aller früheren bezeichnet werden muß. Schon aus den Jahren 1687,1689 und 1691 fennen wir Erzeug= nisse aus dieser Hoch = Brafl. Usenburgischen Hof= und Cantelei=Buchdruderei,zunachft ein Buch "Auserlesene und bewährte Urzeneymittel . . aus weyland In. Grafen Digby, der gewesenen Ronigin in England Rang= ler . . Offenbach, Launoy 1687". Ferner ist ein "Aller und Hoch Gr. Isenburgischer Stammes auch Staats= und hi= storischer Curiositäten Ralender zu finden 1689 bei Launoy" erhalten, der beweift, daß der Beftand diefer Offigin schon in das 17. Jahrhundert fällt. Möglicherweise gelang es dem Besitzer erft nach schwierigen Unfängen, als Soch= grafl. Hof= und Cantelei=Buchdructer felbständig zu ar= beiten, denn die "Tomi VII Dierum canicularum Simo= nis Majoli Offenbachi ad Moenum . . Typis Bonaven= turae de Launoy, Illustrissimi comitis ad Isenburg & Buedingen Typographi aulici & cancellariae ordinarii





1691" sind noch "sumptibus Johannis Martini Schoewetteri. Bibliopol. Francofurt "erschienen. Abrigens sind wir für die Zeitlude zwischen 1610-1687 ohne jede Un= terlage, in welcher Weise die hoffnungsvollen Unfange Nebens ihre unmittelbare Fortsetzung gefunden haben. Beorgi tennt einen Offenbacher Drud aus diesen Jahren ohne Angabe des Druders: "Der Jesuitische Ruftuds=Ruff 1669", der uns wenigstens einen Beleg für die Berechtigung der ohne weiteres auftauchenden Dermutung bietet, daß die Rette nun nicht mehr abgeriffen ist, soweit nicht auch hier der 30 fahrige Krieg seine un= heilvollen Wirkungen geubt hat. Die sonstigen aus der Launouschen Druckerei stammenden Werke sind fast alle von einem besonderen Interesse hinsichtlich ihres Inhalts, doch fonnen hier nur Undeutungen gegeben werden. Offen muß die Frage bleiben, ob die 1702 aus Offenbach verbreiteten "Gottseligen auserlesenen Traftatlein" von ihr kommen. Jedenfalls bringt das Jahr 1703 ein in der Beschichte der Bibelübersetzung bedeutungsvolles Buch: "Das Neue Testament Unseres HERRN Jesu Christiauffs neue ausm Grund verteutschet und mit Ungiehung der verschiedenen Lesungen und vieler überein= stimmenden Schrift-Derter versehen" als deffen Urheber am Ende der Dorrede fich Joh. Ach. Reit nennt, ein für die Entwidlung des mit der fogenannten "Berleburger" Richtung zusammenhangenden Spiritualismus nicht unbedeutender Geift. 1710 drudt Launoy die für die Beschichte der frangosisch=reformierten Bemeinde fo wichtigen "Privilegien" und gleichzeitig veröffentlicht Conrad Brokke, der Hochgraft. Ulenburgische Hofprediger 3u Offenbach feine "Alte und neue, gute und bofe Reli= gion", nachdem er bereits im Jahr guvor feine: "Schrifft und Natur = magige Gedanden von der Che gwifden Bluts=Freunden" in Drud gegeben hatte. Schließlich muß des: "Sintend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufenden Reichsboten" gedacht werden, der von 1720 an von 3. de Launoy in das Land gejagt wurde und bis auf unsere Tage als der "Lahrer Sintende Bote" später zu ei= ner besonderen Berühmtheit gelangte. Die Tatsache, daß fogar hebraifche Drude aus diefer Werkstatt ausgegan= gen find, führt zu der Seststellung der Bedeutung der Stadt für derartige Drudwerte überhaupt. Die große Bahlin Offenbach erschienener hebraifcher Bucher ift viel= leicht gar eine Sonderuntersuchung wert, hier fann nur davon berichtet werden, wobei Namen wie Geligmann Reis (1715) und Hirsch Spit (1768, 1787, 1797) als die bedeutenosten Sirmen zu nennen sind .- Dirazzi wie Jost erwähnen noch einige Drudereien des 18. Jahrhunderts, die auch hier wenigstens aufgezählt seien unter Singu= fügen irgend eines Erzeugnisses. Don der 1737 genann= ten Hofbuchdruckerei des Gerhardt Groot ist nichts be-

fannt, während eine Druderei Ronig (?) mit einem Drud (Mangini, Joh. Bapt., Medicinae morborum desumtae a motu sanguinis . 1737) bisher nirgends als bei Beorgi nachgewiesen ift. Don Johann Beinrich Sauft wurden die forstwissenschaftlichen Rechtsbucher des Friedrich Carl Buri gedrudt, wie deffen "Abhandlung von der Regalität derer Jagten in Teutschland", oder "Behauptete Dorrechte der Bannforfte zu der Drey Eich" oder "Drey-Eichisches Beweis-und Urtunden-Buch" famtlich 1744. Elber Chriftlieb Lebrecht Reinhedel, den Inhaber der Sürftlichen Regierungedruderei und feine Zeitungen findet man Naheres bei 7oft (a.a. O. G. 98 ff), doch verdienen auch die religiose Zeitschrift " Draftische Monateschrift" von 1782 und eine "geistliche Liedersammlung als Besangbuch der evangelisch-lutherischen Gemeinden des Surftlich Ufenburgischen Landes" aus seinem Derlag nicht gang vergeffen zu werden. Zusammen mit Reinhedel gehört der Bedeutung nach die Sofbuchdruderei von Beinrich Gott= lieb Hauch, der 1775 den "Ratechismus oder furgen Unterricht im Chriftentum zum Bebrauch der Sürftlich Ufen= burgischen Schulen" gedruckt hat, und die noch lange bis ins 19. Jahrhundert bestand. Bur felben Beit ift die allge= meine Entwidlung der Trennung von Druderei und Derlag (Buchhandel) auch in Offenbach fast vollständig voll= zogen. Die lette Wertftatte alten Stils, bevor die moderne industrielle Umgestaltung einsetzte, mit deren Erwähnung auch diese Betrachtung abgeschlossen sei, war die von Weiß und Brede. Bunadift erscheint Ulrich Weiß allein, noch als Druder, Berausgeber und Verleger, fo in feinem hochft wertvollen " Tafchenbuch für Schaufpieler und Schauspielliebhaber 1779", dem Schon 1776 der Text einer neuen Vertonung des Barbiers von Sevilla von Beaumarchais durch Joh. André vorausgegangen mar. Daneben find einige weniger angiehende Drude aus diesen Jahren bekannt. Elm die Mitte der 80er Jahre Scheint dann der Zusammenschluß mit Carl Ludwig Brede erfolgt zu fein, einem Manne, der im öffentlichen Leben der tlei= nen Residenz eine bedeutsame Rolle an hochangesehener Stelle fpielte. Die Produftion fteigerte fich von jest an gang wesentlich, und von den vielen Werfen, die mit der doppelnamigen Sirma in die Welt hinausgingen, feien hier nur die reizenden fleinen Almanache, die fogenann= ten Offenbacher Taschenbucher oder Ralender und die "Bedichte des Chriftian Carl Ernft Wilhelm Buri 1791" genannt. Seit 1795 drudt Brede allein, wohl durch den Tod von seinem Beschäftsteilhaber getrennt. Er bringt aber feine Druderei auf eine fold erstaunliche Sohe, na= mentlich auch was Sauberfeit, Seinheit und Schonheit des Sates anbelangt, daß das "gedrudt mit Bredefchen Schriften, Offenbach" fast eine fruhe Dersprechung spaterer Erfüllungen auf dem Titel Schöner Bücher 100 Jah=

Digitized by Google

re danach zu sein scheint. Diesen Höhepunkt der künstelerischen Vervollkommnung erreichen Bredes Drucke aber erst zu Zeginn des 19. Jahrhunderts, das uns hier nicht beschäftigen soll, denn allein nach der Seite, daß alle die genannten Offenbacher Jünger der Gutenbergischen Kunst die Wegbereiter waren zu dem wunderbarschnellen Ausschwung, den die Stadt, wie in allen Zweigen ihres gewerblichen Lebens, so auch in dem Druckwesen nahm bis zu einer in der ganzen Welt geachteten und anerkannten Vollkommenheit.

Auch die Geschichte der Druckstätten einer Stadt zeigt, wie große Höhen nicht im jähen Aufflug erstürmt, sondern in langsam stetigem Anstieg erkämpst werden, und oft das kleinste unscheinbarste, aber treu geübte stille Wirken die Stufen schlägt, auf denen der Gipfel erklommen wird. Am Ende des 18. Jahrhunderts waren diese Wege gebahnt durch die ausharrende und doch unternehmende Urt der Vertreter der Druckerkunst in der kleinen Stadt, so daß Pierer in dem Enzyklopädischen Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, und die Ersch= und Grubersche Enzyklopädie bei dem Schlagwort "Offen= bach" in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Ach= tung auch von den dortigen Druckereien sprechen können. Zünfzig Jahre später begann der gewaltige Aufschwung, dessen Wurzeln unbewußt in der fleißigen Arbeit dreier Jahrhunderte ruhen.

(Schluß des Offenbacher Teils)

### RUNDSCHAU

Das Schrift gießereigewerbe im 3 ahre 1920 Wenn Schon in normalen Zeiten der Geschäftsmann sich am Schluß eines Jahres die Frage vorlegt, wie das Ergebnis des abgelaufenen 21bfchnittes gewesen, und was angesichts desselben für die Zufunft zu geschehen habe, um wie viel mehr wird dies Bedürfnis fein in einer Zeit, wie wir fie erleben, in der der Baum unferer Urbeit vom Sturm der Zeitereigniffe gefchuttelt und bis in feine Brundfesten erschüttert wird, in der eine Unsicherheit auf allen Gebieten herrscht, wie wir sie zuvor nicht gekannt haben. Much das Schriftgießereigewerbe war unter diefen Umftanden gleich anderen Gewerben nur ein Spielball in dem Sin und Ser der herrschenden Derhaltniffe; bei der Unmöglichkeit, den Bang der Ereignisse vorausschauend zu übersehen, konnte von einer stabilen geschäftlichen Cätigkeit, welche die Sabrikation auf län= gereZeit hinaus hatte festlegen konnen, nicht mehr die Rede sein, man war gezwungen von einem zum andern Tagzu disponieren. Dereinfacht wurde die Situation dadurch, daß schon seit Beginn des Jahres eine Hochtonjunktur eingesett hatte, wie sie in gleichem Umfang taum zuvor den Martt beherrscht hatte und die den Sabrifanten nötigte, alle Bebel in Bewegung gu fegen, um die Auftrage der Buchdrucker zu bewältigen. Diefer für die Bie= Bereien erfreuliche Unfturm ift nur dadurch zu erklären, daß die Drudereien, welche während des Krieges bezüglich neuer Un-Schaffungen eine abwartende Haltung eingenommen hatten, nun bei dem Aufleben des Geschäfts gezwungen wurden, ihren Beftand zu erneuern, um konkurrengfahig zu bleiben. Man konnte vielleicht der Unsicht sein, daß die inzwischen enorm gestiegenen Dertaufspreise, die wiederum in der Sohe der Löhne sowie in derjenigen der Rohmaterialien ihre Rechtfertigung fanden, mäßi= gend auf die Absichten der Drucker eingewirft hatten. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, so ist es jedenfalls nur in geringem Maß geschehen. Aber eine andere unangenehme Begleiterschei= nung war mit diesem Materialhunger verknüpft. Der Wunsch,

die gegebenen Auftrage auch sofort geliefert zu sehen, konnte selbst mit Aufbietung aller Kräfte nicht immer erfüllt werden. Dadurch entstanden dann hier und da unerquickliche Situationen, ohne daß die Sachlage gebeffert worden ware. So blieb in vielen fällen nichts übrig, als den Derhaltniffen Rechnung zu tragen und die eigenen Wunsche zu mäßigen. Es tam dazu, daß das Ausland viel zeitiger auf dem Plan erschien, als man auf Grund der politischen Unsichten und Ausblice im allgemei= nen wohl angenommen hatte. Diese Tatsache ist besonders erfreulich; in dieser Unerkennung deutscher Aberlegenheit durfen wir zu einem großen Teil eine Nachwirtung der Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphit zu Leipzig 1914 erbliden, die trot ihres vorzeitigen Abschlusses den hohen Stand des deut-Schen Schriftgießereigewerbes aller Welt vermittelt hatte. Die fünstlerischen Neuheiten des abgelaufenen Jahres Scheinen die= fes Abergewicht zu verftarten, und damit zeigen wir uns von der Aberzeugung durchdrungen, daß nur Qualitätsarbeit im hoch= ften Sinne des Wortes geeignet ift, uns vorwarts zu bringen. Das was die deutsche Produktion in der Schriftgieferei heute auszeichnet, ift neben ihrer fünftlerischen Bedeutung die Gelbftandigfeit ihrer Richtung; das verdanten wir der Mitarbeit der Runftler. Die fruhere Abhangigteit vom Ausland, in der wir jahrzehntelang befangen waren, haben wir abgeworfen; was wir heute noch vom Ausland, etwa als Anregungen empfangen, ist fünstlerisch wertlos. Dieses stille, unbeirrbare Schaffen, die Sicherheit, die sich darin tundgibt, zeigt eindrucksvoll und deut= lich die Höhe unserer funftlerischen Unschauungen, zu der wir allmählich herangereift sind. Und wenn etwas geeignet ist, un= fere Position nach außen zu stärken, so ift es diese Gelbständig= feit unserer Kabrifation. Das Geschäft nach dem Ausland ware wohl noch ein weit größeres gewesen, wenn nicht die ungeheuren und fortgesetzten Valutaschwantungen sowie die dauernden Erhöhungen der Preise für Rohmaterialien, ferner die außer= ordentlich gestiegenen Löhne eine sichere Kalkulation, bei der





langen Amschlagzeit, unmöglich gemacht und dadurch das Risito ins Angemessene gesteigert hätten. Aber trotzdem kann das Ergebnis im allgemeinen als befriedigend angesehen werden, auch auf dem inländischen Markt hat die gute Konjunktur unter Schwankungen bis zum Schlusse des Jahres angehalten.

Von Konflikten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist das Gewerbe im abgelaufenen Jahre im großen und ganzen versichont geblieben; die Forderungen bezüglich der Erhöhung der Löhne wurden meist im Wege gütlicher Vereinbarung geregelt.

Die grundlegende Ummalgung im Schriftgießereigewerbe, welche dadurch hervorgerufen wurde, daß eine größere Unzahl Biegereien auf andere durch Rauf übergingen oder mit ihnen in eine Interessengemeinschaft traten, eine Bewegung, die Schon während der Kriegsjahre eingesett hatte, Scheint ihr Ende erreicht zu haben. Wie diese tiefgreifende Anderung auf die Dauer wirfen wird, tann heute unmöglich prophezeit werden, daß sie indeffen nach irgend einer Seite gum Ausdrud tommen muß, ift selbstverftandlich. Derartige Veranderungen vollziehen sich nicht, ohne daß das Gewerbe in seiner gangen Struftur davon erfaßt und beeinflußt wird. Don den früher etwa 40 bestehen= den Gießereien sind mindeftens 20 auf andere Sirmen übergegangen, also nicht mehr selbständig. Für die Herausgabe von Neuheiten, die in den letten Jahren vor dem Kriege in verschwenderifcher Sulle auf den Buchdruder niedergegangen find, bedeutet dieser hohe Progentsat zweifellos eine Erleichterung, denn mit dem Material, welches die jest noch bestehenden Bie-Bereien in Zufunft bieten werden, wird er volltommen aus= reichen. Alber auch der Fabrifant wird aus dem Zusammenschluß Seinen Dorteil ziehen; mit einiger Sicherheit fonnte der Zeitpuntt festgestellt werden, wo die Unmöglichkeit eintreten wurde, noch einen lohnenden Abfat für neue Erzeugniffe zu finden; denn der Martt ift auch bei allem Entgegenkommen und bei Dorlage der prachtigften Neuheiten doch immer nur bis zu einem beftimmten Grade aufnahmefähig. Für die fleineren Gießereien wird es voraussichtlich immer schwieriger werden, sich zu behaupten; bei den ungeheuer gestiegenen Rosten fur den Schnitt und die Herausgabe neuen Materials ist anzunehmen, daß die größeren und zusammenhängenden Unternehmungen wie z.B. der Schnitt ganger Schriftenfamilien, die heute eine wichtige Rolle fpielen, den Sanden der fleinen firmen gang entgleiten. Und diese Mäßigung wird sich noch auf manches andere er= ftreden muffen.

Der Wettstreit zwischen Kandsatz und Maschinensatz ist seinen Weg weitergegangen, zwar nicht mit der lauten Reklame früberer Jahre, darum aber nicht weniger intensiv; und für die Maschine mit unverkennbarem Fortschritt. Zunächst haben die Setzmaschinensabriken in den letzten Jahren einen Weg betreten, den sie längst hätten gehen sollen; sie haben für ihren eigenen Bedarf Schriften von namhaften Künstlern entwerfen lassen während sie sich bischer damit begnügten, bekannte und vor allen Dingen beliebte Charaktere von den Gießereien zu entnehmen. Nun ist es selbstverständlich, daß solche eigens für den Bedarf in der Setzmaschine entworfene Schriften, bei denen bezüglich der Sormen der einzelnen Buchstaben Rücksicht auf das Gesamtbild der Schrift genommen werden kann, abgesehen von ihrer künstlerischen Bedeutung, ein bessere Resultat ergeben, als jene, bei

denen diese Doraussetzungen nicht gutreffen. So find heute Schon eine Ungahl Charaftere vorhanden, deren Sat ein einwandfreies tunftlerifches Bild bietet. Nehmen wir hingu, daß auch in technischer Beziehung die Sabriten alles tun, um die Maschinen zu vervollkommnen und zu verbeffern, fo ift es kein Wunder, daß sich ihre Leiftungen in aufsteigender Richtung bewegen. Diefe Bewegung fteht naturgemäß nicht ftill, und hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, daß alle Bemühungen, die Maschinen= arbeit zu unterdruden, letten Endes Scheitern muffen, denn der Fortschritt läßt sich nicht in den Urm fallen und der fteht auf sei= ten der Maschine. Wir haben heute Schon eine große Ungahl Buder, deren Sat, mit der Maschine hergestellt, ein durchaus ansprechendes Bild bietet, ja man darf sagen, daß fich darunter Werke befinden, die in der Ausführung des Sakes eine Scharfe Rritif in jeder Beziehung vertragen. Sur die Biegereien ift diese Wahrnehmung nicht erfreulich, denn der Absat in Brotschriften, einst ein blühendes Geschäft, wird auch weiter abbrodeln, ein Ende ift in diefer Beziehung nicht abzusehen.

Die Frage, ob Maschinen= oder Handarbeit, hat im abgelau= fenen Jahr auch auf einem anderen Bebiet die Federn in Bewegung gesett, auf dem des Stempelschnittes. Der Stempelschnitt ift einer der wichtigften Saktoren bei der Berftellung einer Schrift und für die funftlerische Wirtung derfelben wie fur die Bute der Ausführung von ausschlaggebender Bedeutung. Nun ist gewiß, daß ein handgearbeiteter Stempel die individuelle Auffassung, die charafteristischen Merkmale eines Buchstabens Schärfer herausholt, als das mit der Maschine geschehen tann, die ihre Arbeit kalt und gefühllos verrichtet. Bis vor etwa 20 Jahren fannte man in Deutschland überhaupt noch feine Stempelschneidemaschinen; erft nachdem die Firma Stempel durch die Herstellung der Linotypematrigen gezwungen wurde, sich derselben zu bedienen, murde die Frage ihrer Unschaffung akut. Aber erft lange Jahre nachher und sehr allmählig gingen ein= zelne Biegereien teilweife zum Mafdinenfdnitt über; die gandarbeit wurzelte zu fehr im Bewerbe; wir tonnen indeffen mehr nach der einen oder anderen Seite neigen, licher ift nur das eine, daß die Urbeit der Maschine sich nicht aufhalten läßt. Das ist ja auch der Standpunkt des Deutschen Werkbundes, und eine seiner Aufgaben besteht darin, die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Veredelung und Vervollkommnung der Mafchinenarbeit in immer weitere Rreise zu tragen. Sur die Bieferei liegt der Dor= teil der Maschine zuerst in der Rostenfrage; ein mit der Hand ge= Schnittener Stempel koftet das 4-5 fache mehr, wie der mit der Maschine hergestellte; was das allein bei den hohen Löhnen unserer Tage besagen will, braucht nicht weiter betont zu werden, dazu kommt die größere Schnelligkeit in der Unfertigung, also zwei ausschlaggebende Saktoren bei Berftellung einer Schrift. Das Dordringen der Maschine wird sich auch auf diesem Bebiet nicht aufhalten laffen, und uns erwächst dabei die Aufgabe, alles zu tun, was zur Derbefferung ihres Produftes beitragen fann.

Mit der Herausgabe von Neuheiten ist im verslossenen Jahre, zunächst noch zögernd, begonnen worden. Eine Notwendigkeit dafür bestand ja nicht, das. überaus slotte Geschäft konnte die Vorlage neuer Erzeugnisse entbehren. Inzwischen hatte sich aber das Material bei den Gießereien gehäuft, da die vor dem Krieg begonnenen, aber nicht herausgebrachten Arbeiten fertiggestellt





# Bauersche Sießerei Schriftgießerei Flinsch Frankfurt a.M.

Leistungsfähigste Schriftgießereien und Messinglinienfabriken Photochemigraphie Galvanoplastik

Filialen in Leipzig/Barcelona und Madrid \* Export nach allen Ländern

Lieferanten der ersten Staats=Wert= Akzidenz= und Zeitungs= Druckereien

Prämiiert mit den höchsten Preisen Lleber 500 Angestellte Gegründet 1827

Weiß Fraktur

Digitized to Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY





量品

山南村

ripii ripii

事事事

### DAS BESTE WERKZEUG IST STETS DAS BILLIGSTE

denn es liefert nicht nur die beste Arbeit, sondern diese auch am wohlfeilsten

Die Zweifouren-Schnellpressen sind das beste Werkzeug für den Buchdrucker, denn sie sind die leistungstähigsten Flachdruckpressen der Gegenwart. Sie liefern bei gleicher Lohnaufwendung mehr Arbeit, wie jede Haltzylinderpresse. Unsere mit selbsttätiger Bogenanlage versehenen Zweitourenpressen

die sich sowohl für einfachste Arbeiten in großen Auflagen, als auch für die feinsten Bild- und Farbendrucke vorzüglich eignen, übertreffen in ihren Vorzügen selbst die besten amerikanischen Maschinen gleicher Gattung. Die Windsbraut ist aus den im eigenen Hause beim Druck von Schriftproben, von Netz- (Autotypie) und Buntdrucken aller Art (Drei- und Vierfarbendrucken) gewonnenen Erfahrungen hervorgegangen

### **IHRE HAUPTSÄCHLICHSTEN VORTEILE SIND:**

- HRE HAUPTSÄCHLICHSTEN VORTEILE SIND:

  1. Höbe Leisfungsfähigkeit von 1600 bls 3000 Druden in der Stunde, ie nach Größe der Maschine, Art des Papieres und der Farbe. Böbe Drudkraft infolge des starken Unferbaues, des verrippten höhen Satzbeites, des starken, mit kräftiger Sichlachse verschenen breit gelagerien Zylinders, sowohl der ganzen Maschine, wie der starken Austührung aller einzelnen Teile.

  5. Peitenfierfer Antrieb von Drucksylinder und Satzbeit, also den wichtigsten Teilen der Maschine derart, daß Abnutzung und Totgang ein Satzbeit, also den wichtigsten Teilen der Maschine derart, daß Abnutzung und Totgang ein Satzbeit, also den wichtigsten Teilen der Maschine derart, daß Abnutzung und Totgang ein Satzbeit und Satzbeit, also den wichtigsten Teilen der Maschinen angewanden Ledermansdeiten.

  5. Stößtreie Umkehr durch Amwendung von am Satzbeit befestigter Luftpaffer, die mit Stahlringen (wie bei Dampfmaschinen) ausgestaltet sind und keinem schneilen Verscheilen, wie die bei anderen Maschinen angewanden Ledermansdeiten.

  6. Reglung der Luftspatnung in den Pufler-Zylindern durch Anwendung von sich je nach der Geschwindigkeit selbst regelnden Ventlien.

  7. Leichte Lugdinglichteil zum Zylinder und zur Fornam ist Billie des Elurichhebele bewirch vor- und Rüchwirtderchen des Zylinders.

  7. Vorteilhafte Ausstatung des Zylinders mit Klemmleiste und entsprechenden Spannworrichtungen zur Herstellung des Auftzuges.

  10. Kein den Antzug zerstörendes Aufschlagen der Greifer auf den Zylinder, da sich diese nur auf de Alemmleiste auflegen.

  11. Abheben sämilicher Auftragwalzen und der über diesen Hegenden Reiber mit einen einzigen Grift.

  12. Weine Anwendung von Schmutzbogen beim Einlaufenlassen der Maschine mit Farbe erforerlich.

  13. Vorzägliche Farbereglung durch Einstellung des Hederaden Farbbasienmessers auf kleinste Teilsrechen, und ausgezeichniefe Agenten ausgezeichniefen Schwendung der Maschine heine Stützen der Winderfahrburerkes.

  14. Genauseiss Regisfer durch selbställig wirkende Vorder- und Schlennen hein Ant

# .G. SCHELTER & GIESECKE · LEIPZIG

worden waren und nun der Herausgabe harrten. Was hiervon bisher auf den Markt gekommen ist, läßt die Hoffnung auf weiteren Fortschritt zu.

Wir haben überhaupt in dem vergangenen Jahre eine fleine Wandlung in der Auffassung über die Kunst bezw. das Künst= lerische, soweit es unsere Arbeit betrifft, durchgemacht. Wir betrachten die Kunst in unserem Beruf nicht mehr als etwas, was nur gang Wenigen erreichbar ift. Wir scheinen allmählig zu verftehen, daß ein funftlerischer Begenstand nichte ift, zu deffen Berftellung man sich in besonderer Position hinsetzt, um etwas Eigenartiges zu schaffen, sondern daß zum mindeften ein wesent= licher Teil darin besteht, so gut und abgeflärt, so überlegt nach allen Seiten zu geftalten, wie möglich. Je forgsamer eine folche Arbeit geschaffen ist, mit je mehr fachmännischem Urteil und solider Absicht, um fo befriedigender wird das Resultat ausfallen. Und ähnlich ist es auch mit der Sakausführung geworden; hier feben wir dieselbe Erscheinung. Der Sat braucht teine befondere Note, nichts Besuchtes, um gut zu sein und funftlerischen Unsprüchen zu genügen. Es herrscht auch heute noch in weiten Kreisen der Seter die Auffassung, daß besondere Mätichen dazu gehören, um die fünftlerische Note herauszukehren; nichts ist verkehrter als diese Unsicht, je natürlicher, je weniger an den Haaren herbeigeholt, desto mehr wird den Unforderungen der Runft genügt sein. Und nach dieser Richtung ist ein Fortschritt in der Sattunft unverfennbar. Der Einfluß, den die Schriftproben der Giegereien ausgeübt haben, ift überall zu fpuren, und des= halb ift es zu bedauern, daß in diefer Beziehung die Zukunft eine Einschräntung bringen wird, da es voraussichtlich gang unmög= lich sein wird, bei den außerordentlich gestiegenen Rosten für Papier, Sat und Drud den bisherigen Umfang der Schriftproben wie überhaupt ihre ganze Ausstattung beizuhalten. Die bislang mahrend des abgelaufenen Jahres erschienenen Proben, die wohl in der gauptfache noch mahrend des Krieges gedrudt wurden, laffen zwar noch feine erhebliche Deranderung

erkennen, aber diese wird sich gang von selbst einstellen, da die Berhältnisse, welche sie veranlaßt haben, zu stark sind, um nicht zur Geltung zu kommen.

Noch ein Dunkt ift als eine Errungenschaft der letten Jahre der Erwähnung wert. Es scheint, daß wir die Gewohnheit abgelegt haben, von der Konfurreng herausgebrachte, erfolgver-Sprechende Erzeugnisse sofort nach Erscheinen nach zuahmen. Um die Bedeutung dieser erfreulichen Erscheinung gang gu verftehen, brauchen wir uns nur der Berhaltniffe fruherer Jahre in diefer Begiehung zu erinnern, und wie viel Streitigkeiten und Unruhe dadurch in das Gewerbe getragen murden. Auf diese Weise sind eine gange Ungahl Schriften mit gleicher Tendeng entstanden, an denen niemand eine Freude haben fonnte, weil sie alle dieselbe Richtung verfolgten und nichts Neues brachten. Abgesehen von den ungeheuren Rosten, welche diese vielen gleichlautenden Schnitte verursachten, mußte auch der Umfat diefer Schriften eine erhebliche Einbufe erleiden. Man tann fagen, daß mit ihnen eine gewisse Ungahl Moderichtungen ge= Schaffen wurden, die sich indessen nur immer eine gewisse Zeit behaupten konnten. Diese Abhangigkeit vom Markt Scheinen wir jett abgelegt zu haben. Wir schaffen mehr aus Aberzeugung, bezw. wir zeichnen uns einen Weg vor, der nach reiflicher Elberlegung gangbar ift, der den Plan der Neuheiten aufzeichnet, die wir zu Schaffen vorhaben. Go hat das verfloffene Jahr im großen und gangen befriedigende Ergebniffe gehabt, und trot der Ungunft der Verhältnisse sehen wir überall Unzeichen einer neuen ersprießlichen Tätigkeit und Unternehmungsluft. Die Schaffens= freudigkeit ift ungebrochen. Niemand kann heute fagen, wohin uns im neuen Jahre die Derhaltniffe bringen werden. Wir wiffen nur, daß wir auf allen Bebieten unseres weitverzweigten Bewerbes feine Revolution wollen, sondern die Gesundung von innen heraus, die zu festen Zielen strebt. Möchte uns das neue Jahr nach diefer Richtung um ein gutes Stud vorwarts bringen. Beinr. Boffmeifter, Frankfurt a. M.

### B E R I

Die Sachklasse für Buchdrucker an der Städtischen Handwerkerund Gewerbeschule zu Zittau hat während der großen Schulferien im Juli-August vergangenen Jahres im Buchgewerbehaus in Leipzig auf Veranlassung der Schriftleitung des "Archivs für Buchgewerbe" die Ergebnisse mehrjähriger praktischer Werkstattarbeit ausgestellt.

In Heft9/10 des Archivs, welches Mitte Dezember in meine Hand, gibt der Leipziger Fachlehrer Herr E. Weizig seine Eindrücke wieder, die er von den ausgestellten Arbeiten gewonnen hat. Hätten die Spalten des Archivs Herrn Weizig in der Zeit der Ausstellung der Schülerarbeiten zur Verfügung gestanden, so wäre es den Fachsteisen leicht gewesen, eine Nachprüfung der Berechtigung seiner Ausstührungen in der Ausstellung selbst vorzunehmen. Da die Kritif jetzt erst erfolgt, darf sie nicht unbeantwortet bleiben. Sie ist nicht frei von inneren Widersprüchen. Das zeigt zunächst Herrn Weizigs Bewertung des von uns verwendeten Schristmaterials.

Schriftschöpfungen von Behrens, Roch, Tiemann, Ehmde bewirten nach Herrn Webigs Darlegungen eine rustifale Auswir-

### C H T E

fung. Sie leisten einer zerfallenen Geschmadsrichtung Vorschub und verneinen absichtlich das Leichte, Verseinerte, als das zwedmäßige. Diese Werturteile richten sich selbst. Kann man aber bei solcher Unschauung vier Zeilenweiterunten noch von den "charaftervollen persönlichen Schriftformen des Meisters Koch" reden?

Herr Wetig sagt dann weiter: "Form und Ausstattung mancher Arbeiten weden Erinnerungen an Satzanordnungen die als typische Beispiele der Schriftgießereiproben jeder kennt". In diesen Worten liegt der Vorwurf der Nachahmung von Vorhandenem, gleichwohl sindet Herr Wetig in seinen weiteren Aussührungen Anlehnungen an gute Beispiele verständlich, da "Schüler und Lehrlinge mit den charaftervollen persönlichen Schriftsomen des Meisters Roch formal eben nichts Bessers schaffen wollen und können."

Ich glaube, diese seine Ansicht wird von der Fachwelt nicht geteilt werden. Gießereiproben habe ich immer nur als Anregungen und nicht als die einzige Möglichkeit des Erreichbaren betrachtet. Es wäre schlecht um eine neue Schristschfung bestellt, wenn ihre Anwendungsmöglichkeit mit den Mustern der

herausgebenden Gießerei erschöpft sei. Wirhaben in der Praxis prächtige Unwendungen 3. B. der Kochschrift gesehen, die höher zu bewerten waren, als die Unwendungsbeispiele, die uns das Probenhest der Gießerei vorführte.

Wie foll man es aber verftehen, wenn Berr Wetig fagt: "Sie (die Geschmadsbildung) wird erreicht, wenn die besten Bilder der Dergangenheit und der Gegenwart als Erzieher mitwirken?" Unlehnung im erften Satz als einen Mangel empfinden und im zweiten Sat Dorbilder aus der Gegenwart (Schriftgiefereipro= ben!) als Erzieher ansehen, das ist doch mindestens nicht folge= richtig. Herr Wetig tadelt an einigen unserer Urbeiten die geringe Derwendung von Schmud. Ich bin auch heute noch der festen Aberzeugung, daß der Wert einer typographischen Leiftung nicht nach der Menge des verwendeten Schmudes bemeffen werden darf. Unserer Schulwerkstattarbeit haben wir mahrend eines Zeitraumes von 10 Jahren die Signatur aufzudrücken verfucht, die in dem Worte "Schriftwirkung" ihren Niederschlag findet, und ich habe mich, glaube ich, dadurch nicht in Widerspruch mit den Unfichten maßgebender Sachtreise befunden. Der Wert einer typographischen Leiftung liegt meines Erachtens im Satbau. Der Schrift ift die erfte Stelle in der Ausstattung der Arbeiten einzuräumen. Der Schmud ift der Schrift unterzuordnen. Nur zu leicht fonnen Mangel des Sathaues durch die Derwendung von Schmud verdedt werden. Reiche Schmudformen laffen die Schrift in dem verbleibenden Raum nicht mehr gur Entfaltung kommen. Durch Unschaffung von leichtem, verfeinerten Schrift= material für unfere Schulwertstatt, von der fich Berr Wetig einen das Zwedmäßige betonenden Stilwedfel verfpricht, durfte der Zittauer Schule allein nicht gedient sein, denn die Grundfätze über Schriftwirtung und Sathau sind mit der Person des Sach= lehrers fo eng vermachsen, daß fie ohne weiteres unferer Schul= werkstattarbeit mit diesem neuen Material den Stempel aufdruden wurden. - Derspricht man sich denn wirklich von einer Schematisierung der deutschen Sachschulen und -klassen einen Gewinn an Wert? Emil Spindler, Zittau.

Die Druderei und Verlagsanstalt Greiner & Pfeisser in Stuttgart konnte im zu Ende gehenden Jahr auf ein 75 jähriges Bestehen zurückblicken. Die Firma wurde begründet im Jahr 1845 durch Ernst Greiner sen. Die Verlagsbuchhandlung legte ihren Grundstock in der Herausgabe der Werke des Dichters Carl Gerof. Die Monatsschrift "Der Türmer" machte das Haus in weiteren Kreisen Deutschlands bekannt.

Der Normenausschuß der deutschen Industrie bereitet ein neues Normblattverzeichnis vor. Die Herausgabe wird Unfang 1921 erfolgen; zahlreiche Unfragen bei der Geschäftsstelle des Normenausschusses nach Erzeugern genormter Teile machen es erforderlich, dem Normblattprospekt wieder ein Bezugsquellenverzeichnis anzugliedern. Das Bezugsquellenverzeichnis fördert die Einführung der Normen in die Praxis.

Interessenten werden gebeten, sich schon jetzt mit der Geschäftsstelle des Normenausschusses der deutschen Industrie, Berlin NW7, Sommerstraße 4a wegen Aufnahme ihrer Sirma in Verbindung zu setzen. Das Erscheinen des Prospektes wird an dieser Stelle bekanntgegeben.

Die Ausfuhrabgabe konnte schon bisher auf Antrag gegen volle Sicherheitsleistung auf 3 Monate gestundet werden. Diese Frist hat der Hert Reichsfinanzminister jetzt auf 6 Monate ausgedehnt. Damit sind auch insbesondere die Beschwerden darüber berücksichtigt, daß bei der Ausfuhr auch nur eines Teiles der zur Ausfuhr zugelassenen Ware sofort der ganze Abgabebetrag zuzahlen ist. Ferner soll bei Teilsendungen die Originalbewilligungsurfunde jetzt nicht mehr bei demsenigen Zollamt liegen bleiben, welches die erste Teilsendung abgesertigt hat, sondern bei derjenigen regelmäßig in der Nähe des Wohnsitzes des Exporteurs gelegenen Zollkasse, welchedie Ausschlasse vereinnahmt hat. Diese Zollkasse stellt bei weiteren Teilsendungen entsprechende Teilspotenbescheinigungen aus.

Der Bevollmächtigte der Außenhandelsftelle für das Papierfach.

Rudolf Bangels Runftauktionshaus, Frankfurt a. M., verfteigert am 25. Januar 1921 Bemälde erfter moderner Meifter aus der Sammlung Wilhelm Simons=Frankfurt a. M., über die der reich illustrierte Ratalog 1012 erschienen ift. Die Rollektion umfaßt in der Hauptfache Meifter der Frankfurter und Munchner Schule des 19. Jahrhunderts. Hans Thoma ift mit einem Hauptwert "Nachtgefang" aus feiner beften Zeit vertreten, Erubner mit zwei flotten Frauenbildniffen, die Frankfurter Altheim, Beer, Burger (Carlu. f. E.), Morgenftern, Steinhaufen, Deit mit charafteriftischen Urbeiten. Aus der älteren Münchner Schule verzeichnet der Ratalog Werke von Harburger, Anaus, Leibl, Lenbad, Spigweg, von neueren Munchner Meiftern B.v. Canal, Habermann, E. v. Müller, Stademann, Thomaffin, Willroider ufw. Neben einem prachtigen Genrebild von Decamps (der Uffe als Runftkenner) und einer duftigen Landschaft von Sisley seien weiterhin Arbeiten von Bayros, Dill, E. v. Bebhardt, Munthe, Starbina, Urban und Dautier hervorgehoben.

Um 22. Februar 1921 versteigert die gleiche Firma Bestände aus den Städtischen Sammlungen zu Freiburg i. Br. Der über diese Dersteigerung erscheinende illustrierte Katalog mit Dorwort von Prof. Dr. Wingenroth wird Gemälde erster alter und moderner Meister, Möbel, Keramik, ostasiatisches Kunstgewerbe (vorwiegend frühe China-Urbeiten) und Graphik beschreiben.

Nachtrag zu dem Auffat C. M. Kirft "Die Jahl der Auftragwalzen usw.", Jahrg. 1920 Nr. 11/12 (Technische Beilage): Der Verfasser trägt folgendes nach: Es gehören die folgenden Nummern der Tabelle (S. 353)

Tab. 5 gu Bild 1 der Beilagentafel

| ,, | 2  | "  | ,, | 2 | ,, | ,, |
|----|----|----|----|---|----|----|
| ,, | 1  | ,, | ,, | 3 | ,, | ,, |
| ,, | 3  | ,, | ,, | 4 | "  | ,, |
| ,, | 9  | "  | ,, | 5 | "  | "  |
| "  | 11 | "  | ,, | 6 | "  | "  |
| "  | 10 | "  | ,, | 7 | ,, | ,, |
| "  | 7  | "  | ,, | 8 | ,, | "  |
| ,, | 6  | ,, |    | 9 |    |    |

wobei die Bilder der Tafel linke Reihe von oben nach unten und dann rechte Reihe von oben nach unten gezählt sind.

Drudfehler = Berichtigung. Seite 355, letter Albfak, 2. Zeile muß es heißen: Silbernitrat (ftatt Silberhydrat).



# 48

Nu mak di up de Şlüchten, nimm di up Un steig' taurügg' nah't Gäcerhus, Mak Jochen minen schönsten Eruß, Vertell em von den halwen King Un segg, dat wir akkrat so'n Ding, Is lütt krischæning hadd dor unnen Si Weg'lang in dat Mus'lock funnen. Un segg: passierten dor Geschichten, Künn hei sic nah des' klahricht richten; Un segg em, Swælk, ich let em seggen: Hei sill de Hän'n in'n Schot nich leggen: Hi würd denn woll of Unkel Sprein Un Meiss un Specht tau'm Kechten seihn.

42

De Swælf reist af mit ehr Gewarw. Uns" Johen is just in den Aust, Sist up de lehte Hawergarw, So recht in't Jest, un smaust un smaust. Hei antwurt't nicks un sist mit vullen Kropp So recht behaglich dor un schüddelt mit den Kopp, Bet sei em allens hest vertellt.

De brott nide Gaude!" feggt Spaß. "Kumm mit! As fid de Winter freut, wenn hei dat Graun Dunn kümmt dor wer. - Wer kann dat fin! -De frumm fünd, wedder grad tau maken? "Co'n Dummerjahn, läßt fich da friegen Man möchte aus der haut gleich fliegen 34 heww den ganzen Dag fein greden. Mid's heww tau dauhn, as fo'ne Saken, In geld un Bolt tau Grunnen richt't. Mit allerlei Besorgung mi tau Liw; dunn æwer fangt hei an un schellt: 3d mot den ganzen Dag nah Sifen Dor liggt fo'n tolles, froftig Freu'n, Will'n seihen, wat dor achter sitt."-Dit Johr; un dorbi liggt min Wiw De Bader is 't: geiht nah Gallin. Twei Dugend Goren tog id grot Un nah den ollen Bader fifen; de Bacer geiht in't dörp herin, Un up sin wittes, weik Gesicht, Un as fei fo taufamen reden, Wat meint de Adebor, dat ich Sir hett en jeder of fin Mot: Ich habe die Geschichte dick.

Doppelseite aus "Hanne Aüte", 1. Rudolfinischer Druck. Druck und Berlag von Wilh. Gerstung, Offenbach a. M.



Allndsie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef dazu das Rind in der Krippe liegen. ADa sie es aber gesehen hatten, breite

tensiedas Wortaus, welches zu ihnen vondiesem Kinde gesagt war. Undalle

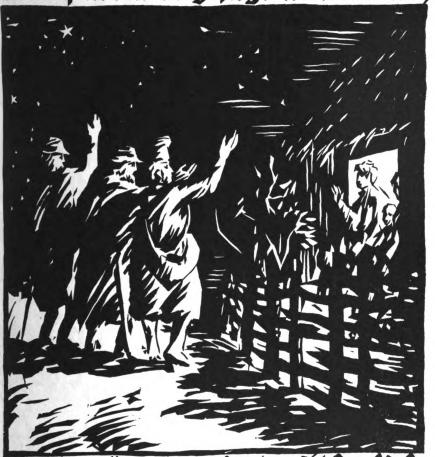

vor die es kam, wunderten sich der Kede, die ihnen die Hirten gesagt hatten, wilder um, preiseten und sobten Gott um alles was sie ge

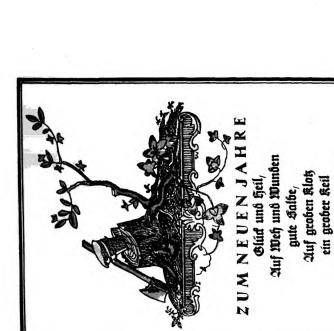

M U S I K
Wer kann genug deinen Jauber preisen liebliche, mitde, freundlich holde!
Schönste unter den reigenden Schwestern!
Fühlende Freundlin fühlender Seesen!
Was der Mime nur schwanstend stammelt, was der Dichter zu laut verklündet, lispest vernehmlich dein Saitenspiel.
Sei die Dichtkunst noch so gepriesen, sie spricht dech nur der Menschen Sprache.
Du sprichst wie man im Himmel spricht.

Agungen, Schriften, Sag und deut Blingspor, Offenbach am Main.

Beilage zum Archiv für Buchgewerbe

Kinglpor Karten: Linko: Jierbild nach Zeichnung von Professor Ilef Wackerle, München Rechts: Jierbild nach Zeichnung von Georg Alexander Mathey, Berlin

Auf einen Achelmer

anderthalbe. Coethe



Teder Deutsche hat zu tun, als oh er allein sei und als oh lediglich von ihm allein das Schicksal des Tater-landes abhänge. Fichte

Rlingipor Rarten Oben: Zierbild nach Zeichnung von Professor Otto Supp Unten: Schrift und Rand nach Zeichnung von Rudolf Roch

Beilage gum Archiv für Buchgewerbe

Atjungen und Drud von Gebr. Alingfpor Offenbad am Main



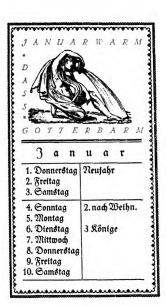

| 11. Sonntag 12. Montag 13. Dienstag 14. Mittwoch 15. Donnerstag 16. Freitag 17. Samstag                   | 1. n.Epíphanías  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18. Sonntag 19. Montag 20. Dienstag 21. Mittwoch 22. Donnerstag 23. Freitag 24. Samstag                   | 2. n.Epiphanias  |
| 25. Sonntag<br>26. Montag<br>27. Dienstag<br>28. Mittwoch<br>29. Donnerstag<br>30. Freitag<br>31. Samstag | 3. n. Epiphanias |





+ Seiten aus dem filingspordrud "Ralender 1920"

Beilage zum Archiv für Buchgewerbe

Cat und Drud von Gebr. Alingfpor, Offenbach am Main.



APOSTELGESCHICHTE 19/30

Zu Ephefus ein Goldschmied saß im Lempel vor der Göttin Ibron. so zierlich er's vermochte. so gut er konnt', obn'Unterlaß, in seiner Werkstatt, podste Als Knab' und Jüngling kniet er schon

in frommerWirkung durch das Leben. und leitete sein kunstreich Streben wie's ihm der Vater zugeteilt; zu Hause treusich nachgefeilt worin so mande Tiere nisten, Und hatte den Gürtel unter den Brüften.

> der sei viel berrlicher als das Wesen, da hinter des Menschen alberner Stirn, als gāb's einen Gott so im Gehirn, eines Gassenvolkes Windesbraut, an dem wir die Breite der Gottheit lesen. Da hört er denn auf einmal laut

und hofft, es könnte das Glück ihm walten, die seiner Gottbeit Kniee zieren; feilt immer fort an Hirfcben und Tieren, ibr Angesicht würdig zu gestalten. läßt seinen Knaben auf den Markt den Lauf, Der alte Künstler hords nur auf,

sonst wird er sableabt und sabmähliab enden. nur soll er nicht das Handwerk schänden; Jo mag er nach Belieben schalten; Will's aber einer anders halten,

Beilage jum Archiv für Buchgewerbe

Sahl), mit unterschieblichen Geschenten, also, daß wer empfangen, aus Curer ober Curer Rinber Danh, von fünferlei Studen bas Daupt. Ein jeber, so ben Preis gewinnt, gelobe, nicht Ort noch Zeit dieser Bescherung von reisenben Sesellen ber erfte über Eure Schwelle tritt am Lag, ber mir bas erste Ladjen bradjte, ber soll zu Berraten. The finbet aber foldse Saben jebesmal hier nadsst bem Brunnen. Die Stiftung, wisset, mache ich für alle Zeit, so lang ein Slied von Eurem Stamme auf ber Mirtschaft ist.

Wie haben zusammen besondere Goldschaft gehabt, die und kußte ein jebes. Die beiben Frauen und bie Mabdjen Rach biesen Worten nahm sie nochmals Abschieb weinten sehr. Sie steckte Jutten einen Fingerreif mit grűnem Odymelzwerk an und Sprady babei: Albe, Nutta! masse feeneehin bestehen! – Nun tauchte sie hinunter, winkte und verschwand.

In einer Mische hinter bem Beunnen fand sich vidjtig ber Rrug samt ben verheißenen Angebinben. Es war in ber Mauer ein Loch mit eisernem Türlein ver-

30

lein; ein schones Bud son frember Meberei, und mehr holz mit langem Stiel, von oben herab fein gemalt und vergolbet, ben war bie Wirtín angewiefen, bem lustigen Rod zum Anbenten zu geben. Auch keins ber anbern bie Sachen burd, bienstbare Band auf biefem Weg feien hergebracht worben, beshalb auch alles wohl trocken verblieb. Es lag babei: ein Mürfelbedger aus Dradjenhaut, mit golbenen Buckeln beschlagen, ein Dold, mit bergleidjen. Aparte aber lag ein Rodslöffel aus Rofenfrand jest aufgefdilagen, und war baraus erfiditlich, baß kostbar eingelegtem Sviff, ein elfenbeinen Weberlchiffsehen, von dem man nie gewußt, wohin es führe; das war vergessen.



Frau Betha hielt bis an ihr Lebensende die Orbnung bez guten Lau heilig, und ihre Nachkommen nicht 53

Beilage zum Archiv für Buchgewerbe

Şrühlingfarift nach Zeichnung von Rubolf Koch, Zierflück von Habn, Sobn, Sag und drud von Gebr. Alingfpor, Offenbach am Main.

2 Seiten aus dem Klingspordruck. Die Historie von der schönen Lau von Eduard Mörike.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Harmy denn he weeden done and

welches wir lieben und zu sehen begehren, hat nie existiert und wird wird wiedleicht nie existieren.

welches wir lieben und zu sehen begehren, hat nie existiert und wird wird wiedleicht nie existieren.

welchen wiedlicht nie existieren.

gleich ist und nicht ist. Es ist die im tiessten kerzen der Menschen leuchtende Konne, um welche unser danken und Kräste, um welche auch alle die Mittelpunste schwingen,

wachst und gedeiht. all da ist, wo in Deutschland etwas da ist, wann sie wirst, welche überbeschrieben werden kann, welche nicht gewogen, geschaut, geleitet, dere Mationalität eine Kraft, welche wird, wenn fie aus den Tiefen der Sonne, deren Schein fahl und bleich welche unser Leben umkreist, eine nie gesehenen Gternes.? Die deutder geheimnisvollen Märme eines laudjt.? Die Blumen und Bäume Geelen an das Tageslicht empor The Nationalität ist wie jede anen, die Menschen gedeihen nur an reven sich an hyperions Strah-

2 Setten aus dem Klingspordruck Das verborgene Deutschland" von Paul de Lagarde.

Beilage zum Ardiv für Buchgewerbe

aximilianschrift und Intitate nach zeichnung von Rubolf Ro Sat und Drud von Gebr. Klingspor, Offenbach am Main.

denn sie werden Barmherzigkeit die da Leid tragen; denn sie sollen getroftet werden. Ko Belig find die Banftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. Ar Belig find die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werind, die da geistlich arm sind; denn das Kimmelreich ist ihr. Belig sind, den. Ko Aelig find die Barmherzigen;

denn das Kimmelreichistifte. Ko Be-Gerechtigkeitwillenverfolgtwerden, um meinetwillen schmähen und verlig feid ifte, wenn euch die Menschen folgen und reden allerhand Ables wider euch, so sie daran lügen. Beid eclangen. 🖝 Belig find, die reines herzens find, denn fie werden Gott ichauen. 1810- Belig find die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinber feißen. Mr Belig find, die um fróhlích und getroft; es wird euch im Himmel wohl belohnt werden, denn also haben fie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.

hr feiddas Aalz der Erde. Womun Les das Aalz dumm wird, womit foll man's falzen? Es ist hinfort zu nichts nütze, denn daß man es hinausschütte und lasse es die Leute zer-Es fann die Black, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen fein. Man treten. Ihr seid das Licht der Welt.



nen Mund auf, lehrte sie und sprach : Fünger traten zu ihm. Und er tat seieinen Berg und fette fich; und feine Da er aber das Wolf sah, ging er au

Die Initialen zeichnete und fcnitt Sans Schreiber. Maximilianschrift von Gebr. Klingfpor, Offenbach am Main.

Beilage zum Archiv für Buchgewerbe

3 Setten aus bem Drud ber Technifchen Lehranftalten

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Snad und Friede in Christo

Ehrbar, fürsichtiger lieber Herr und Freund! Ich hab euer Schrift empfangen mit den zwo Questen oder Fragen, darin ihr meines Berichts begehrt: Erstlich warumb ich zun Römernam dritten Kapitel die Wort S. Pauli: Arbitramur hominem justissierside absqueoperibus also verdeutscht habe: Wir halten, daß der Mensch gerecht werde ohn des Gesetz Wert, allein durch den Glauben. Und zeigt darneben an, wie die Papisten sich über die Maßen unnüß machen, weil im Text Pauli nicht stehet das Wort sola, allein, und sei solcher Jusag von mir nicht zu leiden in Gottes Worten ze. Jum andern, ob auch die verstorben Heiligen sic. Jum andern, ob auch die verstorben Heiligen sic. Jum sbitten, weil wir lesen, daß ja die Engel für uns bitten weil wir lesen, daß ja die Engel für uns bitten ze.

Auf die erste Frage, wo est euch gelüstet, mügt ihr euern Papistenvonmeinetwegenantwortenalso: Jum ersten, wenn ich, D. Luther, mich bätte mügen des versehen, daß die Papisten alle auf einen Hausen so geschickt wären, daß sie ein Kapitel in der Schrift künnten recht und wohl verdeutschen, so wollt ich fürwahr mich der Demuth haben fin-

4

Beilage zum Archiv für Buchgewerbe

Breitfopf-graftur von Gebr. Rlingfpor, Offenbach am Main.

Digitized by Google





Abbildung 1



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



21bbildung 6

Appiloungen zu dem Auffatz "Das Offenbacher Ledermuseum"





Abbildung 7

Abbildung 8

Abbildung 9



Abbildung 10

Abbildung 11

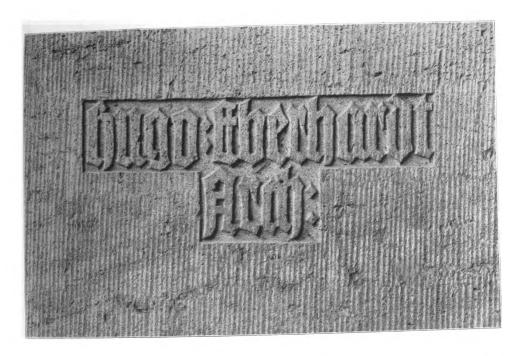



Urbeiten der Offenbacher Schreiberschule

Unwendung der Schrift für die verschiedenen zweke des täglichen Lebens Ausführung in Stein (Muschelkalk); Buchrücken auf einzelnen Pergamenteinbanden in Handschrift; Hochzeitsspruch auf Papier geschrieben mit sarbiger Umrahmung; getriebene Metallschilder; Schrift auf ein Schausenster gemalt; Emailschild; Beschriftung der in Vergament gebundenen großen weimarischen Goetheausgabe; Hausspruch in Messing geätzt und ziseliert.



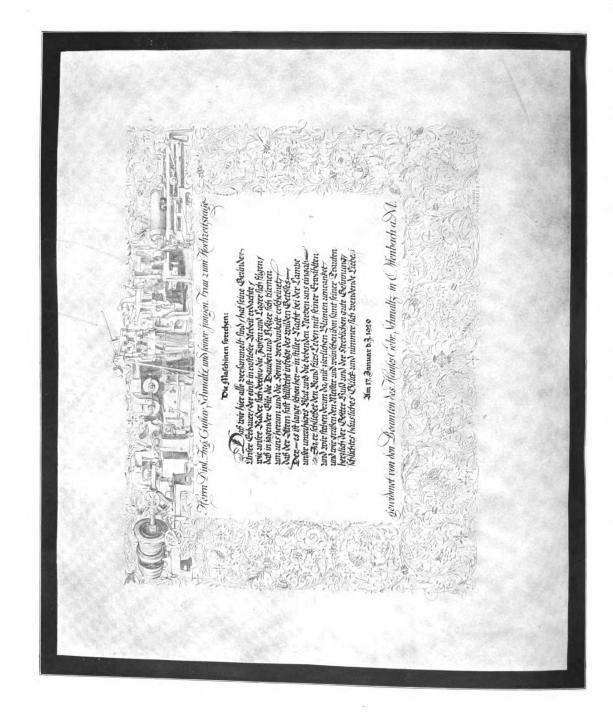

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY















Beilage zum Archiv für Buchgewerbe Von Hans Bohn bemalte Pergamentbände



Verkleinerte Wiedergabe eines Plakats \* Entwurf von Franz Franke † \* Gummidruck von Wilh. Gerstung, Offenbach a. M.





Entwurf von Frang Sanke + · Drud von Wilh. Gerftung, Offenbach a. M.



Entwurf von Herm. Nater, Offenbach a. M. . Drud von Wilh. Gerftung, Offenbach a. M.

Digitized by

PRINCETON UNIVERSITY







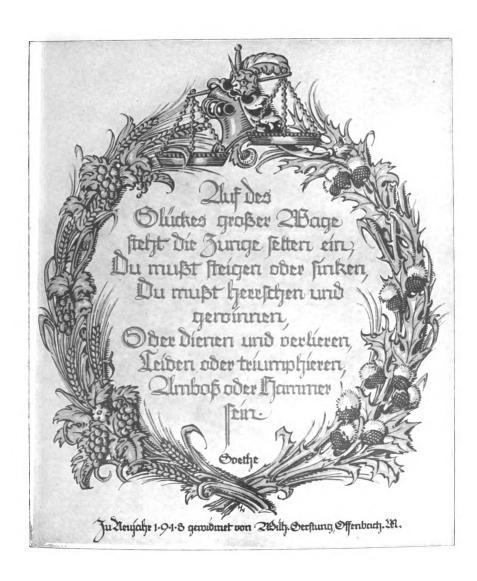

# Jul. Bach & Greßen

Begt. 1866

Bank Verbindung Mitteldeutsche Kreditbank, Gießen Bank für Handel u. Industrie Gießen

Sermenf 462

Bießen, den

John Basquit

WEINHANDLUNG SPIRITUOSEN-UND LIKÖRFABRIK

Offenbach. M.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

notice Rothschild



STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*
STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*
STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*
STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*

STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*

STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*

STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*

STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*

STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*

STANDIGES LAGER FERTIGER ETIKETTEN \* SONDERANFERTIGUNG NACH KUNSTLERISCHEN ENTWURFEN \*

STANDIGES LAGER FERTIGER FORDER FOR

NACH ENTWÜRFEN VON LUDWIG ENDERS, OFFENBACH AM MAIN AUSGEFÜHRT VON J. ROTHSCHILD, KUNSTANSTALT, OFFENBACH A. M.

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by GO







FLASCHENETIKETTEN NACH ENTWÜRFEN VON LUDWIG ENDERS, OFFENBACH AM MAIN AUSGEFÜHRT VON J. ROTHSCHILD, GRAPHISCHE KUNSTANSTALT, OFFENBACH AM MAIN



|          | ANTEIL SCHEN                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ځ</u> | ZWEIHUNDERT MARK  DER  GEMEINNÜTZIGEN                                                                                     |
| Š        | BAUGENOSSENSCHAFT WIESDORF<br>EINGETRAGENE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG                                          |
| 342      | B                                                                                                                         |
|          | Im Verzeichnus der Genossen der Genossenschaff ist als Genosse<br>des mit obiger Nummer bezeichneten Anteils eingetragen: |
| CVV      | WIESDORF A.RHEIN/DEN                                                                                                      |
| S        | GEMEINNUTZIGE BAUGENOSSENSCHAFT WIESDORF FEINGETRAGENE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG                              |
|          |                                                                                                                           |

2.0122.0

NACH ENTWURF VON LUDWIG ENDERS, OFFENBACH AM MAIN AUSGEFÜHRT VON J.ROTHSCHILD, KUNSTANSTALT, OFFENBACH A.M.





NACH ENTWURF VON LUDWIG ENDERS, OFFENBACH AM MAIN AUSGEFÜHRT VON J. ROTHSCHILD, KUNSTANSTALT, OFFENBACH A.M.





# HEINRICH CRAMER \* OFFENBACH A·M

| JAR       | UAR                         | JANUAR . HARTUNG | FEBRUAR                  | FEBRUAR . HORNUNG | MARZ *                       | * LENZING APRIL * REGENMONT | APRIL . R                  | EGENMONT   | MAIN                     | GEDEIH        | _                        | JUNI . BRAC                  | RACHET    |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 5       | Samstag                     | Neujahr          | 1 Dienstag               |                   | 1 Dienstag                   |                             | 1 Freitag                  |            | 1 Sonntag                | 18. Weche     | 1 Mitt                   | Mittwoch ®                   |           |
| 2 5       | 2 Sonntag                   | L. Washiff       | 2 Donnerstan             |                   | 3 Donnerstag                 |                             | 2 Samstag                  |            | 3 Dienstan ®             |               | 2 Donner                 | Donnerstag                   |           |
| ω 4<br>ΣΩ | 3 Montag<br>4 Dienstag      |                  | 4 Freitag @              |                   | 4 Freitag ®                  |                             | 3 Sonntag Ø                | 14. Woodle | 4 Mittwoch               | _             | 4 San                    | Samstag                      |           |
| 20 Z      | Mittwoch ©<br>Donnerstag    |                  | 6 Sonntag                | 6. Wecha          | 6 Sonntag                    | IO. Wecha                   | 5 Dienstag<br>6 Mittwoch   |            | 6 Freitag<br>7 Samstag   | rimmentania   | 5 Sonntag<br>6 Montag    |                              | 23. Wochs |
| 80        | Samstag                     |                  | 8 Dienstag               | Fastnacht         | 8 Dienstag                   |                             | 8 Freitag                  |            | 8 Sonntag                | 19. Weste     | Wil                      | Mittwoch                     |           |
| 0 P       | 10 Montag                   | Z. Weche         | 10 Donnerstag            |                   | 10 Donnerstag                |                             |                            |            | 10 Dienstag              |               | 10 Freitag               | O Freitag                    |           |
| 2 5       | 11 Dienstag                 |                  | 11 Freitag C             |                   | 11 Freitag                   |                             | 11 Montag                  |            | 11 Mittwoch C            |               | 11 San                   | Samstag                      |           |
|           | Donnerstag                  |                  | 13 Sonntag               | 7, Washe          | 13 Sonntag                   | II, Wooke                   | 12 Dienstag<br>13 Mittwoch |            | 13 Freitag               |               | 12 Sonntag<br>13 Montag  |                              | 24. Weahe |
|           | Samstag                     |                  | 15 Dienstag              |                   | 15 Dienstag                  |                             | 14 Donnerstag              |            | 15 Sonntan               | Pfloastfest   | 14 Dienstag              | nstag                        |           |
| 16 S      | Sonntag                     | 3, Waghe         | 16 Mittwoch              |                   | 16 Mittwoch                  |                             | 15 Samstag                 |            | 16 Montag                | Pfingstmontag | 16 Don                   | Donnerstag                   |           |
| 18        | 18 Dienstag                 |                  |                          |                   |                              |                             | 17 Sonntag ®               | M. Wooks   | 18 Mittwoch              |               | 17 Freitag               | Freitag ®                    |           |
| 200       | Mittwoch                    |                  | 19 Samstag 6             | 0                 | Samstag                      |                             | 18 Montag                  |            | 19 Donnerstag            |               |                          | Ť                            |           |
| 21 5      | Freitag @                   |                  | 20 Sonntag<br>21 Montag  | D. Weche          | Sonntag                      | (B) 12, Woohe               |                            |            | 21 Samstag               |               | 20 Montag                |                              | 25. Weeks |
| 22 8      | Samstag                     |                  | 22 Dienstag              |                   | 22 Dienstag                  |                             | 21 Donnerstag              |            |                          | 21, Wooks     | 21 Dienstag              | Dienstag                     |           |
| 24 8      | Montag                      | * . W CC         | 24 Donnerstag            |                   | 24 Donnerstag                |                             | 23 Samstag                 |            | 24 Dienstag              |               | 23 Don                   | Donnerstag                   |           |
| 25        | 25 Dienstag<br>26 Mittwoch  |                  | 25 Freitag<br>26 Samstag |                   |                              | Kartreitag                  | 24 Sonntag 3               | 17, Weeks  | 25 Mittwoch 3            |               | 24 Freitag<br>25 Samstag | Freitag 2                    |           |
| 27        | 27 Donnerstag<br>28 Freitag | 20               | 27 Sonntag<br>28 Montag  | 9. Wache          | 27 Sonntag<br>28 Montag      | Osternontag                 | 26 Dienstag<br>27 Mittwoch |            | 27 Freitag<br>28 Samstag |               | 26 Sonntag<br>27 Montag  | -01                          | 26. Weehs |
| 58        | Samstag                     |                  |                          |                   | 29 Dienstag                  |                             |                            |            | 29 Sonntag               | 22. Weehs     | 28 Dienstag              | nstag                        |           |
| 30        | 30 Sonntag<br>31 Montag     | 5. Weeks         |                          |                   | 30 Mittwoch<br>31 Donnerstag |                             | 29 Freitag<br>30 Samstag   |            | 30 Montag<br>31 Dienstag |               | 29 Mith                  | 29 Mittwoch<br>30 Donnerstag |           |

WANDKALENDER NACH ENTWURF VON LUDWIG ENDERS .. AUSFÜHRUNG: BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI HEINRICH CRAMER, OFFENBACH AM MAIN

Digitized by Google

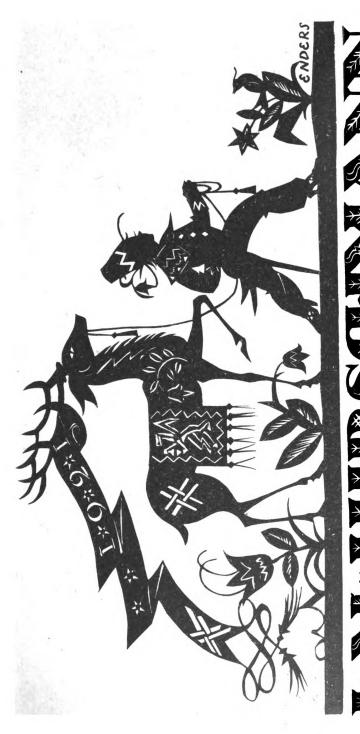

KALENDERKOPF NACH EINEM SCHERENSCHNITT VON LUDWIG ENDERS, OFTENBACH. DRUCK: J.M. HIRSCHMANN, OFFENBACH

Digitized by Google

den

HANS SCHREIBER



HANS BOHN

BEILAGE ZUM ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE \* \* OFFENBACHER SONDERHEFT \* \* \* \* MERCANTIL - ARBEITEN \* \*
DER FIRMA FRIEDR SCHOEMBS.

Digitized by Google

den

HANS SCHREIBER



HANS BOHN

BEILAGE ZUM ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE \* \* OFFENBACHER SONDERHEFT \* \* \* \* MERCANTIL - ARBEITEN \* \*
DER FIRMA FRIEDR SCHOEMBS.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

K

## Kramp & Comp. Offenbach a.M.







Etiketten nach Entwürfen von Ludwig Enders, Offenbach a.M., hergestellt durch Kramp & Comp. Chromolithographische Kunslanstalt OFFENBACH A.M.



Frankfurter Derlagsanstalt Peter Lange

Donnerstag
den 25. November 1920
erößne ich in meinen Räumen eine große

Bücher = Husstellung
und bitte um die Ehre Ihres Besuches.
Geößnet von 9 bis 12 und
3 bis 6 Uhr

Frankfurt am Main, Kronprinzenstraße 4

Gebrüder Greuenfeld

Merkstätte für feine Glasmalerei und Glasätzerei

Ludwigshafen am Rhein

Mathildenstraße 45

Dertreten durch Oswald Ritter, Karlsruhe, Bismarckstraße 13

"ILSE" UND EINFASSUNG SERIE 112 ACTIENGESELLSCHAFT FÜR SCHRIFTGIESSEREI UND MASCHINENBAU, OFFENBACH A. M. gefälliger Anordnung beim eingebauten Büfett festgehalten. In beiden Fällen wird so sehr zweckmäßig ein kräftig betonter Mittelpunkt geschaffen. Äußerst reizvoll ist der gemütlich eingebaute Kaminsiß im Speisezimmer. Der Raum erhält durch den

Zusammenklang solcher Wirkungsmittel einen festlichen und doch behaglichen Anblick, und wir können dem künstlerischen Verständnis, das sich in der Behandlung dieser Innenarchitekturen zeigt, nur mit aufrichtiger Anerkennung begegnen.

## Die Ausstattung unserer Wohnräume.

Von Rudolf Berthold.



elten nur findet man eine Behausung, die in bezug auf die Einrichtung und Ausschmückung ein einheitliches Gepräge trägt. Meist ist es die Freude an allerhand Zierlichem,

was uns veranlaßt, Geräte, Prunkstücke, Bilder und Schmuck in unseren Zimmern aufzustellen und anzubringen. Dazu gesellen sich noch Erbstücke, Andenken aus früheren Zeiten und nicht zum mindesten Geschenke, die uns von anderen Leuten nach deren Geschmack ins Haus gebracht werden. Ein buntes Gewühl wertvoller und wertloser Gegenstände aller Formen und Stilarten - bis wir es selbst inne werden, daß wir in einem Durcheinander stecken, dem jeder ästhetische Grundton fehlt. la, sind wir denn aber verpflichtet, all diese Schmuckstücke aufzustellen, alle Bilder und Photographien an die Wand zu hängen? Ganz gewiß nicht! Es liegt in unserem eigenen Willen, unsere Zimmer so zu schmücken, daß wir uns darin behaglich fühlen; das kann aber nicht sein, wenn wir aus ihnen Sammelpläße machen für allerhand zusammengewürfelte Kunstund kunstgewerbliche Gegenstände. Hier

gilt der Wille schon viel. Wer ernstlich das Bestreben hat, in seinen Zimmern eine ruhige und harmonische Wirkung zu erzielen, dem wird es nicht schwer fallen, hier den richtigen Weg zu finden. Vor allem müssen wir die vorhandenen Möbel so verteilen, daß sie in ihrer Stilart und Form möglichst zusammenpassen, oder sie durch kleine Veränderungen passend zu gestalten suchen. Durch den Austausch eines häßlichen Muschelaufsages mit einer geschnißten Krönung neueren Stils, durch Anbringen moderner Beschläge läßt sich schon viel erreichen. Auch soll man die einzelnen Möbelstücke so stellen, daß sie ihrem Zweck möglichst gut dienlich sind. Ein Schreibtisch, ein Nähtisch gehört nicht in die Tiefe des Zimmers, sondern an das Fenster, und so, daß der Arbeitende das Licht von links erhält. Ein Sofa soll nicht mit Tisch und Stühlen verstellt werden; es soll so stehen, daß jeder leicht dazu gelangen kann, damit es seinem Zweck diene. Auch andere Sismöbel gehören nicht mit ihren Sitsflächen unter den Tisch, sie sollen frei stehen, gleichsam den Eintretenden zur Ruhe einladend. Fenster sind dazu da, um Licht und Luft einzulassen. Also fort mit den doppelten und

OFFENBACHER REFORM-LATEIN (SCHLANKER SCHNITT) ACTIENGESELLSCHAFT FÜR SCHRIFTGIESSEREI UND MASCHINENBAU, OFFENBACH A. M.



# Kraftwagenpark

Regelmäßige Autofahrten im Stadtbezirk und nach auswärts. Gesellschaftsfahrten : Tourenfahrten : Gastwagen-Verkehr Ausführung von Transporten jeder Art im In- und Ausland

# München-Schwabing

Freisinger Gandstraße 26
Fernruf 8593

SCHRIFT "HAGEN" ACTIENGESELLSCHAFT FÜR SCHRIFTGIESSEREI UND MASCHINENBAU, OFFENBACH A. M.





"ILSE" UND EINFASSUNG SERIE 112 ACTIENGESELLSCHAFT FÜR SCHRIFTGIESSEREI UND MASCHINENBAU, OFFENBACH & M.





AKZIDENZMASCHINE **"FORTSCHRITT"** mit rollenbewegung (zwei oder drei auftragwalzen) DER ACTIENGESELLSCHAFT FÜR SCHRIFTGIESSEREI UND MASCHINENBAU, OFFENBACH A. M.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# KLINGER ANTIQUA

Die elegante Werbeichrift

# H. BERTHOLD AG.

BERLIN SW
LEIPZIG \* STUTTGART \* WIEN V
PETERSBURG
MOSKAU

Das Probenheft ist soeben erschienen

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

#### GROSSBUCHBINDEREI E.A.ENDERS

LEIPZIG · GEGRÜNDET 1859

BUCHEINBANDE IN GUTER SACHGEMASSER UND GESCHMACKVOLLER AUSFÜHRUNG UMSCHLÄGE FÜR BROSCHUREN, KATALOGE UND GESCHÄFTSPAPIERE

WERKSTÄTTEN FÜR HANDBINDEKUNST UNTER LEITUNG VON PROFESSOR WALTER TIEMANN

TION

LEO BÄCKER Papier - Fabriklager BERLIN W9 Potsdamer Str. 20

*അ*ധര<u>ത്യാരണം ഗരത്യാത്താനത്യാ</u>

#### BÜTTENPAPIERE

Papiere für Vorzugsausgaben Zwischenlage und Untergrundkarton Schönes Werkdruckpapier Buchbinderpapiere und Kartons Papiere für moderne Propaganda

CORRESPONDENCE CORRESPONDENCE (CORRESPONDENCE CORRESPONDENCE CORRE

# BEIT & CO + HAMBURG DRUCKFARBEN = UND CHEMISCHE TABRIKEN \* Tilialfabriken in Staßfurt Amfterdam und Wien \* Telegrammadreffe: Beituco Fernfpreder Vulkan Nr.5555.5556





# F. Wucherpfennig

Berlin C Grünstraße 16

Bemuftert

auf Verlangen unentgeltlich und frei

#### Unhängsel

aus Manila-Karton · Farbig Manila-Karton · Leder=Pappe · Leinen · Pa= pyrolin · Weißem Karton · Echt Haut= Pergament · Pergament=Papier

Patet-Udreffen, Fracht-Briefe Wiegekarten, Rechnungen und fämtliche Dordrucke für Buchdrucker u. Papierhandlungen



#### HOH&HAHNE LEIPZIG

Fabrit photographifder Apparate für alle Reproduktions - Verfahren Maschinensabrik
Spezialität: Lieferung kompletter
Einrichtungen \* Maschinen und
Werkzeuge für Klischeebearbeitung
Leistungsfähigste Bezugsquelle in
fämtlichen Bedarfsartikeln für
alle photomechanischen Berfahren

Man verlange Breisanftellung!

#### DIE 10000. MASCHINE GELIEFERT!

<del>ಇವೆ ಎನ್ನೂ ಎನ</del>

Ohne Personalvermehrung

können Sie Ihre Leiftungsfähigkeit verdoppeln, wenn Sie in Ihrer Druckerei unsere Universalmaschine, unseren Schnelläuser

#### «VORWÄRTS»

mit zwei oder drei Auftragwalzen aufstellen. Als kleinere Maschinen kommen in Betracht unsere

#### «MODERN» «LILIPUT»

Buchdruck-Schnellpreffe · Akzidenz-Maschine mit zwei Auftragwalzen.

#### MASCHINENFABRIK JOHANNISBERG

G.M.B.H. · GEISENHEIM
IM RHEINGAU

MAN VERLANGE SONDERLISTE

Digitized by Google





# Der Reisende kommt nicht mehr!

#### WARUM?

Weil die Reisespesen immer höher werden, sie verteuern die Waren zu sehr. Die Reisetätigkeit wird deshalb allenthalben so weit wie nur möglich eingeschränkt. –

#### DIE FAHRPREISE WERDEN WEITER ERHÖHT!

Daher beschicken die Firmen nur noch die Leipziger Messen und stellen dort aus. In der Bugra-Messe des Deutschen Buchgewerbe-Vereins sind über 300 leistungsfähige buchgewerbliche und buchhändlerische Firmen mit sehenswerten reichen Musterausstellungen vertreten. – Frühjahrsmesse 1921 vom 6. bis 12. März

Raufen Sie deshalb in Zukunft auf der Bugra-Messe ein.

bigitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

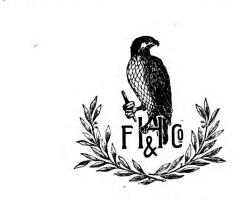

Friedrich Deim & Co.

G. M. B. H.

Maschinenfabrik. Offenbach am Main

bauen als

besondere Spezialitäten:

Sicherheits=Tiegeldruck=Schnellpressen

Der Falke \* Expressfalke \* Koh=i=Noor

Stahlstich=Schnellpressen Waitepatent

Bronziermaschinen

Steinschleifmaschinen "Planrapid" Blechlackier=Maschinen \* Balancier=Prägepressen Gummier=u. Lackiermaschinen F. Ouhla Co.

Graphische Kunstanstalten und Klischeefabrik Frankfurt am Main

> Klischees in allen Reproduktionsarten Galvanos

Inserat=Entwürfe

Feinste Retuschen







für Bucheinbände und Kartonnagen. Muster und Probebogen zu beziehen

Indiava=Papier=Fabrik Thunert & Heinig Leipzig

Roßstraße 5 Tel.10472

#### KLEIM & UNGERER

LEIPZIG=LEUTZSCH

baut den

weltberühmten Bogenzuführer

#### UNIVERSAL

Neueste und bewährte Konstruktionen

m Betrieb weit über 6500 Apparate

Verschmieren d. Druckes unmöglich

Ersparnis an Arbeits-Personal

Register garantiert genau

Solide u.besteVerarbeitung

**A**ngebote unverbindlich

ieferzeit kurzfristig

## J. Heinrich Spoerl, Düsseldorf

Fast 40jährige Erfahrungen \* Spezial=Maschinen=Werke \* Zahlreiche wichtige Patente

Moderne erftflaffige

## Papierverarbeitungs=Maschinen

Rotations = Drud = Mafchinen

zur Berftellung von Kaffenblods, Fahrscheinen, Eintrittstarten, Billets jeder Urt, Barderobenmarten, Brofpetten, Brofchuren ufw.

Rollenschneid=Maschinen \* Quer= und Längsschneider Toilettepapier=Falzmafdine "Diftributeur"

Schachtel=Eden=Berbinde=Maschinen

Unleim=Maschinen

Rändel=Mafchinen

Spezial=Ubteilungen fur Rlebstoffe und Bapiere jeder Urt.



#### Unübertroffen

find die Leistungen unserer

# **GUMMIDRUCKPRESSEN**

+ Leipzig + + Rleinod + Kleine + + Rubens +

> D.R.G.M. D.R.-Patente Osterr. Patent

Leipziger Schnellpressenfabrik A/B vormals schmiers, werner & stein Leipzig



lieferbar. Otto Michael, Berlin S 42 Prinzenstraße 85, Fernsprecher: Moritzplatz 9426

#### CHR. HOSTMANN=STEINBERG'SCHE FARBENFABRIKEN G.M.B.H.

Gegründet 1817 CELLE

SCHWARZE UND BUNTE FARBEN für sämtliche graphische Zwecke. Export nach allen Ländern.

#### BUCHBINDEREI/FACHGESCHÄFT PAUL SCHOLZE + LEIPZIG SENEFELDERSTRASSE 13/17

Borfak=, Aberzug=, Javakunft=, fowie imitiert Handmarmor= papier für moderne Bucheinbande und Maffenauflagen. Heft= gaze, Bucheinbandstoffe, Raliko, Ralikoersat, Buchertuch usw. Ralb= und Schafpergament sowie samtliche Buchbinderleder.

#### Die beste Buchdruckwalze ist die pneumatisch gegossene mittels Gießmaschinen

Die Böttcher-Walze of the Bottcher - Walze ift unübertroffen an Gleichheit, Elaftizität, Dauerhaftigkeit und Güte der Maffe. ~ Kein Überfenden der Matrizen erfor-derlich. Meine Gieß-maschinen enthalten fämtliche gangbaren Dimensionen.

157 Gießmaschinen.

*FELIX BOTTCHER* LEIPZIG-STÖTT.

BERLIN O. 27 Schönbachstr. 91, Fernsprecher 1915 u. 19754 Blumenstraße 88, Fernspr. Amt Königstadt 75 MÜNCHEN HAMBURG3 nstraße 121, Fernsprecher Nr. 7318 Mühlenkamp 63, Fernsprecher Merkur 5130

Zweig fabriken, andenen ich beteiligt bin: Köln a.Rh.: Braunsfeld: Stolberger Str.351, Fernfprecher Nr. 2567a. Fa.: Buchdruckwalzenfabrik mit pneumatischem Betrieb, G.m.b.H. Stuttgart: Böblinger Str. 87, Fernfpr. 4922. Fa.: Vereinigte Buchdruckwalzenfabriken. Vertreter: Hans Opitz & Co., Hannover, Am Taubenfelde 21, Fernfprecher Nord 2243. M. Engel, Breslau, Roßmarkt Nr. 14. Paul Keil, Wien XVIII, Sternwartestraße Nr. 25.

Die in meinen Gießmaschinen fest ein-gebauten Matrizen find absolut linealgefind abfolut linealge-rade und kreisrunde polierte Stahlrohre. Die Walzen erschei-nen daher nach er-folgtem Guß vollstän-dig nahtlos, poren-und blasenfrei.

Eigenes Verfahren. ABTEILUNG LEDERWALZEN: Anfertigung neuer Leder-u. Wifchwalzen, fowie alle vorkommenden Repara-turen derfelben unter Verwendung von prima Material zu kulanten Preifen. LASTICON-WALZEN: Sämtliche Betriebe find zur Lieferung der Lafticon-Walzen angegliedert. Für Dresden, Oftsachfen, Lausin, Schleien erfolgt die Lieferung durch die Chemisch-technische Industrie G. m. b. H., Dresden-N. 6, Böhmische Straße 30.

Digitized by Google

#### SCHNELLPRESSENFABRIK FRANKENTHAL

ALBERT © CIE., AKT.=GES., FRANKENTHAL (RHEINPFALZ)

Größte Spezialfabrik für Druckmaschinen in Europa

Wir bauen:

TIEGELDRUCK-SCHNELLPRESSEN

BUCHDRUCK - SCHNELLPRESSEN von den kleinsten bis zu den größten Formaten

STEINDRUCK-SCHNELLGANGPRESSEN

OFFSET=ROTATIONSMASCHINEN
nach dem Prinzip der drei gleichgroßen Zylinder für Bogenanlage und für den Druck
von der endlosen Rolle, für einfachen = und für Schön= und Widerdruck

TIEFDRUCK "ROTATIONS MASCHINEN für den Druck von der Rolle, ein- und zweiseitig druckend, mit Falzapparat sowie zur Anlage geschnittener Bogen (die bekannte Palatia)

ROTATIONS MASCHINEN ALLER ART für Zeitungsdruck und Werkdruck sowie für ein- und mehrfarbigen Illustrationsdruck für feste und variable Formate

SPEZIAL\*
BILLETTDRUCK-ROTATIONSMASCHINEN

MODERNSTE STEREOTYPIE-EINRICHTUNGEN

Angebote und Prospekte unverbindlich und kostenfrei



Wallftraße 21/22, Tel.» Adr.: Cahen, Berlin, Wallftr. Fernfprech-Nummern: Amt Zentrum 10 848 - 52

empfiehlt sich zur Lieferung von Werk- und Illustrations-druckpapieren, modernen u. aparten Umschlag-, Vorsatz-und Kartonpapieren in eigenartiger, hochseiner Aus-führung, ständig großes Lager in reichhaltiger Auswahl. Anfertigungen zu niedrigen Preisen in kürzester Zeit. Vertretung für Leipzig:

CARL POHL, LEIPZIG, KURZE STRASSE 2

FARBENFABRIK
FICHER, NAUMANN & CO.
ILMENAU I. THURINGEN
Gegründet 1837

\*
Fabrik von schwarzen und bunten
Buch= und Steindruck=Farben,
Firnissen, Ruß und Walzenmasse.







Erftes Fachgeschäft für Buchbindereibedarf

# WILH. LEO'S NACHF. STUTTGART

Mafchinen / Apparate / Werkzeuge Materialien in größter Auswahl Moritz Enax, Berlin SW. 68

Zimmerstraße 95/96

FARBIK

FABRIK PAPIERLAGER



Papiere aller Art für Druck= u. Werlagsanstalten. Sondersorten: Farbige Papiere.Ich bitte Proben zu verlangen.

# DRESDNER CHROMO- & KUNSTDRUCK-PAPIERFABRIK MRAUSE & BAUMANN

AKTIENGESELLSCHAFT \* HEIDENAU-SÜD \* BEZIRK DRESDEN

Fernsprecher Amt Dresden: 31514 · Fernsprecher Amt Heldenau: 744 und 844 · Telegramm-Adresse: Baumkrause, Heldenau

Spezialitäten:

Kunstdruck=Papiere und =Kartons
Chromo=Papiere und =Kartons
Natur=Papiere für alle
Oruckverfahren

\*

Vertretungen mit Lager: Berlin O17: Zweigniederlassung, Warschauerstr. 39/40 Leipzig: Rud. Arnold, Salomonstr. 10 \* M.-Gladbach: Otto Roeder, Neuhosstr. 30

Farben=Fabriken

# BERGER & WIRTH · LEIPZIG

Berlin/Barmen/Namburg/Amfterdam/Budapeft

#### FARBEN

für sämtliche graphischen Zwecke / Tiefdruckfarben für alle Maschinensysteme / Offsetfarben / Heurekafarbe

Digitized by Google

#### JAEGERSCHE PAPIERHANDLUNG

Ínhaber: Adolf Gizelt \* FRANKFURT AM MAIN \* Gründungsjahr: 1695 Domplats 8 Ferníprecher: Hanía 906 und 912

#### SPEZIAL-GESCHÄFT

für den Bedarf der Buch- und Steindruckereien sowie Verlagsbuchhandlungen.

#### Reichhaltiges Lager

in Schreib-, Werkdruck-, Umschlagpapieren und Kartons usw.

Sonderanfertigungen werden zu äußersten Preisen ausgeführt.

Im Bedarfsfalle bitten wir Angebot bei uns einzufordern.

# Genzsch & Heyse Schriftgießerei Aktiengesellschaft Hamburg und München

00

Künstlerisch wertvolle Schriften für die vornehme Ausstattung aller Drucksachen des privaten und geschäftlichen Verbrauchs zeigen wir auf der Bugramesse in Leipzig, Abteilung 9 im Verein Deutscher Schriftgießereien Unsere vollkommen bänderlose

#### **GUMMIDRUCKPRESSE «ROLAND»**

ist eine der leistungsfähigsten Druckmaschinen der Neuzeit und erfreut sich steigender Beliebtheit in Fachkreisen

2.

Unfere hochmodernen

#### BUCHDRUCK-SCHNELLPRESSEN

«GRETEL» UND «TELL»

find zahlreichen Druckereien zu unentbehrlichen Mitarbeitern geworden und haben sich die Anerkennung der Kundschaft in hohem Maße gesichert.

Der einsichtsvolle Fachmann wird bei erforderlichen Neuanschaffungen diese Tatsachen nicht aus dem Auge lassen dürfen und die Wahl des zu kaufenden Fabrikates entsprechend treffen, zumal wir Offsetpressen und Buchdruck-Schnellpressen in den gangbarsten Formaten

SOFORT LIEFERBAR zur Verfügung haben.

#### FABER & SCHLEICHER

AKTIEN-GESELLSCHAFT · OFFENBACH A.M.

Telegramm-Adresse: Lithofaber Offenbachmain · Fernsprecher Nr. 12

Digitized by Google

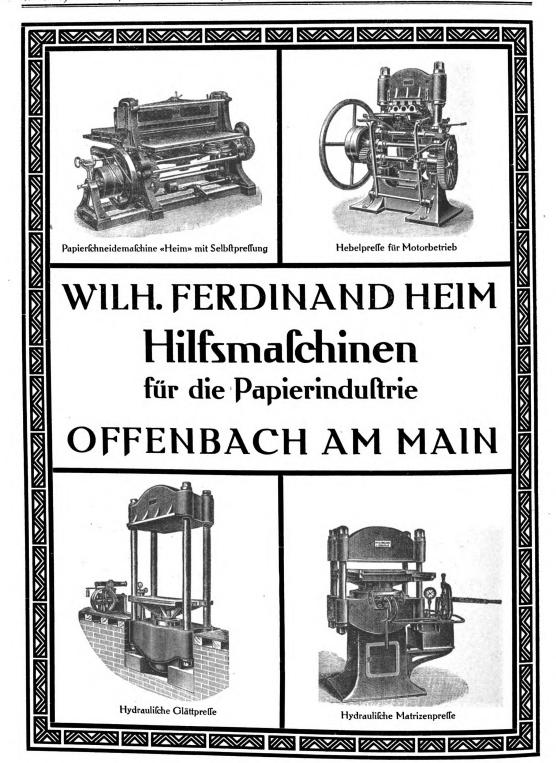



darum wenden Sie fich bei Bedarf ftets an die

Graco=Holzwerte Brűnebaum & Co.

Bolzutensilienfabrit

Offenbach a. M.-Bürgel

# Werbe= drucklachen

Buchdrud Steindrud Offfetdrud Stahlstich

Künftlerisch + Werbegerecht + Quali-tätsarbeit im Sinne des Werkbundes

J.C.König & Ebhardt Bannover

# E+T+GLEITSMANN

farbenfabrifen Stammhaus Dresden gegrundet 1847

WIEN+BUDAPEST+MAILAND+TRELLEBORG

Samtliche bunte und schwarze Farben, troden sowie angerieben, für alle Iweige der graphischen Industrie. Sirniffe, Drudhilfsmittel, Walzenmasse



Großbuchbinderei

#### H+WENNBERG STUTTGART

Reinsburgstraße 28 besteht seit 1861

Bucheinbände jeder Art in geschmackvoller und künstlerischer Ausstattung

Mappen für Diplome

Für Bücherfreunde kunstgewerbliche Handeinbände

Vorschläge und Preisberechnungen umgehend



# Buchdruckerei FRANZ STAUDENRAUS WÜRZBURG

Juliuspromenade 13 \* Fernruf 1625 Geschäftsgründung 1864.

Anfertigung fämtlicher Druckarbeiten in bester Ausführung. Spezialität:

Kataloge \* Wiffenschaftliche Werke \* Zeitschriften \* Buchbinderei \* Geschäftsbücher-Fabrikation.



B. E. Reinhardt . Leipzig = Connewit Buddrud = Metallutenfilien = und Mafchinenfabrit

#### SPEZIALITÄTEN

Buchdrud=Metallutenfilien + Rollen-Linier=Maschinen Matrizen=Schlag=Maschinen + Unfertigung von Klischees aller Urt, für Hoch=, Flach= und Tiefdrud





#### WILH. BEHRENS DÜSSELDORF 56

Maschinen und Motoren für Buchgewerbe und Papierverarbeitung. Fernîprecher 8329/8330 Drahtanschrift: Zeilenguß

ELEKTROMOTOREN von 1/4 bis 8 P.S. in allen Spannungen mit jeder gewünschten Umdrehungszahl.

#### SONDERMOTOREN für Linotypes und Typographen. Eigenes erprobtes Fabrikat.

Fabrikation von Erfatteilen und Zubehör für Linotype-Seymaschinen: Gießformen, Einsatstücke, Ausstoßscheiben, Spatienkeile, Fuß-u. Seitenmesser, Gummiwalzen, alle Schrauben, alle Federn u.f.w.

INSTANDSETZUNGSWERKSTÄTTEN FÜR SETZMASCHINEN



Das Papierhaus

F+A+WÖLBLING+LEIPZIG

gegründet im Jahre 1855, Egelsstraße 10

Fernsprecher 641 und 4595

Biefert Papiere für alle Zweige

des graphischen Gewerbes von

anerkannter Güte vom Lager

fowohl als auch in Anfertigung.

2Bir

empfehlen unfere modern eingerichtete

#### BUCHDRUCKEREI UND BUCHBINDEREI

gur Berftellung von Drudfachen und = Werten bis zum fertigen Buch fur Sandel, Induftrie, Bewerbe und Wiffenfchaft in einfacher wie vornehmer Ausführung. Eine reiche Auswahl beifällig aufgenommener Gerien bieten wir in unferen Unfichtspoftfarten=Urtifeln.

#### FISCHER & WITTIG

LEIPZIG . R.

Teubner=Strafe Nr. 12



#### Spezial= Buchbinderleime

Kaltleime für Anleim= und Rändel= maſchinen, Kaſchierleime, neutrale Pſſanzenleime. Kölner Leim, ſſŭʃſig, gebrauchs= fertig.

#### PFEIFFER & DR.SCHWANDNER

Chemische Fabrik Ludwigshafen a. Rh., Zweig-Fabrik Lissen-Osterfeld i. Thür.

\*

Dertretungen und Lager: an allen großen Induftrie=Zentren Goldener Preis Bugra 1914

\*

#### Deutsche Kunstleder=Aktien=Gesellschaft

UMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUM

Fabrik Kötitz bei Coswig in Sachsen

Berftellung

von Bucheinband = Stoffen

(Ralito, Schreibleinen, Büchertuch, Doppeltalito)

Runftleder (Granitol und Viftoria=Leder)

Sur alle echtes Leder verarbeitende

Induftriezweige

Zweigwerke: Kunstlederfabriken Carl Bockhacker G. m. b. H., Gummersbach (Rheinland). Rheinische Kalikofabrik C. Bockhacker G. m. b. H., Gummersbach (Rheinland). Bamberger Kalikofabrik Aktien=Gesellschaft, Bamberg



# ANZEIGEN

finden eine weite Verbreitung in Fachfreisen durch Aufnahme im

# Archiv für Buchgewerbe und Graphik

#### kunstler-Buntpapiere



#### DIE QUALITÄTSMARKE

Schöne Papiere für die Ausstattung von: Bücher-Einbänden Luxus-Kartonnagen Werbemitteln usw.

Ernsthaste Interessenten wollen Angebote verlangen vom Verlage Hanns Dönges \* Wiesbaden A



#### Farbenfabriken Otto Baer Radebeul-Dresden

Begr. 1870 . Fernruf Amt Radebeul 920, 929 und 850

Sämtliche schwarze und bunte Farben für das Druderei-Gewerbe Sonder-Erzeugnisse: Tiefdrudund Offsetfarben für alle Maschinen Normalfarben • Kopiersarben Eigene chemische Fabrif zur Erzeugung trodener Farben

#### ZANDERS PAPIERE

FEDERLEICHT DRUCK FEINGERIPPT ANTIK WERKDRUCK

WZANDERS BERGISCH-GLADBACH

ir bitten unsere Mitglieder, bei Bestellungen möglichst die Inserenten des Archivs zu berücksichtigen und auf die Anzeigen im Archiv Bezug zu nehmen.

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins, Leipzig, Deutsches Buchgewerbehaus, Dolzstr. 1



# Heinte & Blanckert. Berlin NO. 43

Die deutsche Kopfschrift von Prof. Wilh. Krause, Breslau, hilft uns die steisen unförmigen, unserer Kultur widersprechenden Züge der Zier- und Rundschriften beseitigen, um dafür klare, künstlerisch schöne, aber flüssig und leicht schreibbare deutsche Handschriften zu setzen. Das Buch wird mit einem eigenartigen Linienblatt geliesert. Preis Mark 8.-, Federauswahl dazu (Karte Nr. 52) Mark 4.75.

Die Schrift im handwert von Prof. Ernst Bornemann und Kunftgewerbelehrer Paul hampel, dient dem Setzer, dem Buchbinder, dem Schriftschneider, dem Runftschmied und Holzbildhauer, dem Schildermaler, dem Steinmetz und ebenso dem Schaufensterdeforateur zum Entwerfen und Ausführen seiner Schriftaufgaben. Best Nr. 1: Mart 8.-, Heft Nr. 2: Mart 8.-

Die Kunstschriftmappe - S - besteht aus 26 Blatt (einschl. 4 Doppeltafeln) handschriftlicher Züge unserer ersten Kunstgewerbemeister; vom kürzlich verstorbenen Ludwig Sütterlin sind zwei köstliche Beiträge dabei. — Wie künstlerische Schrift im Leben angewendet wird, zeigt uns hier der Herausgeber Rudolf Blankery. Preis der Mappe Mark 20.-, Werkzeuge dazu (Ly-2lto-Karte) Mark 17.50.

Mit Quellfift und Feder von Prof. Wilh. Krause, Breslau. Beim Zeichnen verlangt man heute, daß der Strich wie hingehauen aussehen muß; zug soll auch schon beim Anfänger in der Zeichnung stecken, alles Angstliche soll verschwinden, mutig muß der Zeichner seinen Strich geben, ohne ihn verbessern zu wollen. Nicht der Radiergummi soll wie bei den Bleizeichnungen herrschen, sondern der unverwischbare Charakterzug von Tinte und Seder. Das Werk soll das Werkzeug und den Werkler erkennen lassen. Drum bringt Wilhelm Krause den Quellstift und die Seder zur Berrschaft über Kohle und Graphit. Teil 1: Erklärungen, Teil 2: Beispiele für Schrift und Zeichnung, zusammen in 1 Band. Zusammen Mark 15.-

Die Jahlen und Jiffern von Georg Wagner, Berlin, bringen jedem, der gut lesbare und flussig schreibbare Jahlen braucht, eine Sülle von Unregungen und Beispielen auf mehrfarbigen Blättern. Jahlen und Jiffern braucht jedermann. Preis Mark 3.-

Das Deutsche Abe von Seorg Wagner, Berlin, in fünstlerischer, leicht schreibbarer Ausführung, bestehend aus zwei Blättern, unter denen die deutsche Echschrift, mit dem Redis-Quellstift 1146 ausgeführt,
besonders fesselnd ist. 2 Blätter Mart 3.-

Das Deutsche Abe von Helmut E. Behrens, dem im Weltfrieg gefallenen hochbegabten jungen Hamburger Schüler von Unna Simons, brachte uns ein mehrfarbiges lustiges Tieralphabet. Mart 1.50.

Hundert Jahre Deutscher Handschrift von Franz Ceberecht, Berlin, zeigt in Wort und Bild die künstlerische und technische Sertigkeit der Handzüge unserer Vorfahren. Wir sehen, was wir verloren haben und wie nach einem unfaßbaren Tiefstand nunmehr die Schönheitswerte der Schriftkunft neu geboren werden. Teil 1: Einführung, Rück- und Ausblick Mark 7.50. Teil 2: Schriftbeispiele Mark 6.-

Teil 3: Die Schrift in Runft und Leben Mart 7.50.

Zu den Verlaufspreisen der Verlagswerte tommt ein Teuerungs-Zuschlag von 10 Prozent.

### Verlag für Schriftkunde und Schriftunterricht



Rarbenfabriten Springer & Möller, Leipzig DRUCKFARBEN für alle graphischen 3wede

3

#### KEMPEWERK NÜRNBERG

Stereotypie=, Balvanoplaftit=, Aterei=, Budbrud= Mafchinen, Utenfilien, Materialien

Hüttenwerk für alle graphischen Metalle

Mit vorliegendem Seft beginnt der

58. Jahrgang des Ardiv für Budgewerbe und Graphit

Jährlich 6 Doppelhefte & Bezugspreis Mt. 87.50 einschließlich Porto . Bu beziehen durch alle Buchhandlungen oder dirett von der Beschäftsftelle des Deutschen Buchgewerbevereins Leipzig, Dolgstraße 1

Sur das Ausland gelten die Bestimmungen der Bertaufs= ordnung des Borfenvereins der deutschen Buchhandler.

#### **Packpresse**

«Herakles» zugleich Cammel-Raften für Papierabfälle



Aber 600 Stüd an Drudereien geliefert. Etwa 4000 im Gebrauch

Mafchinenfabrit . Abt. Preffenbau . Frankfurt a. M. 225

Berlin fi 4 + Breslau 13 + Roln a. Rh.

#### Dornemann& Co., Magdeburg

Meffingschrift- u. Ferrotypengiefierei · Gravieranstalt

Unsere langjährigen Sonder = Erzeugnisse find: Buchbinderschriften und Stempel für Sandvergoldung, fowie für die Dergoldepreffe Ferrotypen, Linien u. Einfaffungen mit Sohlfuß aus einem Stud fur Zeitunge-, Platat= und Tuten=Drudereien, Papierwaren=, Rartonnagen= und Sadefabriten

Export nach allen Kulturstaaten der Weit - Ständige Ausstellung im Leipziger Buchgewerbehause - "Bugra" Leipzig 1914 : Großer Preis l

Digitized by Google

Delitsch=Antiqua \* Delitsch=Ranzlei \* Ramses-Antiqua entworfen von Professor & Delitsch in Leipzig

Probenblatter werden auf Bunfc foftenlos zugefandt

SCHRIFTGIESSEREI JULIUS KLINKHARDT IN LEIPZIG









Deutsche Reichs-Patente

# Lederabschärfmaschinen FORTUNA

Auslands-Patente

für Lederwarenfabriken und Buchbindereien



Schärft zuverlässig und sauber Leder, Papier, Pappe und dergleichen. Prüfen Sie andere Fabrikate aufs genaueste, damit Sie nicht enttäuscht werden!

Eine gute Arbeit leistet nur ein gutes Glodenmesser. Darum verwenden Sie feine anderen



als
echte
Slodenmesser mit der
Schukmarte
"Fortuna"
aus bestem Edelstahl.
Jedes Messer
unter Garantie.

Fortuna= Werke

Spezialmafdinenfabrit, G.m.b.f.

vorführung im Betrieb auf der Bugra-Messe, Leipzig

Petersstraße 38, Koje 5, Erdgeschoß vom 6. – 12. März 1921 Stuttgart-Cannstatt

Draftanfdrift: Fortunamerte

TOT





130

# Schriften und Schmuck

nach bewährten eigenen Schnitten in reichster Auswahl



Actiengesellschaft
für Schriftgießerei und
Maschinenbau
Offenbach
a.M.

# Buchdruck-Maschinen

Schnellpressen • Tiegeldruckpressen • Bostonpressen

Schrift: Offenbacher Reform-Latein, magerer und fetter Schnitt. Vignette Nr. 3141



Beschäfts = und Lagerhauser in Leipzig, Calftrage 6



3meigniederlaffungen:

Berlin 60.19, Lindenftr. 43 . Samburg, Neue Burg 19

Papiere jeder Art

für den Berlagsbuchhandel und

den gesamten Druderei= und Beschäftsbedarf

₽

Proben mit Preisen gern zu Diensten





ВОНМ

-Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Schriftgießerei

D. Stempel · A. & G. · Frankfurt a. M.

messinglinienfabrik holz-typen und geratefabrik lynotype-matrizenfabrik galvanoplastik photochemigraphische anstalt maschinenfabrik 3 weiggießereien in Leipzig, Wien, Budapest





Akzidenzschriften
Buch und Zeitungsschriften
Messingmaterial aller Art
Holzschriften
Ahungen und Galvanos in
originalgetreuer
Wiedergabe



SCHRIFTEN FÜR ALLE SPRACHEN DER WELT.

Shmde-Ruftile und Shmde-Schwabacher, gejonitten nach Jeichnungen von Drof. S. 4. Ehmel



#### ARCHIV FUR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

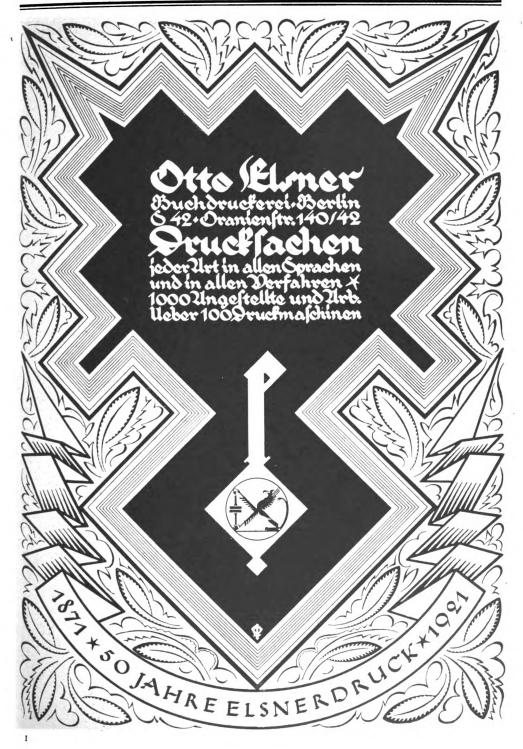

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

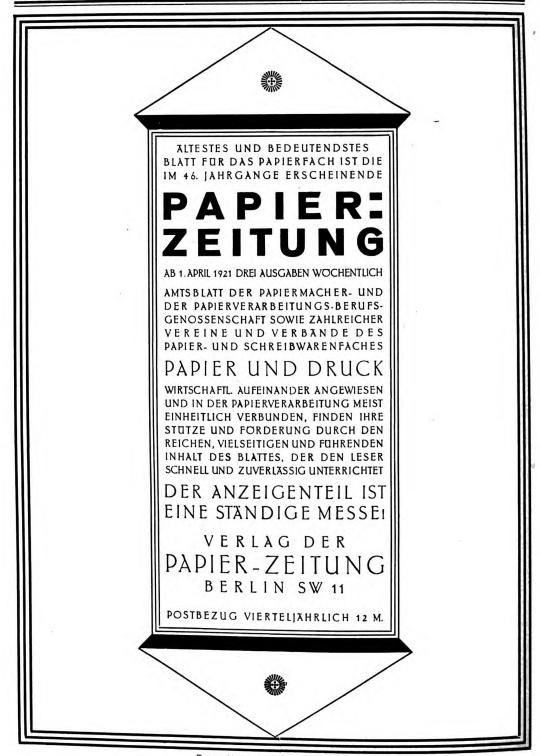

Typographische Anordnung: O. H. W. Hadank

ERZEUGER VON PAPIER-AUSSTATTUNGEN





UFFEL & CO.



UND BUNTPAPIEREN IN
HOCHWERTIGER
QUALITÄT



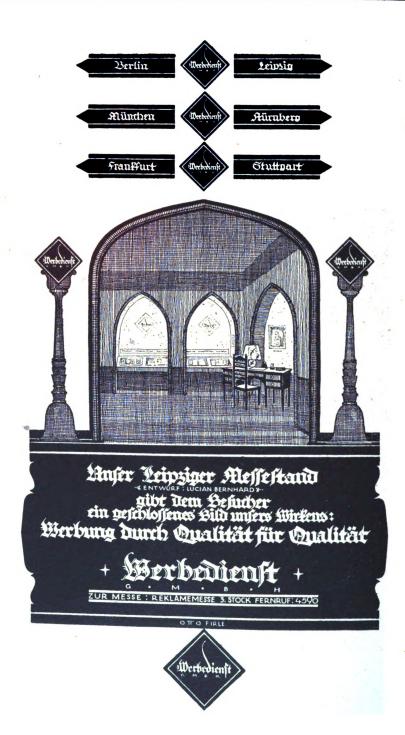





Papierhaus
Unton Spinbler

S. . m. . b. . 5.

Leipzig
Oftstraße Nr. 13

Einfarbige und besssierte Aberzug = und Borsatz = Papiere \* Olmarmor = und Holzdruck = Papiere \* Handgearbeitete Rünstler = , Rleister = und Stempeltechnik = Papiere Echte Japan = Papiere \* Leinwand = Ersatz = Papiere \* Batik = Rünstler = Papiere \* Marmor = Papiere auf echt Japan, Bütten usw., von ersten Rünstlern gearbeitet, für aparte Bucheinbände

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel

# UBERSEE-POST ORGAN FÜR EXPORT UND IMPORT

淵

UNIVERSAL E CONOMIC REVIEW
REVISTA UNIVERSAL DE ECONOMÍA
REVUE UNIVERSELLE DE LA VIE
ÉCONOMIQUE

I \* 9 \* 2 \*



ERNSTES, GUT GELEITETES FACHBLATT MIT WEITER VERBREITUNG IN DER GANZEN WELT DAHER NACHWEISBAR GUTE ANZEIGENERFOLGE PROBEHEFTE KOSTENLOS

VERLAG VON J. J. ARND, LEIPZIG

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel







### **NENKE & OSTERMAIER**

DRESDEN-A. 19

GEGR. 1891 ★

### SPEZIALINSTITUT FÜR PHOTOCHROMIE

empfiehlt fich

gur funftlerischen Wiedergabe aller Arten von Reproduktionen, besonders von Gemalben, wissenschaftl. Werken usw. Absolute Naturtreue bei brillantester Farbenwirkung. Eigener Berlag von Runftblattern / Runftlerkarten (Rollektion "heimatsgruße") und Blumenkarten / beides nur nach eigenen photographischen Naturaufnahmen hergestellt.

# H. SPERLING

GROSSBUCHBINDEREI

LEIPZIG-R., OSTSTR. 24-26 / BERLIN SW 48, FRIEDRICHSTR. 16

EINBANDE / EINBAND-DECKEN / MAPPEN UND KATALOGE FÜR VERLAG U. INDUSTRIE-REKLAME



KUNSTLERISCHE HAND-EINBÄNDE VORSCHLÄGE UND PREISBERECHNUNG BITTE ZU VERLANGEN

GEGRUNDET 1846

1

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# EISENBAHNFAHRKARTEN \* Sotalifatorfarten

Sotalisatorkarten Wiegekarten für Automaten

Fahrscheine für Straßenbahnen und alle sonstigen Verkehrsanstalten geheftet, in Blocks oder auf Rollen

> (Garantie für fehlerlose Numerierung) liefern in allen Sprachen für In= und Ausland

GEBRÜDER HOESCH-HAMBURG 1

BRANDSENDE NR. 10-14



Ich habe der Firms

Hanns Doenges, Wiesbaden

den Alleinvertrieb meiner Papiere übertragen

Die Handon-Renner-Papiere werden auch weiterhin in meinen Werkstätten nach meinen Entwürfen mit der Hand hergestellt Hödingen

Paul Renner

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Die ganzautomatische Falzmaschine



"AUTO-TRIUMPH"

> mit Original-Rotary-Anleger

ist nach dem heutigen Stande der Technik dasjenige Modell, welches höchste Nutzleistung sichert und sich damit überraschend schnell bezahlt macht.

A. Gutberlet & Co., Maschinen- Leipzig-Mölkau

### NEUHEIT 1921

### GRAPHIK MODERNER KÜNSTLER

GRAPHIQUE COMTEMPORAINE MODERN ETCHINGS

TEXT VON FRITZ HANSEN "GRAPHISCHE TECHNIK" UND Dr. FRANZ SERVAES "ZUR ENTWICKLUNG DER MODERNEN GRAPHIK" NEBST EINEM BEITRAG VON

PROF. Dr. HANS MACKOWSKY ZU RUBENS "FRÜCHTEKRANZ"

384 SEITEN TEXT MIT NAHEZU 1000 ILLUSTRATIONEN
PREIS M. 60.-- ORDINÄR, M. 36.-- NETTO \* HALBLEDER GEB. M. 120.-- ORDINÄR, M. 72.-- NETTO

GRAUERT & ZINK, KUNSTVERLAG, CHARLOTTENBURG-BERLIN BISMARCKSTRASSE 97-98

Digitized by Google

יאואאווי יאנווווווווי יענווווווי יענווווווי יענווווווי יענווווווי יענוווווווי יענוווווווי יענוווווווי יענוווווווי יענוווווווי יענוווווווי יענוווווווי יענוווווווי יענוווווווי יענוווווווי

# **DRUCKPAPIER**

maschinenglatt in Rollen und Bogen

Sonderheit: Holzhaltig Werkdrucküber 80 g/qm

### TAPETEN- UND BEKLEBEPAPIER

Eigene Holzstoff-Erzeugung · Betriebskraft einschließlich Reserve: 12000 Pferdestärken

Shwefterfabrik

PAPIERFABRIK NEIDHARDTSTHAL NEIDHARDTSTHAL IM ERZGEB.

G. M. B. H.

# **DRUCKPAPIER**

imitiert Pergament, in Rollen und Bogen, maschinenglatt und satiniert

# STREICHPAPIER

Eigene Holzschleifereien in Neidhardtsthal, Muldenhammer, Eibenstock, Wildenthal

# DIE FRÜHJAHRS-BUGRA-MESSE

BEIBLATT DES ARCHIVS FÜR BUCHGEWERBE U. GRAPHIK

### DER MESSEGEDANKE UND DER BUCHDRUCKER

inter Namen und Bezeichnungen schiebt sich oft im Laufe der Jahre eine andere Bedeutung und ganz plöhlich dommt es erst zum Bewußtsein, daß das Wort früher einen ganz anderen Klang hatte als heute. Es ist, wie wenn sich unter dem schimmernden Vorhang des Wortes die Bühne allmählich gedreht hätte und nun eine andere Szenerie zeige als vordem. Die neue Generation kennt dann nur das neue Szenenbild und verbindet dessen sichen über Dinge urteilen, die sie mit Namen bezeichnen, die doch für jeden von ihnen etwas anderes darstellen je nach ihrer Einstellung und die in Wirklichkeit gar nicht mehr dasselbe sind.

Das Bort "Meffe" hat fur viele noch den alten Beiflang von Jahrmarkt, Rirdweih und ich erinnere mich, als ich um das Jahr 1902 zum erstenmal als junger Inpograph durch die Leipziger Meffe manderte, da mar diefer Jahrmarkteeindruck der außerordentlich überwiegende. Schon außerlich traten die Raruffells und Rummelplage, die Jahrmarttsbuden auf den Dlagen der innern Stadt viel starter hervor als die eigentliche Messe, die fich in den Raufhaufern der innern Stadt abspielten. Much die Mufter: und Barenmeffe batte etwas Jahrmarktmäßiges, Marktschreierisches an sich. Die Schilder: trager und Ausrufer in der Petersstraße trugen dazu nicht weniger das Ihre bei als die Urt der Musstellungen und Lager felbft. Im engften Winkel zusammengedrängt, unter Bergicht auf alles, was Aufmachung heißt, war da Stand auf Stand und der Eindruck der billigen Meffenware mog bor.

Als ich im herbst 1920 wiederum durch die Messe streiste, hatte sich dieses Bild um ein wesentliches geandert. Bon dem Jahrmarktsrummel war überhaupt nichts mehr zu spuren. Nur der blödsinnige Zug durch die Petersstraße grüßte noch wie ein altes Wahrzeichen derer, die nichts dazu lernen.

Es sind in den 18 Jahren viele der wichtigsten Kaushäuser vollständig umgebaut worden und an Stelle des alten Binkelwerks traten übersichtliche weite und schöne Ausstellungsräume. Nur auf dem Gebiet der Tertilien herricht noch teilweise der alte Eindruck des reinen Handelsgeschäftes, das in aller Enge, ja Armlichkeit sein Dasein zur Schau trägt, als hätte es Angst, durch zu gutes Aussichen seine Käuser auf den Gedanken zu bringen, man würde durch unnötigen Auswand die Ware verteuern. Denn durch nichts wird, so glaubte man, ein billiger Preis stärker unterstrichen als durch Armlichkeit der Darbietung. Sonst aber ist mit diesem Gesichtspunkt aufgeräumt und man sieht es vielen Ständen an, daß man sich's etwas kosten läßt, gut zu repräsentieren.

Basaber den Eindruck des Jahrmarktmäßigen am meisten verwischte, war die Mehrzahl der Baren selbst. Gewiß noch viel Schund, noch viel "Marke billig und schlecht", aber die weitaus überwiegende Menge guter Durchschnitt, viel Kunstgewerbe und bemerkenswert viel Qualität.

Und da tritt dann ploßlich deutlich vor die Seele ein ganz anderer Begriff des Wortes "Messe": er erinnert in seiner Bedeutung ein wenig an Ausstellung, ein wenig an Schau, er erinnert an Repräsentation und an großzügigen Verkauf. Er erinnert an den ungeheuren Markt, an den Weltmarkt, der durch die Organisation der Messe auf einen räumlich engen Plaß gewissermaßen im Rleinen zusammengehalten wird. In dem Begriff liegt heute äußerste Konzentration der kaufmännischen Wirkungsweise, etwas Großzügiges, weitab von dem Kleinkrämerrischen früherer Zeiten.

Einige Zeit vor dem Krieg ichien es, als habe sich der Messegadanke überlebt. Die modernen Berkehrsmittel ließen uns die großen Markte draußen aussuchen. Überall draußen in der Welt war der Markt für unsere Erzeugnisse. Heute ist das Bild verändert. Bom Weltmarkt waren wir 5 Jahre lang verschwunden. Es sehlen uns infolge der Auslieserung unserer Schiffe und unserer sonstigen Einrichtungen für den Überseeverkehr die Mittel, unsere Waren in großzügiger Weise draußen anzubieten. Es sehlen uns auch die Rohstosse und es sehlt uns die Möglichkeit, um all das anzubieten und das zu produzieren, was der Weltmarkt verlangt. Deutschland kann

\* 33 \*

3



nicht nach der Rachfrage arbeiten, es muß vielmehr das produzieren, mozu feine Rrafte und Materialien aus: reichen und es muß das fur den Bertauf bestimmen, mas im Eigenbedarf entbehrlich ift. Daraus ergibt fich, daß die Bereitung des Marttes nichts anderes fein fann als eine Auslegung der ludenhaften Barengattungen und einzelnen Baren, welche für den Sandel verfügbar blei: ben. Es dreht fich mit anderen Worten im Bertauf nicht mehr um die Frage "was ift Bedarf", fondern um die Frage "was ift greifbar". Huch die Ginftellung von Raufer und Berfaufer ift eine verschiedene. Nicht der Bedarf muß aufgesucht werden, sondern das Ungebot. Und wenn fich auch allmablich das außerordentliche Migverhaltnis gwifden Ungebot und Nachfrage, das mabrend des gangen Rrieges den Raufer benachteiligte, den Berfaufer beporzugt bat, langsam wieder wendet, so ift es doch noch lange nicht beseitigt und jedenfalls weit starter vorhanden als in den Jahren vor dem Rrieg, da die Meffe an Bedeutung verlor.

Auf diesen Gesichtspunkt ist auch namentlich der Berkehr mit dem Ausland eingestellt, wozu Baluta und wirtschaftliche Berhaltnisse das Ihre noch beitragen.

Liegt fo in der Entwicklung der Zeit ein Moment, das den Meffegedanken zu einem modernen faufmannischen Rleinbild des Weltmarttes umformte, fo ergibt fich aus diefer veranderten Situation auch fur das graphische Bemerbe eine veranderte Ginftellung. Auf der Meffe von 1002 hatte fich ein Buchdrucker bochft fonderbar aus: genommen. Das Rriterium der Stapelmare entschied mehr oder weniger und ichied den Buchdrucker von felbft aus. Rur einzelne Zweige der graphifchen Bewerbe, nämlich diejenigen, die aus dem Bewerbe heraus und in das Bebiet der Industrie hineinragen, maren am Plate. Ich erinnere mich noch mit Schreden an die fürchterlichen Ritichpofifarten, Gludwunschfarten ufm., an die fuß: lichen Bilder und Diaphanien, die damals zu feben maren. Sie find grar auch jest noch nicht gang verschwunden, aber mabrend fie damals zu all dem anderen gang gut paften, nehmen fie fich heute ichon recht vorfintflutlich aus und machen kaum mehr Unspruch auf das, was man unter dem Ramen "Bugrameffe" gufammengefaßt bat. Dag man das, was die Meffe an graphischer Runft gu bieten bat, organisatorisch zusammenfaßte und als Bugrameffe vereinigte, ift ohnedies ichon ein gewaltiges Moment des Fortschritts. Der gange moderne Meffegedante mare undentbar ohne die Gliederung nach Bran:

den und die raumliche Bereinigung dieser Branchen. Denn es ist schlechterdings unmöglich bei einem der Zahl der Anbieter nach so ungeheuer ausgedehnten Markt einen Überblick zu gewinnen, wenn eben nicht nach Warengruppen spezialisiert wird. Dennoch schien im letten Herbst die Bugramesse nur ein Ansang zu sein, der durchaus nicht alles umsaste, was ausstellungsfähig war, ausstellungsfähig in dem Sinne, daß es auch dem Aussteller Nugen versprechen konnte. Das gesamte graphische Gewerbe muß ernsthaft die Frage prüsen, inwieweit es den modernen Messegaanken verarbeiten kann und verarbeiten muß, mit anderen Worten, welche Möglichkeiten sich ihm auf der Bugramesse bieten.

Bertreten waren Runftanftalten, chemigraphische Un: ftalten, Berlage; glangend vertreten mar das Berbemefen; noch nicht vertreten aber mar der eigentliche Buch: druck und nur zu gang geringen Teilen war das borhanden, mas der Buchdruder an Silfsmitteln, Maschinen, Schriften, Materialien ufm. braucht. Dem Buchdruder nun fehlt die Möglichkeit, einen überblick über den Markt gu bekommen vollständig. Fur den Papiereinkauf ift er auf die wenigen Beziehungen angewiesen, die ihm nabes liegen; neue Berbindungen fnupft er fcmer und gogernd an und der gange Berfehr hangt davon ab, ob er von dem einzelnen Bertreter einer Papierfabrik fur geeignet gehalten wird, Bedarf zu haben. Es ift wenig anders auf dem Gebiet der Schrift und dem der Maschinen. In allen diesen Dingen bedarf es eines Aufwandes von viel Beit und Mube und einer in Buchdruckereien nicht durch: wegs üblichen Ordnung in der Behandlung einlaufender Offerten, um einen wirklichen Überblich über das zu haben, mas fich auf dem Martte befindet, und darüber mas es foftet. Es ift ein Raten und vielfach ein Bufalligfeits: geschäft, das die Beziehungen anenupft und aufrecht erhalt. Es ift fein Studium und fein Bergleichen. Die Bugra: meffe, die ihren Namen von jener großen Schau 1914 hatte, deren Birfung fo jab durch den Rrieg abgeschnitten worden, konnte das Forum fein, auf dem fich diefer Markt abspielt. Da die meiften allgemeinen Ausstellun: gen für die besonderen Bedürfniffe des Buchdruders ausscheiden, mare fie auch die einzige Belegenheit einer ludenlosen Darftellung feines Marttes. Es mußte fogar möglich fein, das Ausland hieran befonders zu intereffies ren, und zwar fowohl als Raufer wie auch als Berfaufer. Sicher ift, daß dem einzelnen Buchdruder die Möglichkeit eines Studiums des gesamten graphischen

\* 34 \*



11

ide.

in

100

No.

ete:

1. 12

g DCC,

1 119

16.7

neit is

1) 100

filete

d v

Deire Bat

dan Inde

Tark

ide nde

ions!

TIME

ingif.

15 2

1 %

0 110

MI

rate.

1:01

06 B

抛

1970

914

itte

ice

[3

in

M

g#

100

in

M

e

### Ardiv für Buchgewerbe und Graphit

Marktes außerordentlich nutslich und ersprießlich ware.

— Der Buchdrucker selbst kommt als Aussteller wohl erst in zweiter Linie in Frage. Es scheint mir zu schwierig zu sein, an Ort und Stelle zusammengedrängt in engem Raum und in kurzer Zeit, Abschlüsse zu betätigen, zu deren Vorbereitung langwierige Berechnungen, Papiersumfragen und dergleichen notwendig sind. Es kann sich nur um Repräsentation handeln, um Anbahnung von Beziehungen, deren Pflege von Haus aus erfolgen muß.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch auf einen, wie mir scheint, ziemlich verbreiteten Jertum hinweisen. Es wird vielfach gemeint, die Messevertäuser unterscheiden sich nicht schlechtweg in Einkaufer und Verkaufer, sondern jeder Berkaufer sei auch bis zu einem gewissen Grade

Einkaufer und wickle seine Einkaufsgeschäfte auch an Ort und Stelle ab. Nach meinen Beobachtungen ist dieses kaum möglich. Wer selber ausstellt und seinen Platz richtig einhält, hat kaum die Möglichkeit, sich tagsüber eine halbe Stunde wegzustehlen, keinesfalls lange Besächtigungen vorzunehmen und zu wählen. Darum müßte meines Erzachtens die Messeltung gar nicht darauf ausgehen, den Buchdrucker als Aussteller zu gewinnen. Sie müßte ihn vielmehr als Einkäuser nach Leipzig zu ziehen suchen — und welcher Buchdrucker benützt nicht gerne eine Ausrede, um wieder einmal nach Leipzig zu gehen? — und dies wird dann möglich sein, wenn er ausgestellt und ausgebreitet sindet, was ihn direkt interessiert, was ihm vorteilhaft ist.

### DIE AUFGABEN DER LEIPZIGER ENTWURFS- UND MODELLMESSE

VERMITTLUNGSSTELLE FÜR KUNST UND INDUSTRIE

Is ich im Anschluß an den Bortrag des Reichskunstemarts Dr. E. Redslob mahrend der letten Mustermesse einige Richtlinien für die Neus und Aussgestaltung der E. M. M. zur Sprache brachte, gab ich der hoffnung Raum, daß sich alle beteiligten Kreise im intensivsten Maße mit meinen Vorschlägen beschäftigen möchten. Denn nur im ernsthaften und sachlichen Fürsundwider, im Austausch von Ersahrungen und Anregungen, wie von dieser Stelle aus jest und in Zukunst von mir angestrebt wird, kann dem gesamten deutschen Kunstzgewerbe gedient und geholsen werden.

Meiner ersten Bitte, die ich in Gestalt von Rundz fragen an Künstler, Fabrikanten und handler richtete, ist in dankenswerter Weise von allen Seiten entsprochen worden. Eine Fülle beachtenswerten und klarenden Mazterials ist in den Untworten enthalten. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Rundsragen, obgleich sie noch nicht abgeschlossen sind, möchte ich der kunstgewerblich tätigen Ulgemeinheit nicht länger vorenthalten.

Auf die an erster Stelle stehende Frage: Für welche tunftgewerblichen Gebrauche: und Lugusgegen: stände werden Entwürfe und Modelle zurzeit gesucht? werden übereinstimmend am meisten verlangt: Entwürfe für Einzelmöbel und Hausgerat, in legterem besonders Servierplatten aus deutschen Hart: und Edel:

hölzern; Kaffeeservice für den täglichen Gebrauch und Sagtopfe in Porzellan und Steingut.

Für Salzsteinzeug werden Entwurfe für Bowlen, Rannen, Rruge, fleine Dosen gesucht, die erhabene Berzierungen aufweisen, die in der Glasur heller oder dunkler hervortreten oder auch mit Smalte ausgelegt werden können.

Un Entwürfen für Rauchfervice, Rauchtische und Umpeln aus Eisen und Schmiedebronze; Photos und Motivrahmen; Schmuckgegenstände in einfachen Formen aus Elfenbein, Uchat und Halbedelsteinen; künstlerische Gesellschaftsspiele, doch keine Wettrennspiele; Spielzeug, an dem das Kind sinngemäße Beränderungen vornehmen kann, fehlt es gleichfalls.

Besonders für den Erport werden gesucht: Eleine figurliche holzschnitzereien; Mokkatassen und Gervice für den Drient; schmiedeeiserne Beleuchtungekörper.

Allgemein wird berichtet, daß zurzeit eine Überproduktion herricht an gestanzten oder aus flachem Holze geschnittenen Figuren, Kinderbaukasten und Scherenschnitten in allen Berwendungsarten.

Auf eine an die Industrie gerichtete Drientierungsfrage über den Wert kunstlerischer Mithilfe wird ausenahmslos zugestanden, daß die kunstlerische Schöpfungsekraft nicht entbehrt werden kann. Leider beweist der hohe

\* 35 \*



Prozentsaß von Künstlerentwürfen, die, um technisch verwertet werden zu können, einer Umarbeitung unterzogen werden müssen, daß viele Künstler nicht über das notwendige Maß von Kenntnis des Materials und seiner Berarbeitung verfügen. Es liegt auf der Hand, daß, wenn eine solche technische, nachträgliche Bearbeitung vom Künstler nicht selbst gemacht werden kann, dadurch mancherlei Berdruß und Arger entsteht. Die meisten Klagen der Künstler, die in solchen Fällen an die Fabrikanten gerichtet werden, gehen in ihrer Ursache auf die Künstler zurück.

Es ist daher zu begrüßen, daß sich da, wo sich ein Mangel an technischen Kenntnissen beim Künstler fühlbar macht, eine Unzahl weitschauender Fabrikanten bereit ereklart hat, Künstler, die ihnen von der E. M. M. empfohlen sind, am Fabrikationsort in ihre bisher geübte Lechnik einzuführen. Einige wichtige technische Betriebe stehen noch abseits und wollen ihr sogenanntes "Fabrikationsgeheimnis" nicht preisgeben. Nach und nach werden auch diese sich überzeugen lassen, daß sie sich vor allem selbst mit diesem Verhalten schädigen.

Auf die Frage, welches Material vom Runftler in Bukunft mehr herangezogen werden mußte, ersfolgte wiederholt die Antwort: Lerrakotta, Schmiedezeifen, Schmiedebronze und Baumwolle für Tüllaund Madrasgardinen.

Die Massenartitel herstellenden Tonverarbeitungswerke schreiben, daß ihre Industrie einer Berfeinerung und Moderniserung dringend bedürse, und daß kunstlerische Entwürse, die in Ton bearbeitet werden, viel zu wenig geschaffen werden. Es herricht in diesen Fabrikationskreisen die Überzeugung, daß, wenn mehr Gebrauchsmodelle entstehen und die Technik weiter ausgebaut wird, viel Gutes und Berkausliches geschaffen werden kann.

Bon den vielen treffenden Meinungen darüber, wie der Geschmack des Publikums und der Ginn für Qualitätsarbeit gehoben werden konnte, möchte ich eine wörtlich anführen:

"Das große Publikum kauft mehr oder weniger alles, was der Kaufmann hat, und nach meiner Meinung muß weniger beim Publikum als beim Kaufmann angefangen werden, deffen ungebildeten Geschmack zu bilden. Un dem Reisenz den eines Geschäfts liegt alles! Was dieser nicht verssteht und nicht verkaufen will, bleibt unverwertet."

Bir erfahren dadurch gewiß nichts neues, doch vielleicht sprechen diese Worte eindringlicher, da fie tein Runfiler oder Runfigelehrter, fondern ein Raufmann über feinen eigenen Stand geprägt hat!

Aus den Antworten aus Künstlerkreisen, die zusammensassend später behandelt werden sollen, geht hervor, daß die Entwurfs- und Modellmesse noch vielsach in ihrer Wesenheit verkannt wird.

Die auf der E. M. M. gezeigten Entwurfe und Modelle sollen weniger kunsthandwerkliche Einzelleistungen, als vielmehr Modelle, d. h. Borbilder für die verschiedenen industriellen Berwertungen, sein. Es ist nicht in dem bisher beobachteten Maße erforderlich, daß sich Runstler immer wieder abmühen, Entwurfe für das Runsthandwerker zu schaffen. Unsere Runsthandwerker sind heute so geschult und gebildet, daß sie für ihre Erzeugnisse die Entwurfe selbst ansertigen können.

Biel zu wenig ist erkannt, daß unsere maschinelle Kabrikationsweise auf noch sast allen Gebieten der Beredelung bedarf! Bis zu welcher Sobe Maschinenarbeit veredelt werden kann, zeigen die bezaubernden Maschinenspigen, wie sie Prof. Albert Forkel in Plauen im Berein mit der dortigen Industrie hervorgebracht hat. Die gesamte ausländische Welt kann bis jest keine solchen Erzeugnisse aufweisen, die der Plauener Künstler und Fachmann der Maschine abgerungen hat und die, wenn sie zum Erport kommen, der deutschen Kunst und Techenik zu neuem und gesteigertem Ansehn verbelfen werden.

Wie Albert Forkel der Maschinenspigenindustrie neue Wege gewiesen hat, so winken der deutschen Künstlersschaft auf anderen Industriegebieten ähnliche Aufgaben und Ersolge. Die künstlerische Mitarbeit soll sich aber nicht darauf beschränken, dem Industriellen im Kunstigewerbe klarzumachen, daß Maschinenarbeit keine Handrarbeit vortäusschen darf, wie man es immer wieder hören und lesen kann; damit ist nur wenig gewonnen. Am Fabrikationsort neben der Maschine muß der Künstler künstighin zunächst beobachtend und lernend, später anregend und selbstschaftend stehen! Ein neues Feld künstlerischer Betätigung wird sich ihm so von selbst erschließen und sich immer mehr erweitern, je tieser er in das Wesen der Technik und des Materials eindringt.

Auf diese Weise werden wir allmählich dahin kommen, daß alle geistreichen maschinellen Erfindungen und Werkezeuge ihre volle kunstlerische Auswertung ersahren, daß hochwertige Maschinenprodukte entstehen, die, weil sie eben maschinell in großen Massen angesertigt werden können und dadurch billig zu erstehen find, Formschöne

\* 36 \*



i!

1111

2 p

X to

1

110

unger, e per i mor

of in

it ga

wele

ne fr

irell:

加加

dan

शार्थ

None

te bi

jolde

r E

DES

in

erie.

1 100

rite

gaber

che

îm!

VIII

horn

In

de

1012

1000

1

KB

net.

at.

随

### Archiofür Buchgewerbe und Graphit

beit, guten Geschmack und gediegene Arbeit in die entlegensten Sutten tragen.

Bum Schluß ist noch zu erwähnen, daß das Megamt für die Mustermessen der Entwurfs und Modellmesse im herbst 1921 Mittel für Preisausschreiben für tunstgewerbliche Gebrauchsgegenstände bewilligt hat. Über Urt und Bedingungen der geplanten Preisausschreiben

wird spater berichtet werden, nachdem alle in Frage tommenden Rreise sich dazu geaußert haben.

Die Berfendung der Unmeldeformulare für die E. M. M. im Frühjahr 1921 erfolgte Mitte Dezember 1920.

Erich Gruner,

funftlerifcher Beirat beim Megamt und Leiter der E. M. M.

### DIE WERBEKRAFT DER QUALITÄT

Inter diesem Titel hielt der deutsche Reichskunstwart im August 1920 gur letten Berbstmesse einen Bortrag, der im Berlage Bermann Reckendorf, Berlin und Munchen, erschienen ift. Diefer Bortrag ift mehr als eine offizielle Sandlung eines Beamten - er sucht in die Fortentwicklung der Meffen einzugreifen. Es ift ja feit geraumem ein öffentliches Beheimnis, daß die Meffe als folde fich in einem Buftande latenter Rrifis befindet, es ift ein offenes Bebeimnis, daß die fprunghafte, beangstigende Erweiterung durchaus tein Symptom dafür ift, daß die innere Ronstitution eine annehmbar entsprechend gute mare. Dag vielmehr dem nicht fo ift, daß vielmehr die Dinge in der Tiefe leider anderer Ratur find; diefe Ertenntnis fteht, wenn auch nicht ausgesprochen, fo doch fühlbar im hintergrunde der Musführungen Redslobs. Der Bortrag ift ein Mahnruf. Irgend etwas muß anders werden. Erportwirtschaftlich werden wir uns gang bedeutend anders einzustellen haben, um allmählich eine andere Bafis zu gewinnen: an Stelle der Maffenartitel die hochwertige Bare, bei der Material, Form und 3med eine organische Ginheit bilden. Rurg über lang wird in: folge weltwirtschaftlicher Umwälzungen der Zwang ein recht fühlbarer werden. Gind fur den Exporthandel porwiegend privateapitaliftische Unsichten ausschlaggebend so treten als Motive der Beredelung der Bare des Inlandhandels zurzeit reinere an die Dberflache. Augenblicklich ist noch die Möglichkeit vorhanden, daß wichtigste Industriezweige sich ausschließlich oder vorwiegend auf Erport einstellen konnen - aber bekannte Beranderungen der politischen und finangiellen Ronftellationen konnen ziemlich lebhaft eine plogliche Umgruppierung fordern. Jede Abschnurung vom 2Belthandel, den die Feinde als Biel ihrer friegerischen Magnahmen gurgeit verfolgen, er: bobt proportional das Intereffe am inlandifchen Abfat, verlangt fategorisch nach gesteigerter Propaganda. Run

gibt es eine außere Propaganda (Reflame) und eine innere. Diese fritt in Birtfamteit, wenn die Bare vermoge ihrer Bute fur fich felber fpricht. Diefe lettere bat R. im Muge. Qualitat befist Berbefraft. Und je meitere Boltsichichten geschmadlich positiv interessiert werden, um fo mirkfamer wird die Gelbstempfehlung. Geit einer Reihe von Jahren vor dem Rriege find die funfterziehe= rifchen Forderungen lebendig und haben fich auf dem Bebiete der Gebrauchsfunft fo weit durchfegen fonnen, daß fie gegenwartig einen unauslosbaren Bug in der Befamtphpfiognomie des Bolesgangen darftellen. Diefen früheren Forderungen, die nunmehr gu mirtlichen Bedurfniffen großer Teile geworden find, tragt die Meffemufterichau nun gurgeit Rechnung. "Der Befamteindruck der Meffe ift ein zwiespaltiger", diefes muß R. betennen. Ich perfonlich weise auf die geradezu schauderhaften Droben bin, die in unferem Gemerbe Farbenfabriten und Runstanstalten zeigten. Es ist Tatsache, daß in Unternehmertreifen vielfach gar fein inneres Berftandnis für Qualitat (im modernen Ginne!) vorhanden ift. Biele haben nur ein mitleidiges Lacheln dafür.

Was in den betreffenden kunftlerischinteressierten Kreisen, die sich völlig der Notwendigkeit ihres Beruses als eines sozialethischen bewußt sind, die einfachsten Boraussesungen sind, was ein Minimum des Unerläßlichen ihnen dünkt — dafür hat das Gros kein inneres Berständnis — und weng doch, dann sehr oft nur ein scheinbares, da die modernen Formforderungen nur unter dem Gesichtspunkte der derzeitigen Modigkeit bewertet und gepflegt werden. Diese betrübliche Erscheinung streift R. Er wirst die Frage auf "Warum straubt sich der deutsche Kausmann gegen künstlerische Mitarbeit?" R.s Untwort: "Die Geschästswelt steht vor der Frage: hege ich die Nebensprößlinge oder pflanze ich neue Keime? Wer aber nur Ultes hüten will, dem bangt vor der Keimkrast künstlerischer Gedanken

\* 37 \*



und vor den Folgerungen fulturellen Berantwortungs: gefühle. Er bat Miftrauen gegen alles, mas Mut und Lebenswillen in sich tragt. Freilich ift es im Beschäftsleben vielfach fo, daß man in verzweiflungsvoller Beit lieber noch die fummerlichen Triebe benuft, als daß man auf die neue Aussaat wartet" - und dennoch muffen wir fagen: fo febr augenblicklich mehr als fruber die Gorge um den gesteigerten Absat jeden idealen Bedanten, jedes sittliche Berantwortungegefühl bei der Mehrzahl - nicht bei allen - ausschaltet, ift das Berlangen des Ronfumenten durch jahrelange erzieherische Arbeit doch bereits fo bestimmt, daß fein Berlangen ausschlaggebend werden wird - und das defto mehr, je mehr die in Frage Fommenden Induftrien auf den heimischen Martt angewiesen fein werden. "Die Bufunft der europaischen Rultur wird für die nachften Jahrzehnte auf fartes Betonen beimatlicher Eigenart eingestellt fein, und erft von diesem gefunden Boden aus auf ein befreiendes Guchen nach dem Bemeinsamen, mas alle Arbeit verbindet. Die Zeiten find porbei, wo mit Allerweltmare einzig nach dem Besichts. puntt der Preisunterbietung Geschäfte zu machen waren. Bir geben aller Bahricheinlichfeit nach einer Beit ftarter Rampfe gut Behauptung auf dem inlandifden Martte entgegen. "Die Pflege beimischer Eigenart und Schaffen neuer Berbindungen auf der Grundlage erkennbar deutscher Induftrie und Runftfertigfeit" ift eine Lebensforderung der nachsten Butunft. Es wird fich fodann ermöglichen laffen, daß die funftlerifchetechnifch bochgefteigerten Forderungen weiter Rreife mit den faufmannischen Forderungen des Berftellers im Ginne einer umfaffenden Qualitatsleiftung un: greideutig geeint fein werden. Bergleichen wir nun die Befamtphpfiognomie der Muftermeffe, fo ftellen wir feft, daß fie recht zweifelhaft in manchen Branchen fich gibt. Sierin liegt der "foziale" Rern des Qualitatsgedankens. Das Bemein= fame der Lebensintereffen liegt darin: Berfteller, Runftler, Berbraucher muffen fich auf ihn einstellen. Das ift die Bufunftsaufgabe einer fünftlerifch orientierten Birtfchaftspoli= tit. Bir Deutsche muffen fomit uns einen Borfprung erobern vor den übrigen feindlichen Nationen. "Beilig ift alle Arbeit, die Bufunft in fich tragt." Berbert Saufdild.

### DIE LAGE IM BUCHHANDEL

ie augenblickliche, noch immer ungelöste innere Krise im Buchhandel ergibt fich aus der bisherigen Unmog: lichfeit, den Preis des Buches im richtigen Berhaltnis gu den übrigen Baren, insbesondere den Lebensmitteln und Bebrauchegegenständen, zu bemeffen. Bahrend lettere durchschnittlich um das Funfgehnfache im Preise geftiegen find, beträgt die Preiserhohung beim Buche immer noch nur das Funffache des Friedensstandes. Die Unspruche, die der Lebensunterhalt an den Buchhandler und feinen Behilfen stellt (in vielen Beschäften ift nie mehr als der Lebensunterhalt herausgewirtschaftet worden) sind dem= nach um 2/3 über die der Friedenszeit hinausgewachsen, wenn fie, was meift völlig ausgeschloffen ift, nicht durch einen entsprechenden Mehrumfaß bam. Mehrgewinn befriedigt werden konnen. In diefem Migverhaltnis ift manche Befahr der Bufunft begrundet. Bugleich bildet es aber auch den Schluffel der augenblicklich herrschenden innerberuflichen Rampfe. Den Berichlechterungen der Bezugebedingungen durch den Berlagebuchhandel fteben erhöhte Rabattforderungen des Gortiments gegenüber, nachdem fich das Suftem des Gortimenter : Teuerungsguschlages, wie es in der Notstandsordnung des Borfenvereins niedergelegt ift, als unhaltbar ermiefen hat. Diefe

Rampfe gwifden Gortiment und Berlag maren Begen: ftand einer Mitte Februar in Leipzig ftattgehabten großen buchhandlerischen Tagung, in deren Mittelpunet eine außerordentliche Sauptversammlung des Borfenvereins der Deutschen Buchhandler ftand. Das Ergebnis der überaus zeitraubenden und ichmierigen Berhandlungen befteht in einem bis zu Rantate gültigen Proviforium. Mit ganzgeringfügigen Underungen wurden die Detoberbestimmungen des Borfenvereins (2. Revision der Notstandsordnung) als vorläufig bindend für den Befamtbuchbandel anerfannt, mabrend gleichzeitig ein großerer, aus allen Intereffen: gruppen des Buchhandels zusammengesetter Musichuß bis zum 1. Marg einen Musgleich der einander mider: ftrebenden Meinungen berbeiführen und Borichlage für eine endgultige Revision bam. Aufhebung der Notstandes ordnung ausarbeiten foll. Diefer Musschuß hat feine Arbeit fofort begonnen. Gehr bemerkenswert mar die Aufnahme einer einem Ultimatum gleichkommenden Schriftlichen Unf: forderung des Reichswirtschaftsministeriums, die auf eine Aufhebung der Teuerungezuschläge bingielte. Gie hatte eine einftimmige fcarfe Protesterflarung zur Folge. Man darf gespannt sein, was das Reichswirtschafts ministerium dagu fagt. Ein weiterer wichtiger Punet be-

traf die Auslandverkaufsordnung. Auch hier wurde ein Ausschuß eingesetht, der berufen ist, eine zweckmäßige und allen Bedürfnissen entsprechende Anderung der Berkaufsvordnung für das Ausland mit dem Ziele ihrer Bereinfachung und Beseitigung der vorhandenen Mängel vorzubereiten, nachdem sich herausgestellt hatte, daß eine sofortige Ausbebung von der überwiegenden Mehrheit des Buchhandels nicht gewünscht wurde. — Es ist also kein Frieden, sondern nur ein Wassenstillstand im Buchhandel eingetreten. So

dürftig das Ergebnis an sich erscheinen mag und so hestig oft Meinung auf Meinung platte, so zeigte sich doch, daß die Solidarität im Buchhandel nicht geschwunden ist, sondern nur des Anstoßes bedarf, um in voller Starke wieder aufzuleben. Zählen wir eine Zunahme des guten Willens, zu einer Verständigung zu gelangen, hinzu, so kann man wohl mit Spannung, aber auch mit einer gewissen Beruhigung den Kantatetagen und ihren endgültigen Entscheidungen entgegensehen.

### AUSSTELLUNGEN

Rantate: Bugra: Meffe 1921. In diefem Jahre fallen die Termine der Fruhjahres und der Rantate: Meffe verhaltnismäßig furg aufeinander. Mus diefem Grunde hat der Deutsche Buchgewerbeverein eine Umfrage bei den girta 150 gur Rantate-Bugra-Meffe angemeldeten Ausstellern veranstaltet, ob die Abhaltung diefer Meffe in diefem Jahre ermunicht fei. Die Mehrzahl der befragten Firmen hat fich fur Abhaltung der Rantates Bugra-Meffe erflart, einige Firmen haben diefe Meffe fogar dirett als eine Notwendigkeit gefordert, mit der Begrundung, daß der Intereffentenfreis gur Rantate-Bugra-Meffe doch ein gang anderer fei, als gu den Fruhjahrse und Berbstmeffen. Der Borftand des Deutschen Buchgewerbevereins bat daber beschloffen, die Rantates Bugra-Meffe in diefem Jahre wieder ftattfinden gu laffen, und zwar am Montag und Dienstag, dem 25. und 26. Upril. Dadurch, daß die Meftage nach dem Rantate= fonntag verlegt find, ift mobl angunehmen, daß die Intereffenten durch Sigungen oder fonftige Beranftaltungen bon dem Besuch der Meffe nicht abgehalten werden. Much durften diefe grei Megtage gur Erledigung der Einfaufsgeschäfte genugen, damit den ausstellenden Firmen nicht zu bobe Spefen erwachsen.

Die Kantate-Bugra-Messeus, Peterestr. 28, statt. Das Messeus ist von morgens 9 Uhr bis nachmittags 5 Uhr ununterbrochen für den ordentlichen Buchhandel geöffnet. Eintrittskarten für Einkaufer, die allein zum Betreten des Messeuses berechtigen, sind für die Kantate-Bugra-Messe von der Geschäftsstelle des Börsenvereins zu entnehmen. Es ware zu wünschen, daß der Buchhandel sich diese gut beschickte Büchermesse in weitestem Maße für seine Einzkaufe zunusse machte.

Bericht über die in den Monaten Dezember und Januar im Stadtifden Mufeum gu Umfter: dam abgehaltene Ausstellung alter und neuer hollandifcher Buchkunft. Die Musftellung mar die erfte Beranftaltung, mit der der erft feit 1917 beftebende Bibliophilenverein Joan Blaeu an die Öffentlichkeit trat. Geinen Namen verdankt der Berein dem berühmten Amfterdamer Buchdrucker und Berleger des 17. Jahr: hunderts, der besonders auf fartographischem Bebiete durch die Berausgabe feiner großen elf Bande gablenden Rosmographie, des fogenannten Utlas Blaeu (1664), fo hervorragendes geleistet bat. Die Musstellung follte eine Überficht über die Entwicklung des niederlandischen, speziell des hollandischen Buches geben von feinen erften Unfangen im 15. Jahrhundert bis auf den heutigen Tag; nicht in Solland gedruckte Bucher fehlten daber völlig. Much über den Bucheinband und feine Beschichte follte die Musstellung belehren. Überhaupt hatte man den Begriff Buchkunft febr weit gefaßt; alles, was mit der Buchausstattung zusammenhangt, mar mit herangezogen. Go maren auch aus den Buchern gelofte Titelblatter und Muftrationen (mit Ausnahme der photomechanischen), ferner Borftudien dazu, urfprungliche Lithographien und Schwarzweißzeichnungen, fowie Erlibris und auch einige Landfarten ausgestellt. Da ich annehmen muß, daß der historische Teil der Ausstellung für das Ronsulat von feinem Intereffe ift, beschrante ich mich auf den modernen Teil, der auch fur den Gingeweihten manche Uber: rafchung bot. Denn in dem letten Jahrzehnt bat die Buchausstattung, speziell die Runft des schonen Drudens, die Qualitatsarbeit, hierzulande große Fortschritte gemacht. Reben die alteren großen Berleger, die ichon fruber auf die außere Erscheinung des Buches Bert

\* 39 \*



legten, wie Scheltema & Soltema in Umfterdam und Martinus Nijhoff im Saag, die hauptfachlich das Genre der toftbaren mit vortrefflichen Reproduttionen, Photogravuren und Lichtdrucken ausgestatteten Prachtausgaben (im guten Ginne) pflegten, und ban Loon und ban Been in Umfterdam, bei denen die Sauptwerke der modernen hollandifchen Belletriftit erfcbienen, find neue Berleger getreten, die fich besondere die Erfahrungen englischer und deutscher Mufterpreffen gunuge gemacht und febr Schones guftande gebracht haben. Un erfter Stelle muffen hier die Beröffentlichungen der Saager Privatpreffe "De Bilberdiftel" genannt werden, auf die die englische Doves-Dref, von Cobden Sanderfon geleitet, von Ginfluß gemefen ift. Alles, mas diefe Preffe bisher verlaffen hat, trägt den Stempel eines vornehmen Beschmackes. Es find nicht nur hollandische Bucher, die die Bilverdiftel herausgibt; auch Meifterwerte fremder Literaturen find in der Driginalsprache in muftergultigen Musgaben bei ihr erichienen. 3ch erwähne nur Baudelaires Fleurs du mal, eine Auswahl der Gedichte des Novalis, des deutschen Romantiters, und Shellens Prometheus unbound. Auf der Bugra in Leipzig 1914 maren einige Musgaben der Bilverdiftel gu feben und wurden febr gelobt. Der Leiter der Unternehmung ift Dr. jur. 3. F. van Rogen, der fich auch um die Bebung der amtlichen Drudfunft - die übersichtlichen und ichon gesetten neuen Formulare für Patetadreffen, Poftanweisungen, Telegramme ufm. find fein Bert - febr verdient gemacht hat.

Ban Royen gebort auch zu den Mitbegrundern des Bibliophilenvereins "Joan Blaeu", der fich ebenfalls die Beröffentlichung ichon gedruckter Bucher (Lugusausgaben für Feinschmeder) zur Aufgabe gemacht hat und als Berleger auftritt. Bisher erschienen unter feinen Aufpigien von alterer Literatur ein Neudruck der Bedichte von Brederode, einem hollandischen Dichter aus dem 17. Jahr: hundert, und eine Ausgabe feines Liedes mit Dianobegleitung von Julius Roentgen, von zeitgenöffischer Literatur ein Profamert bon Jan ban Loon. Gine andere moderne Privatpreffe, das Palladium, die erft im Saag ihren Sig hatte und dann nach Urnhem übergefiedelt ift, von der Steufert Rroefe und van der Bande Berleger find, fteht unter Leitung von J. van Rrimpen; auch fie bat in der furgen Beit ihres Beftebens eine gange Reihe trefflicher Drucke herausgegeben, die ebenfo wie die Arbeiten von Bilverdiftel und Jan Blaeu den Erzeugniffen auslandischer Preffen völlig gleich fteben. Ronturreng tonnen sie den deutschen Musterpressen wegen der hoben bollandifchen Baluta taum machen, wenn Deutschland wenigftens nicht fortfahrt, feine eigenen Ausgaben durch feine gefeglichen Balutazuschläge zu verteuern. Palladium scheint fich im Begenfaß zu den beiden anderen hollandischen Privatpreffen, die pormiegend Neudrucke alterer Berte veranstalten, auf literarisch wertvolle Produtte der jung: ften Literatur gu beschranten. Mit der dem Sollander eigenen tosmopolitischen Gesinnung bat Palladium auch die Beröffentlichung nichthollandischer Literatur auf fein Programm gefest. Go find von ihm 1917 Connette von Albert Besnard im frangofischen Driginaltert berausgegeben worden. Die jungfte Publifation ift eine Bedicht: fammlung von dem befannten Maler, Graphifer und Schriftsteller Professor Dr. Jan Beth. Der artiftische Leiter der Preffe, J. van Rrimpen, hat auch eine febr icone von ihm felbft mit der Sand auf Pergament gefchriebene Ausgabe von "Le Centaure" von Maurice de Onepu peröffentlicht. Die Beftrebungen und Leiftungen der genannten Privatpreffen find auch auf die anderen Berleger nicht ohne gunftigen Ginfluß geblieben, In die: fem Bufammenhang find befonders die Rotterdamer Berleger 2B. L. & J. Bruffe gu nennen, deren fur bollandifche Begriffe recht mobifeile Musgaben durch Bahl der Lettertype, Drudanordnungen und Abbildungen boch über dem Durchschnitt fteben. Bei ihnen ift das große Beilage: wert erschienen, ferner eine reigende Publitation über alte Rotterdamer Saufer, fodann eine im Beifte von Schulge-Raumburg gusammengestellte Urbeit über Schon und Baflich in der hollandifchen Baufunft mit febr gablreichen gut gemablten Beispielen und Begenbeispielen, alles geichmactvolle Ausgaben, die man mit Bergnugen in die Sand nimmt, was man bon fo vielen anderen hollandifchen Buchern nicht fagen fann. - Gine besondere Stel. lung nimmt in typographischer Sinsicht die moderne Runftzeitschrift "Wendingen" ein, deren eigenartige Musfattung mit dem ichwarzen abgeftaffelten Rand auf den drei Mufenseiten des Blattes ein Bert des fruber in Deutschland tatig gemefenen Lauwerite ift, der ichon 1909 die in Duffeldorf bei Piper erschienene deutsche Beitschrift "Ring" in derfelben baroden Beife ausge-Stattet batte. Der ftrengen Muffassung des ichonen Buches entsprechend, das nur durch Bortrefflichfeit des Materials und harmonischen Drud wirten foll, fehlt in den neuesten bibliophilen Erzeugniffen fast jegliche Urt der Illustration im Begenfaß zu dem hollandischen Buch um 1900/1905,

\* 40 \*

wo namhafte Runstler zur Belebung des Buches durch Lithos und Holzschnitte herangezogen wurden. hierbei wurde aber, ebenso wie beim Entwerfen der Einbande und anderen Beiwerkes, wie Borsaspapier und dekorativem Buchschmuck, oft des Guten zu viel getan, so daß die Einheit des Buches darunter litt, und auf die Ein-

heitlickleit legen gerade die modernen Drucker, und mit Recht, den Hauptnachdruck, so daß durch einen Vergleich der jüngsten Produkte mit denen von 1905 der große Fortschritt, den die eigentliche Kunst des Druckens hier innerhalb dieser Zeit gemacht hat, besonders in die Augen springt.

### BÜCHER-BESPRECHUNGEN

Bangart, Stefan, Um die Zukunft des deuts schen Buches. Eine Darstellung der Bewegungen und Strömungen am deutschen Büchermarkte. Rl.:8°. 47 S., Freiburg i. B. 1920, Ernst Guenther Berlag. Berkaufspreis geheftet M 4.60.

Nachdem fich der deutsche Buchhandel mabrend der Dauer des Rrieges, von gemiffen Ginwirkungen auf die Ausstattung der Bucher abgesehen, auf feiner gewohnten Bobe batte erhalten konnen, haben Revolution und Nach: friegezeit, Beldentwertung und Balutafchwierigfeiten, Teuerung und Robstoffmangel seinen muftergultigen Dr: ganismus derart erschüttert, daß es bis heute noch nicht gelungen ift, ihn wiederherzustellen. Ungeduldig fragt das faufende Publifum, marum die Buder fo "teuer" geworden find, marum von den Buchhandlern auch noch erhebliche Teuerungezuschläge erhoben werden, warum die Ausstattung eine mindere und die Preisberechnung eine fo fcmantende geworden ift. Ber lediglich darauf ausgeht, feinem bitteren Befühle über die Entwicklung der Dinge dadurch Musdruck zu verleihen, daß er fich in Berdachtigungen und Schmahungen über die Buchhandler ergeht, tut diesen schweres Unrecht, vielleicht unabsicht: lich, aber doch zu deren Schaden, weil nun einmal die Belt daran gewöhnt ift, vom Menschen eber das Schlechte als das Bute zu glauben. Die ungeheuren Preiserhöhungen von Lebens: und Benugmitteln, von allen Gebrauchs: gegenständen werden als unvermeidlich und felbstverständlich hingenommen, notwendigerweise aber aus der allgemeinen Birtschaftslage sich ergebende und durchaus in erträglicher Sobe bewegende Preisaufschläge auf Bucher als schlimmster Bucher gebrandmartt. Es ist ein Unglud für den Buchhandel, daß er in einer fo vergeistigten Utmofphare lebt, innerhalb deren fich der Ronflittftoff ab: fälliger Rritif leider gewöhnlich gegen das scheinbar nachft: liegende Dbjekt wendet, wobei der Rritiker sich gern außerhalb des Busammenhanges mit dem Bangen ftellt

und eine Teilerscheinung zum Prellbock seiner Misstims mung macht. Ruhige und sachliche Prüfung und Beurteilung der Dinge auf dem Büchermarkt ist auch beim kaufenden Publikum deshalb ein Gebot der Stunde.

Die vorliegende Schrift ift ihrer Urt nach mohl geeignet, dazu das ihrige beigutragen und verdient darum weiteste Berbreitung. Es erscheint nuglich, daß ihr Berfaffer etwas meiter gurudigreift und dem Laien gunachft einen Überblick gibt über bie geschichtliche Entwicklung, Einrichtungen und Bebrauche des deutschen Buchhandels und feine beutige Draanifation. Mur aus der Renntnis aller diefer Dinge beraus laffen fich die im Unfchluffe daran behandelten Probleme der Preisbewegung, Preis: bildung und Teuerung richtig verfteben. Den Gogialis fierungebestrebungen und splanen, die dazu dienen follen, um Übelftande zu beseitigen und die überall dort auftauchen, mo folche porhanden find oder porhanden gu fein icheinen, bringt der Berfaffer ein fachliches Intereffe entgegen, ohne die Scharfe der Rritit gu finden, mit der alle derartigen Borftoge gegen die Freiheit des deutschen Beifteslebens befampft merden mußten. In den folgen= den Rapiteln wird das gegenwärtige Berhaltnis gwischen Buchhandlern und Schriftstellern, werden die inneren Bewegungen und Rampfe im Buchhandel, die Kragen der Baluta und des Bucherportes fowie des Schulbuchermonopole behandelt. Much bier enthalt fich der Berfaffer meift einer fritischen Behandlung und beschränkt fich auf die Form des fachlichen Referates. Bier berührt der Berzicht auf jegliche tendenziose Absicht wohltuend und erleichtert die Bildung eines eigenen Urteils.

Wie wir alle, die wir im deutschen Buchhandel wirken und schaffen und in dieser Betätigung nur schwer noch die einstmalige Befriedigung finden, sieht der Verfasser noch nicht das Ende der Hemmungen und Schwierigkeiten voraus und vermag ebensowenig wie wir eine klare Linie der künstigen Entwicklung des deutschen Buchhandels vors



6

zuzeichnen. Aber darin muffen wir ihm zustimmen, daß es wunschenswert, ja notwendig ist, daß der Buchhandel an Stelle des augenblicklichen Mißtrauens bald eine stärkere Unterstützung bei dem kaufenden Publikum in seinen Bemühungen findet, die es ihm ermöglicht, aus der augenblicklichen üblen Lage, in der er sich befindet, heraus-

zukommen, sei diese Hilfe auch nur moralischer Natur.

— Die Schrift ist sehr flussig und verständlich geschrieben und bewegt sich in ruhigem und sachlichem Lone, Eigenschaften, die ihr helsen werden, innerhalb des gebildeten Laientums eine gerechtere Beurteilung der buchhandlerischen Fachwelt Plat greifen zu lassen. Kurt Loele.

Die Berbindung aller am Berk Beteiligten ist das heilsame Gegengewicht gegen die vergangene Zeit, in der die Beruse auf Spezialistäten zugespist waren. Einer Zeit des Spezialistentums folgt als Gegensaß eine Zeit der Wiedervereinigung, eine Zeit zusammensassenten und zusammengesaßter Beruse. Der entwersende Künstler, der Arbeiter in der Berkstatt oder an der Maschine, der Fabrikant, der Berksuser und der Käuser, alle müssen sich als Einheit empfinden. Dadurch überwinden sie zum heile unseres Volkslebens Kastengeist und Klassenhaß. Jeder lebt doch nur, soweit seine Arbeit der Allgemeinheit gehört. Zurückgedrängt werden muß jede Form egoistischer Beschränkung auf Person oder Partei. Entgegen dieser Welt des Gestern sieht der Gedanke der Qualität. Für den Vorahner der kommenden Zeit ist es nicht mehr denkbar, wie man sein Leben binden kann an die Zusäule des eigenen Ich und des kleinen Weltausschnittes, auf den Berus oder Partei den Menschen stellen. Uchtung gilt einem Jeden, der an einer großen Sache beteiligt ist, der gediegene Arbeit leistet. Dieser Gedanke der Achtung vor der Arbeit, die einer tut, und vor ihrem Wert gegenüber der Allgemeinheit ist der soziale Kern des Qualitätsgedankens.

Wir konnen nur zum Aufstieg kommen, wenn wir herzhaft und als erste in Europa die alten Stumpfe ausroden und neue Reime pflanzen.

Gute Arbeit trägt den Keim der Weiterentwicklung in sich, gute Arbeit hat die Kraft, aus sich heraus neue Tradition zu bilden. In Zeiten großen Umschwungs darf man nichts hemmen, was den Willen zur Zukunft in sich trägt.

Die Stunde ist da, in der das Gefühl für deutsche Arbeit siegen und verbreitet werden kann, nicht nur im Ausland, sondern — und das ist das Entscheidende — endlich wieder im Inland. Unsere Museen haben hierfür eine Fülle von Vorarbeit geleistet. Die deutschen Messen aber können Unabsehbares tun, um deutscher Eigenart gesteigerte Geltung zu verschaffen. Ich nenne die deutsche Graphik, vor allem die Biederbelebung der Lechnik des Holzschiltes. Mit dem Material des Holzsch hat das deutsche Bolt — bauend, schnissend, druckend — immer besonders viel anzusangen gewußt, weil uns das Gesühl des Waldes sozusagen im Wesen siet. Aber statt in der Wiederbelebung des Holzschnittes, die klar und logisch aus der modernen Kunst heraus erfolgt, ein herzhaftes Besinnen auf eigene Kraft zu sehen, beschimpst man allerorten die Pioniere der Zukunst. Ekel erweckt oft das Schauspiel, wie gewissenlos Deutschland mit seiner Jugend versährt. Vergist man so schnell, daß das Durchsehen der neuen Generation und damit die Zukunst des Volkes in Frage gestellt ist, weil sie auf den Schlachtseldern so reichlich dezimiert wurde und weil sie in ihren Besten so viele Jahre hindurch ausgeschlossen bleiben mußte von der Mitarbeit am inneren Volksleben? Sollen die Greise zu lange, die Knaben zu früh am Ruder sien, während die Männer abseits stehen, so wie es nach den Besteiungskriegen kam?

Dinter dem Qualitätsgedanken steckt aber noch ein anderes Geheimnis, das jeden von ihm belebten Gegenstand innerlich erfüllt. Denn Wille zur Qualität ist die Grundlage für die gefestigte Verbindung all derer, die mit der Ware zu tun haben. (Aus Redslob: "Die Werbekraft der Qualität")

\* 42 \*



### VORSCHLÄGE ZUR AUSBILDUNG DES NACHWUCHSES IM GRAPHISCHEN GEWERBE

Bortrag, gehalten am 5. Dezember 1920 zu Leipzig in der hauptversammlung des Bundes der Chemigraphischen Unftalten und Rupferdrudereien Deutschlands

Von Prof. Frit Goet

(Fortfegung)

dem Fachmann besser noch als Worte verständliche Beispiele zu unterstreichen, habe ich Ihnen hier eine Unzahl von Drucken und Druckversuchen – aus Deutschland und Amerika stammend – zur Besichtigung mitgebracht. Seiner Natur nach ist ja der Schiefte ein Flachdruck-Versahren wie die Lithographie. Seine unbegrenzte Aufnahmessähigkeit für alle Arten der Punkts und Strich-Bildung legt es ohne weiteres nahe, ihn auch für die Unwendung von Rastern und selbst für das noch seinere Korn des Lichtdrucks zu verwenden. Damit eröffnet sich ihm aber auch das ganze enorme Gebiet unserer bisherigen, auf der Photomechanik beruhenden Reproduktions-Graphik. Mit der Aussaugung dieses Gebietes wird er weit über die Grenzen der Lithographie hinausgeführt und ist – als Vereiniger aller früheren Reproduktionsversahren außer des Tiesforucks – zum künstig bedeutungsvollsten, umfassendsten Illustrations-Druckversahren für die Massenaussage prädestiniert.

In der hier vorgeführten Zusammenstellung Nr. 1 sinden Sie zwei Versuche naivster Urt, die noch aus dem Jahre 1912 stammen. Uns alten Praktikern auf dem Raster-Gebiete wurde dabei besonders hervorgehoben, es genüge, daß irgendeine normale autotypische Aufnahme einsach auf dem Kontakt-Weg auf Stein kopiert wird, auf die Zink-Drucktasel umgedruckt werde und daß dann der Auslagedruckt ohne vorherige Nacharbeit der Platte und ohne jede Zurichtung auf der Maschine erfolgen kann, daß also all die mühselige Arbeit, die die Chemigraphie zwecks hoher Qualitätsleistung zu durchwandern hat, hier in Wegsall kommt. Ganz so sehen die Resultate allerdings auch aus, denn ganz so einfach ist die Erzielung von Qualitätsarbeit denn doch nicht! Trozdem sind die hervorspringenden Vorzüge dieses naiven Bersuchs doch schon unverkennbar in der Reinheit des Drucks, selbst in den seinsten Lichtpunkten, in der Sauberkeit des Typenbildes und in der beim Druck unverändert gebliebenen Papierstruktur vorhanden.

Die in der Zusammenstellung 2 vorgeführten Blätter stammen aus Amerika und sind erst kurzlich bergestellt. Hier sehen Sie die den vorigen Bildern sehlende Kraft und den dort vermisten Schmelz der Tone, dadurch hervorgebracht, daß der Amerikaner, dem unsere Hilfsmittel der Kollodium-Emulsion und dergleichen sehlen, einsach eine Duplez-Autotoppie angewandt, also zwei Maschinengänge dazu gebraucht hat. Auch in der Zusammenstellung 3 sinden Sie amerikanische Beispiele von Offset im Farbendruck. Von der Feinheit unserer vierfarbigen Raster-Erzeugnisse sehen Sie hier keine Spur

\* 43 \*



### Archiv für Buchgewerbe und Graphit

und sind diese unkunstlerischen Scheußlichkeiten weiter nichts, als mittelmäßige Autotypien in Rombination mit vier Farbsteinen gedruckt. In der rein photomechanischen Anwendung ist der Amerikaner also, troß seines zwanzigjährigen Vorsprungs, noch nicht weiter gekommen als wir Anfänger des Verfahrens es heute auch schon sind.

In der Zusammenstellung 4 sehen Gie eine Porträt-Zeichnung, die Professor Ziemann direkt auf Stein gezeichnet hat und die unmittelbar in Offset gedruckt werden konnte. Das ist natürlich ein Original-Werk und hat mit der Photomechanik und dem Begriff Reproduktion nichts zu tun. Auch der Amerikaner könnte auf diesem rein lithographischen Gebiet die gleiche Qualität hervorbringen wie wir, vorausgesest natürlich, daß er einen Tiemann zum Zeichner gehabt hat.

Auf der Zusammenstellung 5 sehen Sie dagegen rein photomechanische Reproduktionen einer deutschen Firma vereinigt, die unseren Vorsprung in der Beherrschung der Photomechanik gegen die des Amerikaners veranschaulichen können; in der Tafel 6 aber etwas den Fachmann geradezu Verblüffendes! Es ist der Umdruck eines großen Lichtdrucks, die Blauplatte eines farbigen Bildes von Hansstaungel hergestellt und auf den Offset übertragen. Auf dem rauhen Papier gedruckt, ist der Schmelz und die Reinheit der selbst mit starker Lupe kaum sichtbar-seinen Punkte des Lichtdruckes – hauptsächlich aber in den Lichtpartien – geradezu bewundernswürdig, weil sie in keinem anderen Versahren auf gleichem Papier erzielbar gewesen wäre.

Ift uns schon mit diesen Vorführungen auf dem Wege des Umdrucks die Bahn geöffnet für die Rugbarmachung hoher Qualitätsleistung im Offset, so ist das während des Krieges liegen gebliebene Verfahren Dr. Alberts ein künftig vielleicht noch einfacherer und leichter gangbarer Weg dazu als der Lichtdruck. Es ist das sogenannte Kopierraster-Verfahren, für die Zinkägung im Buchdruck schwierig zu behandeln und deshalb seltener angewandt, für den Stein und damit auch für den Offset aber scheinbar wie geschaffen. In der Zusammenstellung 7 sehen Sie Skala und Zusammendruck einer solchen Arbeit hier ausgestellt, an der vor allem, neben der prachtvollen photographischen Ausschaltung der Teilplatten Rot, Blau und Gelb, der Druck der Schwarzplatte am staunenswertesten ist. Sie sehen hier den Raster bis in die tiesen Mitteltöne hinein und mit in der Zinkägung unerreichbarer Weichheit vollständig und automatisch ausgeschaltet, so daß nur die reine Papiersläche offen ist.

Aus diesen ersten Proben unserer heute schon greifbaren technischen Hilfsmittel können wir also ohne Aberhebung feststellen, daß wir in Deutschland zur Aberführung des Offset auf höchste Qualitätse arbeiten zu den kühnsten Hoffnungen berechtigt sind und daß wir hierin dem Auslande gegenüber einen meilenweiten Vorsprung zu verzeichnen haben, den einzuholen nicht gerade leicht sein wird.

Meine Herren! Damit liegt unsere nächste große Aufgabe für die Zukunft deutlich vor uns ausgebreitet. Neben der Vervollkommnung des Versahrens selbst hängt ihre Lösung in erster Linie ab von der Erziehung, die wir unserem Personal-Nachwuchs angedeihen lassen können. Hier gelangen wir auf ein Gebiet, auf dem in der Fachwelt eine noch überraschend große Unklarheit zu herrschen scheint. Ihnen hierin und über die zukunstigen Pläne unserer Akademie Ausklärung zu geben ist der eigentliche Zweck meiner heutigen Worte. Ich mußte Ihnen dieses Gesamtbild unserer Zechnik in ihren komplizierten

\* 44 \*



Der Gedanke, der uns leiten muß, ift eigentlich einfach. Er liegt überall in der Luft! Es gilt vor allem die Lucke auszufullen, die in einer 15 Jahre andauernden Ausbildung unferer Lehrlinge im reinen Spezialiftent um entstanden ift. Die lange Unwendung dieses Systems ift von einschneibender Wirkung für den Leistungs-Charakter unseres heutigen technischen Personals geworden. Uns fehlt der Nachwuchs zu technischen Leitern, die Meister find in ihrem Nach, die aber aus dem Boden des ftarren Spezialistentums nur spärlich herauszuwachsen vermögen. Darüber ift ichon viel debattiert worden, auch in den Rreisen der Gehilfenschaft, die, als nachstbeteiligte, vielleicht den feinsten Inftinkt dafür hat. Der Behilfe wird fich niemals den Unordnungen und Korrekturen eines Borgefesten verschließen, ben er als Meister seines Naches anzuerkennen gezwungen ift, und das Vertrauen zur Rubrung ift auch bier, wie überall, ausschlaggebend für den Erfolg. Der feiner Gache unsichere Suhrer wird niemals die Eigenschaft des Mitreißens zu außergewöhnlichen Leiftungen entwickeln können und muß, um sich in seiner Position behaupten zu können, mit Kompromissen manipulieren. Kompromisse find aber im Geschäftsleben immer Verluste und die Kontinuität folder Verluste summiert sich im Laufe des Jahres zu beträchtlichen Gelbbeträgen an. Wenn auch nicht zahlenmäßig fizierbar, find doch die Entgänge an nicht zur Geltung gebrachten Leistungsmöglichkeiten oft viel bedeutender als es manche ahnen. Der Raufmann, dem ein Meister des Naches zur Geite fieht, tann gang anbere Erwartungen an ben Leistungsapparat feines Betriebes ftellen als ber, beffen Technik einem unsicheren Leiter unterstellt ist. Das ist ein eisernes Geset für jedes Gewerbe, das auf die handwerkliche Geschicklichkeit des einzelnen Ungestellten angewiesen ift. Die allseitige, kunftlerische und technische Leistungsfähigkeit des Leiters eines Betriebes ist daher in unserem Gewerbe letzten Endes immer ausschlaggebend für die Rentabilität desselben und wird es auch in der Zukunft immer bleiben.

Auch hier muffen wir wieder auf die Zeit zurückblicken, da unsere Betriebe sich mit mehr Recht als heute den Namen "Runstanstalten" beilegen konnten. Heute sind sie, ihrem ganzen inneren Gefüge entsprechend, kunstgewerbliche Fabriken geworden. Dieser Entwicklungsgang ist ja bei dem unglaublich rasch anwachsenden Bedarf an Druckstöcken ein ganz logischer. Wir mußten im wahren Ginne des Wortes fabrigieren. Bur Fabrik find wir aber erst dann geworden, als die Methoden unserer Herstellung eine lange Jahre vermißte Stabilität erhielten. Unser Bersonal und dessen Nachwuchs sesten fich fruher in der hauptsache aus Überläufern aus der freien Graphik und den uns verwandten Berufen zusammen. Gerade die strebsamsten und tuchtigsten Elemente dieser Rategorie suchten in dem neuen Gewerbe eine aussichtsvollere Zukunft und aus diesem prachtvollen, in jener Steigerungsperiode unseres Gewerbes allseitig mitlernenden und mitschaffenden Personal rekrutierten sich unsere früheren technischen Leiter - meist Leute, die von der Pike auf gedient - die Geschmacks. Empfindung und Verfländnis aus früherer Zeit mitgebracht hatten und die auf allen Gebieten bewandert waren. Dann fam die Zeit der Ausschaltung von Überläufern. Im spstematischen Lehrlingswesen nahm das Ge-

\* 45 \*



### Urahiv für Buchgewerbe und Graphit

werbe die Erziehung seines Nachwuchses selbst in die Hand. Dem Fabrikgedanken entsprechend wickelte sich diese Erziehung aber im Sinne des reinsten Spezialismus ab. Der Lehrling übte nur die Sparte, für die er eingestellt wurde und wenn er auch darin relativ schnell eine Fertigkeit erlangte, die ihm sowie dem Unternehmer pekuniär zum Vorteil gereichte, so blieb er doch einseitig und sein Horizont — berussmäßig gesprochen — immer beschränkt.

Neben diesen beiden Urten des Zuwachsens und der Ausbildung unferes Bersonals florierten, noch aus der Anfangsperiode ber, auch eine Angahl von flaatlichen und privaten Lebranftalten. Die bedeutenoften darunter find die staatlichen Schulen in Wien und Berlin. Beide stammen fie aus der Zeit des Suchens nach chemischen und optischen Silfsmitteln für unser Nach, einer Beit, in welcher das Rein-Handwerkliche desfelben durch die andauernde Ginführung von neuen Urbeitsmethoden flandigen Schwankungen unterlag. Un der Spige diefer Institute fanden und fteben beute noch reine Wiffenschaftler, Männer, denen unser Gewerbe für die uns dargebrachten, bahnbrechenden Erfindungen auf dem Bebiete der wissenschaftlichen Grundlagen desselben, tiefsten Dank schuldig ift, denen aber das rein Rünstlerische und Handwerkliche, sowie das Betriebs-Drganisatorische gänzlich ferne liegt. Go sind denn auch die Zöglinge folcher Lehranstalten, die später als Gehilfen bei uns aufgenommen werden follten, weder im Sandwerklichen noch in der Geschmacksbildung als brauchbare Zechnifer erzogen worden, sondern mehr im Wiffenschaftlich-Theoretischen. Die meiften waren Vielwiffer und praktifch wenig Ronnende. In der Nachwelt wurden folche Leute abgelehnt, die Schulen aber von der Behilfenicaft als Lehrlingszüchtereien betrachtet. Dementsprechend bat denn auch die organisierte Nachwelt ichon in der erften Raffung ihres Zarifs in unzweideutiger aber charakteristischer Weise Stellung gegen "alle von Lehranstalten Rommende" genommen: Gie verlangte nicht das Aufhören solcher Schulen, fie legte nur den Zöglingen derselben maßlos schwere Bedingungen für deren Zutritt ins organisierte Bemerbe auf.

Damit hatte das Gewerbe den Stab über diese Lehranstalten gebrochen. Mit praktischem Blick für die Zukunft erkannte es in solchen wissenschaftlichen Stätten auch für spätere Zeiten noch die Quelle neuer, in der Wissenschaft wurzelnder Entdeckungen, lehnt sie aber als Ausbilder seines Personal-Nachwuchses nachdrücklich ab. Ganz mit Recht! Denn die Resultate wissenschaftlicher Forschungen und Entdeckungen kommen dem Gewerbe auf dem Umwege von Spezialsabrikationen, wie optische Instrumente, photographische Emulsionen und dergleichen indirekt doch zu, während die Personal-Ausbildung, die ja auf rein kunsk-handwerklichen Gesetzen beruht, am besten im lebendigen Betriebsleben selbst geseihen kann.

Alber trot all dieser Maßnahmen konnte doch die erwähnte Lücke in der Ausbildung von Meister-Leitern nicht ausgefüllt werden. Wenn auch das Gewerbe längst die Gefahr einseitiger Spezialausbildung erkannt und durch ausgezeichnete Fachschulen, die unter eigener Aussicht geführt werden, das Manko in der Ausbildung des Lehrlings zu ergänzen sucht, so ist damit noch keineswegs die Bahn für das, was wir letten Endes erwarten mussen, frei geworden – ich meine – für die Erziehung von geschmackbegabten, die Gesant-Technik beherrschenden Betriebs-Leitern. Der Lehrling lernt in der Fach-

\* 46 \*



Meine herren! Als Organisator und Schöpfer der heutigen Brudmannschen photomechanischen Technit habe ich mich viele Jahre hindurch gerade mit dem Broblem der Erziehung unferes Berfonal-Nachwuchses aufs Eingehendste beschäftigt und meine Erfahrungen dort in die Pragis umgesett. Biele von Ihnen kennen ja auch das Resultat meines Wirkens. Dort habe ich mir meine Nachfolger auserwählt und zum Teil fogar vom Lehrling an erzogen oder deren Entwicklung überwacht, gelenkt und gefordert. Dort habe ich auch beobachten konnen, auf was es bei folder Erziehung in Wirklichkeit ankommt und die Grundprinzipien zu dem erfaßt, was nach diefer Richtung bin zum Wohl des Gewerbes an einer Stätte wie die Leipziger Ukademie burchgeführt werben kann. Bunachst einmal bat die früher im gleichen Ginne wie die übrigen Institute lebrende Alfademie, jest ichon mit dem Suftem der Erziehung von Unfangern gebrochen. Im gewöhnlichen Schulwesen fatt in der Betriebspraxis muß diesen ja die Technik wirtschaftlicher Urbeit, dann der von unten berauf aus der Praxis gewonnene weitere Blid, dem einen wie dem anderen das richtige Geben, fehlen. Ill das zu verbinden, jedem das ihm Behlende zu geben, foll aber von jest ab die Aufgabe der Alfademie fein; fie will Meister bes Faches erziehen! Dem Begriff "Alkademie" entsprechend, sollen nur noch Fortgeschrittene, mit dem Berufsleben Bermachsene als Auszubildende aufgenommen werden, und zwar mit dem Ziele der Festigung bon allem, was für den tuchtigen Gparten: oder Betriebsleiter zu wiffen und zu können notwendig ift. Was folche Leute von diefer Stätte mitnehmen, konnen fie dann bei ihrer Ruckkehr gum Berufsleben im gleichen Beiste auf die übrige Behilfenschaft übertragen und damit zur Bebung des gesamten Sandwerks beitragen. Mur auf diefem Wege läßt fich eine größere Ginheitlichkeit auf das fachtechnische Ronnen des Gefamtperfonals unferes Gewerbes übertragen.

Daß aber eine so hohe Aufgabe nicht wie bisher auf dem Schulwege zu erreichen ist, wird Ihnen ohne weiteres klar sein. Die Auszubildenden sollen ja nicht bloß lernen wie gute Negative oder gute Ağungen herzustellen sind, oder Farb- und Tonwerte richtig zu erkennen, sie sollen, um neue Anregungswerte mitnehmen zu können, auch lernen, die Übersicht über das Ganze in sich aufzunehmen, wirtschaftlich zu denken und die richtigen Grenzen des aus den Verfahren Herauszuholenden zu ersassen. Das zu erreichen ist nur möglich in einer auf höchste Qualitätsleistung von rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus geleiteter, wenn auch noch so kleiner Lehrwerkstatt, in der alle wesentlichen Versahren ausgeübt werden, und zwar im Geiste des Ernstsalles des Betriebslebens selbst. An Stelle der Demonsstration und des Pröbelns soll der lebendige Betrieb gesest werden. Damit folgen wir lediglich allen anderen Handwerken des Kunstgewerbes, die längst auf diesem Wege die Ausbildung ihres Nach-

\* 47 \*



### Archiv für Buchgewerbe und Graphit

wuchses erhalten. Damit kann auch die Akademie die abseits vom Konkurrengkampf liegende Stätte gur Ausarbeitung ichwebender, praktifcher Probleme für das Gewerbe werden und dazu ift fie auch einzig-artig als Pflegestätte für unfer Gewerbe geeignet. Wir burfen nie vergeffen, daß unfer Gewerbe nicht auf Theorie und Wiffenschaft beruht, sondern auf Runft und auf Sandwert. Mit einem Direktor wie Professor Walter Liemann, an der Spige eines Stabes hervorragender graphischer Rünftler, ist es auch ohne weiteres klar, daß die Herren, die in dieser Lehrwerkstatt lernen, außer dem rein Zechnischen und wirtschaftlichen, auch nebenbei, ihnen vielleicht sogar unbewußt, einen Nond von Geschmadeempfindung mitnehmen, die ihnen im realen Betriebsleben zu erlangen absolut verschloffen ift. Alber auch unferen Raufleuten, die im aufreibenden Ronturrengtampf nur allgu felten Belegenbeit finden, tiefere Ginblide in die von ihnen vertretenen Zechnifen zu tun, konnten in einer folchen Lehrwerkstatt in wenigen Sagen mehr Erspriefliches erfassen und erleben, als sonft in Monaten im eigenen Beschäft. Der Raufmann soll ja nicht nur Auftrage holen, er soll fie auch kreieren können durch Unregungen wo fie noch nicht vorhanden find. Damit entwickelt er die Nachfrage. Uber dazu braucht er ein tieferes Berständnis der technischen Leiftungsmöglichkeiten des Gewerbes als sie in den vier Wänden feines Buros gu holen ift; benn ein fur alle mal wird ber Grundfat bestehen: daß die vielfeitigfte und beste Qualität der billigfte und zuverläffigste Uquifiteur ift und daß die beste fauf: mannifche Rraft verfagen muß, die teine ichlagfertige Technit hinter fich bat.

Ich bin mir ja wohl bewußt, daß die Organisation einer solch eigenartigen Lehrwerkstatt bis zu deren einwandfreien Funktion Jahre der ernstesten, gemeinschaftlichen Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und dem Werkstattstamm erfordern wird. Mit dem Ihnen hier erklärten Ziel vor Augen überschreitet sie aber auch bei weitem den bisherigen Rahmen der allgemeinen staatlichen Förderung der Gewerbe und Künste, denn sie dient unmittelbar unserem Gewerbe als Ganzes.

Meine Herren! Der Entschluß, das Betriebsleben mit einer Lehrstelle an der Leipziger Akademie einzutouschen war – aus den vorher erwähnten Unzulänglichkeiten unserer bisherigen Lehranstalten heraus – für mich kein leichter. Aber nachdem ich dieses vor 150 Jahren zur Pflege der Graphik gegründete, in seiner großzügigen Anlage einzig in der Welt dastehende Institut näher kennen lernte, war es mir klar, daß hier die einzige Stätte in Deutschland für die Durchführung einer so hohen Ausgabe gesunden sei. Hier läßt sich für die Gesamtheit des Gewerbes durchführen, was im Betriebsleben sonst nur immer einer einzelnen Firma übermittelt werden kann. Dem mir verbleibenden Rest eines langen, arbeitsreichen Lebens der Errichtung dauernder erzieherischer Grundlagen für das Gedeihen unseres Gewerbes widmen zu können, ist dabei mein einziges Ziel. Als aus der Praxis Hervorgegangener, 30 Jahre mit dem Gewerbe in Deutschland Verwachsener, wende ich mich auch mit einem Gefühl der Gelbstverständlichkeit zuerst an Sie mit dem Wunsche, daß der Bund, ja das ganze Gewerbe, der neuen Lehrwerkstatt Pate stehen möge, daß es uns Vertrauen entgegenbringt, und daß es in innigem Jusammenhalt mit uns die Früchte, die wir hervorzubringen vermögen in dem Bewußtesein übernimmt, auch seinerseits mitzuwirken an einer Tat weitblickender Gelbsterhaltung.

\* 48 \*

Poefdel & Trepte, Leipzig



# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UNDGRAPHIK BEGRÜNDET VON ALEXANDER WALDOW BAND 58 JAHRGANG 1921 Der Arfgedente und der Busddrucker von Dr. Alfred Holler, Manden Die Aufgeden der Leigtiger Entwurfte und Modell-Auffelt ein Arfteld Gruner, Leipzig Die Aufgeden der Leigtiger Entwurfte und Modell-Auffelt von Arft. Gruner, Leipzig Die Aufgeden der Leigtiger Entwurfte und Modell-Auffelt von Arft. Gruner, Leipzig Die Aufgeden der Leigtiger Entwurfte und Modell-Auffelt von Arft. Gruner, Leipzig John des im Aufgenden von Kurt Erche, Leipzig Der Aufgeden der Leiche Leitzig Derfeldige zur Ausbildung der Audwuchsieß im graphischen Gewerbe von Brof. Brit Goet, Leipzig, II. Teil Derführer Oberauchsgeraphit von Dr. Walter Schubert Jühntaussonen Serliner Gebrauchsgraphit von Dr. Walter Schubert Jühntaussonen Standiger und Wertspolft von Dr. Walter Schubert Auf Die Aufgener der Aufgener der Benation-Aufgen Rund of au Mappengraphit. – Ein neues Aleisterpapier. – Salemberischau. – Eine neue Busdbruck maßten – Bollophite Expontf. Wund of au Mappengraphit. – Ein neues Aleisterpapier. – Salemberischau. – Eine neue Busdbruck maßten – Bollophite Expontf. – Der Derfer bed Bantbeon-Verlage im Berlin. – Dr. Julius Zeitler, Juliussangen: Backertein in monity Jeten. – G. A. E. Bognan, Berdsmut Erstrunke. – Mar J Bretelninker, Die Anderen, – Nutlandstalage Die Lünsterlisch Ausstantung biefes Deftes war der Landesgruppe Berlin. – Standenberige nut Mottenberter Betreußenberen geden und Berlinger Zeitler Wertendsgraphiter E. A. Bertragen – Es ordenten an. D. D. Daban dem Artitel "Berüher Berlinger Gestraudsgraphiter E. A. Bertragen – Es ordenten an. D. D. Daban dem Artitel "Berüher Berlinger Geferaudsgraphiter E. A. Bertragen – Es ordenten an. D. D. D. Daban dem Artitel "Berüher Berlinger Geferaudsgraphiter E. A. Bertragen – Es ordenten an. D. D. Daban dem Artitel "Berüher Berlinger Geferaudsgraphiter E. A. Bertragen – Es ordenten an. D. D. D. Daban dem Artitel "Berüher Berlinger Geferaudsgraphiter E. B. Bertragen – Es

| Der Meggevante und ver Sugvruder bo     | 11 2 | Jr. 4 | ulte  | ינג ט | etter, | . 221 | una | en  | ***  | ***  | ••• | ••• | ••• | Cen | ور ع |
|-----------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| Die Aufgaben der Leipziger Entwurfs- un | nd s | Mod   | ell=S | Meff  | 2 00   | n E   | ríd | Gru | ner, | Leip | zig |     |     | ,,  | 35   |
| Die Werbefraft der Qualität von Dr. he  | rber | t Do  | ausch | ild   |        |       |     |     |      |      |     |     |     | ,   | 37   |
| Die Lage im Buchhandel von Kurt Loele   | , Le | ipzig | ···   |       |        |       |     |     |      |      |     |     |     | "   | 38   |
| Ausstellungen und Buderbesprechungen    |      |       |       |       |        |       |     | ••• |      |      |     |     |     | ,   | 39   |
|                                         |      |       |       |       |        |       |     |     |      |      |     |     |     |     |      |

| Berliner Bebrauchsgraphit von Dr. Walter Schuber | rt | <br> | <br> | <br> | <br> | <br>"  | 51  |
|--------------------------------------------------|----|------|------|------|------|--------|-----|
| 3llustrationen                                   |    | <br> | <br> | <br> | <br> | <br>"  | 55  |
| Berliner Freie Graphit von Dr. Baier             |    |      |      |      |      | ,      | 87  |
| Illustrationen                                   |    | <br> | <br> | <br> | <br> | <br>,, | 89  |
| Runftler und Wertpapiertechnit von Roman Buffe   |    | <br> | <br> | <br> | <br> | <br>,  | 98  |
| Berliner Buchbinderfunft                         |    | <br> | <br> | <br> | <br> | <br>,, | 100 |

sind wir in tiefe Trauer versetzt worden. Mit weitschauendem Blick hat der Verewigte im Jahre 1884 in Gemeinschaft mit C. B. Lorck den damaligen «Centralverein für das gesamte Buchgewerbe» ins Leben gerufen, und jener schöpferischen Tat sind ungeahnte Entwicklungen und Anregungen technischer und künstlerischer Art gefolgt. Nicht nur seine Heimatstadt Leipzig und sein engeres Vaterland, sondern das ganze deutsche Buchgewerbe und was zu diesem in Beziehung steht, sind ihm zu bleibendem Danke verpflichtet.

DER VORSTAND DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS Geheimer Hofrat Dr. L. Volkmann Curt Richter 1. Vorsteher Verwaltungs-Direktor

In den Deutschen Buchgewerbeverein wurden im Monat Januar als Mitglieder aufgenommen:

- Johannes Ahmus i. D. Der Budladen Commeter, Hamburg. Herbert Bargweger i. H. E. Winterfche Universitäts-Buch-bandlung, Herbelberg. Rerdinand Bauer, Druderes-Direktor ber "Tyrolia" G. m. b. H., Wien. Urductt Friedr. Bauer, Werkflätte für Künfler-Buntpapiere,

- Konftang. Emil Bohme i. Fa. Bohme & Lehmann, Buchdruderei, 5. Emil Jöhme i. Za. Böhme & Lehmann, Duchdruderei, LeipzigeKuirtisch.
  6. Aarl Bremfer i. D. Gustav Zischer, Berlagsbuchandlung, Jena.
  7. Otto Bruère i. Ja. Jos. Singer, Verlag, Leipzig.
  8. Buchdrucker-Gemeinsch, Darmstadt.
  9. Earl Busch i. Ja. Magdeburger Gravieranstalt vorm. Edm. Rock & Co., G.m. d. d., Magdeburge.
  10. D. Cfer i. Za. Raumer & Braun G. m. b. D., Buchdinderei, Leipzig.
  11. D.J. Jischer i. J. Repstone Brinted Specialities Co., Scranton, Ba.
  12. Dermann Frante i. Za. Drandendurzsische Buchdruckeri und Berlag. Dertsm-Schöneberg.
  13. D. Gerstenberg, Direstor der Jiema Gebr. Junghans, Buchdruckert, Leipzig.
  14. Rarl Glausch i. Ra. Emil Glausch, Buchdruckert, Leipzig-R.
  15. R. Höhl Rijl, Köngl. Opsbuchruckert, Bucharest.
  16. Jan Gotthard b. D. D. Otto Berlag, Brag.
  17. Brofessor Arth Goog, an der Alademie für graphische Künste,

- 17. Professor Fris Goes, an der Academie sur graphisse Kunste, zeipzig.
  18. Hans Harrassows i. Fa. Otto Harrassows, Instituariat und Berlag, Lespzig.
  19. Georg Heinze i. Fa. T. Deinze, Geschäftsbüchersabrts, Bries, Bressau.
  20. Georg Hirtxeger I. Fa. Hirt & Sohn, Verlagsbuchhandlung, Letpzig.
  21. Richard Hoppner, Buchbindermeister, Berlin.
  22. Fris Jentsch I. Fa. Bantheon-Verlag, Berlin-Charlottenburg.

- 23. Friedrich Rraufe i. Ba. Maurer & Dimmid, Buchdruderei,

- 23. Kriedrich Krause i. Fa. Maurer & Dimmid, Buchdruderei, Berlin.

  25. Johannes Lange, Hamburg.
  25. Johannes Lange, Hamburg.
  26. Fritz Lattle, Kunstmaler, Detschau (Spreewald).
  27. Deinrich Stung, Denschurg.
  28. Abolf Luter, Buchdruderei und Duchdenderei, Mähr.-Ostrau.
  28. Abolf Luter, Buchdruderei und Duchdenderei, Mahr.-Ostrau.
  29. Maiter Maureri f. A. Maurer & Dimmid, Buchdruderei, Beellin.
  30. Alfred Meister, Buch und Rumstdruderei, Leipsig.
  31. Kriedrich Meyer & Ed., Buchdruderei Lübelg.
  32. Frit Otto Mündmener i. Fa. Verlags und Druderei, genossenschaft, Memmingen.
  33. Otto Reu, Buchdruderei, Fransfurt a. D. Oder.
  34. M. Obermüller i. Fa. C. Schweigerbarische Verlagsbuchbandlung, Stuttgart.
  35. Mas Vermüller i. Fa. C. Schweigerbarische Verlagsbuchbandlung, Stuttgart.
  36. Mar Psteiser, Kopenhagen.
  37. Psteiser & Dr. Schwondner, Ebem. Fabril, Ludwigsbasen a. Ab.
  38. Arnold Radysjesweit i. Fa. J. S. Dreuß, Buchdruderei, Berlin.
  39. Richard Sander i. Daufe Soler & Retsche, Dannover.
  40. Mar Scheibe i. Ja. Frank & Scheibe, Dannover.
  41. Frig Scheibe i. Ja. Frank & Scheibe, Dannover.
  42. Lari Scheibe i. Ja. Jahnische Buchdendlung, Jannover.
  43. Lari Scheiber. Directior der Breeins Straliunder Spielfarten vonn. Scheider So., Allenburg, S.-24.
  44. Bhilipp Seck, Graphiter, Mürnberg-Ebense.
  45. Paul Stregmann Ledgel f. Bause So., Mienburg, S.-24.
  45. Paul Steiger, Directior der Union Deutsche Berlagsgeschisches.
  46. Verang Steiner jun. i. Fa. C. Schulge & Co., M. m. b. A., Streinbanischen.
  47. Julius Sigel, Directior der Union Deutsche Berlagsgeschisches.
  48. Dermann Ausgel i. Bause Schma Baner, Berlin.
  49. Franann Metgel i. Bause Schma Baner, Berlin.
  40. Hand Winter, Buchdruderei, Chuttgart.

Leipzig, den 1. Februar 1921

DIE GESCHÄFTSSTELLE DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS Curt Richter, Verwaltungsdirektor



### BERLINER GEBRAUCHSGRAPHIK

Von Dr. Walter F. Schubert, Berlin



K

er Entwicklungsgang der Gebrauchsgrapnik rumtaust no derungen empor zu Gipfeln.
Der Weg war nicht lang, aber steil und beschwerlich und nur eine kraftvolle, zukunftsbrauchsgraphik führt aus Nie-

frohe, junge Bewegung konnte ihn in so kurzer Frist bewältigen, wie es der Gebrauchsgraphik gelungen ist. Es war nie ein leichtes und müheloses Wandern im Tal unter Rosen. Sonderlich nicht in Berlin. Wenn wir auch hier ein rascheres Zeitmaß und eine stärkere Ausnutzung aller Möglichkeiten gewohnt sind, als im ruhiger dahingleitenden Leben und Treiben der Provinz, so muß man - zumal angesichts der besonderen Schwierigkeiten, die aller Kunst und nicht zum wenigsten der Nutzgraphik gerade hier erwachsen - doch mit ehrlicher Freude feststellen, daß in Berlin während eines Vierteljahrhunderts Erfolge auf künstlerischem Gebiet erreicht wurden, wie sie in solchem Maße und in der gleichen Breite keine andere Großstadt der Welt aufzuweisen hat.

 Es ist ein glückliches Zusammentreffen, daß der Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker gerade das Jahr 1921 und den gegenwärtigen Zeitpunkt zum Anlaß nimmt, in einem Sonderheft der Berliner Gebrauchsgraphik ein Wahrzeichen zu errichten und einen Überblick über das Schaffen der Meister von heute zu bieten. Stiftet er doch damit zugleich ein Erinnerungs-

mal, das späteren Geschlechtern immer vor Augen führen wird, auf welcher hohen Stufe der Entwicklung die graphische Zweckkunst der Reichshauptstadt am Ende ihrer ersten fünfundzwanzig Jahre angelangt war.

Die hammerbewehrte Faust des Sütterlinschen Plakats für die Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1896 darf nicht nur als Symbol des kraftvoll zum Licht drängenden industriellen Aufblühens Berlins gelten, sondern sie ist auch zum Sinnbild einer neuen kunstgewerblichen Regung geworden, die alte Werte zerschlug und jungem aufbegehrenden Wollen den Weg bahnte. Was Norddeutschland vor 1896 an Plakaten hervorgebracht hat, ist lediglich buntes Bilderwerk. Von Fernwirkung, Flächenverwertung und Zweckbeachtung ist da nirgends eine Spur zu bemerken. Nach 1895 konnte ein französischer Schriftsteller von der deutschen Plakatkunst behaupten. daß es schwer sein würde, über sie eingehender zu sprechen, aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht existiere. Mit jenem Hammerschlag dann wurde es anders. Soviel wir auch nach unsern heutigen Anschauungen an dem Plakat von Sütterlin auszusetzen haben, so beladen mit überflüssigem Beiwerk es uns jetzt erscheint: damals war es ein Ereignis von tiefgreifendster Bedeutung. Aus diesem Blatt sprach zum erstenmal zündender Plakatgeist zu den aufhorchenden Massen. Es rüttelte die Geister mächtig auf und gewann der

### ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

Plakatkunst Jünger und Freunde in Scharen. Unter den Freunden befand auch ich mich und ihm verdanke ich die Anregung zur Gründung meiner Plakatsammlung. Daß es in einer für die damaligen Verhältnisse gewaltigen Auflage von 100000 Stücken hergestellt und weithin über die deutschen Lande verbreitet wurde, hat unstreitig viel zur Werbung für die neue Bewegung beigetragen. Wie stark es in Berlin wirkte, wissen wir aus der Edelschen Übersetzung für die Barrisons. Sein Schöpfer hat freilich für die Förderung des jungen Kunstzweiges nichts sonderlich Wertvolles mehr beigetragen. Dagegen griff Edmund Edel kräftig in die Speichen des langsam in Gang kommenden Rades und erwarb sich die größten Verdienste um die junge Berliner Plakatkunst. Aber es blieb fürs erste bei Einzelleistungen. An Aufträgen herrschte Mangel. Die Mehrzahl der Besteller verhielt sich noch ablehnend, wollte lieber das altgewohnte Bild, nicht die neue Flächenkunst. Eine weitere Hemmung für eine gedeihliche Entwicklung lag in der Vorherrschaft des sogenannten Blankoplakats. Es ist das Verdienst der Kunstanstalt von Hollerbaum & Schmidt, deren Inhaber Gumprecht sich auf das wärmste der neuen Bewegung annahm, gegen das Übel der Blankoplakate erfolgreich vorgegangen zu sein und die Bestellerkreise über die Bedeutung und den Wert der künstlerischen Reklame aufgeklärt zu haben. Als erste fanden sich die Verleger großer Tageszeitungen und Zeitschriften mit Aufträgen ein. Vom «Berliner Lokal-Anzeiger» bis zum «Vorwärts» reichte dieser löbliche Eifer. Der Verlag Scherl ist sich darin stets treu geblieben und hat damit zum Ausbau der Berliner Gebrauchsgraphik viel beigetragen, sei es, daß er seine eigenen Verlagserzeugnisse anpries oder daß er von ihm veranstaltete Unternehmungen anderer Art (wie die Einschienenbahn, die Flugvorführungen der Zipfel, Wright u.a.) der Beachtung empfahl. Sein Beispiel riß die anderen Verleger mit empor, die nun auch ihrerseits Autorennen und Flugwettbewerbe zuwege brachten und dafür in Künstlerplakaten Stimmung

¶ Durch diese Bearbeitung von allen Seiten war allmählich auch das Bollwerk, hinter dem

sich Handel und Industrie verschanzt hatten, sturmreif geworden und es dauerte nichtlange, da drang die junge Kunst siegreich über die geborstenen Mauern der Vorurteile und Verneinung in die Kontore und Fabriken ein, an manchen Stellen schneller, an anderen langsamer. Daß die Kunstausstellungen und Kunsthandlungen den neuen Lehren willig ihre Tore öffneten und den alten Rumpelkram der heraldischen und allegorischen Behelfe gern hingaben, kann nicht wundernehmen. Bedeutsamer war schon, daß hinfort auch keine sonstige Ausstellung des Künstlerplakats entraten mochte. Bei der großen Auflagenhöhe dieser Blätter und ihrer weitverästelten Verbreitung über Stadt und Land wurden der jungen Kunst reiche Möglichkeiten zur Aufklärung und Erziehung der breiten Volksschichten gegeben. Für Berlin, dessen Vergnügungsdrang seit jeher nicht minder lebhaft ist, als sein Arbeitseifer, leisteten in dieser Richtung vor allem die Plakate der Theater und Zirkusunternehmungen und all der andern Vergnügungsstätten vom eleganten Ballsaal und der vornehmen Bar bis hinunter zum radaulustigen Rummelplats gute Helferdienste. Es brauchte nur einer einmal den Anfang machen, ein Stein aus der Mauer gebrochen sein, dann kam die Sache rasch in Gang. Und immer breiter wurde die Grundlage, auf der sich die Berliner Künstlergraphik entfalten konnte. Schuhwaren- und Modegeschäfte, Zigaretten- und Nährmittelfabriken haben wohl mit am frühesten sich die Errungenschaften der jungen Bewegung zu eigen gemacht.

¶ In erster Linie stand bei jedem Sturm allezeit das Plakat. Ihm dankt die neuzeitliche Gebrauchsgraphik ihr Entstehen, seine Stoßkraft trug ihr einen Sieg nach dem andern ein. Dabei hatte das Plakat gerade in Berlin mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die anderwärts nicht bestanden. Einmal war hier für den künstlerisch und werbetechnisch weit vorteilhafteren Anschlag auf Tafeln, wie ihn München in so ausgedehntem Maße kennt, keine Gelegenheit gegeben. Man war vielmehr auf die Säule und im wesentlichen auf das sogenannte Fünferformat angewiesen. So mußten die Berliner Plakatkünstler vonvornherein auf die reichen Möglichkeiten verzichten, die sich ihren



ţ.

1-

Ľ

t

OŞ

121

en.

jè

ts.

die

M.

ten

161

iel-

ner

det

te

die

ler-

ind

tel-

sid

1103

Je.

de

08

di

M

ins

tes

ei.

10

de

ate

tic

## ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

süddeutschen Berufsgenossen in dem schönen Hochformatder Münchener Tafeln erschlossen. Wie schwierig die Aufgabe war, für Berlin ein gutes Plakat zu schaffen, zeigte sich stets dann am deutlichsten, wenn ein Münchener Meister einen Plakatauftrag für Berlin erhielt. Man braucht nur den Stiller-Schuh von Bernhard mit dem von Hohlwein zu vergleichen, dann weiß man Bescheid. Die heftige Brandung des Berliner Straßenverkehrs, das eilige Hasten, die Geschäftigkeit und Inanspruchnahme der Menschen hier machten eben einen Plakatstil notwendig, der für malerische Beschaulichkeit keinen Raum bot, der vielmehr an Knappheit und Eindringlichkeit das Äußerste aufbringen mußte. So wurde Berlin ganz von selbst die Schirmherrin und Pflegemutter des Sachplakats, dieses mit breitester Fläche, mit größter Schlichtheit, mit kühlster Abgewogenheit vorgehenden Werbers, neben den dann später das mit denselben technischen Mitteln arbeitende, aber geistig beweglichere und unterhaltendere rein abstrakte Plakat trat. Hier werden alle malerischen Regungen, wie sie namentlich die süddeutsche Graphik so üppig und so liebenswürdig oft durchziehen, rücksichtslos unterdrückt und nur das unbedingt Nötige, auf das Wirkungshöchste gesteigerte Einfachste, das imstande ist, sich im Weltstadtgetriebe durchzusetzen, wird zugelassen. An die Künstler selbst wurden hier in bezug auf Umfang und Schnelligkeit der Arbeit häufig Forderungen gestellt, die typisch amerikanisch sind und eine freundliche und geruhige Art des Schaffens zur Unmöglichkeit machen. Ein anderer Nachteil, dem die Plakatkunst in Berlin ausgesetzt ist, und den München gleichfalls nicht in solchem Maße kennt, sind die Riesenmassen von Auflagen, die so billig als möglich in kürzester Frist verlangt werden. Da muß oft ein elendes Papier herhalten, die wenigen an sich schon zulässigen Farben leiden durch schlechten Druck: kurz, es kommt unter der Hetzpeitsche "billig und rasch" ein Plakat an die Säulen, demgegenüber schon ein künstlerisch mäßiges Münchener Blatt die Vorteile der kleineren Auflage, des besseren Papiers, des schöneren Drucks hervorkehren kann. Daß wir gerade unter den Filmplakaten so häufig diesen Mängeln begegnen, ist um so bedauerlicher, als Berlin, das den Mittelpunkt der deutschen Filmindustrie bildet, das ganze Reich mitseinen Kinoplakaten überschwemmt. Da muß dann eben die künstlerische Qualität des Entwurfs in die Bresche springen, wenn die drucktechnische Ausrüstung versagt. Wie gut ihr das vor der großen Menge gelingt—das kleine Häuflein der Kundigen und der kritisch Prüfenden scheidet von vornherein aus—, das bezeugen die Erfolge zahlreicher mit Aufträgen stets reich bedachter Berliner Plakatkünstler.

Diesen vielbegehrten Meistern, wie natürlich auch ihren Nachläufern und dem Troß der Stümper, bieten sich in Berlin noch mancherlei andere Möglichkeiten der Verwertung und Verwendung ihres Plakatentwurfs, die typisch für Berlin und eine Besonderheit der Reichshauptstadt sind. Da ist vor allem die Schnellbahnreklame, die einmal große Flächen in den Bahnhöfen der Hoch- und Untergrundbahn und zum andern wieder kleine Felder an den Türen und über den Sitzen im Innern der Wagen den Künstlern zur Verfügung stellt. So ist der Berliner Plakatzeichner imstande, sein Säulenplakat sowohl vergrößert als verkleinert dem Publikum erneut vor Augen zu führen und damit starke Tiefenwirkungen zu erzielen. Insonderheit die langgestreckten Hallen der Hochbahnhöfe sind zu dauernden Plakatausstellungen geworden und bieten so eine gewisse Entschädigung für den Mangel an einer geschlossen durchgeführten Straßentafelreklame. Wie in den Zügen der Hochund Untergrundbahn, so sind auch in den Wagen der elektrischen Straßenbahnen, in den Automobilomnibussen und in den Stadt-. Ring- und Vorortzügen den Kleinplakaten überall Unterkunftsstätten eingerichtet worden. Straßenbahnen und Automobilomnibusse haben zudem auch noch die Außenreklame bei sich zu Gaste geladen und an den Wagendächern in langen Streifenplakaten untergebracht. Bei den Straßenbahnen gesellte sich noch die Vorder- und Hinter-Plattform ergänzend hinzu. Wenn unter den Nachwehen eines verlorenen Krieges alle der Allgemeinheit Kohle entziehenden Werbemittel, wie die einst in Berlin so weitverbreiteten Lichtreklamen, in Wegfall kommen mußten, und



### ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

manche absonderlichen Reizmittel, wie Flugzeuge mit gabenspendenden Füllhörnern oder Lenkluftschiffe mit Aufschriften ob des Machtgebots der heute über Deutschland herrschenden Entente nicht mehr zur Anwendung gelangen dürfen, so kann man das namentlich bezüglich der Lichtreklame zum Heil unserer armen Augen nur begrüßen. Für Ersatz hat die findige Berliner Reklame ohnehin gesorgt, indem sie mit der Reichspostverwaltung Verträge einging, die nicht nur die Pulte der Schalterräume, sondern neuerlich auch die Straßenbrief. kasten zu privaten Werbezwecken freigaben. Wie hier die Leitung eines der wichtigsten Verwaltungszweige der Staatsregierung mit den alten Überlieferungen brach, so haben auch sonst unter den veränderten Verhältnissen die amtlichen Stellen der Werbekunst gegenüber ihre oft scharf ablehnende Haltung geändert. Es wurde sogar der Posten eines Reichskunstwarts neu geschaffen, der den Bestrebungen der Gebrauchsgraphiker auf Durchdringung der amtlichen Graphik mit künstlerischen Werten hilfreich begegnen soll. Da Berlin Ausgangspunkt fast der gesamten amtlichen und aller heute in üppiger Blüte stehenden politischen Propaganda ist, so haben sich den reichshauptstädtischen Gebrauchsgraphikern viele neue Wege erschlossen, ihrer KunstAuswirkungin Breite und Tiefe zu geben. Wie weit im übrigen der Einfluß des Reichskunstwarts sich erstreckt, ob es ihm vor allem möglich sein wird, dem Amtsschimmel eine schnellere Gangart beizubringen und ihn an die neue künstlerische Kost zu gewöhnen, bleibt abzuwarten. Die Hoffnung aller Künstler, die besten Wünsche aller Freunde guter Graphik geleiten ihn auf seinem gewiß dornenreichen Wege, der beim Plakat nicht halt machen darf, sondern vor allem auch die amtliche Kleingraphik einer scharfen Durchjätung und Veredelung unterziehen muß.

Tritt neben der im Straßenbild so stark ins Auge springenden Großgraphik die Kleingraphik in der Öffentlichkeit auch erheblich zurück, weil sie nicht hunderten zugleich ihre Botschaft kundtun kann, sondern auf die Bearbeitung des einzelnen angewiesen ist, so hat sie dafür vor jener voraus, daß ihr größere technische Mannigfaltigkeiten und feinere

künstlerische Möglichkeiten zu Gebote stehen. Von beiden Wirkungsträgern hat die Berliner private Kleingraphik den weitgehendsten Gebrauch zu machen verstanden. Und sie hat glänzende Erfolge damit erzielt. Gehört es doch nunmehr zu den Selbstverständlichkeiten für eine auf ihren Ruf bedachte Firma, sich einen Briefkopf, eine Schutzmarke, einen Katalog von Künstlerhand herstellen oder überhaupt ihren gesamten werbegraphischen Bedarf nach Künstlerentwürfen durchgestalten zu lassen. Wir haben in Berlin gerade von dieser einheitlich nach künstlerischen Gesichtspunkten aufgebauten kaufmännischen und industriellen Gesamtwerbung eine ganze Reihe vorbildlicher Beispiele aufzuweisen - um die alphabetischen Grenzen abzustecken -, von der A.E.G. bis zur Zentrale für Weinvertrieb. Daß die Berliner Verleger sich den Veredelungsbestrebungen der Gebrauchsgraphiker mit Verständnis und teilweise sogar mit beseeltem Eifer angeschlossen und nicht nur die Stirnwand, sondern meist durchweg den ganzen Organismus ihrer Bücher, Noten und Zeitschriften der schmückenden Künstlerhand überlassen haben, darf nicht unerwähnt bleiben.

Man muß überhaupt mit freudiger Genugtuung feststellen, daß die Berliner gebrauchsgraphische Kunst auf allen Gebieten, denen sie ihre Arbeit zuwandte, dank des nimmermüden Vorkämpfertums ihrer lünger siegreich geblieben ist und daß sie aus einem dürren und sandigen Boden ein Erntefeld mit guten Erträgen für Kunst und Künstler zu schaffen verstanden hat. Indem sich ihre Meister und lünger in einer festen Organisation vereinigten und den Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker ins Leben riefen, der die gesamte nutzgraphisch tätige deutsche Künstlerschaft umfaßt und kürzlich in einer Landesgruppe Berlin-Brandenburg die Großberliner Mitglieder noch enger zusammengeschlossen hat, schmiedeten sie sich eine neue und starke Wehr, die sie instand setzt, beiden - der Kunst und den Künstlern - Schutzund Schirm zu bieten, in Frieden ihre Freiheit und ihr Können auszubauen, aber auch gegebenenfalls in Angriff und Verteidigung ihre wirtschaftlichen Rechte zu wahren.









Silhouette: Fries / Anzeige Heimlicht: Lucian Bernhard Zeitungskopf Allgemeine Industrie- und Gewerbezeitung: Paul Süßmann d. J.

hsnen er ich ren ter ich

田田 京京 四年 四日 日日

15



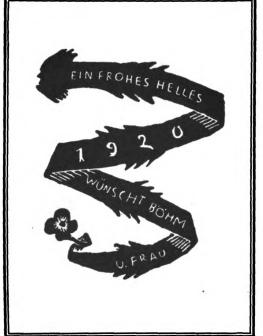



Das Offiziertorpes

zweiten interelfässischen
feldartillerie Regiments
Lir. 67
feinen Angehörigen
1914-1918
zür Erinnerung and
das Kingen Deinschlands
miteiner Welt von Feinden,
an Tapferteit bis in den Tob,
Opfermitt;
Treise und Kameradschaft:
Derleise Kommanden: Despleitenant a. h



Neujahrskarte, erste und dritte Seite: Ernst Böhm Gedenkblatt: H. Th. Hoyer / Umschlag "Schiff auf Strand": Martha Jäger







7

Anzeige Pohlig A.-G.: Franz A. Peffer / Umschlag Schloß Paretz: Fr. O. Muck Marke H. S.: Willy Belling / Marke Sichelkreuz: Otto Firle

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK



















Werbemarken Heintze & Blanckertz: Georg Wagner / Schutzmarke F.W.: Georg Breitwieser / Schutzmarken B.D.A. und Priteg: Karl Bültmann / Schutzmarke Leichner: Carlo Egler / Schutzmarke Hommel: Lucian Bernhard



\*

# Ziebers Liebers Wamann

Buchdrurkerei

ANFERTIGUNG MODERNSTER DRUCKSACHEN



Berlin W.50

Murnverger Str 31/32

\* TEE PFALZBG4738 \*

Anzeige Schloß Vaux: Béla Fischer / Geschäftskarte Liebers & Hamann: Blank Verlags-Signet L. L.: O. H. W. Hadank / Exlibris: Möller-Fernau



= K







3

ARC

Anzeige Rudolf Förster: Ernst E.F.Knodel / Anzeige Chlorosan: Lucian Bernhard Marke H: Max Hertwig / Marke F: Georg Breitwieser

# VERHAEREN DIE GROSZSTADT LAUERT

Deutsche Nachdichtungen von LudwigScharf

ALFRED RICHARD MEYER V E R L A G BERLIN-WILMERSDORF

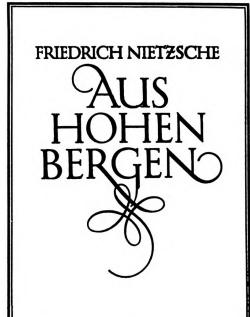





Umschlag "Die Großstadt lauert": Hans Heimbeck / Buchumschlag "Aus hohen Bergen": H. Th. Hoyer Umschlag Musikinstrumente: Carl Gadau / Geschäftskarte Ehrecke: Robert L. Leonard



#### VEREINICADE MEDICIONE

INNENAUSBAU/KLEINKUNST/MODEN-ZIERRATE BERLIN W 10

MARGARETENSTRASSE & FERNRUF: KURFÜRST Ó271

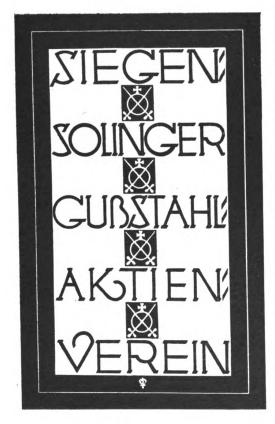









Briefkopf Vereinigte Ateliers: Adolphy / Katalogumschlag Siegen-Solinger: Ernst E. F. Knodel / Prospekttitel "Englische Staatsmänner": Leon Amar / Exlibris Röchling: v. Sydow / Eintrittskarte: E. Paul Weise / Exlibris Rosenbaum: H. F. Schon



BERLIN W. 62 den Kurfürstenstraße 123



Magdeburg Deter Straße 14-15

## WERKSTATTEN FÜR ANGEWANDTE KUNST

Postscheckkonto. Berlin Nr. 79674 Brahtanschrift: Raumwirkung Fernspr. Steinplatz 13959



Bankkonto Bank für Handelu Industrie Depositenkasse D. Berlin W. 15 Kurfürstendamm 262

ERLIN WEFAK W15 Meinekest 727
Am Kurfürstendamm

Briefkopf Delikatessenhaus Lützow: Erwin Rechenberg / Briefkopf Brückner: Max Hertwig Briefkopf Appel & Co.: Max Hertwig

Digitized by Google



























ROTH





Geburtsanzeige: Otto Firle / Umschlag "Kunstabend": E. Paul Weise / Hausmarke Schmidt-Hackenberg: Tobias Schwab Exlibris Elkisch: Ernst Böhm / Exlibris Roth: Else Suffrian / Wasserzeichenmarke: Max Hertwig







»kraftbau«

Neujahrskarte: H. Th. Hoyer Hausmarke Ekaha, Industriemarke Kraftbau, Schutzmarke Pose: O. H.W. Hadank

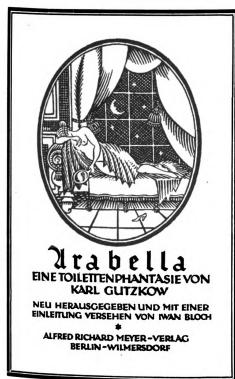

| Ianuar             |                          |             |                    |               |                            |              | März               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                         |              | Mai       |                                         |                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |              |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| g                  | M                        | D           | M                  | D             | 3                          | G            | g                  | m                   | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D           | 3%                      | Q            | Ø         | M                                       | D                 | M                                       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                       | Ø            |
| -                  | -                        | -           | -                  | -             | -                          | 1            | -                  | -                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 4                       | 5            | 1         | 2                                       | 3                 | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                       | 7            |
| 2                  | 3                        | 4           | 5                  | 6             | 7                          | 8            | 6                  | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                         | 12           | 8         | 9                                       | 10                | 11                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                      | 14           |
| 9                  | 10                       | 11          | 12                 | 13            |                            | 15           |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                         | 19           |           | 16                                      | 17                | 18                                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                      | 21           |
| 16                 | 19                       |             | 19                 |               | 21                         | 22           | -                  | 21                  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24          | 25                      | 26           | _         | 23                                      | 24                | 25                                      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                                      | 28           |
| 23                 |                          | 25          | 26                 | 27            | 28                         | 29           | 27                 | 28                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31          | -                       | -            | 29        | 30                                      | 31                | -                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                       | Ŀ            |
| 30                 | 31                       | -           | -                  | -             | -                          | -            | Ŀ                  | -                   | Ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -                       | -            | Ŀ         | -                                       | Ŀ                 | <u>-</u>                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                       | Ŀ            |
| 1                  |                          | M           |                    | To the second | B                          |              | 1                  | 1                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           |                         | 1            | 7         |                                         |                   |                                         | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                       | 8            |
| W. Com             |                          | 1           |                    |               |                            |              | 200                |                     | O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | Se la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                         |              | 14人の人の人の人 |                                         |                   | 人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人 | ライル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                       |              |
| So and the second  | No.                      | 6           |                    |               |                            |              | 5000               | 2                   | The state of the s | The state of the s | i           |                         |              | 1         | 3                                       | 31                |                                         | 10 To | 1                                                       |              |
| Q 60               |                          | 000         |                    | D             | 3                          | Ø            | 0                  | 2 2 2               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | の一個の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P P         | F                       | 0            | 0         | - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C | 31 3              | THE RESERVE                             | 門門の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                       | D            |
| <u>a</u>           | XX<br>-                  | D<br>1      | π<br>2             | 3             | 3 <sup>4</sup>             | g<br>5       | Ξ                  | _                   | D<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ж<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D -         | <b>3</b>                | 2            | Ξ         | M<br>-                                  | 31 P -            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | THE REL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33                                                      | 04           |
| 0 0 0              | 107<br>-<br>9            | D<br>1<br>8 | 100<br>2<br>9      | D<br>3<br>10  | 3 <sup>4</sup>             | g<br>5<br>12 | 3                  | 900<br>-<br>4       | D<br>-<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ж<br>-<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D - 3       | 3                       | 2            | - 5       | ж<br>-<br>б                             | 31<br>日 · · ?     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | TO POOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 332                                                     | 0 + 11 :     |
| 6<br>13            | III<br>-<br>9<br>14      | D<br>1<br>8 | IX<br>2<br>9<br>16 | D<br>3<br>10  | 3 <sup>4</sup><br>11<br>18 | g<br>5<br>12 | -<br>3<br>10       | 938<br>-<br>4<br>11 | D<br>-<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207<br>-<br>6<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D - 7       | 3<br>1<br>8<br>15       | 2<br>9<br>16 | 5         | 0<br>0<br>13                            | D<br>-<br>9<br>14 | 1 37 1 0 15                             | Raog:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1385 1385 138 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 0 4 11 18 15 |
| o<br>6<br>13<br>20 | IN<br>-<br>9<br>14<br>21 | D<br>1<br>8 | IX<br>2<br>9<br>16 | D<br>3<br>10  | 3 <sup>4</sup><br>11<br>18 | g<br>5<br>12 | -<br>3<br>10<br>17 | 700<br>-<br>4<br>11 | D<br>-<br>5<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 977<br>6<br>13<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D - 7 14 21 | 3<br>1<br>8<br>15<br>22 | 2            | 5 12 19   | 0<br>13<br>20                           | 11<br>日 - ウ 計記2   | 1 X 1 6 15 27 20                        | 1 A 2 0 9 2 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1322                                                    | 0 4 11 18 25 |
| 6<br>13            | III<br>-<br>9<br>14      | D<br>1<br>8 | IX<br>2<br>9<br>16 | D<br>3<br>10  | 3 <sup>4</sup><br>11<br>18 | g<br>5<br>12 | -<br>3<br>10       | 938<br>-<br>4<br>11 | D<br>-<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207<br>-<br>6<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D - 7       | 3<br>1<br>8<br>15       | 2<br>9<br>16 | 5         | 0<br>0<br>13                            | D<br>-<br>9<br>14 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 1 A Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33854-                                                  | 041111111    |



K





Briefkopf Schwanke: Paul Wenck / Umschlag "Arabella": Hans Heimbeck / Aus dem Weihnachtsalmanach: Fritz Preuß Marke Kupferberg: Muck / Marke V. V. M.; Karl Bültmann / Marke D. A. f. K.: Roman Busse













PAULWENCK BERLIN\_LICHTERFELDE FERDINANDSTRIS\_FERNRUF\_LFD\_3618

Briefkopf Bühler: Fritz Adolphy / Marke Luxor: Ernst B. F. Knodel / Eigene Marke: Carlo Egler Marke Photohaus Heinrich: E. Paul Weise / Marke B. D. A.: Ernst Böhm / Eigener Briefkopf Paul Wenck

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY K





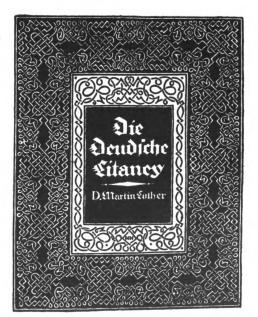

Neujahrskarte 1920: Paul Windsler-Lehrs / Holzschnitt Otto Bartelt / Umschlag "Motiv": Hans Heimbeck Umschlag "Die Deudsche Litaney": Hans Heimbeck





Umrahmung: Hertha Jeß Scherenschnitt: Käte Wolf / Schutzmarke Timner: Karl Prinz

Generated on 2018-10-02 09:52 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101074 Public Domain in the United States. Google-digitized / http://www.hathitrust.org/

Digitized by Google















Illustration: Fritz Koch-Gotha / Marke Eichhorn-Apotheke: Lucian Zabel / Schutzmarke Thomsen: Ernst E. F. Knodel Exlibris Lange: Wilhelm Muck / Zwei Illustrationen: Szafransky / Signet der Handwerkersiedlung "Gildenhall": O. H. W. Hadank







Holzschnitt: Bartelt Holzschnitt: Richard Blank / Glückwunschkarte: Karl Michel ÷

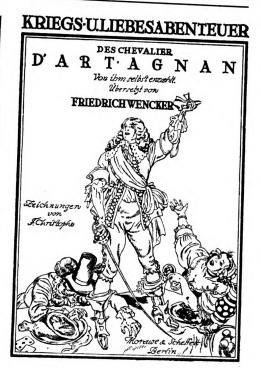





Budumsdilag "Balladen" von Eduard Stucken: H. Th. Hoyer / Umsdilag "Kriegs- und Liebesabenteuer": Christophe Illustration "Regina coeli": Fritz Preiß / Umsdilag Tandu Karmitri: Otto Firle









ARC









Schutzmarke Eceka: Paul Weise / Schutzmarke B. D. A.: Otto Firle / Exlibris Möckel: Möller-Fernau / Plakat: Rudi Feld Schutzmarke P: Prinz / Exlibris Filz: Ernst Böhm / Schutzmarke Kupferberg: Fr. O. Muck



K





Plakat Dekofa: Karl Schulpig Industrie-Marke: Roman Busse / Marke D. N. V.: Carlo Egler / Marke mit dem Flugzeuge: Hans Rudi Erdt

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

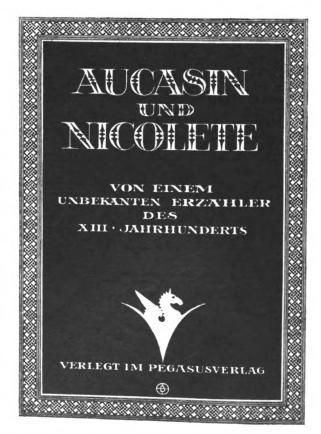

Holzschnitt: August Becker / Buchumschlag "Aucasin und Nicolete": Roman Busse









Holzschnitt: Bartelt Drei Exlibris Dr. Max Osborn: Karl Michel / Dr. Liepelt: Leonhard Fries / Helischkowski: Paul Winkler-Lehrs

Digitized by Google

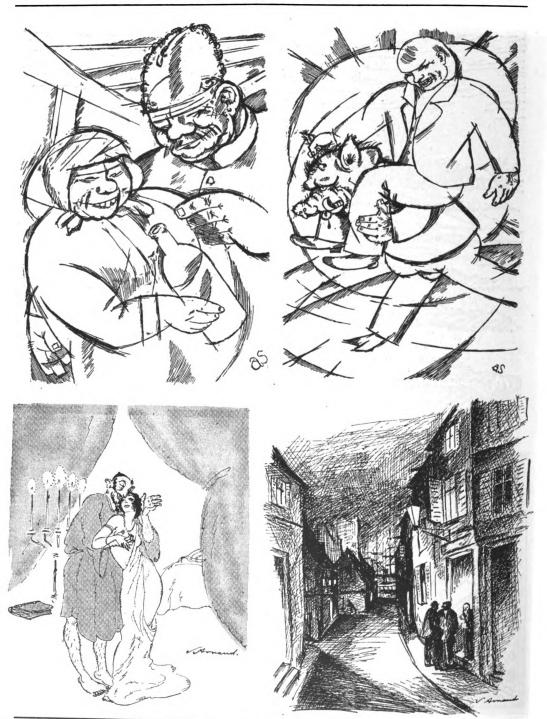

Zwei Federzeichnungen zu Gogol "Der Revisor": Albert Schäfer Federzeichnung: Viktor Arnaud / Federzeichnung "Whitechapel": Viktor Arnaud



Gedenkblatt: Ernst Böhm





Illustration: Lucian Zabel / Plakat Pola Negri: Robert L. Leonard Anzeige: Jupp Wiertz





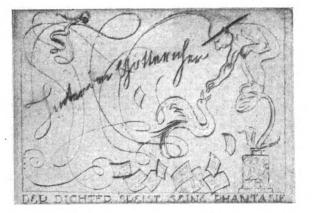













Briefmarkenentwürfe: Charal / Radierung: Traugott Schalcher / Zigarrenpackung: Béla Fischer Drei Exlibris: Markus Behmer









Zwei Lithographien aus dem Zyklus "Die Marseillaise": Wilhelm Plünnecke Lithographie "Herr und Knecht": Fritz Ahlers / Einladungskarte: Artur Regelsky





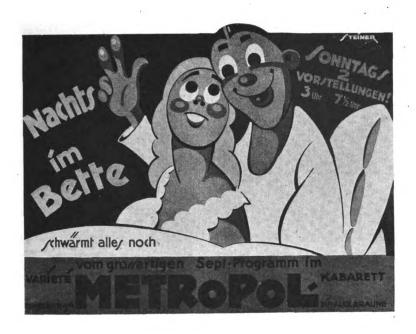







Plakat: Joseph Steiner Umschlag Mosse-Almanach: Prof. Walter Buhe / Buchrücken: Georg Breitwieser / Notentitel: Viktor Arnaud



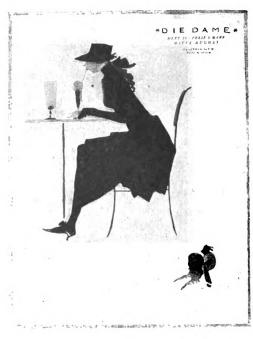

### DIE BERÜHMTE FRAU



MARIE DIERS



Umschlag der Dame: O. H. W. Hadank / Umschlag der Dame: Paul Scheurich Umschlag zu Diers "Die berühmte Frau": Regelsky / Ehrendiplom: Max Hertwig



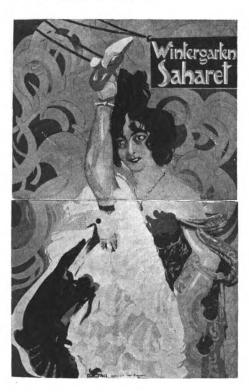





Saharet-Plakat: Ernst Neumann / Möwe-Plakat: Hans Rudi Erdt Schriftseite "Wodans Runenkunde": Gustav Tischer













Vorsatz: Roman Busse / Illustration zu "Don Juan": Erwin Rechenberg / Rehe, Radierung: Helmuth Körber Umschlag Luftreederei: Otto Firle / Buchrücken zu Arno Holz: H. Th. Hoyer / Buchrücken zu Anzengruber: Willy Belling



# Berliner Freie Gruphik Von Ostar Bever

er Titel diefes nur als Überficht gemeinten Auffages flingt fehr felbstverftandlich und unverfanglich, fieht man indeffen naher zu, fo wird er problema= tifch und fordert dringend Borerwagungen und Borverftandigungen. Es muß namlich fcongu Unfang die Frage erhoben werden, ob man denn überhaupt von einer fpegifisch berlinerischen Graphit, einer Runft topisch berlinerischer Graphifer fprechen burfe, und wenn wirflich, in welchem Ginne dies gulaffig fei. Bir erinnern uns einer ber Grundtendenzen bet neueften Runftbewegung, die einen übernationalen Busammenschluß von Gefin= nungegenoffen meint, vergegenwartigen uns ben Billen vieler und gerade oft wertvollfter Begabungen, alle auf außerliche (alfo geographische, kulturelle, foziale usw.) Bedingungen guruckleitbaren Unterschiede ungultig gu machen und fich im Ausbruck geiftigen Erlebens, das fich bei allen unter verwandten feelischen Borausfegungen vollzieht, zu menschlich=bruderlicher Einheit gufammen= gufinden. Ferner mare zu ermagen, daß im hinblick auf ben burchaus fluftuierenden Charafter ber mobernen Rie enftadt Entstehen und Sichbehaupten einer Runft= lerschaft mit ausgesprochen lokalen Bugen taum noch denkbar ift, benn bie heutige Großftadt ift nur eine rela= tiv feste Einheit, sie ist langst nicht mehr die außerlich burch Mauern fymbolifierte Einheit wie noch vor hundert Jahren, als der Begriff der "Großstadt" gar nicht eris stierte und die Art der Berkehrsmöglichkeiten die Garantie dafür bot, daß der perfonliche Charakter jedes Stadt= gangen durchaus gewahrt blieb. Der Runftler von heute nun ift durchaus abhångig von den Zivilisationsbedin= gungen, die für unsere Epoche charafteristisch find, er ift Großftadtmenich, hat meift den (im guten Sinne!) weltmannischen Schnitt, er fist nicht, wie noch bie alten Runftler des Biedermeier, ein Leben lang auf feinem Flecke fest, nachdem er seine Italienreise pflichtschuldigst abfolviert hat, er hat den Bug gum Schweifen, fieht fich aus einem Landgebiet ins andere verschlagen; es gibt viele, die ben gangen Sommer über auf bem Lande haufen und nur gum Binter in die Sauptftadt guructfluch= ten, wieder andere machen große Reifen und haben bann in der Stadt von dem zu gehren, was ihnen auf diefen Reifen an Erfenntnis zuteil geworden - daß fie in einer bestimmten Großstadt ihre Beimat haben, bat faum einen wefentlichen Einfluß auf ihren Stil, auf ihr funft=

lerifches Geftalten. Noch vor einigen Jahrzehnten fonnte man von einer Berliner Schule, fonnte man fogar von einer "preußischen" Graphit sprechen und damit eine fcarfe Grenze gieben, die alles ausschloß, was man in München oder Duffeldorf oder Karlsruhe oder Dresden trieb (L. Richters Graphit 3. B. hatte fpezifisch fachlische Buge, und unterschied fich beutlich von ber ihr fehr verwandten, plattbeutschen Art eines D. Speckter ober ber fuddeutschen eines Schwind, ober der munchnerischen eines 2B. Bufch). Aber hier hat fich inzwischen alles ge= andert: was die freie Runft angeht - und dazu mochte ich hier auch das Gebiet der "Illustration" gerechnet wiffen -, fo gibt es bei den Reueften faum noch irgend-welche Unterschiede zwischen "Norddeutsch" und "Sudbeutsch", zwischen Bilbern und graphischen Berten von Malern, die mehr oder weniger zufällig in Berlin, und folchen, die mehr oder weniger zufällig in Munchen leben; anders fteht es mit der Gebrauchsgraphit, die fich in Bapern schon seit langerem eng an die alte nationale Bolfstunft angeschloffen und infolgedeffen einen unverfennbar "bagrifchen" Charafter gewonnen hat - bas ift aber eine Ausnahmeerscheinung.

Mach allem, was wir einleitend angedeutet haben, ift die Frage nach der Eriftenz einer ausgesprochen "berli= nerifchen" Runft und im befonderen einer folden Graphif im allgemeinen in burchaus verneinendem Sinne gu beantworten. Es ift jedoch nicht moglich in einer Zeit des Ueberganges, der Garung, wo die verschiedenartig= ften, oft feindlichen Bestrebungen unmittelbar nebeneinander wirken und das Alte neben dem übermachtig fich Geltung verschaffenden Neuen noch gab um feine Erifteng ringt - es ift nicht moglich, Die Betrachtung ausschließlich auf Erscheinungen bes neuen Bollens gu befchranten, und dem, ber fich bagu entschließt, auch dem von fruher her unverandert Bestehenden noch irgend= ein Dafeinerecht einzuraumen, fallt eine fleine Gruppe ein von fraftvollen Talenten, die man von den Lebenden noch am eheften als Berliner ansprechen barf, ja bie bas "Berlinerifche" auch in unfere Tage gerettet haben: ich meine die Sauptvertreter der "fozialen" Graphit, Bille, Balufchet und Rathe Rollwis, fie alle werben auch heute noch mit Achtung genannt. Die meift lithographisch reproduzierten und gang offen ihren "Lendenz". Charafter jum Ausbruck bringenden Zeichnungen der beiden Erft-

genannten find gebunden an einen gang bestimmten Bolts- und Menschentop, wie er nirgend anderswo als gerade in Berlin gefunden wird; nicht gang ohne Bor= fict darf ihnen die Rollwiß beigezahlt werden, da ihr das Allgemeine, Ueberberlinerifche ber Proletarierwelt überhaupt, ihre großen, ergreifenden Linien gugeftalten wich= tig ift und Lebenspflicht, wenn ihr auch bas Allgemeine tatfachlich am Leben ber unteren Schichten ber Berliner Bevollerung beutlich wird. — Schon im Blid auf Die Entwicklung ber großen Meifter bes beutichen Impreffionismus, Liebermann, Slevogt, Corinth, fcheint es mir unwesentlich, daß fie gerade in Berlin lebten und noch leben (obwohl feineswege ausschließlich); Lieber= mann fonnte man fich ebenfogut in Amfterbam, Glevogt vielleicht in einer fubbeutschen Stadt, Corinth etwa in Ronigsberg benfen. Ihre Graphif ift, entsprechend bem Charafter ihrer Bilber, ffigenhaft, improvifatorifch, auf den momentanen Einfall, auf Spiel und Laune ber virtuofen Sand geftellt - ber Augenblidecharafter biefer Graphif wird am beutlichften im Berte Slevogts, in bem bie "Beltanschauung" bes Impressionismus ihren Triumph erlebt. Liebermann, bem eine ungewohnliche Abstraftionsfraft ju Gebote fteht, wirft vor allem in feinen graphischen Sachen als Philosoph vom Schlage Rants; Corinth wendet fich neuerdings dem Primitiven ju, indeffen genugen die vorhandenen Dofumente noch nicht gur abichließenden Beurteilung biefer Bendung.

eben diefen Großen, die fest gufammenge= halten haben und beren weiter Ruhm lange ben Ruhm ber Kunftmetropole Berlin bebeutet hat, gibt es andere, Beachtliche, die fich feit Jahren mit ben Suhrern vertragen; an erfter Stelle muß hier Orlif genannt werben, beffen Saupt= bebeutung auf dem Felde graphischer Leistung liegt als Maler ift er ernsthaft nie in Frage getommen. Man weiß von ihm, bag er fruher bas moberne Leben ber Japaner in Blattern geschildert hat, beren japanische Stilmerte nicht etwa durch Nachahmung ber Runftler biefes Landes, fondern aus der formalen For-berung ber Objette und Menfchen felber, die er fah und zeichnete, fich erzeugten; wertvoller, eigenfraftiger ift er Spåterhin durch Landschafteradierungen geworden, beren Gegenståndliches feine bem Platathaften befreundete Sand jugrößter Bereinfachung zwang, und durch manch ein großes Bildnis, wenn auch anderleits nicht geleugnet werden barf, daß die Uberfulle ber Leiftung (ber eine erstaunliche Fertigkeit in ber Sandhabung ber graphi= schen Technifen parallel geht) auf die Dauer eine schwere Schabigung feiner fraftigen Qualitat bedeutet. Un ihn laffen fich einige Namen anschließen von Leuten, beren graphifche Sanbichrift vor allem burch retrofpettive Bestandteile gekennzeichnet wird; fie find fehr erflusiv und wenden fich mit ihren Blattern an fultivierte Liebhaber ber Gefellichaftsfreise - ich meine Meib (ber ben gra= phischen Impressionismus Slevogts noch weiter treibt, ohne deffen Umfang zu befigen), Balfer (ber am beften ift in fehr fleinen unmittelbaren Zeichnungen, die fich aus wenigen Strichen gufammenfugen), ferner Scheurich,

Chriftophe, Simon u. a. Man fonnte fie unter bem Begriff ber Berliner "Salon-Graphit" faffen und ihnen einige andere, noch ftarter ins Enobiftifche ober Erotifche schweifende Graphiter beifugen, ohne indeffen die hier namentlich Genannten baburch irgendwie berabfegen ju wollen; auch ber Begriff "Salon-Graphif" ift mehr ein Mittel ber Berbeutlichung, als ein Berturteil. -Ingwischen ift es aber Beit geworden, fich von Runft= lern, beren Kenntnis eine allgemeine ift und über bie eigentlich gar nichts mehr hatte gefagt werben burfen, gu folchen gu wenden, beren Leiftung ben neuen Stilbe= burfniffen entspricht, wie fie fich in unferer Gegenwart immer fraftiger gur Geltung bringen. Um beften fcheint mir mit benen begonnen zu werben, beren bilbhafte Meußerung als "gesteigerter Impressionismus" treffend bezeichnet werden fonnte, es find Runftler, in benen ein neuer Beift, ein leibenschaftliches Ausbrucksftreben les bendig ift, ohne daß sie sich der durch den Impressionis mus gefchaffenen Ausbrucksmittel entschlagen fonnten, fie fullen jungen Bein in alte Schlauche und es lagt fic benten, mas bas fur ein oft erregendes Schaufpiel ergeben mußte (von anderer Seite wird hier von "byna= mischem Erpressionismus" gesprochen). Erscheinungen wie Meidner und Bedmann empfindet man infolge ihres breughelischen Temperamentes als verwandt. Meibner ift ber bei weitem zugellofere und ficher auch fraftvollere und eigenwilligere, er ift Efftatifer und wird vom Fieber ber Beit oft entfeslich bin= und hergeriffen, er tobt feine Inbrunft, feinen Asketengrimm, feinen Satanismus in Rartonzeichnungen voll biblifcher Motive und Szenen ber Bermuftung aus, feine reifgewordene Meiftericaft tritt aber erft in radierten Bildnistopfen bervor, beren herbe Strichwirkung man hier fast immer bewundern muß. Bedmann lenttnach wuftem Tobenerften Jugend: branges icheinbar zu beschaulicherer Rube und Gefest= heit ein; weit über feine neuen großen lithographierten Blatter muffen aber fleine Rabierungen ober Blatter wie die gur Legende vom Berlorenen Sohn gefest werden. Jaedel und Baste, beibe ber alten Sezeffion juge= borig, fonnen unmittelbar nebeneinander genannt merben, ihrer Runftbebeutung fteht man im allgemeinen burchaus ffeptisch gegenüber, auch hat die ursprüngliche Rraft ihres Bollens unter ihrem Erfolg und ihren Ronzeffionen an bas Mobifche fcmer gelitten; mabrend Jaeckel neuerdings mit der Produktion zahllofer lichtvoll gehaltener, gartliniger Radierungen gur Bibel befchaftiat ift, beren Bollendung man abwarten muß, um ihnen gerecht zu werben, fteht Baste als Graphifer — im Gegenfag zu feiner Malerei, die man mit wenigen fruhen Ausnahmen ablehnen muß — doch auf einem fehr beachtenswerten Niveau, vor allem die Blatter bes Gim= son=3pflus konnen, wenn man fie nebeneinder hangen fieht, viel Gutes für ihren Meifter ausfagen. - M. Gra= matté ift ein fruhreifes Talent, bas fich, wie viele, ja bie meiften ber heutigen Talente, rafch und treibhaushaft entwickelt, bas (abgefehen von anderen Ginfluffen) ftarf unter bem lebendigen Eindruck Secfels arbeitet und burch einen auffallenden, fast mochte ich fagen: franken Bug jum Damonifchen bezeichnet wird; das beste ift ihm bis= ber in einigen (aber nicht allen) Blattern zu Doftojemefij

--



GRAPHIK ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND

Prof. Max Slevogt: Aus der "Zauberflöte", Radierung Mit besonderer Genehmigung des Verlages Paul Cassirer, Berlin



Prof. Emil Orlik: Am Nil, Radierung Mit besonderer Genehmigung des Verlages "Neue Kunsthandlung", Inhaber S. Margules, Berlin

Digitized by Google



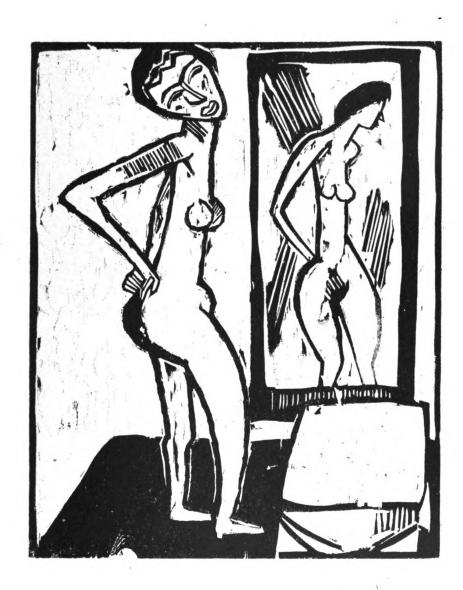

Schmidt-Rottlaff: Mädchen vor dem Spiegel, Holzschnitt Mit besonderer Genehmigung des Verlages J. B. Neumann, Berlin



George Groß: "Kaffeehaus IV", Federzeichnung / Max Pechstein: Exotische Federzeichnung Mit besonderer Genehmigung des Verlages "Neue Jugend" und des Verlages Fritz Gurlitt, Berlin





Heinrich Zille: Ins Wasser / Walter Grammatée: Aus Gogol "Der Mantel" Mit besonderer Genehmigung des Verlages Gustav Kiepenheuer, Potsdam

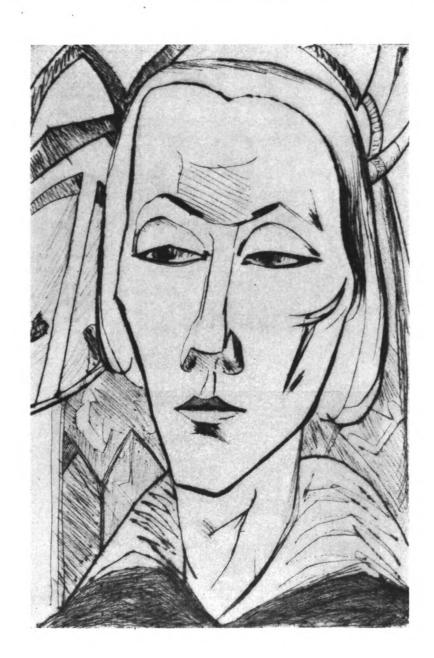

Erich Heckel: Mädchenkopf, Radierung Mit besonderer Genehmigung des Verlages J. B. Neumann, Berlin



Ludwig Meidner: Selbstbildnis, Radierung Mit besonderer Genehmigung des Verlages J. B. Neumann, Berlin



Richard Janthur, Buchseite Mit besonderer Genehmigung des Verlages Karl Schnabel, Berlin und Flaubert ("Sage von St. Julian dem Gaftfreien") gelungen. Er mag als Bertreter aller übrigen, ben gefpensflichen Phanomenen der Nachtwelt Zugekehrten hier gesnügen. —

Dbwohl ein außerer ober innerer lebendiger Bufam= menhang faum mehr besteht, macht sich boch immer noch bie ftarke ftiliftische Bermandtschaft ber einstigen Genoffen der Dresdner "Brucke" geltend, beren Mehr= jahl feit rund gehn Jahren in Berlin anfaffig ift, und man fieht fich gezwungen, fie immer noch und alfo auch an biefer Stelle gemeinfam zu betrachten. Dabei find fie, icheint mir, immer noch die eindruckevollsten und ftart= ften hiefigen Begabungen innerhalb des neuen Runft= reiche, obwohl auch fie ohne impressionistische Grund= lagen undenfbar maren und inzwischen weit radikalere Bege eingeschlagen worden find, um der Stilbildung entgegenzuwachsen, die als hochstes Ziel instinktiv ober gang bewußt vor den Augen der neuen Runftler leuchtet. Diefen "Brucke"=Leuten (alfo Seckel, Schmidt=Rottluff, Rirchner, Pechstein) gemeinsam ist ihr "Erotismus", nicht als Gelbstzweck, sondern als Mittel zum 3weck: um gur Stilbildung zu gelangen, fuchte man ftiliftifch mit allem Nachdruck bort angufnupfen, wo ftiliftische Ginbeit in elementarem Sinne vorhanden ift, b. h. an bie Runft der fernen Erdbewohner. Sectel ift mohl ber freiefte Unwender folcher Formerlebniffe, ihm gelang außer= dem eine Berichmelgung des "Erotischen" mit dem Ger= manifch=Gotischen. Schmidt=Rottluff hat die größte line= are (wie auch farbliche) Behemenz, obwohl fein graphi= iches Berk eigentlich immer die bynamische Bewegtheit feines fruheren malerifchen Stils vermiffen ließ und Bildungen bevorzugt hat, die den Charafter des Solge= schnitten (ich meine nicht: bes Solzschnittmäßigen!) haben und auf viele, manchmal fogar mit Recht, als Er= starrungen wirfen mußten; feine neuesten großen Solg= ichnittblatter haben fich zu einer fuhn=gewaltigen Bewegtheit durchgerungen, fie geben Runde von der unverbrauchten Rraft diefes riefig-ringenden Geftalters. Dechftein hat das Erotische (außer in einigen fleinen früheren Bildern) am weitaus besten in den hastigen Federzeich= nungen feiner Gudfeereife festgehalten, mahrend Rirch= ner, der im Bergleich zu den bisher Genannten fpigig und meift verqualt und problematisch wirft, in feinen erotischen Motiven, die befanntlich ziemlich felten bei ihm find, fich mit (bem jest in Breslau wirkenden) Otto Muller berührt. - Dan fonnte Janthur bier anfugen, über den an anderer Stelle diefer Zeitschrift einiges ge= fagt murbe und über ben nachftens noch etwas zu fagen fein wird: tatfachlich fteht er aber gang für fich, auch infofern, als die Leibenschaft seiner Aneignung ber fernen Welt tiefer und personlicher, jum mindesten aber ganz anders geartet ist: ber primitive Mensch seiner vielen graphischen Blatter ist bei ihm zugleich ein Lebensideal, das er unaufhörlich und mit beispielloser Konsequenz zu gestalten sucht, ohne jede Rucksicht auf modische Bedurf-nisse, wie etwa der Pechstein der letten Jahre. —

corge Groß ift zu bezeichnend fur das Bild

des graphischen Schaffens im Berlin unferer Tage, als daß man ihn unterschlagen burfte, wie das vielleicht mancher fur zwectmåßiger halten konnte. Es ift eine verruchte Belt, in der er fich umtreibt, feine Ausbrucksweise ift aus der der Rinderzeichnungen entwickelt, indeffen barf uns das nicht schrecken, vielmehr gilt es, sich einmal zu vergegenwärtigen, was er eigentlich darftellen, allgemein fichtbar machen mochte: die Tiernatur, das Brutale, Ab= furbe im Gebaren bes Grofftadtbewohners, bas Entfeg= liche des Philisters, der mit allen unheimlichen Machten in Beziehung ftebt. Entscheibend fann naturlich nur bas Bie feiner Leiftung fein, und hier fann man immer wieder nur raten, felbst zu sehen (u. zw. viel zu sehen) und gu fuchen, bis man bas Treibende und Notwendige in seinen dunnen Federstrich=Rompositionen entdect hat.— Mit diesen Namen, deren Auswahl naturlich auch nicht gang ohne subjeftive Bertgefühle zustande fommen fonnte, glaube ich eine, wenn auch begrenzte, überficht über die fur die Berliner Graphit besonders inpischen Richtungen gegeben zu haben. Indeffen muß nachdruck= lich darauf hingewiesen werden, daß es fich um Begabungen handelt, die mehr oder weniger offen zutage lie= gen; es gibt aber auch folche, benen es in Anbetracht ber Bielheit berer, die gerade in Berlin zu Borte fommen wollen, nicht oder felten einmal gelingt, in den Lichtfreis offentlicher Burdigung einzutreten. Es find 3. L. fehr treffliche Talente, wenn auch engeren Rahmens, beren Arbeiten fich in den graphischen Abteilungen ber großen Runftrevuen leider meift verzetteln muffen - befonders erfreulich und in stattlicher Anzahl tauchten fie in ber letten "Jurnfreien Runftschau" auf. Man mochte man= chem von diefen von Bergen gern ein Bort bes bin= weises gonnen, das sie mahrhaftig verdienen, jedoch ift Die Kenntnis ihres gangen Wirfens noch zu mangelhaft, auch ließe fich ber diesmal engbegrenzte Rahmen nicht gut überschreiten. Aus ahnlichen Grunden fann es nicht zu einer Betrachtung von Bertretern ber gang abstrakten Graphif fommen, benn felbft gefegt ben Fall, es gabe hier folche, die gleichzeitig eines allgemeinen Intereffes ficher maren, fo hatten diefelben fich boch nicht ohne ein= gebendere grundfabliche Borerbrterungen ben bier genannten Gruppen und Runftlern anfügen laffen.



## ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

## KÜNSTLER UND WERTPAPIERTECHNIK

Als ein Ergebnis des Weltkrieges ist die vor-aussichtlich für die nächsten 20 bis 30 Jahre nötige, außerordentlich umfangreiche Papiergeldwirtschaft anzusehen. Ein Goldstück wird wahrscheinlich innerhalb des genannten Zeitraumes als eine Seltenheitserscheinung bestaunt werden. Eine Folgeerscheinung der Papiergeldwirtschaft wird der große Papiergeldbedarf sein. Großer Papiergeldbedarf bedingt nun die Anwendung des Buchdruckes, weil die Anzahl der vorhandenen Kupferdrucker und die verhältnismäßige Langsamkeit des Kupferdruckes dem Bedarf an Papiergeld nicht gewachsen ist. Die Anfertigung in Buchdruck erleichtert aber wiederum die Fälschbarkeit der Scheine, d. h. Auswechselungsnotwendigkeit des im Umlauf befindlichen Papiergeldes und Ersatz durch neue Muster. Der gesteigerte Bedarf eröffnet den Gebrauchsgraphikern ein neues Betätigungsfeld, das aber natürlicherweise an gewisse Kenntnisse der Papiergeldtechnik gebunden ist. Es ergibt sich hieraus gleichzeitig die Notwendigkeit, auf zwei Gebieten Reformen einzuführen. Erstens auf dem Gebiete des Geschmacklichen und zweitens auf dem Gebiete des Technischen. Daß die deutschen Geldscheine der Vor- und Nachkriegszeit keine geschmacklichen Glanzleistungen waren, kann als eine feststehende Tatsache hingenommen werden, denn die öffentliche als auch die Zeitungskritik waren sich darüber einig. Es ist also eine Reform auf diesem Gebiete unbedingt nötig, denn die Schönheit eines Scheines wird nicht nur allein durch figürliche, sondern im besonderen Maße durch dekorative Elemente bedingt. Es gibt aber sehr wenige Maler, denen die Fähigkeit des Dekorierenden und vor allen Dingen die Schrift, als wichtigen Bestandteils des Geldscheines, liegt. Gänzlich unmöglich ist es aber die Zeichnung von einem Maler, das Dekorative von einem zweiten Herrn und die Schrift von einem Schriftstecher machen zu lassen, denn es wird niemals möglich sein, die Arbeit dreier Personen zu einer Einheit zu verschmelzen. Eine solche Arbeit wird immer auseinanderfallen, was ja auch die Geldscheine der Vorkriegszeit deutlich zeigen. Ganz abgesehen davon, daß die früheren Geldscheine sich in den Stilen der Vergangenheit bewegten und gar keine Rücksicht auf die in den letzten 25 Jahren erfolgte geschmackliche Ent-wicklung nahmen. Die einzige Möglichkeit, hier zu einer Verbesserung zu gelangen, ist der Weg über die Gebrauchsgraphiker, weil sie an sich das Entwicklungsprodukt der letzten Vergangenheit sind und alle Voraussetzungen mitbringen, die

für eine Reform des Geschmacklichen auf dem Gebiete der Geldscheinherstellung nötig sind. Natürlich darf man aber auch nicht in den Fehler verfallen, zu glauben, daß nun der Sprung vom Plakat, Prospekt, Etikett oder der Gelegenheits-drucksache zum Geldschein ganz reibungslos vor sich gehen wird. Den allgemeinen Drucksachen liegt als Hauptgrundsatz neben dem Geschmacklichen die Reklamewirkung zugrunde. Der Geldschein ist aber aus Gründen der Erschwerung der Fälschbarkeit und, weil ihm gar keine Reklamewirkung zugrunde liegen soll, eine Feingebrauchsgraphik. Für die Herstellung von Entwürfen auf diesem Gebiete wird es natürlich nur eine verhältnismäßig kleine Zahlvon Gebrauchsgraphikern geben, denn die Erziehungsmethoden der letzten Jahrzehnte an den Kunstschulen liefen hauptsächlich auf die Hebung der künstlerischen Qualitäten hinaus, während das Handwerkliche und die damit zusammenhängende Akkuratesse recht stark vernachlässigt wurde. Der Geldscheinentwurf ist aber ein Entwurf der subtilsten Genauigkeit, denn nur auf der Unterlage eines sehr sauber gefeilten und durchgezeichneten Entwurfeskann der Stecher genau kopieren und das machen, was der Entwerfende will. Die Sauberkeit des Entwurfes und die Rücksichtnahme auf die weiter unten geschilderte Technik ist aber auch noch aus folgenden Gründen notwendig. Der Entwerfende hat die Pflicht gegenüber dem Staate, alle Mittel anzu-wenden, die die Fälschbarkeit soweit als irgend möglich verhindert, denn das Vertrauen zu den Zirkulationsmitteln des Staates darf bei der Allgemeinheit nicht erschüttert, sondern es muß wiedergewonnen werden, sonst bringt die Zunft der Fälscher den Staat, d. h. uns selber, um. Es ist also unbedingte Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Graphikers, der Geldscheine entwerfen will, die im Laufe der letzten Jahrzehnte ausgebaute Geldscheintechnik kennen zu lernen und sich eingehend in sie zu vertiefen.

Welches sind nun die Mittel, die die Geldscheinfälschung erschweren, und wo müssen die Reformen einsetzen? Ich will die Mittel zunächst aufzählen und sie dann im einzelnenzergliedern. Die augenblicklich zur Verfügung stehenden Mittel zur Verhinderung d. h. Erschwerung der Fälschung (eine unbedingte Sicherung gibt es nicht, denn je schlauer die Polizei, desto schlauer die Spitzbuben) sind etwa folgende: Das Faserstreupapier, das Wasserzeichen, die Guilloche, die rhythmische, präzise wiederholte Form durch den Pantographen, die Rücksichtnahme auf die photographischen



Reproduktionsverfahren, die Berücksichtigung der anwendbaren Farbentönungen und Arten. Das Faserstreupapier ist hauptsächlich ein Schutz der Papiergeldzentralstelle. Die Fasermusterung ist bei jedem Schein eine andere und daher durch das Druckverfahren sehr schwer zu ersetzen, weil bei eingedruckter Faserung das Muster gleich ist und bei einer Kontrolle leicht an dem typischen Wiederholungsmerkmal erkannt werden kann. Der Entwerfende müßte also darauf achten, daß der Druck möglichst viel Faserstellen frei läßt. Das Wasserzeichen hat eigentlich dieselbe Voraussetzung; denn ein Wasserzeichen, welches unbedruckt zu sehen ist, zeigt sich dem Laien als solches und wird dadurch erst zum Schutz; denn ein mit Farbe überdecktes Wasserzeichen verwirrt so, daß das Publikum ein echtes von einem gefälschten nicht unterscheiden kann. Die Guilloche ist Angelpunkt des ganzen Verfahrens, denn sie setzt für eine gute Fälschung entweder eine Guillochiermaschine oder eine mit allen Hilfsmitteln ausgerüstete photographische Reproduktionseinrichtung voraus. Zu gleicher Zeit ist die Guilloche aber auch der reformbedürftigste Punkt des Geldscheindruckes. Deshalb werde ich hierüber etwas ausführlicher schreiben.

 Zunächst bedeutet die Guilloche deshalbeinen sehr guten Schutz, weil sie es ermöglicht, mechanisch Wellenlinien, Schleifenlinien, Sterne, Rosetten usw. mit einer nur der Maschine gegebenen genauen, d. h. gleichmäßigen Wiederholungsmöglichkeit zu zeigen. Die Hand ist nicht in der Lage, diese Gleichmäßigkeit in vielmaliger Wiederkehr zu geben. Aus diesem Grunde bildet die Guilloche einen wesentlichen Schutz des Wertpapieres; also nicht nur des Geldscheines, sondern auch der Aktie, des Schecks und aller derartiger Wertstücke. Nun ist die heutige Guilloche grundsätzlich unschön und findet deshalb so wenig Gegenliebe bei den Künstlern. Da sie aber ein unentbehrliches Schutzmittel darstellt, so müssen sich die Künstler mit ihr abfinden. Abfinden heißt jedoch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Guillochiertechnik aus dem künstlerischen Gesichtswinkel heraus reformieren. Es heißt also zuerst einmal Vorschläge machen, wie Musterungen für Untergründe, Rändchen, Umrahmungen usw. künstlerisch anständig aussehen müssen. Es würde somit zum Entwerfen eines Scheines nicht nur der Entwurf als solcher gehören, sondern auch die Zeichnungen für die Einzelheiten, die Besprechungen für die Anfertigung der zum Ziehen der neuen Muster notwendigen Rädchen, Versetzungen usw. Denn die Herstellung eines zweckdienlichen Entwurfes setzt das Eindringen in die Techniken voraus, ver-mögederen das Wertstück hergestellt wird. Ferner ein gegenseitiges Aufeinander-Einarbeiten des Künstlers und des Kunsthandwerkers, der die Plattenherstellung besorgt. Wahrscheinlich auch ein Zusammenarbeiten mit den leitenden Personen derjenigen Maschinenfabriken, die die Umoder Neubauten der Guillochiermaschinen übernehmen. Eine wesentliche Frage hierbei wäre die Zwangsläufigkeit der Musterungsführungen, die noch bisher sehr wenig beachtet worden ist; über die aber im Raume dieses kurzen Artikels nicht gesprochen werden kann. Auch mit dem Säulenpantographen müßten sich die Gebrauchsgraphiker vertraut machen. Denn er ermöglicht es, größere Einzelheits-Werkzeichnungen in der für den Wertscheindruck notwendigen Kleinheit und Genauigkeit zu geben. Nun wären aber alle bisher aufgezählten Hilfsmittel der Geldscheintechnik dem photographischen Verfahren gegenüber machtlos, wenn man nicht in der Lage wäre, die Farben der einzelnen Teilplatten so zu gestalten, daß Teile verschiedener Platten photographisch nicht ohne Beschädigung der Schärfe der anderen reproduziert werden können. Aus diesem Grunde kann der entwerfende Künstler nicht ganz frei mit seinen Farben schalten und walten, sondern ist an die bisher gewonnenen Erfahrungssätze gebunden. Der Künstler muß also wissen, wie sich die angewendeten Farben gegenüber dem Ausfiltern, dem Ausbleichen, dem Beizen verhalten.

■ Zur n\u00e4heren Erl\u00e4uterung des Ausfilterns sei hierfolgendes gesagt. Die heutige Reproduktionsphotographie ist in der Lage, entweder durch Vorschalten farbiger Gelatinefolien bzw. Gläser oder durch Anwendung sogenannter Küvetten bestimmte Farben — besonders ungetrübte — wegzuexponieren. Z. B. kann mit einem roten Filter Rot, mit einem grünen Grün und mit einem blauen Filter Blau entfernt werden. Diese Entfernungsmöglichkeit ist ganz besonders bei Benutzung von Küvetten gesteigert. Die Küvette ist eine aus zwei Gläsern mit Fassung bestehende Vorrichtung, in deren Hohlraum eine gefärbte Flüssigkeit gegossen wird. Man ist also in der Lage, die Primärfarbe (in unserem Falle Rot, Grün, Violett-Blau) durch Beifügung anderer Farben nach der warmen oder kalten Richtung zu verändern. Es müssen deshalb zwei übereinander liegende Druckfarben so beschaffen sein, daß sie jeweils einen möglichst starken Bestandteil ihres Gegentones ineinander enthalten. Hierdurch wird bedingt, daß beim Reproduzieren der zwei übereinanderliegenden Farben mit verschiedenen Guillochemustern keine der beiden Guillochen als reine Zeichnung erscheint und als Druckplatte Verwendung finden kann. Dies ist auch ein weiterer Grund für die Anwendung der Guilloche an sich, und zwar in möglichst dichten, zarten und komplizierten Mustern. Der vorhandene Raum zwingt zum Verzicht auf Einzelheits-Beschreibungen. Als Beispiel diene der neue 100-Mark - Schein, der zum Teil die Anwendung zeigt.





## DIE BERLINER BUCHBINDEREI

VON ERNST COLLIN

Bei allen Betrachtungen über das buchbinderische Gewerbe gilt es, einen scharfen Trennungsstrich zwischen der handwerklichen und der maschinellen Herstellung von Bucheinbänden zu ziehen. Und wie in anderen Gewerben, so erleben wir es in der Buchbinderei in ausgeprägtester Weise, daß das Handwerk einen schweren Kampf gegen die immer schärfer und gewaltiger auftretende Konkurrenz der Maschine zu führen hat. Eswürde zu weit führen, im Rahmen dieser Ausführungen von der Berechtigung zu sprechen, die im Zeitalter der Industrialisierung und der Bücherhochflut der maschinellen Herstellung von Bucheinbänden zukommt, und ebenso von der gleichen Berechtigung und von den Aufgaben, die handwerkliche Buchbinderei neben der industriellen hat und immer haben wird. Die Befürchtung, daß die handwerkliche Buchbinderei einmal im Kampf gegen ihre mächtige, weilkapitalkräftigere Schwester unterliegen wird, braucht man schon deshalb nicht zu hegen, weil wir gerade in den Zeiten des Aufschwungs der Großbuchbinderei einen solchen der handwerklichen, und besonders der kunsthandwerklichen, beobachten können.

Das Schwergewicht der deutschen Großbuchbinderei wird immer in demjenigen Orte liegen, der sich im Laufe der Jahrhunderte zur Zentrale der deutschen Bücherherstellung, nämlich in Leipzig, ausgebildet hat. Mit dem Aufschwung der deutschen Industrialisierung war es selbstverständlich, daß die Zentralisation der Buchherstellung und des Büchermarkts nicht mehr aufrecht zu erhalten war, und so sehen wir im Laufe der letzten Jahrzehnte in München, Stuttgart und aicht zuletzt in Berlin wichtige Mittelpunkte des deutschen Buchgewerbes wachsen. Allein das bezeichnet die Bedeutung Berlins für das deutsche Buchgewerbe, daß sich seit etwa fünfzehn Jahren namhafte Leipziger Großbuchbindereien Zweigfabriken geschaffen haben, die heute über

viele Hundert von Arbeitern verfügen, dem Leipziger Hauptunternehmen nicht allzuviel nachstehen. Während aber die Mehrzahl der Leipziger Großbuchbindereien aus kleinen und kleinsten handwerklichen Betrieben herauswuchs, waren die Berliner Unternehmungen von Anfang an das, was sie sein wollten, Großbetriebe. Ich habe in meinem in Heft 11/12 vom vorigen Jahre im «Archiv für Buchgewerbe und Graphik» erschienenen Aufsatz über den schönen Masseneinband dargelegt. daß die Tätigkeit unserer Großbuchbindereien keineswegs eine nur handlangerische ist, bei der lediglich die Wunsche des auftraggebenden Verlegers ausgeführt werden. Vielmehr haben alle namhaften Großbuchbindereien sehr viel geleistet, um den Geschmack des Masseneinbandes zu heben, und die Bedeutung ihrer Tatigkeit liegt darin, daß sie selbst von Kunstlern Einbandentwurfe anfertigen lassen, sich um das Einbandmaterial und dessen Zusammenstellung nach ästhetischen Gesichtspunkten bemühen. Eine der ersten Großbuchbindereien, die für den Bucheinband-Entwurf die besten Kräfte der buchgewerblichen Künstler herangezogen haben, ist die Berliner Großbuchbinderei von Lüderitz & Bauer, für die Künstler wie Otto Eckmann und Julius Klinger die ersten Versuche des modernen Verlegereinbandes ausführten. Die Berliner Groß-Buchbinderei von Wübben & Co. hat Bahnbrechendes in der Anwendung von Verfahren geleistet, die bisher für den Masseneinband unbekannt waren.

n den

1

i cae

Time.

t ista

20150

th!

dia

m

DE

1 10

Sta 1

int

Do

20

Die

Als eine der wichtigsten Pflegstätten des kunsthandwerklichen Bucheinbandes darf die Hauptstadt des Deutschen Reiches gelten. Hierhat der Jakob-Krauße-Bund seinen Sitz, jene im Hinblick auf die Bugra 1914 im Jahre 1913 ins Leben gerufene Vereinigung deutscher Kunstbuchbinder, in der heute die Mehrzahl der besten unserer kunstbuchbinderischen Kräfte vereinigtist. Noch





dieses Jahr wird Berlin eine bedeutsame Kundgebung der deutschen kunsthandwerklichen Buchbinderei sehen. Der Jakob-Krauße-Bund veranstaltet vom 1. September ab eine Ausstellung . Deutsche Einbandkunst, im Berliner Staatlichen Kunstgewerbe-Museum, und zwar im historischen Weißen Saale des ehemaligen Kaiserschlosses, das jetzt die Stätte dieses Museums geworden ist. In Berlin befindet sich auch die Kunstklasse der Berliner Buchbinder - Fachschule, die sich seit ihrem fast sechzehnjährigen Bestehen zu der bedeutendsten kunstbuchbinderischen Lehrwerkstätte entwickelt hat, und deren Zöglinge zum großen Teil heute zu den besten unter unseren Kunstbuchbindern gehören. Lehrer dieser Kunstklasse ist Paul Kersten, der auch Vorsitzender des Jakob-Krauße-Bundes ist, und über dessen führende Bedeutung und bahnbrechendes Wirken für die deutsche Kunstbuchbinderei man weder den Fachgenossen, noch den Bücherfreunden der ganzen Welt etwas zu sagen braucht. Kersten ist derjenige gewesen, der in den Geburts- und Kinderjahren des modernen Kunstgewerbes die neue Stilsprache in die Erfordernisse seines Handwerks umsetzte; er ist als Kunstbuchbinder auch der Ausführende seiner eigenen kunstlerischen Ideen und somit der Typ des modernen Kunstbuchbinders. Seit kurzem leitet Kersten auch die Buchbinderei-Werkstätte des Lette-Vereins, die, vor ungefähr zehn Jahren gegründet, sich die Ausbildung weiblicher Buchbinder angelegen sein läßt. Die erste Lehrerin dieser Werkstätte war Fraulein Marie Lühr, die heute eine eigene Schule für Buchbinderinnen besitzt, und die erste Frau war, die den Titel eines Buchbindermeisters erhielt. Die steigende Bedeutung. die die Buchbinderei sich innerhalb des Kunstgewerbes erringt, geht daraus hervor, daß sich die bekannte Kunstgewerbeschule von Albert Reimann, Berlin-Schöneberg, neuerdings eine Klasse für Buchbinderei angegliedert hat, die unter Leitung des sehr tüchtigen und ausgezeichnete kunstgewerbliche Leistungen aufweisenden Meisters Reinhold Maetzke steht. Zu den besten

deutschen Kunstbuchbindern gehört auch der Berliner Bruno Scheer, ein Schüler Kerstens, von eigenem sicheren Stilgefühl, und ein beachtenswerter Schriftkunstler, der nicht nur die Hulle von Adresmappen anfertigt, sondern auch ausgezeichnete Schriftblätter zu diesen schafft. Als eine Berliner Werkstätte, in der Beachtenswertes geleistet wird, sei die von Otto Herfurth genannt; Herfurths Bemühen ist es, insbesondere den Bücherfreunden auch im einfachen Einband eine künstlerisch und buchbindetechnisch durchdachte Arbeit zu liefern. Als ein Unikum und zugleich für das wachsende Verständnis der Bücherfreunde gegenüber dem handgearbeiteten Bucheinband darf es gelten, daß die Berliner Buchhandlung von Axel Juncker (Karl Schnabel) seit einigen Jahren sich eine Werkstätte angegliedert hat, in der einfache und kostbare Handeinbande hergestellt werden. Eine der bedeutsamsten deutschen Bindewerkstätten, auch von internationalem Ruf und eine der ältesten Berliner ist die im Jahre 1845 gegrundete von W. Collin. Der Sohn des Grunders, Georg Collin, der im Dezember 1918 verstorben ist, war einer der besten Bindemeister und Handvergolder. Die Collinsche Werkstätte wird gegenwärtig von der Witwe Georg Collins weitergeführt.

Es war selbstverständlich nicht möglich, hier alle guten Buchbinderwerkstätten Berlins zu nennen. Deren Zahl ist seit einigen Jahren gewachsen, und auffallend ist es namentlich, daß das weibliche Geschlecht sich immer mehr der Buchbinderei zuwendet. Dabei wird gewiß viel Dilettantismus großgezüchtet: wo aber die Buchbinderin ihr Handwerk von der Pike auf gelernt hat, und wo ein dem weiblichen Geschlecht eigenes feines Geschmacksempfinden hinzukommt, wird man diese Entwicklung begrüßen können. Alles in allem kann man sagen, daß die Zeiten vorbei sind, da die deutschen Kunstbuchbinder nichts als Ausstellungsarbeiten anfertigten, während die deutschen Bücherfreunde ihre Aufträge nach England und vor allem nach

Frankreich vergaben.

101

end

101

Id

10

蛛

hrt

111

iet

rte

tes

山山

. E

d

00

:1

## RUNDSCHAU

## Mappen=Graphít



eit Monaten weisen bie Verzeichnisse der Erscheinungen des beutschen Buchbandels eine umfangreiche Herausgabe illustrierter Bücher auf. Bei diesen, ich meist in der Luxusform gebenden Büchern handelt es sich vorwiegend um Auszüge besonders schöner Stellen aus

tlassischen Dichtwerten (Bibel), oder der Berleger beweist jein Entdedertalent, indem er langst vergessene, vielleicht niemals beachtete Schöpfungen alterer Dichter der Mitweit als bibliophilen Lederbissen vorject. Neuerdings sehen wir auch, daß von Verlegern, die Jührer und Wegweiser sein wollen, die jüngste Dichtkunst durch die Herausgabe typographisch und graphisch wertvoller Bücker gefördert wird. Bei fehr vielen der neuen illustrierten Bucher mag aber die Absicht des Illustrierers, deffen Freude am Borwurf den Anstoß zu ihrer Entstehung gegeben haben. Da-neben tritt, meist vom Dichtwort lockgelöst, der illustrie-rende Graphiker selbständig auf. Der deutsche Aunstmarkt ist augenblicklich reich an Mappen-Graphik. Solche Graphit, die, von den fo toftspieligen Bappen umbullt, Beachtung und Anerkennung heischt, ist allerdings nur zum Teil Illustration. Zu einem sehr wesentlichen Teil ist sie Ergebnis der Gedankenwelt, des Fühlens — und oft des sozialen Mitfühlens — und Ringens ihres Schöpfers. Es läßt sich leiber nicht in wenigen Sägen ausbrücken, daß durch die neue Mappen-Graphit weder einmal der Beweis geführt wird, daß das Schwergewicht deutscher bilbender Runst nicht in der Malerei, sondern in der Graphit, und namentlich in der schwarz-weißen, liegt. Die deutsche Runft hat ja nur fehr wenige malerifd-fcopferische Rrafte hervorgebracht. Aber sie ist immer reich gewesen an Runftlern, denen die Rupferplatte oder der Stein die handwerkliche Folie ihres Schaffens lieferten. Daß der Braphifer Albrecht Durer und der Graphifer Max Klinger, um nur diefe beiden zu nennen, als fünftlerische Berfonlich teiten echt deutsch gewesen sind i tenten und tenten gesternmateiten echt deutsch gewesen sind, liegt daran — man braucht
darüber kaum zu sprechen —, daß sie Verkörperer des
deutschen, im Sinnieren starken, Gott und Welt such deutschen
Welens waren. Nun hat das Wort vom zeht deutschen Befen" in letter Beit zwar manches an Rlang eingebußt, aber dieser Klang kommt wieder, wenn man es ohne den üblen Unterton des Chauvinismus gebraucht, und wenn man es nicht überheblich als etwas meint, das das Wefen anderer Voller weit in den Schatten ftellt. Wir muffen heute soviel Gelbstfritit aufwenden, um die Brage aufwerfen zu tonnen, mas wertvoller ift, die malerische

Synthese der Franzosen oder die fgraphische Analyse des Deutschen. Genug, daß das geistige Deutschland in der Folge graphischer Blätter, die einen Gedanken nach allen Seiten hin wenden, eine Idee bis in ihre lepten Möglichkeiten zu erschöpfen versuchen, etwas sich Wesensberwandtes sindet.

Der äußere Unterschied zwischen der älteren Graphit und einem großen Teil unserer Mappen-Graphit besteht im Format. Aber da das Außerliche in der Kunst auch immer etwas Innerliches ist, so entsteht die Frage, ob die heutige Graphit vor der früheren darin einen Vorteil, eine größere geistige Bedeutung hat, daß ihre Blätter meist mammutsormatig sind. An sich kann jeder Gedanke auch auf kleinstem Umsang zu bildnerischzeistiger Vollendung gebracht werden, aber es ist möglich, daß die großen Formen, in denen sich das Leben des Jeztmenschen bewegt, als der wichtigste Grund dafür anzusehen sind, daß sich größen von solchen Blättern, deren Größe offenbar nur Krastmeiertum ist, die Inberfülle der Gedanken aus dem Ausgen des Zeitgeistes geboren, nach einem Sichaussehen auf großem Bogen drängt. Wir wollen die graphische Kunst gewiß nicht nach Zentimetern messen, und schließlich wird es zu immer darauf ankommen, ob es dem Künstler gelungen ist, der sich in ihm wälzenden Idee, dem sich aus seinem Schaffen und Wollen ergebenden einzig möglichen Ausstrud zu verleihen.

A Unter den Künstlern, die graphische Folgen, von Mappen umhüllt, neuerdings erscheinen lassen, sindet man sehr viele von bislang unbekanntem oder wenig bekanntem Namen. Dabei soll nicht unterlassen werden, densentem Verlegern Untertennung zu zollen, die das Wagnis auf sich genommen haben, die nach großen Namen und nach Belanglosigketten begehrende Össenklächtett auf einen Neuen aussmerksam zu machen, der um die "Bublikumsinstinkte" — und leider oft noch nicht — nicht wirbt. Zu densengen deutschen Kunstverlegern, die sich die Förderung der jungen Graphik zu ihrer Ausgade gemacht haben, gehört der Leipziger Friedrich Dehne, von dessen in seinem Berlage erschienenen Mappen an dieser Stelle verschiedentlich die Rede gewesen sit. Eine Reiche der neuesten von ihm heraussgegebenen Mappensollseht in Kürze gewürdigt werden. Es sommt hierbei nicht so sehr daruf an, zu untersuchen, ob alle von diesem Berlage der Össenklichteit übergebenen Mappenwerke künstlerisch gleichwertig sind, d. h., ob seder Künstler oder die von ihm geschäftene graphische Folge der immerhin anspruchsvollen Form der Mappe wert waren. Es ist wichtig genug, und bedeutet allein künstlersche Förderung, daß das Schaffen der nach Anerkennung strebenden jüngeren Kräste der Kritte unterbreitet wird. A Eine Entdeckung, auf die der Verleger stolz sein kann, bedeutet auf jeden Fall Julius Kroll, von dem als erst. Mappe sechs Kadlerungen "Die Straße" erschienen sind. Daß hier ein Künstler das Thema der Straße, nämlich



der Großstadtstraße, zum Vorwurf nimmt, ist nicht so selbstverständlich. Immer lag der Kunst mehr das Sichverlieren in die höheren Sphären, das Sichstellung, und sie nahm lieber zu den Dingen genau wie der ehrliche Nissoriere dann erst Stellung, wenn zwischen den Ereignissen und der Entstehung des tünstlersichen Werfes der zeitliche, die Arbeit aus dem Meinungsstreit des Tages heraushebende Zwischenaum lag. Aber wie die modernsten Richtungen der bildenden Kunst beeinstust und beschwingt worden sind von der Umweltz wie die scheindare Wirre des großstädtischen Straßentreibens förmlich sich dem ordenenden tünstlersichen Auge aufdrängt, wie wir das Erhabene und Großartige nicht mehr in den alten Heldenschen, öltriesenden und lärmenden Arbeit an der Maschine, am Hochosen, in den Bergwerten, turz, in allen Stätten sehen, wo der Mensch sein bischen Leben sich unter Ausgefrung seines Körpers und seiner Besundbeit täglich neu ertämpfen muß — so erscheint eines klösterständlich, daß dem Künstler von heute diese Mottve die Seele belasten und zur Formgebung zwingen.

T Julius Kroll hält sich nicht an dem fast schon zu Tode gehetzten Motiv der von Gefährten und eilenden Menschen saft sinnlos belebten Straße. Er sucht die großen und unverrückbaren Linien des modernen Straßenbildes seizu-halten, und auf nächtlichen Wanderungen erscheinen ihm die aus Lichtfreisen bervorwachsenden Steinkolosse der häufer wie Gespenster, wie Wesen, die eine Seele haben. Da ist das Blatt einer nur von wenigen Menschen belebten Straßenslucht, die irgendwie in ein unbekanntes Land zu führen scheint. Da ist ein anderes Blatt einer nachslichen Straße, in die das Licht der Laternen gespenstisches Leben wirst; wie eine Pyramide reckt sich hier ein Naus in die Höhe. Einsam sieht auf einem anderen Blatte ein grobschlächtiges Großstadthaus mit kahler Glebelwand, und hier, wie auf allen diesen Blättern, fällt als das Wesentliche der Krollschen Kunst auf: die äußerste Konzentration des Striches, die Beschräntung auf das Notwendigste. Julius Kroll verkörpert nicht nur in seinen Straßenblättern, sondern auch in seinen übrigen mir betannten graphischen Arbeiten eine Kunstrichtung, die bei strengter Beherrschung aller handwerklichen Mittel dem großen Ziel zustrebt, immer das Letzte zu geben, sich an keinen Stil zu binden, weil sie sich selbst Stil genug ist.

In seinen zehn Holzschnitten "Hochland" ist Karl Lähringer da am stärkten, wo er die durch Berg, Keld und Tiere verkörperte Natur sich vornimmt und den Menschen beiseite läßt, dessen Darstellung bet ihm manchmal einen eigenartig sentimentalen Einschlag hat. Auf diesen Blättern herrscht das Schwarz vor, und der Schnitt des Messen herrscht das Schwarz vor, und der Schnitt des Messen hat immer großzügig, die Schönheit der Form rein erfühlend, in den Holzblod eingeschnitten. Zu den schönten Blättern gehört das mit den naschenden drei Itegen. Auch das Brückenblatt ist sehr fein und läßt die Zerrissenheit der hochländischen Landschaft nicht nur ahnen, sondern greisbar salt vor unserm Ause erstehen. Auch in dem Künster Zähringer grüße ich einen ehrlichen Handswerfer, der aus Liebe zur Gottheit Natur schaft und unbekümmert seinen eigenen herben Weg geht.

¶ 3u den köstlichsten Mappenerscheinungen des Dehne-Berlages gehört die mit den zehn Steinzeichnungen Brofessor Walther Klemms. Klemm hat sich die köstlichen Volkserzählungen von den Schliddurgern ausgesucht; in keinen Blättern, die Slevogtsches Tempo haben, aber doch in ganz eigener Weise die Masse der Bestaten zur Besamterscheinung zusammensassen, sit alles auf lustige Bewegung eingestellt. Es offenbart die Künstlerschaft Alemms, wenn er, ohne sich in Einzelheiten zu verlieren, die Gestalten oft nur in stizzenhaster Form gebend, humorvolle Blätter schafft — nicht karifterende —, die uns ein Lächeln entlocken und zugleich über soviel menschliche Dummheit wehleidig kitimmen. Die Zechnif der Klemmschen Steinzeichnungen ist meisterhaft, jeder Strick aus der Weichheit der lithographischen Kreide berausaefühlt.

graphischen Kreide herausgefühlt.

¶ Ludwig von hofmanns zu der Mappe "Rhythmen" vereinigte zehn Steinzeichnungen — Theodor Däubler hat zu ihnen eine Einleitung in seiner geschwollenen Wortspieleret geschrieben — sind ungleichwertig. Die Weichheit und Rundung der Linien ist zum Teil zum Schema erstarrt, und nur auf einigen Blättern blitt das Genie auf, dem die Fülle der Gesichte, unbeirrt von der Manier, zum gestalterischen Zwang wurde.

A wei kleinere Mappen unter dem Sammeltitel "Schatten" und den Sondertiteln "Erste Liebe" und "Das Geld", bestehend aus je zehn Kaltnadelradierungen, hat der ungartsche, jeht in Berlin wirkende Künstler Läszlo Boris geschaffen (siehe Abbildung). Boris kann zweiselloß sehr viel. Er hat eine sehr leichte Dand, die ihn allerdings zu Außerlichteiten und Flüchtigketten verleitet. Seine Mappen sind Sittenschilderungen, und in der ersten gibt er in der Hauptsache sexuelle Berworfenheit, oder er versucht, die ewige Tragit des verkäussichen Weibes darzustellen. Über Boris erschüttert nicht, weil seine Gestalten entweder karistert wirken, oder weil die leichte Beherrschung der Zechnit, also die Routine, ost sehr deutlich wird. Auch die Mappe "Das Geld" führt zu den Abgründen sozialer Verworsenheit oder zeigt die Vertrrungen und das Lächerliche, zu denen die Habgier führt. Dier wirkt er auf einigen Blättern stärfer, weil ein soziales Mittempsinden trästiger durchleuchtet.

Twe man fich zu ben zwölf Holzschnitten "Nächte" von Eurt Hoelloff stellen soll, weiß man nicht recht. Dem Künstler gelingt es oft, sehr starke Schwarz-Weiß-Wirzkungen zu erzielen. Er packt auf einigen Blättern, bleibt aber auf anderen nur wirr. Und so ist diese Mappe mehr das Ergebnis eines künstlerischen Tastens als einer vorgefaßten Unichauung. Trogdem wird man auf weitere Urbeiten dieses Künstlers neugierig sein mussen.

Daß viele unter den bildenden Künstlern der Zeit an dem sozialen Ringen der Gegenwart nicht vorübergehen können, ist selbstverständlich, um so selbstverständlicher, als ein großer Teil von ihnen selbst mitten in diesem Ringen steht und, gepackt von den Ideen des Sozialismus, den Rampf für diesen zu ihrer Lebensaufgade gemacht hat. Runstwerke, deren Zweck es ist, für den Sozialismus zu werben, Not und Elend der arbeitenden Massen zu schehe, kunstwerke, deren Zweck es ist, für den Sozialismus zu werben, konnen auch dann, wenn sie einen offenbar agitatorischen Hauptton haben, Runstwerke sein. Solche Urbeiten aber stehen senseitst der Runst, wenn der Zweck die künstlerische Form beeinstuste oder die fünstlerische Arbeit zum Nebensächlichen machte. Das ist bei der Nappe Wilbeit plum plumenne se "Die Marfeillaise" (zehn Stunender Sozialist sib), aber dies Mitter bleiben doch im Außerlichen steden. Ein Agitator wird nicht dadurch zwingend dargestellt, wenn man thn von größerer Gestalt gibt, als die Menge der durch ihn Angeseuerten. Und er wird nicht dadurch zum Märtyrer, daß man ihn wie Ehrstlus ans Kreuz schlägt, und daneben die Worte "Brüder und Freiheit" schreibt.

am Solund die beiben Mappen "Moloch" und "Totentang" von Eduard Dollericell, zu benen Carl Robert Schmidt in sehr überflüsster Weise mehr als belanglose Gedichte geschrieben hat. Die Mappe "Totentang" besteht aus Holzschnitten, kleine Blätter auf großen gelben Karton geklebt, aus denen eine sehr starte seelliche Kraft und ein Wille zu neuen Formen leuchtet. Aber wie Hoelloff hat Vollerschell noch nicht die Sicherheit des

Stils. Und manches Linienbeiwerk wirst wie Verlegenheitsgestammel. Wett besser gefällt mir die aus Radierungen bestehende Mappe "Moloch", weil Dollerschell als ausgezeichneter Techniker hier um vieles wuchtiger und konzentrierter ist.

Ernft Collin.

## Neue Rleisterpapiere



ie Unfertigung buchbinderischer Kleisterpapiere ist, seitdem — es mag wohl schon fünfzehn Jahre zu-rückliegen — Lilli Behrens, die Gattin Beter Behrens, bierneues Leden hineinbrachte, ein Versucksselb der handwerklichen Perstellung von Buntpapieren geblieben. Wir

haben an dieser Stelle in der letzten Zett verschiedentlich von neuen Kleisterpapieren berichten können, die entweder mit Hilfe von Linoleumstempeln oder des malenden Binsels geschmackvolle Muster erhielten. An die früheste Kleisterpapiertechnik, die sich primitiver zu diesem Zweck selbstigesfertigter Werkzeugen gehören

auch die Kinger), knüpft Krau Else Bossert, die Gattin des bekannten verstorbenen Leipziger Professor und Buchsgewerbelehrers, wieder an. Und man mußihr dafür dankbar sein. Ihre Papiere gehören zu den schönsten, die ich in Kleisterpapierarbeit kenne. Die Kühnheit, krästige Farben zu wählen, ein scheinbar willkürlich und offenbar mit den Kingern erzeugtes bandartiges Muster hervorzubringen, verdient Bewunderung. Diese Kühnheit ist aber immer von einem sehr sicheren Gesühl für die Erfordernisse des Buntpapiers und von sehr seinem Geschmack getragen. Derbe Wirkungen stehen neben zarten. Und wo sie Muster und Karbe streng düster wählt, dringsteine salt unheimliche Krast aus dem Papier. Sie liebt es, den Bogen selderzartig auszuteilen, aber sie kommt niemals zu strengen Wirkungen, da sich in seder Linie und im kleinsten Teil des Musters malerische Feinheiten bergen. Es sist natürlich schwer, solche Papiere zu beschreiben, aber vielleicht genügt es, wenn man sagt, daß der Freund schöner Buntpapiere von sedem einzelnen begesstert ist.

E. C.

Ralendon Finstur



ie unter dem Einfluß des Krieges stark zu=
rüdgegangene Her=
stellung an Reklame=
drucksachen beginnt
stick wieder zu be=
leben. Einen guten
Maßstab für diese
Restittellung geben die
Reusahrskarten und
Kalender ab, die von
den Industriesirmen
an ihre Kunden ge=
sandt werden. Der

Bersand der Neujahrstarten war in diesem Jahre allerdings nur gering, daran sind aber neben den hohen Hertellungskosten zweisellos die gesteigerten Bortogebühren einesteils schuld, andernteils erwägt die Geschstswelt wohl auch weiter noch, daß die Neujahrstarte eine Eintagssliege ist, die nicht nachhaltig genug wirkt und bald vergessen wird, mag sie auch noch so gut ausgestattet sein. Neujahrstarten sind Lupus, und diesen können wir uns nicht mehr leisten. Dagegen wird dem Kalender ein bestonderer Reklamewert zugemessen, und diese Beurteilung ist durchaus richtig. Dieses Ding braucht man das ganze Jahr, und wenn es gut ausgestattet und zweckmäßig eingerichtet ist, versehlt es als wirksames Reklamesstück selten seinen Zweck.

A Unter den bei der Schriftleitung des Archivs eingegangenen Kalendern befinden sich alle Spielarten desselben. Vorherrschend ist der Wochen- und Monatsblodkalender, dann gibt es auch solche mit Tagesblod, Allmanachs und Kalender in Buchform. Der Kalender mit Tagesblod ist zweifellos der praktischte — wenn jeden Tag gewissenbaft

er schau

abgeriffen wird. hierzu ware vom rein technischen Standpuntt aus zu bemerten, daß die herstellung des Tagestalenderblod's noch recht zu wunschen übrigläßt. Der Blod ift zumeist mit einer starten Drahtflammer durch= geheftet und oben mit einer Blechhaube als Abichluß verfleidet. Die erften 10-12 Blatter laffen fich noch einiger= maßen glatt abreißen, dann aber bleiben oben die Beten an dem Blechabichluß herumhangen, und nun beginnt Blätter wegzubefommen, was sehr mußsam ist, oder man läft die Feben hangen, und dann sieht der Ralender, mas die Rudwand an fich noch fofchon fein, herglich schlecht aus und bildet wahrhaftig teinen Wandichmud und tein wirtfames Retlameftud mehr. Bei einigen der uns zugefandten Tagesblodtalender ist auch erfreulicherweise eine Ber-besterung der unpraktischen Blodheftung angestrebt worden. Bei dem Ralender der Firma Schluter in Bruchfal find die Blätter oben famtlich durchgeftangt und hangen nur an den Seiten noch etwas gufammen, was ficher ein sauberes Abreisen gemährleistet. Die Rüdwand dieses Kalenders ist von R. Schiestl entworfen, sie zeigt das Brustbild eines Pfeisenrauchers und weist sehr wirtungsvoll auf die Spezialität der Firma: Tabattuten, Tabat-umschläge usw. bin. Der Druck ist sauber in Offfet bergestellt, der Kalenderblod, in passendem Format zur Rud-wand, mit großen klaren Zahlen.

Terpfältige Arbeiten sind auch noch die Kalender von Wilh. Wagner, Buchdruckerei, Berlin, Gebr. Reichel, Augsburg, Druckerei-Gesellschaft Hartung & Co., Hamburg. Bei diesen drei Kalendern sind die Blocks oben perforiert, die Zeichnungen der Rückwände gute Darstellungen und sorgfältig gedruckt. Zu dem Block beim Wagnerschen Kalender sie channois Papier mit blaugrünen Zahlen verwendet worden, das gut mit dem braunen Ton

der Rudwand zusammenklingt, in den ebenfalls in Blau-

grun die Ralenderzeichen eingedruckt find.

C Runftlerisch gut ausgeführte Ralenderrudwande mit Tagesblod's find weiter diejenigen der Firmen S. Winter, Charlottenburg, E. Rlein, Barmen, und E. Gundelach, Bielefeld. Bei dem letzteren ist der Blod ein übliches Maffenfabritat und zu flein im Berhaltnis zur Rudwand. Eine glückliche Vereinigung von Almanach und Tages-blockalender hat die Firma Radelli & Hille in Leipzig geschaffen. Auf der Rückwand ist der Almanach typographisch recht geschickt gruppiert und mehrfarbig sehr sauber gedruckt. Aber der Block ist leider das übliche Massenfabrikat, zum Teil verschnitten usw., also: wenn icon - denn icon.

I Bon den Wochen= und Monatsblockfalendern fowie Almanache feien nachstehend nur die besten verzeichnet. 23. Pfanntuch & Co., Magdeburg, haben wie in jedem Jahre fo auch diesmal einen gang prachtigen Ralender bergeftellt, über deffen bobe tunftlerifche Qualität tein Bweifel besteht. Er ift auf reine Schwarz-Weiß-Wirtung abgestimmt, mit langftreifigem Monatsblod verfeben, desse Anderson der der Geschaftlich gegliedert wurde und der der Rüdwand sehr sein angepaßt ist. Alles in allem eine ganz besondere Leistung auf dem Gebiete der Kalendersbertiellung, künstlerisch sowie technisch hochwertig — und behat medische

dabei praftisch.

Chreiner & Pfeiffer, Stuttgart, haben ihren Kalender zum Aufstellen gedacht. Die Rudwand in feinem farbigen Offfet-Orug hergestellt und den Blod mit sauber gedruckten Ansichtspositarten durchschossen. Die typographische Ausstattung der Monatstabellen ist weniger gut gelungen, zwiel Künstelei und zu süßliche Farben.

This Baer, Farbenfabriken, Radebeul-Oresden, haben als Mittelpunkt der Ralenderrudwand einen technisch meisterhaft ausgeführten Bierfarben-Tiefdrud gefett. Das Blatt ift aufgetlebt und wird von Ornamentwert in grauen, graublauen und hellbraunen garben umrahmt. Bu diefer etwas weichlichen Stimmung halt der in ener= gischen Farben und hübsch straff und übersichtlich geglie-derte Wochenblock keine Verbindung mehr, was nicht gabe an sich einwandfrei ist, so ebenfalls bei den sonst auch recht gut ausgestatteten Ralendern der Firmen Ehr. hoftmann-Celle und Gebr. Janede & Schneemann-Hannover. Das ist man von unseren deutschen Farben-fabriken auch gar nicht anders gewöhnt. Bei Jänecke & Schneemann sind auch die Blätter des Wochenblockes Beidnung, aber der Blod ift im Berhaltnis zur Rudwand leider zu groß geraten.

Ton der Schriftgießerei Genzsch & Hepse A.=G. in Damburg und Munchen sind zwei hubsche Almanachs ver= fandt worden, ein großformatiger 38×43 cm und ein Blätteralmanach in Sochoftav. Beide Ralender sind einheitlich mit Czeichka-Material hergestellt, einer edlen, vornehmen Schrift mit paffendem Schmud, und diefe einheitliche Urbeit ift in zweifarbigem Drud fehr gut ge= lungen. Der Blätteralmanach enthält noch allerlei fach-technisch recht nügliche hinweise für Drucker und Verleger. Alles in allem zwei typographische Meisterstücke, die volle Beachtung verdienen.

¶ Der mit Szenen aus dem Menschenleben finnreich geschmudte Ralender der Runftdruderei des Runftlerbundes Karlsruhe befriedigt zweifellos technisch und funft= lerijd, folange man das Blocktitelblatt nicht abreift - dann

aber erscheint ein Wochenblod nach Schema &, der zu der hübschen Rückwand einfach nicht mehr paßt, den man aber ein Jahr lang nun so "genießen" muß.

Die Ralender der Firmen Mar Lohfe, Chemnit, Thalader & Schöffer, Leipzig, und Du Mont=Schauberg, Roln, die ersteren mit Wochenblods, der lettere als vor= und rudseitiger Almanach sind absolut auf Retlamewirkung abgestimmt, daher viele bunte, auffallende Farben. Sombolifch gute Darftellungen auf das Buchgewerbe und die Jahreszeiten hat der Du Mont-Schaubergiche Kalender, mahrend die beiden andern ebenfogut als Reflamestude für Farbenfabriten oder eine Bartnerei paffen tonnten. Drudtechnisch find alle drei recht gut.

¶ hoffmann & Retber in Görlitz feiern im Jahre 1921 ibr 25 jähriges Bestehen und haben aus diesem Anlaß ihren Kalender sehr sorgsam ausgestattet. Auf der mit allerhand Symbolen aus der graphischen Kunst ausgestatteten Rückwand sitzt ein im Format gut gewählter Block, der ähnlich wie bei Greiner & Pfeisser mit aller= hand Qualitätsdrucken durchschossen ist. Die Firma zeigt damit ihre Leistungefähigteit auf den verschiedensten graphischen Bebieten im besten Lichte.

I In echtem Munchener Stil ift der von Brof. Otto Soppe entworfene Almanach von Knorr & hirth in München hergestellt. Das Kalendarium ist in alter Schwabacher ichwarz und rot gedruck, und auch die sonstige technische

Wiedergabe ist gut und einwandfrei.

a 2118 Wandschmud ist ein besonders großer Almanach im Format 64×72 cm der Firma Hermes, Buch= und Runstdruckerei-Ges. m. b. H. in Wien, gedacht, der mit einem farbigen Offset=Druck geziert ist. Das sehr sein wiedergegebene Bild ist mit Hilfe eines neuen direkten Kopierversahrens reproduziert und siellt eine sehr beach= tenswerte Leiftung des farbigen Gummidrudes dar.

I Bon den Ralendern in Buchform ift vor allem der der Universitätsdruckerei H. Studybri il vor altein ver der Universitätsdruckerei H. Studybri A.-G., Würzdurg, "Altefränklische Bilder" zu erwähnen. Er erscheint bereits seit dem Jahre 1905 in der vorliegenden Form (schmales Folioformat) und bringt wertvolle, kunsthistorische Abhandlungen des Würzdurger Universitätsprosession Dr. B. Henner zur Geschichte der franktischen Lande. Der Ralender ist reich illustriert und mit farbigem Umschlag versehen. Auf der Titelseite ist der hl. Willibald nach einem Eichstätter Missale reproduziert, auf Sette 4 eine byzantinische Elfenbeinschnitzerei wiedergegeben.

Dyantinique Elfenbeinichingerei wiedergegeden.

¶ Ebenfalls aus Süddeutschland stammt das Rorschacher Pleujahrsblatt als Schreibmappe der Firma E. Löpfesenz, Rorschach. In 4° wie die bekannten Familienstalender mit einigen literarischen Beiträgen und vielen Inseraten, deren sattechnische Ausführung manchmal zu wünschen und eine Salattes ist im

großen und ganzen sauber.

¶ F. Ullmann G.m. b. H., Zwidau/Sachsen, hat seinen Kalender in Quart ausschließlich mit Hilfe des Manulbruckes, seiner Spezialität, hergestellt. Der Oruck ist sehr schön klar, absolut sauber und von Originaldruck tatsach= lich nicht zu unterscheiden. Um die Leistungefahigfeit des an und fur fich ichon beftens befannten Manuldrudes erneut zu zeigen, war die Herstellung dieses Kalenders ein sehr geeignetes Werbemittel.

ein jegt geeignetes Werdentitet.

¶ Ein allerliebstes Taschenbüchlein mit Kalendarien in kleinem Querformat schuf die Oruckerei E. G. Neumann G. m. b. H., Leipzig. Die hübsche, humorvolle zeichnerische Ausstattung des Buches stammt von F. Buchholz-Quasnit, der Drud ift fauberfter Offfet=Drud. Auch die fat= technische Behandlung ift febr geschickt und verständnisvoll



gemacht - bis auf die Balle, wo die Ligatur ft gesperrt wurde. Das ift zweifellos ein gehler, auf den hier aber

nicht naher eingegangen werden fann.

¶ An Notizkalendern find uns zwei zugegangen. Der eine, von der Spamerichen Buchbinderei herausgegeben, ift in gelbem Batist-Leinen gebunden, und enthält unter anderem auch einige beachtliche fachtechnische Auffätze neben zahlreichen Reproduktionen guter Bucheinbande. Der andere, von F. A. Brodhaus stammend, hat den üblichen Taschenbuch-Inhalt, ist aber bei Berwendung guten Bapiers gang in echtes Leber gebunden, und durfte

schon der noblen Aufmachung wegen einer guten und dauernden Aufnahme ficher fein.

Schließlich ist noch ein Ruriofum zu erwähnen. Emil Hochdanz, Stuttgart, hat auf einer ganz nett mit einem Almanach ausgestatteten Rückwand einen Block angebracht, auf dem in Sacherform die fieben Wochen= tage angeordnet sind, und dazu in der Mitte einen Zeiger zum Stellen des Tages. Das ist einmal eine andere Lösung für die Anordnung der Wochenblockblätter und mindestens ebenso praktisch wie die übliche Form - selbst wenn man den Beiger zu ftellen vergiftt.

## Buch druckmaschine ine neue



nter dem Namen "Unikum" wird von der Druderei = Ma= schinen G.m.b.H. in Thalheim im Erzge= birgeeine Buchdrud= schnellpresse soeben auf den Martt ge= bracht, die das Neu= este auf dem buchge= werblichen Maschi= nenmarkt ist. Die neue Maschine ist weder eine Schnell=

presse noch eine Tiegeldrudpresse, sie ist an Stelle der Tiegeldruckpressen als schnell laufende Hilfsmaschine für fleinere Arbeiten gedacht und wird zunächst in zwei Größen gebaut, auf denen man bis zu Quart= bzw. bis zu Ranz= leiformat druden kann. Der Erfinder hat bei der "Uni-tum" die Borteile der Schnell- bzw. Tiegeldruchpressen in einem neuen Maschinenkörper vereinigt und zu nuten versucht.

T Das Neueste an der Maschine ist die Bewegung des Bundaments mit der Form, das auf- und abwärts läuft, also vertikal statt hortzontal, wie bisher bei den Schnellpreffen. Ein fortgefett rotierender Inlinder ftatt

des schwingenden Tiegels beforgt den Drud und das Un-legen der Bogen. Es gibt feine Bander oder Schnure bei der "Unitum", das Inlinderfarbwert ift bis zur größten Beinheit regulierbar und kann als Banges zweds Reinigung von der Maschine abgenommen werden. Die mir vorliegenden von der neuen Maschine gelieferten Drude find einwandfrei fauber und icharf fowohl bei fplendiden als bei fompressen Formen, der Aussahist gleichmäßig. Die Höchstleisung beträgt bis zu 5000 Oruck pro Stunde. Diese wird erreicht, wenn die Maschine mit einem automatischen Anlege-Apparat ausgestattet wird. Die Unikum-Presse macht den Eindruck einer solid gebauten, mit allen Neuerungen der Technik im Maschinenbau versehenen Maschine, die sich in den Betrieben, wo viel kleinere Urbeiten hergestellt werden, bald einburgern wird, wenn sie erfüllt, was versprochen wird. Der tatsächliche Raumbedarf der "Unikum" ist 70×100 cm., der Kraftbedarf 1/3PS, der Breis etwa M. 15000.—. Der Ersinder der neuen Bresse itte alter Practifer, der Buchdruckereibestiger Fr. Lämmel in Bornsdorf im Erzgebirge. Die Maschine wird während der Dauer der Frühjahrsmesse von dem Fachgeschäft Georg König, Halle, das den Generalvertrieb hat, im Bugra-Messehaus gezeigt. Nach der Messe dürfte sie in den technischen Sammlungen des Deutschen Buchgewerbevereins im Deutschen Buchge= werbehaus zu besichtigen fein. Riedler.

## 0 r n



er Unterschied zwi= schen Breffen und Berlagen, allein im Hinblick auf die Art ihrer Liebhaberaus= gaben = Beröffent= lichungen, besteht hauptjächlich Doch wohl darin, daß diefe, unbeschadet ibrer mehr oder minder strengen Berlags= richtung, das Bute,

finden, holen wollen, jene aber in einer bestimmten formellen Gebundenheit den Umfang ihrer Berlagstätigkeit auf die= jenigen Werke zu begrenzen wunschen, die eine Unpaffung an ihr Formverlangen gestatten. Das zeigt sich besonders deutlich in den Ausstattungsfragen, in der Auswahl der für eine Buchgeftaltung gegebenen Möglichkeiten, die bei

einer Breffe immer von ihren Grundfaten ausgehen und zu ihnen zurudführen wird, wodurch dann da und dort eine dogmatisch-theoretische Ablehnung einer sonst vielleicht wunschenswerten Buchausstattung entsteben mag. Der Berlegerwaltet bierin weit freier er tann eflettischverfahren, im besonderen Fall einer Buchftimmung, die ihn erfaßte, fich gang und gar hingeben, gleichviel, ob die Wege, die ihn fein Biel erreichen laffen follen, die gangbarften find oder nicht. Er scheut nicht die Gefahren der Originalität, das heißt des dem Regelzwang, dem Schulgerechten, fich Entgegenstellenden, er liebt folde Befahren fogar ein wenig, denn feinen Beschäften find fie nicht unguträglich. Und er bat, auch wenn er diese ihm doch notwendigen Rückstäcken nicht üben sollte, trohdem als Eklektiker auch die besseren buchkunstlerischen Erfolgsmöglichkeiten. Denn der Prosgrammatiker unter den Berlegern zwingt sich in die Geskundenkeit einer Neusen das ab da deit ihr bei der bundenheit einer Breffe, ohne daß er doch gleich ihr bei der Buchberstellung felbitichopfertich = felbitandig fein tann. Auch er wird freilich, doch fich dabei auf andere verlaffen muffend, feine "Intentionen verwirklichen". Es ift eben



feine Berlagswerte ebenfo fur oder gegen ihn, wie fie fur oder gegen ihre fonftigen buchgewerblichen Derfteller zeugen. Und zwar feine Berlagewerte in ihrer Befamtheit, nicht allein ein einzelnes, das ge- oder mißlingen kann. Danach find die Neuerscheinungen des Buchhandels zu werten, die fich vor allem an die Buchtunftliebhaber wenden mochten. -In der Reihe der Verlage, die fast ausschließlich die eigentliche Liebhaberausgabe pflegen, das erlefene Buch von Rang, das toftbare und deshalb toftfpielige ichone Buch, hat der Avalun-Verlag (Leipzig-Wien) rasch einen anerkann-ten und anzuerkennenden Platz sich geschaffen. Für ihn ist die Buchreihe — und es kann ja eigentlich gar nicht anders bee Suchetele – into et until de eigentus gut nacht indets sein, wenn sie nicht zu einem Profrustesbett werden soll-lediglich der Namen, der die Folge einer ihrer Ausgaben bezeichnet, der mit den früheren Ausgaben die Güte der späteren verbürgen will. Im übrigen aber hat er sich alle Freiheit gelaffen, bei einer Buchgeftaltung einer Buch= stimmung nachzugehen, um sie aus der Phantafie in die Wirklichkeit zu übertragen, auf Wegen, die zu ihrem Biele auszubauen nicht immer einfach gewesen sein wird. Es ift vielleicht kein Zufall, daß der Avalun-Berlag feinen Sit in Wien hat, in einer Stadt, die fehr viel felbsticherer in ihren Traditionen ift als manche andere deutsche Stadt, als etwa Berlin, in einer Stadt, deren Geschmad, ahnlich dem der Barifer, sich nur ungern von seinen alten geschichtlichen Boraussetzungen trennt. Das verleiht den Büchern des Avalun-Verlages, so verschieden sie auch font in ihren Einselesten bei der bei den bei den bei den bei der sonst in ihren Einzelheiten sein mögen, ihren Unstand, ihre Haltung, wenn man will, ihre Würde. Hinzu kam das kunstlerische Temperament des Berlegers, der auswählend fich die Buchaufgaben stellte, die er, unterftutt von Mitarbeitern, die ihm feine Blane verwirklichen halfen, lofte und weiterhin lofen will. Seine erste Beröffentlichung "Dans Christian Andersen, Reiseblätter aus Desterreich. Mit zwölf Original-Radierungen von Luigi Rasimir" ift 1919 von der Offizin der Befellschaft fur graphische Industrie in Wien gerudt worden, die Radierungen von der Rupferdruderei Bauluffen & Co. in Wien. Eine ansehnliche und doch handliche Buchgröße, eine im hellen Satzspiegel klar hervortretende Schrift find nicht geringe Vorzüge eines Wertes, das fichnicht darauf beschränkte, ein Betrachtebuch von Originalgraphit zu werden, tein Schaufastenerzeugnis, sondern ein Band, der im Bucherschrant ftehend den Lefer reigt. Die Auswahl der Reifeberichte des danifchen Dichters, die Bildblätter, die ihr beigefügt wurden, ergaben ein Wert von starter innerer Beschlossenheit. Man möchte wunschen, in dieser Art eine Topographiae Germaniae zu bestigen. Rafimirs Runft des architettonischen Stimmungsbildes ift befannt. Sie ift fogar icon fo befannt, daß fie hier und da unterschäft wird. Gang gewiß, ber Runftler mag an manchen Eigenheiten festhalten — welcher Runftler, der tein moderner Saison-Broteus ist, tut das nicht -, aber das ist dann deshalb noch ebensowenig Manier, wie es Manier ist, daß er mit technischer Virtuosität sich der Mittel bedient, die dem Radierer zur Verfügung stehen, um mit Lichternund Schatten eine malerische Wirkung festzuhalten. Man follte fich gerade über das buchgewerbliche Ergebnis freuen, das zum Beifpiel die Anderungen des Drudtones hervorbrachten, die einer architettonischen Charafteristif

nichts vollkommen in diefer Welt. Wie aber ein Verleger es versteht, trot der Widerstande, die er findet, seine

Abstichten durchzuseigen, das ist sein persönliches Verdienst und wird dem seines Verlages zugerechnet. Deckt er Liebhaberausgaden mit seinem Namen, erhebt er den Anspruch, die Buchkunst zu fördern und zu vertreten, sozeugen

dienten. Gie find deshalb noch lange teine billigen Effette, weil es auch schlechte Unsichtspositarten mit Mondbeleuch-tung und Sonnenschein gibt. Im übrigen ist gerade die Letstung des Architekturbildes "ein Merpon, ein Schinkel-Bergleich liegt nahe" auf die Bereinigung des Befriedigens verschiedenartigster Ansprüche gestellt: es soll in allen Einzelheiten genau sein und sie trothdem in einer großzügigen Komposition zusammenfassen, es soll nichts vermissen lassen und das Wesentliche hervorheben, Abbildung und Bild-werk zugleich sein. Vielleicht ware ein "geringfügiger" Ausgleich zwischen dem Bildspiegel und dem Satzspiegel bester zu sinden gewesen, obschon Bedenken sich auch gegen ihre beiderfeitige Gleichstellung erheben ließen. Aber dieses ichone Buch wird nach einem Biertelfahrhundert noch, wenn sehr viel Spreu von dem jett üppig aufschießenden Buch= sehr viel Spreu von dem seht üppig aufschießenden Buchtunstweizen verwelkt sein wird, seine Reize, die es dem Leserlieb machen, gewahrt haben. Der dritte Avalundruck, ebenfalls 1919 erschienen, "Richard Wagner, Tristan und Isolobe" ist unter der Leitung von Alois Rolb, der den Bildschmuck radierte, von W. Drugulin=Leipzig gedruckt worden. Daß dem Künstler in seiner nordischienen Auffassung des Themas eine glänzende Bildschge gelang, sei vorwegnehmend betont. Auch ausführliche Beschreibungen von Buchbildern sind nichts weiter als siellsche Barankrassen, man nun die Bilder selbst von isch schlechte Baraphrasen, man muß die Bilder selbst vor sich haben, um ihren funstlerischen Gehalt zu verstehen. Intereffant ift die Behandlung des technischen Broblems, den eben schon erwähnten Bild= und Satspiegelausgleich herbeizuführen, die erfolgreich von Rolb versucht wurde. Dem Tertfat gab er durch Unterdrucken einer Tonplatte eine engere Berbindung mit den Bildblättern. Ahnlich faßte er außerdem in einer flachenhaften Berzierung die Bignetten, mit denen er neben den Bollbildern das Wert schmudte, so daß auch jene sich der Bildreihe, die finn-gemäß von Titel- und Schlußblättern umschlossen wird, eingliederten. Ein Berfuch, der nicht immer möglich fein wird, der aber diesmal bedeutend den Druck bereicherte, der dadurch eine feste Beschloffenheit feiner inneren Borm erhielt. Go ift ein Buch entstanden, das nicht die einzige Illustrationen=Interpretation der Dichtung Wagners ift, das ware unmöglich. Aber ein Buch reinen Stils und deshalb ein Buch, vor dem die blogen Nachahmer gewarnt oeshaid ein Duch, vor dem die diogen lachahmer gewarnt seien. Der zweite Avalundrud "Hans Müller, Der Theigel der Agrippina. Mit zwölf Original-radierungen von Stefan Hawa", 1919 von der Gesellschaft für graphische Industrie und von der Aupferdruderei Paulussen & Co. in Wien hergestellt, fügt in einen größeren Buchrahmen Griffelunstblätter, des nech einer gewillen Monumentalitätischen welche biefe des nach einer gewiffen Monumentalität fuchen, welche diefe, das aus Oscar Wildes Dorian Gran Roman bekannter gewordene Spiegelmotiv variierende Novelle vorschreibt. Aber auch sie entging in ihrer psphologischen Studie über den Kaiser Nero und sein Rom nicht ganz und gar den Gefahren, denen ichon hamerling unterlag. Doch wie dem auch fei, als ein Banges rechtfertigt fich der zweite Dvalun= drud ebenfalls, um fo mehr, weil er dem Buchfreunde eine Dichtung feiner Begenwart in der Auffaffung eines Runft= lers ihrer Beit bietet, dabei das Buchgewand festhaltend, es nicht mit der bequemeren, deshalb beliebteren, Bildermappe, die Bild und Buch trennt, vortäuschend. Nicht gang mubelos ift es, fich verftandnisvoll dem vierten Ovagang ningevon et est, in der est fit eine lohnende Mühe, fei-nen Kunftgedanken zu folgen. Die köstliche Aucassin und Nicolette-Dichtung, in einer ausgezeichneten Berdeutschung von Erwin Rieger, die die Universitats= Buchdruderei Adolf Bolghaufen= Wien 1919 in



der Berfacrum-Untiqua drudte, hat Rudolf Junt mit einem detorativen Rahmenwert geschmudt, das in holz geschnitten und sehr fein gegen den schwarzen Tertdrud rot abgetont wurde. Derart ist ein Buch entstanden, das bei aller feinen an die barode Ornamentiffreude erinnernden Bruntentfaltung zum genießenden Berweilen Seite fur Sette einladet. Die Buchpracht der Randleisten ist vergessen worden. So man sich ihrer von neuem zu be-dienen verstand, nach dem von William Morris gegebenen Borbilde, folgte man gern den alten Mustern, insbefondere denen des Renaissancebuches und beschränkte fich vorwiegend darauf, der Randleiste ihren hauptsächlichen Sinn einer Ettelumrahmung zu lassen, die in die Abschnitte eines Buches den Eingang eröffnet. Als ein durchgebildeter Seitenschmuck, als dekorative Fassung eines Eertes, als Ausschmudung des Buches nach der Bewohnheit mancher Handschriften, die im Buchdrud eigentlich nur durch die Livres d'heures-Moden eine Fortbildung erfuhren, ließ man fie außer acht oder benutte fie fur die Illuftration, indem man den Buchbildern eine mehr oder minder betonte Randleistenregelmäßigkeit verlieh. Dier ist nun seit langem wieder einmal der Versuch gewagt worden, organisch den Buchschmud der Seitenornamentif aus dem Initial er-blühen zu lassen, in einer modernen Aussassung der Verzierung, die aber die Seitengliederung streng festzuhalten strebt. Db ein solcher Bersuch weiterführen kann, wird die Beit lehren. Die Unregungen, die er gibt, find beträchtlich, die Bedenten, die fich einer Berallgemeinerung entgegenftellen mochten, nicht gering. Die technische Logung, Die er zeigt, der garbenholzschnitt, ift dafur das befte und wohl auch das einzige kunstlertich mögliche Verfahren. Ein bil-liges Verfahren ist es nicht. Vor allem bietet sich aber hier eine Untnupfung, um die entstehende Ralligraphie=Mode nach jahrhundertelanger Trennung der Drucker und Schreiber der Buchvervielfältigung von neuem nugbar werden zu laffen. Richt der Chemigraph, der Anlograph muß fich dazu mit dem Kalligraphen verbinden.

Tes ist schon früher in diesen Blättern auf die Ausgabe der Balladen Goethes mit den Illustrationen von Sepp Frank verwiesen worden. Der zweite Band der von Dr. J. Schröder 1920 im Verlage von Baul Graupe= Berlin herausgegebenen Meisterwerte der Weltliteratur "Shatespeare, Samlet, im von Brof. Dr. L. L. Schuding beforgten englischen Tert, der der Clarendon= Edition folgte, Drud von Otto, v. Holten = Berlin und Beinrich Wetteroth = Munchen" rechtfertigt die Meinung, daß Sepp Frank ein Meister des Buchbildes ift. Allmählich ift es eine Gewohnheit geworden, derart Illu= ftration und Originalgraphit zu verwechfeln, daß man annimmt, jedes an und fur fich vortreffliche Griffelfunftblatt, das die Beziehung auf einen Buchinhalt hat und in ein Buch feiner Große nach hineingeht, fei fcon ein Buchbild. Aber, abgefehen von den technischen Borbedingungen eines Buchbildes, Illustrationen find nicht lediglich bildliche Wiedergaben von Situationen, die in einer Dichtung gefchil= dert wurden, bildliche Wiederholungen deffen, was ichon von den Worten der Dichtung, der fie gelten follen, beschrie-ben wurde, fondern funftlerische Interpretationen eines Tertes, die ebenfo unter fich eine innere Folgerichtigfeit haben muffen, wie fie ihre innere Berwandtschaft mit dem Werke, dem fie dienen wollen, sich und den Lefern zu zeigen haben. Burde das anders fein, dann hatten die Genre-bilden aus der Brachtwertzeit der fiebziger, achtziger, neunziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts nicht die abweisende Beurteilung verdient, die ihnen seht zuteilwird. "Und das sie samt und sonders ablehnende Urteil haben

fie ohnehin nicht verdient." Illustrieren heißt den Berlauf eines Wertes begleiten, es anschaulich machend, es einer bestimmten Auffassung aneignend, es in eine besondere geistige und funftlerische Sphare seines Verstandniffes ruden. Wiedie großen Werke des Weltschrifttums fich stetig dadurch erneuern, daß fie aus einem Zeitbewußtfein in das nachste weiterwachsen, fo zeigen auch ihre Illustra= tionen folden Wandel ihres geschichtlichen Werdens an. Es ift mertwurdig genug, daß der Samlet, fo vielfach und vielseitig er auch interprettert worden ist, feit Delacrote, alfo fett hundert Jahren, zum ersten Male wieder in einem höheren Sinne illuftriert worden ift. Das ift ein Umftand, der, "ohne den Bergleich der Runftleiftungen felbst weiter ausdehnen zu wollen", beachtenswert genug scheint, um mit Aufmerksamkeit die Buchbilder Sepp Franks zu wurdi-gen. In ihnen kommt, ohne daß fie Buhnenbildnachzeich= nungen waren, die dramatifche Bandlung, die Begebenheit der Tragodie, zu einem fehr ftarten Ausbrud. Bebarden und Geftalten der handelnden Bersonen, die sich immer von neuem wiederfinden, die Stimmung der Umwelt, in der sie sich begegnen, erläutern das Spiel vom melancho-lischen Dänenprinzen, ohne den Rahmen des Wertes, daß es faßte, zu fprengen, ohne fich in trivialen Undeutungen und Ausmalungen seines Wortlautes zu verlieren. Es find die Gestalten, die der Dichter schaute. "Mit Recht läst der Runftler den Beift mitfpielen, den er auch nicht in der iconen Schmudleifte des Berfonenverzeichniffes vergift. Sie lebten nicht in Danemart einer fernen Bergangenheit, fie leben noch immer dant dem unfterblichen Buche, das ihre Chronif ift. Darin bewährt fich vor allem der Illuftra= tor, daß er nicht archaifierend, wie es die Schaubuhne muß und will, die Schicksalsfügungen zwischen den historischen Rultssen ihren geregelten Berlauf nehmen läßt, sondern daß er, ohne deshalb etwa einen Samlet im Frad zu zeich= nen, die Menschen in eine naturliche Umgebung verfett. Da ift etwa der berühmte Monolog: ein kleiner Mensch in einer endlos weiten halle, in der seine Schritte fich verlieren, allein mit fich und feinen Zweifeln, nicht die phystognomische Studie eines meditierenden Charaftertopfes. Der die berühmte Bechterfgene: auf dem Borplat vor dem Saal, zu dem eine Freitreppe hinaufführt. Es liegt ein nicht geringes funftlerisches Bermögen in den Raumwirtungen, die aus dem Berhaltnis von Ereigniffen, Dr= ten, Berfonen ein Buchbild gewinnen laffen. Sicherlich find diese Bilder bisweilen auch nicht ohne Raffinement erfonnen, ficherlich find fie nicht immer derart dem Schriftfat eingegliedert, daß fie als folche Buchbilder hochfter Boll= einigistevert, das sie das solde Suddicter Hotzster Hotzster vollerendung weren. "Obschon auch in dieser Beziehung auf eine Anzahl beispielgebender Allustrationen zu verweisen sein würde." Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß der Hamlet Shakespeares seit langem wieder einmal einen Illustrator gefunden hat. "Nebenbei sei auch noch die gute Einbandzeichnung erwähnt, die die Eigenheiten einer Goldprägung im Unterschiede von der Handvergoldung auszu= nuten verfteht und der radierte Borfat mit feiner buch= gerechten, frestoartigen Unordnung des langen Buges der Berfonen des Trauerspieles.

Die Abgrenzung der echten Privatdrucke von den für einen engeren Kreis bestimmten Veröffentlichungen ist bibliographisch nicht einfach, wie späterhin noch einmal genauer erläutert werden soll. Aber, abgesehen von dem Raritätswert, den ein echter, in geringer Auflage hergestellter Privatdruck für den Sammler haben mag, können auch seine sonstigen Werte so wichtig sein, daß es doch bedauerlich bleibt, wenn ein künstlerisch oder wissenschaftlich hervorragendes Wert, ohne daß buchgewerbliche oder person-



## Buchdruckerei Schmersow Ť: fremde Kirchhain

ernsprecher: Amt Kirchhain-Dobrilugk No. 25. :-: Telegramm-Adresse: Schmersow, Kirchhain Niederlausitz

اللغات الاجنبية بنحو اربعين لغة مختلفة نضرات الجمهور بان هذه طبعة المشهورة التي فاق سيتس في المانيا. نعلو لصاحبها ماكس شهرسوفا بهدينة كيرخهين نيدر ቀንቶልን ፡ ማ ኀበራችንን ፡ ክልይኝ ፡ ባለ : ሳምንት ፣ ሆነች ፣ ምድር ምድር ፡ በፊት ፡ ከ ፊለች ፡ **ፕን**ቸል ፡ ዴት ፡ ልታገኘኝ ፡ ብላ ፡ ፍር ፡ ክለች ፡ አለቻት ፤ ዋንቸል ፡ ይሀች ፡ ርዋዋ ፡ ወ ተንቸልና ፡ ምድር ፡ **ማጎ**በር ፡ ተጣጡ Werken und Zeitschriften ብምድር ፡ ልታመልተ = ሮ ጣ ፡ in allen Sprachen Herstellung Hocnoyman Tomocus, OLITA CA CA GOTOANA ochan Poy Adua TOHICI ADA TEO المتاهد والمد الميداد والمتاه ا أوت الموصداد ودوسه المرف المورة إلام مأسف كا أي المُفَكِّمُ وَصِّونَهُ وَهُذَا لِأَوْمُ : 1590

Digitized by Google

कं उदावा कमरगदाया-घानात सब कि-

Aethiopisch - Arabisch - Armenisch

В однім малім місточку жив

слабий

तिळार रहताहै-चोर नवकीय

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# erhöht man den Erfolg seiner Reklame? erhält und erweitert man die Kundschaft? schützt man sich vor Aerger und Verlusten? Wie

ISTERICETE EN ENERGERETE

KIRCHHAIN N.-L., Datum des Poststempels.

Sehr geehrter Herr!

Sicher haben Sie schon vor der schwierigen Frage gestanden: "Wem soll ich meine neue Preisliste, auf deren Erscheinen ich so große Hoffnungen setze, zum Druck übertragen. Wird die Ausführung des Druckes auch meine vielen Mühen und Kosten unterstützen?" Diese Frage ist überaus wichtig, unerläßlich aber bei Drucksachen in fremden Sprachen, weil hierfür ein geeignetes, wissenschaftlich, sprachlich und technisch handen ist. Differenzen, Arger und Verdruß rauben Ihnen die Freude der Leidtragende sein werden, weil bei mangelnder Ausführung der Reklame auch der Erfolg kein guter sein kann. - Alle diese Verdrießlichkeiten werden vermieden, wenn Sie die Ausführung einer leistungsähigen Spezialfirma übertragen. Als solche gestatte ich mir, Ihnen meine gut ausgebildetes Personal fast nur noch in Spezial-Druckereien voran der so schön geplanten Propaganda, wobei Sie meist auch finanziell

liefere besten Illustrations- und Buntdruck, auch Massenauflagen, erledige schnell alle Buchbinderarbeiten und besorge gern die Expedition in eigener Paketpost-Abfertigungsstelle, gewähre somit alle Bequemlichkeiten, wie sie ein modern ausgestatteter und exakt geleiteter Großbetrieb zu nein Betrieb in einer Kleinstadt zu einem der größten der Branche sich entwickeln konnte. Der praktische Erfolg, wohl die beste Referenz im bieten in der Lage ist. Diesen Einrichtungen, sowie der Stellung mäßiger Preise und Ausnutzung aller technischen Vorteile verdanke ich es, daß Gewerbsleben, dürfte auch Sie veranlassen, meiner Offerte eine ein-Bedarf sich meiner freundlichst erinnern zu wollen. - Hochachtungsvoll empfehlen und bitte bei vorkommendem Bedarf um gefl. Anfrage. Ich übernehme die Ausführung von Druckarbeiten jeden Umfanges, gehende Beachtung zu schenken und bitte ich Sie, bei eintretendem

vermieden, wenn Sie die Ausfahrung

## MAX SCHMERSOW

Buchdruckerei für fremde Sprachen, Kirchhain N.-L.

Bitte aufsubewahren oder im Rontor aufsuhängen. Bei Neubearbeitung von Ratalogen, Dreislisten und su verlangen. Offerte Export-Dropaganda bitte



liche Grunde das bedingen, der allgemeineren Benutung vorenthalten bleibt, lediglich damit einige Auserwählte ein derart toftbarer gemachtes Sammlerftud ihrem Schatbe= halter einverleiben tonnen. Deshalb ift es eine ruhmens= werte, vornehme Bewohnheit, wie fie gum Beifpiel die Société des bibliophilen François ubte, die Auflage eines Brivatdrudes in zwei Ausgaben herauszugeben, in einer besonders ausgestatteten, ihren Mitgliedern vorbehaltenen, und in einer zweiten, die in den Sandel fam. Bon abn= lichen Erwägungen ging ein Kreis von Kunftlern und Runftverwandten aus, der unter dem Namen der Gerapionebruder fich an der Bucherluft durch Beranftal= nehmenden ergöst. Auch er gibt die Auflagen teilweise in den Handel, womit dann die Arbeit, die auf ihre Herstellung verwendet wurde, bekannter werden kann. Bereits der erste Druck der Serapionsbrüder Verlaine, Les Amies, München 1920 [nach der in 50 Abzügen her-gestellten Ausgabe von 1866] erweist den Nutzen einer solchen Ibung. Die Radierungen und Vignetten in Zuchdrudwiedergabe, mit denen Sans Freefe den fleinen forgfältig angeordneten und beforgten Sandpreffendrud ichmudte, machen mich mit einem jungen Kunftler befannt, von dem auch das Buchbild noch manche dankenswerte Sabe gleich der hier gebotenen zu erhoffen haben durfte. Die Unfundigung der vorbereiteten weiteren Drude zeigt, daß die Serapionsbrüder, vorerst in Beschränkung auf Bücher geringeren Umfanges, von dem Vorrecht, daß fie fich ficherten, Bucher mit Luft und Liebe berftellen gu tonnen, ohne dabei durch geschäftliche Rudfichten gehemmt gu werden, den erfreulichen Bebrauch davon machen wollen.

Das in Deutschland Liebhaberausgabe und Neu= druck eine Zeitlang untrennbar miteinander verbunden waren, ergab sich vielleicht auch daraus, daß die Beműhungen um die edle Buchform fich naturgemäß zunächst den anerkannten und bekannten höchsten Leiftungen des Schrifttume zuwandten. Solange diese Werke nur in ärmlichem Buchgewande sich den fie in allerbester Musstattung verlangenden Buchfreunden zeigten, war das auch lattung verlangenden Buchfreunden zeigten, war das auch durchaus berechtigt. Jeht aber, wo die Beispiele solcher Bücher von allererstem Kang schon in vielsachen Wiedersbolungen erscheinen, wo die Aufgaben für die Neudrucke beinahe schon seltener geworden sind, als die Neudrucke selbst, wo man, und das ist die Hauptsache, endlich erkannt hat, daß es nicht ansreicht, die Bibel oder den Faust in irgendeiner auswandtreibenden Ausstattung, herauszustingen, wenn man mit ihnen ein Buchdensmal errichten will. das ein derartiges Unternehmen ziesnecht die Angelien will, daß ein derartiges Unternehmen vielmehr die Un= spannung aller Rrafte zur bleibenden Leistung voraussent, cine Rongentration, die sich nicht ein oder einige dutend-mal im Jahre gewinnen läßt, jest erkennt man schon erheblich häufiger als noch vor wenigen Jahren, daß auch die besten Autoren der Begenwart mit ihren besten Werten nebenden Klafstern den Anspruch auf eine Liebhaberaus-gabe erheben können. Für das Buchbild einer Epoche sind die Dichtungen dieser Epoche im allgemeinen die ihm am meisten entsprechenden Borlagen. Die nicht allzuhäufigen tongenialen Nachschöpfungen eines Illustrators späterer Beit bestätigen nur die Regel, wie der Dichter die Gestaltungen und Menschen einer Zeit sah, sah sie auch der mit ibm lebende Griffelkunstler. Der Einklang von Bild und Wort findet fich von felbft und den Nachtommen wird eine Buchurkunde überliefert, deren Wert nicht allein in der dokumentarischen Treue, deren Wert vor alsem im Zeitstil liegt. Die Naivität des Kunstempfindens, die in früheren Jahrhunderten auf die geschichtliche Richtigkeit

in den Darftellungen eines Buchbildes verzichtete und etwa die biblifchen Beftalten in das Bewand des fech= zehnten Jahrhunderts fleidete oder die Barifer Mode des achtzehnten Jahrhunderts fur die ganze Bergangenheit vorbildlich machte, ist heutzutage nicht mehr vorhanden, nur wenige Runftler vermögen es, fic aus den Wider-fpruchen zwischen historischem und Modernem, die die Illu-ftration eines alten Wertes zum Ausgleich bringen foll, zu befreien. Wer die Buchbildgedichte fennt, weiß, daß feine beflagenswerteften, nie wieder auszufüllenden Luden da vorhanden find, wo ein Meisterwert des Weltchrift= tums in feiner Zeit feinen oder doch feinen ihm auch nur einigermaßen gewachsen gewesenen Illustrator gefunden hat. Mit besonderer Zusmerksamkeit wird deshalb der Buchkunstfreund auf das Zeitbild im schonen Buche feiner Gegenwart achten und ihm feinen geringen Blat in der Sammlung vorbehalten. Es ift auch der befte Brufftein feines eigenen Urteils, das fich ichon nach wenigen Jahren bewähren muß, wofern er richtig auszuwählen und zu-sammenzustellen verstand. Der zweite der Phantasiedrucke ift "Thomas Mann, der fleine Berr Friedemann, München: 1920", der reinlich und forgfältig von Dr. E. Wolf & Sohn – München gedruckt wurde, Ihn zieren 11 blattgroße Holzschnitte von Otto Müdel, dazu eine Anzahl Bildinitialen, die auch ebenso wie das Uberzugspapier des Halbpergamentbandes, in Holz geschnitten wurden. Das buchgewerbliche Ebenmaß verbindet sich derart glüdlich mit dem von Bild und Wort, es ist ein Buch erstanden, das der Bibliophile und der Ikonophile gleichermaßen schäften wird. Aber ein Borwurf soll dem Künstler doch nicht erspart bleiben, weil er durchaus nicht ihn allein trifft. Die sachliche Abereins ftimmung zwischen Bild und Text ift einmal "Geiten 12 und 13" nicht gang genau gewahrt worden. Es ift nur eine Rleinigfeit, der Genfterausblick auf die Strafe ftatt in den Garten. Aber eine Rleinigfeit, die den mit dem Buche vertraut werdenden Lefer ftort. Bei gleichgültigen Budern mag fie gleichgültiger fein als bei einem Buche, bas mit fich erneuerndem Bergnügen verwahrt und vor= genommen wird. Vielleicht darf auch noch ein Wunsch geaußert werden. Wurde nicht das Bildnis des Berfaffers vortrefflich in das Buch hineingepaßt haben? Es hatte auch den besten Raum fur deffen im Drudvermert angebrachte Unterschrift geboten, die Berfonlichkeitswerte, die der Band umschließt, noch verstärft. Noch ein ande= res, freilich auf die Liebhaberausstattung verzichtendes dafur aber zu einem billigen Breise erhaltliches Buch von und fur Zeitgenoffen ist zu nennen: die aus dem Nachlaffe Beinrich Lautensads von Alfred Richard Meger herausgegebenen Brofadichtungen: Altbaperische Bilderbogen mit holgichnitten von Max Unold, "Berlin, Frig Gurlitt: 1920". Dem Dichter wird die, für ihn selbst zu späte Unerkennung durch die vorbereitete Be= samtausgabe zuteil werden, von seinen Werfen ist an dieser Stelle nicht zu reden. Aber bedauerlich bleibt es, daß es ihm bei Lebzeiten verfagt war, felbit noch fein Heimatbuch auf einem Friedenspapier gedruckt zu sehen. Der Gedanke an die Holzpapiervergänglichkeit trübt die reine Buchfreude immer da, woman einem Bande Dauer für die Bibliothef wünscht. "Doch ließ der Berlag auch noch eine Borzugsausgabe auf holzfreiem Bapier erscheinen."

Unter den Neudrucken waren bisher die Repräsentanten der humansstischen Bildung, die in ihrer Ursprache veröffentlichten griechischen und römischen Schriften, sehr vernachlässigt, die Tradition, die bis zu den schönen englischen und holländischen Liebhaberausgaben des achtzehnten,



bis zu den frangöstichen, italienischen, deutschen Bracht= druden um 1800 binaufreichte, ichien unterbrochen. Aller= dings bildeten die antiken Klassiker auch nicht mehr den Grundstod einer ausgewählten Bildersammlung. Die ftereotypierten Schulausgaben, in die das neunzehnte Jahrhundert vorwiegend ihre Werte fleidete, machte diefe zu Nugbuchern, die nicht mehr zu erfüllen strebten, als ihr Gebrauchezweck gerade noch verlangte. Der typographische Verfall, den fie anzeigten, läßt fich nicht beffer turg andeuten als mit dem hinweise darauf, daß fruher umftrittene Fragen wie die nach den besten griechischen Drudtypen, kaum noch und dann nur von wenigen beachtet wurden. Die Officina Serpentis-Berlin hat die Wendung zum Befferen, ja zum Bollendeten durch ihre neue Buchreibe der Aucteres graeci et latini nach fabre= langen Broben und Berfuchen mit einem Male vollzogen. Davon wird, fobald die erften Bande diefer Reihe erschienen sind, der Bedeutung dieser topographischen Reformation wegen noch ausführlicher zu reden fein. Ginft= weilen genuge die Erwahnung wenigftens eines der Mufter= drude diefer Breffe, der Ausgabe der Bedichte Catulls in der ersten deutschen vollständigen Ubersetzung von E. Hohenemser [1920]. Ein in Ubertragungen in den lettverstoffenen Jahren mehrsach veröffentlichtes neulateinifches Bert, die Bedichtfammlung "Ruffe" des Sollanders Johannes Gecundus erfcheint in einer ansehnlicheren Buchgestalt des Originaltertes, als Drugulin-drud, zu einem mäßigen Preise soeben im Apperion= Berlage, Munden, und wird in diefer feiner bisher ichonften Buchgeftaltung allen willemmen fein, die die taum in Nachdichtungen zu erfaffenden Beremelodit der berühmten Liebeslieder in einer Form genießen wollen, die nicht ihren Rhythmus durch typographische Sparfam= keit verhüllt. Ein besonderer Borzug des hübschen Rot-und Schwarzdruckes mit den einfachen Initialen ist es, daßer als en regard Ausgabe erschien und einen deutschen Tert dem lateinischen gegenüberstellt. Zwar ist die alte, erstmalig 1807 veröffentlichte Ubersetzung von Franz Bassow nicht die flussigiete. Aber sie ist bei weitem die wortgetreueste und damit erfüllt sie am besten den Zweck einer en regard Ausgabe, das bequeme Berftandnis des Originals zu erleichtern.

Die Drugulindrude, die beispielgebend dasur waren, daß auch dem billigen Buche Drudschönheit gegeben werden könne, gehören mit ihren billigsten Preisen einer kaum wiederzugewinnenden Vergangenheit an. Das Verhältsnis der Buchpreise hat sich in einem Jahrfünst derart verändert, daß die Preise der teueren Bücher von 1914 zu Preisen der billigen Bücher von 1920 geworden sind. Um so anerkennenswerter ist es, daß die Verlage die Versuchen nicht ausgeben, auch verhältnismäßig billige Bücher mit achtsamer Mühewaltung auszustatten. Damit verteidigen sie ein eben erst erobertes Neuland, das sonst der Bibliophilse und mit ihr dem Buchgewerbe verloren gehen würde. Die Buchfreunde mit geringen Mitteln müßten es sich versagen, Bücher zu erwerben, deren Außeres sie reizt und vergnügt, sie wären gezwungen, sich immer weitere Veschränsungen ihres Büchertausens aufzuerlegen und allmählich zu Leithbibliotheksenthustalten werden, denen auch die schmuzigste Buchschüsselheiten zuteil wurde, seien die dreineuen Musarion-Bücheiten zuteil wurde, seien die dreineuen Musarion-Büche weniger gelungen erscheint. "Belix Braun, Attila. Mit zehn Steinzeichnungen von Joseph Fr. Huber; Adalbert Stifter, Ver Hoch wald. Mit zehn Steinzeichnungen

von Adolf Schaling; B. M. Dostojewsti, Die fremde Frau und der Mann unterm Bett. Mit zwölf Steinzeichnungen von A. Bernftein. - Munchen, Mu-farion Verlag: 1920." Auch der Propplaen-Berlag Berlin, der das Erbe der ausgezeichneten Klassiter= ausgaben von Georg Müller=Munchen übernommen hat, gibt feiner neuen Bucherreihe "Werte der Weltlite-ratur", die die berühmtesten Literaturwerte aller Bolter und Zeiten in guten Ausgaben und Abersetjungen vereinen foll, damit für gepflegte hausbibliotheten eine be-quem zu errichtende Grundlage schaffend, eine fehr forgfältige, ja im Verhältnis zu ihrem Preis fast üppige Aus-stattung. Die Großoktavbände von 3-400 Seiten, deren Derftellung auf gutem holzsreien Bapier Boeschel & Trepte-Leipzig, Spamer-Leipzig und andere Buchbrucke-reien von Rang übernehmen, kosten in, mit leinenen Edenund Rudenversteifungen ausgeführten, Blanzbuttenpapier überzogenen Pappbanden, die zudem auch noch eine reiche Rückenpressung nach dem Entwurf von Sugo Steiner-Prag zeigen, zwischen 30-50 Mark. Unter Benutzung älterer Holzschnittillustrationen haben einzelne Bande noch dazu einen reicheren Bildichmud erhalten, fie find Bucher, die einen erheblichen Aufwand zeigen. Man muß fich nun vergegenwärtigen, daß nach dem Balutawertmeffer ein folder Band etwa den Dollareinheitspreis hat, um trot der gegenwärtigen deutschen Beldverschlechte= gute und schoffnung nicht aufzugeben, daß auch das billige gute und schone deutsche Buch seine alte Vorzugsstellung bewahren wird. Die Versuche, dem Verlegerpappband eine konstruktive Kräftigung zu geben und ihm durch Buntpapier und Prefiverzierung ein gefälliges Ausfehen zu verleiben, werden neben dem in der Form des bedrudten Pappbandes sich erneuerndem illustrierten Buchumschlage (für den die schone Tichechow=Ausgabe des Mufarion= Berlages= Munchen einige erlefenere Mufter gibt -) auch die Freude an dem billigeren Brivatbibliothetsbande nicht verlorengehen lassen, von dem eine nicht geringe Werbetraft für die Freude am Bestig einer eigenen Bücher-sammlung ausgeht. Mit sehr vielen Einbanden der Zeit verglichen, die die Originalausgabensammler hochschäpen, ift der bescheidene geschmachvolle moderne Berlegerpapp= band fogar noch eine fie recht weit überragende Bierde der Bandreihe in der Bucherfammlung.

A Bibliophilie und Bibliomanie sind Außerungen der Bücherlust und der Bücherwut. Wo diese anfängt, sene aufhört, läßt sich eben so schwer sagen, wie sich die Formen leidenschaftlicher Liebe in ihren Übergängen vom Gesunden zum Kranken schaft trennen lassen. Der Bibliomane, dessen Tr= oder Wahnsinn um den Besty bestimmter Bücher freist, derentwegen er zum Verbrecher wird, gehört zu den allerseltensten Fällen der Psychiatrie. (Mit Vibliomante haben die Vücherdiebe als besondere kriministssche Typen nichts zu tun, sie stehlen Bücher, um sie zu verkaufen, wie sie andere Liebhaberwerte stehlen würden.) Trohdem hat es sich im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, sedoch in ganz und gar verschiedenen Phänomen, wiederholt. Der deutsche Pfarrer Tinius und der ehemalige spanische Mönch Don Vincente sind zu Typen des Bibliomanenverbrechers geworden. Flaubert hat mit nachspürendem pspchologischen Interesse den Fall Vincente in einer Jugendnovelle erzählt, die setzt auch in deutscher Sprache, in einem die Bibliophisselitestratur dankenswert vermehrenden Vüchlein zugänglich wird. (Gustav Klaubert, Der Vüchernarr. Mit Lithographien von Alfred Kubin, Leipzig=Wien=Zürich, Baul Steegemann Verlag: 1920.)



➡ WIRTSCHAFT UND STATISTIK, HERAUSGE- ▼ kreise behilflich zu sein, sich an der notwendigen Arbeit des GEBENVOM STATIST. REICHSAMT BERLIN, VER-LAG REIMAR HOBBING BERLIN (vierteljährlich 9 M)

Unterdiesem Titel erscheint eine neue Monatsschrift, deren erste Nummer uns vorliegt. Das statistische Reichsamt stellt sich mit ihr (wie es selbst in seiner Einführung sagt) «die Aufgabe, über die Zustände und Vorgänge im Wirtschaftsleben auf Grund zahlenmäßiger Unterlagen in gemeinverständlicher und aktueller Weise zu berichten». - In «aktueller Weise berichten» soll in diesem Zusammenhange wohl heißen, daß gerade über aktuelle Fragen berichtet werden soll. An «aktuellen Berichten» leiden wir ja wohl auch heute noch immer keinen Mangel, und die Hoffnung, die wir an diese Zeitschrift knüpfen, ist die, daß sie mit ihrem zahlenmäßigen, absolut zuverlässigen Berichten gerade denvielen unkontrollierbaren «aktuellen Berichten» über allerlei akute Wirtschaftsfragen wirkungsvoll entgegentritt. -Die weiteren Ausführungen des statistischen Amtes bestätigen durchaus unsere Annahme. Es sieht sich zur Herausgabe dieser Zeitschrift veranlaßt, um vor allem, weiteren Kreisen des Volkes eineschnellereKenntnis der tatsächlichen Verhältnisse zu ermöglichen, was durch die bisherigen Veröffentlichungen der Reichsstatistik, die mehr wissenschaftlichen Zwecken zu dienen haben, nicht möglich war. Es will deshalb in seiner neuen Zeitschrift Ergebnisse der Reichsstatistik, die von allgemeinem Interesse sind, möglichst schnell veröffentlichen, und fügt den rein statistischen Resultaten, mit denen die meisten wohl sonst nicht viel würden anzufangen wissen, allgemeinverständliche Erläuterungen hinzu, deren Abfassung uns, nach diesem ersten Heft zu urteilen, sehr glücklich getroffen scheint. - Hervorheben möchten wir besonders die Reichhaltigkeit des Inhalts des ersten Heftes. Er ist - übrigens wohl nur ziemlich lose und vielleicht nicht ganz endgültig - in sechs Hauptabschnitte gegliedert: Gütererzeugung und Verbrauch, Handel und Verkehr, Preise und Löhne, Geld- und Finanzwesen, Gebiet und Bevölkerung, Verschiedenes. Zur leichteren Orientierung mag diese Einteilung vorläufig wohl gelten, für eine spätere Zeit, die umfassendere internationale Betrachtung einzelner Probleme wünschenswert und notwendig machen wird, dürfte wohl jede noch so losevorgefaßte programmatische Einteilung noch immer zu starr sein, es sei denn, daß die einzelnen Hefte sich dann räumlich außerordentlich ausdehnten, was aber wohl nicht einmal wünschenswert wäre. - Im ganzen scheint uns der leitende Gedanke des statistischen Reichsamtes, durch Veröffentlichung zuverlässiger Ermittelungen dem guten Willen weiter Volks- A

Wiederaufbaues zielbewußter zu beteiligen, in jeder Weise begrüßenswert. Wir glauben, daß damit den Wünschen vieler im Volke entsprochen werden wird. Curt Richter.

**► ZWEI WERKE DES PANTHEON - VERLAG IN**

Bereits seit einiger Zeit verfolge ich die Verlagswerke des Pantheon = Verlag in Berlin. Und zwar mit steigendem Interesse. Nicht allein deshalb, weil diese Verlagswerke typographisch hervorragende sind, nicht deshalb, weil der Buchbinder sein Bestes bei ihnen leistete - sondern nicht zum geringsten, weil der Inhalt dieser Werke fesselt. Die Verlagstendenz liegt klar zutage. Literarisch Wertvolles will er bringen. So liegen mir zwei Werke vor: Rousseau, Die neue Heloise und Voltaire, Die Jungfrau. Beide Werke sind Meisterwerke der Weltliteratur. Die vorliegenden Ausgaben sind deutsche Übersetzungen unter Anlehnung an ältere deutsche des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Parodie Voltaires auf die Jungfrau von Orleans erscheint zum ersten Male in vollständiger Bearbeitung (in Prosa), die Curt Moreck in München besorgte. So bieten diese Neuausgaben, denen beiden ein kritischer Anhang beigegeben ist, dem Literaturfreunde sehr Wertvolles. Ein weiteres, wodurch sie beachtenswert für den Kunsthistoriker, den Freund älterer Graphik werden, bilden die Illustrationen. In originaltreuen Kupfergravüren sind für Voltaires Dichtung die graziösen, technisch blendenden Kupferstiche des französischen Stechers Moreau le Jeune (1741-1814) und für Rousseaus Neue Heloise die Stiche des zweiten Hauptmeisters des französischen Rokoko Francois Gravelot (1699 - 1773) und die kleinen schlichten Radierungen Daniel Chodowieckis (1726-1801). Es ist ein äußerst reizvolles, interessantes Beginnen, die Kupfer des Franzosen und des Deutschen, wo sie die gleichen Szenen versinnbildlichen, zu vergleichen. - Der Satz und Druck der Reichsdruckerei in Berlin ist ein einwandfreier. Das Papier der verschiedenen Ausgaben ist bestes Qualitätspapier, desgleichen zeugen die Einbände von der Leistungsfähigkeit der Handabteilung der Buchbinderei F. A. Brockhaus.

Dr. Hauschild.

DR.JULIUS ZEITLER, BIBLIOPHILES LUSTGART-LEIN IN ZWANZIG BEETEN. EUPHORION-VER-LAG BERLIN 1920 (PAPPBAND)

Unter dem Titel «Essays zur Erneuerung und Pflege moderner Buchkunst» gibt der Berliner Verlag eine Reihe kleinerer Druckwerke heraus, die die Tendenz des Verlages charakterisieren.



## ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

Fern von aller After-Bibliophilie will der Verlag die Erinnerung und das Gewissen echter Bibliophilie wahren und wecken. Wie der Verlag in der ersten Schrift der Reihe von der Feder Julius Zeitlers in sprachlich reizvoller zum Teil witziger, inhaltlich sehr beachtenswerter Art brennende Grundfragen für den Sammler wertvoller alter und neuer Bücher «theoretisch» dokumentiert - so zeugt die Druckausführung selbst von dem praktischen Verständnis dafür, Inhalt in die entsprechende Form zu bringen. Das Büchlein wurde in Didot-Antiqua bei Poeschel Trepte in Leipzig gesetzt und gedruckt. Wir werden gelegentlich auf die übrigen Werke des Verlages zurückkommen. Dr. Hauschild.

G.A.E.BOGNAY, BRÜHMTE ERSTDRUCKE. WEIHNACHTSGABE DES ANTIQUARIATS PAUL GRAUPE, BERLIN 1920

Mit sachkundiger Hand führt der unsern Lesern seit langem bekannte Bibliophile und Bibliograph uns durch ein Gebiet, dessen Pfade sehr oft wirr, verschlungen, vielfach verästelte sind. B. zeigt die Brennpunkte, auf die sich bibliographischer Sammlersinn in seiner durchaus nicht klaren Psychologie zu konzentrieren pflegen. B. spricht von berühmten Ausgaben berühmter Autoren und geht am Ende des 47 Seiten starken Büchelchens dazu über, Streislichter auf die Psychologie des bibliographischen Sammlers zu werfen. - Überschriften, wie «Bibliographischer Pessimismus», «Ahasver als Bibliograph» bezeichnen reizvoll witzige Auslassungen allgemeiner Art. - Das kleine Werk ist typographisch von Poeschel & Trepte in bekannter Güte her-Dr. Hauschild.

MAXI. FRIEDLANDER, DIERADIERUNG. BRUNO CASSIRER VERLAG, BERLIN 1921

Zu dem innerhalb der Sammlung der Handbücher der staatl. Museen erschienenen Bande «Der Kupferstich» von Friedrich Lippmann tritt das vorliegende Werkchen ergänzend hinzu. Es befaßt sich ausschließlich mit der reinen (geätzten) Radierung und der Kalt-Nadelarbeit. Bietet die Schrift dem Kenner und Fachmann auch nichts Neues, so wirkt sie auf andere Kreise doch anregend. Das Urteil Friedländers ist ein objektives auf umfassender Materialkenntnis fußendes - ohne jedoch in jedem Falle zum Beipflichten zu führen. Es ist zu gewandt, zu souveran geschrieben, um erwarmen zu können. Die an und für sich überflüssige Schlußbemerkung im letzten Satze könnte zu der doch wohl unbegründeten Meinung verleiten, als hätte der Verfasser kein autonomes inneres Verständnis und inneres Verhältnis zu den Bedürfnissen der «Jungen». Es scheint, als ob Fr. etwas mit «Mode» in dieser Verbindung liebäugelt, als ob ein geheimer Groll irgendwo, irgendwarum nage -Dr. Hauschild. Oder sollte ich mich irren?

Eine recht feine Neujahrsgabe legte die Buchbinderei F. A. Brockhaus in Leipzig ihren Kunden und Freunden vor: ein kleiner Schreibkalender, der in gutes hellbraunes Leder gebunden ist. Der grüne dreiseitige Schnitt ist an den Ecken und 👔 W 35 / 56. Kunstauktion. Gemälde, Albert Kende, Wien I

an den seidenen Kaptalbändern handvergoldet und leicht zise= liert. Dieses kleine Lederbüchelchen, dessen Deckel in echt Gold und blind geprägt ist, zeugt von dem allenthalben zutage brechenden Bedürfnis nach gediegener Arbeit in bestem Material, das die Firma F. A. Brockhaus auch ihrerseits bekundet.

## **∞** EINGEGANGENE BÜCHER

Dr. Julius Zeitler: Bibliophiles Lustgärtlein, Euphorion Verlag, Berlin (1920) / Dr. Viktor Gardthausen: Bibliothekskunde (2 Bände), Quelle @ Meyer, Leipzig (1920) / W.G.Eichhorn: Otto M. Leidel, ein expressionistischer Maler, L. Hahnsche Druckerei, Heidelberg (1920) / A.H.Kober: Die Seele des Journalisten, Rheinland = Verlag zu Köln / Lisa Leid: Gedichte bei Felix Krais, Stuttgart (1920) / Prof. Alois Raimund Hain: Farbenlehre, A. Hartlebens Verlag, Wien und Leipzig / Ferd. Theinhardt: Erinnerungsblätter aus meinem Leben, H. Berthold A.-G., Messinglinienfabrik u. Schriftgießerei, Berlin SW (1920) Dr. Reismann-Grone: Der Erdenkrieg, Verlagsbuchhandlung Emil M. Engel, Wien und Leipzig/George Rogers Clark: The Conquest of The Illinois by R. R. Doulley @ Sons Company (1920) / Dresdener Kalender 1921, Oskar Laube, Verlag, Dresden / Dr.phil. Hildegard Heyne: Führer durch das Leipziger städtische Museum: Gemälde der Gegenwart und des XIX. Jahrhunderts, H. Haessel-Verlag, Leipzig / Af. H. Scheibler: Benjamin Franklin, Fabritius & Sonners, Forlag Kristiania / Das Inselschiff. Eine Zweimonatsschrift für die Freunde des Inselverlags, Insel-Verlag, Leipzig / Karl Georg von Massen: Der grundgescheute Antiquarius, Horst Stobbe, Verlag, München / Die Bücherstube, Horst Stobbe, Verlag, München / Das hohe Ufer (II. Jahrg. 10/12), Verlag Ludwig Ey, Hannover / Jahresbericht 1920 der Typographischen Vereinigung Köln, Kölner Verlagsanstalt @ Druckerei A.-G. / 25 Jahre Stuttgarter Faktoren - Verein, Karl Grüninger Nachf. Ernst Klett, Stuttgart / 7. Jahresbericht des Museums-Vereins des Bistums Paderborn über die Vereinsjahre 1918 und 1919, Bonifatius-Druckerei G. m. b. H. / Leo Weismantel: Die zwölf Wegbereiter. Ein Almanach pers. Beratung für das Jahr 1921, Verlag der Arbeitsgemeinschaft München – Frankfurt / Rud. von Delius: Almanach der Rupprecht-Presse auf das Jahr 1920, Verlag von Walter C.F. Hirth, München/Almanach der Bücherstube auf das Jahr 1921, III. Jahrgang, Horst Stobbe, Verlag, München / Der Buchladen-Commeter 1921, Verlag der Galerie Commeter, Hamburg/DieBuchbindereiH. Fikentscher i. Leipzig

## AUKTIONS KATALOGE

Antiquariatsverzeichnis Nr. 87 und 88, Oskar Rauthe, Berlin-Friedenau / Auktionskatalog. Neue Folge Nr. 101. Bibliothek Johannes Linke III, Oswald Weigel, Leipzig / Katalog Nr. 55. Neuerwerbungen, Edm. Meyer, Berlin W 35 / Katalog Nr. 52. Das schöne moderne Buch, Edm. Meyer, Berlin W 35 / Kat. 96. Geschichte, Geographische Genealogie, Paul Graupe, Berlin

Infolge der überaus inappen Berftellungszeit von etwa zehn Tagen fur Drudftode, Gat und Drud des Heftes war es nicht möglich, den Illustrationsteil fo zu gestalten, daß er ein lückenlofes Bild der Berliner Graphik zeigt. Go fehlen unter anderm Arbeiten von Frau Professor Rathe Rollwit.

Digitized by Google

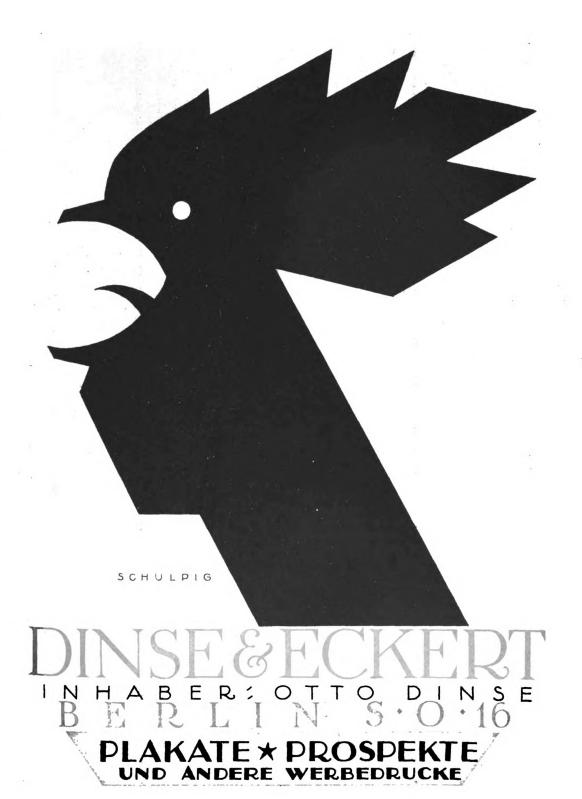

Original from PRINCETON UNIVERSITY

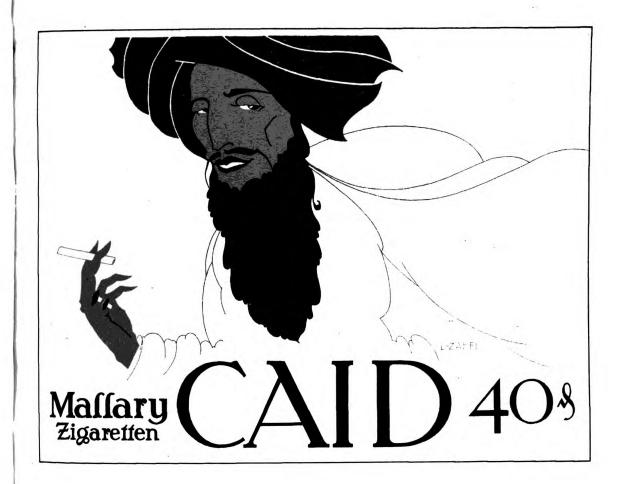

LUCIAN ZABEL/PLAKAT 1920 DRUCK DIESER BEILAGE DINSE & ECKERT INHABER: OTTO DINSE BERLIN S.O. 16

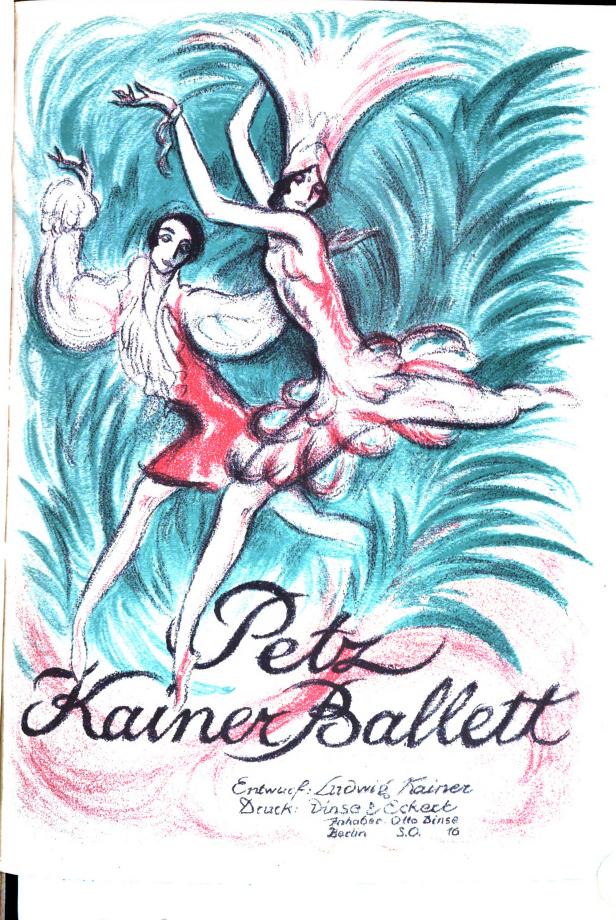

Original from PRINCETON UNIVERSITY



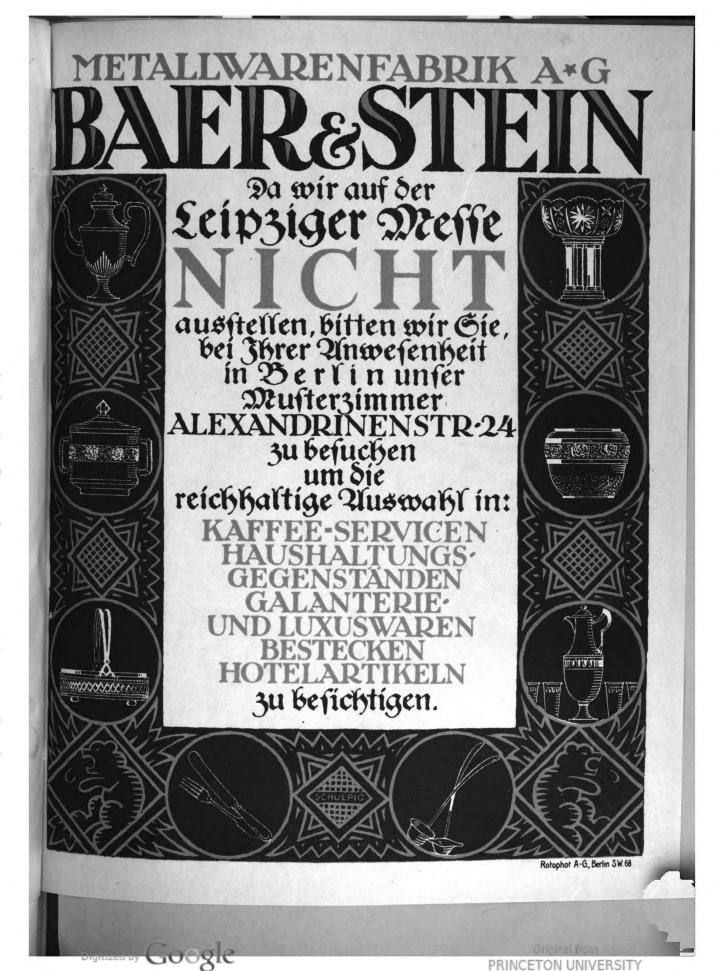



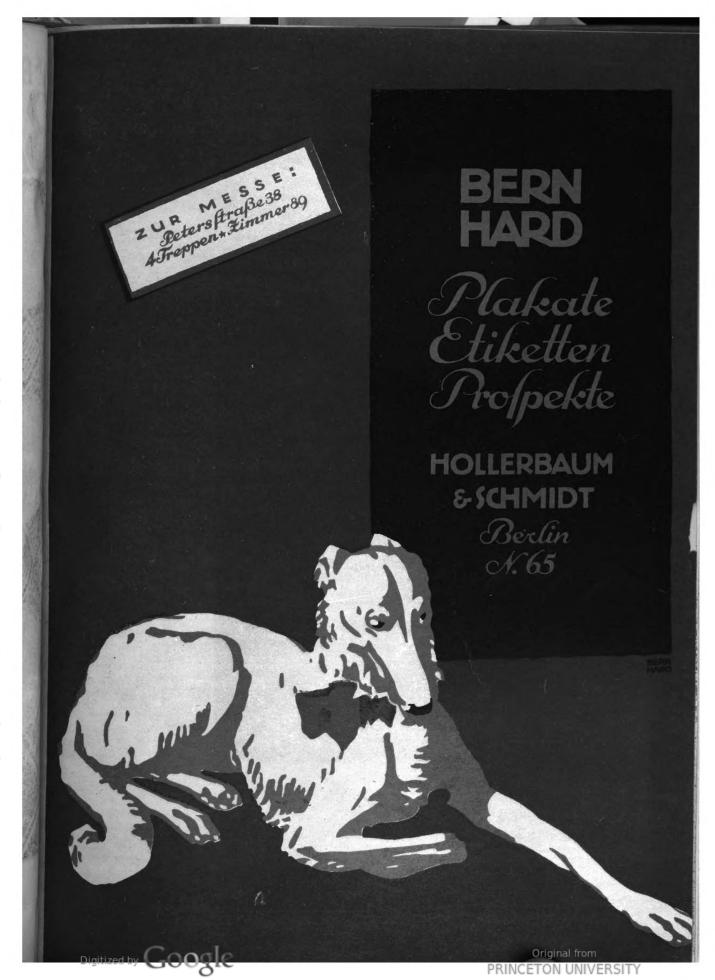

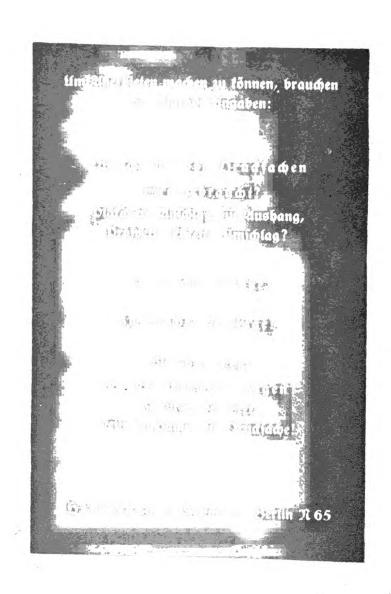

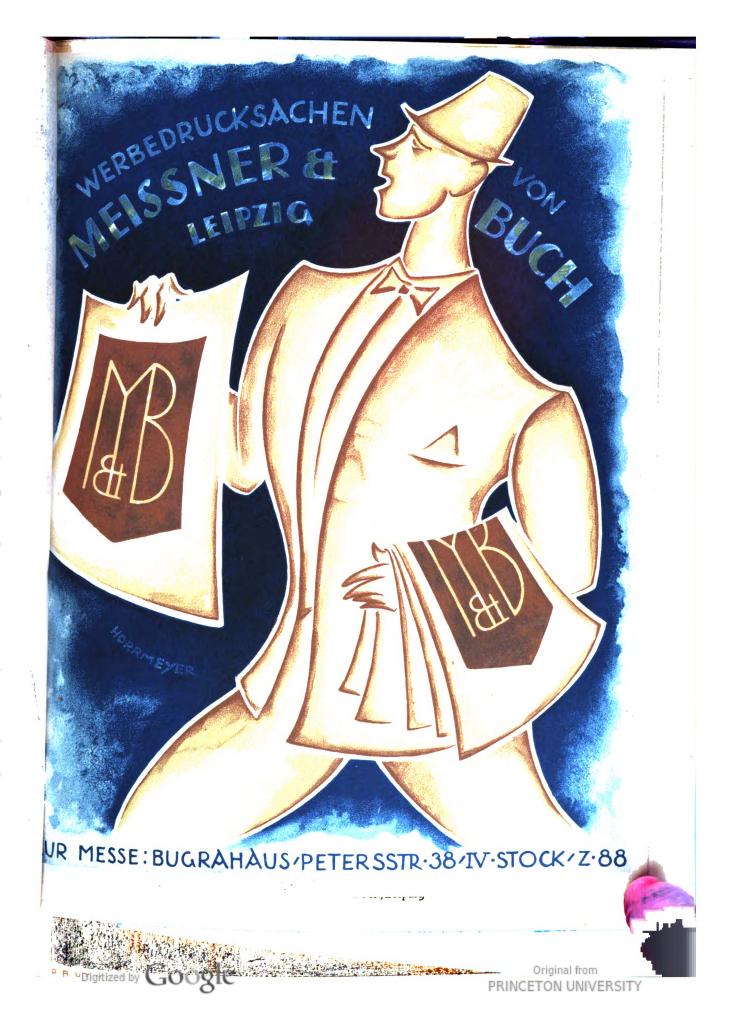



Por Briton



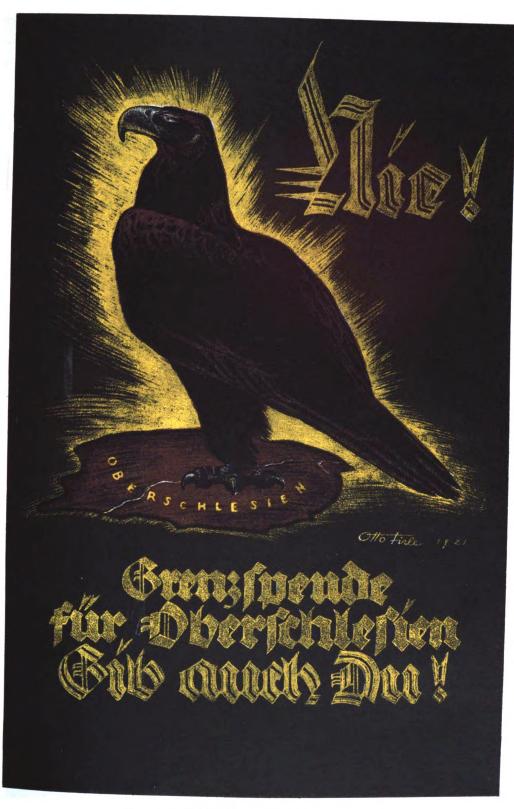

Entwurf: OTTO FIRLE, Berlin-Halensee, Druck: Meissner & Buch, Leipzig.







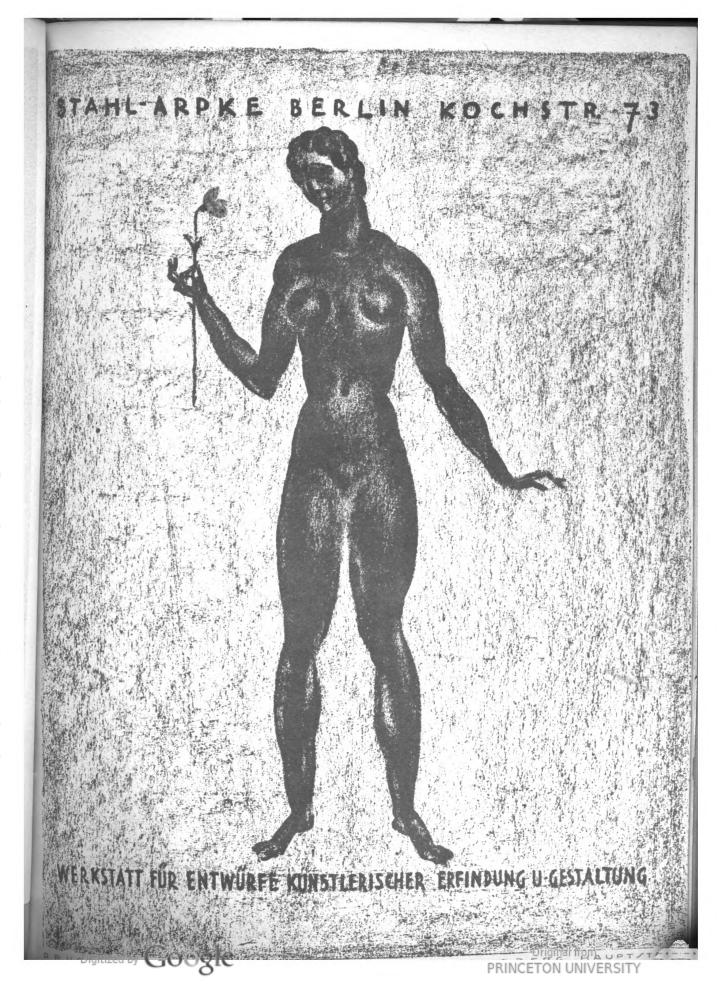

Original from PRINCETON UNIVERSITY





HEINZ KEUNE, BADEN-BADEN: UMSCHLAGTITEL / AUSFÜHRUNG: OTTO ELSNER





# \* CHMANN\* METALIGNISH



# MOHRHZSIR6 XBHRIDAWSX

OTTO FIRLE: GESCHÄFTSKARTE / AUSFÜHRUNG: OTTO ELSNER





Digitized by Google

# POEME-NOLIZEN

1921 \* 6. JAHRGANG \* ERSCHEINT MONATLICH \* MARZ-APRIL 1921 SONDERHEFT ZUR LEIPZIGER MESSE



LUDW. LOEWE & CO & BERLIN NW 87

Digitized by  $Google^{\rm Graphische\ Kunstanstalten\ Meisenbach\ Riffath\ 4\ Co.,\ Berlin-Schöneberg}$ 

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

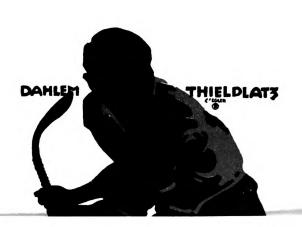







Original from- -- PRINCETON UNIVERSITY

RUCK

# KLINGER ANTIQUA

Die elegante Werbeichrift

### H. BERTHOLD AG.

BERLIN SW
LEIPZIG \* STUTTGART \* WIEN V
PETERSBURG
MOSKAU

Das Probenheit ift (oeben erichiene:



ZURMESSE: STENZLERS HOF / PETERSSTR. 39/41 III ZIMMER 394 und 394a

Die verschiedensten Beröffentlichungen auf dem Gebiete des Mehrfarbendruckes in vorzüglicher und originalgetreuer Wiedergabe: Faksimile-Runftbilder nach den Gemalden anerkannter Runftler in allen Techniken, Kunftler-Steindrucke und Kunftler-Postkarten, Farben-Drucke für Nahmungs-u. Rartonnagenzwecke, Bludwunschtarten u. andere Karten, Kalender, Loschmappen usw.

STEINDRUCK LICHTDRUCK GUMMI- (OFFSET-) DRUCK

ERSTE AUSZEICHNUNGEN GEGRÜNDET 1861

MEISSNER & BUCH

GRAPHISCHE WERKE FÜR KÜNSTLERISCHEN FARBENDRUCK

LEIPZIG

MITGLIED DES DEUTSCHEN WERKBUNDES

DIE VORZÜGLICHEN KRAFTE U. EINRICHTUNGEN UNSERES HAUSES GEWÄHRLEISTEN EINE DEN HOCHSTEN ANFORDE-RUNGEN ENTSPRECHENDE AUSFÜHRUNG

DRUCKABTEILUNG

BUGRAMESSE: PETERSSTRASSE 38, IV. ZIMMER 88

Ausführung jeder Artvon Mehrfarbendrud auf feste Bestellungen für fremde Rechnung: Buchausstattung (Umschlag- und Bildbrude nach Künstler-Steinzeichnungen bzw.-Originalentwürfen). Olipapiere für Einband und Vorsaß nach Originallithographien der Künstler. Neuzeitliche Werbedrude aller Art: Platate, Umschläge für Preis- u. Warenbücher, Etifetten u. Warenausstattung, Flugblätter, Prospette, Kalenderrudwände, Geschäftskarten usw.

Typographische Anordnung: Otto Firle



#### **BEVORZUGTE GESCHENKWERKE**



Romane Novellen Erzählungen



Iluftrierte Biographien: Sammlung "Berühmte Musiter", 21 Bände sind erschienen. Musit: Literatur / Humoristika, darunter die illustrierten Kideamus: Bücher / Uebersetungsrechte / Kataloge unberechnet.

#### \*

BERLIN W 35 LUTZOWSTRASSE 85A



Typographische Anordnung: Otto Firle

Ш.

Digitized by Google

Original from :

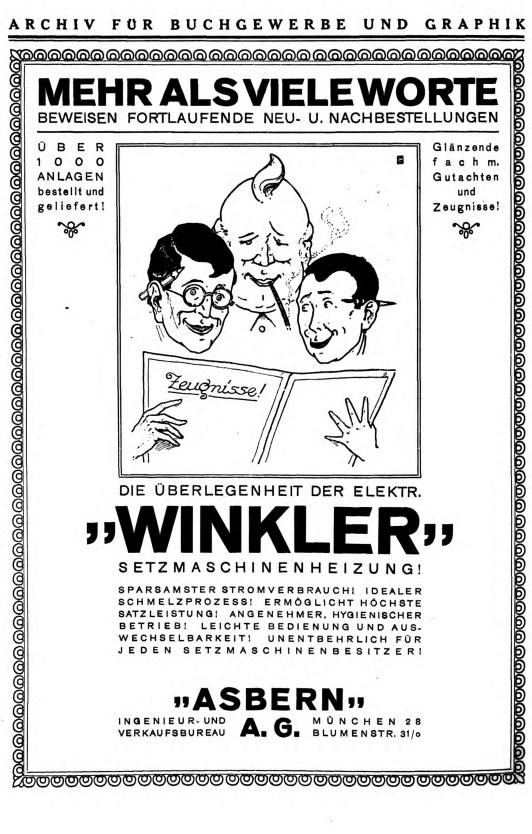



D

7



DEUTSCHE KUNSTLEDER AKTIENGESELLSCHAFT
FABRIK KÖTITZ BEI COSWIG IN SACHSEN

Herstellung

von Bucheinband Stoffen
(Kaliko/Schreibleinen/Büchertuch/Doppelkaliko)
Kunstleder (Granitol und Viktoria=Leder)
Für alle echtes Leder verarbeitende
Industriezweige

ZWEIGWERKE: KUNSTLEDERFABRIKEN CARL BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERSBACH (RHEINLAND) / RHEINISCHE KALIKOFABRIK C. BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERS, BACH (RHEINLAND) / BAMBERGER KALIKOFABRIK AKTIEN, GESELLSCHAFT, BAMBERG

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel



### JAEGERSCHE PAPIERHANDLUNG

Inhaber: Adolf Gizelt \* Gründungsjahr: 1695 \* Fernsprecher: Hansa 906 und 912 FRANKFURT A. M.

Domplatz 8

# SPEZIAL-GESCHÄFT

für den Bedarf der Buch - und Steindruckereien sowie Verlagsbuchhandlungen

### REICHHALTIGES LAGER

in Schreib-, Werkdruck-, Umschlagpapieren und Kartons usw.

Sonderanfertigungen werden zu äußersten Preisen ausgeführt Im Bedarfsfalle bitten wir Angebot bei uns einzufordern

### 

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel

## DIE 10000. MASCHINE GELIEFERT!

Ohne Dersonalvermehrung können Sie Ihre Leistungsfähigkeit verdoppeln, wenn Sie in Ihrer Druckerei unsere Universalmaschine, unseren Schnelläufer

# »VORWÄRTS«

mit zwei oder drei Auftragwalzen, aufstellen. Als kleinere Maschinen kommen in Betracht unsere

»MODERN« + »LILIPUT«

Buchdruck - Schnellpresse

Akzidenz-Maschine

mit zwei Auftragwalzen.

Man verlange Sonderliste von der MASCHINENFABRIK JOHANNISBERGG. M. B. H. \* GEISENHEIM IM RHEINGAU.

### 

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knode

GEORG GENGENBACH·LINDENSTR·15·BERLIN SW/68



WALTER S'CHÄFER
BERLIN W57
ALVENSLEBEN-STRASSE12
Telephoni Kurfürst 4725





# BUCHSCHMUCK-PAPIERE

in reicher, ständig ergänzter Auss wahl für Bezug, Vorsatz u. Umschlag

Meine Sorte

HANDBUTTEN PAPIER "ALBRECHT DÜRER"

ist in zehn Farben wieder vorrätig



### DIE BUCHBINDEREI H. FIKENTSCHER / LEIPZIG

liefert anerkannt beste Einbände für Verlag und Sortiment. Sie unterhält eine befondere Abteilung für handgearbeitete Bände unter der Leitung von Bernhard Lorenz

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel

# GEBRÜDER BREHMER LEIPZIG-

PLAGWITZ

beftbewährte

Draht= und Fadenheftmaschinen

jeder Art fur Bucher und Brofduren

Maschinen zur Rartonnagenfabrifation Untlebmaschinen



Bogen= Kalzmaschinen

für Sandanlage, mit halb= oder ganzautomatifchem Einleger; letterer fűr

Flachstapelung oder Rundstapelung



GRÖSSTE UND ÄLTESTE SPEZIALFABRIK DES FACHES



KAST & EHINGER

DRUCKFARBEN-FABRIKEN

LEIPZIG BERLIN



FARBEN UND FIRNISSE FÜR ALLE GRAPHISCHEN GEWERBE

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

### WILH. BEHRENS, DÜSSELDORF 56

FERNSPRECHER: 8329-8330 • DRAHTANSCHRIFT: ZEILENGUSS

MASCHINEN UND MOTOREN FÜR BUCHGEWERBE UND PAPIERVERARBEITUNG

#### ELEKTROMOTOREN Von 1/1, bis 8 ps. in allen spannungen mit jeder gewünschten umdrehungszahl

SONDERMOTOREN
FÜR LINOTYPES UND TYPOGRAPHEN + EIGENES ERPROBTES FABRIKAT

FABRIKATION VON ERSATZTEILEN UND ZUBEHÖR FÜR LINOTYPE-SETZMASCHINEN; GIESSFORMEN, EINSATZSTÜCKE, AUSSTOSS-SCHEIBEN, SPATIENKEILE, FUSS- UND SEITENMESSER, GUMMIWALZEN, ALLE SCHRAUBEN, ALLE FEDERN USW.

INSTANDSETZUNGSWERKSTÄTTEN FÜR SETZMASCHINEN



\*

Schriften
Schmuck · Einfassungen
Hoszgeräte für Druckereien
Galvanos · Ätzungen · Prägeplatten siefern

Sebr. Alingspor · Offenbach am Main
Schriftgießerei · Photochemigraphische und
Galvanoplastische Anstalt
Fabrik zur Herstellung
von Buchdruckerei ·
Geräten

\*

# BUCHDRUCKEREI FRANZ STAUDENRAUS / WÜRZBURG

JULIUSPROMENADE 13 \* FERNRUF 1625 \* GESCHÄFTSGRÜNDUNG 1864

ANFERTIGUNG SÄMTLICH. DRUCKARBEITEN IN BESTER AUSFÜHRUNG SPEZIALITÄT: KATALOGE \* WISSENSCHAFTLICHE WERKE ZEITSCHRIFTEN \* BUCHBINDEREI \* GESCHÄFTSBÜCHER-FABRIKATION



Typographische Anordnung: Carl Bültmann



18

=

MORITZ ENAX / FABRIK-PAPIER LAGER
BERLIN SW 68 , ZIMMERSTRASSE 95-96

PAPIERE ALLER ART FUR DRUCK- UND VERLAGSANSTALTEN
SONDERSORTEN: FARBIGE PAPIERE
ICH BITTE PROBEN ZU VERLANGEN



S. L. CAHEN / BERLIN C / WALLSTRASSE 21-22 FERNSPRECHER: ZENTRUM 10848-52 / TELEGRAMM-ADRESSE: CAHEN, BERLIN, WALLSTR.

empfiehk sich zur Lieferung von Werk- und Illustrationsdruckpapieren, modernen und aparten Umschlag-, Vorsatz- und Kartonpapieren in eigenartiger, hochfeiner Ausführung, ständig großes Lager in reichhaltiger Auswahl. / Anfertigungen zu niedrigen Preisen in kürzester Zeit.

VERTRETUNG FÜR LEIPZIG: CARL POHL / LEIPZIG / KURZE STRASSE



nochwertige überzugs - Papiere für vornchme Bucheinbände, Luxus-Kartonnagen, Mappen, Albums, Urkunden u. dergi.

**HERSTELLER:** 

INDIAVA-PAPIER-FABRIK - THUNERT & HEINIG - LEIDZIG. ROSS-STR. 5

McGstand: Durchgang zur Bugra-Messe, Petersstraße 38

Genthiner Cartonpapierfabrik · G. m. b. H.

**Oeser-Farid- u. Bronze-Folien**Anerkannt bestes Prägematerial zur Herstellung von Gold-, Silber- u. Fardprägungen

Prägefertiges Blattmetall "Gubinol-Fix"

Versuchsmuster und Prägevorlagen kostenfrei

Typographische Anordnung: Carl Bültmann

١٧٠



# LEDERWALZEN

für alle Systeme von Rotations-, Offset- und Schnellpressen Handwalzen für alle Druckverfahren Lederschläuche usw. Neu-Überzüge sowie Unterlegen der Walzen Alle Reparaturen

**BOTTCHER & RENNER - NÜRNBERG** Spezial-Fabrik für druckfertige Lede

### BEIT & CO. HAMBURG



DRUCKFARBEN: UND CHEMISCHE FABRIKEN

FILIALFABRIKEN IN STASSFURT · AMSTERDAM UND WIEN

TELEGRAMMADRESSE: BEITUCO FERNSPRECHER: VULKAN NR. 5555, 5556



HOH & HAHNE LEIPZIG

Fabrik photographischer Apparate für alle Reproduktions - Verfahren Maschinenfabrik

SPEZIALITAT: Lieferung kompletter Einrichtungen Maschinen
u. Werkzeuge f. Klischeebearbeitung
Leistungsfähigste Bezugsquelle in
sämtlichen Bedarfsartikeln
für alle photomechanischen Verfahren.

Man verlange Preisanstellung!



### SCHOPPER PAPIERPRÜFUNGSAPPARATE

Normal=Bestigteitsprufer / Balger / Mahlungsgradprufer / Schnell= papierprufer / Didenmeffer / Bragistons-, Bapier= und Bappehwagen Mitrostope / Braparier= und Farbemittel / Holgschliffreagentien, sowie alle übrigen Bragisions=Apparate und =Wagen fur die Bapierprufung

LOUIS SCHOPPER · LEIPZIG

Kabrif und ftandige Ausstellung: Baperice Str. 77 · 3ur Meffe: Bugra - Meßhaus, Betersstr. 38, Abt. Buchgewerbl. Maschinen, II. Lichthof, Koje 2 · Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphit, Leipzig 1914, Staatspreis, Höchste Auszeichnung

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel

# ANLEIM-MASCHINEN



MÜLLER & MONTAG

MASCHINEN FABRIK
LEIPZIG-LINDEN AU

LUTZNER STRASSE 93-95

# FARBENFABRIKEN OTTO BAER RADEREUL DRESDEN

RADEBEUL = DRESDEN
Fernruf: Amt Radebeul 850, 920 und 929



1870

#### SÄMTLICHE SCHWARZE UND BUNTE FARBEN FÜR DAS DRUCKEREIGEWERBE

SONDERERZEUGNISSE: Tiefdruck, und Offsetfarben für alle Maschinen / Normalfarben / Kopierfarben

Z weiggeschäft mit Lager: RUDOLF WEBERSTÄDT \* LEIPZIG TÄUBCHENWEG 17 FERNRUF 10051

# WIENER LITERARISCHE ANSTALT)

Romane \* Rovellen \* Gebichte \* Erinnerungen Rulturgeschichtliches \* Theaterstüde \* Eigene Bühnenvertriebsabteilung

Auslieferung: Lelpzig, L. A. Rittler . Stuttgart, Roch, Reff & Detinger G. m. b. B. . Bien VIII, Schlöffel-gaffe 22 . Graz, Berlag Leptam . Prag, J. G. Calve

Bezugsbebingungen:
(nur gebunden und gegen bar)

1—10 Exemplare mit  $33^1/_3$   $^0/_0$ 11—25 " "  $35^0/_0$ 26—50 " "  $40^0/_0$ 

51 u. mehr " " 45%, Bei Erfibefiellung bis zu 3 Egemplaren mit 40%, bei Lugus, und Borzugsausgaben:

25% bom Egemplar

Man verlange illuftrierten Berlagstatalog



Maschinenfabrik LEIPZIG 79

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel

111

# FRÜHJAHRSMESSE 1921 VOM 6. BIS 12. MÄRZ



Über 300 Aussteller der Papiererzeugung, Farbenfabriken, Schriftgießereien, Buchbindereien, Buchverleger, Kunstverleger, Musikverleger, Buchgewerbl. Materialien, Buchgewerbl. Maschinen

## Drei- und Vierfarbendruck

für Kunst, Wissenschaft, Handel und Industrie Wirkungsvolle Werbedrucksachen · Aktien Kataloge / Ehren · Urkunden Werke mit Bildschmuck

> 2 Staats-, 9 goldene Medaillen und viele andere ehrenvolle Auszeichnungen



# FÖRSTER & BORRIES ZWICKAU IN SACHSEN

Mitglied des Deutschen Werkbundes

Buchdruckerei / Lithographie / Steindruckerei Buchbinderei / Präge- und Liniier-Anstalt

Digitized by Google

Typographische Anordnung: O. H. W. Hadank

Geschäft e s

### Konto-Korrentbücher

im Lose-Blatt-System

### Fakturenbücher

für Schreibmaschinen

### Durchschreibebücher

für Achatstift und Tinte

Kopierbücher \* Unterschriftmappen \* Falzmappen Kartotheken in allen Zusammenstellungen

K A U M Ä S HC E D R U C K S C E N

E G R L

### Notizbücher

in allen Größen und Ausführungen, besonders für Reklame

Nur eigene Fabrikate

RIEFENSTAHL, ZUMPE & Co., G. M. Geschäftsbücherfabrik und Buchdruckerei

**★ BERLIN O 27 ★** 

zmarktstraße 67 / Fernsprecher: Königstadt 2105, 2106, 365

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel

### ARCHIV FUR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK



Generated on 2018-10-02 09:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.321/ Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrus ARCHIV FUR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

# BERGMANN

KUNSTDRUCK & BERLIN S.W. 68 KOCHSTRASSE 5 & FERNRUF; LUTZOW 9726



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

### La HEFTZWIRNE

für Brehmer'sche und Preuße'sche Fadenheitmaschine und für sömiliche anderen Systeme, sowie für Handheitung

wieder in erstklassiger Friedensqualität lieferbar

### OTTO MICHAEL

BERLIN S 42 \* PRINZENSTRASSE 85
Fernsprecher: Mortizplatz 9426

### DRUCK-FARBEN

FÜR ALLE GRAPHISCHEN ZWECKE

SPRINGER & MÖLLER FARBENFABRIKEN \* LEIPZIG

# Albert Frisch



Berlin W35

Graph. Kunstanstall \* Druckerei u. Berlas

Muffer meiner Conberverfahren in

### Lichtdrud, Chemigraphie, Tiefdrud

für Runft, Biffenschaft und Technif

zeige ich auf ber Bugra. Meffe in Leipzig, Petersftr. 38, I. Stod, Roje 17

### SCHWARZE BUNTE FARBEN

für sämtliche graphische Zwecke

Export nach allen Ländern

CHR.HOSTMANN-STEINBERG'SCHE FARBENFABRIKEN · G. M. B. H.

C E L L E Gegr. 1817 RUTH'S FARBENZUSATZMITTEL UND TROCKENDASTEN

die hervorragenden Exportartikel!

Verlangen Sie meine interessante Broschüre und Preisliste

GUSTAV RUTH

Chemische Fabrik

Hamburg-Wandsbek

Typographische Anordnung: Hans Heimbeck



Alle benötigten Chemikalien, Maschinen und Materialien CORNELIN ZINKÄTZE

# Bewährteste Zink: u. Aluminium: Atze für Offset-Rotary u. Flachdruck

**UMDRUCKPASTE** reinweiße Fläche

DR. OTTO C. STRECKER

Telegr. Adr.: Gerald DARMSTADT Fernsprecher 2502 

Büro: Olbrichweg 6

Erstklassige **GUMMITÜCHER** Auslandsware



Balbaum-Fraftur \* Driginal-Unger-Fraftur \* Breitfopf-Fraftur Didot-Antiqua und Cursiv

Delitsch=Antiqua \* Delitsch=Ranzlei \* Ramses-Antiqua entworfen von Professor S. Delitsch in Leipzig

Probenblatter werden auf Bunfc foftenlos zugefandt

SCHRIFTGIESSEREI JULIUS KLINKHARDT IN LEIPZIG



# PAPIER FLINSCH

1819 1919

LEIPZIG

Berlin/Hamburg/Königsberg Stettin/Frankfurt-M./Stuttgart Düsseldorf/München



Kunftgewerbliche und tunstwissenschaftliche Beröffentlichungen / Werte über Holzplastif und Mobiliar / Teppiche / Keramif / Waffen Publikationen aus d. Gebiete alter Buchmalerei und Handschriftenkunde / Galeriewerke Handseichungen alter und neuer Meister

NESS RA = MESSON

PETERSSTRASSE 38 II. GESCHOSS NUMMERN 140/141

GROSSBUCHBINDEREI

SKAR

FOR SKAR

FARBEN-KLISCHEES

nach allen

NATUR-OBJEKTEN

mit dem neuen

UVACHROM-VERFAHREN

> sowie auch alle anderen Klischees liefern in vorzüglicher Qualität

KIRSTEIN & co / LEIPZIG

Hospitalstraße 11a

Typographische Anordnung: Paul Süßmann d. J.



BERLIN SW68 HOLLMANNSTR. 9/10

Mafchinenfabrik / Reparaturwerkftätte für Buchdruck / Offfet / Tiefdruck / Kupferdruck Stein-u. Prägedruck / Umbau und Montage

Spezialitäten:

Automatische Punktur- | taktbänder / Gabeln /

HIK

= A

apparate - D.R.P.a. Lehren ufw. / Facett-Werkzeugeund Vorrich- Ecken und Mittelffücke tungen f.d. Herstellung // schristhohe Stege // von Galvano und Autos Formschlüssel // Spitz-Fråfer / Bunzen / Kon- | flifte / Schraubenzieher autogene Schweißung

Alle angeführt. Artikel find in unsern Präzifions-Werkstätten gefertigt, also keine Handelsware









# NEMANN&[D

Papiere für moderne

Propaganda



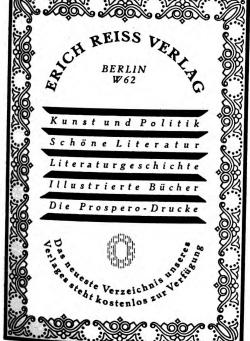

Typographische Anordnung: Paul Süßmann d. J.





fur Stein, Bint, Kornpapier und Chemi-graphie fowie alle einschlägigen demifden Praparate fur die gesamte graphische Industrie. Berlangen Sie Angebot u. Muster

8 Vorsatz-, Überzug-, Javakunstsowie imitiert Handmarmorpapier für moderne Bucheinbände und Massenauflagen

BUCHBINDEREIFACHGESCHARA

# PAUL SCHOLZE - LEIPZIG

SENEFELDERSTRASSE NR. 13.11

Heftgaze, Bucheinbandstoffe, Kaliko, Kalikoersatz, Büchertuch usw. Kalb- und Schafpergament sowie sämtliche Buchbinderleder

8

Die beste Buchdrudwalze ist die pneumatisch gegoffene mittels Gießmaschinen Die in

Die 258He Ger-Baige ift unübertroffen an Gleichheit, Gla-fligität, Dauerhaftigfelt u Gifte ber Doffe Rein Weberfenben ber

Matrigen erforberlich

Deine Giegmafchi-

Gigenes Berfahren

157 Bieß. mafchinen

Leipzig. Stötterih Schönbachfir. 91 - Jern Bolland Bol

mein. Gieß mafdinen feft eingebauten Ma trigen finb abfolut linealgerabe u. freid rund.polieri.Gtablrobre Die Balgen erfdeis nen baber nach er-folgtem Guß bollfandig nahiblafenfrei

Leipzig-Stötterik Schönbachstr. 91 – Fern-Perlin D27 Bumenstraße 88 – Fernsprecher München Lindwurmstr. 121 – Fernsprecher 7318 Handburg 39 Messurg 39 Arthur 63 – Fernsprecher nen enthalten famtliche gang-bare Dimen-

Lafficon-Balgen: Comitice Beiriebe find gur Lieferung ber Lafticon-Balgen angegliebert. - Bir Dreeben, Offiachien. Comition : Colleften erfolgt bie Lieferung burch bie Chemifcheinfice and uftrie C.m.b.C., Dreeben-R., Bebu

Typographische Anerdnung: Paul Süßmann d. J. †

## EINHEITLICH KÜNSTLERISCH ausgeführte Drucksachen für Werbezwecke, Verwaltung und Organisation

### VON DER POSTKARTE BIS ZUM PLAKAT

deutsche und fremdsprachige Ausführung

### SELMAR BAYER

Lithographische Kunstanstalt, Buch- und Steindruckerel, Offset-Abteilung

BERLINS. O. 36

Reichenberger Straße 79-80 (Gewerbehof)

Lieferung erfolgt franko jeder deutschen Bahnstation SONDERABTEILUNG FÜR WERTPAPIERE

### SPEZIAL~BUCHBINDERLEIME

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Kaltleime für Anleim- u. Rändelmaschinen Kaschierleime, neufrale Pflanzenleime, Kölner Leim flüssig gebrauchsferfig

### PFEIFFER & DR. SCHWANDNER

Chemische Fabrik Ludwigshafen am Rhein, Zweig-Fabrik Lissen-Osferfeld in Thür.

VERTRETUNGEN U. LAGER AN ALLEN GROSSEN INDUSTRIE-ZENTREN. / GOLD. PREIS BUGRA 1914 Lieferung erfolgt franko jeder deutschen Bahnstafion

Typographische Anordnung: Hans Heimbeck

٧

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

### KEMPEWERK NÜRNBERG

Hüttenwerk für alle graphisch. Metalle

Maschinen/Utensilien/Materialien

für Buchdruck/Stereotyple Galvanoplastik/Aetzerel ERSTES
FACHGESCHAFT
FOR BUCHBINDEREIBEDARF

WILH. LEO'S NACHF.

Maschinen Apparate/Werkzeuge Materialien i<u>n größter</u> Auswahl

### G. E. REINHARDT LEIPZIG-CONNEWITZ

### SPEZIALITATEN

Buchdruck-Metall-Uten/ilien

Rollen-Linier-Ma/chinen

Matrijen-Schlag-Ma/chinen

Anfertigung von Rlischees aller Art, für hoch-, Flach- und Tiefdruck



BUCHDRUCK-METALLUTENSILIEN- UND MASCHINENFABRIK



### FARBEN-FABRIKEN

# BERGER & WIRTH / LEIPZIG



BERLIN \* BARMEN HAMBURG \* AMSTERDAM BUDAPEST



Offsetfarben / Heurekafarbe / Farben für sämtliche graphischen Zwecke / Tiefdruckfarben für alle Maschinensysteme



# Max Schmersow Buchdruckerei für fremde Sprachen

Spezialität:

Kataloge / Zeitschriften / Werke in allen europäischen und orientalischen Sprachen Illustrations: und Mehrfarbendruck

Massenauflagen

Stereotypie / Setzmaschinen / Buchbinderei

Kirchhain N.=Lausitz

Gegründet 1883

VI



# GRAPHISCHE MASCHINEN

neue, sowie gebrauchte von Grund auf vorgerichtete mit Garantie wie Buch-und Steindruckschnellpressen Zweitourenschnellpressen Tiegel, Bostonpressen Schneidemaschinen

HOSSFELD & DIRKS

Jng. Búro Seig. Werkstatt Leipzig-Li. Lútznerstr. 186. Tel. Adr. Maschinendirks. Fernspr. 33038.



# Lederabschärfmaschinen \* FORTUNA

Auslands Patente

für Lederwarenfabriken und Buchbindereien



Schärft zuverlässig und sauber Leder, Papier, Pappe und dergleichen. Prüfen Sie andere Jabrikate aufs genaueste, damit Sie nicht enttäuscht werden!

Eine gute Arbeit leistet nur ein gutes Glockenmesser. Darum verwenden Sie keine anderen

HIK



als
echte
Slockenmesser
mit der Schutzmarke
"Fortuna"
aus bestem Edelstahl.
Jedes Messer
unter Garantie

Fortuna= Werke

Spezialmafchinenfabrit, 6.m.b.B.

Vorführung im Betrieb auf der Bugra=Messe, Leipzig Petersstraße 38, Koje 5, Erdgeschoß vom 6.-12. März 1921 Stuttgart-Cannstatt

Drahtanfdrift: Fortunawerte

# BUCHDRUCK SCHNELLPRESSEN

# Planeta

mit 4 Auftragwalzen Universalmaschine für Wert., Afzidenz., Illustrations. und Autotypiedruck

# Planeta-Firia

für Afzibenz., Bert. und Silustrations. brud mit 2 Auftragwalzen

# Planeta-Firia-Rapid

Schnellauf. Schnellpreffe mit 3 Auftragwalzen

# Planeta-Zweitourenmaschine

für Bert., Illustrations., Autotypie. und Farbendrud

# Tiegeldruckpressen Planeta

mit Bylinderfarbwert .

Rataloge auf 200 un f dy

### DRESDNER SCHNELLPRESSEN-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT + COSWIG (SA.)

Typographische Anordnung: Ernst E. F. Knodel

### ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK



### ZANDERS PAPIERE

### FEDERLEICHT DRUCK FEINGERIPPT ANTIK WERKDRUCK

WZANDERS BERGSCH-GLADRACH

Diefes Meffeheft "Berliner Graphit" bildet das zweite Doppelheft vom

58. Jahrgang des Archiv fur Buchgewerbe und Graphik

Jährlich 6 Doppelhefte
Bezugspreis
Mt. 87,50 einschließlich Porto
Zubeziehen
durch alle Buchhandlungen
oder direkt von der
Geschäftsstelle des Deutschen
Zuchgewerbevereins
Leipzig, Dolzstraße 1

Bur das Ausland gelten die Beftimmungen der Bertaufs = ordnung des Börfenvereins der beutichen Buchhandler

Wir bitten unsere Mitglieder, bei Bestellungen möglichst die Inserenten des Archivs zu berücksichtigen und auf die Anzeigen im Archiv Bezug zu nehmen.

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins, Leipzig, Deutsches Buchgewerbehaus, Dolzstr. 1

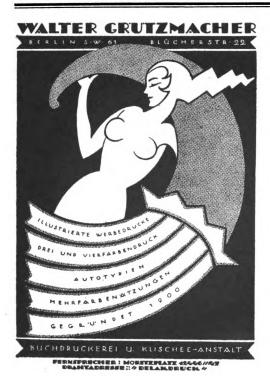



AF

.:a |





Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY der Landes gruppe Berlin=Brandenburg des Bundes Deutscher Gebrauchsgraphiter

Aboloph, Brih, W 10, Stülerst. 6 & Ahlers, Brih, W 9, Schellingst. 5 & Amar, Leon, Charlottenburg, Britscheft. 52 & Arnaud, Distror, Wilmersdorf, Rassauliche Str. 52/53 & Amele, Otto, SW 68, Rochst. 73 & Beder, Rugust, Lharlottenburg, Grutsgarter Blad 15 & Belling, Willo, Wilmersdorf, Dilbegardstraße 17 & Behrmann, Bolf, W 10, Essender Str. 23 & Bernhard, Lucian, W 130, Rursürstendamm 29 & Blant, Ridard, Briebenau, Varsiner Str. 11 & Bluhm, Urtur, RW, Schephanit. 60 & Blumberg, Rurt, S 14, Dresdener Str. 115 & Böhm, Ernst, Eharlottenburg, Dhilippist. 11 & Bohneselb, Walter, Eddineberg, Eisenader Str. 60/61 & Breibenstein, Dans, W 30, Mosstr. 7 & Breitweiser, Strebenau, Laubader Str. 16 & Bültmann, Rat, Wilmersdorf, Posistenische Str. 3 & Busse, Walter, Prosess, SW 11, Prinz-Wilrechsteit. 11 & Bushe, Walter, Prosess, Sw 11, Prinz-Wilrechsteit. 13 & Busse, Walter, Prosess, Sw 11, Prinz-Wilrechsteit. 13 & Busse, Walter, Prosess, Sw 11, Prinz-Wilrechsteit. 14 & Busse, Walter, Prosess, Sw 11, Prinz-Wilsenberg, Daupstit. 63 & Deirler, Branz, Steglitz, Usens, Assaulier, Assaulier, Assaulier, Assaulier, Assaulier, Sw 12, Essens, W 12, Prinz-Wilsenberg, Mariendorf, Rönigftr. 11 & Etbauer, Steglitz, Edd., Whitersdorf, Wilsenstorf, Wilsenstorf,

Darziner=Str. 8 & Michel, Karl, SW68, Teltower Str. 33 & Miller=Kernau, SW11, KöniggräherStr. 50
Morgenstern, Hans, Charlottenburg, Königsn-Luisestr. 2/3
Morwel, Eugen R., Südende, Stephanstr. 14 & Mud, Kriedrich Otto, W 30, Kursürstendamm 105 & Mud, Wills, Steglitz, Jahnstr. 10 & Müller=Appenroth, I., SW61, Iohannitestr. 19 & Mathan, Steffie, Wilmers-borf, Konstanzer Str. 55 & Nehemias, Schöneberg, Am Bark 11 & Reumann, Ernst, W30, Münchener Str. 49/50
Neumann=Kred, W30, Bamberger Straße 29 & Oppenbeim, Louis, D 27, Schiesterstr. 5 & Baul, Bruno, Brossson, Swissen, Swisse SW 61, Belle-Alliance-Plata 20 & Rogfer, Georges, Charlottenburg 2, Mommfenstraße 71 & Rößner, Ernst, Steglith, Dorst-Kohsstr. 10 & Sauer, Johannes, D17, Mühlenstr. 58 & Schaefer, Albert, Wilmersborf, Kanstener Str. 21 & Schaefer, Albert, Wilmersborf, Kanstener Str. 20 & Scheurich, B., W15, Wirttembergisse Str. 33 Schon, Deinz Berbinand, Dalensee, Destorstraße 17 & Schreiber, Franz, SD, Luvrystr. 31 & Schröder-Deller, Krau Hebe, Sübenbe, Listenerus 11 & Schröder-Deller, Krau Hebe, Sübenbe, Listenerus 12 & Schröder-Deller, Krau Hebe, Sübenbe, Listenerus 13, Schaliter Str. 64 & Schwardsopf, Charlottenburg, Semmeringstraße 21 & Schwardsopf, Denwaldstr. 15 & Schala, Hans, W 35, Lügwütt. 91 & Steiner, Joseph, Reinschauft, Schwardsopf, Schalle, Schwardsopf, Schwardsop Stegliger Str. 39 & Sulfrian, Vorothea, Wilmersdorf, Mitolsburger Str. 6 & Süßmann, Baul, Neutölln, Bodbinstr. 58 & v. Spdow, Elisabeth, Schöneberg, Nymphenberger Str. 1 & Szafransty, Kurt, Wilmersdorf, Hanauer Str. 19 & Taterta, Elis, Lichterfelde, Moltteft. 46a & Elisaber, Gustav, Lichterfelde, Ringstr. 71 & Vogenauer, Ernst Rudolf, Berlin, Reichsbruckerel Dogt, Lurt, Neu-Tempelhof, Berliner Str. 3 & Wagner, West M. 2000. Vogt, Eurt, Neu-Tempelhof, Berliner Str. 3 & Wagner, Georg, W50, NeueBapreuther Str. 8 & Weinberg, N.W6, Schiffbauerdamm 19 & Weife, E. Baul, N.W6, Schiffbauerdamm 35 & Wend, Baul, Lichterfelde I, Ferdinandsitr. 25 & Wenn, Joseph, NO 35, Lippehnerstraße 32 & Wiert, Jupp, Wilmersdorf, Nassaussiche Str. 52/53 & Windler-Lehrs, Baul, S 59, Diessendaßtraße 79 & Wohlfahrt, Erich, Westen, Assaus, Schieberg, Nansbrucker Str 5 & 3 & Von Aglendaßtraße, Nassaussichen, Schöneberg, Innsbrucker Str 5 & 3 abel, Luctan, Schöneberg, Regensburger Str. 5 a & von Aglinist, Friedrich, Charlottenburg, Sphelstraße 14 & & &

Digitized by Google

D

0000000

LEIPZIG
TALSTRASSE 6

# PAPIERE JEDER ART

FÜR DEN VERLAGSBUCHHANDEL UND DEN GESAMTEN DRUCKEREI-UND GESCHÄFTSBEDARF

> PROBEN MIT PREISEN GERN ZU DIENSTEN



ZWEIGNIEDERLASSUNGEN

BERLIN SW19 \* HAMBURG

LINDENSTR. 43 NEUE BURG 19

Typographische Anordnung: Lucian Zabel

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



# J.G.SCHELTER & GIESECKE

Schriftgießerei und Maschinenfabrik LEIPZIG

fertigt Schriften und Zierat für Buchdrucker und für Buchbinder. Messinglinien, Plattengießerei-Einrichtungen, Kupferstöcke, Halbton- u. Strichätzungen, Mehrfarbendruckplatten, sämtliche Druckerei-Bedarfsgegenstände, Numerierwerke, Zählapparate, Kopfdruckmaschinen, sowie Windsbraut-Schnellpressen und Phönix-Tiegeldruckpressen



Halbfette Schneidler-Latein. Zierstücke und Einfassung der Schriftgießerei J.G. Schelter & Gieseke, Leipzig.



# Bauersche Sießerei Schriftgießereien Und Messingliniensfadrifen Photochemigraphie Dalvanoplastif Filialen in Leipzig/Barcelona und Allen Ländern Lieseranten der ersten Staats-Werf-Akzidenz- und ZeitungsDruckereien Prämitiert mit den höchsten Preisen 11eber 500 Angestellte Degründet 1827

Biennf - Fraftur

Digitized by Google

Jahrgang 1921 Heft fünf und sechs des Urchiv für Buchgewerbe und Graphik

Verlag des Deutschen Buchgewerbevereins Leipzig



# Bugra-Herbstmesse 1921

vom 28. August bis 3. Beptember



### Jur gefl. Kenntnisnahme!

Der buchgewerblichen graphischen Mustermesse des Deutschen Buchgewerbevereins Leipzig wurde infolge reger Nachfrage nach Maschinen eine besondere

# Maschinen-Abteilung

angegliedert, die zur kommenden Herbstmesse erstmalig eröffnet wird.

Die Maschinen sind in den sämtlichen Erdgeschoß-Kälen des Deutschen Buchgewerbehauses ausgestellt und werden dort im Betriebe vorgeführt.

Die Maschinen-Bugra-Messe wird reich beschickt. Wir machen schon heute die gachwelt auf diese Neueinrichtung aufmerksam



Deutscher Buchgewerbeverein Leipzig

Archiv für Buchgewerbe und Graphit



Generated on 2018-10-02 09:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.321010748 Public Domain in the United States. Goodle-digitized / http://www.hathitrust.org/a

# Wochenblatt für Papierfabrikation

### Amtliches Fachorgan des Vereins Deutscher Papierfabrikanten

Umtliches Organ des Arbeitgeberverbandes der deutschen Papier-, Pappen-, Beliftoff- und Holzschlieff-Industrie. Organ der Bereine: Deutscher Beliftoff- Fabritanten, Deutscher Holzschliff- Fabritanten, Sachlicher Papiersabritanten, Deutscher Pappensabritanten und des Bereins der Beliftoff- und Papier-Chemiter und Ingenieure. Organ für die Befanntmachungen der Papiermacher-Berufsgenoffenschlift und deren Sektionen. Alleiniges Organ des Hilsvereins für die deutsche Papier-Industrie E. B. und der Sterbekaffe dieses Bereins

Erste und älteste Fachzeitschrift für die gesamte Papier-, Pappen- und Papierstoff-Erzeugungsindustrie Tweiundfünfzigster Jahrgang

Infolge ber alle Fachtreise umfassenden Berbreitung und hohen Beachtung im In- und Auslande wirksamstes Infertionsorgan, von den angesehensten Firmen seit Jahrzehnten mit sicheren und nachweisbaren Erfolgen benütt. – Bierteljährlicher Postbezug für M 8.40.

Verlag: Guntter-Staib in Biberach a. d. Riß (Wurttemberg)

# Dr. Graf's Leinől=Lithographiefirnis extra hell

best bewährt und anerkannt. Bedeutende Ersparnis! Rleinste Probemengen!

> Dr. Graf's Auswaschtinktur für Aluminium-, Jinkorud sowie Steindrud vorzüglich geeignet.

Dr. Graf & Comp. · Neubabelsberg-Berlin

Chemische Fabrik

Telegramm - Adresse: Lender Neubabelsberg





Seit 25 Jahren betreiben wir die

# NEUEINRICHTUNG GRAPHISCHER KUNSTANSTALTEN

als Spezialität. \* Wir unterhalten eigene modern eingerichtete Werkstätten für den Bau von

### REPRODUKTIONSKAMERAS

von Maschinen, Apparaten und Geräten für Reproduktionstechnik, Buch- und Steindruck, Graviermaschinen für Lithographie und Wertpapierfabrikation; Schleif- und Polieranstalt für Metalldruckplatten, sowie Zink- und Kupfer-Ätzplatten; Photochemisches Laboratorium

### KLIMSCH & CO. · FRANKFURT A. M.

Letzte Auszeichnung: "Bugra", Staatspreis Gegründet 1864





11

Ank ykobn — Wokfyking

ben unsere Erzeugnisse vor anderen haben, ift eine Folge ihrer praktischen Bermendbarkeit und technischen Bollendung! Obige Bignette entstammt unsrer neuen Bignettenfolge "Sport-Bignetten" Schriftgießerei Ludwig & Mayer Frankfurt am Main

Genthiner Cartonpapierfabrit 6. m. b. g.

NNDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGG

Berlin W 57 . Culmstraße 20a

Defer=Farb= und Bronze=Folien

Anerkannt bestes Pragematerial zur Berstellung von Gold., Silber: und Farbpragungen

Prägefertiges Blattmetall "Gubinol=Fix"

Versuchsmuster und Pragevorlagen Postenfrei

# ÜBERSEE-POST

ORGAN FÜR EXPORT

UNIVERSAL ECONOMIC REVIEW
REVISTA UNIVERSAL DE ECONOMÍA
REVUE UNIVERSELLE DE LA VIE
ÉCONOMIQUE



1 \* 9 \* 2 \* 1

ERNSTES, GUT GELEITETES FACHBLATT
MIT WEITER VERBREITUNG IN DER
GANZEN WELT, DAHER NACHWEISBAR
GUTE ANZEIGENERFOLGE

杂

PROBEHEFTE KOSTENLOS

VERLAG VON J. J. ARND · LEIPZIG



#

# Einladung

a u r

# Hauptver sammlung

# Deutschen Buchgewerbevereins

am Sonnabend, den 25. Juni 1921, vormittage 11 Uhr, im

Sachsenzimmer des Deutschen Buchgewerbehauses

in Leipzig

\*

### Tagesordnung

| 1. | Vorlegung des Jahresberichtes 1920 und des Kaffen- | 4. Neuwahl der satungsgemäß aus dem Vorstand un      |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | berichtes ::::::::::::::::                         | dem Bereinsausschuß ausscheidenden Herren : : :      |
| 2. | Entlaftung des Vorstandes : : : : : : : : : :      | 5. Feftstellung des Mitglieds=Beitrages fur 1922 : : |
| 3. | Haushaltplan für das Jahr 1921 :::::::             | 6. Berfchiedenes : : : : : : : : : : : : : : : : :   |

## Jahres= und Geschäftsbericht

### Allgemeines und Persönliches

er beginnende Wiederaufbau des deutschen Wirtschaftslebens, den auch die neuesten Maßnahmen unserer Feinde nicht völlig zu hemmen vermögen, spiegelt sich recht erfreulich in der Arbeit des Deutschen Buchsewer bevereins im verstoffenen Jahre wider. Technische und fünstlerische Qualität zu heben und zu fördern war wie von jeher sein vornehmstes Ziel, und dieses Ziel hat heute größere Bedeutung denn jemals gewonnen; nur auf solchem Wege werden wir uns trotz allem auf dem Weltmarkte dauernd behaupten können. — Ein trefflicher Wegweiser dasur war vor allem unsere Vereinszeitschrift "Archiv für Buchgewerbe und Graphit", deren vorbildliche äußere wie inhaltliche Ausgestaltung uns viele Zustimmung gebracht hat.

Die nötigen Mittel für die Lösung unserer Aufgaben zu beschaffen, war nicht immer leicht. Die außerordent-liche Hauptversammlung vom 30. Dezember 1919 hatte in letter Stunde den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 1920 auf Mark 80. — erhöht; sie war sich dabei der Möglichkeit wohl bewußt gewesen, daß manches Mitglied diese Erhöhung ablehnen und seine Mitgliedschaft aufgeben wurde. Das war zunächst auch tatsächlich der

Rall. Es meldeten fich von den 1823 Mitgliedern, die Ende 1919 verzeichnet waren, 315 ab. Aber im Laufe des Jahres hat eine Anzahl von ihnen doch ein= gesehen, daß der Beitrag im Berhaltnis zu dem, mas dafur geboten wird, nicht boch ift. Diefe Erfenntnis hat sich darin ausgedrudt, daß viele der abgemeldeten Mitglieder sich noch im Laufe des Jahres 1920 für 1921 wieder neu angemeldet haben, was wir mit besonderer Rreude feststellten. Neu bingugetommen find 172 Mitglieder, fo daß am 31. Dezember 1920 unfere Mitglieder= lifte 1662 Mitalieder gablt. 18 Mitalieder haben wir durch den Tod verloren, darunter zwei Ehrenmitglieder: ben großen Meifter der Graphit Mar Klinger (4. Juli) und den verftandnisvollen Forderer unferer Beftrebungen bei der Sachsischen Regierung, Erzelleng Roscher in Dresden (9. November); ferner ein Vorstandsmitglied : den Direttor der Atademie fur graphische Runfte und Buchgewerbe zu Leipzig, Beheimrat Brofeffor Max Geliger (10. Mai) und besonders nah verbundene Freunde unferes Bereins, wie Bebeimen Rommerzienrat Sans Beinrich Reclam (30. April) und Ronful Otto Harraffowity (24. Juni) in Leipzig. Ferner verftarben:

Anton Spindler, Leipzig (25. Januar)
Rarl Prochasta, Teschen (18. Januar)
Marcel Moroni, Röln (6. März)
Rob. Mar Forberg, Leipzig (12. März)
Ebler von Kleinmapr, Klagensurt (20. März)
Herbert von Thielen, Hannover (4. Mai)
A. Heitschmidt, Halle a. S. (6. Mai)
Bodo Bergt, Leipzig (11. Mai)
Otto Kröner, Stuttgart (10. August)
Erwin Nägele, Stuttgart (15. November)
Dr. Haul Siebeck, Stuttgart (20. November)
Theodor Heinze, Brieg (23. November)
Albert Aber, Berlin (15. Dezember)

Ihnen allen werden wir ein treues und dankbares Gedächtnis bewahren. Un Max Seligers Stelle ist sein Umtsnachfolger Professor Walter Tiemann in den Vorstand
getreten. Der Beginn des Jahres 1921 brachte uns noch
einen schweren Verlust: am 26. Januar verschied der Begründer und Altersvorsteher unseres Vereins, Geheimer
Hofrat Dr. Oscar von Hase (Breitkopf & Härtel).
Seine unvergänglichen Verdienste um das gesamte deutsche
Buchgewerbe sind an anderer Stelle eingehend gewürdigt
worden. In der Gutenberghalle des Buchgewerbehauses
fand eine erhebende Trauerseier für ihn statt.

Beim Bergleichen der Befamtmitgliederzahl ift zu beachten, daß eine Ungahl früher mitgegahlter Einzelmitglieder, die forporativ dem Deutschen Buchgewerbeverein angeichloffen waren, jest nicht mit berudfichtigt find. Es befteht jest mit dem Bildungsverband der Deutschen Buchdruder ein Abkommen, wonach er korporativ dem Deutschen Buch= gewerbeverein angehort und feine Mitglieder durch feine Bermittlung das "Archiv fur Buchgewerbe und Braphit" beziehen. Dadurch fuhren wir diefe Gingelbezieher nicht mehr als Mitglieder in unferen Liften. Fur das Berichts= jahr hat der Bildungsverband auf diese Weise 280 Erem= plare des "Archivs" bezogen, während er für 1921 bereits nabezu 500 Eremplare angefordert bat. Weiter ift beachtlich daß infolge der muftergultigen Ausstattung des "Archivs" auch die Bahl der dem Rach nicht direft angehörenden Bezieher erheblich geftiegen ift. Go lefen jett eine Unzahl Werbeabteilungen großer induftrieller Betriebe unfer "Archiv" regelmäßig. Die Durchschnittsauflage des "Urchivs" ift im Berichtsjahre 3500 - 4000 Exemplare gewesen.

Diese Zahlen beweisen jedenfalls soviel, daß trotz des erhöhten Mitgliedsbeitrags das Interesse am Deutschen Buchgewerbeverein und seiner Arbeit nicht geringer gesworden, sondern im Gegenteil bedeutend gestiegen ist. Dasseselbe spricht sich noch in einem weiteren Bunkte aus, der vor allem für die Besserung der wirtschaftlichen Lage des Bereins bedeutungsvoll ist: im Erträgnis des Anzeigenteils des "Archivs". Auch dieser ist mit Ablauf des Geschäftsjahres 1919 wesentlich umgewandelt worden: äußers

lich junachft, indem wir von der Einteilung der Unzeigen= feiten nach Zeilen zu der nach Teilen der gangen Geite übergingen (fleinfte Unzeige 1/8 Geite), und dann, indem wir die Unzeigenpreise der Beit entsprechend berauffenten. Diefe Umanderung war in jeder Beziehung gunftig. Gin= mal ermoglichte erft fie es, auch auf die Unzeigenseiten gewiffe topographifch-funftlerifche Brundfate anzuwenden, ohne die es unmöglich gewesen ware, den einzelnen Seften die erwunschte Beschloffenheit zu geben, andererseits haben die erhöhten Unzeigenpreise wesentlich dabei mitgeholfen, die mustergultige Ausstattung des "Archivs" trot der sehr geftiegenen Material= und Berftellungstoften weiter zu er= möglichen. Im gleichen Schritt mit dem gunehmenden Intereffe der Lefer am "Archiv" wuchs auch der Anzeigenteil, fo daß einem Befamtumfang von 137 Unzeigenseiten im Jahrgang 1919 ein Befamtumfang von 190 im Jahrgang 1920 gegenüberfteht. Die noch laufenden Auftrage ver= fprechen für den Jahrgang 1921 ein noch befferes Refultat.

Much die Wiederaufnahme der alten Berbindungen nach dem Auslande hat einen guten Fortgang genommmen. Frankreich ausgenommen, das sich noch immer ablehnend verhalt, find im großen und gangen die fruberen auß= landischen Mitglieder dem Deutschen Buchgewerbeverein wieder beigetreten, einige von ihnen haben fogar die Mit= gliedschaft auch fur die verfloffenen Rriegsjahre noch nach= erworben. Befonders freundlich in diefem Sinne waren Umerifa, die Nordlander und holland, mabrend die Schweiz in vielen gallen gunachft Einwendungen gegen den Balutaausgleich machte. Faft immer gelang es jedoch, die einzelnen von der Richtigkeit unferes Standpunktes zu überzeugen, nachdem ihnen vorgerechnet worden war, daß die Breisfteigerung des jenigen Mitgliedsbeitrags der Schweiz gegen ihren früheren Friedensbeitrag prozentual eine viel geringere ift als fur die deutschen Mitglieder. Großes Intereffe legten Ofterreich, Ungarn, Bolen und die Tichechoslowafei an den Tag. Namentlich in der Tichecho= Slowafei ift feit der Brundung der Deutschen Braphischen Bildungsvereinigung die Nachfrage nach Seften unferes "Archive", auch nach älteren Jahrgangen, und nach unseren Rundsendungen muftergultiger Drudfachen rege. Much im Auslande icheinen also im ganzen die Aussichten für eine Er= weiterung unferes Wirtungsfreifes durchaus gunftig zu fein.

### Bermögenslage des Bereins

us dem Rechnungsabschluß für das Beschäftsjahr 1920 ist zu ersehen, daß es dem Berein gelungen ist, mit einem Buchverlust von nur Mark 5885.76 abzuschließen, ein Zeichen, daß in jeder Beziehung günstiger gewirtsschaftet wurde, als im letztjährigen Voranschlag vorgesehen war. Besonderen Einsluß auf dieses Ergebnis haben der sächsische Staat, welcher in dankenswerter Weise seine jährliche Beihilfe an uns auf Mark 15000. — erhöhte,



# DEUTSCHER BUCHGEWERBEVEREIN

RECHNUNGS-ABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 1920

ENTWURF DES VORANSCHLAGES AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 1921

### BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFER

Die unterzeichneten Rechnungsprüfer haben am 22. Febr. 1921 die vorgelegten Einnahmen- und Ausgabenbücher nebst den dazu gehörigen Belegen insofern einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, als sie durch zahlreiche Stichproben die aufgeführten Posten mit den Belegen verglichen und sie richtig befanden.

Das Hauptbuch, Gewinn- und Verlustkonto, sind ordnungsgemäß geführt. Die Übereinstimmung der nachfolgenden Aufstellungen mit dem Hauptbuche, Gewinn- und Verlustkonto, haben wir festgestellt. Nach Abschluß der Kassenbücher wurde der Barbestand durchgezählt und richtig befunden.

Die Rechnungsprüfer werden auf Grund ihrer Nachprüfung bei der bevorstehenden Hauptversammlung den Antrag stellen, dem Schatzmeister für die Rechnung 1920 Entlastung erteilen zu wollen.

Leipzig, den 22. Febr. 1921.

Wilhelm Diebener. Georg Merseburger.

-- <del>Coogle</del>

|                                                                                         | Veri Nes v    | V. S.A. |                    |          | Verlu                 | _   | rlust- 1       | _   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------|----------|-----------------------|-----|----------------|-----|
| Geschäftsstelle-Unkosten-Konto:                                                         | Einnahn       | nen     | Ausgab             | en       | 1920                  |     | 1920           |     |
| Mittel für Werbung                                                                      |               |         | 2292               | 50       |                       |     | 2500           |     |
| Drucksachen, Anzeigen und Kontorbedarf                                                  |               |         |                    | 50       |                       |     | 3500           | -   |
| Beheizung und Beleuchtung                                                               |               |         | 2602               | _        |                       |     | 3500           | -   |
| Marken, Drahtmeldungen und Ferngespräche                                                |               |         | 4263               | 20       |                       |     | 6000<br>1000   | =   |
| Reisetagegelder                                                                         |               |         | 2409               | 96       |                       |     | 3000           |     |
| Versicherungsgebühren                                                                   |               |         | 514                | 50       |                       |     | 100            | _   |
| Gehälter und Löhne                                                                      |               |         | 43095              | _        |                       |     | 60 000         | -   |
| Miete der Geschäftsstelle                                                               |               |         | 1610               | _        | 21212                 | 100 | 1610           | -   |
|                                                                                         |               |         |                    |          | 56787                 | 16  | 78710          | -   |
| Bibliothek- und Ausstellungs-Unkosten:                                                  |               |         | 372                | 80       |                       |     | 500            |     |
| Wechselnde Ausstellungen                                                                |               |         | 1129               | 03       |                       |     | 2000           | -   |
| Löhne                                                                                   |               |         | 11440              | _        |                       |     | 8000           | _   |
| Lonic                                                                                   |               |         |                    |          | 12941                 | 83  | 10500          | -   |
| Gebäude-Konto:                                                                          |               |         |                    |          |                       |     |                |     |
| Fremde Betriebe                                                                         | 42187         | -       |                    |          |                       |     | 42000          |     |
| Platzmiete                                                                              | 19400<br>3000 | _       | 1                  |          |                       |     | 18000          |     |
| Mieterträgnis Mietbeihilfe des Börsenvereins                                            | 3000          |         |                    |          |                       |     | 3000           |     |
| Miete des Deutschen Buchgewerbe-<br>vereins                                             | 1610          | _       | Y                  |          |                       | 2   | 1610           | _   |
| VOICIUS                                                                                 |               |         |                    |          | M d                   |     | 64610          | -   |
| Ausbesserungen und Ergänzungen                                                          |               |         | 22954              | 09       |                       |     | 15000          | -   |
| Hypothekenzinsen                                                                        |               |         | 20234              | 53       | M                     |     | 21000          | _   |
| Anteilscheinezinsen                                                                     |               |         | 7500               | _        |                       |     | 10000          | -   |
| Beleuchtung, Beheizung, Wasserzins                                                      |               |         | 4890               | 32       | ľ                     |     | 5000           | -   |
| Grundsteuern und Straßenreinigung                                                       |               |         | 4263               | 42       |                       |     | 1500           | =   |
| Landesbrandkassen-Beitrag                                                               |               |         | 1364               | 05       |                       |     | 2000           | _   |
| Einkommen- und Mietwertsteuer                                                           |               |         | 6335               | -        |                       |     | 8000           | _   |
| Louine                                                                                  | 66197         |         | 70461              | 81       |                       | +   | 67500          | =   |
| Einnahmen                                                                               |               |         | 66197              | _        |                       |     | 64610          | -   |
| Verbleibt ein Verlust von                                                               |               |         |                    |          | 4264                  | 81  | 2 890          | -   |
| 1.5000000000000000000000000000000000000                                                 |               |         | (-6.)              |          |                       |     |                |     |
| Verlags-Konto:                                                                          | 0.000         | 12.1    |                    |          |                       |     |                |     |
| Einnahme für Monographien                                                               | 2255          | -09     |                    |          |                       |     | 1500           |     |
| Bezugsgelder der Vereinszeitschrift . M 48430.15<br>Vergütung für Bezugsgelder von Mit- |               |         |                    |          |                       |     | 100            |     |
| gliedern                                                                                | 114750        | 15      |                    |          |                       |     | 90000          | _   |
| Rückvergütung von Auslagen für unmittelbare Zu-                                         |               |         |                    |          |                       |     |                |     |
| sending                                                                                 | 2832          | 23      |                    |          |                       |     | 2500           |     |
| Verkauf von Einzelheften                                                                | 3070          |         |                    |          |                       |     | 2000           | -   |
| Anzeigen und Beilagengebühren                                                           | 62 190        | 49      |                    |          |                       |     | 25000          | _   |
|                                                                                         |               |         | 1000000            |          |                       |     | 121000         | _   |
| Gehaltsanteil der Geschäftsstelle                                                       |               |         | 26070              |          |                       |     | 30000          | _   |
| Vergütung für Beiträge                                                                  |               |         | 7665<br>80828      | 20       |                       |     | 10000<br>35000 | _   |
| Papier, einschließlich Beilagen- und Umschlagpapier Satz, Druck, Falzen und Heften      |               |         | 109403             | 98       |                       |     | 80000          | _   |
| Druckstöcke                                                                             |               |         | 2976               | 15       |                       |     | 5000           | _   |
| Versendungskosten                                                                       |               |         | 10012              | 37       |                       |     | 8000           | -   |
| Zinsen                                                                                  |               |         | 1000               | -        |                       |     | 1000           | -   |
| Rückzahlung auf Bezugsgelder                                                            |               | 01      | 1472               | 05       |                       |     | 171 000        |     |
| Einnahmen                                                                               | 185098        | 81      | 239 428<br>185 098 | 19<br>81 |                       |     | 121000         |     |
| Erforderliche Zuwendung aus Vereinsmitteln                                              |               |         | 100000             | 01       | 54329                 | 38  | 50000          | -   |
| EFFORGETHERE Luwendung aus vereinsmitten                                                |               |         |                    |          | 01020                 | 33  |                |     |
| Year Was Wards                                                                          |               |         |                    |          | Ocean)                |     | 1000           | -   |
| Vorträge-Konto                                                                          |               |         |                    |          | 3093                  | 05  | 3000           | -   |
| Möhel- und Geräte-Konto (Abschreibung)                                                  |               |         |                    |          | 3000                  | _   | 3000           |     |
| Gebäude-Konto (Abschreibung)                                                            |               |         |                    |          |                       |     | 10000          | -   |
| Technische Sammlungen (Abschreibung)                                                    |               |         |                    |          | 2775                  | -   | 3000           | -   |
|                                                                                         |               |         |                    |          |                       |     |                |     |
|                                                                                         |               |         | 1                  |          | 7                     |     |                |     |
|                                                                                         |               |         |                    |          |                       |     |                |     |
|                                                                                         |               |         |                    |          |                       |     |                |     |
|                                                                                         |               |         |                    |          |                       |     |                |     |
|                                                                                         |               |         |                    |          | 137101                | 23  | -              |     |
| Casala                                                                                  | -             |         |                    |          | 137 191<br>Original I | 23  | بب             | 30  |
|                                                                                         |               |         |                    |          | 2                     | 6   |                | 100 |

Generated on 2018-10-02 09:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101074868587 Public Domain in the United States, Google-digitized // http://www.hathitrust.org/access\_u

画||福\_|

|                                                                                                                                                                                     | Einnah                        | men          | Ausgaben | Gewi<br>192 | nn<br>O | Voranso                                              | hlag |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------|
| Jahresbeiträge-Konto:  Mitgliederbeiträge  a) Persönliche Mitglieder M164 345.47  Davon Vergütung an Konto Archiv für Buchgewerbe für Bezugsgelder " 66 320.—  b) Verbände, Vereine | 98025<br>4820<br>960<br>22500 | 47<br>—<br>— |          |             |         | 120 000<br>45 000<br>75 000<br>3000<br>400<br>15 000 |      |
| Einnahmen liftungen:                                                                                                                                                                |                               |              |          | 126305      | 47      | 93400                                                |      |
| tentpapierfabrik Penig                                                                                                                                                              |                               |              |          | 7,000       |         |                                                      |      |
| companies reing                                                                                                                                                                     |                               |              |          | 5 000       |         |                                                      |      |
| rlust                                                                                                                                                                               |                               |              |          | 5885        | 76      |                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                     |                               |              |          |             |         |                                                      |      |
| Digitized by Google                                                                                                                                                                 |                               |              |          | 137 191     | 23      |                                                      |      |

|                                                                                  | 7            |          | - Calebrane | TT ST |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-------|
| archiv für Buchgewerbe                                                           | 4            |          | 20 000      |       |
| Bibliothek und Museum:                                                           |              |          |             | 1     |
| Bestand laut vorigem Abschluß                                                    |              | 03       |             |       |
|                                                                                  |              |          | 93900       | 03    |
| Gebäude: Bestand laut vorigem Abschluß                                           | 704 000      |          |             |       |
| Abschreibung                                                                     |              | _        | 704000      |       |
| Nöbel und Geräte:                                                                |              |          | 704000      |       |
| Bestand laut vorigem Abschluß                                                    | 18000        | -        |             |       |
| Abschreibung                                                                     | 3000         | _        | 15000       |       |
| Technische Sammlungen:                                                           |              |          | 15000       |       |
| Bestand laut vorigem Abschluß.  Zugang lt. Hauptbuch                             | 23000        | -        |             |       |
|                                                                                  | 23075        |          |             |       |
| Abschreibung                                                                     | 3075         |          |             | 1     |
|                                                                                  |              |          | 20000       | -     |
| Konto-Korrent-Konto I (laufende Rechnung): Forderungen an verschiedene Schuldner |              |          | 27753       | 66    |
| Konto-Korrent-Konto II (Sammel-Konto):                                           |              | - 1      |             |       |
| Forderungen an verschiedene Schuldner                                            |              |          | 20534       | 54    |
| Kassa-Konto: Barbestand am 31. Dezember 1920                                     |              |          |             |       |
| Dai destanti am 31. Dezember 1920                                                |              |          | 1 254       | 48    |
| Archiv-Papier-Konto: Papierbestand am 31. Dezember 1920                          |              |          | 8707        | -     |
| Rückstellungs-Konto:                                                             |              |          |             |       |
| Verlust laut vorigem Abschluß                                                    | 6190<br>5885 | 55<br>76 | 12076       | 31    |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          |             | :     |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          | 4           |       |
|                                                                                  | 1            |          |             | 1     |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          |             | 2     |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          |             |       |
|                                                                                  |              |          |             | 3     |
|                                                                                  |              |          |             | 18    |
|                                                                                  |              |          | 923226      | 02    |

| achweis                                                                                                     |                  |    | Sch    | ulde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------|------|
| rchiv für Buchgewerbe                                                                                       |                  |    | 20000  | _    |
| ypothek der Landesversicherungs-Anstalt Sachsen zu Dresden                                                  | 473259<br>2240   | 47 |        |      |
| ypothek der Stadt Leipzig, aufgenommen im Kriege 1916                                                       | 50000<br>500     |    | 471018 | 53   |
| nteilscheine der verschiedenen Zeichner. Aus Anleihe vom Jahre 1900 waren am 31. Dezember 1919 noch begeben | 281 000<br>1 000 | _  | 49500  |      |
| iftungs-Konto                                                                                               | 1000             |    | 280000 | -    |
| Stiftung eines Freundes zur Förderung des Buchgewerbes                                                      |                  |    | 20000  | _    |
| Unbezahlte Rechnungen                                                                                       | ,                |    | 80957  | 49   |
| eiträge-Konto: Vorausbezahlte Beiträge für 1921                                                             |                  |    | 1750   |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |
| /                                                                                                           |                  |    |        |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |
|                                                                                                             |                  |    |        |      |

| Haushaltplan für 1921<br>Einnahmen                                                                                                                                                                                                                            |                                         |       |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|---|
| ahresbeiträge-Konto:  a) persönliche Mitglieder                                                                                                                                                                                                               | 100 000<br>5 000<br>1 000<br>22 5 0 0   |       | 128500  |   |
| Gebäude-Konto:  Mieterträgnisse: a) von fremden Betrieben b) Platzmiete c) Ausstellungsmiete (Börsenverein) d) Miete des Deutschen Buchgewerbevereins                                                                                                         | 47000<br>18000<br>3000<br>1610          | 1 1 1 | 69610   |   |
| Verlags-Konto: Einnahmen für Monographien  Bezugsgelder der Vereinszeitschrift Persönliche Mitglieder 60000.— Abonnenten u. Typ. Vereine 60000.— Rückvergütung von Auslagen für unmittelbare Zusendung Verkauf von Einzelheften Anzeigen und Beilagengebühren | 2000<br>120000<br>4000<br>4000<br>70000 | -     | 200 000 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |       |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | H                                       |       |         | ٠ |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |       |         |   |

| schäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins:  Drucksachen, Anzeigen, Kontorbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|
| Heizung und Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ |                  |   |
| Marken, Drahtmeldungen und Ferngespräche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ | L'               |   |
| Reisetagegelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  |   |
| Kleine unvorhergesehene Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |                  |   |
| Versicherungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                  |   |
| Gehälter und Löhne         60000           Miete der Verwaltungsstelle         1610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                  |   |
| bliothek- und Ausstellungs-Unkosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 84110            | - |
| Wechselnde Ausstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - |                  |   |
| Kleine Ausgaben und allgemeine Unkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                  |   |
| Löhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 17000            |   |
| bäude-Konto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 17000            |   |
| Hypothekenzinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                  |   |
| Verzinsung der Anteilscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                  |   |
| Beleuchtung, Heizung der Treppen und Gänge, Wasserzins 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                  |   |
| Grundsteuern und Straßenreinigung 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                  | 1 |
| Landesbrandkassen-Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 140              |   |
| Einkommen- und Mietwertsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - |                  |   |
| Löhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 76500            |   |
| rlags-Konto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | .0000            |   |
| Gehälter und Löhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |                  |   |
| Vergütung für Beiträge der Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                  |   |
| Satz, Druck, Falzen und Heften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                  |   |
| Druckstöcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                  |   |
| Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - |                  |   |
| Rückzahlungen auf Bezugsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | Ì                | 8 |
| Mittel für Werbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |                  |   |
| rträge-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 251 000<br>1 000 | - |
| chnische Sammlungen-Unkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 6000             |   |
| schreibungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                  |   |
| Möbel- und Geräte-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - |                  |   |
| Gebäude-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                  | ľ |
| Technische Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                  |   |
| 5555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 17000            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                  |   |
| i de la companya de l |   |                  |   |
| 60 Y L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  |   |
| 277 N. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                  |   |
| Summe der Ausgaben M 452610.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                  |   |
| Summe der Einnahmen " 398110.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                  |   |
| Zu erwartender Fehlbetrag M 54500.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  |   |
| (4-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                  |   |
| 3411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                  |   |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  |   |
| Summe der Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 452610           | - |

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

ferner der Rat der Stadt Leipzig, welcher uns wiederum Mark 7500.— Zuschuß gewährte und die Batent=Bapier=fabrik in Benig, welche uns Mark 5000.— in bar stistete. Für diese Zuwendungen sei auch an dieser Stelle noch=mals berzlichst gedankt.

Das Geschäftsstellen = Untosten = Konto ist bedeutend niedriger als im Voranschlag vorgesehen. Beim Vergleichen der einzelnen Ausgabe = Ziffern ist leicht festzustellen, daß bei allen einzelnen Ausgaben sehr gespartwurde.

Das Bibliothet= und Ausstellungs=Untostentonto ist durch die allgemeine Steigerung der Löhne um Mark 2000. — höher als der Voranschlag.

Beim Gebäudekonto haben wir Mark 1400. — mehr ausgegeben als veranschlagt war. Auch im kommenden Geschäftsjahre wird ein Aberschuß am Gebäude nicht erzielt werden können, denn es sind einige dringende Reparaturen an den Hausz-Rückfronten sowie am Dach vorzunehmen, die ziemlich erhebliche Mittel erfordern. Wir haben zu diesem Zwecke Mark 20000. — im Voranschlag voraeseben.

Das Berlags=(Archiv) Konto hat den Voranschlag um Mark 4000. — überschritten, trot der guten Belebung des Anzeigen=Geschäftes. Die fortwährende Erhöhung der Postzgebühren, sowie die andauernde Steigerung der Drudzund Papierpreise machten den erhofften günstigeren Absschluß für dieses Konto unmöglich.

Die Abschreibungen, sowie die Untosten für die "Technischen Sammlungen" bewegen fich in den üblichen Brenzen.

Die Einnahmen auf dem Jahres-Beiträgekonto sind durch Mitglieder-Zuwachs, sowie durch die schon eingangs erwähnten Beihilfen erfreulicherweise bedeutend höher als veranschlagt. Erot alledem war es uns aber nicht möglich, die laufenden Berbindlichkeiten voll zu erfüllen, vielmehr mußten wir Mark 80957.49 unbezahlte Rech-nungen ins neue Geschäftsjahr mit hinübernehmen.

### "Archiv fur Buchgewerbe und Braphit"

as "Archiv" baute im Berichtsjahre sein Arbeitsfeld spstematisch weiter aus. Indem es darauf bedacht war, in seinem Rahmen Stellung zu all den Strömungen, die das künstlerische und geistige Leben zurzeit
beherrschen, zu nehmen, stellte es die gesicherten Ergebnisse
seinem Leserkreise vor. Es bewahrte sich jedoch davor, ohne
Kritik auch dem sich zu össen, was nur modischen Oberslächen-Charakter trug. Es nahm Rücksicht auf die besondere Zusammensetzung seines Leserkreises. Um bestimmte
Gebiete umfassender beleuchten zu können, brachte das
"Archiv" Sonderheste heraus, z. B. "Das schöne billige
Buch", "Münchener Buch- und Gebrauchsgraphik", "Die
Farbe im Buch- und Druckgewerbe". Fast sämtliche Aussäche wurden nach einer sestgelegten Disposition aus dem
Gebiete der angewandten Kunst und der Technik von

namhaften Sachleuten eigens gefdrieben; fie umfaßten folgende Bebiete: Erziehung des technisch gebildeten Nach= wuchses, Wechselbeziehungen zwischen Expressionismus und Eppographie, die Oftwaldiche Karbentheorie, Umfrage nach Stellungnahme der Runftlerichaft zur geplanten Recht= schreibungsreform, Kritische Umschau über fach= und volks= wirtschaftliche Fragen neben periodischen Berichten über Schriftgießerei=Neuerscheinungen, Fortbildungswesen, Bi= bliophilie, Bapierwirtschaft, Meffen, Ausstellungen, Auttionen, Bucherbefprechungen. Der Rreis der Mitarbeiter wurde forgfältigft erweitert. Die funftlerifche Ausstattung bildete eine weitere Aufgabe. Neben einer hervorragenden Drudlegung des Tert= und Inseratteiles wurden eine größere Ungahl buchgewerblicher Kunftler zur Ausstattung herangezogen, zum Teil in Arbeitsgemeinschaft mit dem Bunde der Deutschen Bebrauchsgraphifer. Wiederholt wurden die Schriften gewechselt, um das einzelne Seft zu einem Mufter bibliophilen Charafters zu machen. Die Umschläge waren zu jedem heft teils typographisch, teils zeichnerisch verschieden und besonders entworfen und wur= den zum Teil in Offfetdruck hergestellt. Befte topogra= phische und andere Beilagen wurden fur das "Archiv" bergeftellt neben reger Einsendung von Beilagen aus der Induftrie. Auf die emporblubende Buntpapier-Induftrie wies das "Archiv" wiederholt hin. Eine große Angahl befter Befprechungen und Zustimmungen liegen, zum Teil aus dem Auslande, vor, die uns erneut beftatigen, daß wir auf dem richtigen Wege find.

### Ausstellungswesen

ie beiden großen Ausstellungeraume im Erd= und zweiten Befchof des Deutschen Buchgewerbehauses waren mahrend des gangen Jahres mit Sonderausstel= lungen belegt, darunter einige fehr wichtige. Es wurde gezeigt: vor ihrer Auflösung die früher in Ropenhagen vera nitaltete Buchtunft= Ausstellung, die intereffante Schau aller Entwurfe des Wurttembergischen Briefmarten=Wett= bemerbe (Juni), Ausstellung der Eingange zu einem Blatat= und Marten=Wettbewerb der Steindruder, die febr wert= volle Sondergruppe: Offenbacher Schreibfunft mit Schreib= arbeiten Rudolf Rochs und feines Rreifes, desgleichen Munchener Blatat= und Bebrauchsgraphit der Mitglieder der Landesgruppe Bagern des Bundes der Deutschen Bebrauchsgraphifer, graphische Arbeiten von Beorg Joh. Röhler=Darmftadt, die Schülerarbeiten der Buchdruder= fachklassen der Lehranstalten Leipzig und Bittau mit zum Teil gang bervorragenden fattechnischen und geschmadlichen Leiftungen. 3m Januar= Februar, zu Kantate und im Dezember wurden umfangreiche Bucher= und Noten= Ausstellungen gezeigt. Der Besuch war gut, zum Teil recht lebhaft, auch wurde eine größere Ungahl von Bertaufen vermittelt.



Weiterhin stellte der Deutsche Buchgewerbeverein für die Helfingsorser Messe (Juli 1920) eine kleinere buchstünstlerische Sondergruppe zusammen und ist beteiligt an den Vorarbeiten zu Ausstellungen anläslich der Tagung des XX. Geographentages 1921 in Leipzig und einer Kirchentunst-Ausstellung daselbst. Für das kommende Jahr sind bis September wichtige Ausstellungen gesichert.

### Bildungsmefen

ie Drudsachen=Rundsendungen wurden zum Teil mit höchst dankenswerter Beteiligung von Druckereiskirmen und des Vereins der Plakatfreunde vermehrt und neu zusammengestellt. Diese Sendungen wurden lebhast verlangt, meist von Vereinigungen der Provinz und Deutsscher Sprachgebiete der Tschecho=Slowakei und Polens, für interne Ausstellungen und für Vorträge. — Die Absteilung wurde wiederholt um Rat angegangen in Fragen der Berusse und Schulbildung, besonders nach geeigneten Vildungsstätten. Sämtliche derartige Anfragen — zumeist stammten diese von deutschen Stammesbrüdern in Ungarn — wurden sorgfältig beantwortet, desgleichen die Anfragen nach Künstlern und Verkaufsmöglichkeiten.

### Technische Sammlungen

In noch ftarterem Mage als im Borjahre find die Vtechnischen Sammlungen von Schulen und Bereinen im Laufe des Jahres besucht worden. Die Fachschulen bes graphischen Gewerbes waren fast allwochentlich vertreten, um durch Unschauung den Unterricht zu erganzen. Und neuerdings tommen auch die oberen Rlaffen der hoheren und Bolts-Schulen, um fich einen allgemeinen Aberblick über die vielgestaltige buchgewerbliche Technif zu ver= schaffen. Es war beabsichtigt, zweimal im Monat an Sonntagen praftische Arbeit in den einzelnen Abteilungen vorzuführen. Diefes Borhaben hat fich leider noch nicht verwirklichen laffen, denn die Untoften fur die aufzuwendenden Löhne und den Materialverbrauch erfordern fehr hohe Mittel, die gegenwärtig nicht zur Berfügung fteben. Die im haushaltplan ausgeworfenen Belder find zur Inftandhaltung und Bervollkommnung der Samm= lungen verwendet worden, zu demfelben 3med wurden auch in dankenswerter Beife Geldbetrage feitens einiger Ausfteller der Bugra-Meffe geftiftet. Als neueste und größte Erwerbung in diesem Jahre ift eine Blattenfammlung mit

Abzügen zu verzeichnen, welche die hauptfächlichsten Ausdrudsmöglichkeiten der Briffeltunft umfaßt und die als Erganzung der Tiefdrucktechnik erworben wurde.

Die im 3. Geschoft des Buchgewerbehauses für die Reproduktionstechnik eingerichteten Sale wurden teilweise wieder geräumt, um einer Lehr= und Versuchsanstalt für Offsetdruck Platz zu machen. Diese vom Bautzner Industries werk eingerichtete Schule soll der Erlernung des Offsetdrucks dienen. Sie ist mit den neuesten photographischen und Kopier=Einrichtungen, sowie den notwendigen Masschinen versehen und dürste einem langgefühlten Bedürsnis zur Anlernung brauchbarer Arbeitskräfte auf diesem neuesten Gebiete des Flachdruckes abhelsen.

### Bugra = Meffe

ber diefes neueste große Unternehmen des Deutschen Buchgewerbevereins, die Bugra-Meffe, kann gesagt werden, daß es fich im vergangenen Befchaftsjahre außer= ordentlich gunftig weiter entwidelt hat. Die Ausstellerzahl, die zur erften Meffe im Berbft 1919 gegen 160 betrug, ift auf 320 geftiegen, und fie wurde noch weit hoher fein, wenn nicht infolge Blatmangels zahlreiche Rirmen vorläufig batten abgewiesen werden muffen. Das feinerzeit von der Bant fur Grundbefit gemietete Meghaus ift auf Unregung des Vorstandes des Buchgewerbevereins inzwischen von dem neugegrundeten Berein zur Forderung der Bugra=Meffe fauflich erworben worden, von dem der Deutsche Buchgewerbeverein nunmehr die Megraume gemietet hat. Der Erwerb des Meghauses erwies fich als notwendig, weil die Befahr bestand, daß das Grundstud in andere Sande überging, wodurch der Beftand der Bugra = Meffe gefährdet mar. Seitens des Deutschen Buchgewerbevereinst ift die dringend notige Erweiterung der Mehausstellungsräume beantragt worden. Es ift daher ein Erweiterungsbau geplant, nach deffen Fertigftellung es möglich fein wird, noch einer größeren Ungahl Firmen Ausstellungspläte zuzuweisen. Am 25. und 26. April fand wiederum die Rantate=Bucher=Meffe ftatt, und weiterhin wird in der Pfingstwoche eine Ausstellung aus Unlag des in Leipzig tagenden XX. Deutschen Geographentages im Meßhaus eingerichtet. Die Beschickung beider Beranftal= tungen war febr gut; die vorzugliche Lage des Saufes im Bentrum Leipzigs wird auch noch für weitere Beranftaltungen ausgenunt werden, um die großen Raume den Intereffen des Buchgewerbes in befter Beife dienftbar zu machen.

\* \* \*

# Archiv

# für Buchgewerbe und Graphik Begründet von Alexander Waldow

Band 58

Mai=Juni

Seft 5/6

### Schrift als Runstform

### Rundschau

| Bibliophilie=Chronif von Dr. G. A. E. Bogeng   |    | <br> | <br>190 |
|------------------------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Mus der Buchbinderei von Ernft Collin          | ., | <br> | <br>194 |
| Buchdrudgewerbe von Dr. Alfred Heller, Munchen |    | <br> | <br>195 |
| Schriftgießerei = Gewerbe von Soffmeister      |    | <br> | <br>198 |
| Die Lage im Buchhandel von Kurt Loele          |    | <br> | <br>198 |
| Rapfer = Gemerbe pon Bilbelm Gule              |    | <br> | 200     |

Befprechungen . Ausftellungen . Berichte

Befamtleitung: Cari Ernft Boeichel . Schriftleitung: Dr. phil. Derbert Dauschilb . Berantwortlich fur ben Inseratenteil: Direttor Curt Richter, famtlich in Leipzig.

Künftlerticher Beirat: Lucian Bernhard, Berlin • E. D. Czefchla, Hamburg • F. H. Schmde, München • D. H. Hadant, Berlin Rudolf Koch, Offenbach • Emil Preetorius, München • Hugo Steiner-Prag, Leipzig • Walter Tiemann, Leipzig • E. R. Weiß, Berlin. Papier der Patentpapierfabrit zu Penig, geliefert durch Ferd. Flinsch, Leipzig. • Drud von Poeschel & Trepte, Leipzig. Buchbinderarbeit von der Leipziger Buchbinderei-A.-G. (vorm. Gustav Frissche), Leipzig.

Leipzig \* Berlag des Deutschen Buchgewerbevereins



# In den Deutschen Buchgewerbeverein wurden im Monat April 1921 als Mitglieder aufgenommen:

- 1. Aft.=Ges. Tageszeitung Taiwan Nichi, Nichi Shimpo, Taihofu, Formosa. Japan.
- 2. Jules Borel, i. Fa .: Möller & Borel, B.m.b.S., Buchdruderei und Berlag, Berlin.
- 3. Rarl Dit, i. Fa.: Greifenverlag, Sarten= ftein i. S.
- 4. Felir Dörffel, i. S.: Deutsche Gesellschaft für Auslandsbuchhandel, Leipzig.
- 5. Arthur Duhlmener, Buchdruder, Sannover= Bothfeld.
- 6. Federatie van Werkgeversorganifation in het Boekbrufkersbedrnf, Amfterdam.
- 7. Erich Grimm, i. S.: Gunther Wagner, Sannover.
- 8. Otto von Solten, Runftbuchdruderei, Berlin.
- 9. B. Sonrath, Fachgefcaft fur Buchbindereien, Berlin.
- 10. Sanns Thaddaus Soner, Braphifer, Berlin-Bilmeredorf.
- 11. A. Ihring, i. Fa.: Ihring & Fahrenholh G.m.b.S., Berlagebuchhandlung, Berlin.
- 12. Joseph Raifenheim, i. D.: "Freiheit" = Druderei, Berlin.
- 13. Conft. Roenig, i. Fa.: Schnellpreffenfabrit Roenig & Bauer, U.=B., Burzburg=3ell.
- 14. Rarl Liedl, i. Fa .: S. S. Nolfe, G. m. b. S. Bordesholm (holftein).
- 15. Walter Löfchburg, i. S.: Eigenbrödler Berlag, Berlin.
- 16. Ernft Lut, Leipzig=Bohlis.
- 17. A. Nordberg, i. Fa.: Dfakenhtiö Grafica Aktiebolag, Helfingfors.
- 18. Ernft Ofwald, i. Fa.: Uhlmann & Gohn, Buchdruderei, Dresden.
- 19. Wilh. Biepenfchneider, Buchdruderei und Berlag, Braunfchweig.
- 20. Margarete L. Pollat, Malerin und Graphi= terin, Brag=Weinberge.
- 21. Gerhard Broft, Berlin.
- 22. Oswald Belich, Breslau.
- 23. Kurt Rees, i. Ba.: C. F. Reesiche Buchdruckerei, Beidenheim a. d. Brenz.
- 24. Reichsministerium des Innern, Der Reichs= funstwart, Dr. Redslob, Berlin.
- 25. Alfred Sandberger, i. Fa.: Albert Cronlein, Großbuchbinderei, Stuttgart.

- 26. D. Scharfenberg, i. Fa.: Hanseatische Berslagsanstalt, A.-B., Abt. Druderei, Hamburg.
- 27. Bernhard Schon, f. Fa .: Jurwied, Bien.
- 28. Georg Schauer, Großbuchbinderei, Berlin-Schöneberg.
- 29. M. Schmidt, Bevollmächtigter der Gnidenbalfchen Berlage-U.-B., Berlin.
- 30. Sans Schmiedide, i. S.: Aug. Scherl, B.m.b.S., Berlin.
- 31. Johann Schneider, Dortmund.
- 32. Frit Scholg, Profurift Der Fa. Schenkalowsth Nachf., Breslau.
- 33. Friedr. B. Scholz, Breslau.
- 34. Friedrich Schroer, Dortmund.
- 35. Carl Schulpig, Maler und Braphifer, Berlin.
- 36. Professor Paul Schulte=Naumburg, Saaleder Wertstätten, G. m. b. h., Saaled (Bad Röfen).
- 37. Erich Schwerdtfeger, Buchdruder, Berlin.
- 38. Rurt Siebert, Berlin-Friedenau.
- 39. Mug. Stadler, Buchdruder, Ergoldebach.
- 40. Robert Stein, i. Fa .: S. L. Stein, Buch= druderei, Bapa (Mahren).
- 41. Redattion des Tariefs, Umfterdam.
- 42. N. Telz, i. Fa.: Drufarnia Narodowa N. Telz, Krafau.
- 43. Helene Tepelmann geb. Vieweg, i. Fa.: Friedr. Vieweg & Sohn, Braunfchweig.
- 44. Rudolf Ullftein, i. Ra .: Ullftein & Co., Berlin.
- 45. K. Ulrich, i. Fa.: Hanfeatische Berlagsanstalt, A.=B., Abteilung Berlag, Hamburg.
- 46. August Urban, Buchdruderei, Wien.
- 47. Emil Urban, i. Fa.: hermes' Buch= und Runft= druderei, G. m. b. h., Wien.
- 48. Dr. Vollert, Direktor der Enldendalfchen Verslagsanstalt, U.-G., Berlin.
- 49. hanns Waltenberger, Atelier fur Graphit, Bamberg.
- 50. Rarl Walther, Berlin.
- 51. Hofrat Horst Weber, i. Fa.: W. Vobach & Co., Leipzig.
- 52. Benj. Weingart, Schriftfeter, Muhlhaufen i. Th.
- 53. Mar Wenzel, Direftor der Bapierfabrif Muldenftein, G. m. b. S., Muldenftein.
- 54. Josef Wednigfn, Buchdruderei, Brunn i. M.
- 55. Lufcan Babel, Runftmaler, Berlin.

Leipzig, den 15. April 1921.

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins Eurt Richter, Berwaltungsbireftor



# Archiv für Buchgewerbe und Graphik

Band 58

Mai = Juni

Seft 5/6

### Erziehung zur Schrift

Rudolf von Larisch schreibt an den Schriftleiter:

enn ich auch infolge Urbeitsüberbürdung außerstande bin, einen längeren Beitrag für das Sonderhest "Die Rultur der Schrist" zu leisten, so möchte ich doch auf einige Unregungen hinweisen, die ich in dieser Beziehung"in meinen Urbeiten gegeben habe.

Da find vor allem eine Reihe von Erkenntnissen, die ich während meines Unterrichtes erarbeitet habe und die eine weit über das Fach hinausreichende erziehliche Wirkung betreffen.

Von der Praxis her kommend, hatte ich anfangs mehr praktische Schristzwecke, mehr die Beschriftung für die Alltagsbedürfnisse im Auge. — Meine Erlebnisse in diesem Unterricht zeigten mir aber bald, daß durch Schristschreiben weit Wertvolleres erworben werden kann, als nur die sich ohnedies von selbst einstellende Fähigkeit, gute Beschriftungen zu machen. Ich erkannte da neue, ungeahnte und bisher gänzlich vernachlässigte Erziehungsenergien.

Ich fand bald, daß das Studium der ornamentalen Schrift das Befühl für die richtige Verteilung auf der Fläche fördert und so die beste Erziehung für dekorative Bestaltung bildet; weiteres fand ich, daß dadurch dem Zeichenunterrichte auch sonst eine ungeahnte Vertiefung und gefühls=mäßige Förderung zuteil werden kann. Bei noch weiterem Schürfen konnte ich schließlich die all=gemeine kunsterziehliche Macht der Schristpslege aufdecken, eine Erscheinung, die ich am IV. Internationalen Kongreß für Kunsterziehung näher ausgeführt und in meinem "Unterricht für ornamentale Schrist" sestgehalten habe.

Diese allgemeine kunsterziehliche Macht beruht in dem Paralellausen der Richtlinien dieses Unterrichtes — (I. der Buchstabe an sich, seine Gestalt, sein Umriß, sein Gerüft und II. Beziehungen der Buchstaben zueinander, ihr rhythmisches Aneinanderreihen, die Massenverteilung des Schristfeldes, die Zeilenstellung) — mit den Grundproblemen des künstlerischen Schaffens überhaupt (I. Linie an sich, Liniensührung und II. das Geheimnis der Maße und Proportionen, ihre Beziehungen zueinander, ihr Zusammenklingen). — Schon die Aufgabe, Buchstaben und Schristselder anzuordnen, erheischt gestaltendes Schaffen und führt so in schlichter Weise zur Kunst des rhythzmischen und ordnenden Bildens. Dieses fortwährende Erleben von Rhythmen, welches die Schristzpsiege bedingt, ist sozusagen der Wirkung gleichzuhalten, die Stalen, Etüden und kontrapunktische Ubungen auf das Einsühlen in musikalische Kunstwerke erzielen. Ahnlich übt die Schristpslege gleichsam unter der Obersläche ihre allgemein kunsterziehliche Wirkung durch Auslösung bestimmter Erziehungsenergien aus. Sie pslegt und vertiest die Kunstempsindung. Der im Schristrhythmus



Archiv für Buchgewerbe und Graphit

Beubte wird folglich auch dem tieferen Verständnis von Runftwerken aller Richtungen nähergebracht und so am besten vorgebildet, sich in das Schaffen eines Meisters mit Liebe und Erkenntnis einzufühlen.

Man kann dem Volke an Stelle des heute vielleicht zu verschwenderisch gebotenen Buch= und Rathederwissens nichts besseres wünschen, als reichliches Erleben von solchen Rhythmen. Es ist die beste Vorbildung zum Runstempfangen. Und wer im Volke ist nicht Runstempfänger? Auf wem dringt Runst nicht fortwährend ein? — Im Gegensatz zu dem Buch= und Rathederwissen steht eben das Erfühlen und Erarbeiten auf Grund von Erlebnissen! Denn da entsteht das erwünschte, gefühlsmäßige, lebendige Wissen und Können, das eben bei der Betätigung mit ornamentaler Schrift in hohem Maße zutrifft.

Die Pflege des Schriftschreibens ist also eine wichtige, eine die Allgemeinheit tief berührende Angelegenheit. Sie gehört in jeden Unterricht an hervorragender Stelle. Sie gehört in die Volksund Bürgerschulen ebenso wie in die Mittel= und in alle Fach= und Hochschulen. Schriftschreiben soll jedermann, ob er es praktisch zu verwerten hat oder nicht.

Ganz kurz möchte ich noch auf einige andere kulturelle Seiten der Schrift hinweisen, so 3. 3. auf das Studium des heiklen Kapitels Leserlichkeit und Schriftstumpsheit mit seinen verblüffenden Ergebnissen, dann die Erkenntnis des Reizes der kunstlerischen Handschrift mit ornamentalgraphoelogischen Ausblicken. Ferner der dekorative und der entwicklungsmäßige Einsluß der Werkzeuge und Materialsprache, das Abschähen optischer Eindruckswerte mit dem Kapitel optische Täuschungen, die Grenzen zwischen dekorativer und gewöhnlicher Schreibschrift und die umfangreichen Kapitel der Geschichte der Schrift und der Buchkunst.

Dies alles rührt an die geistigen Probleme der Schrift. Die Gesamtheit ihrer kulturellen Werte jedoch sehe ich gekrönt durch das Buch selbst und besonders durch das selbstgeschriebene und persönlich gestaltete Buch aller Zeiten. Darum messe ich auch in meinem Unterricht dem sogenannten persönlichen Buche (das heißt dem selbstgeschriebenen, ohne Verwendung von Orucktopen hergestellten Buche) große Bedeutung bei. — Es beginnt mit der Wertschätzung eines literarischen Werkes, sührt durch das Schriftschreiben zum Erleben von Rhythmen bei freudig geleisteter Arbeit und beglückt nicht nur den Empfänger sondern — was vielleicht noch wichtiger ist — auch den Verfertiger einer solchen Sdelarbeit. Daher gilt für uns nicht die öfters gehörte banale Frage: wozu noch Vücher schreiben, da wir es doch schon so weit, nämlich zu Orucktopen gebracht haben. Denn auch hier setzt Edelarbeit der Schriftpslege mit kulturellen Werten ein.

Hiermit klingt auch noch eine von mir schon seit Jahren studierte Frage an: die Begründung und der Ausbau einer Pflegestätte für ornamentale Schrift. Ich denke an einen Sammelpunkt nur sur diesenigen, die sich durch Betätigung mit Schrift beglückt fühlen und die, von dem gemeinsamen Band der Liebe zur Schrift umschlossen und durch die Gesinnung vereint, Edelarbeit leisten wollen mit dem Ziele auf Schristgeltung. Ich denke an eine Pflegestätte, in der nach Herzenslust geschrieben, geforscht, gedruckt und studiert wird, praktische Alltagsziele aber außer acht gelassen werden können.

Wien, im April 1921.

Prof. Rudolf v. Larisch.



### Schrift als Wertmesser der Rultur

Bon &. S. Chmde, Munchen

on jeher ist die Schrift der auf die einfachste Formel gebrachte Ausdruck der Kultur einer Zeit gewesen.

Hatten sich die Formen einer herrschenden Übereinkunft überlebt, so machten sich, aus der persönlichen Handschrift hergeleitet, jene Einslüsse geltend, die, aus vielen Quellen strömend, sich zur Kunstform von nationaler Geltung verdichteten. Neue Bedürfnisse, neue Bedingungen und neue Ideale sorgten für ständige Entwicklung. Immer war ein mächtiger Untrieb geistig-seelischer Urt dahinter, der sowohl Material und Technik, als auch die Zweckbestimmung seinem Formwillen sich unterordnete.

Die symbolischen Hieroglyphen der Pharaonenzeit ersuhren ihre Umbildung in die hieratische Schrift, die den priesterlichen Geheimzwecken der Eingeweihten diente. Die Griechen brauchten schon ganz abstrakte Schriftzeichen, was den abstrakten Raumgedanken ihrer Urchitektur und ihrer mathematischen Wissenschaft entsprach.

Das formalistische Volk der Römer hatte schon das festausgebildete Schriftspftem, das wir kennen, in seinen Formen von der Gemessenheit, Abgewogenheit und Ausgeprägtheit, die uns bei einer Gemeinschaft, in der Staatsklugheit und Rechtssinn höchst ausgebildet waren, nicht weiter Wunder nimmt.

Die frühchristliche Zeit mit ihrer Innerlichkeit schafft sich Schriftzeichen von weniger strengem Charakter aber desto eindringlicherer Wirkung. Das Abwenden von der Offentlichkeit, vom unsmittelbaren Austausch der Gedanken und Meinungen durch die Rede führte zu einem Mehr des Geschriebenen und damit zur Höchstblüte der Schreibkunst. Nie wieder wurde in der Kunst des Schreibens die Schönheit der klösterlichen Hervorbringungen bis etwa zum neunten Jahrhundert unserer Zeitrechnung erreicht.

Das Mehr des zu Lesenden führte Erleichterungen ein: die über die Zeile ragenden Ober= und Unterlängen, neben den Unzialen die Halbunzialen, die diese Neuerungen im verstärkten Maße auf= weisen aber noch nicht im Sinne von über= und untergeordneten Begriffen.

Das bleibt einer späteren Zeit vorbehalten.

Die karolingische Machtperiode findet ihren entsprechenden Ausdruck. Sie schafft die nach ihr benannte Minuskel. In ihr ist schon bis aufs vollkommenste unsere geläufige Kleinbuchstabenschrift ausgebildet.

Es folgt die gotische Zeitspanne, die ihr Bauideal der gesteigerten Vertikalität auch auf ihre Schriftformen überträgt.

Es folgen die europäischen Geschehnisse, die romanische und germanische Weltanschauung als Gegenspieler auftreten lassen. Ihnen gleichlaufend vollzieht sich die Schriftspaltung in Untiqua und Kraktur.

Jene durch Ausgrabung klassischer Vorbilder begünstigt, diese teils aus gotischem Schriftideal entwickelt, teils aus dem volkstümlichen Schriftgut der Schwabacher genommen, durch quellenden Schnörkelreichtum, deutscher Wesensart verwandt, bereichert.

\* 117 \*



Die grammatische Scheidung in groß= und kleingeschriebenen Wörter schafft sich die notwendige Begleiterscheinung in der Schrift und so entsteht eine Buchtype, die in ihrer Einheitlichkeit unverzgleichlich und damit für den Druck deutscher Texte unersetzlich ist.

Gutenbergs Erfindung der Buchdruckerkunst bildet mehr einen Merkstein in der technischen Entswicklung, aber sie drängt doch auch zur schärferen Ausprägung der Form dieser deutschen Schrift. Von des Erfinders Mitarbeitern Fust und Schöffer angefangen, ist es eine ganze Ahnenreihe deutscher Buchdrucker, die an dem Werden dieser deutschen Buchschrift Anteil hat.

Zwei deutsche Drucker Swepnheim und Pannart bringen die neue Kunft nach Italien und bereiten dort die Form der Antiqua vor, die in den Drucken der Venetianer Aldus und Jenson zur höchsten Blüte gelangt.

Die italienische Untiqua findet nach dem Erlöschen der Renaissance-Herrlichkeit im Aufschwung der befreiten Niederlande noch eine humanistische Nachblüte (Plantin, Elzevier) und im Paris des napoleonischen Empire eine klassizischen Abwandlung (Didot).

Im Deutschland des Dreißigjährigen Rrieges macht sich der Sprachenwirrwarr, die Fremdworts sucht im Gemischtsat von Antiqua und Fraktur geltend. Die klassische Spoche der deutschen Dichtekunst verläuft nicht ohne Liebäugelei mit den Formen der Antiqua und das Ideal der Romantik hat seinen Stimmungsausdruck in der Ungerschrift, einer nach der Richtung der Antiqua hin ausgeglichenen dunnen Fraktur.

Dann reißt der Faden der Entwicklung ab wie auf allen Kunstgebieten. Der seelische Impuls, aus dem die Erneuerung der Formen kam, fehlt. Automatisch geht das Leben weiter. Die Schristformen erstarren in mechanischer Wiederholung oder entarten in misverständlicher Andersmacherei.

Erst mit dem neuen Aufschwung der Künste, der vorahnend den Umschwung in allen Verhältenissen der Menschen und Völker einleitet, die Umwälzung anbahnt, in die wir uns heute mitten hineingestellt sehen, erfährt auch die Schrift eine Neubelebung.

Die Versuche von Morris und seinen Nachfolgern führen ganz folgerichtig auf die Quelle aller Schrift, auf das Schreiben selbst zurud.

Johnston in England bildet seine Methode aus, die auf den altesten Beispielen der Blütezeit (Kapitalschrift, Unziale, Minuskel) fußt.

Larisch in Wien entwickelt seinen Unterricht nach ganz neuen Grundsätzen, mehr aus individueller Schreibkultur heraus.

In Duffeldorf werden jahrelang Schriftunterrichtskurse für die Lehrer an preußischen Runstsgewerbe= und Handwerkerschulen abgehalten, die die Bewegung in weitere Kreise tragen.

Unna Simons, eine Schülerin Johnstons, ist gemeinsam mit mir hier unterrichtend tätig.

In Offenbach am Main schreibt Rudolf Roch und entlockt der lange vernachlässigten deutschen Schrift neue Schönheiten.

Frische Kräfte, die aus diesen verschiedenen Schulen hervorgeben, tragen das Erlernte, durch eigenes Formempfinden bereichert, weiter.

Die Umbildung des gesamten Schreibunterrichts an unseren öffentlichen Schulen ist nur mehr eine Frage der Zeit; die ganz unhaltbar gewordenen Zustände drängen auf eine Lösung hin.

Auf dem Gebiet des Buchdrucks hat die neue Bewegung mit Macht eingesetzt. Die Schrift=

\* 118 \*



Die Frage nach der Souveränität des Dolks läuft im Grunde darauf hin= aus, ob irgend jemand ursprünglich das Recht haben könne, ein Dolk wider seinen Willen zu beherrschen. Wie sich das vernünftigerweise be= haupten lasse, sehe ich nicht ab. Allerdings also ist das Dolk soupe= rån: jedoch ist es ein ewig unmün= diger Souverän, welcher daher un= ter bleibender Dormundschaft stehn muß und nie seine Rechte selbst ver= walten kann, ohne grenzenlose 6e= fahren herbeizuführen: zumal er. wie alle Unmündigen, gar leicht das Spiel hinterliftiger Gauner wird. welche deshalb Demagogen heißen.

Naiv muh jedes wahre Genie sein, oder es ist keines. Unbekannt mit den Regeln, den Krücken der Schwachheit und den Zuchtmeistern der Verkehrtheit, blok von der Natur oder dem Instinkt, seinem schückenden Engel, geleitet, geht es ruhig und sicher durch alle Schlingen des falschen Geschmackes, in welchen das Nichtgenie unsausbleiblich verstrickt wird. Nur dem Genie ist es gegeben, auherhalb des Gekannten noch immer zu Hause zu sein und die Natur zu erweitern, ohne über sie hinauszugehen.

friedrich Schiller

Eine große Zeit erweist sich dadurch, daß die Blinden zu sehen, die Lauben zu hören, die Lahmen zu gehen anheben.

Paul de Lagarde

Nur seine Fähigkeit, als ein sittliches Weien zu handeln, gibt dem Menichen Anspruct auf Freiheit; ein Gemüt aber, das nur linnlicher Beltimmungen fähig ist. ist der Freiheit so wenig wert als empfänglich. Alle Reform, die Bestand haben soll, muß von der Denkungsart ausgehen, und wo eine Verderbnis in den Prinzipien herricht, da kann nichts Gelundes, nichts Gutartiges aufkeimen. Nur der Charakter der Bürger erschafft und erhält den Staat und macht politildre und bürgerliche Freiheit möglich. Denn wenn die Weisheit selbst in Person vom Olymp herabitiege und die vollkommenste Verfassung einführte, so müßte sie ja doch Menschen die Husführung übergeben. Friedrich Schiller

1

Romity - Liky

Behins - & diman

Arthur Schopenhauer

gießereien haben in ununterbrochener Folge Schriften der Offentlichkeit zugeführt, die Künstlern ihr Entstehen verdanken und die deutlich die Einstüsse widerspiegeln, die auch die gesamte neue Kunstentwicklung mit bestimmten.

Namen wie hupp, Edmann, Behrens, Bernhard, Roch, Weiß bezeichnen die verschiedenen Charaftere. Auch meiner eigenen Arbeit darf ich an dieser Stelle Erwähnung tun.

Immer aber bleibt personliche Schreibkultur die Quelle für neues Werden und darum ihre Pflege eine unerläßliche Pflicht.

Der Krieg unterbricht zwar diese Entwicklung, aber kann fie nicht aufhalten.

Das Lebensgefühl einer neuen werdenden Zeit will sich auswirken und durchbricht machtvoll über= all die ihm entgegenstehenden Dämme.

## Über Ausdrucksfähigkeit und Ausdrucksmittel der Buchdruckschrift

Bon G. A. E. Bogeng

drift halt den Ausbrud der Bedanten, den die Sprache horbar werden ließ, deren Werte aufzeichnend, fest und übermittelt diese so, Raum und Zeit überwindend, den Lefern, Rur die Rultur der Menschheit ist die Möglichkeit einer Schriftsprache eines der Elemente ihrer Ent= wicklung geworden. Aber auch für die einzelnen Zivilisationen war es von jeher entscheidend, wie weit die Ausdrucksfähigkeit ihrer Schriftsprachen reichte, inwieweit solche zu einem brauchbaren Ver= ftandigungsmittel wurden. Die Ausdrucksfähigkeit einer Schrift wird bedingt und begrenzt durch ihre Sprache, der sie ihre Ausdrucksmittel verdankt, diese wachsen mit der Sprache und wirken mit ihr. Alle Anforderungen, die von einem geschichtlich bestimmten Standpunkt her an eine Schrift gestellt werden, pflegen als deren Lesbarkeit zusammengefaßt zu werden. Derart bezeichnet die Les= barteit einer Schrift zunächst ein historisches Stadium derselben, oder aber, rudblidend auf die Bergangenheit, ihre historische Tradition, in der ebenso die Formen, die sie gegenwärtig verwertet, wurzeln wie die Auffassung dieser Formen als etwas geschichtlich gewordenes. Die Ausdrucksfähigkeit einer Schrift bereichert sich aus der Sprachvervollkommnung, gewinnt aus ihr die Werte ihrer Zwederfüllung. Im allgemeinen und im besonderen für die betreffende Sprache muß die Schrift geeignet sein, genau diese Sprache wiederzugeben und demgemäß ihre Schriftzeichenformen ausbilden. Das ist ein Broblem der Schrifttechnik und zugleich ein Broblem der Schriftästhetik die beste Schrift ist gleichzeitig auch die schönste. Die Unwendung der Schrift muß Begriffever= wechslungen ausschließen, als Gedankenträger muß die Schrift richtig arbeiten, und sie muß sich der Lesetätigkeit anpaffen, dem menschlichen Sehapparat, der eine Bedankenniederschrift dem Behirn űbermittelt. Daraus erflären fich die phyfiologischen und psychologischen Voraussetungen einer les= baren Schrift, weiterhin aber auch ihre Ausbildungsgrenzen. Die Ausdrucksfähigkeit einer Schrift kann nicht weiter reichen als die Ausdrucksfähigkeit einer Sprache. Immerhin kann aber eine gemeinhin als lesbar, als ichon betrachtete Schrift die ihr möglichen, nach der Sprache möglichen, Ausdrucksmittel nicht erschöpft haben. Oder aber sie braucht in ihrer Anwendung nicht das beste



und auch mit ihren Schriftzeichenformen nicht das allein benuthbare Ausdrucksmittel zu sein. Wäre die Ausdrucksfähigkeit einer Sprache in ihrem Besamtgebiete überall gleich groß, kämen hier bestehende Unterschiede zwischen einer Schrift und einer Sprache eher zum Ausgleich und es beständen nicht die steten Schwankungen zwischen Schrift und Sprache, die etwa der häusige Ausdruckkennszeichnet: Ach, wenn ich das doch so ausschreiben könnte, wie ich es mir denke.

Ein Buch hat Bedankengehalt und Gefühlswert. Diesen bringt die Buchkunst zum Ausdruck, jenen, teilweise wenigstens, die Buchgestaltung, die mit ihrer Druckgliederung und Druckwertunter= scheidung die äußere Buchform aus der inneren einer geistigen Werkverkörperung emporwachsen läßt. Insofern ließe sich von dem Buche als der Organprojektion eines Werkes reden. Über biblio= technisch') muß der Buchmechanismus auch einen Ausgleich mit dem Werkorganismus erstreben. Damit ift darauf verwiesen, was der Buchzwang heißen konnte. Die Ubhangigkeit der außeren Bestaltung eines in den Drud zu gebenden Wertes von bibliographischen und bibliothekarischen, buchgewerblichen und buchhändlerischen Rudfichten verpflichtet den Verfasser, bei der Unlage seiner Arbeit die für ein Buch geltenden Magitäbe anzuwenden, er muß dessen Korm im Gleichgewicht der sie beeinflussenden Wechselwirkungen halten. Gemeinhin geschieht das nach den vorhandenen Beispielen gewohnheitsmäßig, Drudvorlage und Niederschrift eines Werkes verbinden sich, der Berfasser muß auch die Buchgrenzen achten, wenn er nicht formlos werden will. Das führt ihn bei der Buchung mit dem Buchdruder zusammen, von dem er wunscht, er soll das geistige, das tunftlerische seines Wertes in der schonen Form veredeln, Buchschönheit gewinnen, indem er Beift, Seele, Stoff zusammenstimmt. Ein ichones Buch herstellen heißt also eine geistige, funftlerische und technische Höchstleiftung vollenden, eine Aufgabe lösen, die meistenteils in der umgekehrten eben bezeichneten Reihenfolge zustande kommt. Die Bräzisionstechnik, das Gefühl der Geschmackssicherheit sind in der Buchdruckerei weit mehr ausgebildet worden als die geistige Berarbeitung eines Werkes, die, dessen Stoff durchdringend, ihn dem Lefer anschaulich macht, mit denjenigen Ausdrucksmitteln, die in Buch und Werk die gleichen find, mit den Buchstaben, auf deren Ausdrucksfähigkeit die Buchleistung ruht. Das Buch ist die Verkörperung einer geistig-seelischen Schöpfung, einer Schöpfung, deren Idee es dient, indem es ihre Bedanken tragt und verbreitet. Je ausgesprochener, je funftlerischer die außere von ihrer inneren hervorgerufene Korm eines Werkes sich rundete, je feinfühliger der Benuter eines Buches, dieses Verständigungsmittels mit dessen Verfaffer, hierfür war, desto klarer mußte es werden, daß der Behalt eines Werkes sich auch in der Art seiner Druckschristwiedergabe versinnliche. Demnach trat das psychologische Element, das in den Lettern liegt, immer icharfer hervor, verinnerlichte fich auch das afthetisch-technische in der Topographie immer weiter. Das Buch ift ein Berftandigungsmittel über Bolter und Zeiten bin, in dem fich die Beifter der Bergangenheit an die Beifter der Zufunft wenden. Außere Buchichonheit, mochte sie aus einer noch so erakten Ippographie hervorgeben, war leer, wenn ihr nicht der Werkgedanke desjenigen Leben verlieh, der sie sich und den Lesern gewann. Und sie war widersinnig, wofern sich die Runft im Buchdruck über Buch und Werk erheben wollte, wofern sie den Buchzweckgedanken in der Buchgebrauchsform verleugnete, fpielerische Buchschönheiten der Buchschönheiten wegen ersann. Widersprüche, die in der Buchkunstbewegung unserer Gegenwart den Sinn für das Einfach=Richtige zu zerstören drohen. Besonders deutlich erschienen sie in den Verletzungen des

historischen Stilgefühls, das, mag man es auch nur für etwas konventionelles halten, in seinen Außerungen gerade hier ein Wertmesser dafür ist, wie viel oder wie wenig das psychologische Element in der Schrift wirkt. Lehnt Unbehagen es als Ungeschmack ab, dem Genuß eines heimlich zarten -Boetheschen Liebesliedes sich in einem Buche hinzugeben, in dem die kurzen Verse durch Untiqua majuskeln, deren Reichtum und Reinheit in einem venetianischen Wiegendruck zugänglich wird, über viele Seiten hingezogen werden, dann verweist es auf solches Stilgefühl. Auch darauf, wie schwierig es dem Buchdrucker gemacht ist, dem Gegenwartsleser ein aus der Vergangenheit geholtes Werk wiederzugeben, ohne dabei den einen oder das andere zu beeinträchtigen. Der Buchgestaltung, die er übernimmt, dienen Karbe und Korm, mit denen er die finnliche Unschaulichkeit erweckt, das Ebenmaß des Ganzen entwickelt sich aus der Gliederung einzelner Zeile, deren Größenmaßstab für alle diese Beziehungen steht im Mittelpunkt seiner lebendig werdenden und wirkenden Urbeit. Die Ausdrucksmittel, die ihm zur Berfügung stehen, sucht er zu bereichern und überall zu verwerten, in der Schrift läßt er die Sprache weiterreden. Die Frage, wie hoch sich das psychologische Element entwideln läßt, tehrt zu der Frage zurud, welche Ausdrudsmöglichteiten Schrift gewinnen tann, zu der Frage, die das Urproblem der Schrift ausspricht, das des Schriftcharafters. Mit allgemein= gültigen Bestimmungen läst dieses Broblem sich nun keineswegs lösen. Man denke dabei etwa an den Unterschied zwischen dem europäischen und dem orientalischen Buche. Jenes hat die Stellung eines Vermittlers, dieses vielfach auf seinen hochsten Stufen die Bedeutung eines eigenen Runst= werkes. Denn in denjenigen orientalischen Literaturen, deren Uberlieferung meist noch mundlich ist, ist der Buchgebrauch nicht dem eines Handwerkzeuges, sondern dem eines Musikinstrumentes zu vergleichen, auf dem sich die Buchkunftler als Birtuofen horen laffen. Das aber fett eine Aufnahme= fähigkeit der Kormen einer Buchschriftverinnerlichung voraus, die europäischen Lesern fremd ist. Die da, wo der Berfer mit Entzuden in den Schriftverschlingungen die Melodie eines Werkes heraushört, nur frause Schnörkeleien anstaunen oder der Bewunderung eines Chinesen für die Schreibleistung von Schriftstellern, die Schriftsormen und Werkinhalt zu verbinden verstehen, nicht haben konnen. Denn den europäischen Lesern ist seit der Runenzeit die Schriftsombolik fremd ge= worden, das UBC ift für ihn eine fefte, gegebene Größe, nicht mehr, nicht weniger. Er hält fich an den Gebrauchswert, den für die Gegenwart geschichtlich gewordene Schriften haben, die er nicht fentimentalifch, fondern ftilbiftorifch unterfcheidet, wenn er von alten und neuen Druckfchriften spricht. Insofern wertet er die Ausdrucksfähigkeit einer Buchdruckschrift vorzugsweise historisterend, soweit er sie nicht ästhetisch (Schönheit) oder, unter physiologischen-psychologischen Voraussetungen technisch wurdigt (Brauchbarteit, Lesbarteit).

Der Charafter, der geistig=seelische Gehalt einer Handschrift, ist in der technisch neutralisserten Tope nicht zu sinden, deren persönliche Reize gehen von ihrem künstlerischen Urheber, von ihrem Ursprungsort und ihrer Ursprungszeit aus. Daher bedarf der Buchstabe einer Druckschrift, wenn und wo auch diese Reize zu ihrer Geltung kommen sollen, einer ästhetisch=historisch=psychologischen Wertung, die die innere Formgeltung der Lesbarkeit aufzeigt. Daß es die Buchstabenfolge ist, von der hier auszugehen ist, entspricht dem allgemeinen Sinn einer jeden Buchstabenschrift, zu einer Umsetzung in Begriffs=, Gedanken=, Wortzeichen zu werden. Aber dabei kommt es doch schon zu einer Absonderung der Druck= von der Schreibschrift, zu einer Trennung, die in der Entwicklungs=

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

geschichte der Typographie in zwei Richtungen auseinanderführt, die beide Abwandlungen eines, hier zunächft als äfthetisch zu bezeichnenden, Problems find, das einem technischen Zwange entspringt. Die einzelne Letter trennt sich von den anderen, um sich mit ihnen erst wieder im Sate zusammen= zuschließen (darauf beruhte ja die Buchdruderfindung, die von der Schriftgießerei gelöft wurde), die Ligatur aber, eine Erganzung der Letternreihe, bietet die Möglichkeit, einen Schriftsluß im Sat= bilde wiederzugeben. In den fruhen Ubergangsjahren der Wiegendruckzeit, in denen das Bestreben vorwaltete, getreulich die großen Handschriften, die kostspielig waren, nachzubilden, war das Bedurfnis, Buchstabenverbindungen, ja Buchstabenverschnörkelungen auch in den Druckvervielfaltigungen festzuhalten, ein kommerziell-ökonomisches Broblem, das man mehr praktisch, theoretisch unbedenklich, zu lösen versuchte. Als dann das Buchdruckverfahren sich mechanisierte, kam, vorerst auch auf praktischen Wegen, die Unschauung zu ihrem Recht, die Buchstabentrennung deutlich werden zu laffen liege im Wesen der Druckschrift, sei sozusagen eine ästhetische Wahrheit, als welche die "echte" Technik einer aufrichtigen Werkkunft nicht verhüllen folle. Das find Gedankengange, benen man mit solcher Bestimmtheit erst nachging, nachdem ein auch zu der Drudechtheit sich bekennender Meister, William Morris, gerade aus ihren Grundsätzen heraus sich zurückfand zu dem Glauben und seiner Lehre, Druckschrift konne ihre Bemeinschaft mit der Handschrift nicht verleugnen, muffe sie vielmehr hervorheben, um ihre Schriftausprägung zu vollenden. Es ist kein Zufall, daß bereits ein Jahrhundert vorher, damals, als der klassische Stil in der Typographie einen Höhepunkt er= reichte, das afthetische Brinzip der Letterntrennung ebenfalls die reinste Berwirklichung fand. Der Buchgeschmad, der dem Zeitgeschmad folgte, erstrebte monumentale Wirkung. Die Untiquaschriften der Bodoni, Didot, Walbaum wirkten defto bedeutender, je mehr sie lapidarisch auf gewaltigen Brachtwertseiten den ihnen eigentümlichsten Buchstil schufen. Entgegen stellte sich ihnen die Gebrauchs= form, der Nutzweck des Buches, das in sein Maschinenzeitalter kam. So löste sich das ästhetische Broblem in einem rein technischen auf, dem der feingeschnittenen, sauberen, scharfen Schrift, fur die ein ausgezeichnetes Beispiel die Bücher der Druderei von C. Whittingham, der Chiswick Press, geben, die fast wie gestochen sind. Dier kam nun eine ästhetische Überfeinerung durch technische Bervollkommnung. Erakte Schrift und lesbare Schrift bedingten sich vielleicht weit weniger als man annahm? Und die abgegrenzte Letter brach vielleicht aus dem Sathbild heraus? Mit anderen Worten: die Bedeutung eines Buchdruckbuchstabens schien sich nicht allein aus der Richtigkeit seiner eigenen technischen Berhaltniffe zu ergeben, sondern aus den Beziehungen, die er für die Wieder= gabe von Worten schuf, die ein Satbild fügte. Das afthetisch=elementare blieb nicht mehr die Buchstabenkonstruktion, sondern ihre Einreihung in den Schriftzug. Die Einheit einer Druckschrift= schönheit, die Letter, kann nur aus ihrer Bielheit hervorgehen, dem Letternsatz, der den Inhalt einer Niederschrift, sie verkörpernd, vervielfältigend wiedergeben foll. Diese alte oder neue Erkenntnis (auf ihre geschichtlichen Voraussetungen und Vorstufen soll hier nicht weiter eingegangen werden), wie sie die Runft im Buchdruck, die Morris (ohne schon erschöpfend ihre Lehre auszugestalten) ver= kundete, brachte (auch das ist nicht immer vollauf gewurdigt worden) eine Verbreiterung und eine Bertiefung der Druckschriftfrage. Das ästhetische Broblem (die schöne Schrift) und das technische Broblem (die genaue Schrift) verwuchsen, sich gegenseitig bedingend, miteinander, um ihr gemein= sames Biel, die beste Zwederfüllung einer Schrift (ihre leichteste Lesbarteit) zu gewinnen. Dabei

\* 123 \*

Urchiv für Buchgewerbe und Graphit

begegneten sie, denn die Erklärung des Lesens sett eine Physiologie des Lesers voraus, psychologischen Problemstellungen, die sich immer mehr verfeinerten.

Aufflärungen über den Lesevorgang, die neuere Untersuchungen unserer Buchstabenschrift gaben, laffen fich kurz etwa folgendermaßen andeuten: Das Auge, optisch auf die Schrift eingestellt, bewegt sich rudweise vorwärts, und während der Bewegungspausen werden auf der Nethaut die Schrift= zeichen zu Gruppen und aus diesen zu Worten zusammengestellt, um dann, vom Sehnerv aufgenommen, fortgeleitet und begriffen zu werden. (Über den geistigen Borgang des Lesens zu reden, hieße sich in philosophische Problemstellungen vertiefen.) Das Auge kann aber unmittelbar nur einen kleinen Teil der zu überlesenden Fläche erfassen, gleichzeitig muß es durch ein seitliches, undeutlicheres Sehen seine Wahrnehmungen machen. Woraus sich in Beziehung auf die Schrift ergibt, daß ihm diesenigen Schriftzeichenformen besonders dienlich sind, die über das mittlere Schriftfeld hinausragen, die sogenannten Ober- und Unterlängen. Das Auge bedarf kennzeichnender kurzer Rubepunkte, um von ihnen aus raschestens die Buchstaben und die Buchstabenreihe aufzunehmen. Und da es gewohnheitsmäßig an der oberen Kante der mittleren Buchstabenteile entlang gleitet, find ihm aus diesem Grunde die Oberlängen höchst willkommen. (Dazu pflegen die Unhänger einer Krakturschrift ihr nachzurühmen, daß sie mehr Ober- und Unterlängen habe als die Untiqua, daß ihre Oberlängen besser zu erkennen seien und daß überhaupt das Eckige der Fraktur den Blick, der von der glatten Untiqua gleite, fester stüte. Auch daß die Kormen der Kraktur eine größere Buchstabenmenge auf einmal zusammenfassen lasse — Behauptungen, die kurz zu erwähnen sind, weil sie die Kampfstellung der Untiqua-Krakturpolemik, die für unsere Betrachtungen außer acht bleiben kann, kennzeichnen. Hierzu pflegt weiterhin noch angeführt zu werden, daß die Einstellung auf die Lesefelder das Auge ermüde und daß dieserhalb ein häufigeres Einstellen auf die kleineren Lesefelder der Untiqua das Auge mehr ermatte.) Ausdrucksfähigkeit der Buchdruckfchrift ist daher zunächst ihre Einprägfamteit für den Lefer, ihr Nutzwect schlechthin. Gäbe es teine geschichtlichen Hemmungen, die ihre tieferen Ursachen haben?), dann müßte eigentlich die Konstruktion ihrer bestmöglichen Ausdrucksmittel für die Buchdruckschrift in dieser Hinsicht keinerlei Schwierigkeiten begegnen. Trochdem widerstrebt allen hierauf gerichteten Bemühungen ein geschichtlicher Sinn, der mehr als Bewohn= heit an die erlernte Schrift ist und widersett sich den Neuerungen aus dem Gefühl heraus, daß eine Schrift entsteht und nicht gefertigt wird, daß eben ihre Ausdrucksfähigkeit doch nicht bloß optisch zu erklären ist. -

Die Buchdruckschriften nach ihrer Entstehung und geschichtlichen Entwicklung haben einige Hauptsformen ausgebildet, deren historische Stellung zueinander mancherlei Erőrterungen veranlaßte, wie denn der Antiqua-Frakturstreit, obschon er vor allem die Brauchbarkeit, die Lesbarkeit, die Schönsheit "deutscher" und "lateinischer" Schriften untersuchen will, dabei sowohl den geschichtlichen Urssprung wie die geschichtlich gewordene Eigenart dieser Schriften berücksichtigt — etwa: Antiqua Ausdrucksruhe, Fraktur Ausdruckskraft (Waldmann), Antiqua klassisch, Fraktur romantisch — also auch ein Empsinden für sie als Träger historischer Traditionen voraussetzt. Die meist mehr gefühlssmäßigen Außerungen eines geschichtlichen Sinnes, die die Empsindung für den historischen Charakter einer Schrift veranlaßt, werden zu Geschmacksfragen: wer will als Bodoni oder Didot Prachtsausgabe Goethes Werther haben, wer Corneilles Racine in der Unger-Fraktur vor sich sehen?



Ubgesehen von allen sonstigen ihnen beizulegenden Beziehungen sind alte Buchdruckschristen Re= präsentanten historischer Stile und damit für die Buchdruckerkunst Mittel, Unnäherungen an das Kunstempfinden der Vergangenheit zu gewinnen, Mittel, die in solcher Reichhaltigkeit, Richtigkeit und Ursprünglichkeit kaum einer anderen Kunstübung zur Verfügung stehen. Die Aufgabe des Buchdruckers ist es oft, einem alten Werk eine erneuerte Buchform zu schaffen. Der mechanische Brozeß des Buchdruckens gestattet es sogar, ein mechanisch=typographisches Kaksimile zu liefern, Ropien von Originalen zu liefern, die beinahe deren Wiederholungen find. Bei der freien Un= wendung alter Schriften, die, geschichtlich bedingt von einem Werke, deffen Buchtreue wahren follen, liegt aber die Ausdrucksfähigkeit einer historischen Eppe nicht lediglich in der richtigen Ber= wertung ihres Vorhandenseins schlechthin. Der aufgesuchte Buchstill entsteht erst, wenn der Rhothmus in der Anordnung der Worte und Zeilen aufgefunden, der literarische und der typographische Stil ausgeglichen wird. Man könnte hier kurz von der literarhistorischen Ausdrucksfähigkeit der Buch= drudichrift reden, weil die Betrachtungsweise alter auch im neuen Buchgewande erscheinender Werke nun einmal innerhalb der Betrachtungsmeise unserer Schrifttumsüberlieferung liegt. Und dazu sagen, daß diese Urt der Ausdrucksfähigkeit der Buchdruckschrift nahezu vollkommen ist, da die literarhistorischen Reproduktionen bei der Benutzung alter Schriften ebenso die alten Eigenheiten eines Buches nachbilden wie auch dessen ästhetische und technische Mängel, die aus buchgewerblichen Unvollkommenheiten entstanden, verbessern lassen. Womit dann freilich nicht ohne weiteres die früheren Mängel einer typographischen Werkwiedergabe, die nur durch eine typographische Umarbeitung des Werkes zu beseitigen wären, verbessert sein würden. Immerhin, die Ausdrucksmittel der Buchdrudschrift können nicht allein die optisch besten, sie können auch die historisch richtigsten sein.

Die Ausbildung der Buchdruckschriften und deren Loslösung von den Handschriftenvorlagen in der Wiegendruckzeit haben mancherlei moderne Untersuchungen veranlast, die sich mit der Afthetik der Schriftform beschäftigen. Unfangs entsprachen diese hauptsächlich Bedurfnissen ökonomischer (Beliebtheit bestimmter Schriften bei den Lesern) und technischer (Letternpräzision) Urt. Daß Buch= staben und Buchstabenzugverschönerungen, die einen künstlerischen Ursprung hatten und mit ihrer Schönheit für die Druckerzeugnisse warben, für die sie zur Unwendung kamen, nach der Uuffassung der sich ihrer bedienenden Druckereien vorwiegend wirtschaftliche Zwecke erfüllen, bessere Schristen liefern follten, ließe sich umständlich mit vielen Beispielen im einzelnen erweisen. Uber noch deut= licher läßt ein allgemeines Beispiel solche ökonomische Tendenzen erkennen: die Buchgrößen= verkleinerung und mit ihr die Schriftgradverkleinerung, die naturgemäß auf die Schriften selbst zurückwirkte. Die Buchhandhabung war nicht allein den Lesern erleichtert, wenn der Buchraum ausgenutt wurde, die Buchverbilligung sparte durch die Buchverkleinerung, indem sie größere Teile eines Werkes auf der Buchseite unterbrachte und tropdem die Unkosten verminderte, weniger Bapier verwendete usw. Außerlich hat sich diese Buchverkleinerung, nach den Kormatmaßstäben gemessen, langfamer vollzogen als im Buchinnern. Die Folianten und Quartanten des 16. bis 18. Jahr= hunderts verwendeten ichon vielfach kleine, ja fehr kleine Schriftgrade (in ihrem Unmerkungensat), so daß gerade ästhetische Dissonanzen für unser Gefühl aus derartig entstandenen Mikverhältnissen zwischen Buchstaben- und Seitengröße hervorgingen, Widersprüche, die der Satz ausgleichen sollte. War aber dadurch die mögliche optische Wirkung einer Seite zerstört worden, konnte auch er nicht aushelfen: die Buchstaben tanzten vor den Augen des Lesers. Die Ausnutungsmöglichkeit einer Buchseite durch Unterbringung einer sehr erheblichen Buchstabenzahl zur Buchverbilligung für Hersteller und Leser fand ihre natürlichen Grenzen. Buchwirtschaftlichkeit und Buchzweckerfüllung ließen sich hier selbst durch eine Präzissionstechnik (die éclitions compactes der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) nur bis zu bestimmten Punkten vereinen, dann mußte, se nach der Art des Buches, die eine von ihnen vorgezogen werden. (Und es ist kein Zufall, daß der Buchdruck der Gegenwart, kontrolliert von den Buchkunstregeln, die Bucherleichterung, die durch Buchgrößenminderung und Buchschriftenminderung, ohne die Buchschönheit, d. h. die Buchzweckerfüllung zu vermindern, nicht weiterführbar scheint, in der Buchsubstanz zu erreichen sucht, indem er die Dünndruckverfahren ausbildet.)

Bergegenwärtigt man sich in solchem geschichtlichen Zusammenhange die Entwicklung des Schriftgrades, fo wird man leicht versteben, wieso die "kleine" Schrift ganz und gar nicht ein bloß afthe= tisches Broblem (Buchzierlichkeit) oder eine technische Birtuosität (die sogenannten mikroskopischen Schriften) ift, sondern ein Verfahren, die Ausdrucksfähigkeit der Buchdruckschrift gegenüber der Handschrift zu steigern. Der Unfang war ökonomisch und technisch ohne weiteres aufzufinden: der Buchdruck erlaubte eine starke Buchstabenverkleinerung, ohne die Lesbarkeit zu verringern und, durch reinliche Satgestaltung, trotdem ein sauberes Schriftbild. Eine praktische Unpassung dieser Erkenntnis an die verschiedenartigen Bedürfnisse der Buchherstellung zeigte fich vor allem darin, daß es üblich wurde, eine Schrift in Abstufungsreihen ihrer Größen anzufertigen, damit gerade derjenige Grad Verwendung finden konnte, der ästhetisch und technisch für eine bestimmte Buchgröße paßte. Hiermit war aber auch eine noch lange nicht voll ausgewertete Steigerung der Ausdrudsfähigkeit der Buchdrudschrift gewonnen worden. Man konnte nun, durch Unwendung verschiedener Schristgrade, Buchinhaltsmassen gliedern und trennen, dem Blick des Lesers ein Sathbild perspektivisch=typographisch vertiefen, eine gewisse räumliche Anschauung der Buchseite dadurch erreichen, daß man Ubschnitte eines Schriftwerkes vor= und zurücktreten ließ. Freilich, die Verfasser benutten diesen Vorteil gar nicht oder nur wenig, sie beschränkten sich darauf, allgemein summarisch das minderwichtige durch einen kleineren Schriftgrad von dem im größeren Schriftgrade abgesetten wichtigen zu trennen, in Übereinstimmung mit sich ausbildenden Druckgewohnheiten, die für bestimmte Buchteile, die Unmerkungen oder Rufinoten zum Beispiel, einen kleineren Schriftgrad als ihn der Werktert zeigte, herkommlich machten. Rur einen buchdruckverständigen Herausgeber oder Verfasser, bemerkenswerte Broben haben hier besonders einige Philologen gezeigt, bedeutet diese Möglichkeit einer fehr feinen Schriftgrößenveranderung indeffen doch noch ein bequemes Hilfsmittel, mehrere durcheinandergehende Terte im fortlaufenden Sat voneinander zu fondern, worauf dann freilich die Bearbeitung der Druckvorlage gebührende Rücksicht zu nehmen hat, da die Unschaulichkeit des Satgefüges, die erreicht werden foll, letten Endes erst auf der Buchdruckseite selbst in die Erscheinung tritt. Mit anderen Worten, das Ausdrucksmittel der Buchdruckschrift, das gegeben ist in der geregelten Abstufung ihrer Grade, bietet die Möglichkeit einer besseren Abgrenzung der Stoffmaffe, die sie durchsichtiger werden läßt, einer auch nach dem Bedankengehalt geregelten Satbild= vertiefung. Unschaulichkeit des Satbildes beruht auf der geschiedten, der kunstgerechten Tertverteilung im Rahmen des Spiegels, die nicht allein im Ebenmaß von dessen Breite und Höhe, sondern auch

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

in einer Tiefenwirkung, in einer typographischen Perspektive sich sinden läßt, die freilich allzuhäufig ganz und gar unbeachtet bleibt<sup>3</sup>).

Unser perspektivisches Sehen beruht auch auf bestimmten Vorstellungen des Entsernteren und Näheren, aus der Berbindung von Bergleichungsmaßstäben, die ein Befamtbild hervorrufen. Darüber findet man in den physiologischen und psychologischen Werken ausführlichere Erläuterungen. Ahnliches gilt vom Denten und von der Bedantenbildung. Man pflegt die gute Überficht desjenigen zu rühmen, der richtig und schnell verschiedenartige Einzelheiten, nach ihren Verhältnissen zueinander sie zusammenfassend, begreift. Und man spricht bezeichnend genug von der Bertiefung einer Wissen= schaft, um anzudeuten, daß im Blickfelde desjenigen, dem sie gelingt, auf einmal nicht nur ein Längs= oder Querschnitt durch die wissenschaftliche Stoffmasse lag, er diese vielmehr weiterhin durch= schaute. Eine folde anschauliche Vergegenwärtigung von (für unser Denken) räumlich und zeitlich verschiedenen Vorgangen oder Zustanden sett Begabung und Ubung voraus, sie reicht von der genialen Intuition bis zum methodischen Studium, das fur einige Wissenschaften unentbehrlich ift, da sie sonst schon in ihrer Terminologie unverständlich sein würden. Darüber läst sich hier nur andeutend und ungenau reden. Aber es genügt hier auch glücklicherweise, wenn man etwa fagt, ein moderner Chemiter sei häusig gezwungen, nicht flächig zu denten und zu lesen, sondern räumlich, die Kormeln, deren Buchstaben=Nebeneinander ihm die Seite zeigt, sich gewissermaßen durch die Brille eines Stereoskopes anzusehen, die die Buchstabenlagerung ihm räumlich versinnlicht. Das zu erreichen, ist man längst dahin gelangt, besondere wissenschaftliche Zeichenschriften einzuführen, deren internationale Symbole einen besonderen, bestimmten Gedankeninhalt konzentrieren, der sich sonst nur auf vielen Seiten wiedergeben ließe. Seit ihrer Entstehung haben diese wissenschaftlichen Zeichen= fprachen, 3. B. die mathematische, nun die Grade ihrer Lettern als Beranschaulichungsmittel ver= wendet, ohne daß das gerade durchaus nötig gewesen wäre. Eine mit Exponenten usw. geschriebene Zahlenreihe bliebe auch richtig, wenn alle ihre Ziffern gleich groß wären. Aber es leuchtet ohne weiteres ein, um wie vieles sie dadurch anschaulicher, lesbarer, verständlicher wird, daß die einzelnen Funktionen schon durch Schriftgrade unterschieden werden. Daraus ergibt sich eine für die Ausdrucksfähigkeit der Buchdruckschrift nicht unrichtige Schlußfolgerung: auch die Geisteswissenschaften könnten ebenso wie die Naturwissenschaften noch einen ergiebigeren Gebrauch von der Möglichkeit machen, durch Abstufungen der Schriftgrade besser den Inhalt einer Seite zu veranschaulichen. Damit ist nicht auf jene Urt erpressionistischer Eppographie verwiesen, die bald im Ernst und bald im Scherz einen Letternkasten durcheinanderwirft, um ein Betitwort neben ein Kanonwort zu ftellen, je nachdem ihm der Verfasser viele oder wenige Wucht geben möchte. Über es ließe sich die Einrichtung eines schwierigen Tertes denken, man nehme etwa das Beispiel der "Rritik der reinen Bernunft", der durch alle Hilfsmittel der Typographie, durch Absatzliederung, Sperren usw., durch übersichtliche Zerlegung in verschiedene nach= und nicht allein nebeneinander zu erkennende Schichten mittels Schriftgradstufungen verdeutlicht ware.

Daß die Ausdrucksfähigkeit der Buchdruckschrift mit ihrem Elemente, dem Buchstaben, das entscheidende bei einer derartigen typographischen Durcharbeitung eines Textes ist, versteht sich von selbst. Die Buchstabenform kehrt ja wieder in den Wortbildern und Zeilen, die das Verhältnis der bedruckten dunklen zur unbedruckten weißen Seite schaffen. Die Abstufung des gesamten Seiten-



bildes in seinen Tonwerten entsteht durch Ausbreitung oder Berengerung der Zeilengesamtsigur, die Buchstabendichtigkeit oder Buchstabenloderung gibt auch die Grade für die jeweiligen Unterschiede zwischen Dunkelheit und Helligkeit. Je feinere Abergange eine Schrift vornehmen läßt, ein desto besferes Ausdrucksmittel wird sie sein, da die Nuancierungen des Sperrsates nach ihrer asthetischen und technischen Wertung besonders ihrer häufig allzu schroffen Ubergange wegen Wider= fpruden begegnen. Wobei freilich auch nicht zu verkennen ift, daß die Gewöhnung bisweilen vorschnelle Werturteile entstehen läft. Man braucht dabei und bei dem Gebrauch fetter und halbfetter Schriften durchaus nicht nur an den Tertfat felbst zu denken. Auch die Ginstellung der Tertfeite durch Kolumnentitel, Randweisungen und ähnliche brauchbare hilfen ist mit zu berücksichtigen, die alle, foweit nicht Schriftmischungen statthaft find, davon abhangen, bis zu welcher Reinheit Buchstabengröße und Buchstabenlichtwirfung sich andern laffen. Wie fehr diese gegenseitig voneinander bedingt werden zeigt z. B. die Frage der Berfalienanwendung, deren Lösungen in einer Auflichtung zu bestehen pflegen, so daß eine derartige Auszeichnung ebenfalls zu einem Sperren wird. Die Absicht des Versaliensates ist es freilich, die Bedeutung des Buchstabens zu steigern, der Großbuchstabe foll neben dem Rleinbuchstaben gleichgradig gleichmäßig verwendet durch seine Kormen= fprache ausdrudsfähiger werden oder, richtiger gefagt, ein befonderes Mittel, die Sprache in der Schrift gewichtiger werden zu lassen. Wie man sich unwillkurlich das Unschwellen des Tones vorstellt, wenn man die aufsteigende Reihe einer in immer größeren Graden abgesetzten Zeile betrachtet, so empfindet man beim Versaliensat die Tonverstärkung als eine ebenmäßige Hebung des Rede= fluffes'). Darin liegt dann aber auch ichon das Beftreben einer inneren Bereicherung des Buch= stabenwertes, eine Einbeziehung der Buchstabenform in die Ausdrucksmittel der Buchdruckschrift, die von der Schriftform überhaupt abhängt.

Die in der Druckfarbe und in der Bapierfarbe und in der Zusammentonung beider gegebene Karbigkeit eines Buches gehört zu deffen wichtigsten Ausdrucksmitteln, da die Karbe eine physio= logisch=pspchologische Wirkung hat. Diese ganz und gar auszuschalten gelingt nicht. Aber sie läßt sich stark herabseten, neutralisieren, und das pflegt bei dem in der Regel auf die reine Licht- und Schattenwirkung, auf die Schwarz-Weifiwirkung gestellten Buche der Rall zu sein. Aber Licht und Schatten reichen oft nicht aus zur gelingenden Versinnlichung. Goethe hatte das große Ver= dienst, bahnbrechend den Orientierungswert der Karbe für das Betrachten der Umwelt festzustellen, auf die Seelenwirkung der einzelnen Karben hinzuweisen."). Buchstabenbilder sind nun freilich Ub= straktionen, die darauf angewiesen bleiben, um nicht ihr Schwarz-Weiß im gespenstischen Grau verwischen zu lassen, den Rarbenreiz in ihrer Linienführung festzuhalten, rhythmisterend das schöne Berhältnis der Einzelheiten zum Ganzen zu wahren und derart einen Gefamtton des Schriftbildes zu erreichen, der im Satsspiegel, noch vom Drucker aufgehellt oder verdunkelt, an einzelnen Stellen vermindert oder verstärkt, ericheint. Nicht mit Unrecht sprechen wir von einer lichten Schrift, von einer schwerfarbigen Druckseite und empfinden beides nach Belegenheit an ihrem Plate. Die Beseelung des Buches durch die Farbe kann aber noch viel weiter gehen und ist immer von neuem versucht worden, vom feierlichen Golde auf dem Burpurpergament bis zu den Kapriolen expressionistischer Eppographie, die ihre giftgrunen Lettern auf bosem dunkeln Bapier hervorzauberte, um damonisch zu scheinen. Darin haben nun freilich die Ausdrucksmittel des Buchdruckers eine sehr

naturliche Beschränkung, die von der Lesbarkeit gegebene. Auch der stimmungsvollste Druck muß noch lesbar bleiben. Der Karbendruck ist frühzeitig verwendet worden; die Unlehnung an die Buchhandschriften verlockte zu Wiedergaben der Zierbuchstaben. Die Absicht dieser war es zunächst ge= wesen, die Bucher zu schmuden, ihre Unwendung hing aber auch mit der Satgliederung zusammen, die Auszeichnungen der farbigen Initialen wurden für die Lesehilfen verwertet. Auf diesem Wege gelangte man auch zu einer Ausdehnung des Farbendrucks auf den Tert selbst, teils, indem man die Drudfarbe zu einem Stimmungsträger wählte, teils, indem man durch Rarbendrudunter= scheidungen, durch Rolorierung einer Schriftseite einzelne Tertstellen gegeneinander abhob. Ein Bebrauch, den mnemotechnische Systeme schon im 17. Jahrhundert übten, der jedoch zu keiner Berbreitung gelangte. Uus einem recht einfachen Grunde: die Umständlichkeiten verschiedenfarbig ge= drudter, afthetifch feineswegs immer befonders reizvoller Seiten ließen fich mit anderen, bequemeren, billigeren Buchdruckmitteln vermeiden, die ebenso den hier erstrebten Zweck erfüllten ). Tropdem aber ist der Karbendruck eine nicht zu unterschätzende Wertesteigerung der Ausdrucksfähigkeit des Buchdrude, wofern er nicht auf die außeren optischen Wirkungen beschränkt bleibt, sondern diese zu einer Karbensprache erweitert. Die Bedeutung und Beheimbedeutung der Karbe in der alten Wappenkunst könnte hier Beispiele liefern, die keineswegs bloß auf esoterische Schlusselichristen zu führen brauchen. Die Begriffssymbolik mancher Karben (Rot, Schwarz) ist heute noch populär. Es ließen fich für bestimmte Zwede Karbenstalen ausdenken, die in bestimmten Karben gedruckten Worten einen eigenen, einschränkenden oder erweiternden Sinn gaben. Durch Farbenumkehrungen usw. ware eine recht reichhaltige Balette zu gewinnen. Inwieweit das irgendwie für die einfachen Buchstabenschriften praktisch werden konnte, bleibe dahingestellt. Neben der Buntschedigkeit waren auch die technischen Schwierigkeiten nicht zu unterschätten. Man denke etwa daran, daß in einem zu vokalisierenden orientalischen Text die Vokale durch Farben wiedergegeben werden sollen. Aber in den wissenschaftlichen Zeichensprachen, die ja auch die symbolische Benutzung von Buchstaben nicht ausschließen, ist der Karbendruck in dieser Beziehung jedenfalls von erheblichem Wert, schon weil er ihre Einheiten vielseitiger ausdrücken läßt.

Buchdruckerkunst ist Flächenkunst. Und auch deshalb läßt sich der, praktisch einer Buchform widerstrebende, obsichon dem Notbehelf der Blindenschrift dienliche, Reliefdruck nicht als ein Steigerungs=mittel der Ausdruckschähigkeit der Buchdruckschrift verwenden. Das gilt dann aber ebenso für alle diesenigen Buchstabenzeichnungen, die plastisch scheinen wollen und damit aus der Seite hervortreten. Aufrichtigkeit einer Technik muß sich mit ihrer Durchsichtigkeit verbinden, um ästhetisch zu gefallen, die für optische Täuschungen entworsene Schrift kann ein brauchbarer Reklametrick sein, eine brauchbare Buchschrift ist sie nicht. Schon weil sie durch ihren Nebenzweck die Ausnutzung der einheitlichen Fläche zu einheitlicher Wirkung behindert. Buchsormwille und Gebrauchsgüte machen es zunächst notwendig, daß die Beschränkung auf die vollendete Zweckerfüllung gesucht wird. Ist diese erreicht, läßt sich fragen, inwieweit Ausstattungskünste berechtigt scheinen, ob sie Übersluß, ob sie bloße Zugabe sind. Die Urten der Zierbuchstaben, zumal diesenigen, die in das Bild übergehen, sind so verschiedenartig, daß sich ohne weiteres über sie nicht mit einem Male urteilen läßt. Die Grenze zwischen dem durch Farbe oder Grad ausgezeichneten Unfangsbuchstaben, der die leichte Lesbarkeit unterstühen soll, und dem dekorierenden, illustrierenden Initial ist schwer zu ziehen. Über

wie das Bild ein Bestandteil des Werkinhaltes werden, an die Stelle von Worten treten kann, so kann auch ein Zierbuchstabe mehr sein als bloker Buchschmuck.

Damit find diese andeutenden Aussührungen auf den Gegensatz von Kalligraphie und Typographie gelangt, der gerade gegenwärtig, wo, dank dem Umdruckverfahren, die Bervielfältigung geschriebener Bucher manche hoffnungen wedt, nicht unberudsichtigt bleiben kann. Die Unwendung und die Auswahl der Lettern im Sat ift begrenzt, einmal durch die Bestimmung des Buches, sodann durch ihren Vorrat. (Wenn fich theoretisch auch der Guß einer jeden Schrift annehmen läft.) Bleichmäßigkeit und Regelmäßigkeit ist für die Eppographie Voraussetung, sie ist ein mechanisches Broduft, das nicht in eine verwirrende Bielfältigfeit zu bringen ist, ohne verschlechtert zu werden, das eine Normalisierungstendenz haben muß, um noch praktisch zu bleiben. Und insofern ist auch der Einzelbuchstabe das Element der Drudschrift, die Ligaturen find nicht ins Ungemeffene zu vermehren. Die Begrenzung der Kalligraphie liegt nur in der gegebenen Buchstabenform, die sie noch zu wahren hat, sonft kann fie im freien Schriftzuge über ben Seiten fich entfalten. hierin liegt nun für ihre Ausdrucksfähigkeit ein außerordentlicher Borteil. Sie kann die Ausdrucksmittel der Buchdrudschrift mehr noch ausnuten als der Buchdrud, sie ist anschmiegsamer, feiner, rascher, hat manche sonstige Borzuge noch - wenn sie ein geborener Schriftkunftler meistert. Aber auch in deffen Berfonlichkeit liegt die Begrenzung seines Konnens. Das Buchdruderhandwerk, nach den besten Regeln betrieben, hat gegenüber dem Buchschreiberhandwerk, das Muster nachahmt, nun jedenfalls den nicht zu unterschätzenden Vorzug, in seinem Material und in seiner Technif über ein immer mehr verfeinertes Wertzeug zu verfügen, das auch bei seiner durchschnittlichen Sandhabung noch vorzügliche Leiftungen ermöglicht, indeffen die Ausdrucksmittel der Kalligraphie von individuellen Höchstleistungen abhängig bleiben.

#### Unmertungen.

- 1) Der Begriff und die Bezeichnung einer Bibliotechnik (deren ausführlichere Begründung einer späteren Belegenheit vorbehalten bleiben muß) umfaßt die Anwendung und Ausgestaltung des Buches als Gebrauchsgerät und
  Zweckform in allen Beziehungen, von den buchgewerblichen bis zu den wissenschaftlichen. An anderer Stelle soll demnächst eine ausführlichere Begründung der Bibliotechnik Probleme in ihrem Zusammenhange gegeben werden. Daß
  bei der Betrachtung eines Buches historische und technische Anschauung sich verbinden, gilt als selbstverständlich. Aber
  es geschieht meist mehr gewohnheitsmäßig als methodisch.
- 2) Alls solche bezeichnet M. Mieses, Die Gesetze der Schriftgeschichte, Wien, 1919, die Entwicklung der Religionen. Darüber läßt sich streiten. Aber Untersuchungen wie diese sollten um so willkommener sein, als die wissenschaftliche Bearbeitung der Schriftsunde noch in ihren Anfängen steckt. Ist doch selbst eine außere Schriftgeschichte sogar in ihrer historischen Beriodisserung meist nur ungenau zu verfolgen. Für die uns am meisten angehende Schrift gibt hier eine gute Abersicht A. Ment, Geschichte der griechisch-römischen Schrift bis zur Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, Leipzig, Dieterich, 1920.
- 3) Daß die Art einer derartigen topographischen Durchbildung auch der Art unserer Gedankenbildung entspräche, kann hier nur kurz vermerkt werden, um darauf hinzuweisen, daß sie zu einer exakten Reproduktionstechnik des Buches, als des Ausdrucks eines Werkes in der Buchform, als der Gestaltung und Gliederung eines Schristwerkes, werden kann.
- 4) Als Afgentuierungsmittel betrachten auch die verschiedenen Bersuche, mit Buchstaben ganz genau ein Lautbild wiederzugeben, z. B. die Aussprachelehren und die Systeme für Transfriptionen, die Versalien. Wobei es sich jedoch meist mehr um Notbehelse, oft unter Berwendung eigener Siglenspsteme und besonderer Buchstabenkonstruktionen handelt, als um die Absicht, die Ausdrucksfähigkeit der Buchdruckschrift, die hierin wenigstens ihre Vielseitigkeit zeigt, zu vermehren. Immerhin wäre es einmal interessant, ein topographisches Experiment zu sehen, das bewegte Reden, z. B. einer Bühnendichtung, in ihren Modulationen wiedergibt. Man könnte derart die Rolle eines Schauspielers in dessen



Sprechweise getreu wiederholen, wenn man gegen das Sathbild keine asthetischen Bedenken hatte. Daß ein gutes Phonogramm praktisch das noch sehr viel besser leistet, ist eine Sache für sich. Aber der Bergleich zeigt doch, bis wie weit sich hierin die Ausdrucksfähigkeit der Buchdruckschrift, und zwar ohne besondere Umstände des Buchdruckers, wenn ihm die Druckvorlage zu hilfe kommt, verbreitern läßt.

5) Man vergleiche dazu etwa die Darlegungen Goethes über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe im didaktischen Teil seiner Farbenlehre und, weitergehend, die hier anknüpfenden neuen und neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen zur Psychologie der Farbe.

<sup>6</sup>) Die Gefahren des Mehrfarbendruckes liegen nicht zum wenigsten darin, daß er den Buchdrucker zu einer Umwer= tung des Budinhaltes verführen tann. Man tann das 3. B. bei manchen miflungenen Bersuchen beobachten, Sauptund Nebenterte, etwa eine Buhnendichtung und ihre Spielanweisungen, farbig zu unterscheiden, wobei dann icon ein ganz geringer bei der Farbengebung vorgekommener Fehlgriff die Absicht in ihr Gegenteil verkehren kann. Buchanordnung und Buchgliederung, die einen einpragfamen Text schaffen, sind weit eher Bedachtnishilfen. Das angeblich alteste mnemotechnische System, das des Dichters Simonides von Reos, benutte bereits raumliche Vorstellungen (einer Stadt mit Strafen, Saufern ufw.), um den Bedachtnisstoff an genau bestimmten Stellen niederzulegen, wo er dann sofort auffindbar wurde. Die Anordnung raumlicher Art ist durch das Buch gegeben, das die Einordnung des Gedachtnisstoffes in festliegender Reihenfolge vornimmt. Db dabei dann die einzelnen Stellen farbig oder durch sonstige Schriftunterscheidungen ausgezeichnet find, bleibt fur ihr Wiederfinden nebenfachlich. Die Bedankenbrudenbauten in den Abertragungeverfahren wie überhaupt die funftlichen Berbindungen, die die naturlichen Bedankengange gerftoren, find eber verwirrend. Das Bedachtnis muß fich vor allem auf die Sinnesempfindungen ftuben, im Buche auf das Gesichtsbild (und deffen Ubertragung durch den Lefer auf das Klangbild und die Bewegungsempfindung). Beachtet man das, wird man leicht versteben, wie das Behalten einer einpragsamen Schrift, eines rhothmisierten Schriftbildes, abhängig sein kann von der Ausdrucksfähigkeit einer Buchdruckschrift, hier von der Reichweite ihres regelmäßigen und trothdem vielartigen Bechfels (Auszeichnungen, Brade), den die farbigen Unterstreichungen bis zur Unübersichtlichkeit vermehren.

### Bur Binchologie der Schrift

Bon Dr. med. Chr. von Sartungen

ie urältesten menschlichen Aufzeichnungen, die als Vorläufer der Schrift angesprochen werden tonnen, fand man in Sohlen. Bei ihrer Entdedung ftieß man gleichzeitig auf Anochenreste längft ausgestorbener Zierarten. Diese Zatsache allein berechtigt daher füglich zur Unnahme, daß diese schriftlichen, eigentlich bildlichen Aufzeichnungen der prähistorischen Zeitperiode angehören. Diese Abbildungen stellen rohe Nachahmungen von Tierkörpern dar. Dank der für die Darstellung gewählten Motive vermögen wir uns diese Zeichnungen zu erklären. Man kann dieselben als die ersten Unfänge und Bersuche des menschlichen Wesens ansehen, Dinge=Obsette, die einen mehr oder minder starken Eindruck auf diese Pfpche machten, durch deren Abbildung dauernd festzuhalten. Mehr hineinlegen zu wollen, etwa daß diese Abbildungen den Mut des Stammvaters im Kampf gegen diese Unge= heuer verherrlichen follten, oder ähnliches, halte ich für gewagt. Wollen wir den Boden der Realität nicht verlassen, mussen wir und mit der Festlegung der Tatsache begnügen, daß es die ersten Abbildungsversuche von Geschöpfen menschenähnlicher Natur sind und daß sie Tiere darstellen. Denn es ift kaum möglich, daß fich der Mensch der Begenwart in die Binche eines Lebewesens hineinzudenken vermag, das hinsichtlich seiner Gehirnfunktionen etwa zwischen einem anthropoiden Brimaten und einem gegenwärtig lebenden Menichen eines auf der tiefften Kulturftufe stebenden Stammes ftand. Daß feine Behirnfunktionen ungefähr derartige gewesen sein mogen, darf man auf Brund

der vergleichenden Unthropologie mit Berücklichtigung der in diesen Höhlen gefundenen Knochen= reste (Schädelfragmente, Oberarmknochen) wohl annehmen. Wollte man aus diesen Vorläufern der Schrift mehr herauslesen wollen, liefe man nur allzuleicht Gefahr, Vorstellungskomplere unseres eigenen Gehirns in Lebewesen hineinzulegen, für deren tatsächliches Vorhandensein wir keine, wie immer geartete Kontrolle aufbringen konnen. Diese Form der Aufzeichnungen sind daher kaum zu weiteren psychologischen Ergrundungen heranzuziehen. Wesentlich anders verhält es sich mit einer Bilderschrift, der wir bei einem Bolte begegnen, das bereits das prähistorische Zeitalter verlaffen und von welchem nebst diesen Aufzeichnungen noch anderes erhalten blieb. Ich nenne bloß die reiche Menge architektonischer Denkmäler, wie die Unmenge von Gegenständen (Rleider, Waffen, Schmud), die dank ihres eigenartigen Totenkultus erhalten blieben und welche wertvolle positive Rudschlüsse auf die Kultur und den Bildungsgrad gestatten. Durch die Entzisserung der, mit Ausklingen des XVIII. Jahrhunderts in Rosette gefundenen dreisprachigen Handschrift vermochte man in den Beist diefer bis dahin ratfelhaften Bilderschrift der alten Agppter einzudringen. Die hieroglyphenschrift eignet fich dank ihrer bildlichen Darstellungsart mehr denn jede andere Schrift, diese Korm mensch= licher Ausdrucksweise zu veranschaulichen. Ursprünglich war die Hieroglyphenschrift (die älteste, aus der sich später die hieratische und demotische entwickelte, auf welche Schriftarten wir hier nicht naber eingeben konnen) eine rein ideographische Schrift. Sie brachte Zeichen, die mehr oder weniger genau jene Gegenstände wiedergaben, die erwähnt und verzeichnet werden sollten. Sie schuf also Abbil= dungen von Menschen, Tieren und Begenständen in schematischer Korm. Sie brachte auch abstrakte Begriffe durch Darstellungen ihrer Symbole. Im Laufe der Zeiten kamen auch phonetische Zeichen hinzu. Bei der Darstellung dieser half fich der menschliche Beift in der Weise, dag er für die Unfangs= buchstaben des betreffenden Wortes das Zeichen eines Gegenstandes benütte, oder mit demselben Buchstaben begann und zu diesem eine Unzahl von Silbenzeichen gefügt wurde. Später wurden die ideographischen Zeichen durch phonetische immer mehr zurudaedrangt. Diese letteren bilden somit den Ubergang zu den jett noch gebräuchlichen Schriftarten. Die Tatsache, daß fich die Altägypter vor nahezu 6000 Jahren bei der Mutation ihrer ursprünglich ideographischen Schrift in die phonetische des obenerwähnten Vorganges bedienten, beweist uns, daß der menschliche Geist bereits damals psychologische Grundprinzipien richtig erkannte und sinngemäß zur Anwendung brachte. Dies gilt insbesondere von jenem, daß nämlich abstrakte Begriffe durch konkrete bildliche Darstellungen leichter im Gedächtnis haften bleiben und daß das Gedächtnis bei einer großen Gruppe von Menschen durch Eindrücke, die durch unseren optischen Apparat vermittelt werden, besser unterftütt wird als durch akuftische. Wir begegnen der Nutanwendung aus dem Gesagten auch heute noch in der Brazis, im Unterricht. Unsere Rleinen werden in die Mosterien der Schrift durch die Lesesibel eingeführt. Das konkrete Bild des Esels oder Uffen merkt sich das kindliche Gehirn leichter als das ihm ganzlich abstratt erscheinende "A" oder "E". Mit diesen Zeichen vermag das Kind keine Borstellungen und Begriffe verbinden. Wie nun seder einzelne Mensch im Laufe einiger Dezennien einen gewaltigen Bildungs= und Werdegang mitmacht, vollzieht fich auch bei den einzelnen Völkern im Laufe der Jahrtausende ein Werdegang, der in ihrem Schaffen und in ihrer Sprache Ausdruck findet. Der Beistesunterschied zwischen dem Erbauer der altitalischen Rundhütte, die ihrer Korm und Bauart nach vielleicht die nächste noch lebende Berwandte in einer afrikanischen Negerhütte

Es ist eine Schande, daß wir in dem Zustande, in dem wir uns jetzt allem Anschein nach befinden, uns aufspielen, als ob wir wunder was wären, wir, die wir in unsern Ansichten über dieselben Dinge immer hin und her schwanken, und noch dazu über die Dinge, welche die allerwichtigsten sind.

Mõge Deutschland nie seine Größe und sein Slück auf ander ren Grundlagen erbauen wollen, als auf der Sesamtheit aller seiner zur vollsten Ausbildung der in sedes einzelne von ihnen gelegten Anlagen und Kräste erzogenen Kinder, also auf so vielen Grundslagen, als es Söhne und Töchter hat.

DasRecht an sich selbst ist machtlos: von Natur herrscht die Gewalt. Diese nun zum Rechte hinüber zu ziehen, so daß mittelst der
Gewalt das Recht herrsche, dies
ist das Problem der Staatskunst.
Und wohl ist es ein schweres,

Arthur Schopenhauer

In der natürlichen Ordnung, in der die Menschen alle gleich sind, ist ihr gemeinsamer Beruf, zuerst und vor allem Mensch zu sein, und wer für diesen gut erzogen ist, kann diejenigen, welche mit demselben in Einklang stehen, nicht schlecht erfüllen.

Nie hat ein System die Erhabenheit unserer Stellung im Universum klarer bargetan. Da jeder Beist eine Welt für sich ist, unabhängig von jedem anderen Geschöpfe sich selbst genügt, das Unendliche umschließt, das Universum abspiegelt, so ist er auch ebenso dauerhaft, ebenso fortbeständig, ebenso unbedingt wie das Universum der geschaffenen Dinge selbst.

Gottfried Wilhelm Leibnig

Es kann keine objektive Geschmacksregel, die durch Begriffe bestimmte, was schön sei, geben. Ein Prinzip des Geschmacks, welches das allgemeine Kriterium des Schönen durch bestimmte Begriffe angäbe, zu suchen, ist eine fruchtlose Bemühung, weil, was gesucht wird, unmöglich und an sich selbst widersprechend ist.

Behiens - West

Tremann - Chuly

Immanuel Kant

hat, und dem Schöpfer einer Beterkfirche in Rom, ist mindestens ebenso groß wie zwischen dem kaum verständlichen Lallen eines Kindes und dem Bortrage eines Universitätslehrers von Weltruf, oder wie zwischen der Schrift eines UBC=Schützen und den durchgeistigten Schriftzügen eines Belehrten. Berwerten wir zur Kestlegung der Tatsache, daß das gesprochene Wort, die Sprache im eigentlichen Sinne mehr als alle übrigen, durch andere Sinnesorgane vermittelten Erscheinungen und Eigenschaften des Menschen, wie Blid, Hand, Gesichtsausdrud, Geruch usw. einen Rudschluß auf die Bioche des Menichen zuläft, die Erfahrungen aus dem Ulltagsleben, so ergibt sich daraus unwillkürlich der Rückschluß auf das, durch die Schrift surrogierte, gesprochene Wort. Man braucht keine Spezialkenntnisse auf dem Gebiete der Psychologie zu haben, um aus dem gesprochenen Worte eines Menschen herauszuhören, ob er gebildet oder ungebildet, phlegmatisch, sanguinisch, melancholisch oder cholerisch ist. Ebensowenig sind besondere graphologische Renntnisse notwendig, um aus der Schrift auf allgemeine oder besondere Eigenschaften des Schreibers schließen zu können. Eine psychische Erregung, ein Uffekt löst im Menschen nicht bloß stimmlich eine Steigerung aus. Wir finden in einem solchen Erregungsstadium auch eine deutlich nachweisbare Blutdrucksteigerung, erhöhte Rrequenz der Utmung, mitunter des Bulfes - mit einem Worte, wir konnen fagen, daß psphische Erregungen im Gesamtorganismus bald mehr, hald minder träftig ihren Widerhall sinden. Diese körperlichen Erscheinungen werden hinsichtlich ihrer Stärke und Dauer gerade proportional mit dem Temperamente, umgekehrt proportional mit der Selbstbeherrschung und inneren Disziplin eines Menschen sein. Daraus ergibt sich weiter, daß jene Körperpartien, die besonders fein innerviert find, empfindlicher auf derlei Erregungen wirken müffen. Von diesen Körperpartien sind es wiederum die Kinger, beziehungsweise die Hand, bei der Gemütsschwankungen temporär deutlich nachweise bare Rolgen zeitigen. Wer erinnert sich nicht, daß manchem Menschen bei Gemütserregungen (Schred, Freude) die Finger plöglich eiskalt werden, oder daß sie zu zittern beginnen? Aus diesen Erörterungen wird es ohne weiteres verständlich, daß bei der subtilsten Urbeit der Hand und der Kinger, bei der Schrift, derlei Erregungen auffallende Spuren hinterlaffen muffen. Rennen wir die Schrift eines Menschen, so vermögen wir muhelos festzustellen, ob er dieselbe in ruhiger Bemutsverfassung oder in Erregung geschrieben hat. Wie dauernde psychische Emotionen (Krankheit, Leidenschaften ufw.) aber auch intensive einseitige Arbeit, der Beruf, einen unverkennbaren Stempel dem Außeren eines Menschen aufdrücken, kommen die Folgen derartiger Einwirkungen auch in der Schrift zum Ausdruck. So weist die Schrift eines Raufmannes und eines Arztes, eines Rünstlers oder einer Militärperson fundamentale Gegensähe auf, die durch den Beruf zu erklären sind. Freilich werden die Schriftzüge bei all ihrem Gemeinfamen, gewiffermaßen bei den, ihrer Rlasse zukommenden Merkmale, noch eine mehr oder minder deutlich ausgesprochene personliche Note zeigen, die von der Charafteranlage des einzelnen abhängig ist. Ist es nun die Aufgabe der Graphologie als Wissenschaft — das Seelenleben des Einzelnen durch die genaue Analysierung und Zerpflückung der einzelnen Schriftzeichen wie der Schrift im Banzen tiefer zu ergrunden, so vermag die Psychologie einen Schritt weiterzugehen. Ihr ist es vorbehalten auch aus der Druckschrift, beziehungsweise aus anderen Aufzeichnungen schriftlicher Natur, die jedem persönlichen Charakter bar sind, wie beispielsweise aus Grab= und Denkmalsinschristen aus der urältesten Zeit bis in die Gegenwart, aus mittelalterlichen Monchsschriften, Dokumenten usw. Rudschlüsse auf das Seelenleben der betreffenden

W &

ń

ã

10

3

0

d

U

3

I

Beitperiode zu machen. Freilich darf sie sich nicht bei ihren Forschungen damit begnügen, den Beitgeist einzig und allein aus der Schrift erfassen zu wollen, sondern wird sie zur Kontrolle und Vergleichung der gefundenen Ergebnisse die jeweiligen Schaffungen auf dem Gebiete der Architektur, Malerei, Poesie und Musik, wie nicht zulett Trachten und Sitten, religiose Gebräuche und verwandte Bebiete heranziehen muffen. In der Architektur entstanden neue Stilformen, sei es durch Borbilder in der Natur, sei es aus Utilitätsgründen, oder aus der Kombination beider, wie auch durch eine mehr oder minder glückliche Berquickung alter bekannter Formen mit neuen, manchmal durch Unpassung fremder, hereingebrachter Stilarten an lokale oder nationale Verhältnisse. Uls Beispiel für die erste Form nenne ich die Botik, die in ihren schlichten oder komplizierten, himmel= wärtsstrebenden, schlanken Bseilern ihr Vorbild im deutschen Wald hat. Utilitätsgründe waren dagegen bei der Schaffung des modernen Raufhausstiles maßgebend. Eine Unpastung einer fremden Stilart an lokale Verhältnisse zeigt dagegen der Tiroler Barockstil. Derlei Stilarten beeinflußten nicht zuleht auch die Schrift — wer kennt nicht die reizend anmutigen Rokokofchriften? Wie deutlich erzählt uns die behäbige Biedermeierfdrift von all der Gemütlichfeit der Dreißigerjahre des ver= gangenen Jahrhunderts. So spiegelt auch die allermodernste Schrist in ihren neurotisch=verzerrten Zügen den Beist wider, den die Bemälde und sonstigen Erzeugnisse des Rubismus, Ruturismus, Dadaismus, Impressionismus und der Neuseher atmen, und dem ein psychopathischer Timbre nicht abzusprechen ist. Diese Schrift erinnert in manchen Einzelheiten fast an die Schrift eines schweren Neurastheniters. Ich erwähne als markantes Beispiel hierfür bloß die eigentümliche Form ihres "S".

Als Folge einer Rombination beider Ursachen — Einfluß fremder Stilarten und Unpassung aus Utilitätsgründen, wie gleichzeitige Beeinfluffung durch einen bodenständigen Stil — möchte ich die deutsche Frakturschrift ansehn und ihre Entwicklung auf Grund nachfolgenden, etwas ausführ= licher besprochenen Beispiels psychologisch zu erklären suchen. Ich will versuchen, die psychologische Brude zwischen dem altrömischen Schriftzeichen für den Aspirationskonsonanten S, der litera "H" und dem in deutscher Handschrift geschriebenen kleinen " $f^{\prime\prime}$  herzustellen. Vergleicht man beide Schriftzeichen miteinander, mochte man taum einen inneren Zusammenhang zwischen beiden vermuten. Wenn wir den römischen Buchstaben schreiben wollen und dabei Zeit sparen wollen, fällt es uns leichter, bei demselben statt der starren, sich unter einem rechten Winkel sich kreuzenden drei Balken, diese etwas von links unten nach rechts oben zu neigen und den Verbindungsstrich in einer mehr oder minder geschwungenen Form von links nach rechts zu ziehen. Der ursprünglich in dieser Form: "H" geschriebene Buchstabe nimmt dabei folgende Korm an: "#" Utilitätsgründe (Zeitersparnis) zwangen im Laufe der Zeiten den Menschen, diese drei Linien nicht getrennt zu schreiben, sondern in einem Federzuge auszuführen. Es entstand daher eine Form des Buchstabens die ungefähr fol= gendes Bild zeitigte:  $H=\mathscr{M}$  Das Bedürfnis nach weiterer Zeitersparnis brachte es mit sich, daß man die einzelnen Buchstaben zusammenhängend schrieb, bei den großen Buchstaben Berbindungs= haken schuf und kleine Buchstaben ersann. Bleiben wir bei diesem Buchstaben als Beispiel, ist es naheliegend, daß man in der Weise die Verkleinerung vornahm, als man den rechten oberen Flügel wegließ (er ist der zeitraubenoste Teil des Buchstabens) und aus dem Zeichen: "H" folgendes Ge= bilde entstand: H. Dieses nahm in der Handschrift wie der große Buchstabe auch eine von links nach rechts geneigte Stellung an, bekam mit Rücksicht auf die Verbindung mit anderen Buchstaben Archiv für Buchgewerbe und Graphit

einen Aufstrich mit Rundung. Das Bedürfnis nach Rundung hängt wohl auch mit dem Gebrauche der Rielfeder zusammen, mit welcher gerade Linien ungleich schwerer als leicht gebogene zu Papier gebracht werden. Das Zeichen "H" bekam daher folgendes Gesicht: "H". Die deutsche Schrift zeigt wie die gotische Baukunst, das Streben eigenartige haken und schlanke, in eigentumlicher Winkelftellung zueinander stehende Linien zu verwenden. Dieses Streben ist in der Schrift auch so charakteristisch zum Ausdruck gebracht, daß beispielsweise der Italiener die Frakturschrift als "scrittura gotica" bezeichnet. Bergleichen wir nun das kleine lateinische (Antiqua) h und das kleine deutsche Schriftzeichen hierfür miteinander: h h, läßt sich unschwer die Ableitung heraussinden. Das große Zeichen für diesen Buchstaben ist etwas reicher ausgeschmüdt, zeigt aber ansonsten dieselbe Korm wie das kleine h: "H". Und nun zu den Buchstaben der deutschen Handschrift. Auch hier macht sich die Notwendigkeit fühlbar, die Zeichen in einem Zuge niederzuschreiben. Aus dem Buchstabenzeichen H entstand mit einem Unftrich (H) jenes Gebilde, wie wir es heute schreiben " & ". Der Mittelhaken zwischen beiden Schleisen erwies sich bei der Handschrift im Laufe der Zeit nicht bloß als ein zeitraubender, sondern auch wenig Bedeutung habender Linienkompler. Er wurde daher durch 3ufammenziehung beider Schleifen eliminiert und entstand jenes Zeichen, das wir heute noch handschriftlich für diesen Ronsonanten bei der Darstellung des kleinen Ulphabets in Gebrauch haben: "f". Daß die Unterdrückung des Mittelhakens für die Charakteristik des Buchstabens bedeutungslos ist, findet seine Bestätigung im Schreibunterrichte in Deutschösterreich. Hier wird dieser Buchstabe auch im großen Alphabete ähnlich wie im kleinen gelehrt, bloß daß daß große "H" einen Aufstrichhaken zeigt, also folgendermaßen geschrieben wird: &

Es würde weit über den Rahmen dieser Arbeit hinaussühren, wollte man die höchst interessante psychologische Erklärung jedes einzelnen Buchstabens und Satzeichens erörtern. Wir sehen aber aus diesem Beispiel, daß sich das deutsche Volk bei der Entwicklung seiner Schrift nicht bloß von reinen Utilitätsgründen leiten ließ, sondern auch hier wie auf vielen anderen Gebieten, wie beispielsweise in der Architektur, es verstand, das Prinzip der Nüglichkeit mit dem ihm ureigenen schönen Formensinn, der seine höchste Blüte in der deutschen Gotift zeitigte, zu vereinen.

### Bur Binchologie der Schrift

Randbemertungen von Dr. Buftav Ruhl †

ie Graphologie gründet sich auf die Idee, daß die Schriftzüge eines Individuums keine zufällige Form haben, sondern durch Charaktereigentümlichkeiten bestimmt sind. Diese Idee hat zweisellos Berechtigung, fraglich ist bei jener zweiselhaften Wissenschaft nur, ob die Rückslüsse von der Schrift auf den Charakter zwingend sind und in ein allgemeingültiges System gebracht werden können. Iede Linie ist Ausdruck. Das gilt für alle Schriften, sogar für die Druckschrift. Zwar ist die Druckschrift kein zufälliges Augenblicksprodukt, sondern Schöpfung einer Hand, die mit Aberslegung und Einsicht geführt wurde. Trochdem vermag auch sie zu psychologischen Erwägungen zu reizen.

In dem Kampfe um deutsche und lateinische Schrift ist mit Recht viel davon geredet worden, daß die beiden Schriftgattungen einen bestimmten Volks- oder Zeitcharafter widerspiegelten, und

\* 136 \*





Archiv für Buchgewerbe und Graphit

beide Parteien haben hieraus Rapital zu schlagen gesucht. Von der einen wird die "gotische" Schrift als Erzeugnis und Abbild des geraden und kernigen deutschen Wesens gepriesen und die Renaissance als wälsch, als glatt und weichlich verdammt; für die andere ist die Fraktur ein winkliger und verschnörkelter Kümmerling, die Antiqua ein Kind der Schönheit und der klaren Kraft. Man sieht, wie sehr der graphologische Blick von Voreingenommenheiten beeinflußt werden kann; und doch liegt solchen Urteilen etwas Richtiges zugrunde. Zum mindesten lassen sich Sympathien nicht daburch aus der Welt schaffen, daß man sie für historisch unberechtigt erklärt; man sollte lieber die Historische selber prüsen.

Es herricht ja heute bekanntlich die Unsicht, daß die Bruchschrift eine spätmittelalterliche, inter= nationale Entstellung der römischen Schrift sei. Unsere germanistischen Philologen, seit Jacob Grimm die ernsthaftesten Begner einer "deutschen" Schrift, pflegen denn auch fur den Abdrud aller deutschen Literatur, die vor Luther und Hans Sachs entstanden ist, d. h. für den Druck aller handschriftlich überlieferten Sprachdenkmäler, die lateinischen Buchstaben anzuwenden, wobei sie nur einen Kehler begehen: zu glauben, die Typen der Renaissance ständen den spätromanischen Schriftsormen näher als die Buchstaben Gutenbergs. Mit demfelben Rechte konnte man den Bogen der Renaissancearchitektur dem romanischen gleichseten. Wie die romanische und gotische Baukunst zwei Entwidlungsphasen eines Stils darstellen, des mittelalterlichen, so ift auch die Entwidlung der Schrift von den Unzialen des funften Jahrhunderts an bis zu der Schrift Schöffers ein historisch Einheitliches. Haben doch die Initialen während der winkligen Umformung der Gemeinen in gotischen Schriften die rundliche Gestalt der Unzialen durchaus bewahrt, nur daß sie etwas geometrischer und - noch runder geworden find. Selbst das ist nur halb richtig, daß die Bruchschrift kein speziell deutsches, sondern ein internationales Brodukt sei, daß also die Bersuche, in ihr den Ausdruck von Charaktereigenschaften des deutschen Volkes zu finden, keine Berechtigung hatten. Ift es nicht von vornherein auffallend, daß jene "mittelalterliche" Schrift sich gerade in Deutschland während der ganzen herrschaft der Renaissance, des Barock, Roboto und Empire, als eigentliche Boltsschrift ge= halten und fich auch ihrerseits bis zur Biedermeierzeit weiter entwickelt hat? Sollte fich darin am Ende doch ein gewisses Verwandtschaftsgefühl ausdrücken? Ein Gefühl, daß eine aufrecht und gedrängt stehende Schrift dem germanischen Wesen am meisten entspreche? So daß also ihr Unsehen als deutsche Nationalschrift zwar nicht die Ursache, wohl aber eine Kolge ihrer Charafterzüge wäre? Das ware psychologisch ebenso seltsam wie interessant.

Aber einen so wunderlichen Geschmacksheroismus haben die Deutschen gar nicht einmal besessen. Was denkt man sich eigentlich dabei, wenn man in einem fort angesichts unserer Fraktur von "go=tischen" Buchstaben, von mittelalterlicher Mönchsschrift redet, was sagt man damit? Daß das deutsche Volk sich im sechzehnten Jahrhundert zwar in allen anderen Zweigen der angewandten Kunst zu einem neuen Stil, dem der Renaissance, durchgearbeitet, daß es dann auch weiterhin die wechselnden Zeitstile mitgemacht und durchgeführt habe, nachschaffend und selbstschöpferisch an den großen Um=wälzungen des ästhetischen Gefühls teilnehmend, und nur in einem einzelnen, kleinen, aber wich=tigen Sondergebiete mittelalterlich geblieben sei — in der Schrift. Kann man es sich vorstellen? Männer, unter deren Händen Heidelberg und Aschaffenburg, Augsburg und Oresden, Würzburg Potsdam entstanden, Leute, die mit Riesenopfern zahllose gotische Kirchengewölbe in Barock=



Urchiv für Buchgewerbe und Graphit

interieurs verwandelten, Menschen, die in ihrer Tracht, in ihrem Hausrat, im Stil ihrer Reden und Briefe, sogar in ihrer Religion mit der Mode gingen, die sollten so blind, dreihundert Jahre hindurch so blind gewesen sein, einen so ungeheuerlichen Anachronismus täglich vor ihren Augen zu dulden? Rein Psphologe kann so etwas glauben. Nein, solche Stillosigkeit wäre vielleicht der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zuzutrauen, dem 16. bis 18. Jahrhundert aber nicht.

Die Frakturschrift ift, wie man sich an den Ringern abzählen kann, eine Schöpfung der deutschen Renaiffance. Von gotischem Beigeschmad durchaus nicht frei, wie die deutsche Renaissance überhaupt, hat sie sich im Beginn des Barock entsprechend geandert und sich auch weiterhin leise gewandelt bis über die Biedermeierzeit hinaus. Es war nichts als fritiflose Gelehrsamkeit, was ihr (zum erstenmal im Jahre 1754) das Aussehen einer "gotischen Monchsschrift" vindizierte. Also fort mit dieser alten Leier! Die oberflächlichste fritische Betrachtung alter Schriften lehrt, daß die "Fraktur" eine viel freiere, schwunghaftere, elegantere Schöpfung ift als die streng formalistische gotische Schrift, die "Tertur", von der sie ja auch von allem Anfang an unterschieden worden ist. Daß eine folde Neuschöpfung des Dürerschen Kreises, entstanden im Berzen Deutschlands zur Zeit der höchsten Blute der deutschen Kultur, mit Recht eine deutsche Schrift genannt wird, wie kann man fich dagegen fträuben! In jener Zeit felbst hat man sich nie besonnen, nicht nur sie, sondern auch die Schwabacher und die gotische Tertur als "deutsche" Schriften den "lateinischen" oder "romanischen" entgegenzuseten. Und das läßt sich selbst für die Textur rechtsertigen. Der internationale gotische Stil, ein Kind des Frankenreiches, hat sich genau so weit und in dem Maße verbreitet, wie das Blut wandernder Germanen die Bölfermaffen durchglüht hatte. Desgleichen ift die gotische Schrift und ihre Abarten bis heute in den angelfächsischen Ländern als altertümelnde Zierschrift für Ufzidenzen und an den Röpfen der Tageszeitungen allgemein beliebt, fie findet fich, für jedermann lesbar, auf der Inschrift der Londoner Towerbrucke, ja sogar auf den Kirmenschildern von Beschäftshäusern; Danemark hat sie beibehalten, die Schweiz, und auch in Schweden ist sie für Bibel und Gesangbuch noch immer unentbehrlich.

Bibel und Gesangbuch werden auch bei uns nicht von der Antiqua erobert werden, denn diese entspricht dem Geiste solcher Bücher nicht. Stil und Geist müssen miteinander stimmen, sie sind nur verschiedene Aggregatzustände der gleichen Materie. Schon die äußere Erscheinung eines Buches, meine ich, muß etwas von der Atmosphäre seines Inhalts verraten. Der Abdruck eines mittelalterlichen lateinischen Autors in gotischen Buchstaben könnte uns gefallen, für Cäsar und Horaz würden wir ihn uns verbitten. Und umgekehrt. Daher tun Literarhistoriker Unrecht, wenn sie uns den Vogelweiden=Walther und das Nibelungenlied in Renaissancetypen vorsetzen; sobald man die mittelhochdeutschen Sänger im Gewande einer deutschen Schrift sieht, wie etwa in der schönen alten Monumentalausgabe Von der Hagens (eine etwas gezierte Gotisch), ist die Phantasie viel schneller bei der Hand, sich in das Leben des deutschen Mittelalters zu versetzen. Undererseits stört es den Renner, wenn er nahe dem baprischen Kloster Wessobrunn auf einem großen Granitblocke das ehrwürdige altdeutsche Wessobrunner Gebet in einer spislichen gotischen Schrift in den Stein gehauen sieht, die um ein halbes Jahrtausend sünger ist als sein Sprachcharakter. Wir mögen uns Luthers und Lessings Schriften nicht in lateinischen Lettern geschrieben denken; Goethe kehrte von der internationalen Type zur deutschen zurück. Dagegen war es einem Hölderlin natürlich, seine



feingemeiselten Dichtungen in einer schön gerundeten Alttype drucken zu lassen, und der moderne Sprachbildner Stesan George weiß desgleichen wohl, was er tut, wenn er seine Zeilen in lateinischem Druck erscheinen läßt. Auch Nietzsches Prosa, so klassisch absolut und ins Kleinste ausgearbeitet, wirkt entsprechend nur in den geseilten Formen der Antiqua, und es war ein Mißgriss, die billigere Nietzscheausgabe in deutscher Schrift herzustellen. Wiederum, wenn man etwa die Originalausgaben der Gedichte des Pastors zu Werneuchen und seinen Kalender der Musen und Grazien mit den lateinischen Typen in die Hand bekommt, kann man sich eines Lächelns nicht erwehren über solche Deplaziertheit. Daraus könnten ja nun graphologische Schwärmer folgern, es sei das beste, ein Werk als Faksimile der Handschrift seines Verfasser zu verössentlichen. Heinrich Vogeler-Worpswede und Walter Harlan haben die Marotte gehabt, ihre Gedichte in der eigenen Handschrift nachbilden zu lassen; sie wirken da wie private Mitteilungen in poetischem Gewande, und doch wieder nicht, denn die Schrift ist zurechtgemacht, und so sehlt ihr leider das Wichtigste, der Zug des Augenblicks, der das eigentlich Auszeichnende einer Handschrift ist. Ein Autogramm von Goethe oder Nietzsche seinträchtigt seine obsektive Wirkung und tut ihm Unrecht.

Noch ein anderes ist für den psychologischen Eindruck der Schrift wichtig: die Orthographie. Beim Wiederdruck älterer Werke sollte man nie die geringste Anderung zulassen. Lesen wir "menn" und "sep" und "May", so begreift unser Verstand unwillkürlich einen bestimmten Zeitraum und erleichtert sich auf diese Weise das Verständnis des Textes aus einer Zeit heraus; lese ich dann noch "Nazion" und "Nuzzen", so verengert sich der Rahmen auf ein paar Jahrzehnte, auf die Welt Schleiermachers und die Welt Heines. Dies ist um so wichtiger, als sich die Bedeutung der Wörter mit der Zeit wandelt, so daß man die Bibel und den Simplicius, sa selbst unsere Klassiker schon sett nicht mehr mit heutigen Augen lesen kann, ohne sie hie und da miszuverstehen; auch gehört selbst der Genius unlöslich mit dem Boden zusammen, aus dem er erwuchs. Stifter hat seine besondere Orthographie, Keller hat seine, und unsere Modernen, die Dehmel und Franz Evers, haben wiederum ihre eigenen Liebhabereien; es ist nicht ganz gleichgültig für die Stimmung, ob wir Haide oder Heide, strahlen oder straalen lesen. Nebenbei erinnert eine Beibehaltung solcher Eigenheiten daran, wie problematisch überhaupt der Wert einer Rechtschreibung, wie zweiselhaft die Begriffe von "salsch allen sicht schaden kann.

Da ich schon einmal bei der Orthographie bin, so möchte ich gleich noch eine Frage streisen, die hin und wieder auftaucht, nämlich die Frage der großen Anfangsbuchstaben. Die Sitte, die sogenannten Hauptwörter groß zu schreiben, ist bekanntlich eine spezisisstisch deutsche Gewohnheit, die erst wenige Jahrhunderte alt ist. Auch sie hat Jacob Orimm als eine pedantische Schreibweise, die Schöpfung unwissender Vrammatiker, verdammt, und seine Jünger halten in ihren Vüchern und Zeitschriften hartnäckig an seiner Gewohnheit sest, nur kleine Vuchstaben zu gebrauchen. Nun ist so viel zuzugestehen, daß das Ansehen der Oruckantiqua desto gleichmäßiger und schöner ist, je spärzlicher die meist geradlinigen Versalien gesät sind, weshalb sich denn auch Schriftproben lateinischer Topen in französischer oder englischer Sprache bedeutend besser ausnehmen, als in deutscher; aber daran ist die lateinische Schrift schuld, in der Vuchstaben zusammengeworfen sind, die nicht zuseinander passen, und wir sind mit den modernen Neuschöpfungen auf dem Wege, diesen Misstand

zu heben. Auch die Sprachphilosophie ist mit der Frage in Berührung gekommen, sofern sie die Behauptung aufstellte, daß nicht das Subjekt, sondern das Prädikat das Wesentliche in dem Sate sei und auch in unvollkommenen Sätzen, die gar kein Brädikat haben, wie in Ausrusen, ein Bräditat notwendig erganzt werden muffe. Sehr konsequent gedacht, wenn man davon ausgeht, daß die Sprache von Unfang eine Mitteilung von Gedanken sei. Aber so gewiß dem Gedanken die Unschauung vorausgeht, so gewiß ging der sprachlichen Berbindung von Begriffen die Schöpfung dieser Begriffe selbst voraus, eine nicht wissenschaftliche, sondern fünstlerische Tätigkeit, die zunächt onomatopoietisch vor sich gegangen sein wird; etwas Analoges hat sich später bei der Erfindung der Bilderschrift wiederholt, es wiederholt sich noch heutigen Tages, so oft ein Kind zuerst das Sprechen lernt. Wenn das Kind entzückt sein "Baum" oder "Wauwau" unzähligemal herpappelt, will es nicht etwa berichten, "Ich sehe einen Baum" oder "Dies ist ein hund", sondern es will zeigen, daß es für das sichtbare Objekt ein gleichwertiges, hörbares Stud Sprache besitt und es darin wiedergeben kann. Rinder sprechen überhaupt vorwiegend in Hauptwörtern, und wenig entwidelte Sprachen, wie z. B. das hebraische, haben gar keine Ropula. Jacob Grimm berief sich darauf, daß die Auszeichnung der Substantive in der Schrift, die übrigens auch von den Kranzosen geubt wird, zu einer Zeit aufgekommen sei, als über Sprachgeschichte und Grammatik gerade die verworrensten Begriffe herrichten. Schon recht; dennoch stand ein gesunder Instinkt dabinter. Das beweist — die uralte germanische Stabreimpoesie. In dieser müssen naturgemäß als Stäbe (als gleichanlautende Reimworte) die gewichtigften Worter verwendet werden, die Wörter, die am meisten betont sind. Nun find, wie die gelehrte Statistif nachgewiesen hat, nicht nur der weit überwiegende Zeil der Stäbe Substantive, sondern es besteht sogar die Regel, daß niemals ein Berb einen Stab tragen kann, wenn in der gleichen Bershälfte ein Substantiv steht. Ulso sind die Sub= stantive, die Dingwörter, die Stüten des deutschen Saties; es leuchtet doch wohl ein, daß durch ein Hervorheben dieser Stügen die Verständlichkeit des Geschriebenen oder Gedruckten erhöht wird.

Nun zurück! Es wird deutlich geworden sein, daß die Schrift die Fähigkeit hat, schon durch ihre Erscheinung gewisse Associationskreise zu bilden und auf diese Weise der Aufnahmefähigkeit des Tesenden zu Hilfe zu kommen, oder auch sie zu stören. Hieraus ist das nie gesättigte Verlangen nach neuen Schriftsormen zum guten Teile zu erklären. Wie ein Bedanke, er mag nun wirklich originell sein oder sich nur dafür halten, nach einer stillstisch eigentümlichen Fassung verlangt, so verlangt das Wort nach einer entsprechenden äußeren Bestalt. Die sormell so unfruchtbaren letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts haben trotzdem eine ganz neue Gattung von Schristen hervorzgebracht, nämlich die Reklameschristen. Schon durch ihre Erscheinung sollte die Schrift das Niezdagewesene verkünden, und es ist kein Zufall, daß gerade hier Amerika die Führung übernahm. Aber wir müssen noch tieser greisen.

Die Schrift eines Zeitalters gehört zu seinem Stil. Und wenn die bauende und die bildende Kunft, einem Wandel in den physischen und psychischen Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechend, neue Formen suchen und finden, so wird auch die Schrift an diesen Neuerungen ihren Anteil haben.

Tritt nun hierbei die Frage "Lateinscher oder deutscher Grundzug", d. h. die Frage "Bogen oder Ecken?" in Uktion, so scheint es fast unerhört, daß Deutschland gegen die ganze Welt die "mittelalterliche" gerade Linie und das Spitzdach beibehalten will. Aber es hat auch in der Musik

den alten kontrapunktlichen Stil gegen die melodische Blätte der Renaissanceoper behauptet und zum Siege geführt. Was fo fehr für die Berade fpricht, ist die Schonheit ihrer Eingliederung in die rechteckige Buchseite. Die Schrift soll ja vor allem leserlich sein. Nun liest sich die bräuchliche Untiqua am besten, wenn der Regel des n oder des o sich dem Quadrate nähert; die Bruchschrift, wenn er ein hohes Rechteck bildet. (Vergl. meine Ausführungen darüber im Archiv für Buch= gewerbe, August 1900.) Da nun das Gesamtbild sich nicht nach den einzelnen Eppen, sondern nach ihren Wortgruppen bestimmt, in der lateinischen Schrift aber die Wörter wegen der spärlichen Ausladungen ziemlich einerlei Charakter haben und sich lediglich durch ihre Länge unterscheiden, so ist hier der herrschende Körper nicht das Wort, sondern die Zeile. Ein Blid in den "Figaro" oder die "Times" zeigt das. Diese schmale Quergestalt verträgt sich vortrefflich gut mit der langen Zeitungsspalte, nicht ganz so gut mit dem Rahmen der Buchseite. Im Unterschied davon erhält bei der deutschen Type jedes Wort eine geschloffene selbständige Bestalt; die Seite ist ein Mosait fleiner Klächen, in welchen die Zeile nur ein Unordnungsmoment bildet. Daher ist hier eine be= sondere Betonung der Zeile durch viel Durchschuß weniger am Plate. Die alten Drucke mit großen Typen, aber ohne jeden Durchschuß, geben das afthetisch befriedigenoste Bild. Freilich ist unter folden Umftänden eine ziemlich große Typengattung unumgänglich.

Ich möchte in diesem Zusammenhang eine Bemerkung über den Sperrdruck machen. Er löst die Gestalt des Wortes auf. Das soll er, denn er will den Lesenden unterbrechen, will langsam gelesen werden. Sperrt man aber mehrere Wörter oder gar einen ganzen Sat, so wird erstens, da der Abstand der Wörter untereinander nicht im Verhältnis zu dem der Buchstaben vergrößert werden kann, das Ganze in übertriebenem Maße unleserlich, zweitens aber das Bild der Seite gestört, da in der Schrift mit hochkegligen Typen das Wortbild, in der mit quadratischen gar die Zeile auseinanderfällt und statt einer fortlaufenden Linie nur Punkte gibt. Schriftsteller mögen sich also merken, daß längere Säte in Sperrschrift sowohl praktisch wie ästhetisch zu bezanstanden sind. (Ich sperrte absichtlich, exempli causa.) Die lateinische Schrägschrift als Auszeichnungsschrift erregt diese Bedenken nicht.

Aus dieser Erwägung ergibt sich zugleich, daß die Sonderung der Buchstaben voneinander ihre Grenze hat. Das Schreiben unserer Augenärzte hat das Bestreben veranlaßt, jeden Buchstaben so deutlich wie möglich erscheinen zu lassen, und so sind beim Zurichten der meisten neueren Schriften die Buchstaben einander ferner gerückt. Infolgedessen kann sich der Blick nicht mehr auf das Wort konzentrieren und flüchtig über die Zeile gleiten, sondern bleibt an jedem Buchstaben hängen. Es gibt Schriften, bei denen einem zumute ist, als hätte man eine lange Treppe hinunterzueilen und dürfte keine Stufe überspringen.

Was die Schöpfung neuer Typen anlangt, die heute im Vordergrund des Interesses für Schriftswesen steht, so ist zunächst allen älteren Schriften gegenüber ein vortrefflicher Brundsatz anerkannt: Einfachheit! Die ursprüngliche Form des Buchstabens soll betont werden; sie mag in irgendeiner launigen Urt verändert, aber sie soll nicht durch Nebensächliches unklar gemacht werden. Darum hinweg mit den krausen Schnörkeln der Fraktur, hinweg mit den feinen Schrafferungen auch aus der Altschrift. So liebt man es jetzt, das Ende des Brundstrichs, das früher durch einen Querstrich deutlich gemacht werden sollte, entweder ein wenig zu verdicken, oder auch es gar nicht mehr zu

betonen, fo daß der Buchstabe als Abdruck eines gewundenen, mehr oder weniger dicken Eisenstrahtes erscheint.

Uberhaupt: der Buchstabe als Abdruck! Schon Eckmann hat energisch betont, daß die gegossene Type kein Recht hat, wie ein geschriebener Buchstabe aussehen zu wollen und etwa die Tätigkeit einer schreibenden Feder, eines Stistes oder Pinsels genetisch wiederzugeben. Der gedruckte Buchstabe ist ein Stempelabdruck, er soll uns keine Handschrift vortäuschen. Dies haben besonders die Amerikaner erkannt, deren grobe Reklametypen aufs deutlichste den geschnittenen Metallstempel verraten. Auch die eigenartige "schablonierte" Schrift George Auriols gibt sich durch ihre Formen als etwas mit einem Male Gedrucktes, nicht fortlausend Geschriebenes zu erkennen.

Wohl aber darf der Ursprung der Schrift aus der Handschrift angedeutet und zum Ausgangs=
punkt für das stilistische Bestalten gemacht werden. Hat doch Edmann selbst den Pinsel als sormendes
Werkzeug gewählt. Das geschah nicht etwa willkürlich, sondern entsprach seinem eigensten personlichen Formempsinden: nur mit dem Pinsel vermochte er den Buchstaben jene weiche, pflanzenartig
gedehnte und sich biegende Linie zu schenken, die seiner ganzen Ornamentist eigen ist. Dadurch hat
sich die "Edmann" weiter von den herkömmlichen Schriften entsernt als irgendeine andere. Eine
eigentliche "Pinselschrift" ist sie indessen nicht; sie ist mit dem Pinsel nicht geschrieben wie die
chinesische — das hätte sie noch weiter abseits treiben müssen —, sondern gemalt, und sindet ihre
nächsten Verwandten in den Initialen spätmittelalterlicher Handschriften. Wie diese hat sie eine
Neigung, breit über das Ufer zu lausen, und wie dort ist es nur die starke künstlerische Einsicht ihres
Schöpfers gewesen, die sie eindämmte und in die Formen einer eigenen Schönheit preste.

Die übrigen neugeschaffenen Schriften, von denen es sich lohnt zu reden, sind dem Grundzuge des geschriebenen Buchstabens treu geblieben. Und ist es nicht trot allem ein Bedürfnis unseres Auges, auch in der gedrucken Schrift ein allmählich Niedergelegtes, ein Geschriebenes zu erblicken? Sollte nicht beim Lesen eine unbewußte ästhetische Einfühlung vor sich gehen, so daß, wie wir beim Betrachten eines Bauwerks die Säulen tragen und das Dachwerk lasten fühlen, wie wir eine Landschaft mit dem Blicke durchlaufen und den Vogel auf seinem Fluge begleiten — daß wir so auch die Schrift, indem wir fie lefen, sozusagen innerlich nachschreiben? Ich glaube, daß aus diesem Grunde diejenigen Schriften, die an den Zug unserer gebräuchlichsten Schreibwerkzeuge erinnern, also die Federschriften, den Blid psychologisch am meisten befriedigen werden. Dahin gehört schon die seinerzeit reformatorische "Römische Untiqua" Heinz Königs, dahin Hupps "Neudeutsch", Schillers Ratalogichrift und endlich, der letteren verwandt, aber mit größter Freiheit und doch höchster Konsequenz durchgeführt, die Schrift von Beter Behrens, die mit breiter Reder oder mit einem breit geschnittenen Bleistifte entworfen zu sein scheint und zugleich, ganz wie die Edmann, die personliche Linie ihres Runftlers zur Schau trägt. Sie ist ein außerst interessantes Phanomen, diese Schrift von Behrens, in ihrer Konstruktion fast nirgends von der Uberlieserung abweichend, in der logischen Strenge ihres Stils wie ein perfönliches Credo ihres Schöpfers. Wem es aus der Geschichte noch nicht klar geworden ware, wie eng die Schrift mit dem Gesamtstil einer Zeit verbunden ift, der tonnte es an den zwei modernen Schriften, xar'egoxyv, der Edmann und der Behrens, von neuem lernen. Die beiden Hauptrichtungen des modernen Stils haben hier eine Bertorperung gefunden: dort bei Edmann die Sehnsucht, die jugendliche, blubende Phantasie,

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

hier bei Behrens das männliche Bedürfnis nach Maß und Haltung; in beiden aber gleich ftark das bewußte Bollgefühl einer Lebenskraft, die aus fich felber Gestalten gebiert.

Es ist daher ziemlich fruchtlos, für die Zukunft der Schrift Wünsche, Hoffnungen oder gar Prosgramme zu entwerfen. Ob wir in den setzt vorhandenen modernen Schriften etwas Endgültiges besitzen, oder ob sie erst der erste Ansang zu ganz neuen Bestaltungen sind, ob ihnen ein langes oder kurzes Leben bestimmt ist, wer kann das wissen. Und ebensowenig können wir wissen, ob vor solchen Neuschöpfungen mit der Zeit unsere überkommenen Schriften, etwa die Fraktur, aus dem täglichen Bebrauche weichen werden. Die Schriftsormen früherer Stile werden sich halten, solange das allgemeine Formgefühl nichts Fremdes in ihnen sindet; sind sie aber diesem entsremdet, so schwinden sie von selbst. So ging es der gotischen Textur, die das ganze sechzehnte Jahrhundert hindurch unbesehdet fortvegetierte, um schließlich unmerklich zu verschwinden, wie ein Greis, der seine Zeit überlebt hat. (Ersten 1904 als Sonderdrud der Rudhardschen Gießeret, Offenbach.)

#### Schrift und Drnament

Bon Brof. Dr. Julius Zeitler

er sich irgendwie mit der Geschichte des Buchgewerbes beschäftigt, der wird ohne weiteres darauf gestoßen, den tiefgehenden Jusammenhang zwischen der Buchkunst einer Zeit und den jeweiligen Stilweisen zu beobachten. Es besteht ein geheimes Gesetz in der Kulturgeschichte von durch= gängigen Parallelismus in sämtlichen Außerungen einer Kultur. Wenn Spengler nicht den Begriff der Homologie in anderer Weise selstgelegt hätte, d. h. in der Vergleichung der Längs=schnitte der Kulturen, so wäre man berechtigt, die sämtlichen Erscheinungen in den Querschnitten einer Kultur homolog zu nennen. Immerhin vermag die Bezeichnung des Parallelismus dasselbe zu sagen, ohne daß irgendeine Gesahr bestände, daß jemand sich dadurch ausgerechnet an das sonst bekannte Hodlersche Schaffensprinzip erinnern ließe. Die Absolge der Stile erkennen wir durchaus in der Absolge der dominierenden Schriftcharaktere wieder, und dasselbe ist natürlich der Fall mit der Absolge des dekorativen Charakters der Buchseiten. Und nicht nur die Anordnung der Buchseite wird hier getroffen, sondern auch der Stil des Ornaments, also des Elementes der Flächenschmustung. Das Buchgewerbe verhält sich hierin ganz genau gleich dem übrigen Kunstgewerbe.

In früheren, einheitlicheren, glücklicheren Zeiten sind Schrift und Ornament ganz organisch und naturgemäß aus demselben Runststamme hervorgewachsen. Es ist nun die Frage, wie es heute damit bestellt ist. Wir haben seit zwanzig Jahren eine Fülle neuer Schriften erhalten, und die außer= ordentliche Produktionskraft unserer Zeit auf diesem Feld belegt uns nachdrücklich, daß wir in einer neuen Rulturepoche leben, wie auch sonst die Lage ist, und gleichviel, wieviel Wünsche im Ourch= dringen dieses neuen Rulturgutes noch unbefriedigt gelassen werden. Unsere Buchkünstler haben nun den größten Eiser mit dahin entwickelt, eine neue Ornamentik zu gestalten, zu ihrer Schrift auch die entsprechenden Zieratensormen zu schaffen. Ob aber die Ornamentik der Schrift immer entspricht, das ist eine zweite Frage. Alles kommt darauf an, daß Schrift und Zierat aus einem Gusse seis, daß derselbe Geist, der die Schrift gestaltet hat, sich im Ornament verkörpere. Da sehen



wir aber zahlreiche unserer Buchkunstler doch recht oft unsicher, sie tasten und suchen, ihr Instinkt läßt sie im Finden des richtigen Ausdrucksmotivs im Stiche. Es besteht darum wohl ein Interesse dafür, worauf dies beruht und wie überhaupt die moderne Ornamentik im Buchgewerbe zu qualisizieren ist.

Die Geschichte des Ornaments übersehen wir heute schon ziemlich genau. Das Material liegt bereit vor unseren Augen, in Mappen gesammelt, in dicke Bücher komprimiert; neuerdings hat Peter Jessen dem Ornamentstich als einem besonders charakteristischen Zweig in dieser Entwicklung ein schönes, vorzügliches Werk gewidmet, aus dem die Nuhanwendung auf das Buchgewerbe fast auf seder Seite gezogen werden kann. In der Entwicklungsgeschichte des Ornaments gibt es nur noch wenige Rätsel, nur wenige Punkte, an denen noch keine Übereinstimmung besteht, wie z. B. hinsichtlich der Volute oder des Mäanders oder der nordischen Tierornamentik. Hier verliert sich die Problematik in Weltanschauungsdifferenzen hinein, der große Zug der Entwicklung selbst ist im allgemeinen als organisch erkannt worden. Daher bestehen vielmehr Meinungsverschieden-heiten über die Anfänge des Ornaments, dagegen nur geringe über die weitere Entwicklung. Auch über das Hineinwirken bestimmter Stilmächte in den historischen Verlauf kann man sich mit viel geringeren Schwierigkeiten verständigen, als über die Mostik der Anfänge.

Das Schema der Entwicklung des Ornaments ist nun nicht so einfach, daß es im Wechsel der Rulturen zwischen Naturalismus und Stilismus schwante. Besonders scheinen es die detorativen Rulturen zu sein, die neue Elemente aus der Natur aufnehmen, sei es floralen, animalen oder siguralen Charafters. Die konstruktiven Rulturen dagegen scheinen mehr zu stillistischen Berdichtungen einer schon fertig vorgefundenen Ornamentenwelt zu neigen. Es kommt dabei vor, daß eine Rultur, wie 3. B. die Frührenaissance, sich dem Banne überkommenen stilistischen Gutes entreißt und wieder, in einer neublühenden Befinnung, an die Naturvorbilder anknüpft, um wieder eine neue Grundlage, einen neuen Kanon, zu bilden. Auch in der deutschen Renaissance ist dies zu einem guten Teile der Kall, vorgebildet ist der Brozes ja schon in der Miniaturenkunst des 15. Jahrhunderts. Die Charafterisierung der Renaissance als einer Untigotif (durch Spengler) gehört hierher. Jedenfalls ift aber das Gebiet des Ornaments so außerordentlich, daß es geraten ist, sich vor einer vorzeitigen Schematisierung zu hüten. Natürlich find wir polar veranlagt und erleichtern uns das Verständnis der Dinge, indem wir fie in Begenfagen sehen, und wenn wir es gang bequem haben wollen, machen wir sie recht grell und fraß. Es wird sich aber mehr um verschiedene Grade der Stilisierung handeln, als um solche ausgesprochenen Gegensäte. Schon die Natur= anschauung beruht auf einer Konvention. Was die Zeitalter unter Natur versteben, darin unterscheiden fie fich ebenso wie in allem übrigen. Der Begriff der Natur unterliegt von Rultur zu Rultur Schwankungen, er wechselt mit den Rulturen. Er ift also kein so absolut feststehender und unter allen Umftanden tragkräftiger Ausgangspunkt. Man bezeichnet z. B. die minoische Kultur und Ornamentik als eine naturalistische, aber fie ift letten Endes und bei genauerer Betrachtung nicht weniger stilisiert als die ägyptische, deren Abstraktion nur eine wesentlich weiter fortgeschrittene ift, ohne daß man die Agppter aber darum gleich mit Scheffler als Gotifer oder mit Spengler als Breußen bezeichnen dürfte, was bei den Beziehungen des Breußentums zum Ornament aber jedenfalls originell ift. Und noch weiter in der Abstraktion als das ägpptische geht das mykenische Ornament, das eigentlich geometrisch ist oder linear abstraft gegenüber dem sigural-abstraften ägpptischen.

Da wir als Kinder auf die Welt kommen und über sinnliche Gegenstände urteilen, bevor wir den vollen Gebrauch unserer Vernunst erlangt haben, so werden wir durch viele Vorurteile an der Erkenntnis der Wahrheit gehindert, und es scheint kein anderes Mittel dagegen zu geben, als einmal im Leben sich zu entschließen, an allem zu zweiseln, wo der geringste Verdacht einer Ungewißheit angetroffen wird.

René Descartes

Es gibt Augenblicke in jedem Menschenleben, in welchen er eines Planes gewahr wird, der durch seine Planes, den nicht er entworfen hat und den nicht er ausführt, dessen Gedanke ihn gleichwohl entzückt, als habe er ihn selbst gedacht, dessen Ausführung ihn Segen und allereigenste Hörderung däucht, obwohl nicht seine Hände an ihr arbeiten.

Paul de Lagarde

Ich werbe nicht mübe werben, zu prebigen, daß wir entweder vor einer neuen Zeit ober vor bem Untergange stehn. Vorläusig glaube ich noch, baß Deutschland bas Serz ber Menschheit ist: barum glaube ich auch vorläusig noch an die Pflicht, Deutschland über die Lage ber Dinge zu orientieren.

Paul de Lagarde

Es ist ein Nationallaster der heute lebenden Deutschen, alles, was sie können, auf öffentliche Kassen abs zuwälzen, mögen diese dem Staate, der Provinz oder der Gemeinde geshören: dies Caster muß bei seder Gelegenheit und mit aller Energie bekämpst werden. Selbst ist der Mann.

Dem Tode zu entfliehen ist gewiß nicht schwer, weit schwerer ist es, der Schlechtigkeit zu entgehen, denn sie läuft schneller als der Tod. Von dem Tode wissen die Menschen nicht einmal das, ob er nicht etwa das größte aller Güter für uns ist, sie fürchten ihn aber, als ob sie ganz genau wüßten, daß er der Übel größtes sei.

Der Mensch sat kein Recht, sich selbst für ein Bevorrechtigtes Wensen in der Natur zu halten. Er ist mit ihren andern Produktionen gleichen Abwechslungen unterworfen. Die Ideen menschlicher Vortrefflichkeit gründen sich nur auf die Parteilichkeit, die der Mensch für sich selbst fühlt.

Baron von Bolbach

winder minn



So verliert sich die Entstehung des Ornaments in graue Vorzeit. Wir wissen, daß schon der paläolithische Mensch eine Ornamentik besaß. Demgegenüber vollzog sich der Prozeß der heute gebräuchlichen europäischen Schrift geradezu in geschichtlichen Zeiten.

Wenn auch die Schrift, vom Zwede aus gesehen, als Kommunikationswerkzeug entstand, so ist sie, in ihrer sinnlichen Darstellung, in ihrer graphischen Firierung doch auch ein Ornament. Und als Ornament nimmt sie genau an dem steten Umbildungsprozeß der Kulturen teil. Ihre ornamen= talen Schönheitswerte zu beobachten, darauf hat uns die Larisch=Schule aufs nachdrücklichte hingewiesen. Schrift und Ornament einer Zeit entsprechen sich; fie haben sich stets entsprochen, nur unsere Zeit läht nach mancher Hinsicht eine Dissoziierung zwischen beiden erkennen. Die Schrift ist ein magisches Symbol von ihren Unfangen an; selbst in der verrottetsten Entartung, die sie von irgendeinem Typenkitscher erhalten hat, steden noch Zauberkräfte. Ungeheuer weit hat sie sich von ibrem sinnlichen, physischen Ursprung entsernt, und doch begegnen einem Schriften, durch die es noch wie von Hieroglyphen her durchschimmert. Überfliegt man ihre Zeichen, wird man in unbestimmter dämonischer Weise an gewisse Reliefs auf kolosialen ägpptischen Tempelsäulen des mittleren Reiches erinnert. hinter jedem Buchstaben, hinter jeder Silbe glüht die leuchtende Welt ihres phonizischen Borzeichens auf. Dann ging die Abstraktion rapid. Nie aber blieb der ornamentale Charakter aus dem Spiel. Selbst die moderne Stenographie hat noch einen ornamentalen Zug. Es bedarf ferner keines hinweises, wie fabelhaft ornamental die chinesische und die japanische Schrift sind, wenn auch deren Entwicklung eine ganz andere war, wenn fie auch im Stadium der Sinneszeichen steden geblieben find. Banz nahe aber steht unserer Rulturansicht die arabische Schrift, die großartig mit dem arabischen Ornament harmoniert. Die Uraber sind es auch gewesen, die im außerordentlichsten Sinne ihre Schrift als Ornament verwendet haben, als prachtvolle Zaubertafeln stehen diese Abereinstimmungen zwischen der Schrift und der Maureske vor uns. Hier schließt sich überhaupt ein Ring. Über das germanische Tierornament und das keltische Bandgeslecht hinweg treffen Often und Westen wieder zusammen, die Mauren trugen die Urabesten bis weit in den Guden Krankreichs hinauf ihren Berwandten entgegen. Man könnte wesentliche Teile der europäischen Schriften als Urabesten bezeichnen, so wie überhaupt das Magische dem Raustischen im zweiten Jahrtausend nach Christus inniger verbunden zu sein scheint, als es dem oberflächlichen Blick vorkommt.

Man kennt die vortreffliche, sehr hilfreiche Theorie Verworns, des Physioplastischen und des Ideoplastischen. Physioplastisch nennt er alle Kunstäußerungen, die aus der Naturnähe hervorgegangen sind, die vom unmittelbaren Naturvorbild ihren Ursprung nehmen; ideoplastisch alle, die aus einem Gedanken= und Geistesleben hervorwuchsen, die auf einem Grundsatz der Naturserne sich aufbauen. Verworn behandelt ja ausschließlich die Naturvölker auf diese Grundzüge hin, aber die Nutzanwendung läßt sich umso weniger schwer machen, als ja Worringer und Verworn in ganzähnlichen Gedankengängen sich bewegen. Danach sind Dorer, Mykenier, Indogermanen, Gotiker, Erpressionisten Ideoplasten, Jonier, Kreter, Römer, Italiener Physioplasten. Es tut dem eigentslichen Wert der Theorie nicht viel Eintrag, wenn man ihr entgegenhält, das Ideoplastische sei doch im wesentlichen aus einer Konzentrierung und Kondensierung des Physioplastischen hervorgegangen, es sei nicht grundsätlich vom Physioplastischen verschieden, es sei nur eine spätere Entwicklungsstuse. Demgegenüber wird es vielmehr auf die Grundcharaktere der Völker und Stämme ankommen.

ū

U

6

M

ge

de

for

00

14

I

İ

de

3

6

Es ift schon so, daß das Nord=Süd=Problem immer noch zu den brennendsten Problemen der Zeit gehört. Der Weg des Deutschen zu sich selbst führt durch dieses Problem hindurch. Alles kommt darauf an, wie er es löst. Wirft man aber von hier aus den Blick auf die modernen Buchsonnamentiker und Schriftkünstler, so gilt es erst recht, sich in acht zu nehmen, um nicht in ein Schema zu verfallen. Nicht schlankweg, sondern nur unter Beigabe langwieriger Erläuterungen und Berzgleichungen könnte man sagen: dieses ist konstruktiv, jenes ist dekorativ. Es handelt sich auch sast immer um ein Mehr oder Weniger, nicht um reine Typen. Im Sinne der obigen Gegensählichzeiten wäre das Dekorative gleichbedeutend mit dem Süden, mit Apollinismus, mit Joniertum, mit der Renaissance; das Konstruktive träse dann mit dem dorischen, romanischen, frühgotischen, mit dem modernen Zwecks und Eisenstil zusammen. Da alle archaischen Stile tektonisch sind, hielt man sich, in einer zweiselhaften Rückübertragung, für berechtigt, sie gotisch zu nennen. Die Verworrenheit der Unschauungen in Stilsachen ist nicht dadurch gemindert worden.

Unsere moderne Schriftornamentiker bewegen sich in den verschiedensten Graden der Abstraktion. Zwischen Vogeler und Behrens liegt eine Welt, so groß wie zwischen Grasset und Roch. Es scheint, daß wir in der Beurteilung unserer Schriftkünstler zu historisierend gewesen sind; sie drängten vorwärts, aber wir lebten noch in der Vergangenheit und sahen zuerst das geschichtlich gebundene; sie waren zukunststrächtig, wir aber vergangenheitsssüchtig. Wir müssen einen schärferen Blick für die modernen Elemente in allem Schrift= und Schmuckschaffen gewinnen. Natürlich knüpsten sie in der Vergangenheit an, der in der venezianischen, der in der deutschen Renaissance, jener im Bieder=meier und jener im Rokoko, ein dritter in der Gotik, einer im Rlassizismus und einer im Unzialsstil. Und doch imprägnierten sie das alte Gut mit modernem Formgefühl, mit dem Geist der Gegen=wart. Auch dem historischen Ornament verschrieben sie sich nicht sklavisch. Manche Zeit war auch bald

ihm die Ahnenschaft, die historische Hertunft. Und dann läst sich aus ihm der Grad der Stilisterung ablesen. Dem Geometrischen steht das Ab=bildende, dem Konstruktiven das Dekorative, dem Geistigen das Naturalistische gegenüber. Aber wie oft gibt es in unserm modernen Schaffen klaffende Wider=sprüche zwischen Schrift und Ornament. Wie alle Kunst kann auch Buchkunst in höchster Qualität nur Folgeergebnis eines bedeutenden Menschen sein. Der guten Schrift folgt so der organische Zierat auf dem Fuße. Aber zuweilen ist auch ein hervorragender Schriftkünstler von der Sicherheit der Stilempsindung verlassen und sein Ornament hinkt bedenklich nach oder quält sich nur sehr geschraubt neben der Schrift hin. Hier wachsen dann jene fatalen mühsamen charakterlosen Ziersormenimitationen, die sich in der modernen Buchkunst nicht wenig breit machen.

Rezepte für den Umgang mit dem Ornament sollen hier nicht gegeben werden. Eher mag es zu wenig, als zu viel verwendet werden. Und dies Wenige auf den richtigen Rleck zu seten, das ist das Kunststüdt. Die gute Ornamentik, über die wir verfügen, wird erst dann zu ihrem Rechte kommen, wenn jeder Seter ein Runftler geworden ift, tein bloß Nachschaffender, sondern ein selbständiger, so wie der Schauspieler der Bruder des Dichters genannt werden muß. Fragen der Erziehung und des Geschmacks melden sich also auch hier. Und wie man kein guter Buchkünstler wird, wenn man das scheuklappenbewehrte Lluge ausschließlich nur auf die Schriftgeschichte gerichtet hält, und von der allgemeinen Runstgeschichte und vom Geschmack der Zeit gar keine Notiz nimmt, so kann man auch kein guter, kein funftlerischer Seter werden, wenn man nicht über den Setkaften hinausblickt und sich auch um die allgemeine Kunstentwicklung kummert. Es ist immer zu beobachten gewesen, daß nur jene, die das Banze ins Auge faßten, fich von engen oder geschmacklosen Bewerbswegen befreiten und die Runst des Setzens selbständig vorrückten. Barallele Entwicklungen liegen heute in Nolde, Schmidt=Rottluff, Heckel, Rokoschka vor. Das Problem der expressionistischen Buchkunst scheint noch nicht in Ungriff genommen. Jedenfalls wird der Setzer ebenso wie der Buchkünstler die künstlerischen Strömungen der Zeit in sich aufzunehmen und sich auf seinem Arbeits= felde mit ihnen auseinanderzuseten haben.

### Der Gieg

Von Otto Supp

er Rampf um Fraktur oder Untiqua ist endlich abgestaut. Wir brauchen daher nicht weiter zu fragen, ob ein solcher Streit wohl bei einer andern Nation als der deutschen denkbar gewesen wäre, sondern können uns mit der Feststellung begnügen, daß die deutsche Schrift amtlich um eine Nasenlänge gestegt hat. — Sehen wir uns die Früchte des Sieges an. Schneiden unsere Schriftzießereien jeht im Verhältnis weniger Lateinschriften als früher? Ihre Unzeigen im Urchiv suchgewerbe und andern Fachschriften lassen nichts davon erkennen. Erscheinen weniger deutsche Bücher und deutsche Zeitungen in lateinischer Schrift als früher? Wer möchte das behaupten? Macht etwa das Verliner "Echo", das sich groß und stolz: "Das Vlatt der Veutschen im Auslande" nennt, jeht den Deutschen über See die Freude, in der traulichen Heimatschrift zu erscheinen? D ja! Die Stichworte des Titels und Umschlags sind in deutscher, aber der Inhalt ist in lateinischer

Schrift gefett. Alfo gang fo und doch gerade umgekehrt wie bei vielen ausländischen Zeitungen, die, um aufzufallen, den Ropf in deutscher, den Inhalt aber in der für ihre Lefer heimatlichen Lateinschrift geben. Nicht genug damit. In der Nummer vom 19. Februar 1920 brachte das Blatt einen langen Auffat, worin sonnenklar bewiesen wurde: das Hauptübel, warum die Beutschen in der Welt so verhaft seien, bestehe darin, daß der Auslander keine deutschen Bucher und Zeitungen lese, folglich in Unkenntnis über das deutsche Wesen bleibe, und das nur darum, weil ihm "die deutschen Schriftzeichen zu viele Muhe machten". Abertausende von Auslandern gebe es, die der deutschen Sprache vollkommen machtig feien, aber weder deutsch Bedrudtes noch Beschriebenes lesen könnten. "Aus langjähriger geschäftlicher Erfahrung kann ich seitstellen, daß deutsch gedruckte Rataloge sofort in den Bapierkorb wandern." Das alles werde anders werden, meint der Berfaffer, wenn wir nicht weiter in eigensinniger Weise an dem Althergebrachten festhalten und den übrigen Bolfern fremd bleiben wollen. Wir follten daher "zum Gebrauch der Untiqua übergeben zum Wohle unseres Vaterlandes". Ich habe gerade diesen Auffatz eines Kaufmanns von nicht zu bezweifelnder deutscher Besinnung aus einer in hervorragender Weise vaterlandisch geführten Zeit= schrift gezogen, um an einem Bilde aus dem wirklichen Leben zu zeigen, welche kurzsichtigen Meinungen in diefer Krage verbreitet werden. Glaubt der Berfaffer wirklich, gebildete, der deutschen Sprache mächtige Ausländer ließen sich von einer Schwierigkeit, die unsere sechsjährigen Rinder spielend überwinden, abschreden? Und das, nachdem ihre eignen alten Urfunden, ihre ältesten ge= druckten Bucher und die Titelkopfe mancher ihrer größten heutigen Zeitungen, wie Times, Daily Mail, Daily Chronicle, Standard, Le Matin, Uftenposten usw., deutsche Schriften zeigen? Gerade der Raufmann follte doch mit dem Tatfächlichen und Erreichbaren rechnen. Der deutsche Ratalog fliegt in den Bapierkorb, solange er die gleiche Ware zum gleichen Breise anbietet, wie der englische Katalog. Das ist doch selbstverständlich. Bringt er aber ein günstigeres Ungebot, dann wird er forgsame Beachtung finden, gleichviel in welcher Schrift immer er gesett ist. Der Ausländer hat viel weniger Verständnis fur hohere Preise, als fur deutsche Lettern.

Wer nun herauszufühlen meint, hier werde gedeutschtümelt, der würde sich irren. Es ist beachtenswert, daß die sonst recht vielstimmigen Schriftkünstler sich in der Frage: Untiqua oder Fraktur?
einstimmig gezeigt haben. Nicht aus Herdentrieb, sondern aus den gleichen praktischen Ersahrungen
heraus stimme ich mit ihnen und sage: es wäre ein Schildbürgerstücken ohnegleichen gewesen,
wenn wir auf die große Unnehmlichkeit, uns je nach Bedürfnis und Gefallen zweier Schriftarten
bedienen zu können, verzichtet hätten. Es wäre eine Kriecherei gegen das Ausland gewesen, wenn
wir die deutsche, und ein sinnloses Ausschlagen des Erbguts, wenn wir die lateinische Schrift aufgegeben hätten. Eine Eselei auf jeden Fall! Schier unglaublich nur, daß es so vielen Redens und
Schreibens bedurfte, sie zu verhüten.

Nun, schließlich ist es doch gelungen. Es ist jett nicht mehr die Frage, ob Altschrift — nebenbei ein ganz versehltes Reklamewort! — oder deutsche Schrift, sondern die Frage steht: wo ist die eine, wo die andere am Plat? Mein Glaubensbekenntnis darin ist kurz: Alle Bücher und Zeitungen in deutscher Sprache, auch die fachwissenschaftlichen. Alles, wobei es auf ein eigentliches Lesen antommt, dürfte und sollte auch in deutscher Schrift gedruckt werden. Da aber, wo die Schrift monumental wirken soll, wo sie nicht so sehr eine Mitteilung zu machen hat, also wo sie wenige

Worte dem Auge einprägen soll, da ist die lateinische Schrift ganz unentbehrlich. In dritten Källen endlich, 3. B. bei Bedichten oder Huldigungsschriften, wo es nicht nur auf den Inhalt, sondern ebensosehr auf die außere Erscheinung ankommt, haben alle andern Grunde vor der jeweiligen Ent= scheidung des guten, geschulten Geschmacks zurückzutreten. Dierzu gehören Erläuterungen. Die Unsicht, wissenschaftliche Sachen mußten in lateinischer Schrift gedruckt werden, stutt fich naturlich nicht auf die alberne Unnahme, ausländischen Gelehrten, denen die Sprache der deutschen Bücher verständlich sei, machten deutsche Lettern Schwierigkeiten, sondern sie gründet sich auf ein Urteil Jakob Grimms. Man braucht dies Urteil aber nur zu überprüfen, um zu erkennen, daß es längst seine Gültigkeit verloren hat. Gelegentlich der Befprechung eines Werkes von Dorow über Denkmäler alter Sprache machte Grimm auf einen Rehler aufmerkfam und schloß daran: "das rührt wieder von den sogenannten deutschen buchstaben her, deren schrift, sat, correctur leichter fehlerhaft wird. bei herausgabe altdeutscher denkmäler sollte auch aus einem andern grunde davon abgestanden werden. Die zur zeit der erfundenen buchdruckerei gebrauchten eckigten typen haben eine in früheren jahrh. noch nicht dagewesene härte und schärfe der umrisse, machen daber einem in handschriften des 9.—12. jahrh. belesenen den eindruck der untreue. ein W. G. E. steht von den zügen der Freckenhorster Urkunde sicher ferner als W. G. T." So schrieb Zakob Grimm im Zahre 1824. Und obwohl er nur von der Wiedergabe alter Dentmäler spricht, huldigt die gelehrte Welt dem Ultmeister deutscher Sprach= forschung heute noch durch den Lateindruck, vielfach sogar durch Nachäffung der kleinen Unfangsbuchstaben. Man sehe sich nur ein paar Bucher aus Grimms Zeit an und seder wird dem Meister in der Berurteilung von deren verschnörkelter Schrift beistimmen. Aber welch ein Unterschied zwischen dieser und den Schriften, die unsere besseren Schriftkunstler in den letten Jahrzehnten geschaffen haben! Manche, wie die Neudeutsch von Genzsch und die Liturgisch von Klingspor, schließen sich in ihren Gemeinen Grimms Idealen, den schönsten alten Schriftbildern, so treu an, als ein Eppendruck, ohne zu altertümeln, einer Handschrift nur nahekommen darf. Bei andern wieder ist das unterscheidende Rennzeichen des Einzelbuchstabens unter Verzicht auf alles Nebensächliche so herausgemeißelt, daß das Schriftbild an Ruhe und Leserlichkeit von keiner Lateinschrift übertroffen wird und auch der weniger gebildete Ausländer sie zügig lesen kann. Heute zu verlangen, wissen= schaftliche Werke müßten in lateinischen Lettern gedruckt werden, ist ein verknöcherter Zopf.

Man hat viel herumgepröbelt und jede Partei beweist mit ärztlichen Gutachten, daß ihre Schrift das Auge weniger anstrenge. Ich halte mich darin nur an die eigne Beobachtung. Bei andern mag es anders sein, aber ich lese deutschen Druck erheblich rascher und sicherer und mein Auge ermüdet auch bei anhaltendem Lesen kaum. Vielen geht es ebenso. Deshalb jedoch verlangen, aus patriozischen Gründen müsse bei uns alles deutsch gedruckt werden, hiese Vaterlandsliebe mit Patriotismus verwechseln.

Nur der Laie kann die Frage aufwerfen, welche von beiden Schriften die schönere sei. Dem Fachsmann kommt das so vor, als wenn einer fragte: was schmeckt besser, Rindsleisch oder Upfelstrudel? Für die seinere Empfindung gibt es in jeder Schriftart begeisternde, befriedigende, gleichgültige und abstoßende Orucke. Der Urteilskähige kennt nicht nur die Grenzen der Verwendungsmöglichkeit beider, sondern auch die zwischen Großs und Rleinbuchstaben innerhalb jeder von ihnen, sowie das Verhältnis der Handschrift zum Oruck, während die parteitrübe Urteilslosigkeit alles durcheinanders

wirft. So erinnere ich mich einer großen Abstimmung, die zugunsten der deutschen Schrift aussiel. Undern Tages berichtete der Gegner jubelnd, die Brüfung der Unterschriften habe gezeigt, daß die meisten der herren ihren Namen in lateinischen Buchstaben geschrieben hätten. Warum denn nicht? Stempelschnitt, Buß und Satz von Antiqua= und Krakturgemeinen kosten denselben Zeitauswand. Aber das Schreiben der regelrechten deutschen a b d h p r u w kostet so erheblich mehr Zeit als das rasche Ziehen der lateinischen abdhpruw, daß es doch verständlich ist, wenn auch ein feuriger Verfechter der deutschen Druckschrift in seiner Handschrift entweder erstere bis zur Unfenntlichkeit vereinfacht, oder gleich die lettern verwendet. Es liegt doch nicht die geringste Beranlaffung vor, seine private Handschrift mit der allgemeinen Druckschrift in Einklang zu bringen. -Wie oft hat man gezeigt, daß fich kein leserlicher Satz allein aus deutschen Großbuchstaben herstellen läft. Gewiß! Umgekehrt ist die Berwendung bloß von Aleinbuchstaben der deutschen Schrift zu deforativer Wirfung nicht nur möglich, fondern schon vor einem halben Jahrtausend in täglichem Gebrauch gewesen, während das bei Untiquagemeinen kaum noch versucht wurde. Diese sind nämlich, als Einzelformen betrachtet, reizlofe, nacte Nühlichkeiten, während der kleine gotische Binselbuchstabe ein kunstlerisch verwendbares Bebilde ist. Sie verhalten sich zueinander, wie die praktischen Drahtftifte zu geschmiedeten Nägeln. Uuf die Rleinbuchstaben der Lateinschrift kann der Rünstler leicht, auf deren Großbuchstaben kann er niemals verzichten. Ebensowenig auf die deutsche Schrift. Wie bei einem klassischen Marmorbildwerk eine Sockelinschrift in deutschen Buchstaben gegen sein Empsinden verstoken würde, ebenso verstieße eine Untiquaschrift auf einer gotischen Holzskulptur dagegen. Mit dem sichern Stilgefühl, das dem wohlgepflegten Handwerke innewohnt, haben unsere Vorsahren die römische Steinschrift für ihre Zwecke umgemodelt. Sie schufen daraus jene monumentalen und doch so gemütlichen vollen Rundbuchstaben, die wir Unzialen nennen und die ebenso prächtig wirken, wenn fie einzeln einer Reihe hagerer Mönchsbuchftaben vorangehen, als wenn fie wie wohlbepfründete Brälaten unter fich zufammenftehen. Über auch diefe überauß gefchmackvolle Schrift ift nicht imftande, es im Buchdruck mit der Verwendungsmöglichkeit der Untiquagroßen aufzunehmen. Sie wurde daher nur zu Anfangsbuchstaben und als Auszeichnungsschrift, und auch das nur selten, benutt. Wie geschaffen war sie dagegen zu Siegel= und Münzumschriften. Bei ersteren wird sie daher vom Beginn des 12. Jahrhunderts bis ins 15. Jahrhundert hinein fozusagen ausschliehlich verwendet. Erst als die Siegel der Wachsersparnis wegen kleiner und ihre Umschriften langer wurden, wird fie von der Fraktur abgelöft, die aber bald den Untiquagroßen weichen mußte. Uuf Münzen hielt sich die Unziale noch länger, um dann mit dem 16. Jahrhundert nicht von der Kraftur, sondern ebenfalls von der Antiqua verdrängt zu werden. Die Mode der "deutschen" Fraktur hat die deutsche Műnze gar nicht mitgemacht! Überhaupt gibt es nur soviele Műnzen mit Krakturschrift, daß man gerade noch ertennt, wie auch früher schon hie und da Quertöpse austauchten, die sich über die vom gefunden Handwert gleich ertannte Zatfache hinwegfetten, daß die Blaftit andere, die Schreib= schrift andere und die Druckschrift wieder andere Schriftsormen benötige. Und das nicht etwa kunstdoktorlicher Theorien halber, sondern weil der Stoff selbst und seine Bearbeitung das sordern, weil beide dem feinfühligen Dhr des felbstichaffenden Meisters verkunden, was "guter Geschmad" fei. Die Nukanwendung auf die in unfern Münzen und Briefmarken zutage tretende sieghafte amtliche Nafenlange zu ziehen, sei dem Lefer überlaffen.

\* 152 \*

li

N

ň

de

16

de

da

E

de

B 15

7

ge

6

a

Q

p 6 11

Torre

は、

343

mir pril

fte de ingen -

mile

drift:

action

nanci udit

Drak

ide at Die k

ofin's

n. II.

TE

pitte

inte

tath

PHR

TIE.

NE.

nin.

min'

1

be

W

1

Di.

# Vorstufen der Schrift

Bon Brof. Dr. R. Weule, Leipzig

I. Wefen und Entwidlungsgang der Schrift.

is vor kurzem sah man das Problem der Entstehung unserer Schrist endgültig gelöst durch die altüberkommene Ungabe, sie gehe auf die Allerweltskünstler des Altertums, die Phöniker, zurüd. Seitdem deren Ersinder= und Entdedernimbus geschwunden ist, vor allem aber, seitdem wir durch spstematische Ausgrabungen im vorderen Orient weit, weit über das Ende des 2. vorchristlichen Jahrtausends und damit die Blütezeit des phönikischen Handels und der phönikischen Rultur nach unten dringen und dabei immer ältere Schristproben sinden, die recht wohl die Väter des sogenannten phönikischen Alphabets sein können, ist jene anscheinend so sest wohl die Väter des sogenannten phönikischen Alphabets sein können, ist jene anscheinend so sest wohl die Väter des sogenannten der Daufen geworfen, allerdings um nunmehr einer ganzen Flut von Theorien den Platz abzutreten.

Es ist nicht die Aufgabe der Ethnographie, nun gerade den Vorformen unferer Buchstaben= schrift nachzugehen; das ist vielmehr Sache eines ganzen Rompleres jener Disziplinen, die sich mit dem Werden und Wachsen der alten und der neuen Hochkulturen befassen. Gleichwohl sei festgestellt, daß das Hinabreichen unserer Schrift bis in vorgeschichtliche Zeiten sich immer deutlicher als das Ergebnis der neueren urgeschichtlich=philologischen Untersuchungen herausstellt, ganz gleich auf wel= chen der beiden Boden man sich stellt. Der philologische halt nach wie vor an dem hoheren Alter und der größeren Kulturhöhe des vorderen Orients, vor allem des Zweistromlandes und Agyptens, Spriens und Kleinasiens, der griechischen Inselwelt und Griechenlands selbst vor dem barbarischen Nordwesteuropa fest, das alle bemerkenswerteren Rulturgüter einschließlich der Metalle, alle kunst= gewerblichen Techniken und Stilrichtungen und natürlich auch die Schrift aus dem früher erwachten Südosten erhalten habe. Der alte Standpunkt "Ex oriente lux" wird also vollinhaltlich beibehalten. Unter den Prähistorikern teilen die Skandinavier diesen Standpunkt, im Begensat zu dem maßgebenoften Teile der deutschen Rachgelehrten, die mehr und mehr dazu übergehen, den oftmittel= meerisch-westasiatischen Kreis seiner altüberkommenen Vorrechtsstellung zu entkleiden, um sie Sudwest= und Nordwesteuropa zu übertragen. Hausformen und Grabbau, vielerlei Geräte und ihre Ornamentik, ferner die Metalle und die Runft ihrer Bearbeitung, schließlich die Bölker selbst, ihre Sprachen und fogar die Unfange unserer Schrift, alles das sei danach einstmals vom Westende des Mittelmeeres nach dessen Osten, gleichzeitig aber auch von Mittel= und Westeuropa nach Sud= osten gewandert, um auf den vorklassischen Rulturboden Griechenlands und seiner östlich angrenzen= den Nachbarschaft in einem Bunkte zusammenzutreffen 1).

Mit dieser Verlegung des Ausgangsherdes unserer Rultur in den Westen und Norden werden, wie gesagt, auch die Anfänge der Schrift in Zeiten zurückversett, die um Jahrtausende über den bisher angenommenen Entstehungszeitpunkt zurückragen. Wilke und Rossinna stellen recht entwickelte Schriftsormen bereits für das jungsteinzeitliche Portugal von 4000 v. Ehr. fest; ich bin sogar noch weiter gegangen, indem ich die Frage aufgeworfen habe, ob nicht sogar gewisse Zeichen und Bild=



11. Amangamek makdopannek alendyuwek Die großen Fische, die zahlreich waren, einige (der Menicher metzipannek frachen ihe auf



12. Manitodasin mokol wichemap Gehetmitsvolle Tochter "Palpal" payat, payat, domm fomm" tam fie, sie fie fam, balf allen.



13. Nanabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Manabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Annabusch, Manabusch, Manabusch, Wemimokom, Annabusch, Annabusch, Wemimokom, Annabusch, Annabusch, Wemimokom, Annabusch, Annabusch, Wemimokom, Annabusch, Annabus



14. Linapima, tulapima. tulapewi Die Leute da, bie Schildtrötenleute da, bie Schildtrötenleute da, bie Schildtrötenleute find beisammen.



15. Wischanem tulpewi. pataman er beten tulpewi, poniton, die Schildtrötenleute, fle übrig bleiben zu lassen, sie zu retten.



16. Kschipehelen, penkwihilen kwamipokho,
Das Wasser verran, troden wurden die Fessen Wasser wis judier, sitwalikho. Maskanwagan palliwi, palliwi, beterbeste Hobse. Ubles Geschen ift vorüber, ist vorüber.

Abb. 1. Der Flutbericht aus dem Walam Dlum der Belawaren, Nordamerifa werke unzweideutig bilderschriftlichen Charakters aus dem letzten Zeitraum des Paläolithikums genetisch mit der sogenannten phonitischen Schrift in Zusammenhang zu bringen sind.

Wir sind alle in der Anschauung erzogen worden, die Schrift sei als die wahre Grundlage aller Höchstfultur auch nur sehr hohen Rulturstufen vorbehalten; niedere Völker seien gar nicht fähig, sie zu ersinden, einmal weil kein Bedürsnis dafür vorliege, sodann weil sie auch intellektuell dazu außerstande seien. Über das Moment der Begabtheit zu philosophieren ist müßig, seitdem wir aus der Völkerkunde gelernt haben, daß zwar die Gesamtkultur jedes einzelnen dieser Völker

uns niedriger erscheint als unsere eigene, daß aber doch der einzelne "Wilde" eigentlich nicht "dümmer" ist als der Durchschnitt bei uns auch. Wo man junge Individuen der Naturvölker frühzeitig ihrem Lebensraum entnommen und mit Weißen zusammen erzogen hat, sind sie im großen und ganzen nicht aus dem Gesamtrahmen Gleichaltriger herausgefallen. In Wirklichkeit ragen wir ja vorzwaltend nur durch unsere Technik so himmelhoch über die Naturvölker hinaus, und auch die ist, wie man sich immerfort erinnern sollte, wahrlich jung genug.

Aber das Bedürfnis? Sollte ein solches wider alles Erwarten etwa doch vorhanden sein? Vor der Beantwortung dieser Frage muß man sich erst einmal klarmachen, was denn die Schrist eigentlich will. Der Sprache wie der Schrist gemeinsam ist, daß sie für das Ding se ein Zeichen gebrauchen. Bei der Sprache können das Geste und Gebärde, der gesprochene Laut oder der Ton eines beliebigen Instrumentes sein, sofern irgendeine Menschengruppe ihnen durch gegenseitige Ubereinkunst eine bestimmte Bedeutung untergelegt hat. Auch wir verwenden neben der Sprache unserer Sprechwerkzeuge selbst Gebärden und Signale aller Art weit mehr und umfassender, als uns gemeiniglich zum Bewußtsein kommt.

Allen diesen Außerungen gemeinsam ist der Umstand, daß sie lediglich dem Augenblicke dienen. Ist das Wort verhallt, die Geste beendet, das Signal verklungen, so holt keine Macht der Erde sie zurud. Die Schrift hingegen ist dauernd, bleibend; sie ist lesbar, solange die bedeutungsvollen Zeichen erkennbar sind.

Mit diesem Hinweis auf die Dauerhaftigkeit stoßen wir ganz von selbst auf Wesen und Endzweck der Schrift; sie soll Zeit und Raum überbrücken, indem sie dem Schreiber selbst oder seinen Zeitgenossen oder seinen Nachsahren die Möglichkeit gewährt, etwas vordem in deutz oder lesbaren Zeichen Fixiertes nach beliebiger Zeit in sich aufzunehmen und sich inhaltlich zu eigen zu machen. Dieses Bedürfnis nun ist zweisellos, wenn auch vielleicht nicht allgemein, so doch viel weiter verzbreitet, als wir anzunehmen gewohnt sind. Den Beweis erbringt uns wiederum die Völkerkunde,

die sich damit auch für die Geschichte der Erforschung der Schrift als die wahrhafte Grundlage erweist.

1611

illine

Dala

nphi

Vint.

man

One

r bete

Wh

rim

cour

TO

heit :

mi de

ar di

Jolt

ibre:

janja.

1 00

1, 13

17

igent

日郎

In

itiz

:aht

di-

酢

Unsere gegenwärtige Schrift besteht auß 25 verhältnismäßig einsachen Zeichen. Trotdem kommen wir damit im gewöhnlichen Leben auß, obgleich schon die kleinste Stichprobe die ganze phonetische Unzulänglichkeit des Systems offenbart. Wörter wie Besen und Regen im Deutschen oder die mannigsache Außsprache ein und desselben Vokals im Englischen sind nahelegende Belege (wie auch dieses Wort selbst). Für streng wissenschaftliche Zwecke



Abb. 2. Bilderidriftliche Felszeichnung aus dem Tule-tal, die hungerenot einer Indianerhorde darftellend

bedienen wir uns deshalb auch notgedrungen eines sogenannten Standardalphabets, bei dem schon für die feinste Tonnuance ein besonderes Zeichen gesetzt wird.

Noch ein weiterer Mangel scheint dem Alphabet anzuhaften, der nämlich, daß es für jeden einzelnen Laut ein besonderes Zeichen schreiben muß. Die Schwerfälligkeit wird uns klar bei dem Verzgleich mit dem Rebus, wo ich den ganzen Begriff "Straße" oder "Wand" oder "Pferd" durch je die Zeichnung oder Stizze eines solchen Objektes wiedergebe. Also bedeutet unsere Buchstabenschrift letzten Endes einen Rückschritt! möchte man unwillkürlich ausrufen. Gemach. Jeder Kenner des Rebus weiß, daß ich beim Anblick jener Zeichnungen statt der Wörter "Straße, Wand und Pferd" mit ebensoviel Recht auch "Gasse, Mauer oder Roß" lesen kann, während die Buchstaben Straße, Wand, Pferd nur eine einzige, vollkommen unzweideutige Lesart zulassen. Sie stellen demnach also doch etwas Höheres und Vollendeteres dar, um so mehr, als die Kombinationszund Permutationskähigkeit der 25 Buchstaben zuzüglich der Diphtonge ebenso unendlich ist wie bei den musikalischen Tönen.

Der beim Rebus aufgedeckte Übelstand der Mehrdeutigkeit desselben Vildes wird bis zu einem gewissen Grad aufgehoben durch zwei äußerlich belanglose, schriftgeschichtlich aber gleichwohl bedeutsame Vorzüge. Der eine ist der Umstand, daß die Vilder für Wörter oder Silben noch wenig oder gar nicht abgeschliffen sind, so daß der Gegenstand noch für jedermann erkennbar ist. Damit besteht die Möglichkeit, daß jedweder die Vilder nun auch in seiner eigenen Sprache lesen oder besser deuten kann; mit anderen Worten: die einzelnen Vilder sind Glieder einer Vilderschrift, die noch nicht jene strenge Vindung von Vild und Laut bedingt, wie es bei unseren Vuchstaben der Fall ist. Ein b, k, p, t muß der Angehörige jedes Volkes, das auf das phönikische Alphabet eingeschworen ist, im großen und ganzen ebenso lesen, wie wir es tun, während der Chinese und Japaner oder der Aztek nichts mit ihnen anzusangen wüßte. Das Vild einer Wand, einer Straße, eines Hauses wird jeder Mensch hingegen ohne Schwierigkeit "lesen" können, sosern ihm die dargestellten Begriffe überhaupt geläusig sind.

Der andere Vorzug läuft auf folgendes hinaus. Unsere Buchstaben sind zusosagen abgeschliffene

\* 155 \*

Abb. 3. Bilderidriftliche Darftellung eines Jagdzaubers

Rebusbilder, die je nur einen einzigen Laut darstellen. Bestimmte Gruppen von ihnen nennen wir Silben, die sich in vielen Fällen zu mehrsilbigen Wörtern zusammensetzen. Mehrere bis viele Wörter bilden dann einen Satz. Im Rebus bedeuten die Einzelbilder wohl nie einen einzelnen Buchstaben, sondern fast immer eine Silbe, seltener ein ganzes Wort. Der Rebus

ist also im wesentlichen eine Silbenschrift. Hierbei besteht nun die Gewohnheit, das Bild einer bestimmten Silbe auch da zu verwenden, wo der Laut es irgendwie gestattet, ohne daß auf den Sinn Rücksicht genommen würde. Ich kann die Silbe Wand also ohne Schwierigkeit in Wörtern wie Gewandtheit, Bewandtnis, Verwandtschaft, sa selbst dem bayrischen "Unwort" Gschwandtner verswenden, ohne gegen das Prinzip der Rebusbilderschrift zu verstoßen. Leicht kann ich mir dann außmalen, daß alle Teile einer Schrift aus derartigen Silben bestehen, die, als von ihrer eigentlichen Bedeutung unabhängig, überall verwendbar sind, wo der darzustellende Laut es erfordert. Wir werden sehen, daß nicht wenige Teile der Menschheit unabhängig voneinander bis zu dieser Stuse der Schriftentwicklung vorgedrungen sind.

Als höchsten organischen Bestandteil unserer Sprache haben wir den Sak genannt. Bei unserer Schrift feht er sich aus Wörtern zusammen, während diese wieder je aus einer bis mehreren Silben, die Silben je aus einzelnen Buchstaben bestehen. Der Satz "Der Arzt heilt den Kranken" illustriert das in unzweideutiger Weise. Nun versetze man sich einmal in die Seele eines in unserem Sinn schriftunkundigen Naturmenschen. Wie wird er etwa den in senem Satz geschilderten Vorgang darstellen? Bermutlich doch so, daß er den Borgang selbst stizziert; er malt den Kranken auf seinem Schmerzenslager und neben oder vor ihm den Medizinmann in einer Bose, wie sie der Therapeutik seines Volkstums entspricht, also wie er durch ekstatischen Tanz oder sonstige magische Beranstaltungen den Krankheitsdämon austreibt oder die schädliche übernatürliche Macht sonstwie zu bannen sucht. Neben dem Zeichner selbst wird jeder Stammesgenosse dem weißen Forscher das Bild ohne weiteres zu deuten vermögen; babei wird indeffen jeder Deuter gang gewiß andere Ausbrude gebrauchen. Wir haben alfo mit anderen Worten auf diefer Stufe noch keinerlei fprach= liche Bindung; sie wählt vielmehr nur erst bestimmte, einander sicherlich verwandte Vorstellungen oder Bedanken, die aber von jedermann mit gang willfürlich gewählten Worten wiedergegeben gu werden pflegen. Für das internationale Verständnis ist diese Stufe der Vorstellungs= oder Bedankenschrift das beguemste, weil einzige Hilfsmittel, eben weil jeder sie lesen kann, nur schade, daß fie auf Grund ihrer offenkundigen Mängel zu einem wahren Verstehen über die Klüfte völkischer Unterschiede und kultureller Gegensätze doch nicht hinreicht. Dazu sind die gleiche Denkart und der gleiche Vorstellungsfreis eine unerlähliche Voraussetzung.

Der Entwicklungsgang aller Schrift, wie wir ihn hier in kurzen Zügen rückwärts verfolgt haben, stellt sich also von unten herauf folgendermaßen dar. Den Anfang bildet die zeichnerische Dar-

f ji

I THE

Stiller.

I, det

ribiz

Meter

In tita

1 Cine

n But

r Cili

Rote

ner be

1 Cir

th at

er de:

n and

tier

M.

Ente

ner

61

ifen

eten

Bor

nten

det

int

Dif

100

m

Ď:

17

711

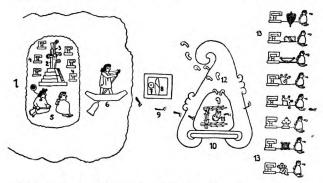

Abb. 4. Darftellung der Sage von der Einwanderung der Agteten in Mexito nach einer agtetischen Bilderichrift

tausendmal leichter zu Stift, Farbe oder Meißel als der andere, der nichts erlebt. Nächst dem ist es die Erinnerung, aus der geschöpft wird, um bestimmte Vilder optisch vor dem geistigen Auge zu strieren. Meine schwarzen Gewährsmänner zeichneten nie den Raubzug einer Uffenherde auf ihr Feld schlechthin, sondern stets ein ganz bestimmtes, ost schon Jahre zurückliegendes Ereignis dieser Urt, nie eine Kokospalme an sich, sondern ein ganz bestimmtes, durch irgendein Geschehnis oder eine Eigentümlichkeit in ihrem Gedächtnis hasten gebliebenes Eremplar. Von einem Lesen in unserem erakten Sinn, d. h. der akustischen Ausblöfung eines ganz bestimmten Lautes beim Anblick eines bestimmten optischen Vildes, ist hier noch nicht die Rede; jeder Deuter kann vielmehr die Worte wählen, die seinen Vorstellungen beim Anblick des Vildes entsprechen. Gedanken= oder Vor= stellungsschrift ist wohl die tressendste Vezeichnung für diese Stuse.

Die Hinaufentwicklung dieser Ur=Vilderschrift ist, wo immer sie stattgefunden hat, in der Richtung erfolgt, daß zunächst für die Vilder ein feststehender Text entstand. Das Mittel dazu besteht in der vielsachen Wiederholung, der Mutter für allen Abschliff. Man ersann sestgefügte Verse oder Prosa bestimmten Wortlautes, die man bei Demonstration der alten Vilderschristen der heranswachsenden Jugend des Stammes zum Einprägen vorsprach oder vorsang. Ein historisch gut besglaubigtes Veispiel ist das Walam Olum des bekannten Indianerstammes der Velawaren. Walam Olum heißt "wahrheitsgetreue Malerei"; es ist eine auf fünf Virkenrindenblätter in Vilderschrist geschriebene, aus voreuropäischer Zeit stammende Chronit jenes Volkes, die mit dem Vericht über die Erschaffung der Welt beginnt, sodann die Erzählung über die große Flut folgen läßt und mit der Veschichte des Volkes endigt. Den Vildern entsprechen Verse mit seststehendem Text, die, wie gesagt, früher wohl nach einer bestimmten Melodie gesungen wurden. Abb. 1 stellt den Ansang des Flutberichts nach Dr. John Löwenthal dar. Manitodasin (die geheimnisvolle Tochter) ist die Mondsfrau, die nachts das Voot fährt, Nanabusch der Heilbringer, der Gott des erwachenden Lebens in der Natur. Der Sinn der Varstellung ist also: die große Flut ist hereingebrochen; Riesenssische fressen die Menschen aus. Die Mondsfrau rettet die Menschen aus ihr Voot.

Gleichzeitig mit dem Text nehmen auch die Bilder selbst nach und nach sestere, konventionelle Formen an: sie werden stereotyp und kehren stets in derselben Gestalt wieder. Das gilt in den nordamerikanischen Bilderschriften 3. B. für die kopflose Figur, die ein totes Individuum bezeichnet,

\* 157 \*

1800|01. 30 Datota werden von den Krähen-Indianern getötet.

1832|33. Der Bater des "Einsamen Jundes" bricht ein Bein auf der Büffeljagd.

1802|03. Die ersten beschlagenen Pierde werden in die nördliche Prärie gebracht.

1845|46. Es gibt viele Büffel, was das zum Trodnen aufgehängte Büffelsteich deweist.

1848|49. Ein Datota wird durch einen Lanzenwurf getötet.

 $\mathfrak{B}$ 

Abb. 5b. Jahreszeichen vom Wintercount Des Lone=Dog

für die rotgemalten Gliedmaßen, die eine entsprechende Verwundung kennzeichnen, und Anderes mehr.

1

1.1

íón

pid

Gd

fola

prů

trili

aud

dan

ferr

alle

gen

fir

Ed

Ed

nod

ma fel

7

isi

1

3

1

3

3

hit

Mit dem Ständigwerden desfelben Bildes für denfelben Laut ift der eigentliche Schritt von der Vorstellungsschrift zur Sprachschrift getan. Von hier aus ist die Entwicklung zum mindesten theoretisch einfach; an die Stelle

der vereinzelten Abereinstimmung zwischen Bild und Laut tritt diese Errungenschaft als Regel. Bei Sprachen mit einsilbigen Wörtern, wie dem Chinesischen und den Sudansprachen, stellt diese Sprachschrift dann eine Wortschrift dar, in der jedes Bild je ein ganzes Wort darstellt. Tatzsächlich besitzt die chinesische Schrift für jedes ihrer 50000 Worte je ein ganz bestimmtes, scharf umrissens Zeichen. Im Bereich der Sudansprachen besitzen wir lediglich ein paar künstliche, eigens erfundene Schriftspsteme. Trotzdem ist auch hier der geschilderte Charafter ganz deutzlich erkennbar.

w

Bei anders gearteten Sprachen ist der Prozes damit noch nicht zu Ende; hier geht die Entwicklung vielmehr in der Weise weiter, daß die abgeschliffenen Bilder zunächst auch wieder Silben
darstellen. Diese Silben sind, ohne Rücksicht auf den Sinn, überall dort verwendungsfähig, wo
der gleiche oder ein anklingender Laut in uns wachgerusen werden soll, wie wir es von unserem
Rebus aus kennen. Diese Stufe sinden wir als Endsorm bei gewissen afrikanischen Bilderschriften,
bei der Schrift der alten Mana in Mittelamerika und einem Teil des Uzteksischen, mit großer
Wahrscheinlichkeit ferner bei den noch unenträtselten Schriftspstemen der alten Hettiter in Kleinasien
und der Osterinsulaner im fernen Stillen Ozean; als Durchgangsphase schließlich im Altägpptischen
und Babylonisch-Assprischen. Das Agyptische hat, wie hier bemerkt sein möge, das bemerkenswerte
Kunststück fertiggebracht, neben dieser Silbenschrift auch noch unverwischte Reste ältester Vorstellungsschrift und daneben ganz modern anmutende buchstabenschriftliche Prinzipien miteinander
zu vereinigen.

Der letzte Schritt besteht endlich im Abschliff der Silbenschrift zur Lautschrift. Den Weg dazu hat jeder von uns in seiner Kindersibel ganz unbewußt vor Augen gehabt, er besteht darin, daß das nunmehr ganz abgeschlissene Zeichen immer mehr die Bedeutung der ganzen Silbe verliert, um diejenige ihres Anlautes anzunehmen. L für Löwe, T für Tisch, E für Esel, O für Ofen sind sprechende Belege für diesen psichologisch und technisch gleich sessen. War bei der Silbenschrift wenigstens noch hier und da das Urbild zu erkennen, so geht diese Möglichkeit nunmehr nahezu endgültig verloren. Auch wir können ja nur noch mit einiger Wahrscheinlichkeit die Urbedeutung einzelner unserer Buchstaben sessessen.

Bevor wir die Probe aufdas Exempelmachen, d. h. die im ersten Ab=schnitt skizierten Ent=wicklungsprinzipien der Schrift an Hand ver=folgbarer Beispiele nach=



Abb. 8. Mibidi=Gdrift aus Weftafrita

prüfen, bedarf es noch des Hinweises auf eine ganze Reihe von Erscheinungen, die dem Mitzteilungsbedürfnis des Menschen über Zeit und Raum ebenfalls entgegenkommen, also gewissermaßen auch unter den Begriff der Schrift fallen. Viele von ihnen sind uns allen ganz geläusig, ohne daß allerdings ihr Schriftcharakter uns jederzeit zum Bewußtsein käme; andere wieder liegen uns ferner; wirklichen Schriftcharakter hat, von einer bestimmten Gruppe abgesehen, keins von ihnen allen; sie ersehen vielmehr das, was wir Schrift nennen, nur bis zu einem gewissen Grade — Grund genug, sie unter der kurzen Bezeichnung Schriftersat zusammenzusassen.

Die allgemeinste und häusigste Gruppe stellen jene Merkzeichen und Gegenstände dar, die in dem Volksgenossen eine entsprechende Vorstellung hervorrusen sollen. Alle unsere symbolischen Firmenschilder mit ihren Riesenhandschuhen, Riemmern und Brillen, Stiefeln und Trauringen, Schlüsseln und Zisserblättern usw. gehören hierher; sie entstammen noch einer Zeit allgemeinerer Schristunkundigkeit, erfüllen aber ihren Zweck der weiten Sichtbar= und Deutbarkeit auch heute noch in bester Weise, besser manchmal als die verschnörkelten Stilübungen so mancher Schilder= maler. Das Aushängeschild so manchen alten Wirtshauses führt insofern schon zu wirklicher Vor= stellungsschrift im erakten Sinn hinüber, als der gemalte und ausgehauene "Weiße Hirsch" oder "Rote Ochse" bereits den Austakt zum späteren wirklichen Schreiben bilden.

Andere Verständigungsmittel sind die über fast alle Völker der Erde verbreiteten Eigentums=
zeichen, die Zählmarken und Wegzeichen. Die meisten Viehzüchter der Erde zeichnen ihre
Tiere mit Marken, die jedwedem im Stamme bekannt sind und von jedem auch respektiert werden.
Unsere Monogramme gehören hierher, das Musterschutzeichen und selbst noch die Reklamemarke.
Von den Zählmarken ist der Rerbstock am bekanntesten; in entlegenen Teilen Europas dient er
noch heute zum Festhalten von Zahlbegriffen; ursprünglich bedeuteten seine Zeichen eine Gedächtnishilfe für die verschiedensten Dinge und Angelegenheiten. Er entsprach damit etwa dem Knoten im
Taschentuch, der im Sinn der Gedächtnishilfe ja auch unter den Begriff der Schrift gehört.

Die letzte Gruppe der Gegenstandsschrift sind die Abzeichen. Unser gesamtes Unisormwesen mit allen seinen Einzelheiten und Abstufungen gehört hierher, das Ordenswesen, unsere Fest- und Trauertracht u. a. m. Bei den Naturvölkern gehören dazu die Stammeskatauierung, die Ziernarben, die Bemalung, ja der gesamte Schmuck. Jedes Stammesmitglied weiß jedes dieser Symbole ohne Schwierigkeit zu deuten.

Die beiden letten Gruppen des Schriftersates führen, wie bereits angedeutet wurde, schon zur

Abb. 6. Liebesbrief der Jutagirinnen

Borftellungsschrift hinuber. Es find die spielmäßigen Beich= nungen und die magischen Sombole. Jene entstehen überall dort, wo "Narrenhande Tifch und Wande beschmieren"; diesen liegen religiose Momente zugrunde. In aller Welt bedecken Kinder wie Erwachsene vorhandene freie Flächen, ohne sich etwas dabei zu denken, mit Kriteleien und anderen sinnlosen Riguren, die scheinbar mit dem Wesen der Schrift wenig zu tun haben. Aber auch nur scheinbar. Schließlich kommt namlich ein Tag, wo der Mensch - er braucht durchaus nicht immer der Autor zu fein - aus dem Gekritzel irgendeine finnhafte Rigur "heraussieht". Halb unbewußt zieht er gewiffe Linien nach, fügt eine neue hinzu - und ein Gegenstand oder gar ein ganzer Vorgang ist fertig — die Kunst ist erfunden und gleich= zeitig auch die Schrift, denn beide haben ein und denselben Ausgangspunkt.

Den magischen Symbolen liegt der in der Völkerkunde · neuerdings fehr in den Bordergrund getretene Zaubergedante zugrunde. Jedem Menschen wohnt nach dieser Unschauung, ihm

felbst zunächst ganz unbewußt, eine bestimmte Zauberfraft inne, die ihn befähigt, die Umwelt nach Belieben zu beeinflussen. Noch vor wenigen Jahrzehnten tanzten die mit Büffelmasten verkleideten nordamerikanischen Brärie-Indianer zu dem ausgesprochenen Endzweck, die Bisonherden dadurch in die Nahe ihres Lagers zu zaubern. Die gleiche Wirkung erzielt der Jager, indem er das Bild des Wildes auf die Felswand zeichnet; er zwingt es dadurch in seinen Bann und kann es darum leichter erlegen als ohne zauberische Magnahmen.

Run schöffe man sicher weit über das Ziel, wollte man alle die Tausende von Bildern von Mensch und Tier, die wir aus den Gebieten aller Naturvölker der Gegenwart und der Bergangenheit kennen, oder auch nur einen wesentlichen Teil davon als Aussluß dieses Zauberglaubens betrachten; viele lassen hingegen keine andere Deutung zu. Damit aber ist auch hier der Entwicklung, vor allem dem Abschliff Tür und Tor geöffnet. Schriftähnliche Zeichen dieser Urt gehen denn auch tatfächlich bis auf die ausgehende altere Steinzeit zurud.

## III. Die ethnographischen Belege

Eine übersichtliche Darstellung aller bekannten Belege für den im ersten Teil geschilderten Entwicklungsgang der Schrift ist an dieser Stelle weder möglich noch auch angezeigt; wen ein Abstieg bis in unsere weit entlegene Vorzeit mit ihren merkwürdigen Zeugnissen oder ein Rundgang durch die nicht minder fesselnde Welt der Naturvolker interessiert, sei auf das bereits erwähnte Buch "Bom Kerbstod zum Alphabet" verwiesen. Lediglich eine ganz knappe spstematische Auslese soll und fann hier geboten werden.

\* 160 \*

## A) Die Gedanten= oder Vorstellungsschrift

ic

100

1

74

M:

1

É

III

The.

fix

MI

due.

11.7

The

dasi: 19. fr

1111

eilez

mid:

前首

MI

1 %

mar

首於

fig.

1.05

10

150

Rein Erdteil ist sprachenreicher als Amerika, keiner mannigfaltiger an Bilderschristen als Nord= und der nördliche Teil von Mittelamerika, und keiner endlich kommt an Fülle der Gebärden in Sprache, Runst und Schrist diesem Norden gleich. Die zweite Erschei= nung hängt mit der dritten doch wohl zweisellos ur= sächlich zusammen.

Diese Betonung der Gebärde äußert sich in einem ergreisenden Beispiel ursprünglicher Vorstellungs=
schrift, das wir in Ubb. 2 wiedergeben. Diese Fels=
zeichnung sindet sich in einem Flustal Kalisorniens,
rührt von Indianern jener Gegend her und berichtet
in typisch indianischer Weise von einer Katastrophe,
die sich dort einstmals zugetragen hat.



Abb. 9a Abb. 9b Satidrift zur Wiedergabe von Sprudwörtern bei den Ewe, Togo



Abb. 11. Probeblatt aus einer Mana=handidrift (Coder Dresbenfis)

Die große Figur rechts stellt einen weinenden Menschen dar, der mit Urmen und Händen die Gebärde für Regen macht; die herabhängenden Finger symbolisteren den herabfallenden Regen, der hier den Tränen gleichgesetht wird. Die vier kleinen Personen rechts und die zwei mit hohem Kopfschmuck versehenen Männer links von der stark stillssierten Mittelsigur machen die Gebärde sür Hunger, indem sie mit beiden Händen auf den Magen deuten. Die verschiedene Länge des Kopfschmuckes bezeichnet den verschieden hohen sozialen Rang der einzelnen Personen. Die liegende Figur stellt einen Toten dar. Die drei Figuren am weitesten links und die beiden oben über den Mittelssiguren schwebenden deuten allesamt durch ihre Gebärde an: "Es ist nichts vorhanden." Die geometrisch gezeichnete Mittelssigur deutet mit der Rechten auf sich, mit der Linken in bestimmter Richtung von sich weg. Das will besagen: "Ich gehe in jener Richtung fort." Die von ihrem rechten Urm durchschnittene Gestalt endlich scheint einen Zauberpriester, einen Schamanen, darzustellen; wenigstens deutet die Kopswiedergabe bei anderen Indianerstämmen auf so etwas hin.

Das Gemälde enthüllt dem Deuter einen höchst traurigen Vorgang. Eine Indianerhorde ist schweisend an diesen Ort gekommen. Sie hat fruchtbares Gelände mit Wild und Früchten erwartet, sieht sich aber sehr bald enttäuscht; bald ist das wenige, was der Voden an genießbaren Früchten und Knollen trägt und birgt, verzehrt, und die Männer hungern. Vergebens versucht der Führer den sonst unsehlbaren Unalogiezauber, indem er durch reichlich sließende Tränen und hängende Hände auch die Natur zum "Weinen", d. h. zum Fruchttragen zwingen will. Vergebens tritt auch der Schamane des Stammes in Tätigkeit — nichts fruchtet; die Männer hungern weiter, und manche sterben auch. Da ermannt sich der Tatkrästigste. "Vorthin ziehen wir", rust er den jammernden Genossen zu, und fort führt er sie, einem hossenlich freundlicheren Geschieß entgegen.

Stenso lebhaft und sprechend sind die Gebärden in den Vilderschriften der Eskimo; auch sie sind psychologisch noch reine Vorstellungsschrift ohne jede sprachliche Vindung. Abb. 3 gibt die auf einen Anochenbogen geritte Schilderung eines Jagdzaubers in Alaska wieder, die etwa folgendermaßen,



Ибб. 10.

Mus der Bilderfdrift eines bolivianifchen Indianers

zu lesen ist. Die rückläusige Richtung des dritten Teils erklärt sich aus der Urt der Unbringung der Schrist; sie ist auf die Rücksseite des Bogens eingeritt und rückläusig gehalten.

a-g stellt das Dorf des Jägers mit seinem auf Pfählen ruhenden Fellboot (a), seinen Winterhäusern (b und d), seinen Vorratsspeichern (e und g) und einigen Bäumen (c und f) dar. Der Jäger (h) steht einen Schamanen (i) um hilfe an. j

und k find das Winter= und das Sommerhaus dieses Schamanen. In B treibt ein anderer, feindlicher Schamane (1) vom Dach seiner Hütte aus das Wild wieder weg, wobei ein Tier durch den Fluß schwimmt, so daß nur sein Geweih sichtbar bleibt. In C schildern p—x die durch die Hilfe des freundlichen Schamanen glücklich verlaufene Jagd. p ist die Winterhütte des Schamanen mit dessen darauf befestigtem Totemzeichen. q ist der schießende Jäger, r bis s das von ihm erlegte Wild. Der Dämon (t) des ersten Schamanen treibt dem Jäger das Wild zu, unterstützt von anderen Geistern (u bis x).

Von den beiden alten Kulturvölkern des nördlichen Mittelamerika gelten die Azteken in vielen Dingen als die Lehrmeister der Maya; in anderen wieder, wie im Bauwesen mit seiner pracht= vollen Architektur, dem Kalender, der den julianischen an Genausgkeit übertraf, in ihrem Zahlenschlem, in dem sie selbst die größten Ziffern mit ein paar Punkten und Strichen zu schreiben versmochten, schließlich auf dem Gebiet der Schrist haben die Maya ihre Lehrer überholt. Während nämlich die Azteken nur bei einem kleinen Teil ihrer zahlreichen Schristen, vor allem den Codices geschichtlichen und rechtlichen Inhalts, das System unseres Wort= und Silbenrebus anwendeten, ging alles übrige nicht über die Stufe einer typischen Vorstellungsschrist hinaus, bei der allerdings durch die Külle der den Figuren beigefügten Attribute das "Lesen" kaum zu Irrtümern führen konnte. Die Maya hingegen besaßen bereits eine förmliche Letternschrift sehr abgeschliffener Art, der man zur Vorsicht freilich stets die monumentale Vilderschrift beisügte. Wir werden später ein solches Beispiel kennenlernen.

Einen charakteristischen Beleg der aztekischen Vorstellungsschrift bringt Abb. 4 in Gestalt der Darstellung der Sage von der aztekischen Einwanderung in Mexiko. Die Gruppe 1 bis 5 stellt die Urheimat Uztlan (2) mitsamt den sechs Stämmen (4) und den Stammvätern (5) dar. 6 zeigt die Abersahrt im Jahr 1 Feuersteinmesser (7 und 8) = 1168 n. Ehr. Geburt über einen See nach der neuen Heimat Colhuacan (10). 11 zeigt dort in einer laubgeschmückten Höhle das Idol Uisilopochtlis, das den Uzteken Unweisungen erteilt. Die Zungen (12) sind das stets wiederkehrende Symbol der Rede. 13 stellt die acht verwandten Stämme dar.

Die Prärie=Indianer Nordamerikas unterscheiden in ihren Bilderschriften die beiden Kategorien des Kekewin und des Kekinowin. Unter jenem verstehen sie alle zeichnerischen Darstellungen, die sich auf profane Dinge und Vorgänge beziehen, auf Kämpfe, Jagden, Wanderungen, Briefe,

Grabschriften und dergleichen, während dem Rekinowin alles das vorbehalten ist, wo es auf den genauen Wortlaut ankommt, also alles Religiöse, alle Zaubersprüche, Mythen und priesterlichen Lehren, kurz, alles Sakrale. Ohne seste, an den überkommenen Wortlaut gebundene Lesart würden diese Zeichen nicht wirken.



Stellt den Ort Quauh-nauac dar. Quauh heist Baum, naua an oder bet, der Name bedeutet also: am Walde. An oder bidst fich billid micht ausbertüden. An nauac klingt nauat, beutlich Rede, an. Man setzte also nauatl für nauac und malte einen Mun mit Junge, das Jeichen sur sprechen. Dieses dien also Aquivalent fir an oder beit.



Stellt den Ort Tepe-yacac, d. h. Bergvorsprung dar. Tepe heißt Berg, für yacac ist eingesetzt yacat, die Nase.

2166. 12.

Rebusartige Berwendung megitanifcher Bildzeichen

Die berühmtesten Beispiele nordameri= kanischer Bilderschrift sind die sogenannten Wintercounts. Darunter versteht man ganze Chroniken der Dakotastämme, die auf Büffelselle geschrieben sind. Weil die Indianer ihre Jahre nach Wintern zählten, nennt man diese Chroniken Wintererzählungen.

Abb. 5 a (f. Beil.) stellt den Wintercount des Janktonai=Dakota Lonedog ("Einsamer Hund") dar; 5b gibt einige wenige Einzelsiguren aus ihm wieder. Der Count umfaßt die Zeit von 1800/01 bis 1870/71, er ist spiralig von innen nach außen geschrieben. Fig. 1 bedeutet, daß im Jahr 1800/01 30 Dakota von Krähenindianern getötet worden sind, Fig. 2, daß 1802/03 die Weißen die ersten beschlagenen Pferde ins Land gebracht haben, Fig. 3, daß 1828/29 der erste weiße Unsiedler ein Haus im Dakotagebiet erbaut, Fig. 4 endlich, daß 1848/49 ein Dakota durch einen Lanzenwurf getötet wird.

Aus Asien sei nur ein Beispiel einer Vorstellungsschrift vorgeführt: ein höchst origineller Liebessbrief, wie ihn die jungen Mädchen vom Stamme der Jukagiren hoch oben in Nordostsibirien auf Birkenrinde zu schreiben pflegen (Abb. 6). Dort dürsen nämlich nur die jungen Männer von der Liebe reden, dem weiblichen Geschlecht ist das nur schriftlich und nur bei bestimmten sestlichen Geslegenheiten gestattet. Die Bedeutung des dem Zusammenhang nach an einen verheirateten Russen gerichteten, mit dem Messer in die Rinde gerichten Gemäldes ist die solgende. "Du gehst fort, du liebst eine Russin, die dir den Weg zu mir versperrt. Es werden Kinder kommen, und du wirst Freude an ihnen haben. Ich aber werde ewig trauern und nur an dich denken, obgleich es einen anderen Mann gibt, der mich liebt."

Der Rahmen A-G ist ein Haus; die regenschirmartige Figur C ist das trauernde Mädchen. Die sich freuzenden Linienspsteme bedeuten Rummer. Die punktierte Linie am Oberteil von C und F ist das Uttribut der Frauen, der Zopf. Der nicht ganz nach unten ausgezogene Rahmen links von A, B, C bedeutet, daß die Bewohner FG in der Ferne weilen. F ist die Russin, außer durch den Zopf gekennzeichnet durch den breit abgesetzen Rock H. Ihre Neigung zu ihrem Gatten wird durch die zwischen besten besindlichen gekreuzten Linienspsteme ausgedrückt. Außerdem geht von der Figur der Russin eine Linie I aus, die die Linien K und L durchschneidet. Diese Linien K und L spmbolisieren die unerwiderte Neigung der Jukagirin zu dem verheirateten Russen. Diese Neigung wird durch die Linien I zerschnitten. Daß die Gedanken des trauernden Mädchens aber trotzem bei dem Geliebten weilen, wird ausgedrückt durch das Liniengewirr M, welches diese Gedanken darstellt. O ist ein Jukagire, dessen Gedanken N dem Mädchen nachhängen. P und Q sind zwei Kinder des Paares F und G.

Ebenso urwuchsig als Bilderschrift, aber ungleich farbenprächtiger sind die Malereien an den



Archiv für Buchgewerbe und Graphit

la = Feuer (Nauchfäule)

| Description of the property of the

Abb. 13. Gilbenfdrift der Wen, Weftafrita

Klub= oder Männerhäusern auf den Palauinseln im bisher deutsichen Mikronesien im Stillen Dzean. Dort leben die jungen Männer des Stammes in solchen architektonisch und künstlerisch gleich hervorragenden Gebäuden zusammen, während die Häuser der Einzelfamilien ungleich be-

scheidener gehalten sind. Der hier in Abb. 7 (s. Beil.) wiedergegebene Giebel bildete eins der meist bewunderten Objekte der Ausstellung "Vorstufen und Ersahmittel der Schrist in Urzeit und Gegen-wart" des Leipziger Völkermuseums auf der "Bugra" von 1914; heute liegt das wertvolle Objekt wegen des leidigen Blahmangels in einem Schuppen des Grassmuseums begraben.

Die mit Korallenkalk auf die Giebelwände, die Tragbalken, die Sparren, kurz überallhin gemalten Bilderreihen sind noch weder Satz noch Wortspmbol; sie stellen vielmehr bloße Schilderungen von Sagen und Mothen in szenischer Anordnung dar, die jedermann nach seiner eigenen Ausdrucksweise kommentieren kann. Trotzem sind sie zu einem wichtigen Hilfsmittel der Tradition geworden, indem der Sagenschatz des Volkes durch sie in durchaus zuverlässiger Form von Generation zu Generation übertragen worden ist und übertragen werden kann.

Als lettes Beispiel einer reinen Vorstellungsschrift sei ein afrikanisches Vorkommnis erwähnt. Es ist die Nsibid genannte, erst 1905 entdeckte Vilderschrift, von der wir in Abb. 8 einige wenige Belege vorsühren wollen. Gebraucht wird das Nsibidi im Gebiet östlich des unteren Niger bis nach Nordwestkamerun hinüber. Nach den wenigen bisher fließenden, durchaus nicht zuverlässigen Quellen soll das Nsibidi einmal die Geheimschrift einer bestimmten Gesellschaft sein, die sich seiner als Zaubermittel bediene. Nach anderer Ungabe bemalen sich alle jungen Frauen und Mädchen ihr Gesicht mit Nsibidizeichen, so daß man ostmals die ganze Lebens= und Liebesgeschichte aus dem Untlit der Schönen herauslesen könne. Eine sprachliche Bindung sehlt auch hier noch gänzlich.

## B) Die Satidrift

Ein Beispiel topischer Satschrift haben wir bereits im Walam Olum kennengelernt; durch die Generationen hindurch geübte Wiederholung des Tertes zu den Bildern ist der Tert stereotop, unveränderlich geworden, d. h. der große Fortschritt der sprachlichen Bindung ist damit im Prinzip erreicht. Etwas Unaloges sindet sich bei dem bekannten Volk der Ewe im südlichen Togo, wo Sprichwörter bestimmten Wortlautes durch bereits reichlich abgeschliffene Bilder wiedergegeben werden. Abb. 9a zeigt ein gestreistes Tuch und eine Nadel. Der Tert dazu heißt: Die kleine Nadel näht ein großes Tuch; zu deutsch etwa: Rleine Ursachen, große Wirkungen. Abb. 9b stellt zwei Gegner mit Vogen und Pfeilen dar. Der Sinn ist: Beide Gegner können nicht standhalten; einer muß weichen (Der Klügere gibt nach?).

In das Kapitel bewußter Erfindungen gehört eine Satschrift, die auf einen Indianer in der Nähe des Titicacasees in Sudamerika zuruckgeht. Im allgemeinen weiß man heute, daß manche



In dem südamerikanischen Fall handelt es sich um die Bilderschrift, die ein vollkommen



Abb. 14. Wort= und Gilbenfdrift von Bamum, Weftafrita

unzwilisierter Indianer um 1850 für seinen Privatgebrauch ersunden hatte, von wo sie dann in das umwohnende Volk gelangte und allgemein gebraucht wurde, bis eine Seuche alle Schristkundigen vernichtete. Dem armen, christianisierten Teusel muß der Wortlaut der Katechismusgebote viel Kopfzerbrechen verursacht haben. Um Anhaltspunkte zu gewinnen, hat er sich deshalb Vilder ersdacht, die ihm das Festhalten des Textes erleichterten. Der Reisende von Tschudi fand so den ganzen Katechismus säuberlich auf ein Fell gemalt, wobei die Zeilen im allgemeinen von links nach rechts und dann von rechts nach links verlaufen. Nur beim Aufhören eines Abschnittes rechts fängt der neue wieder links an. Abb. 10 zeigt die von rechts nach links zu lesende zehnte Zeile mitsamt dem dazu gehörigen Wortlaut. Man wird anerkennen müssen, daß die Zeichnungen bei allem Absschliss zu mnemotechnischen Zwecken recht wohl zu brauchen sind.

### C) Wort= und Silbenfchrift.

Wirkliche Wortschriften gibt es, wie bereits betont wurde, in reiner Form lediglich in Gestalt des Chinesischen, wo jedes Vild eben ein ganzes, wenn auch nur einsilbiges Wort bezeichnet. Eine Lautschrift in unserem Sinn wäre in China aus dem Grund unmöglich, weil die Sprache nur aus der Rombination verhältnismäßig weniger Silber besteht (im Nordchinesischen aus rund 420), die sich naturgemäß dauernd wiederholen müssen, so daß sehr zahlreiche Begriffe in eine einzige Lautgruppe fallen, oder, was dasselbe sagen will, das gleichlautende Worte sehr verschiedenartige Bedeutungen besitzen. Zwar kennt die Sprache das Hilfsmittel des sogenannten Tonakzents, musikalisch abgestuster Töne, die jedem Wort sest anhasten, doch lassen sich diese nicht wohl schreiben, so daß es eben bei einem bestimmten Zeichen für jedes einzelne Wort bleiben muß. Im übrigen zeigt das Chinesische in seinen Formen dieselbe Entwicklung vom rein naturalistisch gezeichneten Gegenstand oder Vorgang zum ebenso rein geometrischen Abschliff, wie alle übrigen hohen Schriftzarten auch.

Von den beiden alten mittelamerikanischen Bilderschriften steht uns diesenige der Mana noch als ein fast ungelöstes Rätsel gegenüber. Da sie wie das Chinesische eine ebenfalls vorwaltend ein-

1 ist der Todesgott des betreffenden Jahres, 2 ein Altar mit dem Zeichen für Feuer, 3 und 4 stellen Gefäße mit einer Opfermahlzeit dar, 5 und 6 das Zeichen für Affe und die Zahl 6 (Horizonstalstrich) = 5, der Punkt darüber = 1). In der wagerechten Reihe (7) bedeutet die rechte Figur "Herr", die mittlere "Unterwelt", die linke den Jahreswechsel. Das Ganze besagt, daß ein neues Jahr beginnt, regiert vom Todesgott, dem Herren der vier Unterwelten.

Das Aztekische, soweit es zur Silbenschrift emporgestiegen war, entsprach der Stuse unseres Rebus: man gebrauchte die Silben ohne Rücksicht auf ihre ursprüngliche Bedeutung, wie die in Abb. 12 gegebenen Beispiele beweisen. Das Heranziehen von bloß ähnlich lautenden Silben oder Wörtern ohne Rücksicht auf die Rechtschreibung und die genaue Lautwiedergabe entspricht etwa der Freiheit, die wir in unserem Rebus anwenden, wenn wir z. B. das Wort "Barbier" durch die Zeichnung eines Bartes und eines Gefäßes wiedergeben, dessen Inhalt unzweideutig auf Bier hinweist. Das t in Bart erachten wir für unwesentlich.

Die beiden afrikanischen Silbenschriften sind, wie bereits erwähnt wurde, die Erfindung je eines einzelnen. Für das Volk der Wen in Liberia ist das Momoru Doalu Bukere, der 1834, allerstings wohl unter europäischem Einsluß, ein Spstem von mehreren hundert Silbenzeichen erfand. Wie die kleine Probe in Abb. 13 zeigt, waren das ursprünglich unverkennbare Vilder derjenigen Dinge oder Tätigkeiten selbst, die man lautlich darstellen wollte. Heute sind die meisten Vilder bereits so abgeschliffen und dem Laut angeglichen, daß bis zur reinen Lautschrift nur noch ein kleiner Schritt zu tun wäre.

Die Schrift von Bamum ist die Ersindung Noonas, des Herrschers dieses erst nach 1900 ents deckten Reiches in Nordwestkamerun. Noona ist ein recht intelligenter Neger, der außerdem noch einen neuen Baustil und eine neue Keramik eingeführt und den früher recht hochstehenden Bronzeguß neu belebt hat. Der ideographische (bilderschriftliche) Charakter tritt in seiner Schrift, wie Ubb. 14 lehrt, noch weit deutlicher zutage als bei der Wenschrift, doch werden auch hier die einzelnen Silben bereits ohne Rücksicht auf ihre Bedeutung verwendet.

#### D) Die Lautschrift.

Für diese höchste Stufe der Schrist haben wir, von den wenigen erwähnten schwachen Anläusen abgesehen, bei den Naturvölkern keinerlei Belege mehr; sie sind so weit nicht gelangt. Db das ohne das störende Dazwischentreten des Weißen geschehen wäre, steht dahin, ist aber ohne weiteres anzunehmen, schon weil die Entwicklung seder Schrist dazu drängt. Daß von allen Rassen gerade die weiße allein das Endziel der Laut= oder Buchstabenschrist erreicht hat, mag zu einem Teil an ihrer glücklichen Begabung liegen; ausschlaggebender dürste indessen die Länge der Zeit gewesen sein, die unserer Schrift für ihre Entwicklung von der bloßen Gedanken= oder Vorstellungsschrift an zur Verfügung gestanden hat. Das involviert ohne weiteres die Forderung, daß sie erheblich über das

Jahr 1000 v. Chr., wo sie uns bereits als Buchstabenschrift entgegentritt, zurückreicht. Ob die früheren Phasen dabei im Osten gelegen haben, wie man bisher allgemein annahm und zumeist auch noch heute glaubt annehmen zu dürfen, oder ob das neolithische oder gar spätpaläolithische Südwesteuropa die Urwiege des Alphabets ist, wie einige kühne Neuere glauben nachweisen zu können — das ist zur Stunde noch nicht sicher zu entscheiden; dazu bedarf es erst noch zahlreicher weiterer Funde, Studien und Untersuchungen.

Grundsählich wiederholen möchte ich als Ethnograph indessen jene beiden bereits gestreisten Momente, die bei dieser Frage bisher noch sehr mit Unrecht außer acht gelassen worden sind. Das ist einmal die Bedürsnissrage, sodann die der Begabung. Das Bedürsnis nach einem Verständigungsmittel über Zeit und Raum ist selbst für ganz niedrige Rulturen nicht zu leugnen; Beweis: die Botenstäbe bei den Australiern und Buschmännern, mit denen man sich zwar keine förmelichen Zuschriften zuschickt, die aber beim Verkehr unter jenen Stämmen immerhin eine nicht geringe mnemotechnische Rolle spielen. Sodann eine Art Gegenstandsschrift aus konventionell gesormten Hölzern, die bei den Wedda auf Ceplon bis vor rund 100 Jahren als gangbare Schrift in Gebrauch war. Für weitere Beispiele muß ich wiederum auf Weule, "Vom Kerbstock zum Alsphabet" verweisen.

Und die Begabung? Wie schon gesagt wurde, ist der einzelne Wilde im allgemeinen nicht unintelligenter als die Angehörigen der Kulturvölker auch. Wenn er gleichwohl weder in seinem allgemeinen Kulturstand noch in der Schrift zu unserer Höhe emporgeklommen ist, so haben dem sicher
vielerlei Umstände entgegengewirkt, am meisten aber doch wohl der, daß sein bisheriges System für
die Bedürsnisse seiner einsachen Lebensführung vollkommen ausreichte. Er bedurste keines vollkommeneren. Das ist zu gerade das Beneidenswerte an den Naturvölkern, daß ihre Kultur in sich
vollkommen harmonisch ist, was wir von der unseren keineswegs behaupten können.

#### Bemertungen

1) Gustaf Rossinna, Die deutsche Vorgeschichte eine hervorragend nationale Wissenschaft. 3. Aufl., Würzeburg 1921; R. Schuchhardt, Alteuropa in seiner Kultur= und Stilentwicklung. Straßburg und Berlin 1919; G. Wilte, Südwesteuropäische Megalithkultur und ihre Beziehungen zum Orient. Würzburg 1912.

2) R. Weule, "Bom Rerbstod zum Alphabet", Stuttgart 1915.

3) R. Weule, Negerleben in Oftafrika, 2. Auft. Leipzig 1909. Derf., Vom Rerbstod zum Alphabet, Stuttgart 1915.

## Schrift und moderne Braphik

Von Richard Braungart (Munchen)

enn im Zusammenhang mit Graphik von Schrift die Rede ist, so weiß seder einigermaßen Kundige, daß es sich nur um angewandte oder Gebrauchsgraphik handeln kann. Denn die Verwendung von Schrift in der freien Graphik, d. h. innerhalb der bildlichen Darstellung selbst und nicht etwa als Unterschrift für Bildtitel, Künstlernamen, Verlagsvermerk usw., ist doch wohl eine Ausnahme und kann ihren Grund nur in besonderen, durch das Thema gegebenen Voraussetzungen haben. Aber auch dann wird man nicht von einem inneren, stillstischen Zusammen= hang zwischen dem Schristcharakter und dem graphischen Stil, beziehungsweise der Technik des



Blattes sprechen können. Wenn es sich 3. B. bei Straßendarstellungen um Aufschriften auf Schildern, Schaufenstern usw. handelt, so werden fie eben sozusagen naturgetreu nachgebildet sein, und die Einheit von Schrift und Gegenstand der Darstellung ergibt sich dann durch die Logik des Motivs von selbst. In solchen Källen ist die Schrift nicht Schrift im engeren, eigentlichen Sinne, sondern Darstellungsobjekt wie irgendetwas anderes. Über die Unterschristen bei modernen Schristdrucken von Radierungen, Stichen usw. ist nur wenig zu sagen. Sie sind weit entsernt von der üppigen Aufmachung, wie sie 3. B. das 18. Jahrhundert geliebt hat. Ihr Wesen ist Sachlichkeit, und meist ist es eine einfache, klare Untiqua (in der Regel Druckschrift, seltener Rursivschrift), die verwendet wird. Bon einer besonderen Zusammenstimmung der Unterschrift mit dem Charafter eines graphischen Blattes ist nur selten etwas zu bemerken, vielmehr wird die Unterschrift als ein durchaus Neu= trales, mit der Graphik nicht organisch Berbundenes, bewußt Selbständiges empfunden. Runft= lerisch kann diese Methode selbstverständlich im allgemeinen nicht befriedigen, aber ihren Zweck er= füllt sie. Und da sie ja auch in den allermeisten Källen gar nichts anderes will, so wird man sich damit abfinden muffen. Ganz anders liegen die Dinge, und zwar von seher, bei der angewandten Graphik. Hier ist die Schrift immer ein wesentlicher, allerdings funktionell nicht selbständiger, aber kunstlerisch doch auch

getrennt schätbarer Bestandteil der Arbeit gewesen. Und es ist flar, daß von einer vollkommenen Leistung nicht gesprochen werden kann, solange Schrift und Bild technisch und stilistisch fich nicht zu einer Einheit zusammenschließen. Diese innere und äußere Harmonie ist geradezu das Broblem der beschrifteten Graphit; und wir wollen versuchen, und in gebotener Kurze darüber Rechenschaft zu geben, bis zu welchem Grade es die moderne Graphif verstanden hat, dieses Broblem zu lösen. Wir dürfen freilich, bevor wir überhaupt Beispiele zu nennen uns bemühen, als Tatsache feststellen, daß unserer Zeit eine solche Külle von guten Problemlösungen auf diesem Gebiet gelungen ist, wie wohl noch keiner anderen zuvor. Jedenfalls hat das seinen Grund auch darin, daß die Gegenwart sich nicht wie frühere Zeiten an einen bestimmten, strengen Stil gebunden fühlt, sondern daß jeder vergangene Stil ohne weiteres als solcher oder in irgendeiner Verbindung mit dem Zeitstil möglich ift, weld, letsterer zwar zeittypisch, aber doch keineswegs allgemein anerkannt und im Gebrauch ist. Aus dieser Bielheit von Stilen und aus der jedem einzelnen zustehenden Freiheit, für seine Zwecke das ihm am geeignetsten Erscheinende zu verwenden, ergibt sich eine kaum übersehbare Menge von möglichen Sösungen gestellter Probleme. Und man kann wirklich sagen, es sei unter diesen Um= ftänden heute überhaupt kaum mehr denkbar, daß ein Rünftler bei irgendeiner Aufgabe in Berlegenheit geraten könne; ist doch tatsächlich alles erlaubt, mit alleiniger Ausnahme dessen, was feinen Zwed verfehlt.

Die allergrößte, weil tatsächlich unbegrenzte Fülle von Beispielen gut beschristeter Graphik bietet das heute bereits unübersehdare Gebiet der angewandten Graphik, die Werbezwecke verfolgt, also das Plakat und die ihm verwandten Zweckgraphiken, wie Inserate, Geschäftsdrucksachen, Packungen, Reklamemarken usw. Alle diese Dinge sind Erzeugnisse des modernen Bedarfs. Ihr Stil ist durch praktische Notwendigkeiten bedingt, je zwingender, desto besser für sie und für uns, die wir ja in solchen Fällen Versuchsobsekte sind. Und sie unterstehen alle den Gesetzen der Zweckstunst, die mit diesen Zwecken erst geboren worden sind und sich ihnen mit äußerster, früher nicht



Archiv für Buchgewerbe und Graphit

gekannter Beweglichkeit anzupassen gelernt haben. Eines der wichtigsten dieser Gesetze aber ist die Abereinstimmung von Schrift und Bild, die beide erst in ihrer bruchlosen Verbindung ein werbesträftiges Ganzes ergeben. Dem scheint das reine Schriftplakat, das vor allem durch Lucian Vernhard in Verlin zu hoher Vollendung entwickelt worden ist, zu widersprechen. Aber das ist eine Täuschung; denn in Wirklichkeit liegt die Sache so, daß gerade durch das Schriftplakat, und wäre es auch das vollkommenste von der Welt, das Verlangen nach dem viel eindrucksvolleren und plakatmäßigeren Vildplakat immer wieder geweckt und genährt worden ist. Und auch die Künstler muß es doch am Ende weit mehr reizen, eine werbekräftige Vildidee und einen vorsgeschriebenen Tert zu einer wirksamen Einheit zu verbinden, als eine Schrift allein irgendwie zur Geltung zu bringen.

Wir hätten eine endlos lange Reihe von Namen aufzuzählen, wenn wir alle jene nennen wollten, die heute in der Werbegraphik Einwandfreies in der Kunst der Zusammenstimmung von Bild und Schrift leiften. Un Stelle der vielen mogen darum einige wenige besonders bezeichnende fteben: ber ichon erwähnte Lucian Bernhard, Jupp Wiert, Karl Michel, R. L. Leonard, Ferdy horrmener, D. h. W. hadant, Ludwig hohlwein, Fr. h. Chmde, J. Giptens, Paul Neu. Das ift natürlich eine Auswahl, die bei der Aberfülle des vorhandenen Materials einen ziemlich willfürlichen Eindruck machen muß. Aber es durfte doch schwer sein, eine andere Reihe von Namen herzuseten, die mit ähnlicher Schlagfraft die Eristenz geheimer Zusammenhänge zwischen Schrift und Bild belegte. Eine allgemein gültige Regel läßt sich freilich aus diesen Beispielen nicht ableiten, es ware denn die, daß die geforderte Ubereinstimmung bei aller Besehmäßigkeit doch immer eine rein gefühlsmäßige sein wird. Der geschulte und vor allem der geborene Gebrauchsgraphiker weiß in jedem einzelnen Ralle genau, ob er die Schrift in einen auffallenden Gegensatz zum Bild sehen oder die bestimmenden Linien, den Rhythmus des bildlichen Teiles einer Bebrauchs= graphik mit der Schrift nachtaften und gewiffermaßen kopieren muß. Es ift außerordentlich anregend, zu verfolgen, welch seltsame Deformierungen da manchmal Schriften (Rursiv= und auch Druck= schriften) erleiden, wenn eine folche "Unempfindung" durch den Stil des Banzen geboten ist. Es ist zuweilen, als gingen die Buchstaben in Klammen auf oder als flatterten sie im Wind: dann wieder schmiegen sie sich zärtlich an irgendeine Kurve oder Wellenlinie, deren Bewegungen genau nachahmend. Oder sie bleiben tropig sie selbst, seten ihr eigenes Wesen dem des Bildes entgegen und können allerdings auch so die Schrift, die immer die Hauptsache bleiben muß, zu stärkster Wirkung bringen. Selbstverständlich sind aber diese Dinge nur solange gut, als die Schrift, allen Strukturveranderungen zum Troty, noch ohne Mühe leserlich bleibt. In diesem Bunkte ist freilich immer schon unendlich viel gesündigt worden, und nicht etwa erst durch die Erpressionisten und Ruturisten, deren Schriften sehr häufig nur noch mit außerster Mube zu entratfeln find, sondern beispielsweise auch schon durch den längst wieder gestorbenen "Jugend"stil und überhaupt durch ganze Richtungen ebenso wie durch einzelne ertravagante Künftler. Im allgemeinen aber darf man feststellen, daß wenigstens von der sehr großen und noch immer im Wachsen befindlichen Gruppe der Berufs-Gebrauchsgraphiter heute nicht nur die latenten Gefete der Verbindung von Schrift und Bild gefühlsmäßig befolgt werden, sondern auch auf die leichte Lesbarkeit der Schriften jede nur erdenkliche Sorgfalt verwendet wird. Dugende von Beispielen, die uns täglich auf Schritt und



Urchiv für Buchgewerbe und Graphit

Tritt begegnen, belehren uns, daß es sehr gut möglich ist, bis zur Genialität originell zu sein, ohne daß die Klarheit der Schrift darunter zu leiden braucht.

Nicht sehr viel geringer ist die Zahl jener modernen gebrauchsgraphischen Arbeiten, die keine (oder höchstens zuweilen mittelbare) Werbezwecke verfolgen; dazu gehören u. a. die Erlibris und alles, was man unter dem Namen Kamiliengraphik zusammenzuschließen pflegt: 3. B. Besuchsfarten, Glüdwünsche, Geburts-, Verlobungs-, Vermählungs- und Umzugsanzeigen. Bei allen diesen Arbeiten haben wir es, wie bei den Werbegraphiken, mit einer absoluten Einheit von bildlicher Darstellung und Schrift zu tun, und auch hier ist das Bild eigentlich Zugabe, im Sinne einer naberen Erlauterung oder einer Illustration der Schrift, welch lettere das Wichtigste ist und daher flar und leicht lesbar sein muß. Die, im Vergleich mit der Werbegraphik, weit größere Intimität diefer Blätter und die oft bewundernswerte Reinheit und Bartheit der Ausführung, zumal bei Radierungen, die in der Mehrzahl sind, fordern vom Rünstler ein ganz besonderes Geschick in der Zusammenstimmung von Bild und Schrift. Und es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die reizvollsten Beispiele für die Unpassung der Schrift an den Stil der Graphik nicht bei der Werbegroßgraphif, fondern bei der Gelegenheitskleingraphik gefunden werden. Wie wundervoll harmoniert beispielsweise die individuelle klassisch-feierliche und doch blutvolle Untiqua, die Klinger sich geschaffen hat, mit den meist antiken Motiven seiner Erlibris und anderen beschrifteten Graphif (Titelblätter usw.)! Wer vor solchen Beispielen nicht begreift, daß eine Schrift in einer bildlichen Darstellung nichts Störendes zu sein braucht, ja, daß sie zu einem integrierenden Bestandteil derselben werden kann, sofern sie nur aus den gleichen (graphischen) Wurzeln erwächt, der wird es nie erfassen. Oder ein gang anderes Beispiel: Willi Beiger. Wie vortrefflich past zu der stizzenhaft-nervösen, spiten Urt seines Strichs die gotische Kursivschrift, die er von Unfang an fast ausnahmslos auf seinen zahlreichen Erlibris angewendet hat! Es ware unmöglich, sich an ihre Stelle etwa eine steife Drudantiqua zu denken. Der Organismus dieser Blätter wäre dadurch vollkommen zerstört. Ein nicht zu übertreffender Meister der Bindung von Schrift und Bild ift auch Emil Orlik. Sein reiches Erlibriswerk enthält kaum ein Blatt, das nicht als Schulbeispiel für diese schwierige Runst angeführt werden könnte. Und es ist nicht sein geringstes Berdienst, daß er die Wichtigkeit der deutlich und sofort erkennbaren Schrift beim Erlibris auch dadurch betont, daß er die Unfangsbuchstaben des Namens des Erlibrisbesitzers auf irgendeine originelle Weise zum Mittelpunkt oder wenigstens zu einem hauptgegenstand der Darstellung macht. Von weiteren Rünftlern, die befonders gute Beispiele für unser Thema gegeben haben, wären vielleicht — als kleine Auswahl aus vielen hunderten - noch die folgenden zu nennen: Georg Broel, Alfred Cofmann, Julius Diez, Bruno herour, Kidus, Otto hupp, Josef Cattler, Reinhold Nägele, heinrich Vogeler, Hubert Wilm. Von fast allen diesen Künstlern gibt es übrigens auch Beispiele für humoriftifche Bindungen von Schrift und Bild ; und das iftverftändlich ; denn wenn es fchon des Scharffinns bedarf, um eine glückliche Übereinstimmung zustande zu bringen, so ist es für einen Rünstler von Bhantafie fehr naheliegend und verlockend, auch den Witz, der leicht zündend herüber und hinüberfchlägt, als Bindemittel zu benützen. Bor allem geschieht das gerne bei Neujahrswünschen oder wenn die Rünstler felbft Kamilienereigniffe anzuzeigen haben , und man fäme nicht zu Ende, wollte man auch nur das Geiftvollste erwähnen, was bei solchen Unlässen auf diesem speziellen Gebiet schon geleistet worden ist.

\* 170 \*



Daß es unbedingt notwendig ist, bei beschrifteter Graphik ihre beiden Wesenselemente "innig zu gesellen", war hier nicht erst zu beweisen. Ich wollte nur davon berichten, wie es geschieht und auf welchen Gebieten zumeist und durch wen am besten. Und wenn meine Zeilen recht viele — vor allem auch jüngere — Rünstler veranlassen sollten, diesen Dingen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden, so wäre der Hauptzweck meiner Ausstührungen erreicht.

# Vom Leben in der Schrift

Von L. R. Spigenpfeil, Rulmbach

ie kleinen schwarzen Gesellen, die wir Buchstaben nennen und die von Tag zu Tag in Tausenden und aber Tausenden vom Auge des Rulturmenschen verschlungen werden, führen ein wundersames Leben. Alleinstehend vermögen sie nur wenig auszurichten. Erst das Zusammen=wirken in Worten und Sähen gibt ihnen jene zauberische Krast der Gedankenübertragung mit der sie weit auseinanderwohnende Völker, sowie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst miteinander verbinden.

So sehen wir sie in größeren und kleineren Gruppen einherziehen. Manch Säuflein hat einen Großbuchstaben als Führer. Hier trägt ein Zeichen die Unterlänge als Degen, ein anderes hebt die schwingende Kahne hoch hinauf.

Der Daseinszweck der Buchstaben verlangt, daß sie sich voneinander streng unterscheiden. Trotz gewisser Abereinstimmung im äußeren Bewande soll ein seder seine besonderen Eigenschaften und Merkmale haben. Wo aber für zwei verschiedene Laute gleiche oder ähnliche Zeichen stehen und wo für einen Laut verschiedenartige Buchstaben gesetzt werden, da gibt es einen regelrechten Kampf ums Dasein mit allen Abstufungen der Hestigkeit und der Zeitdauer.

Wir begegnen absterbenden Formen und sehen Emporkömmlinge auftauchen. So mancher Buchstabe hat sich in seiner eigentlichen Gestalt seit Jahrtausenden nicht geändert und neben diesem Ursadel suchen jüngere Geschlechter ihre neuerworbenen Rechte zu behaupten. Überall und zu allen Zeiten Bewegung und Leben, nirgends Ruhe und Erstarrung. Und dieses Wogen und Wandeln und Werden zeigt sich in der Schrist heute genau so wie ehedem, sowenig auch der Mitlebende dessen gewahr zu werden scheint. Die Schrist war niemals etwas Fertiges, etwas Feststehendes, etwas Unabänderliches, sie ist das auch heute nicht und kann es nie sein, solange es überhaupt einen geistigen Verkehr der Menschen gibt.

Mit diesem durch die Entwicklung bedingten Fluß der Bewegung ist das Leben in der Schrist noch nicht erschöpst. Es äußert sich auch bei der Darstellung der Buchstaben. Wenn wir die Schristzeichen in ihrer einsachsten Gestalt ausstühren wollen, sprechen wir vom "Gerippe" und vom "Rückzgrat" und sonst vom "Stehen" und vom "Gleichgewicht", bei allzustarker Neigung auch vom "Umfallen". Mancher Buchstabe hat "Fuß" und "Kopf", ein anderer "Schenkel" und "Knie", ein dritter "Hals" und "Urm" oder "Bauch", "Schulter", "Schnabel" und dergleichen. Der Buchdrucker unterscheidet "sette" und "magere" Schrist. Durch solche Benennungen sind die an sich leblosen Zeichen mit Lebewesen irgendwie in Beziehung gesetzt.

\* 171 \*



Auch Krästewirkungen, Funktionen, Darstellung von Naturvorgängen haben wir in Menge. Da ist der Großbuchstabe T; er besteht aus einem senkrechten und einem darübergelagerten wagsrechten Balken: Stütze und Last, Tragen und Getragenwerden. Der Großbuchstabe R hat auf der rechten Seite eine Schrägstütze für den oberen Armbogen. Manchmal erhält dieser untere Zug die die Form eines "Schwunges" (R). Solche "Schwünge" treten in der Schreibschrift vielsach auf, sonderlich am Ansang der Großbuchstaben. "Schwung" kommt von "schwingen" und deutet einen Bewegungsvorgang an. Die "Welle" der Schreibschrist ist gleichsalls Ausdruck einer Bewegung. Der sogenannte Elefantenschnörkel bei manchen Großbuchstaben der Fraktur (R) versinnbildlicht das "Hängen" und "Schweben". V und W drücken das "Emporstreben" aus. Vom "Stamm" des h oder n "wächst" der zweite Zug heraus: das Bild einer "Verzweigung". Eine solche sinden wir auch an der gespaltenen oberen Endigung des I oder h.

Das S zeigt in vielen Darstellungen eine "Windung" wie bei manchen Pflanzen. Man spricht dabei auch von einer "Schlangenform". Spiralähnliche Buchstabenteile erinnern an das "Einzrollen" der Blätter oder Ranken. "Verschlingungen" zeigen sich in der Kurstve und besonders häusig in der Schreibschrift. Hier haben sie zwar vornehmlich den Zweck, durch Verbindung der Buchstaben das zusammenhängende Schreiben zu erleichtern. Über gerade das "Zusammenhängen" und "Verbinden" ist wiederum Lebensausdruck. Eine Schriftseite mit ausgesprochener Schleisensbildung kann nicht unzutressend einem "Laub= und Rankenwerk" verglichen werden. Un den sogenannten deutschen Schristen rühmt man die "knorrigen" Formen der Eiche.

Wenn der senkrechte "Schast" eines Buchstabens mit wagrechten Ausläufern versehen ist, werden nicht selten die scharfen Innenwinkel durch weiche Abergänge ausgefüllt; sie gleichen dem Blattstoff zwischen den Rippen und der weichen Haut zwischen den menschlichen Fingern. Das "Anschwellen" und "Abnehmen" der Linienstärke — in der Antiqua ganz gesetmäßig, in der Fraktur freier gestaltet — hat genug Anklänge in der belebten Natur; zugleich sind Wachsen und Vergehen, Auf und Ab, Stärke und Schwäche zum Ausdruck gebracht. Die wagrechten Spitzenausläufer in den gebrochenen Schristen gemahnen daran, wie in einer Reihe aufgestellte Kinder sich gegenseitig die Hände reichen (nun). Bei der Kursive und Kurrentschrift kann von einem "Aneinanderschmiegen" der Buchstaben gesprochen werden. Die Bewegung des Schreibzugs von oben links nach unten rechts (nun) teilt sich ganz unbewußt dem Auge mit. Die Fläche des Papiers wird auf diese Weise "belebt"; der Brad solcher Belebung kann sehr verschieden sein.

Die strenge Symmetrie, das Gleichmaß, das Gleichgewicht und der allmähliche Übergang zur malerisch freien Form haben viele Vergleiche im Tier= und Pflanzenreich. Wie jedes Lebewesen eine Einheit darstellt — ob wir das zierliche Reh oder das plumpe Nashorn betrachten — so ver= langen wir vom Buchstaben, daß er ein einheitliches Gebilde sei und Wesensfremdes ausscheide. In der Grundsorm muß er das eigene Gesicht des Einzelwesens ausweisen, in der Ausdrucksform aber mit seinen Brüdern (i, n, m, u) und mit der Gesamtsamilie (der U=B=E=Reihe) übereinstimmen. So ergibt sich das Zusammensügen zum einheitlichen Wortbild und zur geschlossenen Wirkung der Zeile und der ganzen Seite, gleichwie sich Zweige, Blätter und Blüten oder Früchte an einem Ust zum Ganzen runden. Dabei erscheinen Übereinstimmung und sich ergänzende Gegensähe wie in der Natur als Formgrundlagen und Triebkräfte zur Erzielung der inneren und äußeren Einheit.

Der Nühlichkeitsstandpunkt sieht in der Schrift vielsach nur die typischen, sest bestimmten Zeichen, die nun einmal notwendig sind für den allgemeinen Verkehr, für die sichtbare Wiedergabe der Sprache. Allein der Zweckgedanke kann nicht verwirklicht werden ohne eine bestimmte Varstellung. Und dazu bedürsen wir irgendeines Werkstoffes und gewisser Geräte. Aus Stoff und Werkzeug ergibt sich die Arbeitsweise, das Verfahren. Gebrauchszweck und Aussührung haben — wie sonst — auch auf die Formgebung der Schrift in erster Linie einen bestimmenden Einfluß. Über allem aber steht der Mensch mit seinem Schaffensdrang, etwas ihm Eigentümliches hervorzubringen, mit seinem Streben nach lebensvollem Ausdruck, mit dem ordnenden Sinn und dem Trachten nach Ausgleich und Wohlklang, mit den Anschauungen und Forderungen seiner Zeit und seines Volkes.

Genaue Kenntnis zwecklicher und stofflicher Voraussetzungen und deren Beherrschung gilt als selbstverständlich; aber erst darüber hinaus kann von wirklichem Gestalten, von schaffender Arbeit gesprochen werden. Was also praktisch notwendig und technisch bedingt ist, müssen wir seelisch durchsdringen. Dadurch erheben wir es zum Ausdruck unseres inneren Seins.

So war die Schrift von jeher ein Spiegel des geistigen Besamtlebens, ja, in gewissem Sinne ein Bradmesser der Rultur.

Die römischen Großbuchstaben haben klare, knappe, regelmäßige Formen, bei denen Gerade und Bögen im rhythmischen Wechsel sich gegenüberstehen. Dahinter sehen wir einen festlichen Zug in gemessenen Schreiten und vorangetragene Tafeln mit den Buchstaben S. P. Q. R. — Senat und Volk der Römer.

Betrachten wir dagegen die wohlgerundeten Zuge unzialer Schriftformen. Sie zeigen die breite Ruhe, die Feierlichkeit und den Glanz höfischen Lebens des frühen Mittelalters, wie die Schildezrungen unserer Heldensagen: Uns ist in alten mären wunders vil geseit.

In den hohen gotischen Buchstaben, nahe aneinandergedrängt, spiegeln sich die schmalen winkeligen Gaffen spätmittelalterlicher Städte und deren himmelanstrebenden Spitzturme: bei aller außerlichen Enge innerlich Reichtum und Festigkeit.

Die Fraktur ist der Ausdruck behaglich-freien Burgerlebens der deutschen Renaissance, insbesondere in der ornamentalen Ausgestaltung der Großbuchstaben, die wie Zimmergerät und Hausgiebel mit anmutigem Zierat versehen. —

Und die Schrift unserer Zeit?

Insofern die Seele stark genug ist und unabhängig von zeitlich und räumlich entfernten Kultursinseln, werden ihre Außerungen beredte Zeugen sein unseres Lebens und Strebens. Wie in aller Kunst, so auch in der Schrist!

\*

\*

\* 173 \*



### Bon Detar Bener

nbeschadet aller Bemühungen der Künstler und Asthetiker, die Kunst aus und für sich selber, also rein sormal zu verstehn, wird ihre kulturelle und psychologische Bedingtheit doch nie ge-leugnet werden können: es ist eine seste Tatsache, daß das Kunstwerk ein Spiegel des Mensch-lichen ist, daß es den Menschen restlos offenbar macht, der es schuf, daß es deutliche Kunde gibt von der Zeit, in der es entstand, daß der "Zeitgeist" abgelesen werden kann aus jedem Einzelwerk und der Besamtheit aller Produktionen, die innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts in die Erscheinung treten.

Wenn nun die Frage nach der Situation unserer Braphik erhoben werden soll, so ist unser Auge nicht allein auf das Begenwärtige, sondern auch zugleich nach rückwärts und nach vorwärts gerichtet, alles Heute ist mit einem Bestern verknüpft und bereitet ein Morgen vor, ohne ein Nachschren über das Woher? und Wohin? können wir nicht auskommen. Ferner müssen wir uns gegenwärtig halten, daß diese Frage nur eine Teilfrage ist, da sie auße engste verbunden erscheint mit der Frage nach der Situation des heutigen allgemeinen Kunstbetriebes, und schließlich stehen auch noch die den lebendigen Menschen bewegenden heutigen Kulturprobleme gebieterisch und unabweisbar im Hintergrund. Eine Fülle sehr schwerwiegender Fragen stürzt sich hier auf einmal über uns, deren wir uns irgendwie erwehren müssen — sosen stürzt sich hier auf einmal über uns, deren wir uns an dieser Stelle mit ihnen befassen können, soll es geschehn im Hinblick auf graphische Erscheinungen, da diese uns hier an erster Stelle interessieren müssen, obwohl eine solche Beschränztung schwierig wird angesichts des Charakters unserer Erörterung, die mit allgemeinen, stilpsychoslogischen und kulturphilosophischen Fragen sich befast.

Die Situation der heutigen Graphik scheint mir nun vor allem durch den hinweis auf zwei Momente verständlich und zugleich gekennzeichnet zu werden: einmal wird sie bestimmt durch den Charafter unferer Zeit, die in ausgesprochenstem Mage Abergangsepoche ift und alle Merkmale einer folden in zum Teil fehr fraffer Form enthält. Ultes und neues Wollen wirft heute unmittel= bar nebeneinander, die Gegenfäte find außerordentlich schroff, es muß infolgedeffen auch viel Rampf und Migverständnis und zähes Ringen um die Vorherrschaft bemerkbar sein. Dieser Rampf über= trifft an Leidenschaft alles sonstige uns bekannte Uneinanderstoßen alter und neuer Stilbestre= bungen, da das neue Wollen ungewöhnlich erplosiv in die Erscheinung tritt, da es, gemessen an dem bisher mächtigen Wollen und Wirken, nicht als ein nur relativ neues, sondern als ein grundfat= lich neues sich uns darstellt, da wir beobachten können, wie sich zwei miteinander schlechthin unver= föhnliche Besinnungs- und Ausdruckswelten gegenüberstehen, die kaum an einen Ausgleich denken laffen. Ahnlich wie heute mag es etwa beispielsweise ausgesehen haben, als neben der spätantiken hellenistischen Runstwelt plötzlich Dokumente einer völlig andersartigen Runstgesinnung, der urchristlichen, zum Vorschein famen: beides unversöhnliche Begenfate, jeder dieser Stile gebunden an eine gang verschiedene Auffassung vom Wesen, von den Aufgaben funstlerischer Leistung, jeder von ihnen abhängig von einer ausgeprägten Weltanschauung, einem spezisischen Lebensgefühl, das kein zweites

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

neben sich dulden konnte, ohne sich aufzugeben, jedes aus schroff unterschiedenen gesellschaftlichen und bildungsmäßigen und geistigen Voraussetzungen erwachsen.

Das Zweite, wodurch die heutige Kunst, einschließlich der Graphik, entscheidend bezeichnet wird, ist die geradezu unermeßliche und kaum noch übersehbare Vielheit und Mannigfaltigkeit der ftilistischen Ausdrucksformen, der wir uns täglich gegenübersehn. Es ließe sich denken, daß zugleich mit dem Vorhandensein zweier gleichzeitig schroff nebeneinander bestehender Runstwelten, der alten und der neuen, nun auch eine durchaus flare und eindeutige allgemeine Lage geschaffen sei, und zwar so, daß jede derfelben einen in sich vollkommen einheitlichen Stilzusammenhang aufweisen könnte. Nun aber machen wir immer wieder die Erfahrung, daß sowohl auf der einen, als auch auf der anderen Seite eine solche stillstische Einheitlichkeit in einem nur sehr bedingten und niederen Grade, jedenfalls keineswegs in jenem hochsten Sinne vorhanden ift, den wir fur unsere Betrachtung in Unspruch nehmen muffen. Auf der einen, wie auch auf der anderen Seite erleben wir das gleiche Schauspiel: es gibt ungählige Schulen und Richtungen und Bruppen, es gibt unendlich viele Individualitäten, die alle um den Sonderausdruck ihres fünstlerischen Eigenwillens bemüht find, aber es gibt feinen großen Befamtftil, der fie alle gusammenfaßt. Diefer "Befamtftil" aber - darin ftimmen wohl die Runftler und Theoretifer aller Barteien überein - ift eine der Dauptangelegenheiten, eins der Hauztziele jeder kunftlerischen Entwicklungsperiode; er kann nicht fünstlich herbeigezwungen werden, sondern er entsteht, und zwar unter ganz bestimmten kulturellen und geistigen Voraussetzungen und Grundbedingungen, über die wir uns immer nur dort Klarheit zu verschaffen suchen mussen, wo tatsächlich Stil im hohen Sinne des Wortes angetroffen wird. Es kann unter "Stil" allerlei verstanden werden, was an der Oberfläche bleibt, was man besser und entsprechender als "Mode" bezeichnen follte – wir haben es aber mit einem tieferen, um= faffenderen Stilbegriff zu tun und setzen ihn in engste Beziehung zu Lebensformen, zu geistigen Bedürfniffen und Ausdrucksnotwendigkeiten. Denn es macht einen sehr entscheidenden Unterschied, ob ein Runftwert Zusdrud einer großen vollischen Bemeinschaft, oder ob es Zusdrud einer herrschenden Gefellschaftsschicht, oder aber schließlich ob es persönlich=einmaliger Ausdruck eines auf sich selbst ge= ftellten Individuums ift, und ferner ift es von größter Wichtigkeit, ob es eine Gesinnung widerspiegelt und auf geistige oder religiose Bedürfnisse zurückdeutet, oder aber ob ihm keinerlei geistige Werte zugrunde liegen, und es nicht mehr als photographiemäßige Wiedergabe von Gegenständen erstrebt, und seine Bedeutung nicht über die einer Modeerscheinung hinausreicht. Unter Stil verstehen wir, muffen wir verstehen die fünstlerische Besantphysiognomie eines Zeitabschnittes oder eines Volkes, und die Korderung Nietiches: daß die "Einheit des funftlerischen Stiles in allen Lebensauherungen eines Volkes" immer und überall das entscheidende Merkmal wahrhafter Kulturen sei, besteht noch immer zu Recht.

Es sei nachdrücklich festgestellt: es ist das Schicksal unserer künstlerischen Gegenwart, daß wir (auf der einen, wie auf der anderen Seite) zwar eine Unmenge von Handschristen (sogenannten Stilen), daß wir aber keinen wahren Stil besitzen, der einer ganzen Zeit, einem ganzen Volk seine Gepräge gibt. Im Verlauf unserer weiteren Betrachtungen wird deutlich werden, daß wir einen solchen Gesamtstil auch gar nicht besitzen können, da die kulturellen und künstlerischen Entwicklungs=bedingungen, aus denen unser Leben und Wirken sich erklärt, keineswegs derart zugeschnitten waren, daß wir ihn hätten erwarten durfen. — Man hat sich nun allerdings daran gewöhnt, zugunsten der



Alärung und Aberfichtlichkeit, immer von "Stilen" zu fprechen, die unfer Zeitalter, das 19. und den Unfang des 20. Jahrhunderts bestimmen; und tatsächlich erkennt man bei näherem Zusehen immer ein getreues Spiegelbild der Bedürfnisse und Bestrebungen der ganzen Boltsgesamtheit, ja, wir können fogar eine ausgefprochene Einheitlichkeit und Übereinftimmung in allen Kormen zugeben, die hierzulande erzeugt wurden und heute noch erzeugt werden. Ulle diefe Richtungen des Hiftorismus, Realismus, Naturalismus, Impressionismus in der deutschen bildenden Kunst enthielten wirklich ein genaues Ub= bild der geistigen Gesamthaltung des Volkes und der Zeit, einer Haltung, die weltanschauungsmäßig als Materialismus und Individualismus bezeichnet werden muß. Über trop großer Berdienste und Errungenschaften im einzelnen können wir uns nicht entschließen, diesen Richtungen stilbildende . Rraft und Bedeutung zuzugestehen. Denn Stil war immer Ausdruck von Gemeinschaft, von "Einheit der Volksempfindung", Stil war immer Uusdruck geistig bedeutsamer Einstellung, war Uus= druck organisch geordneter Lebensformen, gesunder Instinkte und lebendiger Beziehungen zur leben= digen Natur — hier aber hat man es mit Stilverfuchen aus dem Geist der Zivilisation, der "Bil= dung", der Naturferne heraus zu tun, sie können infolgedessen keinerlei gemeinschaftsbildende Ten= denzen haben, ja, sie leben vom Gegenteil dessen, was als erste Voraussekung für jede wahre Stil= bildung gelten muß — von geistiger Bedeutung kann hier keine Rede sein! — Die alte Kunstwelt, von deren Broduktionen wir heute noch überflutet sind, steht und fällt mit dem Brinzip des Indi= vidualismus. Die persönliche Eigenart des Künstlers, die von anderen Handschristen unterschei= dende Sonderhandschrift, gilt hier als ausschlaggebender Wert, die "persönliche Note" eines malenden oder zeichnenden oder formenden Einzelwesens ist die letzten Endes als entscheidend geltende Kunsttat, die seine kunsthistorische Bedeutung und Einordnung zu rechtsertigen vermag. — Die Gewohn= heiten und Absichten der alten Richtungen wollen wir hier nur feststellen und kennzeichnen, wir muffen fie als notwendig zu begreifen, fie als notwendiges Refultat einer logischen Entwicklung zu verstehen suchen: sie sind nämlich Folgeerscheinungen jener künstlerischen Bestrebungen, die das westliche Europa seit der Renaissance wieder (oder teilweise auch erstmalig) zu beherrschen begonnen hatten, fie find Rolge einer immer energischeren und bewußteren Wendung zur Natur=,, Darstellung", d. h. aber zum Naturalismus und zum Individualismus (beides hangt aufs engste zusammen!). Während nämlich das Mittelalter seine Starte in der geistig-religiös gebundenen Gemeinschaft hatte und sich deshalb in so eminenten Sinne als stil= und ausdrucksmächtig bewies, gelang es einer neuen, das naive Gefühl durch den Intellett ersetzenden und das unbeschränkte Recht der Berfonlichkeit verkundenden Bewegung, die aus dem Geist der Gemeinschaft erzeugten und an ein unverbrauchtes (im Religiösen gipfelndes) Gefühlsleben gebundenen Stilformen und etraditionen wieder stegreich, und zwar auf Jahrhunderte siegreich, zu verdrängen und vergessen zu machen. Die Külle der fünstlerischen Handschriften, die ebenso zahllose untereinander verschiedene "Bersönlichkeiten" zur Boraussetung haben, das Chaos von Stilversuchen, das fich als Stillosigkeit beweist, das alles ist nun aber notwendiger Ausdruck einer durchaus ungesammelten, uneinheitlichen Zeit, eines Bolfes, das zahllose künstlerische Individualitäten, zahllose Talente in sich birgt, deren sedes ausgesprochene stilistische Sonderrechte für sich in Unspruch zu nehmen gewöhnt ist. Nur bei den seltenen, großen, überragenden Erscheinungen, die wir als "Genies" zu bezeichnen pflegen, kann übrigens diefer Unspruch im höheren Sinn erfreuliche Folgen haben, indem hier nämlich starke, überlegene,



Ernft Barlad . Bethfemane, Bolgichnitt Mit Erlaubnis vom Berlag Baul Caffirer . Berlin W 10

\* 177 \*

ins allgemeine greifende Werke entstehen — aus dem einfachen Grunde, weil die hier schaffende Persönlichkeit wirklich groß und originell geschnitten, und zwar in einem solchen Maße überlegen ist, daß sie das Recht auf einen eigenen Stil tatsächlich für sich in Unspruch nehmen darf.

Wie verhalt es fich nun aber mit den neuartigen Kunstergebnissen und Stilversuchen unserer Gegenwart, die wir in der Form der sogenannten "erpressionistischen" Bewegung vor Augen haben? Das Grundstreben dieses Expressionismus ist bekanntlich auf Gefühlssymbolik gerichtet und auf die Erzeugung objektiver, allgemein-gültiger, oder "absoluter" Formen. Erpressionismus ohne "Beist" als überperfonliche Macht, ohne Bemeinschaft geistig lebendiger Menschen, ohne "Stil" oder wenig= stens Unfäge dazu wurde hinfällig sein. Der Beist wird heute erlebt, kann vorwiegend auch wieder nur erlebt werden in der Korm des Ich, und diese neuen Geist-Menschen muffen wie Zerstörer und Revolutionare wirken, und einsam und verhöhnt inmitten einer Welt von Zeitgenoffen stehn, die ihre Sprache und infolgedeffen auch ihr Wollen nicht versteht, die an ihre Werke völlig andersartige und unzureichende Mafiftabe anlegt; das Erlebnis des Beiftigen, das diefe neuen Runftler zu Beugen eines ungewöhnlichen Weltgefühls, einer neuartigen Lebensüberzeugung gemacht hat, be= ginnt zwar diese vom Geistigen lebenden Menschen einander zu nähern und brüderlich zusammen zuschließen, es ist aber eben nicht zugleich auch schon das Erlebnis einer umfassenden Bemeinschaft, und die Menge außerhalb weiß kaum, was "Erlebnis" ist und mit der Kunst zu schaffen haben soll! Der überraschende Barallelismus der expressionistischen mit der frühromantischen Bewegung ist des öftern schon behauptet worden: auch die Heutigen sind, ähnlich wie die Männer vor 120 Jahren, durch einen schrankenlosen Subjektivismus bezeichnet, ja fie muffen subjektiv erleben und ge= stalten, da das Beistige noch überwiegend in der Form des von ihm erfüllten Ich erscheint. hier liegt ein wesentlicher Unterschied zum Individualismus der früheren Richtungen, wo das Ich nicht etwa des Beistes wegen, sondern seiner selbst wegen wichtig genommen wurde. Der durch die psycholo= gische Korm des Subjektivismus bestimmte Ausdruckswille der jungen Kunstler bedeutet nun zwar einen Weg zum Stil, aber noch lange nicht das Stilereignis selber. Man braucht sich nur eine be= liebige Unzahl von ernft zu nehmenden Bertretern neuer graphischer Darftellung zu vergegenwärtigen — die Auswahl unserer Illustrationen ist in diesem Sinne aufzufassen —, so wird das unmittel= bar deutlich werden. Man macht hier nämlich die Erfahrung, daß innerhalb deffen, was man als "Ausdruckskunft" bezeichnet, nicht nur ganz verschiedenartige Hauptrichtungen in bezug auf Ausdrucksmittel, sondern auch innerhalb dieser wieder ganz verschiedene Sonderstile vorhanden sind, die in kulturell, psychologisch usw. verschiedenen Voraussekungen begründet sind. Dies beweist, daß die persönlichen Bedingtheiten eben durchaus noch nicht zurückgetreten sind, ja sie konnten auch gar nicht wesentlich zurücktreten, da unsere ganze Kultur auf persönliche Unterschiede, überhaupt auf Nuancen und auf Differenzierung eingestellt ist.

Wer vermöchte zu weißsagen, wie lange noch unter dem Schatten des Vorhergehenden und Versgangenen zu leben uns beschieden ist, wer kann berechnen oder vermuten, wie schnell oder langsam die als notwendig erkannte Rückbildung von der Vielheit der Stile, die den "Stil der Stillosigskeit" ausmacht, zur Einheit des Stilwillens erfolgen wird und damit gleichzeitig das Wachsen und Erstarken einer wahren Rultur im großen Sinne. Unerläßliche Vorbedingung für einen solchen neuen Stil, für eine solche neue Rultur ist — an diesen Gedanken müssen wir uns gewöhnen —

\* 178 \*



Bufammenichluß der Individuen zu festen Ginheiten, und zwar zu geistig gebundenen Bemeinschaften; das bedeutet aber ein immer entschlosseneres Abtun aller persönlicher künstlerischer Sonder= rechte, alles Virtuosentums, aller Sonderhandschriften und Sondererperimente, fraft deren sich der Einzelne bisher mit dem Nimbus des Ungewöhnlichen, der Ausnahmeerscheinung umgab. Borbe= dingung zu wahren Rulturformen, mit denen zugleich fich auch der neue, von allen bewußt oder instinktiv gemeinte und gesuchte Stil erzeugen wird, ist Rudtehr zu einfachen Lebensformen und Vorstellungs= formen, zu einem gefühlsbetonten Dasein, zu gesunden und starten Instinkten, die die Rraft zur ftilistischen Gestaltung, d. h. aber zu künstlerischer Neuschöpfung möglich machen. Aus all der Zerspreitung und Zerrissenheit muffen wir wieder einmal zur Einheit gelangen, die die Menschen stark macht. Das ift heute eine unserer großen hoffnungen, eins unserer großen Ideale; die Unnaherung an dies Ideal, d. h. deffen wachsende Berwirklichung, wird vermutlich nur sehr langsam erfolgen können, denn so entscheidende Wandlungen, die letzten Endes eben doch Gesinnungswandlungen bedeuten, laffen fich naturlich nie mit einem Schlage durchführen für ein ganzes Bolt, geschweige für einen ganzen Erdteil, man muß fich vielleicht fogar auf eine Entwicklung von Jahrhunderten gefaßt machen! Überhaupt kann gar nichts Sicheres gesagt werden über den "Stil der Zukunft", über die Wege, die die deutsche oder die europäische Menschheit fernerhin geführt werden wird, und wir brauchen auch keine Zeit zu verlieren mit der Ausmalung von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, sondern jeder einzelne hat die Bflicht, das Gegenwärtige zu wirken, solange ihm die Sonne scheint. Es könnte hier 3. B. behauptet werden: Der Weg kann nur über das handwerk geben und es werden erst einmal wieder Zunfte entstehen muffen und echte Arbeitsgemeinschaften von Meistern und Schülern; das ist eine Vermutung, die viel Wahrscheinlichkeit für sich hat, aber es ist auch denkbar, das alles ganz anders verlaufen wird, und zwar in Kormen, die noch auherhalb unseres heutigen Besichtstreises liegen. Wir können uns einfach nicht vorstellen, auf welche Weise die Rückbildung vom Komplizierten zum Eindeutigen, vom Berfönlichen zum Gemeinschaftlichen sich vollziehen wird, da entsprechende geschichtliche Erfahrungen uns hier nicht zur Berfügung stehen. Sicher ist uns nur, daß wir heute an einem Wendepunkt der Entwicklung stehen, von dem aus teine weitere Steige= rung, sondern nur Umkehr noch denkbar ist. Nur in der Richtung solcher Umkehr kann sener neue, große, gemeinfame und einheitliche, alle Rünfte verbindende, und jede derfelben zu geschloffener Bollfommenheit führende Stil liegen, jener Stil, der sich in vielen Werken der neuen Runstler, in ihrem Suchen, Bemühen und Vollbringen schon deutlich anbahnt. Deshalb wollen wir auch über bem, was die einzelnen Richtungen und Gruppen und Individuen oft noch voneinander trennt, teineswegs das große Gemeinsame vergessen, was alle die untereinander so verschiedenartigen Einzelträger der neuen Bewegung in eine und dieselbe Hauptrichtung des Wirkens treibt; im Un= fang konnte, ja mukte sich eine Mehrheit verschiedener Wege und Möglichkeiten auftun, aber wem möchte es unmöglich scheinen, daß diese Richtungen sich im weiteren Berlauf immer mehr einander angleichen und zu einer einzigen irgendwann einmal verschmelzen könnten? -

Unter solchen Gesichtspunkten wird, wir mir scheint, die Situation der heutigen Graphik aus einer sehr verworrenen zu einer merkwürdig einfachen und leicht übersehbaren Sache. Ob freilich jemand in ihr (und überhaupt auch in den anderen Runstbestrebungen der Gegenwart) in erster Linie Ausschlagen, Zersehungs= und Dekadenzsymptome, oder ob einer vorwiegend positive Zeichen, Ele=

mente des aufbauenden Willens und einer größeren Zukunst erblickt, das hängt ab von Lebensüberzeugungen, über die sich bekanntlich nicht streiten läßt. Dem, der überall auf positive Werte, auf Lebendiges aus ist, kann es nämlich gar nicht schwer fallen, in den Werken, oder einer großen Reihe von Werken neuer Künstler das Zukunststrächtige, das Beglückende und Vollkommene wahrzuenehmen, das unendlich viel schwerer wiegt als die krankhasten und bedenklichen Mißgeburten einer chaotisch gärenden Zeit, wie sie gleichzeitig beobachtet werden können; unermeßlich wichtiger ist das positiv Geleistete gegenüber der Fülle des Modischen und Vorgetäuschten, womit die Nachahmer und Mitläuser und Scharlatane zu verführen, zu blenden, zu betrügen suchen. – Die Erkenntnis und Körderung des wahrhaft Wertvollen, wie und wo auch immer es sich zeige, muß immer ausschließlicher von uns als Aufgabe empfunden werden – sie schließt zugleich die immer rücksichtselosere Entlarvung des scheinbar Wertvollen in sich. Im übrigen können wir dann beruhigt sein: das Leben wird schließlich Mittel und Wege zu sinden wissen, auf denen unser Volk, aller Verworrenheit und Zersplitterung zum Trot, sich wieder zu klaren und einsachen und gesunden Vershältnissen zurücksinden kann, d. h. aber im Hindlick auf das Künstlerische: zu einem großen Stil, der ja im Leben der Völker nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist.

# Beschichte der Schrift als Beschichte des Beistes

Von Wilhelm Niemeper

ie Schristformen haben für die Erkenntnis der Beistesgeschichte eine verwandte Bedeutung wie Besteinsformen für die Vorstellung der Erdgeschichte. Sie sind Ablagerungen geistiger Vorgänge, wie Sebenen alte Meeresbetten, Moränen Beschiebe eiszeitlicher Bletscher, Lößhalden, Anwehungen der Steppenstürme der Vorzeit. Vor einer Seite Schrist steht der Kundige wie der Erdsorscher vor einem Schichtendurchschnitt, der ihm die Folge alter Unschwemmungen und Uberswucherungen der Erdrinde ausschließt, wie vor dem Kliff einer Nordseeinsel, das von der Springsstut abgeschält als Geröllwand das Jahrtausendschießtal der Lande ablesen läßt.

Auf der Fahrt nach Italien kauft der deutsche Reisende am Grenzort Tageszeitungen; den Berner Bund und das Berliner Tageblatt, den Corriere della Sera und den Figaro. Durchstiegt er im Jug die Blätter, so durchstuten die germanische und die romanische Strömung der europäischen Kultur mit der Doppelheit der Schriftsormen als Antiquasat und Fraktursat seine Augen. Große, gleichsam klimatische Verschiedenheiten des geistigen Seins der Völker atmen aus Formen. Aber nicht nur die großen Formgattungen, schon kleine Einzelzüge sind bedeutsam. Vetrachten wir eine Vesonders beit wie die großen Anfangsbuchstaben für Dingwörter in der deutschen Schrift! Die sind solch ein vielbesagendes Geröll geschichtlicher Vorgänge. Was bedeutet dieser sonderbare Gebrauch, den kein Volk, keine Schrift sonst kennt, dies Initial, im Satinnern dreis, viersach gesetzt, diese Ehrenbezeugung vor jeder gewichtigen Vorstellung. So deutsch und absonderlich erscheint das, so pedantisch und schulmeisterlich, diese Scheidung der vornehmen Worte von den anderen, die nur mitlausen und dienen, so eins mit deutscher Titelsucht und Obrigkeitsbessisserlissen, daß man gestimmt sein kann, hier völkliche Jüge, Seelenschwächen des deutschen Wesens herauszusühlen. Und so hörten wir eins

mal einen fpottischen Freund folgendermaßen fich auslaffen: Diese großgebuchstabten hauptworter find so recht der Ausdruck der Geschichtstrostlosigkeit und Bersonlichkeitsschwäche der Deutschen. Die haben fie erst seit Luther, seit fie Landesfürsten haben, statt Raiser und Reich und freien Städten. Das ift dasselbe deutsche Schidfal, das ihnen siebenundachtzig Fürsten bescheerte. Vier Großbuch= staben in jeder Zeile und vier Obrigkeiten auf eine Meile, das geht zusammen. Das ist die deutsche Unfreiheit, Knechtseligkeit, die Luft der kleinen Höfe, die bis an die Seperkästen weht und alle Tätigkeitsworte und Eigenschaftsworte und Umstandsworte klein macht vor dem "Hauptwort". Das ift gekommen, als Luther feine "Freiheit eines Chriftenmenschen" den Rurfürsten von Sachsen und den Landgrafen von heffen überantworten mußte, damit die Landesherren die deutsche Frommigfeit vor Bapft und Raifer ichirmten. Dafur wurden fie felbst die Beistesherren des deutschen Wesens und dem Candgrafen Philipp mußte Luther erlauben, zwei Frauen zu haben, und der deutsche Mensch wurde Untertan. Er wurde nun flein geschrieben. Wir haben noch heute den Zustand des Absolutismus in der Schrift, den Absolutismus der Herrschwörter mit dem Barock-Großbuchstaben, den sie wie eine Ullongeperrücke tragen. Darum war auch der Erste, der die Hauptwörter enthauptete, ein Demofrat, Jatob Brimm, der große Sprachforicher, der gegen den Rurfürsten von Hannover aufbegehrte, als er die freie Landesverfassung wieder zurudnahm. Seitdem druckt die deutsche Sprachwissenschaft ihre Zeitschriften mit kleinen Worten. Aber sie druckt fie mit lateinischen Lettern: auch das ist deutsch!

Laffen wir diesen Zadler und Spotter! Rolgen wir ihm nur darin, unsere Schriftgebräuche einmal wirklich als Zeugnisse und Kolgen unserer großen, geistigen Volkserlebnisse zu sehen. Es ist sicher: unsere Druckschrift in deutschen Lettern ist Ausdruck des protestantischen Wesens. In der Reformationszeit ist sie ausgekommen und die Lutherbibel ist in aller Zeit ihr erster und wichtigster Ort gewesen. Auch im katholischen Gebrauch läßt sie das anklingen, was im deutschen Wesen un= römisch ist. Sie ist ein Brotest gegen die Geistesart der Renaissance, eine Absonderung von ihr, die sonst in Europa zur Herrschaft gekommen ist. Aber sie ist nicht nur Absonderung. Diese deutsche Schrift hat wichtigste Zuge des Renaissancebewuhtseins in sich aufgenommen. Renaissance ist tief in ihr. Die Terturlettern der Wiegendrucke, die Buchstaben Gutenbergs, Numeisters, Gunther Zainers, sind Frakturlettern dadurch geworden, daß Dürer sie mit dem Individualgefühl der Renaiffance durchdrang und durchformte. Er nahm fie auf in den Beist feiner "Underwepfung der Meffung mit dem Zirkel und richtschept". Was im Schreibgebrauch der gotischen Alöster gewachsen war, das wird hier umgesett in eine baumäßige Aufschichtung der Gestalt aus gleichen Formein= heiten. Nun erst bekommt das i und mit ihm die m und n und alle Nachbarformen den ausge= stalteten Ropf und Fuß aus Würfeln, die auf der Spitze stehen. Und diese Würfel sind, gerade aufgeschichtet, die Einheiten, aus denen der Letterschaft entsteht. Da erst wurden aus den gotischen Beichen, die keine abgesonderte Gestalt für sich hatten, die nur leichte Brechungen des gleichformigen Stäbestandes im engen Bewirk der fließenden Worte waren, wurden aus diesen Teilen des gotischen Schriftstromes selbständige, geschloffene Buchstaben. Das war bei Gunther Zainer und Ehrhardt Ratdold in Augsburg schon gekeimt, aber Dürer gibt dem neuen Kormbegriff erst Bewußt= heit und Klarheit. Hans Schönsperger, der Meisterschreiber und strucker, der große Kunstler der Schrift und Schöpfer der Lettern im Bebetbuch fur Raiser Maximilian von 1514, Arbeitsgenoffe und Beiftesverwandter Durers, hat ichon diefen Begriff des neuen, geschloffenen Einzelbuchstabens. Dieser Begriff tam aber aus der römischen Schrift, die damals von den Künstlern Italiens wieder belebt wurde. Aus der Bildung der romischen Kapitalien war Durer der Bedanke zugekommen, die Lettern nach mathematischer Gesehlichkeit aufzubauen. Aus Italien hatte er das als neue Runft mit heimgebracht. Wir wiffen aus Georg von Dehios Auffat "Zur Geschichte der Buchstaben-Reform in der Renaissance", daß Lionardo da Binci der eigentliche Schöpfer dieser Gesetlichkeit, der mathematische Berechner der Buchstabengestalt gewesen ist, und daß er dabei des Bitruv Broportionslehren vom Bauen auf das Schreiben und Schriftzeichnen übertrug: "Daß der Körper des Menschen seiner Lange nach in zehn Teile zerlegt werden kann, wofür die Einheit in der Besichtslänge von Kinn bis zum haaransat zu finden sei, sodann, daß die menschliche Gestalt, mit ausge= spreiteten Urmen und Beinen gedacht, sowohl in einen Kreis als in ein Quadrat fich einschreiben laffe; dem Bliederungsgeset der menschlichen Gestalt aber sollten die Magverhältniffe eines Bauwerkes entsprechen. (Nach Dehio.) Luca Bacioli, der Urzt und Mathematiker, der Lionardos Studien benutte, und zu dem Durer vielleicht Beziehungen gehabt hat, gibt in feinen Buchstabenberechnungen ftatt der Zehnteilung eine Neunteilung. Durer verwendet beide Zahlenverhältniffe bei feinem Bersuch, die römischen Großbuchstaben gesetzmäßig aufzubauen. Und die Neunteilung hat er dann auf die deutschen Terturbuchstaben angewandt. Er teilt die Letter so, daß die langsten Buge, die senkrechten Schäfte von blif h aus neun Schichtstuden sich aufbauen, die Wurfel sind oder Würfelteile, so, daß ein auf den Kopf gestellter Würfel den Abschluß oben und unten macht. So find der altrömische Lehrer der Baukunft und der große Kunftler und Denker der italienischen Re= naiffance Mitwerter am Aufbau der nordisch=deutschen Schriftform.

Wie aber hätte nordisches Gefühl diese plastische Vereinzelung der Korm in ihrer klaren Nacktheit bestehen laffen konnen! Der Beist des Nordens ist Einung der Teile zu einem Bangen. Er kennt Kormen nur als Blieder eines großen Lebendigen. Wie seine Stadtbilder stehen gegen den Aufbau südlicher Orte, wie sich der Unblid von Frankfurt über dem Main verhält zu der Unslicht von Pisa am Urno, so fühlt er alles Kormwesen. Die italienische Stadt ist Baumasse, klarer Umrift, feste Linie, Rorm im Licht; der nordische Ort ist Landschaft, Dacher= und Turmelandschaft, ein vielgliedriges, ineinander rinnendes Gewirre, malerisch zusammengeschmolzen, in den Glanz dunkel leuchtender Luft geschlossen wie in einen Kristall. Wie sollten in diesem Norden Buchstaben im Buch so selbständige Uneinanderfügungen sein dürfen wie Letternkörper in einer Inschrift des Südens! Hans Ratdold, der deutsche Drucker, der nach Benedig übersiedelte, hat solche versüdlichte Deutschbuchstaben geschaffen: fie find edel, schon, flar, aber talt, leblos. So wird im Norden derselbe schöpferische Atem, der die Kormen verselbständigte, baulich machte, zugleich auch der Hauch, der sie zu neuer Verschmelzung loft. Das geschieht fo: Die Zierlinien, Schreiberzuge, Schnörkel, Ranken, also die bewegtestelebendigen Formgebilde der Hand, wie sie in Durers Handzeichnungen zum Gebetbuch für Kaiser Mar das Schriftseld umspielen, sie beginnen auch die einzelnen Buchstaben zu umspielen, umschlingen sie wie die Sprossen und Spiralen des Aletterweinstods ein Gemäuer, wachsen mit ihnen zusammen zu einer Einheit der Form. Auf die Rleinbuchstaben wirkt diese Linienlebendigkeit und macht, daß Starkstriche und Reinstriche in lebhasten Wechsel treten. Vor allem aber entstehen so die neuen Großbuchstaben dieser nordischen Schriftwelt, diese nur dem Auge, nicht der Dabei ist es im 16. Jahrhundert noch nicht so, daß nur die Dingwörter den Großbuchstaben bekommen. Es waltet vielmehr ein ganz freies Verhältnis, und es ist reizvoll zu bemerken, welche Worte in Dürers Ehrenpforte, im Teuerdanck, im Turnierbuch groß geschrieben sind. Es können Zeitwörter, Fürwörter, Eigenschaftswörter sein. Der Großbuchstabe ist in geistig lebendiger Weise ein Sinnzeichen. Er hebt das jeweils Bedeutsame hervor und erzeugt so einen schönen freien Rhythmus des Anblicks.

Zugleich hat aber dieser Lebenszug der Schrift, daß sie individuelle Wortbilder und ein feines Sinnspiel des Großen und Rleinen schafft, eine hoch bedeutsame Wirkung: es wird die geistige Aufnahme, das Sinnverständnis, das Lesen erleichtert und beschleunigt. Die Fraktur dankt es diefen Großbuchstaben, dankt es deren gliedernder und betonender Kraft, daß sie, gegen die Untiqua gehalten, lesedeutlicher und zeitsparsamer ist. Denn wir lesen, wie die Wissenschaft durch Bersuche bewieß, nicht Buchstaben, sondern Worte, ja Säte in der kleinsten Zeiteinheit. Der Gedanke der Rührung und Unterordnung, der Oliederung nach Werten statt der einfachen Oleichheit aller Ein= heiten in der Untiquaschrift, hat also guten Sinn. Unsere heutige Schrift, die statt sinngemäß freie Betonungen zu schaffen den Großbuchstaben ein für allemal den Dingworten gibt, wie es die Sprachforscher, Sprachreiniger, Sprachschulmeister in der Zeit nach der Verwilderung des 30 jäh= rigen Krieges festgesett haben, die deutsche Schrift dankt doch dieser Zusammenfaßbarkeit der Wortreihen zu Sathildern um die Herrschpunkte der Großworte, daß sie mit weniger Augenbewegungen in gleichlanger Zeile gelesen wird als die Untiqua. Die deutsche Schrift ist infolgedessen die dem geistigen Zwed best angepaßte, best zuentwidelte Schriftgattung. In aller Schriftzukunst wird dieser von der deutschen Schrift zuerst angewandte Grundsat Geltung behalten. Die Fraktur ist mit dieser Rähigkeit, Wortgruppen, Satteile zu Einheiten zusammenzufassen, die im Lesesinn ent= wickelteste aller bisherigen Schriften. Von den früheren Buchschriften haben Rustika und Unziale nur Buchstaben gereiht, nicht Wörter zusammengefaßt, haben halbungiale und Minustel, Worte und kleine Wortgruppen als Leseeinheiten gehabt. Die Fraktur mit ihren Großbuchstaben bildet viel größere Einheiten solcher Zusammenschau.

Diefe Großbuchstaben find aber auch nach anderer Richtung bedenkenswerte Bebilde. Ihre



Grundform ist die der Unzialbuchstaben, wie sie die Jahrhunderte der gotischen Minuskel als Auszeichnungsbuchstaben, als Initialen, bewahrt hatten. Es seht sich also mit den Großbuchstaben die Geisteswelt, der die Unziale Zubehör und Ausdruck ist, in die protestantische Geistigkeit fort. Diese Beisteswelt ist die driftliche des ersten Jahrtausends, und zwar griechischen Bepräges. Im griechischen Wort ist die Unzialform entstanden, wie sie in vollendeter Schönheit die "Wiener Genesis", eine byzantinische Brunkhandschrift des vierten Jahrhunderts, zeigt. Nehmen wir also die Unzial= buchstaben gleichsam als Leitfossilien der Schriftformenschichtung, so bezeugen sie den Zusammen= hang aller Gotif und der deutschen Glaubensreform mit dem Often, mit dem Orient. Wenn zur Zeit der Renaissance die Untiquaschrist dadurch entstand, daß die von den Humanisten wieder auf= genommene Karolingische Minuskel verbunden wurde mit den römischen Kavitalformen als Großbuchstaben, während die reformatorische Schrift an der Unziale festhielt und sie mit der neuen deutschen Durerminuskel verschmolz, so wirkt darin der große Gegensak nach von Ostrom und Westrom, Byzanz und Italien. So stehen denn die Westwölker, die im 16. Jahrhundert die vererbte gotische Minustel gegen die italische Untiquaschrift hingaben, zu Rom. Die Deutschen stehen zu Byzanz, find Oftmenschen, ihrer Volkheit gemäß, die ein Gemisch von Germanen und Slawen ist. Für diese ihre Seelenart und Erdenart bleibt ihre Schrift unbeirrbares Zeugnis.

Es find also die Großbuchstaben die eigentlichen Brägemarken der geistigen Besonderheit und die Zeichen der Geistesscheidung der heutigen Völkergruppen. Denn die Minuskeln sind ja bis auf geringe Abweichungen in beiden Schriftarten gleich. In den Rleinbuchstaben liegt also die europaische Bölkereinheit als Schriftform zutage. In der Tat ist die Minuskel in ihrer Grundform als Karolingische Minuskel die Schöpfung der neuen Völkerschaften, die nach der großen Mischungsund Werdezeit der Völkerwanderungsjahrhunderte Träger der europäischen Kultur wurden. Die Minustel ist entstanden durch Einwirkung der Handschrift, Urkundenschrift, Staatsschrift der neuen Mächte auf die Unziale, die Schrift des Christentums. Aus der Verschmelzung der Zeichen für das Geistliche der großen Religion und das Weltliche der neuen Volkheiten erwächst also die europäische Schrift wie die europäische Bölkerordnung. Iren-Angelsachsen, Ballier, merovingische Franken und Langobarden wirken zu dieser Schriftschöpfung zusammen. Und so wird die Schrift Spiegelung der Werdeform der Staatlickfeit und Geistigkeit des Abendlandes. Bipin der Franke, Winfred, der große Angelsachse, und der römische Bapst sind die Bertreter der Mächte, die den Lebenszustand des Mittelalters schaffen, wie er sich gründet auf die geistliche Herrschaft des Papsttums und auf das Imperium der germanischen Bölker. Im Frankenland, in England und im Kloster Monte= cassino ift zu gleicher Zeit die Schriftform der Minuskel herangewachsen. Und es ist tief geschichtlich, daß die Schöpfung dieser wundervollen Schriftart im Reiche Karls des Großen ihren Ubschluß, die Korm ihre endgültige Brägung findet. Einer der bedeutsamsten Ufte der Schriftgeschichte war damit vollendet, eines der geistvollsten Schriftgebilde entstanden. Wiederum gehört es zu den tiefen Wahrhaftigkeiten aller geschichtlichen Vorgänge, daß die italischen Humanisten, als sie die Schrift Roms der Schrift der gotischen Barbaren entgegenstellen wollten, die fie in den Tagen Dantes mit Englandern, Franzosen und Deutschen gemeinsam gehabt hatten, die Karolingische Minuskel aufgriffen, und fie mit den antiken Rapitalen zur Untiquaschrift vereinten, mahnend, diese Schrift, in der sie Livius und Terenz vorfanden, von Mönchen abgeschrieben, sei die alte Römerschrift. Sie

nahmen sie auf, irrend im Wissen, aber richtig geführt von den geschichtlichen Tatsachen; denn diese Minuskel war die Schrift, die zusammen mit ihrem Volkstum entstand, damals als aus der Mischung von Goten und Langobarden mit den Römernachkommen zur Zeit des fränkischen Imperium die Italiener als Volk sich bildeten. Die Rarolingische Minuskel, die Rleinbuchstabenform, die in Antiqua und Fraktur wurzelhaft dieselbe ist, eint also noch heute alle europäischen Nationen. Und die großen Rolonien Europas, Amerika und Australien, gehören mit ihrer Schrift dieser germanischen Europawelt zu. Die Durchmischung aber mit den zwei verschiedenen Gattungen der Versalien, den Rapitalen hier, den Unzialen dort, bringt die Scheidung in den westlich=römischen und den östlich=griechischen Ast isch über die deutsche Mitte des Erdteils zum skandinavischen Norden ausreckt. So spiegelt die Schrift geistige Zusammenhänge wie Scheidungen.

Schon einmal begegnet in der Geschichte solche Mischung und Abereinanderlagerung der Schriftform als Erweis geistiger Mischung, geistiger Strömung. Das ist die große Stilperiode zwischen Karolingischer Zeit und Gotik, der romanische Stil. Dauernd haben in dieser Zeit neben der Minustel die Unziale und die Rapitale Geltung und Nachleben, nämlich als Schmuckschriften, Auszeichnungsschriften. Raft als Regel gehören zur Minuskel die Schriften von Byzanz und die Schriften von Rom als Zierzeile oder als Zierbuchstabe - Zeugnis der geistigen Hochmächte, die diese Bergangenheiten fur das junge Volkstum der nordischen Nationen noch war. Diese Kultur= fräste ringen miteinander, bis sie als hohe mittelalterliche Kultur, als Gotik, verschmelzen. Christliche Beiftigkeit, römische Staatlichkeit und Bildung, lebendige nordische Bolkenatur find, das zeigt die Schriftkunst der Zeit die drei Kräfte, die sich als Unziale, Rustika und Minuskel begeg= nen. Im zehnten Jahrhundert haben Byzanz und Deutschtum die Kührung als Ottonisches Kaiser= reich, mit der Griechin Theophanu als Throngenoffin. Dann aber überschwillt der Weststrom, die italische Antike, das Gebiet. Sein Quell, Neuquell, war das burgundische Kloster Cluny. Mit der Cluniagenferbewegung fiegte Rom über Deutsch=Byzanz, Gregor über heinrich IV., der lateinische Beift über den griechischen, das Untiquainitial über die Unziale. In der Tiefe freilich blieb unberührt, blieb eigentlicher Träger des geistigen Lebens das nordische Volkstum mit seiner Schriftschöpfung, der Minustel. Als gotische Minustel erreicht diese Schrift die Vollkommenheit ihrer Form, wo Unziale und Kapitale sich ihrem Gesetz einfügten, mit ihr verschmolzen.

Dieser Ramps der Schriftsormen hat seine Gleichbewegung in einem Ringen der Bausormen der Zeit — und in ihrem Verschmelzen zum gotischen Bau. Die offenkundige Geisteseinheit, Formseinheit von Schriftkunft und Baukunst hat hier eine ihrer schönsten Bezeugungen. Das Zeichen Roms in der romanischen Bauweise ist die Säule, der Ausdruck des nordischen Lebensgefühls ist der Pfeiler, der Vertreter der stofflichen Lebensmasse des Baus. Beitrag der griechischschriftlichen Geistigkeit ist der Raumsun, der dem Hauptraum angefügte in Tiefe, Ferne, Dämmerung abgerückte Nebenraum, die Nische, die Empore, die Koncha. Die Raumpoesse, die mit den Raumsunräumen in den Bau kommt, ist Abersetrahlung griechischserientalischer Baugeistigkeit. In den aus Licht in Schatten schwingenden Raumgefügen, den weich atmenden, hauchig verfernten Gruppenräumen der byzantinischen Christlichkeit wirkt aber das gleiche Formgefühl wie in den Schriftzeichen der Unziale in diesen runden, weichen, schwingenden, den Glanz der Flächen und das Schwarz der Linien wundervoll ineinander webenden, oder Silber und Purpur leuchtend mischens

den Schriftgebilden. Es ift das Bneuma, das Weben des Beistes, die geheimnisvolle Fernen-Nähe der göttlichen Wesenheit, was in der Unziale und im byzantinischen Bau, in Hagia Sosia und San Marco, waltet. Und diese Raumgeistigkeit ist tiefes Wirkungsmittel auch der romanischen Baufunst. Es gibt auf deutscher Erde Bauten, anatmend seeleschwer das geheimnisvolle Bewoge der Raum-Unräume, Bauten, voll des Pneuma: Santa Maria im Kapitol zu Köln, Santa Maria zur Höhe in Soeft, St. Michael in Hildesheim. Als Seitenschiff-Anraum, als Chorumgang, als Empore und Triforium ift diese Raumpoefie dann ein behrer Bestandteil der Gotif geblieben. Als Mittel der Wandbildung kampfen in diesen Raumgefügen miteinander Saule und Pfeiler, der fudliche und der heimische Tragforper, antike Rultur und nordische Natur. Gine wundervolle Einheit von beiden findet die Ottonenbaufunft im rhythmischen Spiel des Stützenwechsels von Bernrode, Quedlinburg, Sildesheim. Wo dann aber Clunp fiegt, durchschreitet der Stolz der reinen Saulenreihung den Bau: St. Aurelius in Hirfau, Baulinzell, Hersfeld. Daneben stellt sich herr= lich-schwer, ernst-streng die reine Pfeilerbasilika: Liebfrauenkirche in Halberstadt, der Dom zu Bamberg. Und diese Korm wächft ganz zu Abel und Größe herrlichsten Baudienstes in den Pfeilerformen der großen Kaiserdome Spener, Mainz, Worms. Im gotischen Bündelpfeiler, der Pfeiler und Saule zugleich ift, geschieht dann wie in der gotischen Schrift die endgultige Berschmelzung.

Sind derart Kormgebilde der Schrift wie des Baus immer Ausdruckswerte geistiger Vorgange, so mogen endlich unsere Schriftzeichen einen letten weitesten Ring geistigen Zusammenhangs fichtbar machen. Minuskel, Unziale und Kapitale, fie find ftufenweise Ableitungen auseinander, also Nachkommen der Schriftart, auf der all unser Schriftgefühl ruht, der Schrift der Briechen. Das vom Briechentum geschaffene Besetz der Schrift scheidet uns von den anderen Erd= pölfern. Was uns das Schriftzeichen ist, so selbstverständlich, daß wir es wohl für die Natur von Schriftzeichen überhaupt halten, daß sie nämlich Laute, Einzellaute, die letten Klangeinheiten des Wortes darftellen, das hat es vor den Griechen nicht gegeben und gibt es nicht ohne Beeinfluffung durch diesen griechischen Gedanken. Griechenland hat zuerst Zeichen für die Vokale eingeführt und damit die Entsprechung von Lauteinbeit und Schrifteinbeit geschaffen. Die semitischen Schriften zeichnen die Vokale nicht auf. Sie ruhen noch auf der frühen Schriftanschauung, wo Schriftzeichen Silben darstellen. Reilschriftzeichen, Dieroglyphen und dinesische Schreibsormeln find Silbenbilder, Wortbilder. Als aber die Griechen das Alef als Zeichen für A beftimmten und den semitischen Hauchlaut Hals Zeichen für E nahmen, da schufen sie, die als rein geometrische Linienverbindungen, die Schriftgrundformen, die in Rapitale, Unziale und Minuskel gewandelt und wiedergewandelt fortleben. So schließen unsere Buchstaben als Lautbilder um alle europäischen und um die beiden antiken Rulturvölker einen großen Ring, der sie von den anderen Rulturkreisen der Erde scheidet. Dies ist die größte, fernst ausgebreitete Wirklichkeit unsrer geistigen Beschichte, die unsere Schrist= zeichen als Auswirkungen des Geistes aussagen.

\*

\*

## Die Reform des Schreibunterrichts

Von Beinrich Inheim

📂 gehört zu den unvermeidlichen Irrungen unseres kulturellen Wollens, daß man jahrzehnte= lang bei dem Bestreben nach Bertiefung unserer Lebensäußerungen achtlos vorübergegangen ist an einer der wichtigsten Lebensäußerungen, dem Schreiben. Erkennen wir das Schreiben der Hand als eines der wichtigsten Mittel, die geistige Tätigkeit darzustellen, der Geistesarbeit eine sichtbare Korm zu geben, so kann es wirklich nicht gleichgültig sein, welche Korm das Schreiben annimmt. Im wesentlichen ist die Bernachlässigung der Schreibschrift auf das Konto der mechanisierenden kaufmannischen Urbeit zu seten. Diese verlangte eine Schönheit der Handschrift, die nichts weiter sein wollte als Leserlichkeit für jedermann, und die Verbreitung der spigen Reder tat ihr übriges, um der Schreibschrift ihre Ausdruckslosigkeit zu geben, und um das Erlernen zu einer Ungelegenheit der Schablone zu machen. Natürlich hängt diese Schablonisierung, diese Knebelung der manuellen Individualität mit der abstumpfenden Gleichförmigkeit des heutigen Schulunterrichts zusammen. Es ist etwas für die Menschheit überaus Trauriges, daß der heranwachsende Mensch in denjenigen Jahren, die das Auffeimen seiner Individualität bedeuten, und in denen alles darauf ankommt, diese Individualität im Rahmen der gesellschaftlichen Möglichkeiten zu formen, daß er in dieser Zeit in eine Korm hineingegossen werden soll, die nichts von ihm weiß und wissen will. In dem Brotrustesbett der Schule war natürlich auch tein Raum für eine Individualisierung der Hand= schrift, wenigstens durch eine Rudfichtnahme auf die physischen Berschiedenheiten und die Eigenart des schreibenden Körpergliedes. Wenn wir heute die Bestrebungen sehen, aus der Mechanisterung der Handschrift herauszukommen, dann ist das vielleicht ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, daß auch die Reform des Schulunterrichts nicht mehr weit ist.

Es muß als ein Glück betrachtet werden, daß die kaufmännisch schöne Handschrift immer mehr zu einer überflüssigen Sache wird. Wir können es der Schreibmaschine gar nicht genug danken, daß sie das Schreiben im kaufmännischen Beruf ständig auf ein geringeres Maß zurückdrängt. Man könnte natürlich ein langes und breites darüber reden, was die Heranbildung einer auf den Schreibwillen der Hand Rücksicht nehmenden und diesen weiter bildenden Handschrift bedeutet. Sehen wir einen solchen Schristunterricht allein als den Vorläuser des Zeichenunterrichts, für den ja auch die Stunde der "Neuorientierung" geschlagen zu haben scheint, so verstehen wir, wie durch die Handschrift das Formgefühl herangebildet wird, wie durch sie der Schönheitssinn des Menschen geweckt und entwickelt werden kann. Das um so mehr, da die Reform der Handschrift sich nicht nur an Vuchstaben und Zeile hält, da sie auch in dem Lernenden das Verständnis für die Anordnung der Schristzeilen, also für den Sat, psiegen will.

Für das Buchgewerbe hat die ganze Ungelegenheit noch ihre besondere Bedeutung. Nicht nur, daß der Schreibunterricht der Schule bereits die buchgewerblichen Talente entdecken läßt, hier wird auch ein Verständnis für das Buchgewerbe herangebildet, über dessen Bedeutung für die Menschen und für das Buchgewerbe selbst man nicht erst zu reden braucht. Und ganz allgemein läßt sich sagen, daß die Ausbildung einer an die Persönlichkeit anknüpfenden Schrift, und zwar einer Schrift, die



ihre Vorbilder wohl aus bestimmten schriftästhetischen Gesetzen ableitet, das Vorbild aber nur als Vorstuse und als Reimzelle der individuellen Ausgestaltung ansieht — daß eine solche Pflege der Handschrift auf die menschliche Psinche von unschätzbarem Einsluß sein muß, weil sie ein dekoratives Reinlichkeitsgefühl heranbildet, das den meisten Menschen noch abgeht, und das allein imstande wäre, die Verständnisslosigeit gegenüber dem künstlerischen Schaffen, die Liebe der Massen für den Ritsch, zu bekämpfen.

Natürlich wird nicht jeder Schüler, dessen Schreibschrift aus dem natürlichen Duktus seiner Hand sich entwickeln konnte, und den man die dekorative Anordnung des Sathbildes lehrte, ein Schriftkünstler werden, und die Früchte eines solchen Unterrichts werden nicht gleichmäßig reisen. Aber die Tatsache eines solchen Unterrichts wird ein nicht mehr zu heminender Strom sein, und es würde allein schon genügen, daß die Handschrift von ihrer Widernatürlichkeit befreit wird, die ihr die jett herrschenden Unterrichtsmethoden eingeimpst haben. Wer sich von diesen Methoden frei machen konnte, der bringt es in späteren Jahren zu einer, wie wir sagen, ausgeschriebenen Handschrift. Aber eine solche Handschrift ist in den überwiegenden Fällen häßlich und schwer leserlich, sie ist nichts weiter als ein Jargon der Handschrift, entstanden aus dem Bequemlichkeitsbedürfnis der Hand, und ihr hasten die Fehler des Unterrichts meist noch an.

Es war im Ottober 1919, als auf Beranlassung des damaligen königlich=preußischen Ministeriums der geistlichen und Unterrichts-Ungelegenheiten, des Rultusministeriums in Berlin, Schreibkurse für Vorschullehrer und Volksschullehrer stattfanden, mit deren Leitung der leider zu früh verstorbene Ludwig Gutterlin, einer der namhaftesten deutschen Schriftfunftler und Schriftsachverständigen, betraut wurde. Diese Lehrgange bezweckten, die Teilnehmer mit einer Unterrichtsweise bekannt zu machen, die, von möglichst einfachen Buchstabenformen ausgehend, eine flussige, schöne und deutliche Handlibrist entwickeln und den Sinn für geschmackvolle Schristanordnung wecken sollte. Im Verlauf des Unterrichts sollte der Schüler nicht bedingungslos an die Anfangsformen gebunden bleiben, sondern nach Maßgabe seiner besonderen Unlage gefördert werden. Das Ergebnis der Lehrweise foll eine perfonlich geprägte, gute Handschrift des Schülers fein. Die Unterrichtsmethode ist in klarer Weise von Ludwig Sutterlin niedergelegt worden in seinem 1917 erschienenen "Neuen Leit= faden für den Schreibunterricht" (Verlag Albrecht Durerhaus, Berlin). Gutterlin fagt hier, daß er von jeher Schmudichrift und Berkehrsichrift als zusammengehörig betrachtet, und demgemäß die Verkehrsschrift stets in den Kreis der kunstgewerblichen Aufgaben einbezogen hat. Mit Recht weist er darauf hin, daß das Schreiben im heutigen Schulbetrieb die erste geschmadbildende Betätigung des Kindes bedeutet. "Un dem Linienspiel der Buchstaben", so fagt er, "bildet sich sein Befühl für Form und anmutige Bewegung, an der Anordnung der Zeilen und Zeilengruppen auf ber Papierfläche sein Empfinden für schöne Flächengliederung, und zwar ehe von einem geschmackbildenden Einfluß des Zeichnens die Rede fein kann." Er fpricht weiter davon, daß wir bedacht sein muffen, neben den Fähigkeiten des Beistes auch die des Körpers, und nicht zulett die Beschicklichkeit der Hand, nach Möglichkeit zu entwickeln, und er weist auf den hohen Wert einer sicheren und geschickten hand für die verschiedensten Berufe hin. Sehr bemerkenswert ist ferner sein hinweis auf die Unluft, mit der die angeregteren Schüler vom dritten Lehrjahr ab der Schreibftunde zu folgen pflegen. "Der heutige Schreibunterricht weiß dem Schüler von dem Augenblick an, in dem er glaubt, ,es zu konnen', keine eigentlich neue Aufgabe mehr zu stellen."

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

Bor einiger Zeit haben in Hamburg und Berlin unter dem Titel "Schrift in der Urbeitsschule" Sonderausstellungen stattgefunden, die das Zentralinstitut fur Erziehung und Unterricht, Berlin, veranstaltet hatte; es sei bemerkt, daß in dem Leiter des Zentralinstituts und Referenten für den Schreibunterricht im Rultusministerium, Beheimen Oberregierungsrat Prof. Dr. Pallat, die Reformbestrebungen des Schriftunterrichts einen ihrer Unreger und verständnisvollen Körderer besithen. Die Ausstellungen zeigten in einigen Beispielen die Gestaltung des Schreibunterrichts nach den Grundfäten der Selbsttätigkeit und der Entwicklung eigenwertiger Unlagen. Ausgegangen war von den Grundbuchstaben, die der auf einfachste Erscheinungen zuruckgeführten Steinschrift der Römer, der späteren Humanistenminuskel oder Untiqua, entsprechen. Im ersten Monat des ersten Schulfahrs 3. B. wurden die Buchstaben möglichst groß geschrieben, um die Broßmuskelbewegung zu üben. Die Schrift wird auf Backpapier oder in Malbefte geschrieben mit Bastellkreide oder mit dem im Zeichenkohlehalter stedenden Bleistift. Im dritten Monat ging man zur Verkleinerung der Grundformen und zur Bewöhnung an das Linienspstem über. Beschrieben wurde mit Blei oder mit der Redisfeder. Vom funften bis zwölften Monat geschah die Einübung der Ausgangsformen der deutschen Schrift. Es ist wichtig, zu erwähnen, daß die Lateinschrift selbst erst im dritten Schulfahr gelehrt wird. Im vierten Schuljahr wird die Schmuckfchrift gelehrt, und die Ausbildung der perfön= lichen Handschrift geschieht vom sechsten bis achten Schulsahr. Die Ergebnisse dieser Ausstellungen waren überraschend und vieles verheißend. So verschiedenwertig die einzelnen Schriften auch waren, so fpurte man an den Urbeiten jedes Rindes die Freude an einem folden Schriftunterricht, und zahlreich waren natürlich diejenigen Schüler, die es hier zu ungewöhnlichen Leiftungen brachten, und zu solchen, auf Grund deren man auf ausgesprochene deforative und kunstlerische Begabung schließen kann. Es ist zu hoffen, daß die Bersuche, denn um solche handelte es sich in den Ausstellungen, sich bald so weit verdichten, daß der neue Schreibunterricht zum festen Bestandteil unseres Schulwesens gehört.



\* \*

\* 189 \*



# Rundschau

Bibliophilie = Chronit

Fin altes deutsches Sprichwort meinte: "In schönen Buchern blattert man gern." Freilich läßt es fich vieldeutig auslegen. Es tonnte befagen: "Buchericonbeit erfreut den Lefer." Aber es fonnte auch heißen: "Bucher= fconheit zerftreut den Lefer." Dann immer, wenn die Musichmudung mit Bildern in den Buchern fich vermehrte - und die bibliographischen Epochen der Bild= mode laffen fich mit einiger Benauigkeit umgrenzen wandelte fich allzu bereitwillig Bibliophile in Ifonophilie. Das Buchbild muche, mucherte, ichlieflich murde aus ber Entwidlung eine Berwidlung. Aus einem Extrem verfiel man in das andere, aus den Bilderbuchern wurden plotlich die bilderlofen Bucher. Aber heißt es nicht von einer Beit, die teinen reinen Stil fennt, allzuviel ver= langen, ihre Bucher follten von hochfter Stilficherheit fein. Un Bemühungen, das Buchbild und die Buchdruder= funft zu vereinen, fehlt es uns nicht. Wir haben die Runft im Buchdrud pflegende Breffen, wir haben Graphifer mit Illustratorentalent. Da mußte es den Buchfreund und Buchkunftliebhaber eigentlich reizen, unbefangen und un= befummert felbst in feiner Auswahl den eigenen Geschmad zu beweisen. Dem Beobachter unseres Buchermarttes, der die Erscheinungen der "Illustromanie" prufend vergleicht, etwa mit den abnlichen Erzeugniffen der édition de luxe, wird eine nicht entgeben: auch die frangofischen Liebhaber= ausgaben find alle meift nicht Buchkunftleiftungen aller= erften Ranges, in denen fich der Bilddrud und der Buch= drud zu einem einheitlichen Buchgangen verbinden. Aber rein typographisch beurteilt, stehen die Bilddrudverfahren in diefen frangofischen Buchern auf einer fehr hohen Stufe technischer Bollendung. Das läßt fich von den deutschen Liebhaberausgaben durchaus nicht immer fagen. Allein die Behauptung einer "Driginalgraphit" ichafft noch feinen guten Bilddrud. Und ebensowenig die Abzugs= zählung oder die Runftlerunterschrift. Erft wenn aus dem Holzstod oder der Rupferstichplatte, nicht ohne technische Birtuositat, herausgeholt wird, was aus ihnen heraus= zuholen ift, wenn die Arbeit der Steindrudpreffe die fub= tilften Einfalle eines Runftlers wiedergibt, läft fich von einer folden technischen Bollendung reden. Da gerade gegenwärtig die schlechthin teueren Bucher einen Abfat finden, den fie fruher nicht hatten, mußte eigentlich die Belegenheit gunftig fein, den Aufwand, den fie bedingen, für die Bilddrudverfahren mehr zu nuten, als es gefchieht. Es ift möglich, es ift fogar wahrscheinlich, daß hierbei zunächst manche leere Luxusedition ein Mittel neuer Breiserhöhungen finden wird. Man laffe die Bucher diefer Art fich ruhig übertapitalifieren, veranlaffen fie, daß in Deutsch= land die Drudwerkstätten fur Briffeltunft fich buchgemerb= lich fo weit vervollkommnen, als es nur möglich ift, bann haben auch diese Bucher einen guten 3wed erfüllt. Man wende nicht ein, das feien überfluffige Uberlegungen. Wenn die deutschen Runftler noch im Buchweltausstellungsjahre fich an frangofische Breffen wenden mußten, um ihre Bunfche erfullt zu feben, geschah bas nicht einer Auslandstumelei wegen und auch nicht, weil berartige Wertstätten in Deutschland unmöglich gewesen waren. Bas fie damals in Deutschland entbehren mußten, waren die regelmäßigen Auftrage, die ihr Bestehen wirtschaftlich sicherten, wie in Frankreich, wo die édition de luxe einen eigenen Martt hatte, den fie nun auch in Deutschland findet und den, mag im Unfange manches noch an ihm tadelnswert fein, aufzugeben nicht gerade flug fein wurde. Berade weil wir fur die Erhaltung auch diefes neu ge= wonnenen buchgewerblichen Bebietes forgen, befampfen wir abwehrend die Störungen, die feine Entwidlung und Erhaltung bedroben. Aber es mare ebenfo unflug wie unrichtig, allgemeine Angriffe, wie das neuerdings des öfteren geschieht, gegen das Bild im Buche oder gegen die nicht von jedermann zu bezahlenden boben Buchpreise zu richten. Denn diese Ungriffe wenden fich, eben ihrer Allgemeinheit wegen, nicht bloß gegen die Buchware= fpekulanten, fondern auch gegen die fonftigen Bemuhungen um das ichone Buch, das heutzutage teuer fein muß und das niemals, auch in den "Borfriegsjahren" nicht, um= fonst zu haben war. Allzuhäufig werden hier noch "billig" und "preiswert" verwechselt, allzuhäufig wird hier noch beflagt, daß die beften und ichonften Bucher nicht immer in die richtigften Sande tommen. Das ift gewiß traurig, aber es läßt fich mit gleichem Recht oder Unrecht fur febr viele andere Dinge behaupten, deren herftellung trothdem große Industrien beschäftigt. - Die Runftler ringen um neue Ausdrucksformen ihrer Zeit. Daß dabei Manier und Mode, Nachahmungen und Schulregeln auch auf die Technik Einfluß gewinnen, ift ebenfo naturlich wie die Erscheinung, daß die Außerlichfeiten einer neuen Richtung häufig fehr viel behender von den Mitlaufern als von den Mitftrebenden erfaßt und vorgezeigt werden. Woraus dann das Bild eines allgemeinen Druber und Drunter entsteht, eines großen Wirrwarrs, dem fich viele Betrachter einfach dadurch entziehen, daß fie ihm den Ruden febren.

\* 190 \*

Aber fie haben hierin Unrecht, daß fie in einer "Neuen Runft" nur das Neue auffuchen und nicht die Runft. Sie follten den umgetehrten Weg einzuschlagen versuchen, nicht, um fich zu betehren, fondern um ihr Urteil zu ver= feinern. Saben fie erst einmal in der Urt einer neuen Darftellungsweise sehen gelernt, gleichviel, ob fie fie anzuerkennen vermögen oder nicht, werden sie auch durch die Form auf den Behalt tommen und scharfsichtiger die Spreu vom Beigen zu unterscheiden vermögen. Man wende nicht ein, es lobne nicht. Augenschulung durch Seb= übungen lohnt immer. Mancher, der anfangs vor der Rritelei genialer Stiggen eines Michelagniolo, eines Rembrandt zurudichredte, mochte nun, da er fie begreifen ge= lernt hat, den Benuß ihrer Nachempfindung nicht mehr entbehren. Freilich, die Sandidrift eines Briffelfunft= blattes zu lefen, ift weit weniger einfach, als das Lefen der Bemaldeuberschriften in den Ratalogen und Runft= geschichten oder auf dem Museumsrahmen. Und bei der Betrachtung von Buchbildern fommt noch eine gar nicht leicht zu überwindende Schwierigkeit hinzu, der Abstand zwischen einem Werte und feinem es illuftrierenden Inter= preten. Nicht allein die geistigen und seelischen Berschie= denheiten zwischen Berfaffer und Zeichner wirken bier ein, also die Auffassung eines Werkes, sondern auch noch die dronologischen Differenzen, die einmal fest gewordene historische Tradition. Da ift zum Beispiel Jean Baul, der wie faum ein anderer bedeutender Dichter feiner, der "flaffischen", Zeit zwischen Konnen und Berfagen bin= und herschwankt, in seiner Formlosigkeit die Leser ab= fcredend, mit feinem Ideen= und Phantafiereichtum fie angiebend. Man hat fich daran gewöhnt, ihn fur einen Empfindfamteitemeifter zu halten, der in den Bezirten eines biedermeierischen Befühlslebens wohnte, einen Frauen= liebling, der hubiche Gachelchen zu verniedlichen verftand, einen literarischen Eranendrusenspekulanten, der den Buchermarkt regelmäßig aus feinen Zettelkaften ver= forgte. Das ift eine landläufige Meinung, nicht die ber Literaturfritif, die die eigenen Borguge Jean Bauls und feine Behler von denen der Zeit fonderte und damit des Dichters Berfonlichkeit und Wert beffer ertennen lehrte. Aber ganz unabhängig von feiner Bedeutung fur die hohe Literatur und von feiner verlorenen Popularitat ift Jean Baul zu einer Auferstehung und neuer lebendiger Wirtung getommen mit jenen feiner Schriften, in denen fein grotester humor Geltsamteiten und Sonderlinge ichuf, Wirklichkeitszerrbilder und doch wieder Rabinettsftude realistischer Rleinmalerei. Da folgten ihm die Buchkunstler des zwanzigsten Jahrhunderts gern, und er gehört beinahe zu den am besten und meisten illustrierten Autoren, mas tein Zufall ist, weil gerade gegenwärtig das Groteste und

das Romische wieder gut zusammenzuklingen scheinen. Dem Beifterbanner Jean Baul, der Qualen der Seele im Sput versinnlicht, naherte sich auch in feinen ikono= graphischen Baraphrafen der "wunderbaren Befell= fchaft in der Neujahrenacht" Walter Beder, ein Runftler von fehr ftarfem Bermogen und einer nicht ge= ringen Begabung fur die Buchtunft im engeren Sinne, wie seine schonen Bierbuchstaben erweisen. Das Dishar= monieren der Broportionen, das er liebt und bis zur Marionettierung feiner Menschen treibt, mag manchen miffallen. Aber der eigenartigen Rraft feiner feffelnden Bilder fann man fich trothdem fdwer entziehen, man merft ein ehrliches und gelingendes Ringen mit dem nebel= haften Stoffe einer bedrudenden Traumwelt. Dazu fei eine Einschaltung gestattet. Nichts ist einfacher, als "groteste Satiren" ichreiben oder zeichnen, wie fie zufällig in der Mode find, jene erfolgreichen Stilmischungen, die weder Grotesten noch Karifaturen find. Beide verlangen eine Meisterschaft, die felten, fehr felten gu fein pflegt. Und ob Walter Beder einmal in der Befchichte ber Groteste einen Ehrenplat erhalten wird, läßt fich nicht fagen. Bielleicht bedeutet das Groteste fur ihn nur eine Ubergangszeit, die plotlich eine andere Wendung nimmt. Einstweilen bat er mit den achtunddreißig Steindruden, die etwas willfürlich über die von 2B. Drugulin, Leipzig, gedrudten Textfeiten des erften Bandes der Drude des Argonautenfreises (Beidelberg, Richard Beiß= bach, 1920) verstreut wurden und dadurch im Buche einander ftoren, eine hoffnung erregt, die der vierte Band der gleichen Reihe, ebenfalls bei 2B. Drugulin gedrudt, mit feinen vierundfiebzig Steindruden fur Nitolaus Bogole Novelle der Unhold noch verftartt. Die typographische Unordnung dieses und des vorhergehenden Bandes ist etwas gleichgültig behandelt worden, sie macht gerade feine Runftfehler, aber fie hatte fich etwas liebe= voller den Absichten des Runftlers anschmiegen tonnen, zumal an der Ausstattung nicht gespart worden ift. Bugegeben, daß das nicht einfach gewesen fein murde, qu= gegeben, das befremdlich Erscheinendes in der Manier, der Richtung, der Technik, oder wie man es sonst nennen will, der nicht gleichartigen und gleichwertigen Zeichnungen das erheblich erschwerten. Sie hatten indeffen von einem Druder mit einiger Energie gegen den Runftler im Buche doch noch gang anders zur Beltung gebracht werden tonnen. Much der betrachtende Lefer muß fich in die Buchbilder einfühlen und einsehen. Belingt ihm das, dann wird er ihre funftlerische Wirtung vielleicht sogar mehr als ihm lieb ift, verfpuren und aus feinem Bedachtnis manche ber brutaldamonischen Bestalten Bogols nicht so bald ver= lieren. Ein Beispiel fur die Beobachtung der Distangie=

\* 191 \*



rung eines "antiten" Stoffes und eines "modernen" Runftlers ift der dritte Drud des Argonautenfreifes: C. M. Wieland, Muszug aus Lucians Nachrichten über den Tod des Beregrinus mit zehn Lithographien von Rudolf Schlichter. Un diefem Buche, in dem febr buchgerecht die Rederzeichnungen auf Stein mit dem Text= drud zusammenstimmen, mag nun zunächst auffallen, daß fein literarischer und fein pittorester Teil fich ftiliftisch gu widersprechen icheinen. Aber wenn man das Denten und Dichten fernab von der autoritativen Literaturgeschichte wertet, fich nicht an den derart fur uns geltenden Rlaffiter Lucian erinnert, fondern fich einfach und ohne den Not= behelf der Uberfetjung Wielands vorstellt, welche lebendige Wirtung auf einen dafur empfanglichen Begenwarts= menfchen der Bericht über bas Schaufpiel der Gelbit= vernichtung eines Sophisten haben fonnte, wenn er die Nachrichten darüber in der Zeitung zufällig lefen wurde, dann fommt man auch der Auffaffung des Runftlers naber. Freilich, die schwer lesbare Sandschrift feiner Formen= sprache, die die Berspettive und die Broportionen über= treibt, verzerrt, ihr geiftiger Behalt feiner Ausbrudsmittel, die dem einen viel bedeuten, werden dem anderen wenig fagen oder fogar laderlich vortommen. Das zu erörtern, biefe einen Runftftreit anfangen. Daber ftebe bier nur der Hinweis auf das Buch als auf ein Dokument einer neuen Richtung, das auch deren Begnern topographisch hochst interessant sein muß, weil es eine gute Brobe ift für thre Unwendung auf das Buchbild, wo dann, gang unabhangig von der Frage des funftlerischen Wertes der Beidnungen, fich eine gludliche Lofung ergibt. Bibliotechnisch ist das deshalb nicht unwichtig, weil in ihr auch eine Rudfehr zu den alteften Buchbildformen zu fpuren ift, vergleichsweise ebenso zu deren graphischen Technit, der das Bild heraushauenden Solzschneidezeichnung, wie gu jener Ausdrudssehnsucht, die man jett Expressionismus, oder wie er fonft in feinen neuen und neueften Berzweigungen beift, nennt. Auch der vierte Argonautendruck fei der Bollftandigfeit wegen noch furz verzeichnet, ob= fcon er ohne Bildichmud blieb. (Ernft Blag, Uber den Stil Stefan Georges. Beidelberg, Richard Beifibach, 1920. Drud in zwei Rarben von 2B. Drugulin, Leipzig.)

Bisweilen wird der Buchmacher, heiße er nun Druder, herausgeber, Verleger, sich die Erleichterung eines kleinen Stoßseufzers vergönnen wollen: ist der die Aufgabe bemeisternde Illustrator beim Buche glücklich angelangt, dann geht der Künstler in ihm gewiß nach irgendeiner Richtung wieder durch. herr Martin E. Philipp, der eine gelungene Liebhaberausgabe der Bäder von Lucca heinerich heines (heidelberg, Richard Weißbach, 1920)

mit fieben Radierungen ichmudte, die zu den allerbeften Beineilluftrationen gehören (und es gibt nicht allzuviele), hat die gange Beschichte einfach um ein Menschenalter zuruddatiert, vermutlich, weil ihm die frangofischen Revolutionstrachten gefallen haben, deren Einzelheiten er recht forgfältig wiedergibt. Diese dronologische Dishar= monie, fie ift tein Einzelfall, sondern beinahe ichon die Regel, bleibt immer eine Buchftorung, die ben Lefer argert. Mag der Runftler im übrigen so frei schalten, wie er will, fofern er illuftriert, darf er den bestimmten Ungaben des Tertes nicht widersprechen. Das erotisierende und ironi= fierende, das mondane und romantifche diefer Reifebilder= feiten ift in den Bilbern gang vortrefflich gelungen. Rur den anderen Teil der "Bader von Lucca", die Blatenpole= mit, andert fich auch der Stil des Dichters, und der Kunftler hat mit Recht darauf verzichtet, ihm weiter zu folgen. Der von der Druderei 2B. Drugulin, Leipzig, gewählte Schriftgrad erscheint im Berhaltnis zu Buchgroße und Satfpiegel etwas zu flein. Gine Unmertung, die fein Borwurf fein foll in einer Zeit, in der jeder Bogen mehr oder weniger eine fturmifche Bewegung des Breisbaro= meters hervorruft. Wie denn allmählich die Bapierfrage ein Rattor geworden ift, der bei einer Buchberftellung überhaupt nicht mehr mit Sicherheit in die Rechnung ein= gefett werden fann. Mir mochte es fcheinen, als ob in dem Auflagendrud eines ichonen Buches: Somers Donffee, űberfegt von Johann Beinrich Bog. Mit 24 Drigi= nallithographien und Buchfcmud von Alois Rolb. Frantfurter Berlagsanftalt, A.= G., Frantfurt a. M., 1920, die Art des - heutzutage ein Lugus felbstverftandlich holzfreien und felbstverftandlich teuren Bapiers wechselt, bas gegen bas Buchende zu beffer wird. Die Aufgabe, die homerifchen Befange mit Bildern gu schmuden, läßt ihrer gewaltigen Broge wegen eine ge= meingultige Lofung taum noch zu. Wer fie fande, mußte ein Wert schaffen von dem Ausmaße der Malereien Michelagniolos in der Sirtina. Aber auch die zeitlich be= dingten Bilder zu der Dichtung, in ihrer Art der Ent= widlung der homerübersetungen stilistisch vergleichbar, baben mit ihrer homerinterpretation den Abstand amischen der antifen beiteren Rube und der modernen pipcholo= gifden Tiefgrundigfeit auszugleichen, ohne bas Ebenmaß der klaffischen Linienführung zu vernichten. Man darf ein= gefteben, daß Allois Rolb ein Runftler ift, der die beroifchen Stimmungen verfteht, die die alten Ganger feefahrts= fundiger Bolfer traumten, Stimmungen, in denen barte Rraft und linde Gehnsucht feltfam verbunden waren, in benen der Drang ins Weite empormachft in die Unend= lichfeit, in der himmel und Meer fich gufammenturmen, als die Treppen, die in das Gotterreich fuhren. Geine

Unter den Buchkunftveröffentlichungen nehmen die Fatsimileeditionen eine Sonderftellung ein. Sie erscheinen als Liebhaberausgaben, ichon ihr Breis bestimmt fie dazu, trothdem aber gibt es viele Buchfunftfreunde, die von den antiquarifden Bemubungen und den mechanischen Brozeffen nichts wiffen wollen. Der erfte Einwand ift nicht recht ftichhaltig. Wir wurden auf manche Buchtunfthochft= leistungen zu verzichten haben, gabe es feine guten Nach= bildungen. Bang abgesehen von der Rostenfrage, die die Originale den meiften unzuganglich macht, wenn es fich, wie baufig, um große Roftbarteiten und Geltenheiten handelt. Man dente an die prachtvolle Erneuerung des Bebetbuches Raifer Maximilians durch die Ausgabe R. Giehlows. Mit Recht fpricht hier R. Schottenloher - in der zweiten ver= mehrten Auflage feines vortrefflichen Wertes: Das alte Buch (Berlin, R. C. Schmidt & Co., 1921) - von Bervielfältigungstunften, mit Recht hebt er hervor, daß die Durerichen Zeichnungen nicht zu ihrer ganzen Beltung getommen waren, wenn fie in ihrer Entftehungezeit im Holgfchnitt ausgeführt fein wurden. Und ein Buchlein, das feine alten Elemente zum erftenmal einheitlich in ihrer Befamtheit verbindet wie: Adelheit von Beltheim. Ein Schaufpiel mit Befang in vier Aften von B. R. B. Grogmann. Mit zwolf farbigen Sand= zeichnungen von Daniel Chodowiecki. Nach= wort von Otto Bniower. Botsbam, Muller & Co., 1920, ware unmöglich gewesen, wenn man die Chodowiecti=Borlagen hatte neu ftechen laffen, anftatt fie getreu=

lich durch farbigen Lichtdruck wiederzugeben. Allein fo blieb die echte Sandschrift des Runftlers erhalten, und wir durfen uns ebenso an der literar= und musikhistorisch bemerkenswerten Buhnendichtung erfreuen (über die das Nachwort vorzüglich unterrichtet) wie an den Zeichnungen. Nicht aus feinen Buchtupfern, die häufig vergröbern, erft aus feinen fur diefe entworfenen Borlagen lagt fich Chodowiectis Meisterschaft richtig schäten. Besonders anzumerten ift auch noch, daß Berausgeber und Berfteller ihre Ausgabe nicht gewaltsam veraltertumelt haben, sondern fich der Grenzen bewuft blieben, die die Berftellungever= fahren des achtzehnten und des zwanzigften Jahrhunderts hier trennen. Aber die Anklänge an den alten Almanach= ftil, die geschickt gegeben wurden, bilden doch eine Buchftimmung im rechten Zeitton. Und da gerade von der Buchstimmung die Rede ift, foll auch eine fleine Faffimile= edition nicht vergeffen werden, die ein verschollenes Bilberheft erneuerte: (Clemens Brentano) Rottehlchens, Liebfeeldens Ermordung und Begrabnis. (Nach= bildung der erften Ausgabe [1843]. Berlin, Bi= bliophiler Berlag: D. Goldichmidt=Gabrielli, 1921.) Welche anmutige Innigfeit liegt in diefen, die Brentanofchen Verfe begleitenden Bildchen, deren Runftler ungewiß ift. Und wie verftanden es damals Dichter und Maler, ohne alle Nebenzwede padagogifcher Urt, Rinder= bucher zu gestalten. Auf das Batfimileproblem in feinen afthetifchen Zweifeln bringt die Fortfetjung von Eduard Buche' glanzendem Daumierwert (honoré Daumier. Lithographien von 1828-1851. Berausgegeben von Eduard Buchs. Mit 47 Textilluftrationen und 72 [von Baul Mechel] in Originalgroße nach = gezeichneten Lithographien. Munchen, Albert Langen, 1920). Damit die lebendige Linie der Briffelführung des genialen Runftlers und technischen Birtuofen der Lithographie Daumier durch einen Mechanisterungs= prozeß nicht verwischt wurde, hat der Herausgeber die Steinzeichnungen mit ber Sand Stich fur Stich wieder= holen laffen. hiermit ift nun allerdings eine Unnaherung an die Originale erreicht worden, die die Beforgnis des Berlages rechtfertigt, diefe Blätter gegen Migbrauch durch einen Stempelaufdrud zu ichuten. Db die Bleichheit nach einem Jahrhundert, wenn man auch die Daumierschen Lithographien felbst anders betrachten wird, als wir es heute tun, unvermindert fortbestehen wird, bleibe dahin= gestellt. Einstweilen ift dem Berlage fur feine Babe gu danken, die den Befitz einer Daumiersammlung, und wer wunschte fie fich nicht, auch benjenigen erlaubt, die auf fie tein Bermogen verwenden tonnen. Wie fcon die Einleitung des fruheren, den Daumierholgichnitten gewidmeten, Bandes geht auch die Einleitung in diefen erften

#### Mus der Buchbinderei

m vorigen Jahrgang des "Archivs", in heft 9/10, ) ift hier ausführlich von den Tarifverhandlungen innerhalb des Buchbindergewerbes die Rede gewesen. Wir foloffen damit, daß zwifden dem Berband deutider Budbindereibefiger und zwifden der Budbinder= gewertichaft ein tariflofer Buftand berrichte. Diefer ift Anfang diefes Jahres befeitigt worden durch ein Lohn= abkommen vom 20. Januar, das ab 1. Februar in Kraft trat. Der Bund deutscher Buchbinderinnungen hatte fich diesem Abkommen nicht angeschloffen. In dem Abkommen, das bis zum 30. Juni Geltung haben follte, war eine vierwöchige Kundigungefrist zum 30. April Diefes Jahres vorgefehen. Der Berband der Budbinder und Bapierverarbeiter bat von dem Rundigungerecht Bebrauch gemacht und ift an den Arbeit= geber=Berband der papierverarbeitenden 3n= duftriellen (Upi) mit neuen Lohnforderungen berange= treten. Er hat einen Stundenzuschlag von 75 Bfennig fur mannliche, und von 50 Pfennig fur weibliche Arbeits= frafte verlangt. In den am 19. April in Berlin ftatt= gehabten Berfammlungen nahmen die Arbeitgeber einen völlig ablehnenden Standpunft ein. Seitens des Ber= bandes deutscher Buchbindereibesitzer wurde die Erflärung abgegeben, daß die Breife fo niedrig gehalten werden mußten, daß eine neue Belaftung durch Lohnerhöhungen nicht möglich fei. Jede Belaftung, die die Betriebe nicht felbft tragen tonnten, berge die Befahr in fich, daß die Arbeitsgelegenheit noch weiter vermindert werde. In gleidem Sinne außerten fich die Vertreter der Befchafts= buchfabritanten. Bom Reichsverband der Buchbin= dereien wurde eine Statistit vorgelegt, aus der eine Steigerung der Rohmaterialien durchschnittlich um das 23 fache hervorging. Demgegenuber feien die Bertaufs= preise nur um das Acht= bis 3wolffache geftiegen. Jede weitere Lohnerhöhung muffe Diefen gang offenfichtlichen Breisabbau ftoren. Da die Berhandlungen ergebnislos verliefen, murde das Reichsarbeitsminifterium fei= tens der Arbeitnehmer als Schiedeinstanz angerufen. Ein Schiedsgericht unter Leitung eines vom Reichsarbeits= ministerium bestimmten unparteisschen Vorsitzenden fällte einen Schiedsspruch, der für die über 21 Jahre alten Buchbinderund Buchbindereiarbeiterinnen Wirtschaftsebeihilfen für die Monate Mai und Juni vorsah. Und zwar sollten für diese beiden Monate gezahlt werden:

in Ortstlaffe

II III u. IV V u. VI

 Gehilfen
 130. 120. 100. 80. 

 geübte Arbeiterinnen
 71.50
 71.50
 57.20
 47.70

 ungeübte Arbeiterinnen
 65. 65. 52. 43.40

I

Die Beihilfen sollen auch den Atkordarbeitern und sarbeiterinnen gezahlt werden. Bei verkürzter Arbeitszeit, hervorgerusen durch Arbeitsmangel, soll ebenfalls die volle Wirtschaftsbeihilse gezahlt werden. — Die Arbeitgeber haben den Schiedsspruch abgelehnt, weshalb die Arbeitnehmer beim Reichsarbeitsministerium die Berbindlichetitserklärung beantragt haben. Da sich der Bund deutscher Buchbinderinnungen bereits nicht auf den Boden des Tarisabsommens vom 20. Januar gestellt hatte, besteht nach wie vor zwischen Buchbindergehilsen und handwertlichen Buchbinderunternehmern, soweit diese dem Bunde angehören und nicht als Mitglieder eines anderen der Api angehörenden Verbandes dem Absommen beigetreten sind, ein tarissosien zustand.

Die fdwierige Lage des Buchbindergewerbes geht aus den oben gefennzeichneten Berhandlungen gur Benuge hervor. Der Breisabbau fur Leder ift gum Stillftand getommen, hat zum Teil wieder die gegenteilige Richtung angenommen. Die Berichlechterung der deutschen Baluta hat das für Bucheinbande gebrauchte Gold felbstverftand= lich wieder verteuert, und der Breisabbau fur Bappe fann, wenn er auch an fich ziemlich erheblich ift, nicht bewirken, daß eine durchgreifende Breisermäßigung fur Buchbinderarbeiten eintritt. Namentlich die fleineren Sandwertsbetriebe haben unter der gegenwärtigen Wirtschaftslage fehr gu leiden. Es gibt heute eine große Reihe von Bucherbe= fitern, die ihre Auftrage wegen der hoben Ginbandpreise zurudstellen bis zu einer wahrscheinlich noch nicht nabe= liegenden Beit, da die Bindearbeiten wieder erheblich billiger find.

Es ist feine Erörterung darüber nötig, wie wichtig namentlich für das buchbinderische Handwert die Heranbildung eines tüchtigen und zahlenmäßig genügenden Nachewuchsesist. Das Buchbinderhandwert, als eines von bis aufs Außerste gedrücken und von seinen eigenen Angehörigen unterbotenen Preisen, hat seit langem darunter zu leiden, daß es seinen Lehrlingen nicht dieselbe geldliche Entschäbigung bieten konnte, wie andere Handwerke. Vor kurzem hat der Obermeister der Verliner Buchbinderinnung Richt

linien über die Lehrlingseinstellung herausgegeben. Darin hieß es u. a., daß die Lehrzeit drei bis dreieinhalb Jahre beträgt, und daß an "Roftgeld" zu zahlen feien: im erften Jahre 15 Mart je Woche, steigend fur das Jahr um 5 Mart. Ich muß gefteben, daß ich diefe Gate fur außerordentlich niedrig halte und nicht glaube, daß es dabei dem Buchbinderhandwert möglich fein wird, ge= nugend Lernfrafte zu erhalten. 15 Mart, d. h. Bapier= mart, entsprechen einem Friedenswert von 1.50 Mart; während vor dem Rriege das ichon damals fehr geringe Rostgeld im ersten Jahr mindestens 3 Mart betrug. Das Buchbinderhandwert darf fich nicht wundern, wenn die Schulentlaffenen fich anderen Sandwerken zuwenden, oder wenn sie die viel besser bezahlte Arbeit eines Laufbur= ichen übernehmen. Es ist auch zu bedenten, daß die 15 Mart, die ein Buchbinderlehrling beute im erften Jahr erhalt fnapp fur das Rahrgeld ausreichen.

In heft 9/10 des "Archivs" machten wir auf die vom Jatob Rraufe=Bund, der Bereinigung deutscher Runft= buchbinder, im Berliner Runftgewerbe=Mufeum geplante Ausstellung aufmertfam. Nachdem die Uberfiedlung des Berliner Staatlichen Runftgewerbemuseums in das ehe= malige Raiferschloß beendet ift, fteht es fest, daß diefe Musftellung unter dem Titel "Deutsche Ginbandfunft" Un= fang September diefes Jahres im hiftorifchen Beigen Sa ale des Schloffes ftattfinden wird. In der Ausstellung werden nicht nur moderne deutsche Runfteinbande - und zwar ausschließlich angefertigt von den Mitgliedern des Bundes, in dem die hervorragenoften deutschen Runft= buchbinder vertreten find - gezeigt werden, fondern es wird mit ihr auch eine historische Einbandschau verbunden sein. So werden die Breufische Staatsbibliothet, Berlin, und die Berliner, Botsdamer und Charlottenburger Schlogbibliotheten historische und bemertenswerte Einbande aus ihrem Befit zur Verfügung ftellen. Mus dem Befit der Gadfifden Landesbibliothet, Dresden werden neu aufgefundene Einbande gezeigt werden von der hand des Schutpatrones des Bundes, des mittel= alterlichen Sofbuchbinders Jatob Rraufe. Ferner wird die Ausstellung enthalten eine Bedachtnisschau von Arbeiten der verstorbenen Mitglieder des Bundes. Rur die Ausstellung ift die Berausgabe eines Kataloges ge= plant, dem durch Beitrage führender Sachleute und durch fünstlerische Ausgestaltung ein bleibender Wert gegeben werden foll. Ippographisch vorbildlich foll auch der Un= zeigenteil diefes Rataloges werden, in dem lediglich Fir= men Aufnahme finden follen, die zum Buchgewerbe ge= horen oder zu diefem in Beziehung fteben, und beren Er= zeugniffe als erftflaffig befannt find. Die Schriftleitung des Rataloges und die funftlerische Ausgestaltung liegt in den handen des Unterzeichneten als des Pressebeirats des Bundes, an dessen Adresse, Berlin-Steglitz, Sachsen-waldstr. 25, auch die Anfragen wegen Aufnahme in den Anzeigenteil zu richten sind.

Bum Schluf fei ein hinweis auf eine fur Bucherfreunde und für die Auftraggeber des Buchbindergewerbes wichtige periodische Beröffentlichung gestattet. Es bandelt fich um das nunmehr zum zweiten Male erschienene Jahr= buch der Spamerichen Buchbinderei. Das diesiah= rige Jahrbuch enthalt wieder bemertenswerte Auffane, die über die Technit des Einbands aufflaren und über= haupt geeignet find, das Berftandnis fur den Bucheinband zu vertiefen. Diefe Auffate, unter dem Titel "Der technische Unterschied zwischen dem Berleger=Maffeneinband und dem handgebundenen Buche", "Uber Liebhaberausgaben und deren Berechtigung in unferer Beit", ftammen von Bermann Nig, dem buchbinderifden Leiter der Spamerfchen Buchbinderei. Uber den Manuldrud fchrieb Direttor Eugen Rolleder von der Spamerichen Buchdruderei. Das geschmadvoll nach Entwurfen von Sans Safder, dem funftlerischen Mitarbeiter von Spamer, ausgestattete Jahrbuch enthält auch Photographien schoner Maffenein= bande und von Auflagen-Bandbanden und Einzel-Bandbanden. Die Unterscheidung zwischen Auflagen-Sandband und Einzel= Sandband ift febr bemerkenswert, und ein Beichen dafur, daß die Berlagsbuchhandlungen heute ben Buchbindereien Aufträge für handeinbande geben. Golche Handeinbande werden naturlich immer nur für in der Zahl beschränkte Lugusausgaben bestellt. Die Unterscheidung zwischen den beiden Sandeinbandarten ist notwendig, weil es fich bei den Auflagenhandbanden nicht immer um= geben läft, daß die verzierende Arbeit mit Silfe des Maschinendruds und nicht durch Handarbeit ausgeführt wird. Ernft Collin.

#### Buchdrudgewerbe

er neue Tarif ist im November vorigen Jahres unter Dach gebracht worden und man hat vier Wochen dazu gebraucht, um — es in allen wesentlichen Bunkten beim Alten zu lassen. Zwar wird auf beiden Seiten, bei den Gehilsen sowohl als bei den Unternehmern, von den beamteten Vertretern ein hohes Lied auf die eigene Fixigkeit gesungen, mit der es wieder und wieder geglückt sei, diese und jene Position zu retten, und es wird ebenso auf beiden Seiten von einer Vielzahl von nicht beamteten Männern Sturm geläutet, weil jene beamteten Vertreter so wenig erreicht hätten und weil sie sitch von den, ach so gerissenen Gegnern schmählich übertöspeln hätten lassen. Bei diesen Gefühlsausbrüchen muß ich immer an

\* 195 \*



den Biertischphilister zuruddenken, der anno 15, 16, 17 mit Emphase verkundete, welche Strategie er eingeschlagen hätte und wie so unbegreiflich falsch das wieder hinden-burg gemacht hätte.

Wenn von beiden Seiten Angrisse ersolgen, so scheint das immer ein Zeichen dasur zu sein, daß beiden Seiten nicht zu weh geschehen ist. In der Tat sind alle die nach irgendeiner Richtung hin bedenklichen Anträge und Wünsche der Barteien ziemlich glatt unter den Tisch geslogen. Es wäre nur von Abel, wenn sich daraus die Taktik fortseten würde in Zukunst immer möglichst viel zu verlangen, um möglichst viel Trümpfe für den danach einsehenden Ruhhandel übrig zu behalten.

Inzwischen verdichteten fich die Ungriffe auf beiden Setten zu tonfreten Forderungen. Auf der Behilfenseite ift es Unzufriedenheit nicht fo febr eigentlich mit dem Tarif als mit den gleichzeitig beschloffenen Teuerungszulagen. Noch taum je war der "Korrespondent" so tonsequent und fo geschickt auf eine Frage eingestellt, wie in den letten Wochen auf die Frage der Wiederaufnahme der Berhandlungen zu dem Zwed, die Teuerungszulage neuer= bings zu erhöhen. Es war die perfonliche Mififtimmung ber einzelnen Rreife zum Ausbrud gefommen, es maren auch die volkswirtschaftlichen Berhaltniffe des breiteren erortert worden, gespidt mit Statistifen und Inderziffern über Lebenshaltung, über Löhne anderer Bewerbe, über die wirtschaftliche Lage im allgemeinen und die schlechte Stellung der Behilfen in ihr. Die Saufung diefer Musführungen follte nicht nur die Stimmung geben, wie fie war, fondern fie wollte auch eine gewiffe Ginftellung der Behilfen gegenüber dem Bestebenden bervorrufen, Man fah die Meinungen zur Lawine anwachsen, die ungeftum neue Verhandlungen und damit neue Zulagen forderte. Das Widerftreben der Gegenseite wurde als rudftandig und boswillig gebrandmartt, mahrend diefe fich nuchtern darauf berief, daß Bertrage ja eigentlich nur dann Wert hatten, wenn fie auch eingehalten wurden, und daß eine Abmachung bis Ende Marz eben auch fo lange zu gelten habe. Bei den foeben neu eröffneten Tarifausfchugverhand= lungen werden diefe Argumente neuerdings rhetorisch vor= getragen; man wird wieder tage= und ftundenlang anein= ander vorbeireden, um letten Endes ein Ergebnis zu er= zielen, das auch ohne unnuge Betehrungsverfuche und ohne Reden zum Senfter hinaus viel billiger erreichbar fein mußte.

Auf der Seite der Unternehmer ist dasselbe Schauspiel, ein wenig verschoben, ebenfalls zu sehen. Dier bleiben die Kührer und ihr unbedingter Anhang zwar sest auf dem Erreichten stehen, aber gerade weil diese Kührer aus einer größeren inneren Selbständigkeit — manche sagen Selbstherrlichkeit — heraus Einzelströmungen hin und her weniger

nachgeben, zeigt sich die Gegenarbeit in der Form von Absplitterungsversuchen. Eine neue Weimarer Gruppe ist entstanden und es scheint mir, als ob das Wiederauseleben dieses alten Namens, der seine bestimmte Prägung hat, nicht zu den glücklichsten Griffen der neuen Unzufriedenen gehörte. Die alte Weimarer Gruppe war auch eine Absplitterung von der zentralen Organisation des D. B. Sie lief Sturm gegen den Taris überhaupt, gegen den Lohntaris sowohl wie gegen den Preistaris. Sie versocht das Prinzip der "freien Wirtschaft". Sie sagierte gegen Taris und Organisation, machte Einzaben, die Denunziationen nicht unähnlich sahen und — ihre Mitglieder rissen zu billigen Preisen Arbeiten an sich und umgingen eingebürgerte gewerbliche Bestimmungen.

Die neue Weimarer Gruppe hat als führende Mitglieder u. a. befannte alte Widerfacher der Tarifentwidlung und der Organisationsbestrebung. Gie fpielt den Begenfat zwischen Großdruder in der Stadt und Rlein= druder in der Broving aus, obwohl fie wiffen mußte, daß dieses Argument eine Unwahrheit ift; denn ein wefentlicher Teil der ftadtifchen Beschluffe beruht auf der Mitwirfung der Rleindruder in der Stadt, und gerade die mangebenden und lauteften der Berren in der Broving find Großdruder. Dag man aber über ungerechtfertigte Belaftung flagen und trot diefer angeblich zu hohen Belaftung in der Stadt bei der Rundschaft mit dem Urgument hausieren fann: "wir in der Broving fonnen billiger liefern, weil wir billigere Berhaltniffe haben" will nicht recht einleuchten; daß diefes Treiben nicht fo febr dem Tarifgedanten als dem gangen Bewerbe ichadet, liegt auf der Sand. Aber es zeigt fich auch hier wieder, daß die Unzufriedenheit mit den bestehenden Berhaltniffen, man tann fogar fagen, die jetige wirtschaftliche Notlage, zur Erbitterung treibt, die fich dann an irgendeinem Gundenbod auswirft. Es ift wie in unferer gangen Bolitit: wer es felber nicht beffer machen fann, ichimpft und verdach= tigt, um fich badurch wenigstens ben Unschein von neuen Ideen zu neben. Es ift charafteriftifch, daß fich unter ben Rubrern der Weimarer Bruppe ein herr befindet, der reichlich Belegenheit gehabt hatte, innerhalb der bestebenden Organisation seine Ideen zu produzieren und durch= gufuhren. Und ein gutes Stud fpielt in diefen Dingen auch der gefrantte Chrgeig mit.

So sind die organisatorischen Verhältnisse nicht gerade das, was zur Aberwindung der augenblicklichen Lage am notwendigsten haben sollte. Statt Einigkeit: Strett und Besserwissen, statt gemeinsames Handeln und Verständigung: Verhetzung und Erbitterung. Der lachende Oritte ist in dem Kall der Kunde. Der prositiert von den Kon-

turrenzverhältnissen, welche wieder anfangen, den schamlosen Zuständen vor dem Krieg den Rang streitig zu machen. Kein Tag vergeht, wo dem Braktiker nicht die merkwürdigsten Unterbietungen vor Augen kommen. Leistungsfähigkeit scheint mit niedrigem Breis identisch zu sein. Daß uns nur Qualitätsarbeit höher bringen kann, wird vergessen.

Dier leisten die Behilfen im positiven Sinne Einigenderes. Die neue Zeitschrift "Der Jung-Buchdruder" ist wirtlich anerkennenswert gut aufgemacht. Der Inhalt ist durchaus nicht, wie wohl befürchtet wurde, auf irgendwelche
politische oder gewerkschaftliche Angelarbeit eingestellt. Sie
bietet dem jungen Buchdruder Praktisches für seine Fortbildung, ist vielseitig, regt an und wird dadurch die jungen
Leute viel mehr gewinnen, als wenn plump mit politischen Dingen begonnen würde. Diese Rührigkeit sollte
den Prinzipalen zu denken geben, nicht im Sinne der
Begenwirkung, sondern in dem Sinne, daß sie selbst außerhalb und zur Ergänzung der Fachschulen an der Ertüchtigung unseres Nachwuchses stärker Unteil nehmen.

Runmehr liegt ein Zeitabschnitt hinter uns, der besonders arm erscheint an in die Augen fallenden Einzelereigniffen im Buchdrudgewerbe. Wir find ja fo verwöhnt. Wenn nicht alle paar Monate die Tarifvereinbarungen, die man fruher alle 5 Jahre oder fo etwa beriet, über den haufen geworfen werden, dann dunkt es uns wie des Friedens marchenhafte Beit. Gine Beit, beren einstige Wirflichfeit vielen ichon höchst unwahrscheinlich geworden ift, und um fo mehr benen, die fich am meiften auf "die gute alte Beit" berufen. Wenn es anerkannt ift, daß die Menschen für allgemeine Wirtschaftsverhaltniffe ein schlech= tes Bedachtnis haben, und ein befonders ichlechtes fur Note und Gorgen, fo darf es nicht wundern, daß eben dieselben Menschen heute in eine Beriode, die weithin fichtbar durch einen blutroten Strich abgegrenzt ift gegen unsere Tage, alle paradiefischen Befühle, alle ichlaraf= fifchen Benuffe bineinidealifieren. Gie feben von ehedem nicht das Drudende mehr und vom Jett nicht das Bute. Und fei beides noch fo wenig - das Bild wird arg verschoben.

Los der Ubergangsmenschen: sie verstehen die alte Zeit nicht mehr und die neue noch nicht. Sie trauern um Entschwundenes, das gar nicht da war, und das sie nicht die Kraft haben, neu zu schaffen, und sie sluchen dem Neuen, das sich so absurd gebärdet, und das sie wiederum nicht meistern können. Und sie werden mißlaunig und mutlos und müde.

Solche Müdigkeit scheint über dem Buchdruckgewerbe gegenwärtig zu lasten. Die Versammlungen sind schlecht besucht, die Zeitschriften sind langweilig, verlieren sich im Kleingerause und polemisieren ihre Spalten voll. Oder

ist nur der Leser gleichgültig, abgestumpst? Kommt der Katzenjammer von der großen Bolitik, welche ihre denkwürdigen Wege geht, ohne von tausend freiwilligen Ratgebern in eine andere Richtung gekannegießert zu sein?

So hat man die "einmalige" Wirtschaftsbeihilfe, die für die Monate Februar, Marg und April in der Sobe von M 180. - fur Behilfen hochfter Rlaffe (fur andere abgestuft weniger) bewilligt war, und die, wie schon der Name fagt, in drei Raten gezahlt wurde, ohne viel Aufhebens, ja fast ohne öffentliche Debatte "verlangert". Nur die unverheirateten Behilfen der Rlaffe C führten die Ungerechtigfeit die fie betroffen, erneut ins Beld, weil ihnen Diese einmalige fortlaufende Beihilfe verfagt mar. Man argumentiert fo: die Wirtschaftsbeihilfe ift notig, weil die anhaltende Teuerung die Berforgung einer Ramilie unmöglich mache. Und die Berechtigfeit erfordere, daß auch die ohne folche Familienforgen nicht schlechter gestellt feien. Gleiche Leistungen, gleiche Rechte - rufen die Jungen. Leider auch jene "Jungen", über deren "Kriegserziehung" fein Zweifel besteht, deren hinterlandsschulung (mit vierzehn Jahren oft ichon aushilfsweise in die "Munition") durch die Revolutionshochschule vervollständigt worden ift.

Bei den Unternehmern ist der Zustand eingetreten, wo das laute Rasonnieren aufhört und das stille Fluchen anfängt. Man schwimmt mit, den breiten Strom hinab, trage er an lachende Ufer oder an harte Felsen. Die Hauptsache: man schwimmt. Intransitiv genommen, nicht transitiv. Denn die krampshasten Zappelbewegungen sind noch lange keine zielstrebigen Schwimmstöße; sie halten gerade noch an der Oberstäche, bringen an kein Ziel.

Aus dem naffen Bild ins trodene Wirtschaftsleben überfett, heißt das: jeder treibt fein Befchaft, fo gut er's - nicht fann; jeder arbeitet mit allen Ellenbogen um fich. Jeder treibt Konturreng bis nahe an die Grenze des feuchten Staubes; und noch darüber hinaus. Breistarif, Rundenschut, Meldepflicht und wie die ichonen Dinge alle beifen: Luxusgegenstande, die wir uns nicht leiften tonnen. Dabei habe ich das fichere Befuhl, daß felbit die ärgiten Schmuter angftlich den Tarif zu Rate ziehen - um ja genau zu wiffen, wie fie darunter bleiben tonnen. Aus fo einem allgemeinen Befühl heraus wird fo taltuliert: Breistarif? jawohl; aber 1050% Auffchlag? nein 900 genügen auch; oder 800! Denn man fieht doch am Jahresichluffe die Beichäftsergebniffe, beren Biffern fich turmboch über die der Friedensjahre erheben. Und im übrigen: die Steuern find noch nicht alle ausgeschrieben.

Es wird geschleudert wie nie. Unterbietungen um 50% find keine Seltenheit. Die Ausrede vom billigen Friedenspapier ist längst entschwunden. Nacht und kalt: der Hunger nach Arbeit, die Beitsche "Zinsendienst", die hohen Bar-

\* 197 \*



anforderungen an den einzelnen führen wieder wie ehedem in der guten alten Zeit zu Bankerotteurkunststäcken.

Man versucht es mit neuen Gesetzen und Vorschriften. Unnütz Beginnen, da doch die alten noch nicht eingehalten werden. Es gibt nur drei Wege, oder richtiger drei Etappen auf einem und demselben Weg: Erziehung zu fach= licher Tüchtigkeit, wobei ich unter "sachlich" nicht nur das Technische, sondern auch das Künstlerisch=Geschmad= liche und das Wirtschaftlich=Organisatorische verstehe.

Qualitätsleiftung, wie fie fich felbft in der allereinfachiten Arbeit ausdruden fann.

Rooperation, organischer Zusammenschluß, Ausbau des Genossenschaftswesens, Spezialisterung usw.

Ich hielt mich für verpflichtet, diese Dinge auszusprechen, damit es nicht scheine, als wollte ich nur fruchtlos Kritte üben. Näher darauf einzugehen, verbietet hier Raum und Zeit. Sie wirken auch besonders start auf den Einkaussmarkt des Buchdruckers.

Die Zeitungen find voll von den neuen Bapierpreissteigerungen. Diese betreffen eigentlich nur das Zeitungs= papier, mabrend alle anderen Bapiere, wenn nicht weiter gefunten, fo doch wenigstens tonftant geblieben find. 3m Durchschnitt fann eher noch eine Abwartsbewegung festgestellt werden. Dazu erleichtern fich die Bedingungen (Berpadung, Frachtvergutung, vereinzelt ichon Fracht= freiheit, Bewährung von Biel). Die Großläger füllen fich allmählich wieder, die einzelnen Sandler erscheinen wieder mit Musterbuchern und festen Breisen. Auch Schriftgießer und Maschinenfabritanten wenden sich stärter dem Inlandgeschäft zu. Allüberall deuten erheblich verfürzte Liefer= fristen darauf bin, daß einmal die außenpolitischen Berhalt= niffe und die Lage des Weltmarttes fur unfere Liefeanten ungunstiger geworden sind und andrerseits die Rauflust des Inlanders der Startung feiner Rauftraft bedarf.

So stehen wir mitten im Abergang. Der wechselvolle April scheint uns um so unfreundlicher als der rauhe Winter, weil ihm der liebliche Mai zu nahe folgt. Man muß nur an den Mai so recht von Herzen glauben.

Munden.

Dr. Alfred Seller.

#### Schriftgießerei=Bewerbe

as geschäftliche Leben und Treiben auf dem Schristgießereimarkte bewegte sich in letter Zeit gegen das
der vorigen Monate in wesentlich ruhigeren Bahnen, die Aufträge gehen nicht mehr so stark ein wie noch vor wenigen Wochen, jedoch decken sie sich immer noch mit der Nachsrage, auch mit der des Auslandes. — Die Produktion von neuen Erzeugnissen hält sich vorläusig noch etwas
zurück.

#### Die Lage im Buchhandel

ie tiefe innerberufliche Bewegung, die den deutschen Buchhandel infolge der anormalen Wirtschaftsver= haltniffe und der damit verbundenen Beftaltung des Buch= preises ergriffen hatte, hat ihren Sohepuntt überschritten. Die Rantate=hauptversammlung des Borfenvereins hat, wenn auch feine völlige Klarung der Lage, fo doch gum mindeften die Vorbedingungen fur ein friedlicheres Bufam= menarbeiten der verschiedenen aufeinander angewiesenen buchbandlerischen Beschäftszweige gebracht. Die Befahr, daß eine Zersplitterung und als Folge davon eine innere Schwäche des Berufes von Außenstehenden zum Nach= teile des Buchhandels ausgenutt werden fonnte, war wirt= lich auch groß genug, um die Befonnenheit die Dberhand behalten zu laffen. Deutlich zeigte fich, daß man des haders mude war und daß es an der Zeit fei, auch im Sinblid auf die wenig gludverheißende nachfte Butunft die Reihen wieder enger zu ichließen. Denn alle Unzeichen deuten darauf bin, daß eine Stodung des Bucherabfates bevorfteht, die fich möglicherweise in dem Grade verschlimmert, in dem das taufende Bublitum wieder in die Lage verfett wird, beffere Lebensmittel zu taufen und die lange unterlaffene Unschaffung von Betleidungsgegenständen und anderen Artifeln des täglichen Bedarfes aufzunehmen.

Die wichtigfte Entscheidung der Kantatetagung ift die Schaffung einer gangbaren Brude für den allmählichen Ub= bau des heißumstrittenen und reichlich unpopularen Gortimenter=Teuerungezuschlages. Die Bahn fur die Wieder= herstellung des festen Ladenpreises ist frei geworden. Zwar foll die Notstandsordnung des Borfenvereins in der Raffung vom 5. Oftober 1920 mit der Abanderung vom 13. Rebruar 1921 bis Kantate 1922 bestehen bleiben. Werden jedoch zwischen den Borftanden des Deutschen Berlegervereins und der Deutschen Buchhandlergilde, zwi= ichen Berufsgruppen diefer Bereine oder freien Brup= pen von Berlegern und Gortimentern Bertrage abgeschlossen über Bezugsbedingungen, die den dem Bertrage fich anschließenden Firmen den Bergicht auf den Teuerungezuschlag ermöglichen, fo follen diefe Bertrage wabrend ihrer Dauer fur die angeschloffenen Rirmen die Beftimmungen der Notftandsordnung erfeten. Für diejenigen Begenstande des Buchhandels, über die folche Bereinbarungen getroffen find, ift die Notstandsordnung nicht mehr zwingend.

Berhandlungen zum Abschluß derartiger Verträge sind sofort eingeleitet worden. Demnach ist zu erwarten, daß in absehbarer Zeit wenigstens für einen Teil der buch-händlerischen Erzeugung der feste Ladenpreis wieder eingeführt wird. Generell wird das freilich, wenn man die großen noch entgegenstehenden Schwierigkeiten bedenkt,

\* 198 \*

nicht möglich fein. Bunachst ift ein völliger Wegfall bes Teuerungszuschlages auf wissenschaftliche Werte, insbe= fondere Lehr= und Schulbucher, zu erwarten. Der Martt des ichonwissenschaftlichen Buches und der Zeitschriften= martt durften unmittelbar folgen. Es ware vertehrt, fich durch wenig geschickt abgefaßte Notizen in der Tagespreffe irrefuhren zu laffen und zu glauben, daß die neuen Befchluffe eine Berbilligung der Bucher herbeiführen murden. Das Bublitum mag froh fein, wenn es von einer weiteren Berteuerung verschont bleibt, die schon infolge des anormalen Berhältniffes der Bucherpreife zu den Breifen anderer Waren nabe genug liegt. Wie hier ichon fruber angedeutet, treibt die Entwidlung zur Inanspruchnahme des Bringips der Mindestrabatte auf die verschiedenen Rategorien buchhandlerischer Erzeugung, um dem Sortiment einen Erfat fur den Wegfall des Teuerungszuschlages zu verschaffen. Die Bertrage werden demnach die Wirtung haben, daß die Ladenpreise der vom Teuerungs= zuschlag befreiten Bucher mindeftens bis zu dem Betrage erhoht werden muffen, den der bisherige mit Teuerungs= zuschlag belegte Ladenpreis plus Teuerungszuschlag ausmacht. Diefe Erhöhung der Breife auf der gangen Linie ift gar nicht zu umgeben, wenn der vertreibende Buch= handel sowohl wie der erzeugende bei einem solchen Rom= promif ihre Rechnung finden follen. Der Vorteil fur das faufende Bublifum wurde nur barin befteben, baf die Breisverwirrung, wenn auch nicht mit einem Schlage, fo doch in langfamer Entwidlung verschwindet und der feste Ladenpreis fich immer mehr durchfett. Wenn man be= dentt, daß neben dem alten organisierten vorfriegszeitlichen Berlagsbuchhandel ein umfangreicher neuer nachfriegs= zeitlicher emporgewachsen ift, der fich vielfach nicht an die Beftimmungen der Organisationen bindet, fo fann man fich der Erkenntnis nicht verschließen, daß das mit Teuerungezuschlag belegte Buch fich neben bem Buche mit festem Ladenpreise mindestens bis zu Rantate 1922 behaupten wird. Auf die Dauer werden allerdings auch diese Erzeuger nicht ihre eigenen Wege geben konnen. Die außeren Unfechtungen, denen der Befamtbuchhandel ge= wachsen bleiben muß, sind viel zu gefahrvoll fur den ein= zelnen, als daß er nicht bei feiner Organisation die notige Rudenftartung fuchen mußte.

Eine Gefahr, die für den Gesamtbuchhandel wieder stärker in den Vordergrund tritt, ist die vom Reichsministerium des Innern geplante Reform der Rechtschreisbung, die trot aller Einsprüche offenbar auf Betreiben eines einslußreichen Teiles der Lehrerschaft nun doch noch durchgeführt werden soll. Die Kantate = hauptwersammlung hat infolgedessen eine Entschließung gefaßt, die sich mit großer Energie und mit nicht miszuver-

stehender Deutlichkeit gegen die Reform der Rechtschreibung wendet.

Es heißt dort u. a.: "Alls Hauptgrund für die Neuordnung wird die Notwendigfeit einer Entlaftung der Schule angegeben. Diefer Bedante durfte irrig und truge= rifch fein. Irrig, weil das Bolksleben fich nicht ber Schule unterzuordnen hat, fondern diefe dem Leben; trugerifch, weil er fur die Schuljugend nicht eine, fondern zwei Schreibweisen bedeutet, also doppelte Arbeit. Denn die Schuljugend mußte neben der zu erfinnenden, folgerichtig gar nicht durchführbaren Schreibweise die bestehende mit erlernen, um die vorhandene Literatur lefen und im prattischen Leben bestehen zu konnen. Un die vorhandene Lite= ratur darf und fann nicht gerührt werden; die unge= heuren, in den öffentlichen und privaten Buchereien und in den Vorraten des Buchhandels angelegten Werte durfen und fonnen nicht entwertet werden, einerlei, ob nach turger oder langer Schonzeit. Wir durfen das Band nicht zerreißen, das uns fast allein noch mit den Deutschen außerhalb des Reiches eint, die Schriftsprache. Der Buchhandel erflart, daß er feine Mitwirtung an foldem Tun verfagt. Der Neudrud von Schulbuchern fann vielleicht erzwungen werden, obwohl wir uns auch hiergegen wehren werden. Aber im übrigen wird der Buchhandel lediglich der in Freiheit fich all= mahlich von felbft umformenden geltenden Schreibweise folgen. Insbefondere lehnt er jede Neuordnung ab, die an der üblichen Wort= und Buchftabenfolge im Alphabet (3. 3. 3il ftatt Biel, Jargent ftatt Jahrzehnt) andern und fo in die gange Lexifographie und alle Kartothefen und dadurch in die Arbeit des ganzen Bolkes heillose Ber= wirrung bringen wurde. Dies wurde der Standpunkt des Buchhandels auch in ruhigen Zeiten fein, in diefer Zeit der Not erft recht. Das deutsche Bolt hat fich wahrlich um Wichigteres zu forgen, als um die Erzwingung einer neuen Rechtschreibung, die, fie falle aus, wie es auch tomme, nur willfurlich fein fann und daher neue Willfur und Unzufriedenheit verurfachen muß."

Wir haben hier, was wohl in der Geschichte des deutsichen Buchhandels einzig dastehen durste, eine Art Streikandrohung vor uns, jenes äußersten Mittels der Selbstehilfe, dessen sich Leute wie die deutschen Buchhändler sicherlich nur dann bedienen werden, wenn ihnen das Wasser am Halse steht. Nicht minder groß ist die Bitterkeit der Empfindung der deutschen Buchhändler über die Unfinnigsett des durch die Genossenschaft deutscher Tonseher im vorläusigen Reichswirtschaftsamt betriebenen Planes einer Kulturabgabe, wonach, hauptsächlich zugunsten einer Unterstützungskasse für Schriftseller und Künstler, dem deutschen Volke für jedes gekauste Buch, jedes Notens

199 \*

heft, jedes Bild, für jede Aufführung eines Theater= und Tonftudes eine neue Steuer von 10% auferlegt werden foll. Dabei foll der Buch=, Runft= und Mufitalienhandel auch noch die Rolle des Steuererhebers fpielen! Much diefer Blan erfuhr in der Kantate-Sauptversammlung die verdiente Burudweifung durch eine entfprechende Ent= schließung. In der Begrundung heißt es u. a.: "Das in ben gemeinfreien Werten angesammelte Beiftesgut wird infolge des icharfen Wettbewerbs unter den Berlegern jest bem deutschen Bolte fo gut und fo wohlfeil angeboten wie nur möglich. Durch feben ftaatlichen Eingriff in Form einer vertappten Steuer ift eine Berteuerung unausbleiblich. Bener ware es geradezu unfozial und fulturschädlich, den Autoren neuerer noch ungeschütter Werte, feien diese gut oder schlecht oder als Modewerte fcon ohnedies boch entlohnt, unterschiedslos noch eine weitere Einnahme zu verschaffen, wahrend ernfte, innerlich wertvolle Beisteserzeugniffe durch die verteuernde Zwangs= abgabe noch mehr, als icon jent ber Rall, zurudgebrangt oder unmöglich gemacht wurden. Godann wurde die Ber= maltung der aus diefer "Rulturabgabe" fliegenden Mittel durch den geplanten Ausschuß der Schriftsteller und Runftler in der hand weniger fdwer fontrollierbarer Manner eine Macht vereinigen, die, wenn auch unbewußt, zu fchlim= men Schädigungen echter Wiffenschaft und Runft führen fann. Die gegen den Sortimentsbuchhandel als den bas Buch verteuernden Zwischenhandel gerichteten Ungriffe werden gemacht ohne genugende Renntnis der auch im Buchbandel bestehenden Not und ber Schwierigfeit ber auch von ihm gewunschten Reformen. Die Sauptverfamm= lung beauftragt den Borftand, alle geeigneten Schritte gu tun, um das gange deutsche Bolt, befonders die Behor= den, die gesetigebenden Korperschaften und die Breffe über die fich hinter jenem Blan bergenden Befahren aufzutlaren und feiner Beiterbetreibung feden möglichen Widerftand zu leiften. Bugleich aber erflart die Saupt= versammlung einmutig, daß der deutsche Buch=, Runft= und Musikalienhandel die Pflicht fühlt, an der Erhaltung arbeitsfreudiger, geiftig ichopferischer Rrafte und an jeg= licher Forderung deutschen Beifteslebens in vorderfter Reihe mitzuwirfen. Die hauptversammlung ermächtigt daher den Borftand, einem besonderen Ausschuß die Aufgabe gu= zuweisen, im vertrauensvollen Bufammenwirten mit Bertretern der geistigen Arbeit andere Wege zur Bannung unverfennbar drohender Befahren zu fuchen.

Eine weitere Sorge des Buchhandels ist die kunftige Gestaltung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Innerhalb der Angestelltenschaft machen sich Bestrebungen geltend, die auf die Schaffung eines Reichstarifs abzielen. Der Angestelltenverband des

Buchhandels, Buch= und Zeitungsgewerbes hat bereits einen geradezu ungeheuerlichen Entwurf dazu geschaffen, ber in der Berteilung der Rechte unter den beiden Bar= teien fur den Angestellten fo gut wie alles in Unfpruch nimmt. Bflichten haben eigentlich nur die Arbeitgeber. Man ift es aber heute gewöhnt, daß ein Scheffel verlangt wird, um eine Mete nach Sause zu tragen. Db die Behilfen, inmitten ihrer ftart vergeiftigten Utmofphäre und bei ihrer 3. T. febr differengierten Arbeit und Leiftung fich in der Umfchnurung einer folden ichematischen Beurteilung und Entlohnung befonders wohlfühlen wurden, ift febr die Rrage. Es ift doch wohl ein wefentlicher Unterschied zwi= ichen ihrem Berufe und dem des Buchdruders oder Metallarbeiters, in dem Reichstarife Ginführung gefunden haben. Indeffen icheint es, als ob die Befahr des Reichstarifes auch überschätt werde. Die tarifliche Bindung zwi= fchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ift nun einmal vorhanden, und es mag fur die Mehrzahl beider feine wefent= liche Anderung bedeuten, wenn diefe Bindung fur das gange Reich eine einheitliche Struftur befommt. Denn wie Berlag und Sortiment sind auch Bringipale und Bebilfen, um einmal diefen veralteten Musbrud zu ge= brauchen, viel zu fehr aufeinander angewiesen, als daß es 3med und Ginn hatte, den Bogen zu überfpannen.

Schneller, als man eigentlich erwarten konnte, hat die Rommission zur Regelung der Frage des Auslands-buchhandels ihre Arbeit geleistet. Noch vor den Kantatetagen konnte eine Revision der Auslandsverkaufsordnung erfolgen, die vielleicht nicht alle Interessenten befriedigt haben mag, ohne Zweisel aber erhebliche Erleichterungen brachte. Wenigstens ist die starke Gegenbewegung inzwischen merklich abgestaut.

Die nächste Zukunst ist dunkel und trübe. Der Buchhandel wird Mühe haben, sich zu behaupten. Rückwirkend
kann diese Entwicklung auf das gesamte übrige Buchgewerbe nicht ohne tiefgreisenden Einfluß bleiben. Die Gefahren, die dem Buchhandel drohen, drohen auch denen,
die von seiner Tätigkeit und Arbeit mehr oder minder
abhängen. So wäre es wohl wünschenswert, daß die ohnehin bestehende Interessengemeinschaft des gesamten deutschen Buchgewerbes in Zukunst weiter ausgebaut und auch
äußerlich stärker betont werde. Rurt Loele.

#### Papier= Bewerbe

ie hoffnung, die man auf eine weitere gunstige Geftaltung des Papiermarktes geseht hatte, sind nicht in Erfüllung gegangen.

Um 1. April d. J. wurde die Bewirtschaftung des Zeitungspapieres aufgehoben. Eine ursprünglich geplante

\* 200 \*

Leider haben die Papierfabrikanten beschlossen, ab 1. April 1921 eine Erhöhung des Kilopreises für Zeitungspapier von M 3.05 auf M 4.— eintreten zu lassen. Dem energischen Protest der Zeitungverleger ist es alsdann gelungen, diese Erhöhung auf M 3.60 für das Kilo zu ermäßigen. Das Reichswirtschaftsministerium hat seinerseits den Papierfabrikanten eine Erhöhung des Preises für Zeiztungspapier um 20% zugestanden, die denn auch am 1. April 1921 in Krast getreten ist.

Statt eines Preisabbaues, der auf vielen Gebieten unseres wirtschaftlichen Haushaltes erfreulicherweise zu verzeichnen ist, hätten wir somit eine nicht unwesentliche Berteuerung eines Rohstoffes, der zur Erhaltung und weiteren Pflege der sozialwirtschaftlichen und kulturellen Eigenart unseres Volkes absolut notwendig ist.

Es mag beiläusig noch die Frage aufgeworfen werden, ob die Preiserhöhung für Zeitungsdruckpapier überhaupt gerechtfertigt war, und ob man mit dem Reichswirtschaftsminister den Kilopreis von M 3.60 als angemessen bezeichnen kann? Über die Begriffe von wirtschaftlicher Notlage und "angemessen" läßt sich in diesen verworrenen Zeiten zwar streiten, das eine aber ist auch dem Laienzverstande längst klar geworden: wenn irgend jemand keinen Grund hätte, über Notzeichen und schlechte Konsunktur zu klagen, so sind es die Bestiger der Papiersabriken. Der Dividendensegen, der ihnen seit Jahr und Tag in den Schoß fällt, sucht seinesgleichen. Der "Korrespondent" notiert solgendes:

Die Warziner Papierfabrik schlägt eine Dividende von 25% und eine Sondervergütung von 15% vor, gegen- über 15% im Vorjahre, der Preis der Aktie steht auf M 560.—.

35% Dividende auf ein Aftienkapital von 10 Mill. Mk. gegen 12% auf 5 Mill. Mk. im Vorjahre verteilt die Dresdener Chromo= und Kunstdruckpapierfabrik Krause & Baumann A.=G. in Heidenau=Güd.

Die Papierfabrik Rrappitg erhöhte das Aftienkapital im Laufe des Geschäftsjahres von 1,5 Mill. Mt. auf

6 Mill. Mf. und verteilte 25% Dividende gegen 12% im Vorjahre.

Bei der Freiburger Papierfabrik in Weißenborn wursden  $20^{\circ}|_{0}$  Dividende verteilt auf das Aktienkapital von 5,5 Mill. Mt. gegen  $14^{\circ}|_{0}$  auf 3,3 Mill. Mt. im Vorsjahre.

Die Bauhner Papierfabrik A.=G. in Bauhen verteilten 32% Dividende gleich M 2560000 gegen 855000 im Vorjahre.

Wie man angesichts dieser Zissern den Mut haben kann, die nicht unbeträchtliche Preiserhöhung für Zeitungspapier mit der wirtschaftlichen Notlage zu begründen, bleibt das Geheimnis der Papiersabrikanten. Jedes weitere Wort darüber zu verlieren, möchte überstüssig erscheinen, wenn es sich nicht um den Existenzkampf des Zeitungswesens und damit zugleich, was mehr ist, um die Erhaltung eines Instrumentes unseres kulturellen und wirtschaftlichen Fortschritts handeln würde.

Nun befindet fich das deutsche Zeitungsgewerbe in einem Abwehrfampf gegen das mucherische Bebaren der im Sonditat der deutschen Drudpapierfabritanten vereinigten rund 60 Papierfabriten. In den Bezirksversammlungen der Zeitungsverleger wie in ihrer Zentralorganisation ift man einig in dem Willen, die Krife, die über die deutsche Breffe abermals hereingebrochen ift, abzuwenden. Un War= nungen, die Dinge auf dem Bapiermarkt nicht auf die Spite zu treiben, bat es auf diefer Seite nicht gefehlt. Leider verschlieft sich die Reichsregierung der hier drohen= den Befahr. Einen guten Bundesgenoffen aber haben die Beitungeverleger beim lefenden Bublitum gefunden, das ebenfalls die Handlungsweise der Bapierfabrikanten aufs schärffte verurteilt, und schließlich wird es ihnen auch eine Ermunterung fein, wenn diefer Tage das Gachfifche Landespreisamt auf Brund feiner Erorterungsergebniffe in der Bapierindustrie zu der Unsicht gelangt ift, daß teilweise eine herabsetung der Erzeugerpreise möglich sei. Es bleibt dringend zu wünschen, daß das Reichswirtschafts= ministerium sich zu einer ahnlichen Unsicht bekehrt, und die Breisgestaltung auf dem Bapiermarkt endlich wieder in gefunde Bahnen gelentt wird.

\* \* \*

Inzwischen hat nun der Reichswirtschaftsrat den Preis von M 3.60 auf etwa M 3.40 pro Kilogramm gesenkt. Aus einer Entschließung heben wir solgendes hervor:

- 1. Die Aufrechterhaltung der Existenzmöglichkeit der Tages= und Fachpresse ist für das gesamte wirtschaftliche und politische Leben Deutschlands ein unbedingtes Ersfordernis.
  - 2. Alle dabin zielenden Magnahmen finden die volle

\* 201 \*



3. Die Wiedereinführung einer Bewirtschaftung des Drudpapiers halt der wirtschaftspolitische Ausschuß des Reichswirtschaftsrats nicht für zwedmäßig, vielmehr die

baldige gesetsliche Erreichung einer Gesamtvertretung des Bapiersaches durch organisatorische Zusammensassung.

Auch der Reichstag beschäftigte sich turz vor Pfingsten mit der Preissenkung für Oruckpapier. Man einigte sich darauf, der Preistreiberei der Papierfabrikanten einen Riegel vorzuschieben und der deutschen Presse 6 Millionen als Liebeszgabe zur Verfügung zu stellen. Wilhelm Eule.

## Besprechungen

Brof. Dr. W. Waeholdt, Gedanken zur Kunftschulreform. Berlag Quelle & Meyer, Letpzig, 1920 (geb. M 10.-).

Es ist ein schwieriges Bebiet, auf das uns die Schrift des befannten Runftbiftorifers und Runftreferenten im preußischen Ministerium fur Runft, Wiffenschaft und Boltsbildung führt. Die Tätigfeit des Berfaffers gewährleiftet eine fachliche, umfichtige Behandlung, Waenoldt bat einen gunftigen Zeitpunkt zum Erscheinen gewählt, nachdem einem Reformierungstaumel 1919 f. die Beruhigung und ein arbeitsvolles Berantwortungsbewuftfein folgte. Bis jett fann das von Baetoldt entwidelte Reformprogramm der fünftlerischen Erziehung auf staatlichen Bildungsanstalten die nötige Beachtung finden. Waeholdt behandelt die Not= wendigkeit einer Neugestaltung des kunsttechnischen Unterrichtswesen und gibt einer allgemeinen Unficht hieruber Ausdrud. In einem erften (programmatischen) Teil be= leuchtet Waeholdt fritisch gewisse grundsähliche Kernfragen 3. B .: Goll der Staat die Runft fordern oder nicht?, Runft und Boltsenticheide ufw. Baeholdt ftreift ameritanifche und ruffifche Berhaltniffe und tonfrontiert fie mit hiefigen. Er ertennt die Grenzen staatlicher Runftpflege offen an, fommt aber doch ju dem Ergebnis, daß der Staat als folcher der Leiter und Unterhalter der Unftalten fei. Ein= gebend greift Baetoldt die Grundforderungen anderer Reformforderungen heraus, begrundet aus dem hertommen ber Atademien beren Berfagen, beleuchtet gurzeit lebhaft florierende Schlagworte wie Burud zum Sandwerf und bezieht fritisch die fünstlerische Erziehung an Vorschulen, Be= rufsichulen und Wertstätten mit ein. Er tommt gur For= derung einer Einheits-Runfthochichule, deren innere und außere Organisation Baeholdt im weiteren Berlaufe mit großer Sachtenntnis und großem Ernfte entwirft. - Der zweite (historische) Teil ist wichtig und darf nicht unter= schätt werden: Waeholdt bietet recht intereffante, gum Teil unbekannte Aufschluffe über bas Werden bes funftlerischen Unterrichts von Staats wegen feit dem 17. Jahrhundert und macht diefe Aufflarungen unmittelbar dem Berftand= niffe des heutigen befampften Buftandes dienlich. Waeholdt

ftellt die hiftorifche Entwidlung am Breufischen Staate bar. - Eine Rritif an der Schrift Waetoldts fann nicht bei der verdienftwollen und ernften Behandlung der Fragen durch den Berfaffer einsetzen. Die Darstellungen find Bunkt für Bunkt ftichhaltig und einer objektiven, ebenfo ernsten Distussion gewachsen. 3ch glaube, man tann überhaupt nicht mit irgendeiner anderen Unsicht dem schwie= rigen Broblem nahekommen! Auch Waetoldt nimmt im Rerne das bereits Vorhandene an und fucht es, in seiner Urt einwandfrei, dem heutigen Stande der Runfterziehungsfrage anzupaffen. Es entsteht nun freilich die andere Frage: Ift diefes nicht bereits ein zweiter Schritt? Satte nicht vielmehr der erfte Schritt von den voltswirtschaftlichen Erwägungen auszugeben? Denn alle die überreichlich vielen Runftakademien und Runftgewerbe= schulen führen eine Menge von Zöglingen jährlich binaus, für die die Wirtschaftslage im Reiche feinen Bedarf bat por 1914 nicht, geschweige benn heute. Wir vermiffen hieruber noch die genauen Grundlagen zu einer Beurtei= lung und somit zu einer wirflich grundfatlichen Neuge= ftaltung des ftaatlichen oder des privaten Runfterziehungs= wefens! Und folange hieruber wir im Unflaren find, wird ein Miftrauen diefen Unftalten und allen Reformerwa= gungen gegenüber nicht zu befeitigen fein. Wir werden nicht das peinliche Empfinden los, daß es zu viele Afa= demien, zu viele Runftgewerbeschulen und vor allem zu viel Runftler und Runftgewerbler gibt. Bielleicht tonnen wir gerade von Waeholdt einmal eine eingehende Be= handlung der Frage von diefer Seite ber erwarten.

Dr. Saufdild.

Hugo Lagerström, Svensk Bokkonst, Studien und Bemerkungen über besondere Eigenschaften schwedischer Schriftsormen und des schwedischen Buchdruckes (schwedisch). Stockholm 1920.

Der Verfasser – selbst Buchdruder – ist bekannt als Herausgeber der schwedischen Buchdruderzeitschrift Nordisk Boktryckarekonst und durch eine Reihe von Verzöffentlichungen zur Geschichte und Stilistist der schwedischen

\* 202 \*

Buchdruckfunft. Der Untertitel feines neuesten Werkes umreifit flar und bestimmt die Aufgabe: Lagerstrom will besondere Gepflogenheiten, z. B. die Behandlung gewiffer, dem Schwedischen eigentumlichen Buchstabenkompleze (wie dr, fo, gj, sk, stj ufw.) als stilbeeinfluffende Rattoren beleuchten und versucht spezifisch=schwedische Buch= stabenformen darzustellen. Es ift naturlich, daß Lagerstrom weit ausholt, er greift bis in die erste Zeit (15. 3ahr= bundert) zurud und begleitet feine flaren Erörterungen mit einer Rulle hervorragender Abbildungen. Die alteren ichmedischen Drudarbeiten und Schriftformen behandeln die vier erften Abichnitte, fie umfaffen die Zeit von girta 1480 bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. - Man muß fich nun gegenwärtig halten, daß der Berfaffer nicht rein historische Ziele verfolgt; was er nicht will, ist eine ludenlose Darftellung der Entwidlung, er gibt Querschnitte, mit denen er seine rein auf das Technische und auf das Afthetische gerichteten Absichten darlegt. Und feine Ausführungen legen ein Zeugnis ab für den freien spezifisch inpographischen Sinn des Berfaffers. Gein Wert ift ein Beitrag zu einer Ufthetit ber Ippographie. Weiterbin aber auch zeigt der Berfaffer, wie Schweden ftets in engfter, und zwar aftiver Lebensgemeinschaft mit den fudlichen Rulturnationen besonders Deutschland und Frankreich ge= standen hat. Mit allen Wandlungen, allen typographischen Broblemen, allen afthetischen Forderungen fuchte Schweden felbständige Auseinandersetzung. Und gerade hierin hat die schwedische Buchdruckfunst ihre Lebensfähigkeit be= wiesen. Dieser lebendige, durchaus felbständige und attive Bufammenhang mit der übrigen europäischen Rultur fpringt uns auch aus dem letten hauptabschnitt des Werkes in die Augen. Die Beispiele, die Lagerstrom bringt, zeugen davon, wie fowohl fur Ippen, Satbild, Satanordnung frei als auch in Verbindung mit Ornament und Illustra= tion ein feines, fultiviertes Befühl - vielleicht ein etwas herberes als bei uns - vorhanden ift. Seine vorgefaßte Absicht, auf das spezifisch Schwedische hinzuweisen, führt Lagerstrom weiter, 3. B. zeigt er die Abwandlung ber Eppenformen feit 1800, aber ftets läßt Lagerftrom die funftlerischen Besichtspuntte herausspringen. Bewisse Ent= widlungsreihen, die im 17. Jahrhundert im Unichluß an den festländischen typographischen Stil fich bildeten, führt Lagerström weiter bis an die Begenwart heran. Auch die Illustration faßt Lagerstrom afthetisch auf: d. h. als in das Satild eingeordnetes oder untergeordnetes Blied. Aus feinen Darlegungen gewinnt man den Eindrud, als ob Schweden die feit etwa 1910 bei uns vollzogene Berfelbständigung der Illustration (und des Ornamentes) noch nicht mitgemacht hat. - Man muß bedauern, daß das Buch schwedisch geschrieben ift, was ein Sindernis für die Autharmachung und die fritische Auseinanderssehung mit den wichtigen und auf großer Materials und Fachkenntnis beruhenden Darlegungen dieses seinfühligen Buchdruckers und Schriftstellers zweisellos bedeutet. — Jedem Abschnitt ist eine Literaturangabe beigefügt. — Das Werk selbst ist hervorragend, zum Teil zweisarbig auf gutem Papier gedruckt.

Dr. Hauschild.

E. T. A. Hoffmann, Signor Formica mit 19 Radierungen von R. Hadl.

Heinrich Heine, Prinzessin Sabbath, mit 20 Steinzeichnungen von R. hadl. – Beide Werke im Vertrieb der Offizin W. Drugulin, Leipzig.

Die sonderbare Novelle des sonderlichen Romantifers liegt hier in einer großen mit allem buchtechnischen Raffine= ment hergestellten Luxusausgabe vor. Es interessiert qu= nachst das Innere. In einem großen Grade der Didot= Untiqua gedrudt, fordert der Sanfpiegel das Entzuden jedes Bucherfreundes heraus. Nicht zu fest, aber auch nicht zu licht strahlt das Schriftbild ein mundervolles Leben aus, und es vermag foldes um fo eber, da der umfängliche Satifpiegel (21×32,5) der Schrift felbst eine weite Wirfungemöglichkeit bietet. Die afthetische Freude an einem Drudwerte wird erhoht, wenn bas ichwarze Runftwert des Sates auf einem Bapiere ruht, durch das es in feinem Leben gesteigert wird. Wenn wie im vor= liegenden Falle Sat und Papier harmonieren, fo erfahrt der Beschauer rhythmische Bewegungen, die wir als musi= talische bezeichnen muffen. Wie ein Biolin-Solo von den begleitenden Ufforden des Flügels getragen, fontraftiert, gesteigert und wieder harmonisiert wird, so abnlich ift das Bufammenfpiel von Sat und Bapier. Und diefes 3ufammenklingen fett Meifterschaft, fett eine bobe Stufe funftlerischer Rultur voraus. Und diefe wieder fann nur dann zum zwingenden Austrag gelangen, wenn das be= herrichende technische Ronnen zur Berfügung fteht. Beftes, schweres, gelbliches und unbeschnittenes Ban Geldern= Bonen=Butten ift verwendet. Mir perfonlich macht ben funftlerischen Wert eines Buchkunstwerkes allein der Sat und das Bapier aus. Die Illustration ist nicht notwendig, und in der Gegenwart hat die Illustrationswut mehr Un= heil und Verwirrung als Forderung erzielt, da die Graphifer mit ihren zum Teil überfpannenden Freiheitsge= fühlen eine Disharmonie im Buche herbeigeführt haben. Biele, besonders neue Buchersammler laufen Befahr, den reinen Wert des Drudfunftwertes zu vernachläffigen. Die 19 Radierungen von R. Sadl halten fich dezent zurud, im Kormat wie in der Dunkelheit fuchen fie Unschluf an das Sathild und laffen diefes herrichen. Dies ift ein Borzug. Daß die eingedrudten Bilder nach meinem BeLeider fällt das andere Werk, das Heinrich Heines zonische Dichtung, den ersten Teil seiner Hebrässchen Melodien, bringt, ab. Hier hat der Illustrator die Füherung: das Werk ist eine Sammlung von 20 ganzseitigen Steindrucken, an denen unten eine einspringende Kläche ausgespart wurde, in die hinein dann – jedesmal mit zwei Strophen – die Reime Heines eingedruckt sind. Bild und Satz sind in bläulicher, etwas lichter Farbe gedruckt. Das Ganze ist mir nicht recht sompathisch, obwohl einige der Steinzeichnungen ganz ansprechend sind. Papier und Bindearbeit, desgleichen die Druckleistung als solche sind wie bei dem vorhergehenden Werke als tresssich zu bezeichnen.

Ein Malerbuch. Als zweiten Band feiner Maler= bucher bringt der Berlag Frit Burlitt, Berlin, Die Stiggen und Erinnerungen von Robert Benin heraus. 3ch fannte diefen Runftler bisher nicht und habe aus den fehr gablreichen Zeichnungen, die er fur fein Buch geschaffen hat, nur den Eindrud eines fehr gewandten Runftlers gewonnen, der ein ftartes Formgefühl hat, das ihn fahig macht, oder beffer, dazu verleitet, feinen Beichen= ftift in allen möglichen Stilarten tummeln zu laffen. Es ift unmöglich, zu erkennen, welches die eigenfte Musdrudsweise diefes fehr befähigten Runftlers ift, der über eine flotte und gefällige Feder als Erzähler verfügt. Un fich ift diefes Malerbuch vorbildlich. Nicht nur, weil Text und Illustration äußerlich febr gut zusammengehen, sondern weil der Runftler alles andere als eine trodene Lebens= befdreibung gibt, vielmehr in leichtem, einem Runftler= temperament entfprechenden Blauderton von Eindruden fpricht, die fein Leben geformt und beeinfluft haben. Much die Unfichten über Runft haben, wie fie Benin vor= trägt, nichts Aufdringliches, Lehrhaftes, fondern fprudeln aus nachdenklichem Runftlergemut hervor. Das Buch ift E. C. muftergultig bei Otto von Solten gedruckt.

Wilhelm Steinhausen, Eine Einführung zum Verftandnis der geistigen Grundlagen und eine Auswahl
von Hauptdokumenten seines Schaffens von Dr. Oskar
Beper. — Mit 36, zum Teil mehrfarbigen Tafeln
nach teilweise unveröffentlichten Gemälden. Berlin 1921,
im Kurche-Verlag.

Die Aufgabe seines Wertes, das einem tiefen und darum nicht allgemein anerkannten Runftler gewidmet ist, stellt Beper selbst auf: "Es gilt endlich Klarheit zu geswinnen über den Meister, es geht um den Kunstler

Steinhaufen, deffen Innerliches une nur infoweit wich= tig fein tann, als es Rorm= und Farbenausdrud, alfo Runft geworden, es geht um die Frage, ob fich schöpferische Leiftung an Werte feines Namens tnupfen, d. h. um die Frage, ob fich in feinen Bildern Werte nachweisen laffen, denen überzeitliche Dauer zuzuerkennen ift." Mit diefer Aufgabe gibt Bener feine Methode: er gibt feine Ent= widlungsdarftellung, er gibt teine tritische Beschreibung des Wertes. Bielmehr läft er das tiefe, einsame Wefen Steinhaufens an einer Auswahl von Werten aufleuchten. Man tann vielleicht fragen, ob nicht die Auswahl unter einem gewiffen Befichtspuntte eine einfeitige Erhellung des Runftlers mit fich bringen tann. Dies ift aber nicht der Fall. Bewiß: Beper mahlt fritisch aus - aber was er bringt, ift wundervoll. Es find Werke, die gang neue Lichter auf bas Schaffen Diefes ifolierten, mpftischen Malers werfen. Und das gerade will Beper: das tiefe, mpftische, feltene Wefen feiner Form= und Farben= sprache will er entschleiern. Und damit tritt er von einer ganz anderen, universelleren Seite an Steinhaufen heran. Was ihn mit uns verbindet, das ftellt Beper dar. Es ift fur Steinhaufen ein richtiges Berhangnis, daß er immer und immer wieder als der firchlich-religiofe Maler rubrigiert wird. Damit wird er in feiner Wirfung eingeengt und fur viele ift er dadurch einfach erledigt. hierin liegt die Tragit diefes Dafeins. Gine Zeit, die mit fturmischer Bewalt Lofung des Religiofen, des tiefen, mpftischen Rernes des Chriftentumes von der firchlichen Dogmatif fordert, follte endlich frei von Schlagworten der reinen Runft Steinhaufens nahetreten. Wie dies zu ermöglichen ift, tann das ernfte Buch Bepers zeigen.

Dr. Saufdild.

Georg Hirth, Ein deutscher Publizist, von Franz Carl Enders, Munchen 1921. Verlag von Walther E. F. Hirth.

Das vorliegende Werk erfüllt endlich den Wunsch weitester Kreise Deutschlands nach einer Darstellung des Lebens und Wirkens dieses einzigartigen, genialen Mannes. Weit über Deutschlands Grenzen hinaus ist der Name Georg Hirth bekannt als Gründer der "Jugend", als Bestiger und geistiger Leiter der Münchener Neuesten Nacherichten und der Buchdruckerei von Knorr & Hirth, als der Befruchter des deutschen Kunstgewerbes, als der Appstel des freien, künstlerischen Menschentum. Aber all dies ist nur ein Teil, ein Abschnitt dieses Lebens! Enders schlichert sein Werden, seine Ziele — die meist weit über seine Zeit, zum Teil weit über die unstrige hinausweisen! Hirth strahlte seine Gedanken über alle Gebiete des Lebens, der Gesellschaft, des Staates, der Politik, der Ethik, des

\* 204 \*

Sozialismus. Und das ift das eigenartige, fast unbeim= liche: Sirth war bei allem, was er behandelte, gang ein Eigener, er gab, er wiederholte nicht, er gab Neues und eilte voran. Gein Wirten war dem deutschen Bolfe und feiner geiftigen und moralischen Freiheit, feiner funftlerischen, feiner politischen und feiner hygienischen Gesundheit ge= weiht. Jeder Deutsche, gang gleich welchem Stande er angehort, ob er Runftler, Urzt, Arbeiter, Naturwiffen= schaftler, Bolititer, Statistiter ift, wird in den Schriften Bedanten und durchgeführte Abhandlungen finden, mit denen er fich einft auseinanderzuseten haben wird. Die Aufnahmefähigkeit des Mannes ift unheimlich, fo um= faffend, fo eigenartig, fo felbständig, daß im Brunde das Buch Enders den Wunsch nach einer fritischen, umfaffen= den Behandlung diefes einzigartigen, fittlichen Mannes durch Rachleute aus den verschiedensten Bebieten des Beiftes= und politischen Lebens erft recht entfachen hilft. Berade unferer Zeit ift die Renntnis diefes Lebens wichtig und notig. Das Buch ift gut geschrieben und durchaus teine befangene, einseitige Verherrlichung. Ungehörige bes Buchdrudgewerbes wollen fich bei Erwerb des Buches an den Berlag wenden. Dr. Saufdild.

5). Nidlisch, Der Weg auswärts! Organisation. Bersuch einer Grundlegung. E. E. Boefchel=Berlag, Stuttgart 1920.

Wollte man ein philosophisches Wert nur nach der Befinnung beurteilen, aus der heraus es geschrieben ift, fo fonnte man über das Buch Nicklische viel Butes fagen. Much an die lange Entstehungsgeschichte, von der das Borwort berichtet, glaubt man gern: gewiß handelt es sich hier um teine schnell hingeworfene, sondern eine mühe= voll erfampfte Arbeit. Aber vielleicht geben die Schwächen der Darftellung gerade auf diese mit Erleben überladene und dadurch etwas eigenwillige Beschäftigung mit dem Stoff zurud; jedenfalls ift der Lefer, will er gum Berftandnis gelangen, erft gezwungen, die zusammengeprefte Sprache aufzulösen und für die von Nicklisch vielfach selbst geschaffenen Begriffe die geläufigen wissenschaftlichen einzuseten. Ein weiteres Hindernis für die Letture bilden die gahlreichen Abschweifungen, die meistens gar teinen erkennbaren sachlichen, sondern wohl nur einen perfon= lichen Grund haben. hat man auch diese Schwierigkeit überwunden, fo erkennt man, daß es Nicklisch vor allem darauf ankommt, den Begriff der Organisation, d. b. der Beftaltung auf allen Bebieten menschlichen Lebens, ju entmechanisieren, mit geistigem und sittlichem Behalt gu erfüllen und zugleich dadurch das Bemeinschaftsgefühl zu ftarten. Man wird ihm hierin gern beistimmen, aber seine Urt der Bedankenfuhrung ift zu abstrakt und dunn,

als daß man ihr mit Uberzeugung folgen fonnte. Der Mensch ift ihm ein geistiges Wefen, das im Bewiffen feiner felbit bewußt ift, und Organifieren, das ift die herbeiführung von Beranstaltungen zur Befriedigung von Bedürfniffen, heißt ihm als geistiges, gewiffenhaftes Wefen tätig fein. Die Gefetze der Organisation follen uns im Bewiffen gegeben fein; fie bestehen nach Ridlisch vor allem darin, daß wir als freie Menschen beim Organi= fieren die Zwede feten und werten fonnen, woraus fich dann die Befete der Einung und Bliederung und der Energieerhaltung ableiten laffen. Man fieht ichon aus diesen furzen Andeutungen, wie unbedenklich Ridlisch bei seinen Konstruktionen mit den umstrittensten philosophischen Begriffen umgeht; wenn er 3. B. Gewissen definiert als Gelbstbewußtsein des Beiftes und dann die Frage auf= wirft, wie man überhaupt gewiffenlos handeln tonne, fo vermenat er bier offenbar ben felbstaeschaffenen bochst fragwurdigen Begriff des Bewiffens mit dem ebenfo zweifelhaften vulgaren. Budem vermögen uns folche un= förperlichen Ausführungen nicht viel zu geben, und wo Nidlifch tonfreter wird, erleben wir in der Regel eine Enttaufchung. Go weist er etwa auf den Widerstreit bin, ber entstehen fann zwischen ben Bflichten bes Menschen gegen fich felbst und gegen die fozialen Organismen, die felbft wieder als Familie, Nation und Menfcheit ge= fpalten find. Wenn er aber diefe wichtige moralische Frage mit der Redewendung: "Die Linie des Konflitts der Bflichten wird im Bewiffen gefunden" erledigt, fo haben wir nichts als ein Wort ftatt einer Antwort erhalten. Mus all diefen Brunden ift man nahe verfucht, dem Buch= lein den wiffenschaftlichen Charafter abzusprechen, bei aller Unerkennung der hoben sittlichen Denkart, die uns in ihm entgegentritt. Dr. E. Jahn.

"Das Bankgefchaft" von Dr. Georg Obst. Carl Ernst Boeschel-Berlag, Stuttgart 1920.

In vierter Auflage liegt das bekannte zweibändige Werk von Obst vor. Im Januar 1914 erst wurde der erste Band herausgegeben, im Juli 1914 folgte der zweite. Jeht liegt die vierte Auflage vor: eine Tatsache, die wohl für sich selber spricht.

Es ist bekannt, daß Obst Bankfachmann ist. Er hat neben seiner Lehrtätigkeit her dauernd engste Fühlung mit der Braxis behalten. Seine Kenntnisse beschränten sich nicht auf die deutschen Bankverhältnisse, sondern er hat auch in den bedeutenosten ausländischen Banken einzgehende Studien betrieben und kann infolgedessen Berzgleiche zwischen den Verhältnissen der verschiedenen Banken in den verschiedenen Ländern ziehen, die außerordentlich interessant sind.

\* 205 \*



Obst behandelt in diesen zwei Banden, also auf einem doch ziemlich beschränkten Raume, das gesamte riesige Gebiet des Bankgeschästes. Der erste Band ist hauptssählich den, sagen wir: inneren Fragen des Bankwesens gewidmet, der Verkehrs- und Betriebs-Technik und Drzganisation. Hier schildert Obst bis in Einzelheiten die Tätigkeiten der einzelnen Abteilungen einer Bank, stellt die Organisationen verschiedener Bankarten einander gegenüber (große und kleine Provinzbank, Berliner Großbank, Reichsbank usw.), begründet, was er sagt, historisch und wirtschaftlich, beleuchtet die Entwicklung juristisch, kurz, gibt ein umfassendes Bild des heutigen unentbehrlichen Bankgeschäftes.

Der zweite Band sett die Kenntnisse des ersten voraus. Er ist der Bank politik gewidmet. Er versucht, die Zwede und Ziele darzustellen und zu begründen, gewissermaßen den Geist bloßzulegen, der hinter dem im ersten Band Geschilderten sieht und diesen Mechanismus beherrscht und treibt. Auf eine kurze Begriffs-Erläuterung und = Präzisserung solgt ein vorwiegend die historische Entwick-lung behandelnder Teil.

Diefer zweite Band ist der eigentlich wissenschaftliche Teil der Arbeit. Obst läst den Leser hier tief in ungeahnte, verwickelte Zusammenhänge hineinsehen, gewissermaßen hinter die Kulissen, und nimmt zu den Anstickten vieler bekannter Bankmänner der Theorie und Brazis personlich Stellung. Besonders zu bemerken ist, daß er bei aller Wissenschaftlichseit die Brazis selbst nie aus dem Auge verliert. — Man bedauert vielleicht, daß er bei dieser vierten Auflage aus dem Jahre 1920 nicht auch die heutigen Berhältnisse behandelt und sich auf die Vorstriegsverhältnisse beschäftlichsen müssen: die heutigen Verhältnisse hechtigen "sind" ja noch nicht eigentlich, sie "werden" ja noch erst. Mutmaßungen oder gar Prophezeiungen würden so wenig in das abgeschlossen Wert wie zu seinem Verfasser passen.

Alles in allem ein Werk, das jedem, der sich über dieses große, für das heutige Wirtschaftsleben so außersordentlich wichtige Gebiet orientieren will, eine wertvolle Hilfe sein wird.

Bauer, Handbuch für Buchdruder. Verlag von Klimsch & Co., Frankfurt a. M.

In einem 448 Seiten starten Buche hat der Verfasser unter Mitwirkung anderer Fachleute ein Werk geschaffen, welches seinen Titel "Handbuch für Buchdrucker" mit vollstem Rechte trägt, denn es umfast lückenlos alles, was zur Buchdruckerkunst gehört. Schon die vorhergehenden beiden Auflagen waren in der Fachwelt rühmlich bekannt—von der jest vorliegenden dritten Ausgabe muß man nur

sagen, daß sie zu den besten Werken zählt, die unsere Fachliteratur auszuweisen hat. Für ein solches Buch ist der Preis von Mark 36. — spottbillig zu nennen. Das leichte Verstehen wird durch die ausnahmslos glücklich gewählten 284 Illustrationen und 60 Bildbeilagen wesentlich gefördert.

Das Werk beginnt mit einer kurzen geschichtlichen Eineleitung, in der allerdings noch die bisher übliche Lesart verzeichnet steht, daß Gutenberg der Ersinder der beweglichen Lettern sei, während die neueren Forschungen doch übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen sind, daß Gutenberg der Ersinder des Gießinstrumentes ist, während die Hollander schon zuvor einzelne Metallbuchstaben in Sandeformen gegoßen haben.

Der erste Teil bringt ausstührliche Abhandlungen über die Pressen, Maschinen, Geräte und Materialien des Buchstuders. Alle Maschinen usw. sind genau beschrieben in ihrer Entwicklung von den ersten Ansängen bis zur heutigen Vollendung. Ganz besonderer Wert ist auf eine völlig unparteissche Kritik der Leistungsfähigkeit und Verwendbarkeit der einzelnen Systeme, ihrer Vorzüge und Nachsteile, gelegt. Hierbei sind auch die grundlegenden Fragen der Konstruktion, die Erklärung für die innerhalb der Maschinen austretenden Kräste und Spannungen während der Arbeit beschrieben, wodurch auch dem in konstruktiven Dingen wenig ersahrenen Drucker manch nüglicher Winkssen gegeben wird.

Im zweiten Teil wird die Praxis des Drudens behandelt, er ist eingeteilt in die Unterabschnitte: Druden
im allgemeinen, Zurichtung und Drud im besonderen, Nebenarbeiten des Maschinenmeisters. Uber den Wert
theoretischer Abhandlungen über die Dinge der rein praktischen Erfahrung (Zurichtung!) läst sich ja streiten — die Ausführungen über besondere, seltenere Arbeiten, wie etwa Drud auf Zelluloid, waschechter Drud auf Stoff usw.,
werden aber auch dem eingesteischtesten Braktiker unter Umständen erst die Ansertigung solcher Arbeiten ermöglichen.

Dem vorzüglichen Inhalte des Buches steht seine techenische Ausführung völlig gleichwertig zur Seite. Schon der braune Einband mit dem schwarzgrünen Schnitt bildet ein würdiges Gewand. Aber auch innen ist das Buch als vorzügliche Leistung anzusprechen. Der Satspiegel steht gut auf der Seite, und die Schelter-Antiqua sichert eine gute Lesbarkeit. Der Druck von Text und Ilustrationen ist ausgezeichnet. Recht störend macht es sich sedoch bemerkbar, daß in sehr vielen Källen auf verkehrte Illustrationen hingewiesen wird, und daß auf einer Seite gleich fünsmal die "Reiter" an der Tiegeldruckpresse als

\* 206 \*

Vom Manuffript zum Buche. Bon R. Wille, Berlag "Die Warte", Berlin. Breis M 2.-

Eine 16 Seiten umfaffende Brofchure, in der der Berfaffer in gedrangter Darftellung die Entstehung des Buches schildert. Das ungeheure Arbeitsgebiet der technischen Ber= ftellung des Buches auf den knappen Raum von 16 Seiten fo zu meiftern, daß der Lefer einen guten Begriff betommt, ift ein Kunftstud, bas vielleicht nur ein durchgereifter Fachmann fertigbringt. Der Berfaffer hat von vielen Dingen, wie man mertt, aber nur eine Ahnung, und fo find in der Brofchure eine Menge falfcher Darftellungen enthalten, die beffer ungedruckt geblieben waren. Um nur die ichlimmfte zu ermahnen: Bei dem Rapitel "Gen= mafchine" wird gefagt: "Es bedarf nur des Ginwerfens größerer Bleiflumpen oder gebrauchten erledigten Sates in die Biegmafchine, um auf der anderen Seite beliebig neuen Sat herauszubefommen." Die Schilderung der verlegerischen Tätigkeit ift dem Berfaffer aber in der knappen Form gang gut gelungen, das foll gern anerkannt werden. Riedler.

K. G. Junge, Die Klebstoffe, ihre Beschaffenheit, Anwendung und Berarbeitung von Hand und Maschinen in den Pappe und Papier verarbeitenden Industrien. 2. verbesserte Auflage. Dresden 1921. Verlag Teich & Lange. Kartoniert M 8.50.

Dieses Buch behandelt auf etwa 78 Seiten Rlebstoffe aller Art, ihre Zusammensehung, Anwendung, Zusätz zu ihrer Verbesserung, Haltbarkeit und gegen ihre Verzderbnis.

F. Ehmde, Wahrzeichen=Warenzeichen. Mit 267 Abbildungen. Berlin und München 1921. Verlag Hermann Reckendorf. Preis M 25. – .

Die Bedeutung der Hausmarke für Großbetriebe und Handelsstätten beginnt jeht auch in den Kreisen sich durchzusehen, die dieses eindringlichste Mittel zur Festigung von Ruf und Vertrauen bisher unbeachtet gelassen haben. Freilich gewinnen sie damit nur eine Erkenntnis zurüch, die früheren Jahrhunderten gesicherter Besth war. Jur rechten Zeit erscheint deshalb diese Arbeit Ehmdes. Der Schöpfer so manches weltbekannt gewordenen Zeichens gibt in 267 Abbildungen aus vorbildlicher Vergangenheit und verheisungsvoller Gegenwart den ersten zusammenfassenden überblich über dieses Gebiet von siets wachsender Bedeutung. Es ist Joseph Feinhals, "dem Kölner Kausherrn und Körderer der Künste" zugeeignet und bietet

Fabrikanten und Raufleuten, ihren Werbehelfern und Rünftlern eine Fülle von Unregung und Belehrung.

Worte zur Berdeutschung der Fachausdrücke, herausgegeben vom Verein Deutscher Schristgießereien. Breis M 2. — (durch den Verein Deutscher Schrift= gießereien).

Dem Beispiele anderer Gewerbe folgend, hatte der Deutsche Buchgewerbe-Verein zu Leipzig einen auß Vertretern der verschiedenen Fachgruppen bestehenden Ausschuße einberusen mit der Aufgabe, die fremdsprachlichen Fachausbrücke zu verdeutschen. Das Ergebnis der Arbeit dieses Ausschusses ist in dem kleinen, auch buchgewerblich recht ansprechenden Schristichen niedergelegt. Es behandelt nicht allein die Verdeutschung der fremdsprachlichen Fachausdrücke als auch besonders die Schristmaßbestimmungen, sur die seste Einheitsbezeichnungen vorgeschlagen werden. Wir möchten das Werkchen in dem Sinne empfehlen, daß jeder seinen Teil dazu beitragen möge, soweit angängig, die Einführung der Verdeutschungen zu sördern. Dr. D.

#### Das Erfurter Luther= Notgeld

Luf den Weg der Selbsthilfe gedrängt, haben Städte und Gemeinden auf der Suche nach Ersahmitteln für das fehlende Hartgeld, das die Metallarmut Deutschlands verschwinden ließ, zum Papierschein gegriffen. Dem graphischen Gewerbe wurde damit ein Betätigungsseld mit weitgestedten Grenzen erschlossen. Den meisten dieser geldeswerten Druderzeugnisse, Papierblättchen aus der Not der Zeit heraus geboren, hastete anfangs das Bebelssmäßige an; mit typographischem Material oder im Steindruck hergestellt, boten sie in kunstlerischer Hinsicht zunächst wenig des Beachtlichen. Spätere Scheine machten sich von der Einförmigkeit frei. Sorgfältigere Vorbereitung, künstlerische Mitarbeit und weniger starkes Fordern der Wohlselsheit ließen graphische Aleinwerke von höchster Vollendung in Form und Karbe erstehen.

Neue Wege sind mit dem Erfurter Luthergeld eingeschlagen. Der mit dem Entwurf der Scheine betraute Künstler, der Erfurter Maler und Graphiker Alfred Hansbediente sich diesmal der ältesten Reproduktionstechnik, des Holzschnittes, als Ausdrucksmittel. Ihn auf die kleinen Maße der Scheine 7:9 cm unmittelbar anzuwenden, verbot sich von selbst und so fand Hans in der Verbindung der von ihm geschnittenen Holzplatte mit dem Stein, auf den das Original verkleinert übertragen wurde, eine zweckmäßige und glückliche Lösung. In unmittelbarem Romponieren auf das Holz, handwerkerlich beherrscht, schuf der Künstler starke Formen, die ungeziert so stehen

\* 207 \*

Die allen Scheinen gemeinsame Rückseite wird von der stark hervortretenden Isffer, gestützt durch die seitlichen Wappenselder und getragen von der gotisierten Schrift, beherrscht. Die Druckausführung der Scheine, von der Lithographischen Unstalt und Buchbinderet Otto Richters & Co. in Ersurt mit peinlicher Sorgsalt bewirkt, geschah auf verschiedensarbigem, mit diektreten wellenförmigen Wasserzeichen versehenenem Bapter.

Der Runftler Alfred hanf hat eine neue Brude zur Bebrauchsgraphit geschlagen. holzschnitt und Steindruck sind ihre Grundpfeiler. Möge ihre bewiesene Tragfähigeteit fernerhin Anlaß sein, sie zu betreten, wenn es gilt, die Leistungsfähigkeit deutscher Drucktechnit zu beweisen.

Baul Ernft, Erfurt.

Ulfred hanf ift als Lehrer an den Buchdruderflaffen der ftädtischen Gewerbeschule zu Erfurt tätig.

Die Schriftleitung.

#### Werbefunft und Warenzeichen

Tährend sich die geschäftliche Werbearbett schon Jahre vor dem Kriege auch bei uns unter dem amerikanischen Sinstug zu einer besonderen Kunst entwickelte — in der sorgfältigen und wohlüberlegten Auswahl des Textes — blieb die künstleri sche Auswertung der Anpreisung noch lange völlig vernachlässigt. Zwar wurden auch Anzeigen mit Bildern versehen, auch wandte man dem öffentlichen Anschlagwesen künstlerisch bald größere Bedeutung bei, doch das Warenzeichen als solches, also gerade das eigentliche Wert zeichen, ist bis heute das Stiestind geblieben. Wer ein gelindes Grauen verspüren will, der wälze einmal die seit dem Jahre 1894 gesammelten "eingetragenen Warenzeichen" des Patentamtes durch!

Dem gegenüber ist von einer Besserung im Grunde nicht zu sprechen, wenn seit etwa einem Jahrzehnt von vielen Unternehmern dem Warenzeichen eine erhöhte Ausmerksamkeit zugewendet wird. Die wenigen guten Warenzeichen verschwinden leider noch immer in der Unmenge der "gesetzlich geschützen" Geschmacksverirrungen. Umsohöher ist es deshalb zu bewerten, wenn sich in den Kreisender Industrie seht immer mehr die Erkenntnis von dem Wert eines künstlerisch einwandfreien Warenzeichens durchstricht. Seit die A. E. G. mit ihrem bekannten Zellenstempel von Beter Behrens mit einem einsachen, aber gerade deshalb umso einprägsameren Warenzeichen voranse

ging, besann man sich auch in anderen Gewerbegruppen wieder auf die alten guten Fabrikmarken und ließ sich aus den alten Gilden- und Steinmetzeichen heraus ähnliche typische Schutymarken schaffen. Ich erinnere da nur an das, noch gar nicht so alte wirksame Zeichen des Spatenbräus, an die heute fast klassisch anmutende 7 Otto Eckmanns für die "Woche". Zwar war im Buchhandel das Gefühl für das Verlagszeichen aus der alten überlieferung heraus noch am lebendigsten, und die Verlage hatten auch noch die künstlerisch einwandfreiesten Zeichen.

Das induftrielle Warenzeichen hat aber andere Aufgaben zu erfüllen, wie das Berlagszeichen. Das Waren= zeichen foll zugleich reprafentativ fein, foll als Schut= und Ertennungszeichen wirten, zugleich aber auch dem fluch= tigen Beschauer sofort ein einprägsames Bild binterlaffen. Alle diese Aufgaben aber kann eine naturalistische Dar= ftellung nie und nimmer erfüllen. Strengfte Bufammen= faffung des Bedankens und Ausdruckes ift daher notwendig. Und hier beginnt der hauptkampf des Runftlers mit dem Auftraggeber. Die meiften fonnen fich von ihren natura= listischen Begriffen noch nicht losen und zwingen baber nur zu oft den Runftler zu Nachgiebigkeiten; febr zum Schaden der Wirtung des Zeichens felbft. Singu fam noch nie wichtiger hinderungsgrund fur die Schaffung guter Barenzeichen, daß der "echte" Runftler es zu lange für unter feiner Burde hielt, "Retlamezeichner" zu werden. Erft als fich erfte Briffelfunftler, voran &. S. Ehmde, voll in den Dienft diefer Sache ftellten und ein neuer funftlerifder Nadwuchs fich gang diefer neuen Runft widmete, tonnen wir von einer wirtlichen Befferung fprechen.

Die hier abgebildeten Warenzeichen von Max Körner, Stuttgart, geben einen glüdlichen Uberblid über das Schaffen eines jungen Graphiters. Sie sind zugleich der Beweis dafür, wie das wirtungsvolle Schaffen eines einzelnen Künftlers gerade im jetzigen Zeitpunkt verhältnismäßig schnell fruchtbar wird.

Sieht man sich diese Auswahl der Warenzeichenarbeit Körners aus einem verhältnismäßig kleinen Gebiet und kurzer Zeit an, so darf man hossen, daß sich der Begriff des künstlerischen Warenzeichens doch in unseren industriellen Kreisen immer mehr festigt, womit gleichzeitig ein altes Stück gewerblicher Ausdrucksfähigkeit neue Belebung erhält.

#### Bergeichnis der Arbeiten:

1. Stuttgarter Werkstätten. 2. Löwenwerke, Heilbronn. 3. Zenstrale für Buchhandelsreklame, Stuttgart. 4. Holzwarenfabrik Gebrüder Rall, Urach. 5. Moser & Roth, Stuttgart. 6. Christswerke, Breslau. 7. Unionwerke, Mannheim. 8. Kunstanstalt Bidenhahn Chemnity. 9. Papierschneidemaschinen Martin Polter, Stuttgart. 10. Laubes Verlag. 11. Fliegenfänger Sum. 12. Berger Sprudel. 13. Rochgeschirfabrik W. Wiesenauer, Luds

\* 208 \*

wigsburg. 14. Rupperts Erhardt Antiquitätenhaus, Stuttgart. 15. Brauseeinrichtungen Fusbahn, Stuttgart. 16. Sportverein Rickers, Stuttgart. 17. Geschäftsbücherfabrik Bendell, Stuttgart. 18. Terma-Flügelfabrik, Stuttgart. 19. Florcat-Werke, Schwäb. Omünd. 20. Runstanstalt A. Krämer Stuttgart. 21. Zentrale für Buchhandelsreklame. 22. Christwerke, Breslau. 23. Uhlandssche Buchdruckerei, Stuttgart. 24. Möbelfabrik und Gurtensweberei Schmidt-Shne, Hürtingen.

#### Preisausschreiben für ein Titelblatt der "Bau=Rundschau", hamburg

Im Zeitalter des Impressionismus und bis in die großen Revolutionsbewegungen des Geisteslebens, die wir in dem Begriff Expressionismus zusammenzusassen gewohnt sind, war die Architestur zu einer mehr untergeordneten Rolle verurteilt. Erst in jüngster Zeit tauchten Anzeichen auf und nehmen rasch zu, daß die Sterilität in der künstlerischen Bautätigkeit überwunden werde: Poelzig, Bonat, Taut.

Das bisherige Titelblatt der Bau-Rundschau war einwandfrei und hatte lange Jahre seinem Zweck genügt. Heute besitht es eins nicht mehr, was für den Schild eines Kultur-Drganes von grundlegender Bedeutung ist: Es ist nicht mehr Ausdruck des Programms, der Tendenz, des Geistes, der mittels dieser Blätter sprechen will, eben des neuen expressiven Formenwillens.

Aus dieser Tatsache folgte für den bewerbenden Rünstler ein wesentlicher Teil der Aufgabe: wie in einem Brennspiegel alle geistigen Energien unserer Tage zusammenzusassen, soweit sie Angelegenheit der Architektur sind.

Die nähere Präzisierung der Aufgabe ergab sich aus den bekanntgegebenen Wettbewerbsbedingungen und serner aus dem Begriff Reklamekunst (denn um solche handelt es sich hier) aus dessen innerem Sein, dessen logischem Behalt. Wie unterscheidet diese Art Kunst sich von der reinen Kunst? Das Wesen der Reklame=Kunst ist Beziehung auf einen Zweck. Während die reine Kunst sich durch eine erhabene Losgelöstheit von den Zwecken des Lebens auszeichnet (vgl. Kants klassische Definition "Zweck-mäßigkeit ohne Zweck") und gerade auf dieses Heraus-

gehobensein ihre Eigengesethichkeit und in sich ruhende Harmonie gründet, hat die Reklamekunst eine Aufgabe zu lösen, die außerhalb ihrer selbst liegt; darf sie nicht nur teinen Grenzschnitt zwischen sich und der Wirklichkeit ziehen, sondern soll gerade auf sie hinweisen und noch dazu auf ein fest umrissenes Gebiet. (Die Gefahren, die damit verknüpft sind, sollte sich jeder Künstler klarmachen.)

Was ergibt sich nun aus dieser Zweckbeziehung an besonderen Aufgaben für die künstlerische Gestaltung?

- 1. Intensive Reizsähigkeit. Die reine Runst braucht, ja darf nicht werben um den Besucher. Er soll zu ihr hinaus-, sie nicht in seine Sphäre hinabsteigen. Der Reklamekunst ist est nicht gleichgültig, ob sie beachtet wird. Sie soll Menschen und möglichst viele aus ihren Zusammenhängen reißen und auf sich konzentrieren. Sie muß Beachtung erzwingen. Daher sind grausige oder eminent komische, eigenartige, nie gesehene Notive so wirkungsvoll. Daher in der Formgebung die stark betonte Linie, die "schreiende" Farbe.
- 2. Isolierung. Das Reklamebild darf nicht verwechselt werden mit Hinweisungen auf verwandte Zwecke. Aus 1000 Zeitschriften soll die eine als die soundso charakteristerte herausscheinen. Auch dieser Gesichtspunkt erfordert Neuheit, Eigenartigkeit; macht Rahmung nüglich, isolierendes Ornament.
- 3. Leichtfaßlichkeit. Hierunter soll nicht etwa Einfacheheit oder gar Flachheit des Gedankens verstanden sein. Vielmehr muß der Gegenstand durch die Formgebung zu klarer Wirkung, zu unmittelbarem Sprechen gelangen. In diesem Sinn ist axiale Austeilung der Fläche, andernfalls sorgsame Abwägung der Gegenstände, der Linien und der Farbwerte notwendig und schließlich Sparsamkeit in der Wahl der Motive (ja keine Häufung).
- 4. Symbolisterung des Zwedes. Nicht irgendwelche stark reizende, gut isolierte, leicht faßliche Arbeiten würden genügen, sondern das Bild soll zugleich hinweisen auf den Zwed, um dessentwillen es eigentlich da ist. Daraus ergibt sich eine Beschränkung in der Wahl der Motive se nach der Aufgabe.

Baldemar Augufting.

## Ausstellungen

Die kunftlerische Darstellung der Schrift. Unter diesem Titel hat der auf dem Gebiete der Schriftunst als ungemein tätig und selbstischöpferisch ("Fränkisch" und "Weltfraktur") bekannte Rulmbacher Runstmaler L. R. Spitzenpfeil, auf Veranlassung der Bapr. Landesgewerbe-Unstalt in Nürnberg, eine Reihe von Lichtbildervorträgen und Unterrichtskurse für Buchdrucker, Maler, Bildhauer

usw. abgehalten. Um nun einerseits die Früchte dieses Lehrkurses zu zeigen, anderseits aber auch um in der Stadt Dürers und Neudörsers das Interesse an der Kunst des Schriftschreibens wieder zu heben, hat sich auf Veranlassung der Typographischen Gesellschaft und der Baprischen Landesgewerbe-Unstalt herr Spitzenpfeil bereit gefunden, in den Räumen genannter Unstalt eine

\* 209 \*



"Schriftausftellung" weiten Rreifen zuganglich gu machen.

Um von vornherein der "Schriftausstellung" die Gin= tonigfeit zu nehmen, wurde eine Dreigliederung vorge= nommen. Die 1. Abteilung trug den Untertitel "Die Schrift als Runftubung in alter Zeit". Dier hatte der Ronfervator des Germ. Nationalmufeums Dr. Neuhaus in guter geschichtlicher Reihenfolge Dentmaler alter Schrift= funft, teilmeife im Driginal, teilweife in vortrefflichen Nach= bildungen aus dem reichen Schate des Berm. Mufeums felbft, zur Schau geftellt. Der 3med war, zu zeigen, wie man ichon in fruhefter Zeit die Schrift als Schmud, als Ornament, anwendete. Bewandsaumbander mit einzelnen Buchftaben beschrieben, waren rein als Ornament gedacht, bei Mich. Wolgemut tritt z. B. die Schrift in zwei engen Linien ornamental hervor, man fah wie Beiligenscheine mit Buchftaben ichon gefüllt find, wie die Schrift auf Spruchbandern, Siegeln eine funftlerische Wirtung ausubt. Befonders prachtig find die Initialen der Ulfilasbibel (4. Jahrh.),1) ein Teil aus Davids Bfalmen, die Initiale B ift aus Musikinstrumenten gebildet, der Lindisfarne Bofpel (8. Jahrh.), dann geschmadvolle Sandschriften und Wappenbriefe (von den Romern bis ins Mittelalter), ein feltener niederlandischer Ralender, das Bebetbuch Raifer Maximilians, das tein geringerer als Albrecht Durer mit Malereien und Initialen verfah, die reine Schrift fchrieb ein faiferlicher Gefretar; die Schrift als Defor zeigte der befannte Teppich des Regensburger Rathaufes. Daß die Erzepitaphien des altehrwürdigen Nürnberger St. Johannisfriedhofes nicht fehlten, war fur die Schriftforschung febr gut, und das Ulmer Munfter zeigte an Abbildungen von Totenschildern, was die Schriftschreiber damals leifteten. Much der Goldschmied, Elfenbeinschnitzer jener Beit, mar Meifter in der Runft, die Schrift als Schmud anzuwenden. Gine Brautfrone (16. Jahrh.) und eine Elfenbeintaffette (14. Jahrh.) beide im Berm. Mufeum, glanzten als prachtige Schauftude.2) Urfunden, Meifterbriefe mit Randver= zierungen erregten Intereffe. Trothdem das Berm. Mu= feum eine reichhaltige Sammlung des berühmten Nurn= berger Schreibmeiftere Neudorfer besitt, mar teine Arbeit davon in der Ausstellung vertreten, die aber trotidem als reichhaltig, lehrreich und geschickt zusammengestellt genannt merben muß.

Spinenpfeils felbft auf. Bute Schriftgiefereiproben

Der 2. Teil der Ausstellung wies Schöpfungen

1) Der übrige Text ift mit griechtichen Buchftaben und Runen gefdrieben.

zeigten die Berwendungsfähigfeit der von Spihenpfeil geschaffenen Schriften und Ornamente. In 44 Tafeln, die Spitenpfeil 1914 im Auftrage der Ausstellungsleitung der "Bugra" herausgab, lieferten den Beweis, daß wir es bier mit einem Schriftfunftler gu tun haben, der in feiner Urt, wie er die Schrift als Runft behandelt, wohl unerreicht ift.

Die 3. Abteilung Diefer hochintereffanten Ausstellung füllten Wettbewerbsarbeiten der Nurnberger Enpographischen Befellschaft aus. Es war der Neujahrsfarten=Wettbewerb 1921, der Wochenbericht der Mit= gliedschaft Nürnberg, B. d. D. B. - fleißige und ichone Arbeiten - der Besichtigung durch die Allgemeinheit zuganglich gemacht. Das Sauptintereffe nahm aber der Wettbewerb zu einem Brogrammbuch fur das Nurn= berger Stadttheater in Unfpruch. Es war gewiffer= maßen ein Wagnis, als im September 1920 die Eppographische Gesellschaft in der Tagespresse die Offentlichkeit zum Brotefte gegen das feitherige Brogrammbuch aufrief. Mancher Buchdruder schüttelte den Ropf als er die Rampfanfage in feiner Zeitung las. Mus Runftlerfreifen tam fein Broteft, wie fonnen dann Buchdruder Diefes wagen? Doch unfre Kritik war von dem Erfolge gekrönt, daß man die Eppographische Gesellschaft mit einem Wettbewerb behufs Erlangung eines funftlerischen Stadttheater = Brogramms betraute. Stadtbaurat Dr. Wagner (Vertreter des Stadtrates), Intendant Stuhlfeld, Brof. Schieftl von der Runft= gewerbeschule, Buchdruckereibesiter Schwemmer und Betriebsleiter Baft bildeten das Breisrichtertollegium. Die Aufgabe war nicht so einfach, und daß fie gelöft wurde, zeigt von dem Konnen der Nurnberger Buchdruder. Ein gut ausgestattetes Theaterprogramm muß die beiden Kontrafte, Runft und Reflame, ausgleichen, und daß dies den meiften Einsendern der Entwurfe gelungen ift, ift als Beweis anzusehen, daß die Erziehungsarbeit unferer angesehenen Fachzeitschriften und Eppographischen Bereinigungen auf fruchtbaren Boden gefallen ist und daß die Buchdruder erfannt haben, nur durch Qualitätsarbeit fann Deutschland hochtommen. Unter den 78 einges gangenen Entwurfen waren viele welche nur vorhandenes Schriftgießereimaterial, manche reine Schriftarbeiten, verwendeten, doch die meiften der Berfertiger waren als Gelbstschaffer, d. h. fie schufen felbst Ornamente oder Schriften, an dem Wettbewerbe beteiligt.

Wilh. Rolb

Die "Werbefunft" = Ausstellung der Leip= giger Afademie. Seit einigen Jahren veranstaltet die Leipziger Akademie für graphische Rünfte und Buchgewerbe regelmäßig zur Frühjahrsmeffe Ausstellungen, denen sie

\* 210 \*

<sup>2)</sup> Elfenbeinschnitzereien aus dem 8. Jahrhundert - mit Runen verfeben -, mahre Brachtftude in Saganordnung und Feinheit - vervollständigten mit dem berühmten hedwigsspokal (1567) diese Art von Sammlung. vervollständigten mit dem berühmten Breslauer

den Titel "Berbefunft" gegeben hat und mit denen fie den Darbietungen der Meffe folche aus ihrem eigenen Arbeitstreise einzugliedern bestrebt ift. Befondere Beranlaffung zur Einrichtung diefer Ausstellung war der im allgemeinen so schlimme Zustand der Bapiermesse, und dann mar fie auch als ein Seitenftud zur Entwurfs- und Modellmeffe gedacht. Denn in diefer, die im Reftfaal des Neuen Rathauses ihre Stätte hat, mußte die angewandte Graphit naturgemäß zurudtreten, fie tonnte auch den Rraften der Utademie nicht den genugenden Raum gur Berfügung ftellen. Denn diefe zu fordern, indem der graphischen Industrie und dem Berlagsbuchhandel ihre Entwurfe vorgeführt wurden, liegt auch im Brogramm der Werbefunftausstellungen, deren dritte fich gur Fruhjahrsmeffe 1921 zeigte. Die Atademie bringt dabei felbst= verftandlich nur ausgewählte Urbeiten ihrer Runftler= Studierenden zur Schau, folder alfo, deren Reife es angezeigt erscheinen läßt, ihnen den Weg in die Offent= lichteit zu bahnen. Es ift unverkennbar, daß die funft= lerischen Kräfte der Afademie unter der Leitung ihres neuen Direttors Brof. Walter Tiemann weitere Fort= schritte gemacht haben. Seiner wie von einer munteren Laune beschwingten Rlaffe gegenüber fand man die deto= rativ hochwertigen und farbenfroben Urbeiten der Rlaffe von Brof. Steiner-Brag. In der Abteilung der Rlaffe von Brof. honegger dominierten neben foliden Titeln die wunderbaren Linienspiele der Scherenschnitte von Erich Eisbein, teine blogen gemalten oder getuschten Silhouetten, fondern technisch verbluffende, wirkliche Schnittleiftungen, die aus der Scherenkunft reiche, an irifche Bandverflech= tungen erinnernde Motive berausholen. Bon bobem Be= schmad zeugten bier die Titel von Kranz Brofig, Karl Schwanide, Rate Made. Unter den Leiftungen der Rlaffe von Brof. Bein fiel ein amufant erfundenes Rartenfpiel von hans Glafer auf, hier traf man auch auf famofe Blatate von Willy Kransch und Otto Werbi, sowie auf hubsche Graphifen von Walter Rosch. Ginen gang perfonlichen Stil, voller Charafter und Eigenart, haben die Arbeiten des der Delitich=Rlaffe angehörenden Schrift= fünftlere Johannes Tafchichold, den man mit Rug und Recht einmal unter die ausgezeichnetsten Schreibmeifter einreihen wird. In der Belweflaffe bemerkte man befonders die vortrefflichen topographischen Leistungen von Fred Dhlwein, hier wurden Brieftopfe, Umschläge, Beschäfts= formulare und allerlei fonftige Drude gezeigt, die zumeift typographische Elemente mit gezeichnetem Bierat in glud= licher Berbindung brachten. Die Dannhornklaffe war mit Bucheinbanden, Dofen, Raftchen, Schachteln, Diplom= rollen u. a. in mannigfaltigfter Technit und Ornamen= tierung vertreten. Mus den Darbietungen der Rolbflaffe

1

110

-

10:

27:

My

25

tiber

the.

th:

-5 1

rintel a

del

15.00

and the

Topic.

14

Time.

iner:

in long

Mez

がは

The party

世代

10 M

調の

itt.

他

84

ind n Ir

100

it with

100

min:

n.r

12 2

ut

stachen die suggestiven Borträts von Stratil und die hochstehenden Radierungszyklen von Fred Graenhorst und
Weigel heraus, von letzterem besonders die tonschöne Folge
"Benus und Adonis". Aus der Holzschnittklasse von
Hans Alexander Müller erhält man erhebliche technische
Anregungen verschiedensten Charakters; hier stach Rurt
Werth mit Wonzeck-Illustrationen hervor.

Naturlich mußte bas Schwergewicht der Ausstellung aber in der Reflametunft liegen, in den Badungen, Etifetten, Beschäftsmarten u. a. und man tonnte erfreut fon= statieren, daß die deforativen Leistungen der jungen Runftler den fortgeschrittenften und modernften Bunfchen entspraden. Muftern zu reizvollften Badungen begegnete man in der Steiner=Brag=Rlaffe; in Entwurfen von garten, wie von ftart farbig wirtenden Ornamenten, befonders folden von Marg. Diefterweg, Dora Nitsiche, Thea Briederici, S. Roth. Gine fraftvolle Note zeichnet Die Reflame=Entwurfe von hans Raithel und Rurt Bed aus. Gehr fein wirfen die Arbeiten von Irmgard Gorenfen und befonders ichon find fie in der Bermeidung ober= flächlicher und banaler bloger Silhouetteneffette. In einer Bitrine waren von der Steinerflaffe fertige Badungen jeglicher Urt und Form zusammengestellt, wie ein tolo= riftifches Zauberkabinett. In der Tiemannklaffe lag gleich= falls das Schwergewicht mehr in der geschäftlichen Graphit (bier feien Beter Rloß und Walter Bufch erwähnt), aber auch schöne Illustrationen wies diese Abteilung auf. Mit Rriegsgeldicheinen in Entwurfen und ausgeführten Studen war Wilhelm Langer vertreten, den man aus dem Wett= bewerb um die neuen Reichsbriefmarten ichon als Breistrager fennt. Much von Tonn Commer rührte Notgeld ber, in der fuddeutschen Frohlichkeit seines graphischen Stile. Sochft amufante und luftige Zigarrenpadungen ftammten von Rurt Werth und Rarl Mierfch. Mit diefen beiden und Commer bildete Willy harwerth eine eigent= liche Illustratorengruppe der Rlaffe. Die Bilder, Die Harwerth für den Avalun=Berlag etwa zu Lons' Werwolf oder zu Rellers "Rleider machen Leute" geschaffen bat, erfüllen bochfte Unfpruche.

Man wünschte nur, daß sich die weitere Offentlichkeit, besonders auch Industrie und Verlag die Kräfte dieser Künstler mehr dienstbar machte. Trot der immer wieder-holten Notwendigkeit von der Kunst in der Reklame sehlte es der Kausmannschaft am entsprechenden Verständnis, ebenso wie dem Verlagswesen mehr Impulse zu wünschen wären, von denen die jungen Talente getragen werden könnten. Daß die Werbekunstschau eingebürgert ist, lehrte ihr starker Besuch und die Anerkennung, die ihr gezollt wurde, wie auch das Bild der Messe ohne sie nicht mehr zu denken ist. Prof. Dr. Julius Zeitler.

Schülerarbeiten der "Fachfchule für das Buchdrudgewerbe" in Stuttgart. Vor mir liegt eine große, dide Mappe von Drudfachen aus den Jahren 1914/19, die ein Spiegelbild der Leistungsfähigetett der Stuttgarter Schule bieten.

Was sich einem nach wiederholter Durchsicht der paar hundert Blätter am stärksten einprägt, das ist: immenser Fleiß, gewissenhafte Arbeit und solides technisches Können der jungen Seher und Druder. In dieser hinsicht scheinen sast alle gleich tüchtige Handwerker zu sein. Allein, gegenüber dem Geschmacklichen der Leistungen kann ich Bedenken nicht unterdrücken. Vom Standpunkte der künstlerischen Wertung aus wird wohl in den meisten Fällen die Mittelmäßigkeit erreicht, aber — in Anbetracht der vielen, vielen Blätter — nur selten übertroffen.

Bu loben ift, daß die Wirfung des Sates und Drudes auf allen möglichen - trot ber Rriegszeit fogar meift guten - Bapieren und Rartons überprüft werden fann. Wir feben eine Fulle von Afgidengen (in meift mehr= farbiger Ausführung), die so ziemlich alle Aufgaben be= rudfichtigen, die im alltäglichen Leben der Bragis zu lofen find. Der Bahl nach fehr viel ichwacher vertreten ift der Wertfan. Das bedauere ich. Denn gerade am gut ausgefchloffenen Wertfat tann der Lehrling feine Sinne fur das Wesentliche in der Eppographie außerordentlich schär= fen und am leichteften zum "Schriftgefühl" erzogen werden. hier foll der junge Mann zunächft einmal den Satfpiegel als Blache und diese Blache als wundervolles, reich gife= liertes, in fich gefchloffenes Ornament empfinden lernen, das es durchaus nicht immer nötig hat, noch einmal von Ornamenten oder Linien umrahmt oder sonstwie geschmudt ju werden. 3ch weiß, Lehrlinge "fchmuden" febr gerne ihre Brodutte mit Einfaffungen, Bignetten und Bildchen aller Art, eben weil sie Derwendung von sogenanntem Schmudmaterial an fich ichon fur etwas Runftlerisches halten. 3ch empfehle dem Lehrmeister, die Schmudtaften fur langere Beit einmal außer Sehweite ber Lehrlinge gu ftellen, um fo die Junglinge zu zwingen, die Schonbeit einer Drudfache allein aus den Eppen zu geftalten. Alfo lediglich mit Silfe guter Mage, unter Beachtung ber Be= ziehungen von Wort zu Wort, von Zeile zu Zeile, unter Beachtung der Berhaltniffe der Schriftmaffen, Schrift= gruppen untereinander und ihrer Helligfeits= und Duntel= heitswerte, sowie unter Beachtung der Stellung des Schriftspiegels und feines deforierenden Berhaltniffes gur unbedrudten Rlache. Uberall follte man den Lehrling zur Sachlichkeit, zum rubigen, wohldurchdachten Blanen an= halten, damit er schließlich gur flaren, schonen und be= wußten Einfachheit gelangt, jener vornehmen Einfach= heit und edlen Schlichtheit, die, weil fie innerer Bepflegt= heit, weil sie Reichtum entspringen, niemals nüchtern oder troden wirken können. Gut gebaute Drudsachen muffen etwas von der Selbstverständlichkeit und Beseeltheit gewachsener Dinge haben.

In diefer hinficht hapert's noch bei vielen Arbeiten. Weniger Zierleisten, Umrahmungen und dergleichen ware in den meiften Rallen mehr gewefen. Dies im einzelnen bier zu belegen, wurde zu weit fuhren und erforderte schlieflich auch die Beröffentlichung von Beispielen und Begenbeispielen. Auf eine befonders ftart in die Augen fpringende typographische Berirrung mochte ich aber doch ausdrudlich binweisen. Die finde ich beim (reich vertretenen) Bedichtfan. Nicht ein einziges Bedicht ift ohne Umrahmung gelaffen! Alle Berfe find mehr oder weniger fest umschnurt, und allen ist dadurch mehr oder weniger das freie Utmen unterbunden. Dier wurde falich gedacht und falich empfunden und fo eine unbegrundete, lang= weilige und gedankenlofe Schmud-Seherei zustande gebracht, die das Auge des fultivierten Bucherfreundes dirett beleidigen muß. Ift auch diese Ornamentspielerei der 16-18 jährigen psychologisch wohl erklärlich, so sollte doch das reife Konnen des Lehrmeifters diefer ungeistigen Manier des "Schmudens" von vornberein mit ftarfer Sand entgegenfteuern.

Erfreulicher sind die Brieftopfe und Rechnungsformulare; sie machen im allgemeinen einen guten, manche sogar einen völlig befriedigenden Eindruck. Ich stelle dies umso lieber sest, weil derartige Arbeiten gewiß nicht zu den leichtesten gehören. Die Texte sind fast durchweg mit Aberlegung klar und übersichtlich gegliedert. Allerdings gewönnen auch hier einzelne Blätter noch durch Beseitigung kleinlich angewandter Ornamentchen.

Was an Geschäststarten, Prospetten, Glückwunschetarten, Weinkarten und dergleichen vorgeführt wird, zeigt neben ebenfalls recht Erfreulichem wiederum das teils übertriebene, teils unverstandene Verwenden von Schmuckmaterial. Mit die reizvollsten Satlösungen wurden bei einigen der in der "Wiener Grotest" gesetzten Afzidenzen erzielt. Was ach so vielen gut gemeinten Vlättern anhastet: nüchterne, bleierne Erdenschwere, das haben hier glücklichere, leichtere Hände, das hat hier ein sast möchte ich sagen freierer, beschwingterer Geist wohltuend vermieden.

Als am besten, als topographisch einwandfrei möchte ich vor allem aber die drei Arbeiten hervorheben, von denen zwei in der "Kochschrist" — unter Verzicht auf jeden Schmuck — und eine in der "Tiemann=Mediaeval" — unter sparsamer und geschmackscherer Anwendung zweier Linien und einer Vignette — gesetzt sind. Es sind dies ein Rundschreiben und ein Glückwunschschere, die Herr Kommerzienrat Felix Krais als Schulleiter im Namen

\* 212 \*

der Fachschule in den Jahren 1915 und 1917 versandt hat, und ein Begleitschreiben vom Jahre 1919 zu den "Arbeiten aus den Kriegsjahren" der hier besprochenen Mappe. Ich weiß zwar nicht, inwieweit die Schüler an der Form dieser drei Drucksachen mitgewirkt haben — jedenfalls aber ware es gut, wenn das Erziehungswerk der fraglos ehrlich strebenden Fachschule ganz im Geiste dieser Arbeiten vor sich ginge. Die Arbeiten haben die schöne Geste des Einsachen, Natürlichen und darum Vornehmen und sind in ihrer schlichten Formgebung für das Gehirn eines Lehrlings begreisbar.

Der Benius im Rinde. Unter diefem Titel bat die Mannheimer Kunfthalle eine große Ungahl von Objetten zusammengestellt: zeichnerische und farbige Arbeiten, bildnerische Bersuche und "Basteleien", die Rinder spon= tan, ohne absichtsvollen Einfluß und Unterricht, hervor= gebracht haben, daneben ein großes Unschauungsmaterial zur Berdeutlichung vorbildlicher Lehrmethoden im Zeichen= und handfertigteitsunterricht, eng verbunden mit Schau= ftellungen zum Thema des "naturgemäßen" Schreibens, endlich "Runft fur das Rind", d. h. alfo Spielzeuge und Bilderbucher vieler Bolter und Zeiten. Diefe drei Saupt= linien und Besichtspuntte find in der Besamtichau auch in der Aufftellung miteinander verbunden und verschlungen: Das Bauernfpielzeug fteht unmittelbar neben dem eigenen Erzeugnis des Rindes und feinen Ausdruckenersuchen in Rarbe und Rorm, die Rinderzeichnung ift dem Bilderbuch für das Rind benachbart, die im Formunterricht entstandene Schularbeit ift mit der freien Bervorbringung des bloß gegenständlich angeregten Rindes fonfrontiert. Die Bufammenftellung erweift fich auch für das Auge als glücklich, man erlebt, daß eine fur das Rind hergestellte Form von der Urt einer vom Rinde hervorgebrachten nicht grund= fahlich verschieden fein darf, und daß ein im " Formunterricht" entstandenes Bebilde möglichft viel von den Eigenschaften einer frei gewachsenen Kinderleiftung bewahren muß. Much ausstellungstechnisch ist (fo viel tann auch wohl der Mitbeteiligte fagen) durch die anschauliche Berflechtung der drei Leitgedanken ein richtiger Weg beschritten worden: das Auge erfährt genügend Abwechslung und wird nicht durch eine Kulle gleichartiger Objette allzufruh ermudet.

An diefer Stelle ist befonders die große, dem spontanen Bestalten des Kindes gewidmete Gruppe von Interesse.

Bor Jahren hatte einmal ein berühmter Brofessor, der bei aller verehrungswürdigen Kraft universaler Schau doch noch zu sehr im Banne der zeitgemäßen Experimental-Psphologie gestanden zu haben scheint, es erreicht, daß Rinder fast der gangen Welt, von Dit= und Gudafien bis nach Island ungefähr zur felben Zeit ohne Unleitung und Borlage die Befchichte von "hans gud in die Luft" zeichnerisch festhalten mußten. Die maffenhaften Ergebniffe find bann fpater in einem wiffenschaftlichen Inftitut ge= fammelt worden. Für Pfpchologie und Brähiftorie mogen die Ergebniffe bedeutungsvoll gewesen sein, für das Bositiv= Schöpferische im Rinde, den in ihm (und nur in ihm) naturartig und gleichsam unpersonlich wirtenden "Genius" haben fie mertwurdig wenig Unschauungsbeweise geliefert. Man fpurt beim Durchstöbern der großen Sammlung überall den Borftellungs= und Niederschriftszwang, der durch die gleichformige Themastellung auf die Rleinen ausgeubt worden ist, man begreift, wie dann überall die seelischen und stofflichen Demmungen zu den gleiden Behelfsmitteln und primitiven Schematen einer vorstellungsmäßigen, berichtenden Darstellung geführt haben. Bas man in der Mannheimer Ausstellung fieht, hat jedes Rind nach eigenftem Belieben hervorgebracht: alle Begenstande des kindlichen Lebens find gang nach Luft und Butdunten behandelt worden und ichließen fich fo zwanglos zu einem wahren, von Kinderhand gemalten Banorama des kindlichen Rosmos zusammen. Diese spon= tanen und von Rindern verschiedenfter Alltersftufe und Stammesabfunft hervorgebrachten Blatter zeigen nun, daß fur das Rind jenes ftarre primitive Schema, wie es uns die befannte Literatur über "Rind und Runft" meift in Bildbeigaben als typifch vorführt, gar nicht, oder doch nicht in dem gedachten Umfang besteht. Es gibt 3. 3. schon kleine sechs= und siebenjährige Anaben und Madchen von einer ursprunglichen Faffungstraft fur das Raum= liche, Körperliche, um nicht zu fagen Berfpektivische (fur die Ordnung der Korper im Raum), es gibt Kinder von ftart naturalistischer Ginftellung, die mit einem richtigen Sinn fur Brofenverhaltniffe gleichsam auf die Welt ge= tommen find, es gibt folche (und das find vielleicht die meiften), die nur mit begrifflichen Abfurzungen aus der Erinnerung arbeiten. Manche neunjährigen Rinder icheinen die geborenen Impressionisten in der ftiggenhaften Wieder= gabe fluchtiger Bewegungen, andere bilden in der befannten gebundenen "ägpptischen" Urt. Nicht wenige Rinder (ichon funfjährige find darunter) überseten alle Formen ins rein Schnörfelhafte, Ornamentale, und manche arbeiten tatfächlich etwa wie Kandinsty oder wie ein moderner Rubift, andere haben ihre Freude an rein deforativen Blachen= muftern. Man wende nicht ein, daß diefe Rinder eben abnorm, "Bunderfinder" feien. In einem anderen und hoberen Sinn find gerade ihre Blatter oft von reinfter Rindlichkeit: das Abnorme erscheint nicht felten als die bloß potenzierte Norm des Kindheitlichen. Naturlich handelt

<sup>1)</sup> Eine gesonderte Bublifation des Berfaffers erscheint im Sochsommer bei Berd. hirt, Breslau.

es fich in folden Rallen um begabte, ausdrudsfähige Rinder, die durch Bererbung, auch wohl durch anregende Lebens= umgebung (etwa als Runftlerfinder), zur Aussprache des findlichen Genius befonders berufen find. Reineswegs aber werden folche "potenzierten Rinder" immer, nachdem fie die Bubertat durchschritten haben, zu wirklichen Runftlern! Das Beispiel Alfred Rubins und Hans von Volkmanns mit ihren gang wundervollen und völlig freien, alles Wesentliche ichon enthaltenden Arbeiten aus früher Rind= beit ftebt beinahe vereinzelt da. Nicht fo febr wie das Rind den Ermachsenen porbildet und fich auf das "Leben" porbereitet, zeigt die Ausstellung, sondern wie ihm in seinem Rindheitsreich eine eigene Offenbarung zuteil wird, eine Offenbarung, die freilich nur das mahrhafte, in sich voll= endete, "ideale" Rind ganz zu empfangen und auszudruden vermag. Es ift rubrend und erschütternd, zu erleben, wie echte Naivitat, ein ungebrochener naturhaft wirkender Rhythmus, der sich noch in felbstverständlicher harmonie mit den (ohne weiteres anerkannten) Zwangen des außeren Materials und des eigenen feelischen Organismus auswirtt, fast jede Aufgabe in entwaffnender und oft wirtlich "genial" anmutender Beife der findlichen Stufe anzupaffen und dann zu lofen verfteht. Nicht fo fehr im gebundenen "Stil" als inwiner faum auszudrudenden, gewiß gang unbewußten "Befinnung" liegt der Borzug der Rinder= zeichnung. Es ift eine verhaltnismäßig belanglose Dottor= frage, ob man folche aus Drang und 3wang naturartig erwachsenen Bebilde als "Runftwerte" betrachten will oder nicht. Daß fie nicht mit funftlerifcher Absicht, fondern lediglich zu fpielendem Gelbstgenuß gebildet, daß fie nicht bewußt, fondern nur aus dem ordnenden " Bufall" unbewußter Rhythmik geformt find, schließt doch nicht aus, das fo Entstandene funftlerifch zu bewerten. Auch die Natur hat ihre Blumen und Berge wahrscheinlich nicht wie ein bewußter Runftler geschaffen ; dies hindert aber feineswegs, folche Blumen und Berge nachträglich mit den Augen des Runftlers zu erleben und mithin afthetisch zu bewerten. 3m Rinde wirft wohl ein "Genius", ein naturhafter Schutgeist, teineswegs ift aber das Rind als folches ein "Genie", eine bewußt zeugende und bewältigende Ber= fonlichteit.

Nicht wenige Besucher der Mannheimer Ausstellung sprechen angesichts der vielen verblüssenden Blätter von einem nun völlig offenbarten Bankerott der neuen Kunst und ihres viel berusenen "Infantilismus!" Es ist nicht schwer, angesichts der Zeichnungen eines fünfjährigen Künstlerkindes an Arbeiten von Paul Klee, oder bei gewissen Holzschnitzereien eines Knaben an Schmidt-Rottluss u erinnern. Überall klingen für den Kunstbewanderten derartige Analogien an, die dadurch nicht belangloser werden,

daß man in folden Fallen nachweisen tann, wie ein erwachsener Runftler fich von Rinderzeichnungen beeinfluffen ließ und wie manches Rind durch zufällige Betrachtung moderner Bilder fich in feinem Infantilismus gleichsam befraftigt und bestätigt fublte. Es bedarf nicht folder außerlich mechanischer "Einfluffe": Die gemeinsame unter= bewußte Schicht der Zeitfeele laft wohl viel mehr Raden zwischen Rind und Erwachsenen bin und ber schiefen, als auf der Oberflache des Bewußtseins fichtbar werden. Aber man begnuge fich doch nicht damit, nur immer auf die Bermandtichaft zwischen Rlee und dem funfighrigen Rnaben hinzuweisen; man ftelle fein Auge einmal auf die Unterschiede ein! Dann zeigt fich flar, mas ein beruhmter, febr ftart im Brimitiven wurzelnder Maler beim erften Besuch der Mannheimer Ausstellung feinem Begleiter fagte: Die Schau beweise ihm gerade, daß es auch für den "expressionistischen" Runftler nicht genuge, zu fein und zu bilden wie diese Unmundigen.

Dr. G. F. Sartlaub (Mannheim).

Uber Grund und 3med einer Ausftel= lung fur firchliche Runft. 3ft es ein Beichen erfterbenden Innenlebens, wenn eine Glaubensgemein= schaft fich einer Afthetisierung, d. h. einer bewußt funft= lerifchen Beftaltung ihrer Bottesbienfte und Sitten be= fleifigt? Beschmad und Runft find doch das Bebiet des wenn auch noch fo ichonen - finnlichen Scheines, Religion und Blaube dagegen das Bewußtfein eines überfinnlichen Geins, und was hat das beides miteinander zu tun? Und wenn in der vielgestaltigen Rrifis der Begenwart eine Wiedergeburt der Religiosität im Allgemeinen, und eine neue Stufe des Brotestantismus im Besonderen als wefentliches Biel immer bedeutsamer heraustritt, ift es da nicht ein bedenklicher Irrweg, oder eine Berfälfchung ber Bewegung, wenn man die Aufmertfamteit aufs rein Außerliche, icheinbar Nebenfachliche binlentt, indem man Musftellungen neuer Begenftande des firchlichen Bedarfs unternimmt? Gerade der Brotestantismus beruft fich der fatholischen Rirche gegenüber beständig auf feine ausschließliche religiofe Innerlichkeit, Ruchternheit, Schlicht= heit ufw. Gelbft Wohlgefinnte folden Bemuhungen gegen= über mögen alfo von vornherein fürchten, daß eine derartige Ausstellung das ev.=firchliche Leben in eine Ent= widlung nach tatholischer Unalogie hineinleite! Minder Bohlmeinende, der Sache Fernstehende, werden fie als überfluffig und bei der gegenwartigen Berarmung der Nation aussichtslos empfinden, fur die Rirche felbit und für die Rultur! Indes! Rultur ift niemals an teures Material als foldes gebunden, fo wenig reiche Leute die fultivierteften find, und fur die Rirche ift die Sache

\* 214 \*



von Außerlichkeiten zu verfallen drohe.) Ubrigens find tatholische Rirche und evangelische Rirche nicht einfach verschiedene driftliche Ronfessionen, sondern verschiedene Reli= gionsarten mit daher verschiedenem Ausdrudsbedurfnis: dort fester Rultus, hierarchie, Rirchenlehre, hier die Bemeinde und ihr freies Leben im Evangelium in allem Wandel der Zeit. Während daher auf evangelischer Seite die freieste Mannigfaltigkeit in großen, kleinen und klein= ften Kirchentumern fich entwickeln tonnte und fich noch immer weiter entwidelt, find fowohl die Lehre, als die Ausdrudsformen im Rultus und fonftigen Leben der tatholischen Kirche, in jahrhundertelangem Brozeß herauskriftal= lisiert, in foldem Umfang festgelegt, daß hier alle Wechselfälle und Neuerungen, folange fie nicht das Gein oder Nichtsein der Kirche selbst berühren, nur leife an ihrer Dberfläche fpielen, und hochstens fetundare Wirtungen auf das Bange der Rirche hervorzurufen vermogen. Geit der endgültigen Ausbildung des romifchen Lehrgebaudes von dem Transsubstantiations= bis zum Unfehlbarkeits= dogma, feit dem Abichluß der territorialen Beranterung dieser Rirche auf der gangen Welt, feit der Feststellung ihrer Rultusgleichheit und ihrer fonftigen topischen Lebens= formen, die sie nach traftvollen Unfangen in der romanischen Runft im Beift und Sinn von Gotif und Barod wesentlich vollendete, ift jede neu in diese Rirche ein= dringende Form nicht mehr als eine Mode, der man fich ohne Schwierigkeit anzupaffen vermag, denn Schwierigteiten find hier im Grunde teine Schwierigfeiten - wozu gibt's den unfehlbaren Bapft? Was fpielt es 3. B. fur eine Rolle, ob die Brieftergewander in byzantinischem oder expressionistischem Beschmad bergestellt find, ob ein Madonnenbild gotischen oder baroden Stil aufweift, ob ein Bifchof im Auto oder in einer Ganfte fich fortbewegt? Ja, felbst was die Wiffenschaft unfrer Tage lehre, die Soziologie, Naturwiffenschaften ufm., oder was fie ab= lehne, für diefe Rirche ift das, wenn fie will, Betuba. Die tatholische Rirche bedarf deffen allen nicht, fie ift um ihrer felbft willen und in fich felbft eine Welt ihrer eigenen Rormen für fich, gegrundet auf das Befet ihrer Organifation und auf das pflichtmäßige Opfer der Gläubigen, und der fromme Ratholit (Laie) hat zwei Welten: die des Berufs, der Belehrsamteit, des öffentlichen Lebens ufw., die er hinter sich abschließt, sobald er sich in seine andere Welt, in das Bereich der Rirche begibt.

noch weniger aussichtslos, wenn sie nur richtig zugreift.

Rirchliche Bedürfniffe gibt es zu allen Zeiten, aus ihrer

richtigen Befriedigung aber wachft, das vergeffe niemand,

die kirchliche Sitte! (Eben damit fällt das Bedenken, als

ob die evangelische Kirche einer ihr wesensfremden Pflege

Ganz anders die evangelische Kirche! hier wird alles

zum Broblem, zum Evangeliums-Broblem der perfonlichen Entscheidung: Wiffenschaft und Glaube, Leben und Gitt= lichfeit, Frommigfeit und Runft werden mit Bewußtsein innerhalb jedes feiner organisierten Menschen in Spannung gefett. Gein Berg, fein Leben ift das Bebiet, wo fie fich gegenseitig garend durchdringen und auseinander= feten und befampfen oder vertragen in ichonftem Bunde. Die ebenfo nuchterne als erschutternde Erkenntnis von der Sundhaftigfeit aller Menschen, wie von der furcht= baren und unausweichlichen damonischen Bewalt des Bofen und dem gegenüber die Erfahrung und der Glaube an Gottes Onade und Erlöfung und die felige Beftim= mung des Menschen - das ift es, was die evangelische Rirche in ihrer Bemeinschaft jedem einzelnen im Sinne des Evangeliums zu erleben vermitteln muß, worüber hinaus die Menschheit nichts befferes weiß. Go wird die Welt zum herrlichen Arbeitsfeld trot aller Unvollkommen= heiten und Rudfchläge, der Chrift wird Mitarbeiter Gottes, nicht im Sinne eines Dogmas, fondern im Bewuftfein freier Berufung in die Bemeinschaft der Onade. Gein ganges Leben, feine Arbeit in Stand und Beruf mird zu Gottes Dienft, fein ganges Erleben findet er gleichnisweise wunderbar vorbedeutet in der Schrift, und die Schrift in seinem Leben abgespiegelt, alles ist Typus und Sym= bol, das auf das Leben felbst Bezug und fur jedes, wenn auch noch so verborgene Leben des schlichten Einzelchristen feine Bedeutung und feine Unalogien hat: der Berrat des Judas und die Berleugnung des Betrus, die Belehrung der Junger und ihr Blutzeugnis ufw. Golches evangelisches Leben nun wirkt sich in immer neuen For= men aus, in Runft und Rultur, in der Wiffenschaft und auf sozialem Bebiete. Go ertlart fich die verwirrende und auf den erften Augenblid befremdende Mannigfaltigfeit. die fast willfürliche Subjektivitat der Auferungen evan= gelischer Frommigfeit: eine Dhnmacht, wenn man erwagt. wie eben dadurch unfere Rirche gehindert wird, die "ihr gemäße Korm" zu finden - aber eine gottliche Ohnmacht! Diese Fülle wird offenbar hervorgerufen durch die zwei entgegengesetten Grundströmungen evangelischer Rrom= migfeit, nämlich die mehr mpftische und die mehr ratio= nalistische. Aber so wenig es unser gottesbienftliches Biel ift, Mpftit oder Theosophie zu betreiben oder uns in metaphpfifchen Spekulationen zu ergeben, fo mag fich doch auch das Temperament des Kunftlers wählend entscheiden, ob er mehr nach der Gott-Innigfeit bin oder mehr nach der Lehrhaftigkeit des Glaubens bin ichaffen will, das wird ihm bei der Wahl der Formen und der gegenseitigen Abstimmung der Farben immerhin ein Sarmonie= oder Grundstimmungspringip fein tonnen: bier lichte, flare Rarben, strenge schlichte Rormen - dort alles warm, dunkel.

\* 215 \*



beziehungereich, funtelnd! Restauhalten bleibt jedoch, daß Bemeinschaft des Blaubens das formgebende Bringip der Rirche ift. Liegt aber nun bei der katholischen Rirche fofort der Nachdrud auf dem festen, streng vorgeschriebenen Rultus und Ritus, fo in der evangelischen Rirche eben auf der Forderung der Bemeinschaft des Beiftes: Nicht "die Rirche handelt", fondern die Bemeinde dient Bott. Nicht die autoritative Lehre wird vorgetragen, fondern "das Evangelium von der Gnade Gottes lebt auf in der Bemeinde". Und im Saufe des Chriften ift es nicht die Erinnerung an die Lehre ber Rirche, die ihm feine Bilder und Berate fuggerieren, und ber Schutz der Beiligen, gu deren Fürbitte er fich angitlich flüchtet, sondern ein frohliches Befenntnis feiner feligen Erfahrung, die als 21b= glang feines inneren Lebens fich in feinen Sitten auswirft, und ihm in finnigen Spruchen, Symbolen und Bildern entgegentritt. Aber welche Berwilderung herricht auf dem Bebiete des evangelischen Runftgewerbes! Die Kriegsverrobung auf sittlichem Bebiete ift wahrhaftig nicht größer als diese! Statt sinniger Embleme vielfach unver= ftandliche oder irrefuhrende Buchftaben 3. B. J. H. S., ufw., ftatt zwedmäßiger Formgebung der Berate eine Bergie= rung in unfeliger Vermischung aller möglichen Stilelemente - Erzeugniffe zumeift nicht eines in der Bemeinde murgelnden glaubensvollen Sinnes, fondern eines Befchaftsgeistes, der gerade hier besonders peinlich wirft. Alle bild= lichen Darftellungen und Motive voll fußlicher tatholi= fierender Befühligfeit, alle firchlichen amtlichen Urtunden, Beugniffe und Bucher von entweder nuchtern falter Steifheit oder schwächlicher Nachahmung gotischer Form! Ift es da ein Bunder, daß die Bebildeten mit afthetisch ge= ichultem Blid den Buft aller diefer Dinge ablehnen, daß beim ichlichten Menichen unbewußt der einft fo frohliche Sinn für alles tirchliche Wefen schwand, daß eine allgemeine Gleichgültigfeit, ja schamvolle Berlegenheit gegenüber einer driftlichen, evangelischen Lebensgestaltung Blat griff?

Und doch kommen gerade die wichtigsten Brinzipien des modernen Kunstgewerbes offensichtlich unserm kirchelichen Bedürfnis weit entgegen! So schon der Grundsat der Materialechtheit, also einerseits das Streben, jedem Material die Form abzugewinnen, wodurch es am besten zur Geltung kommt, und andrerseits die genaue Bewertung des Stimmungsgehaltes jedes Formelementes und ihrer Zusammenklänge, die die Skala von zarter und wuchtiger Innerlichkeit bis zu jeder sinngemäßen und würdigen Repräsentation umschließt. Was kann die evangelische Kirche anders wünschen, als daß in diesem Sinne sie selbst und das Leben des Christen ausgestattet werde, gerade je weniger sie auf die Entsaltung von Pracht und Bomp angelegt ist!? Und jene psychologisch und künst-

lerifch fo boch bedeutsamen Berfuche, zur Maffe - lies: zur Bemeinde - unmittelbar als Bangem zu fprechen, ja fie einzubeziehen ins Runftwert, fie zur geiftigen Einheit zufammenzuschließen, durfte die Rirche daran blind vorüber= gehn? Wenn nur eben diese Ginheit als folche im hoch= ften, im geiftlichen Sinne erftrebt wird, d. h. wenn der Runftler fich schlicht auf den Boden ihres gemeinsamen Glaubenswillens ftellt und durch feine Runftfraft fie in ihren Glaubensgefühlen ftartt, lautert und auf eine hobere Sobe erhebt! Be und je bat in und nach den Rriegszeiten und =noten Deutschlands die evangelische Rirche tiefere Wurzeln im Berzen der Nation geschlagen, und ihr und damit der gangen Welt edle Segensfrucht gebracht. Diefer Hinweis genuge gegenüber dem Berdachte, als ob "die Rirche jett mit allen Mitteln ftrebe, ihre mantende Stellung zu behaupten". - Bir durfen schließen mit einigen fragmentarifchen Unregungen und Einzelheiten.

Deutschland ift arm an fogenanntem edlen Material: Gold, Gilber, Elfenbein, Edelfteine - aber nicht an Beift und Runftfertigfeit. Wir muffen alfo durch Rultur erfeten, was an Reichtum abgeht! Bare es nicht ein hober Ruhm, wenn dereinft in vielleicht wohlhabenderen fpateren Beiten Abendmahls= und andere firchliche Berate aus ichlichtem Meffing, Binn, Rupfer, Gifen, Borgellan, Steingut ufw., aber in hochfter Formvollendung ausgeführt, gezeigt wurden als Erzeugniffe unfres unverwuftlichen Willens zur geistlichen Erneuerung? Und hat benn der herr Jefus felbst das heilige Abendmahl in goldenem und filbernem Tifchgerat gespendet? Saben wir feine Rubinen fur den Reld, fo haben wir Rorallen! Die Poris braucht wohl nicht immer rund zu fein, sie fann fantig gestaltet werden, vielleicht fogar in Rorm eines liegenden Rreuzes, in deffen Urmen die hoftien wie gerolltes Geld fteben (in einer Kriftalleinlage etwa); für große Rom= munionen ware dies handlich. Das Runftgewerbe wolle es fich auch angelegen fein laffen, feinerfeits neue drift= liche tunftgewerbliche Bedurfniffe zu weden und zu ergieben: unfere Altare entbehren noch eines ordentlichen Befäßes zur Aufnahme der Reldprudftande beim Abend= mabl vor jeder Neufüllung. Rerner, ift nicht eine edel geformte Taufichale ein berrliches Batengeschent und ein dauernd wertvoller wurdiger Zimmerschmud? Und wenn die Kinderzahl sich mehrt, so mehren sich auch die deto= rativen Schalen auf dem Baneel zum Stolze des hauses! (Es tonnen auch Schalen aus privatem Besit, bei der betreffenden Taufe in der Rirche verwendet werden.) Beiter, überall fieht man den fiebenarmigen Spnagogen= Leuchter; ob dies Berat beforativen Wert hat, baruber will ich bier nicht fprechen, jedesfalls ift es im Saufe unbrauchbar. Schafft, ihr Runftler, Leuchterfate von je

vier Stud mit den Evangeliften=Symbolen an Ropf oder Schaft - follte ein folder Sat dann nicht auch ein berr= liches Befchent wie fur den Altar fo fur das Saus des Chriften zu werden berufen fein? Da mußt ihr aber auch felbst darauf hinweisen! Dder ein vierarmiger Leuchter mit gleicher Ausführung, oder ein dreiarmiger mit ben Beichen der Dreieinigfeit; das Auge im Dreied (eigent= lich ichen trinitarisches Symbol an fich), Dornenkrone mit Rreug und die Taube. - Mindeftens ebenfo reich find die Möglichkeiten fur die Textil-Induftrie. Ich nenne nur einiges weniger Beachtete: Rirchenläufer mit Dornen= und Blumenranten oder mit eindrudevollem Schlangen= motiv, Altarteppiche mit der fich in den Schwang beißen= den Schlange (Rreuz= und Evangeliften=Symbole find bier zu vermeiden), Difteln und Rofen, Rirchenfenfter= porbange in feinfarbigen Tonungen! Die Baramenten= sombole brauchen nicht immer die hergebrachten zu fein: fann nicht der Behang eines Lesepultes als Emblem ein aufgeschlagenes Buch mit dem Al. und D. aufweisen, woraus ein Licht berauswächst? Und der Rangelbehang etwa ein gefreuztes Schwert und Unter als hinweis auf die richtende und troftende Bewalt von Gottes Wort? Und das Antependium des Altars, wenn diefer ichon das Rreuz bat, etwa einen Dornenkrang und darin die Chrenkrone? Wie frei und vielgestaltig, geistreich und finnig ichufen driftliche Runftler fruberer Jahrhunderte! Und nun gar das Bebiet der Braphif und Buchfunft! Dier find zwei Urten von Drudwerfen zu nennen, die firchlichen und amtlichen Zeugniffe und Bucher, und die privaten, die Dofumente der driftlichen Sitte. Um mit diefen zu beginnen - es handelt fich um Einladungen gu driftlichen Taufen und Dochzeiten, Batenbriefe, drift= liche Bludwunschfarten, Totengedentblatter ufw. - fo wird fofort das einigende gemeinverständliche Element der Name Jefu, die herzliche schlichte Frommigkeit des Wortlautes diefer Drudwerke und ein oder der andere furze Spruch fein. Die schlichtefte Form ware die einfache Rarte oder ein Bergamentblatt, dies fann aber auch in einem Umschlag oder Mantel liegen, der vornehm funftlerisch in den feinsten Techniten mit Bildichmud, Sinnbildern, Mono= grammen, Erinnerungen an haus und Familie ausge= ftattet ift. Es fann bier eine Rleinfunft erbluben, nicht minder reich und bedeutsam als die der Exlibris. Bor= schläge für den Wortlaut werden von uns bearbeitet und Intereffenten feinerzeit zur Berfügung geftellt werden. Doch herrscht hier naturlich völlige Freiheit fur den Beift und das fromme Befühl des Runftlers, wie er felbft etwa mochte einladen oder eingeladen fein. Golche Blätter find als Glaubensdofument innerhalb der Gemeinde und als Zimmerschmud im Besitz des einzelnen ein fur allemal wertvoll, daher follen folche Sitten, die auch die originale graphische Runft befruchten, der Rirche wesentlich am Bergen liegen und von ihr gefordert werden. Aber neben der Original-Graphit denten wir auch an gute Reproduftionen, fo 3. B. bei den Totengedentblattern an eine gute Wiedergabe von Klingers Pieta mit entfprechender Unterschrift. Welch ein Beschent fur einen funftlerisch veranlagten Menschen, der durch den Berluft eines lieben Ungehörigen tief betroffen ift! Sier ift dem funftlerischen Suchen weitefter Spielraum gegeben! Geltfamerweise ift es noch nicht allgemeine Sitte, den Konfirmanden ein gutes, zum Glauben ftimmendes Bild zu fchenten. Es braucht nicht immer eine Kreuzigung zu fein oder eine hauptdarftellung aus dem Leben Chrifti ufw. Im Begenteil, es gibt fünftlerische Motive im Evangelium genug, die noch taum ausgemungt worden find. 3. 3. die Szene Evangelium Joh. 18, 22, wo Jesus von dem Rnecht des Hohenpriesters geschlagen wird und ihm antwortet, habe ich übel geredet, so beweise es, wo aber nicht, warum schlägst du mich? - so noch viele andere, 3. B. die Bleich= niffe. Aber immer wieder ift bei folden Darftellungen das oben Befagte zu bedenten, daß der Runftler gewillt fein muß, fich auf ben gemeinsamen geistigen Boden gu ftellen, und fich weder in Form noch im Behalt feiner Darftellung im Gubieftiven zu verlieren. Er foll nicht ein Kompromiß schließen, fondern foll den Beschauer gur wahren Tiefe und Rulle der gemeinsamen Glaubensüber= zeugung führen, sonst soll er die Sand von solchen Dingen laffen ... Dochzeitstafeltarten laffen fich ebenfo mit einem radierungsgeschmuckten "Mantel" vornehm ausstatten und find dann herrliche Erinnerungsftude. Die firchlich amt= lichen Scheine und Zeugniffe werden, da das Staatsfirchentum gefallen ift, hinfort nicht mehr den behörden= mäßigen Unftrich aufzuweisen brauchen, fondern vielmehr den, Dokumente der religiofen Gemeinschaft zu fein. Man fann nun auch hier fehr wohl an schlichte Oftav= oder Quartblätter mit dem vornehm gedruckten amtlichen Wort= laut denten, die in einem funftlerischen Mantel liegen fonnen, der dann als eingerahmtes Bedentblatt dem Wohn= zimmer des Chriften eine fromme Note einfugt. Dder man fann, wie das bisher beim Konfirmationsschein üblich war, das Blatt felbst groß nehmen und funftlerisch ausgestal= ten: als Urfunde, als Runftblatt, als Saussegen, als Wandspruch übers Bett - alles ift hier berechtigt, aber eine schwieriger zu lofende Aufgabe als es den Unschein hat, wegen der Befahr, daß durch die Bruche die funft= lerische Wirkung zerftort werden fann. Es ift auch gu denken an die Berftellung von gleichgroßen firchlichen Scheinen aller Urt, die auf der Rudfeite entsprechenden funftlerischen Schmud aufweisen mochten, und im Wechsel=

rahmen Blat finden und, fo hintereinanderliegend, ganz praftifd aufgehoben werden konnten.

Material zu Wandsprüchen kann Interessenten übrigens zugehen. Die Ausstattung der kirchlichen Bücher ist eine reine Geschmadsfrage. Auch hier mögen die für die Baramente vorgeschlagenen Symbole natürlich wiederkehren, z. B. auf dem Bibeldeckel das aufgeschlagene Buch, worzaus ein Licht herauswächst, Schwert und Anker usw. Die Aufgabe ist Überwindung bloß altertümelnder Formen. Ebenso steht die Sache bei den kirchlichen Siegeln, Stempeln und Verschlusmarken.

Mit einem der edelsten Zweige des ersehnten neuen firchlichen Runstgewerbes darf ich schließen, es ist die kirchliche Plakettenkunst. Wie schon für manchen Künstler und auch für die Kirche, wenn es Sitte würde, daß vornehme Christensamilien zum Gedächtnis der Taufen, Konstrmationen, Trauungen aller Art und Todesfälle Munzen und Plaketten christlichen und personlichen Charakters herftellen ließen! Jedes hierfür angelegte Geld müßte sich geistig — und sogar wirtschaftlich als Sammelobjekt! — rentieren.

Welches Lebensgebiet der Gegenwart hat reichere und umfassendere fünstlerische Aufgaben und Entfaltungsmöglichkeiten? Helft mit, ihr Kunstler, daß unser Volk seines tiessten religiös kulturellen Bestiges durch euer Bekenntnis hierzu sich wieder freuen lerne!

Was du ererbt von beinen Batern haft, Erwirb es, um es zu befiten!

halte was du haft, daß niemand deine Krone nehme! Offenb. 3, 11.

P. Solftein, Leipzig=Modau.

### Berichte

Der Bildungsverband der deutschen Buchdruder blickt auf ein 10 jähriges Bestehen zurück. Aus diesem Anlasse ist das 4. heft seiner Eppographischen Mitteilungen mit besonderer Sorgsalt hergestellt worden. Wir werden eingehend auf die Entwicklung und Wirksamkeit des Bildungsverbandes noch zu sprechen kommen.

Die Graphifer Walter Buhe und Georg Alexander Mathen wurden an die Leipziger Akademie für Graphik und Buchgewerbe berufen.

Die Firma Angerer & Göschl in Wien blickt auf ihr 50 jähriges, für die deutsche graphische Industrie so bewetungsvolles Bestehen ihres Hauses zurück. Aus Anslaß ihres Jubiläums versande die Firma eine kurze, gesichmackvolle und interessante Gedenkschrift.

Der Zeitschriftenverleger August Scherl ist am 18. April im 72. Lebensjahre in Berlin gestorben. August Scherl gründete 1872 den Berl. Lokalanzeiger, der seinen großen Erfolg dem Umstande verdankte, daß Scherl nach amerikanischem Vorbild das Hauptgewicht auf einen schnellen aussährlichen Nachrichtendienst legte, so daß es ihm damit gelang, in vielen Beziehungen seine Konkurrenz zu schlagen. Später baute er seinen Verlag aus durch Herausgabe von Zeitschriften und besonders des sog. Roten Tag. Vorzehn Jahren etwa schied Scherl aus seiner Gründung aus, die in eine G. m. b. H. verwandelt wurde. Scherl selbst brachte, neben seinen eigentlichen Berufsarbeiten namentlich technischen Angelegenheiten großes Interesse entgegen, so wird noch das Einschienbahnspstem in Erinnerung sein.

Gutenberg-Gesellschaft Mainz. Um 17. April 1921 fand im Stadtverordneten-Sithungssaal des Stadt-hauses zu Mainz eine außerordentliche Generalversamm-lung der internationalen Gutenberg-Gesellschaft statt. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wurde auf M 25.— erhöht. Wer jährlich M 100.— zahlt, wird Förderer, wer jährlich M 300.— zahlt, Gönner. Stister ist, wer einmal M 5000.— und Patron, wer einmal M 10000.— der Gutenberg-Gesellschaft zur Verfügung stellt. Zum Schriftsührer der Gutenberg-Gesellschaft wurde mit allen anwesenden Stimmen Herr Kommerzienrat Felix Ganz in Mainz gewählt. Mitglieder des geschästsführenden Ausschusses wurden die Herren: Gustav Mori in Frankfurt a. M. und Direktor Will in Mainz.

Bu Mitgliedern des Chrenausichuffes murden ernannt Die Berren: Bibliothetedirettor Collijn in Stodbolm, Dberbibliothekar A. C. Drolfum in Christiania, Biblio= thefsdirettor und Universitatsprofessor Dr. Jacobs in Freiburg, Brofeffor Dr. Rippenberg, Inhaber des Infel-Berlages in Leipzig, hofrat Dr. Alinfhardt, Borfigender des deut= ichen Buchdrudervereins in Leipzig, Dr. h. c. Karl Kling= fpor, Inhaber ber Schriftgießerei Bebr. Rlingfpor in Offenbach, B. Bonaventura Rruitwagen in Woerden (Solland), Rarl Luthi, Leiter des Gutenberg=Mufeums in Bern, Dberbibliothetar Victor Madfen in Ropenhagen, Buchdrudereibesitzer Carl Ernft Boefchel in Leipzig, Brofeffor Dr. Schramm, Direttor des Mufeums fur Buch und Schrift in Leipzig, Josef Seit, Borfitender des Berbandes deutscher Buchdruder in Berlin, und Direttor Stempel, Inhaber der Schriftgießerei Stempel in Frankfurt a. M.

\* 218 \*

Soeben ist die große Veröffentlichung der Gutenbergs-Gesellschaft: "Carl Schottenloher, Das Regensburger Buchgewerbe im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert" (289 Seiten, 10 Tafeln mit 15 Abbildungen) den Mitsgliedern gratis zugegangen. Eine weitere Arbeit: Gustav Mort, "Was hat Gutenberg erfunden" (ca. 64 Seiten mit vielen Abbildungen) wird im Juni versandt werden.

Für eine rege Mitgliederwerbung wird der Bedanke erwogen, jährlich einen volkstümlichen Mainzer Gutensberg-Ralender herauszugeben, der literarisch und künstlerisch wertvoll und typographisch mustergültig sein soll.

Die Zahl der Mitglieder beginnt wieder zu steigen; besonders erfreulich ist die Rüdkehr vieler Ausländer zur Gesellschaft. Selbst ausländische Akademien und Bibliotheken haben erhöhte Jahresbeiträge eingesandt. Die freiwilligen Beiträge des letzen Jahres übersteigen die Mitgliederbeiträge derselben Zeit. Außerdem sind in diesen Tagen mehrere Stiftungen gemacht worden, eine von M 10000.—, und eine von M 5000.—, sowie einige von je M 1000.—. Weitere werden erwartet und mit Dank entgegengenommen.

Die Firma Springer & Möller, Fabriken von Buchsund Steindruckfarben, Leipzigs-Leutsch, hat eine Zweigsstelle in Hamburg, Hafenhaus parterre, Hohe Brücke 1, errichtet.

3m Jubilaums=Wettbewerb des Bereins der Blatatfreunde E. B. fur gute Auffane verteilte das am 15. April zusammengetretene Preisgericht folgende Preise: 1. zwei erfte Breife von je 2000 Mart an Dr. Abolf Behne, Charlottenburg: "Bild und Buchstabe"; an Willi Wolfradt, Freiburg i. B .: "Ironifche Reflame" - 2. zwei zweite Breise von je 1200 Mart an hanns Kropf, Wiesbaden: "Wir und Amerika"; an Traugott Schalcher, Berlin: "Superlativ und Begleiterscheinung", weiterbin feche dritte Breise von je 600 Mark (Walter Frens= dorff, Wilmersdorf; Dr. Ernft Edftein, Wilmersdorf; Chriftian Rupferberg, Maing; Rarl Being Clafen, Duffeldorf-Gerr.; Schmidt-Carlo, Munchen; Dr. Ernft Edftein, Wilmersdorf). Außerdem wurden vier Arbeiten mit je 300 Mart zur Beröffentlichung angekauft (Erich Müller, Munchen; Max Ruttner, Charlottenburg; Rarl Being Clasen, Duffeldorf-Gerr.; Sugo Sillig, Samburg).

#### Auftionen

Baul Graupe, Antiquariat, Berlin W 35, verfendet Katalog 97: Illustrierte Bucher und Graphif, 15. – 20. Jahrhundert.

Rudolf Bangel, G. m. b. H., Kunstauktionshaus, Frankfurt a. M. Mitte Juni: Sammlung Sanitatsrat

Dr. Max Marchwald = Bad Kreugnach. Gemalde alter Meifter, Möbel, Textilien, Reramit, Blafer Binn, Gilber= arbeiten. Illuftr. Katalog 1019. Diefelbe Firma ver= steigerte während ber 4. Internationalen Meffe Bemalde alter und moderner Meister, Mobel, Reramit, Metall= arbeiten und Graphiten aus den Bestanden der städtischen Sammlungen Freiburg i. Br., aus dem Nachlaß der Freifrau Alexandra von und zu Bodmann, geb. von Offen= fandt von Berdholt, in Freiburg i. Br. und eine Samm= lung von Aquarellen und Handzeichnungen, aus der die Namen Baifch, Decamps, hermann Rauffmann, Rlinger, Rottmann, Schirmer, Schonleber, Schwind und R. Bolt hervorgehoben fein mögen, aus dem Nachlaß von Alexandra von Bercholt=Munchen. (Katalog 1015 mit 28 Abbil= dungstafeln.) hauptintereffe verdienen die Bemalde neuzeitlicher Kunftler. Wir nennen die Namen: Andreas und Dswald Uchenbach, S. Bartels, Defregger, Deifer, E. v. Bebhardt, Brutner, Barburger, Beffner, Bertomer, Rallmorgen, A. Rampf, F. Reller, Reller=Reutlingen, Rroner, Lenbach, B. v. Mar, Schmutgler, Schonleber, Slevogt, Spitzweg, J. v. Stud, Thoma, Ernst Zimmer= mann, Zugel. Bon alten Meistern fei auf die durchsichtige, feine Arbeit von J. v. Gopen und W. v. d. Belde, auf einen flotten Snyders, eine entzudende Unbetung des Martinez, eine prachtvoll durchgeführte Salome vor Bero= des von Berez, endlich auf ein zierliches Bortrat von Juftus Junter hingewiesen. Die im Ratalog verzeichneten Gitund Raftenmobel entstammen den Stilperioden von Renaiffance= bis zu den ichonften Empireformen. Nymphen= burger, Frankenthaler, Meifiner, Bochfter, Berliner Bor= zellan schließt fich schonen Kanencen suddeutscher Manufaktur an. Unter den Bronzen ragt eine Empire-Barnitur bervor, Apollos Sonnenwagen darftellend, unter den Gilber= arbeiten einige wertvolle Bofale und Becher. Gine um= fangreiche Graphit=Sammlung vom 16. - 19. Jahrhundert beschlieft den Katalog 1015. Im Anschluß dieser Ber= steigerung tamen Runftwerte aus der Nationalstiftung der Stadt Mainz (15. - 16. April, Katalog 1016) durch die gleiche Firma zur Versteigerung. Bemalde moderner Meifter, funftgewerbliche Arbeiten.

Die Kunsthandlung Grauert & Zink, Berlin, versendet einen reich illustrierten, starken Verlagskatalog über die bei ihr erschienenen Originalgraphiken. Der Katalog bringt außerdem eine Reihe interessanter Aufsäge von Franz Servaes "Zur Entwicklung der modernen Graphik", Hansen "Graphische Technik", und Professor. H. Mackowsky zu dem Stiche von Börner nach Rubens Früchtekranz.

\* \* \*

\* 219 \*



Die Frankfurter Berlags-Anstalt A.= G. Franksfurt a. M. bittet um Aufnahme der Feststellung, daß ihre Firma handelsgerichtlich eingetragen und nicht zu verwechseln ist mit der fingierten Firma "Frankfurter Berlagsanstalt Peter Lange", die die A.=G. für Schristgießerei und Maschinenbau unter der Satyrobe ihrer Isse-Schrist (vgl. deren Beilage in heft 1/2) gesetzt hat. Die singierte Kirma auf der Beilage existiert nicht.

\* \* \*

Im September dieses Jahres findet im Kunstgewerbe-Museum zu Leipzig eine Ausstellung

# NEUER KIRCHLICHER KUNST

statt. Die Ausstellung wird vom Leipziger Pastorenverein gemeinsam mit der Sächsischen Landesstelle für Kunstgewerbe, dem städtischen Kunstgewerbe-Museum, der Staatlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe und dem Deutschen Buchgewerbeverein besorgt. Die Ausstellung wird eine Verkaufsausstellung sein. Der Unterzeichnete besorgt die Abteilungen freie und angewandte religiöse Graphis – Buchgewerbe. Er bittet alle Graphiser, Drucker, Buchbinder und Verleger, sich zu beteiligen. Einsendungen sind an untenstehende Adresse erbeten mit dem ausdrücklichen Vermerk ob verkäuslich oder Leihgabe. Auskünste erteilt der

Deutsche Buchgewerbeverein, Abt. Ausstellungswesen Deutsches Buchgewerbehaus, Leipzig, Dolzstr. 1

DR+ HAUSCHILD

\* 220 \*



Abb. 7. Giebel eines Mannerhauses auf den Balauinfeln mit bilderschriftartigen Malereien

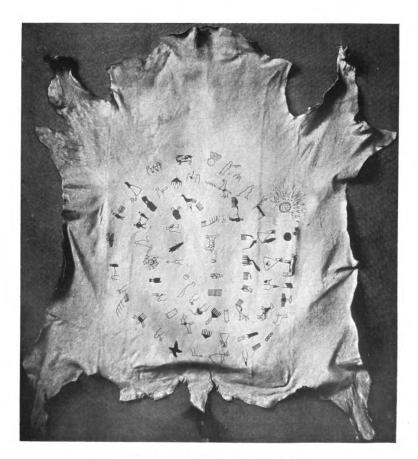

Abb. 5a. Wintercount des Lone= Dog

Abbildungen zu dem Auffat Beule: "Borftufen der Schrift"



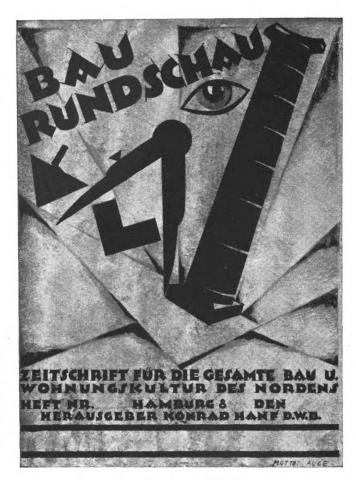

Entwurf: "Auge". 1. Breis Berfaffer: Og. Germroth, Frankfurt a. M.

Bur Befprechung: Breisausichreiben für ein Titelblatt ber "Baus Rundichau", Samburg



Entwurf: "Im Zeichen". 2. Breis Berfaffer: Johannes Chlers, Samburg



Entwurf: "Nordifd". 3. Preis Berfaffer: Rarl Bultmann, Berlin- Wilmeredorf



Entwurf: "Nirvana" Berfaffer: Architett Mar Berntte, hamburg



Entwurf: "Arbeit" Berfaffer: Fr. huppers, Altona

Bur Befprechung: Breisausichreiben fur ein Titelblatt Der "Bau-Rundichau", Samburg



Bur Befprechung: "Werbefunft und Warenzeichen" . Warenzeichen von Mag Körner, Stuttgart

11















Abbildungen gur Befprechung "Das Erfurter Luther-Notgeld" Entwurf: Alfred Sanf, Erfurt

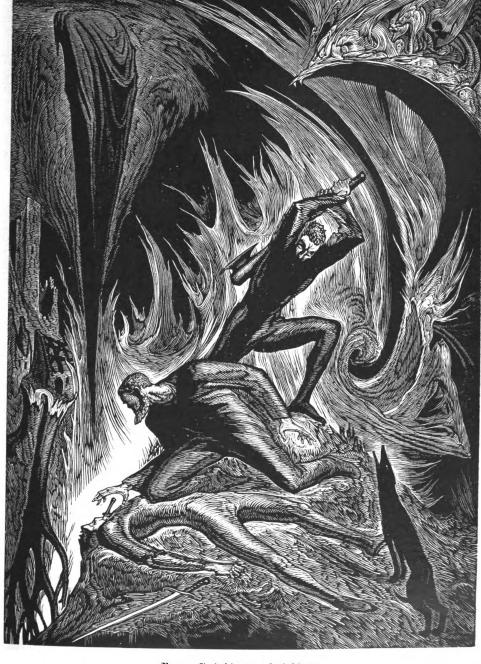

Bruno Goldichmitt . Holgichnitt Aus dem Intlus Bilder zur Bibel mit Erlaubnis der Firma F. Brudmann . A. B. . Munden

Bu dem Auffat Bener: "Individualismus und Stil"



Carl hofer . Waschende, Lithographie Mit Erlaubnis vom Berlag Baul Cassiere . Berlin W 10

3u dem Auffat Bener: "Individualismus und Stil"



Lehmbrud . Weiblider Aft, Raltnadelradierung Mit Erlaubnis vom Berlag Baul Caffirer . Berlin W 10

3u dem Auffat Beper: "Individualismus und Stil"

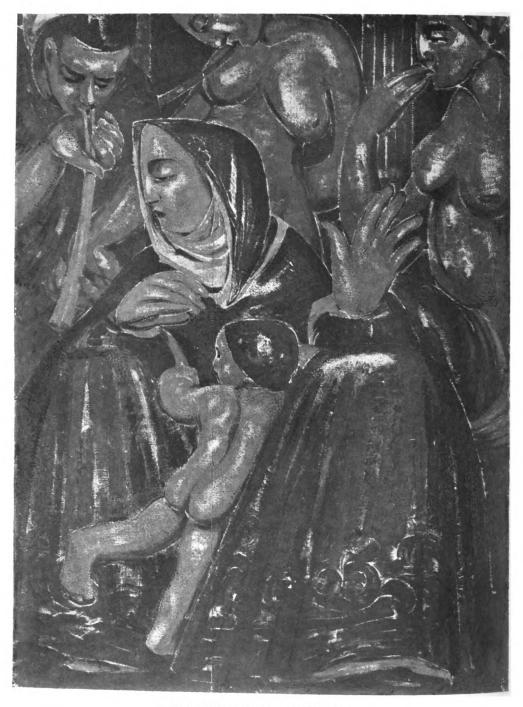

Moriz Melzer . Madonna, holzschnitt

Bu dem Auffat Bener: "Individualismus und Stil"

#### WALTER VON ZUR WESTEN

# VOM KUNSTGEWAND DER HÖFLICHKEIT

GLÜCKWÜNSCHE BESUCHSKARTEN UND FAMILIENANZEIGEN AUS SECHS JAHRHUNDERTEN

Ein starker Band von etwa 320 Seiten im Format dieser Ankündigung auf dickem holzfreien Papier, zweifarbig gedruckt, mit etwa 300 Abbildungen im Text, 29 z.T. mehrfarbigen Beilagen, darunter Originalradierungen von Hanns Bastanier, Marcus Behmer, Georg Broel, Bruno Héroux, Felix Hollenberg, Adolf Kunst, Alexander Liebmann, Martin E. Philipp, sowie Originalholzschnitten von Otto Blümel, Richard Graef, Karl Michel u. A. Der Haupttitel mit einer Originalradierung, drei Untertitel und der Einband sind von Marcus Behmer

Nr. 1 bis 50 auf starkem echten Handbütten in ganz Pergament gebunden, vom Verfasser und vom Künstler gezeichnet, je 1500 M., Nr. 51 bis 550 in Halbpergamentband je 450 M.



n diesem Buche wird zum ersten Male das Teilgebiet der Graphik zusammenfassend behandelt, auf dem sie sich im Dienste der Höflichkeit betätigt. Was seit der Erfindung des Bilddrucks von zahl-

reichen Griffelkunstlern zur Ausschmückung der Druckerzeugnisse geschaffen worden ist, deren man sich nach gesellschaftlicher Sitte zur Erweisung von Höflichkeiten bedient, ist in zeitlicher Folge geschildert. So gibt das Buch einen fesselnden Ausschnitt aus der Kunst- und Kulturgeschichte vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. Der verschiedene Zweck der Blätter ergibt zwanglos die Zerlegung des Stoffes in drei Abschnitte: Glückwünsche, Besuchskarten und Familienanzeigen; letztere mit Einschluß der Umzugsanzeigen. Der reiche Bildschmuck führt eine Fülle wenig gekannter, in der Privatsammlung des Verfassers enthaltener oder in Museen verstreuter kleiner Kunstwerke vor, die nicht nur dem Kunstfreund und Sammler neue Anschauungen über ihren Schöpfer und seine Zeit vermitteln, sondern auch den lebenden Herstellern solcher Blätter mancherlei Anregungen geben werden. Einen besonders wertvollen Schmuck hat das Buch durch Beigabe von Originalradierungen und Holzschnitten erster Künstler sowie durch die von Marcus Behmer für das Werk geschaffenen Haupt- und Untertitel erhalten, von denen einer mit einer Originalradierung von der Hand dieses Meisters versehen ist. Der Gegenstand bringt es mit sich, daß neben den kunstgeschichtlichen auch kulturgeschichtliche Gesichtspunkte vielfach berücksichtigt worden sind. Ein sorgfältig ausgearbeitetes Sachregister ermöglicht das sofortige Auffinden aller besprochenen Blätter.

#### VORLÄUFER DER GLÜCKWUNSCHKARTEN



ie Sitte der Beglückwünschung beim Jahreswechsel ist uralt und nicht viel jünger vermutlich der Brauch, die mündlichen Wünsche durch eine Neujahrsgabe zu bekräftigen und gewissermaßen zu beurkunden. Zu diesen Gaben gehört die Neujahrskarte, die keineswegs nur ein Ersatz unter Abwesenden für die mündliche Beglückwünschung ist, sondern häufig gleichzeitig den Charakter des Geschenkes trägt, das den Emp-

fänger durch den Gegenstand der Darstellung oder die künstlerische Ausführung erfreuen und bei ihm der freundlichen Gesinnung des Gratulanten ein dauerndes

Denkmal errichten soll.

Wenn man eine Sitte als uralt bezeichnet, so pflegt man zum Beweise sich auf das Land der Pharaonen zu berufen. diesem geheiligten Herkommen brauche auch ich nicht abzuweichen, denn nach Forrer (Zeitschrift für Bücherfreunde 1899/ 1900, S. 370) beschenkten sich tatsächlich bereits die alten Ägypter beim Jahreswechselmit Gegenständen, auf denen sie ihre Glückwünsche in Hieroglyphenschrift anbrachten. So steht auf blau glasierten Fläsch-



Abb. 1. Römische Lampe mit Neujahrsglückwunsch [Nach Daremberg-Sagito, Dictionnaire des Antiquités, Bd. IV]

chen, die man in Gräbern gefundenhat: »DieBlume erschließt sich, und siehe da, ein andres Jahr.« Auf einer nach Forrers Vermutung gleichfalls als Neujahrsgeschenk benutzten Skarabäe liest man ferner: »au ab nab«: »Allen Glück. «Die Ägypter standen in dieser Beziehung also unseren Sittennäher als die Griechen. bei denen Neujahrsglückwünsche nicht üblich gewesen zu sein scheinen: wenigstens konnte ich keinen Anhalt dafür auffinden.

Während man es aber bei

den Neujahrsgeschenken der alten Ägypter lediglich mit einer Parallelerscheinung zu tun hat, sind die Neujahrsbräuche der Römer unmittelbare Vorläufer der unsrigen. Im alten Rom waren die Kalenden des Januars ein Tag gegenseitiger Beglückwünschung. Da versammelten sich die Klienten im Hause des Patrons, da suchten sich Freunde und Bekannte auf, da strömten in der Kaiserzeit Würdenträger und viel anderes Volk in den prächtig geschmückten Palast des Herrschers, der an diesem Tage allgemeinen Empfang hielt. Und man kam nicht mit leeren Händen zum Neujahrsbesuch: man brachte vielmehr Geschenke mit und nahm eine Gegengabe in Empfang. In den älteren, einfachen Zeiten beschenkte man sich mit Zweigen vom Lorbeer- oder Ölbaum, die im heiligen Haine der Strenia, der ursprünglich sabinischen Göttin der Gesundheit, gebrochen waren. Vermutlich rührt daher die Bezeichnung dieser Gaben als »strenae«.

Im Verlag OTTO v. HOLTEN, BERLIN C19, ist früher in 350 numerierten Exemplaren erschienen und noch in einigen Exemplaren vorrätig:

# WALTER VON ZUR WESTEN BERLINS GRAPHISCHE GELEGENHEITSKUNST

Zwei Bände in Halbpergament gebunden mit etwa 400 Seiten zweifarbig gedruckten Textes auf starkem holländisch Bütten und 108 Beilagen, darunter 6 Originalradierungen, sowie mehr als 310 Abbildungen im Text



Gottfried Schadow, Einladung zu seinem Doktorschmaus

Zum ersten Male ist hier ein kunst- und kulturgeschichtlich gleich interessantes Teilgebiet der Berliner Griffelkunst in Bild und Wort dargestellt. Unter den Abbildungen, die durchweg wenig bekannte, aber überaus reizvolle kleine Kunstwerke wiedergeben, ist Hosemann 35 mal, Menzel 25 mal vertreten. Von hervorragenden Fachleuten und Kennern, wie Fedor v. Zobeltitz, Geh. Rat Dr. P. Jessen, Professor Dr. Pniower, Professor H. W. Singer, G. Hermann u. a. ist das Werk glänzend besprochen worden

Der Preis beträgt für diese beiden Bände 300 Mark



Die elegante Werbeichrift

H. BERTHOLD AG.

BERLIN SW
LEIPZIG \* STUTTGART \* WIEN V
PETER SBURG
MOSKAU

Das Drobenhett itt toeben ertchienen

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Zur Herstellung von ein- und mehrfarbig bedruckten, numerierten und perforierten Eintrittskarten, Fahrscheinen aus Papier oder Halbkarton, Rabattmarken, Kassenblocks, Etiketten, Gepäckscheinen und sonstigen derartigen Drucksachen

Gandenbergersche Maschinenfabrik Georg Goebel \* Darmstadt

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

# DAS ERGEBNIS

vollkommener Spezialisierung plus Typisierung plus Normung

# RECORD



der vollendete Schnelläufer

BOHN& HERBER
MASCHINENFABRIK

& EISENGIESSEREI

MENNA

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## JAEGER'SCHE PAPIERHANDLUNG

FRANKFURT

AM MAIN

DOMPLATZ 8
Fernsprecher: Hansa 906 und 912
Gegründet 1695

#### SPEZIAL-GESCHÄFT

für den Bedarf der Buch- und Steindruckereien, sowie für Verlagsbuchhandlungen

REICHHALTIGES LAGER in Schreib-, Werkdruck-, Umschlagpapieren und Kartons usw.

SONDERANFERTIGUNGEN werden zu äußersten Preisen ausgeführt

Im Bedarfsfalle bitten wir Angebot bei uns einzufordern



#### Unübertroffen

sind die Leistungen unserer

# GUMMIDRUCK, PRESSEN

"Leípzíg" "Rleínod" · "Rleíne" "Rubens"

\*

D. R. S. M. D. R. - Patente Ofterr. Patent

\*

Leipziger Schnellpressenfabrik A.-G.

Vormals Schmiers, Werner & Stein Leipzig



# SCHNELLPRESSENFABRIK

# FRANKENTHAL

ALBERT @ CIE · AKT. - GES. · FRANKENTHAL

BIS ENDE 1920 ÜBER

# 14000

#### DRUCKMASCHINEN

aller Art von den kleinsten bis zu den größten Formaten geliefert

\*

Tiegeldruck = Pressen · Buchdruck = Schnellpressen
Steindruck = Schnellpressen · Offset = Rotationsmaschinen
Tiefdruck = Rotationsmaschinen

\*

# BAU SÄMTLICHER ROTATIONSMASCHINEN

für Zeitungs=, Werk=, ein= und mehrfarbigen Illustrations=, Prospekt= und Billettdruck · Modernste Stereotypie=Einrichtungen

VERLANGEN SIE PROSPEKTE UND SPEZIALANGEBOTE!



# Deutsche Verlegerzeitung

Berausgegeben vom Deutschen Berlegerverein

\*

Erfcheinungsweise: 1. und 15. jeden Monats

Bezugspreise: Halbjährlich durch Postüberweisung M 21.— Einzelnummer M 2.—

Die felt bem 1. Januar 1920 erscheinende
Deutsche Berlegerzeitung ist das offizielle Organ
bes Beutschen Berlegervereins, der Gesamtvertreitung des
beutschen Berlagsbuchbandels. Die Mitglieder des Beutschen
Berlegervereins erhalten die Deutsche Berlegerzeitung toftenios.
Für Anzeigen bildet die Deutsche Berlegerzeitung ein geradezu
ideales Zachblatt, worauf das gesamte Buchgewerbe und
die damit zusammenhängenden Industrien (Bapiere,
Maschinenindustrie usw.), aus denen sich die
große Mehrzahl der Lieferanten
des Berlagsbuchbandels
zusammensett, ausemerksam gemacht
seien.

Probenummern, Unzeigenpreise und = Bedingungen durch die Beschäfts= stelle der Deutschen Verlegerzeitung, Leipzig, Buchhandlerhaus B. m. b. S. · Leipzig Oftftraße

13

infarbige und dessinierte Aberzug= und Vorsat=Papiere Dlmarmor= und Holzdruck=Papiere \* Handgearbeitete Künstler=, Rleister= und Stempeltechnik=Papiere \* Echte Japan=Papiere \* Leinwand=Ersat=Papiere \* Vatik=Rünstler= Papiere \* Marmor=Papiere auf echt Japan, Bütten usw. von ersten Künstlern gearbeitet, für aparte Bucheinbände

## DER ZEITUNGS-VERLAG

Fachblatt für das gefamte Zeitungswefen. Drgan des Bereins Deutscher Zeitungsverleger, e. I.

Ericheint jeden Freitag

ede Ausgabe dieser redaktionell und technisch vorzüglich ausgestatteten Zeitschrift bringt in klarer, übersichtlicher Form Artikel über alle Fragen des Zeitungswesens, des Preß: und Berlagsrechts, Aussätze und Mitteilungen aus der Prazis für die Prazis. Einen schnell orientierenden Überblick über das Gesamtstoffgebiet gibt die Einteilung in solgende Aubriken: Herausgeber und Berleger \* Geschäftsführung und Organisation \* Redaktion und Nachrichtens dienst \* Gesetzebung und Rechtspslege \* Berkehrswesen \* Papier und Materialien \* Betrieb und Technik \* Berwandte Beruse und Gewerbe \* Angestellten: und Arbeiterbewegung \* Volkswirtschaft und Sozialpolitik \* Ausland und Übersee \* Lesefrüchte \* Für den Büchertisch des Pressenness \* Vereinswesen und Bersammlungen \* Gründungen, Beränderungen, Personalien usw. \* Auskunftsarchiv \* Fragen und Antworten.

Der Beitungs. Berlag ift nur durch die Poft gubegiehen und foftet vierteljahrlich M9-

GESCHÄFTSSTELLE DES "ZEITUNGS-VERLAGS", BERLIN SW 68, KOCHSTR. 6/7

# Die 10000. Maschine geliefert!

OHNE PERSONALVERMEHRUNG können Sie Ihre Leistungsfähigkeit verdoppeln, wenn Sie in Ihrer Druckerei unsere Universalmaschine, unseren Schnelläufer

# "VORWÄRTS"

mit 2 oder 3 Auftragwalzen, aufstellen. Als kleinere Maschinen kommen in Betracht unsere

#### .MODERN"

LILIPUT'

Buchdruck-Schnellpresse

Akzidenz-Maschine

mit 2 Auftragwalzen.

MAN VERLANGE SONDERLISTE VON DER
MASCHINENFABRIK JOHANNISBERG
G. M. B. H. / GEISENHEIM IM RHEINGAU

๎๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๏

# RICHARD MARTIN

Druderei-Metallutensilien · Leipzig-R. · Rohlgartenstraße 31.

Lelephon Itr. 8446 . Gegründet im Jahre 1910

liefert als Spezialität

gußeiserne Format- und Unterlagstege

Betschiffe mit 3-feitig gehobelten Eisen . Wintelhaten in Neuhlber rahmen und parten Jintboden . Wintelhaten oder Stahl

Edfacetten · Maschinenbänder

für Rotations-, Schnellpreffen etc.

Handewaschmittel "Renofin" . Druderei-Waschbürsten usw.

Jur Messe: Bugra-Meßhaus, Petersstraße 38, 1. Stod, Stand 69

#### PAUL SCHOLZE · LEIPZIG

SENEFELDERSTRASSE 13/17

Vorsatz\*, Überzug\*, Javakunst\*, sowie imitiert Handmarmorpapier für moderne Bucheinbände und Massenauflagen \* Heftgaze, Bucheinbandstoffe, Kaliko, Kalikoersatz, Büchertuch usw. Kalb\* und Schafpergament, sowie sämtliche Buchbinderleder

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

LEO BÄCKER

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Papier : Fabritlager

Berlin 23 9

Potsdamer Gtr. 20

BÜTTEN-PAPIERE

> \* Papiere

für Borzugsausgaben Bwischenlage und Untergrundkarton Schönes Werkdruckpapier Buchbinderpapiere und Kartons Papiere für moderne

Propaganda

\*\*\*\*\*\*\*

#### DRUCKFARBEN

für alle graphischen Zwecke

SPRINGER & MÖLLER

FARBENFABRIKEN · LEIPZIG

#### Ia Heftzwirne

für **Brehmer**'sche Fadenheftmaschine, für **Preuße**'sche Fadenheftmaschine und für sämtliche anderen Systeme, sowie für **Handheftung** wieder in erstklassiger Friedensqualität lieferbar.

Otto Michael
Berlin L42 · Prinzenstraße 85

Fernsprecher: Moritzplatz 9426

Digitized by Google

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Spezial-

#### Buchbinderleime

Kaltleime für Anleim- und Rändelmaschinen, Kaschierleime, neutrale und alkalische Pfianzenleime, Kölner Leim flüssig, gebrauchsfertig · Trockenkleister

#### PFEIFFER & DR. SCHWANDNER

LUDWIGSHAFEN am Rhein

Chem. Fabrik

LISSEN - OSTERFELD in Thüringen

#### Hektographenmasse

"SUPERIOR" Walzenmasse,

aus ausgesuchten Rohmaterialien hergestellt, garantieren lange Haltbarkeit und Elastizität



Vertretungen und Lager an allen großen Industrie-Zentren. · Gold. Preis Bugra 1914

# GROSSBUCHBINDEREI E. A. ENDERS LEIPZIG

GEGR. 1859

\*

BUCHEINBÄNDE
IN GUTER SACHGEMÄSSER UND
GESCHMACKVOLLER AUSFÜHRUNG UMSCHLÄGE
FÜR BROSCHUREN KATALOGE U. GESCHÄFTSPAPIERE

WERKSTÄTTEN FÜR HANDBINDEKUNST Unter Leitung von Professor Walter Tiemann Archiv für Buchgewerbe und Graphit
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Farben: Fabriten

#### BERGER & WIRTH · LEIPZIG

Berlin \* Barmen \* Samburg \* Amsterdam Farben für sämtliche graphischen Zwecke Liefdruckfarben für alle Maschinenspsteme Desse fortarben

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*\*

\*

\*

## BEIT & CO.

DRUCKFARBEN-UND CHEMISCHE FABRIKEN

FILIALFABRIKEN IN STASSFURT - AMSTERDAM UND WIEN .\*

TELEGRAMMADRESSE: BEITUCO FERNSPRECHER: VULKAN NR. 5555 , 5556



\*

\*

#### HOH&HAHNE LEIPZIG

Fabrik photographischer Upparate für alle Reproduktions. Berfahren Maschinenfabrik Spezialität: Lieferung kompletter Einrichtungen / Maschinen und Werkzeuge für Rlischeebearbeitung

Spezialität: Lieferung tompletter Einrichtungen / Mafchinen und Berkzeuge für Klifcheebearbeitung Leiftungsfähigste Bezugsquelle in samtlichen Bedarfsartikeln für alle photomechanischen Berfahren

Man verlange Preisanftellung!

#### CHR. HOSTMANN-STEINBERG'SCHE FARBENFABRIKEN · G. M. B. H.

Gegründet 1817 CELLE

SCHWARZE UND BUNTE FARBEN für [ämtliche graphi[che Zwecke Export nach allen Ländern



# BERLIN C WALLSTR. 21/22 Tel.-Adr.-Cabes, Berlis, Wallstr.

empfiehlt sich zur Lieferung von Werk- und Illustrationsdruckpapieren, modernen und aparten Umschlag-,

Vorsatz- und Kartonpapieren in eigenartiger, hochfeiner Ausführung, ständig großes Lager in reichhaltiger Auswahl. Anfertigungen zu niedrigen Preisen in kürzester Zeit. Vertretung für Leipzig:

CARL POHL . LEIPZIG . KURZE STR. 2



# PAPIER FLINSCH



LEIPZIG

Berlin/Hamburg/Königsberg Stettin/Frankfurt-M./Stuttgart Düsseldorf/München

Anläßlich der Münchener Papiermacherwoche erschien soeben nach siebenjähriger Pause das

## FEST- UND AUSLANDSHEFT DER ZEITSCHRIFT "DER PAPIERFABRIKANT"

Das mehr als 200 Seiten umfassende Sonderheft der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift "Der Papiersabrikant", in vorbildlicher Ausstattung und auf bestem Papier gedruckt, ist nicht nur für den Papiersabrikanten von großem Interesse. Die für den Druck des Hestes verwendeten verschiedenen Papiersorten zeigen dem Buchdrucker die Merkmale guter Druckfähigkeit, andererseits werden die Selbstdarstellungen und Anzeigen der Papiersabriken auch bei der graphischen Industrie großem Interesse begegnen. Nicht minder ist die Kenntnis der technischen Vorgänge bei der Papier-Herstellung für jeden Graphiker wichtig \* Die Buchdruckerei Otto Elsner in Berlin, die diese Sonderhest gewissermaßen auch als Festschrift anläßlich ihres fünfzigjährigen Bestehens herausbrachte, hat schon aus diesem Grunde auf die drucktechnische Ausstattung des Hestes die größte Sorgsalt verwendet \* Das Hest wird gegen Einsendung von Mark 12,—, einschließlich Porto, franko überallhin geliesert.

Verlag der Zeitschrift "Der Papierfabrikant" (Otto Elsner Verlagsgesellschaft m.b.H.) Berlin S42

# 

neue, sowie gebrauchte von Grund auf vorgerichtete mit Garantie wie Buch-und Steindruckschnellpressen Zweitourenschnellpressen Tiegel, Bostonpressen Schneidemaschinen

HOSSFELD & DIRKS Jng.Buro Eig. Werkstatt Leipzig-Li. Lutznerstr. 186.

Tel. Adr. Maschinendirks. Fernspr.33038. 



FARBENFABRIKEN TTO BAER

RADEBEUL-DRESDEN

Fernruf: Amt Radebeul 850, 920 und 929

SÄMTLICHE SCHWARZE UND BUNTE FARBEN FÜR DAS DRUCKEREIGEWERBE

Sondererzeugnisse: Tiefdruck- und Offsetfarben für alle Maschinen \* Normalfarben \* Kopierfarben

Zweiggeschäft mit Lager: RUDOLF WEBERSTÄDT - LEIPZIG Töubchenweg 17 - Fernruf 10051

Alle benötigten Chemikalien, Maschinen und Materialien CORNELIN ZINKÄTZE



Auswaschtinktur für Stein u. Zink für Originale : : : :

Bewährteste Zink- und Aluminium-Ätze für Offset-Rotary und Flachdruck



DRQST

OTTO C. STRECKER . Telegramm-Adresse: Gerald · Büro: Olbrichweg 6 · Fernsprecher Nr. 2502



Archiv für Buchgewerbe und Graphit







# GEBR.JÄNECKE& FR.SCHNEEMANN G.M.B.H.HANNOYER

Farben für das gesamte graphische Gewerbe Spezialitäten: Offset-, Blechdruck-, Lichtdruckund Tiefdruckfarben, Matt- und

Scheckfarben : : : : Koplerfarben
Fabriklager und Verfretung für den Freistaat Sachsen:
Theodor Plenge, Leipzig · Inselstraße 8 · Fernspr. Nr. 379



#### Die jetzt bevorzugten Schriften für Bücherherstellung

Didot-Antiqua und Cursiv

Walbaum-Antiqua

Driginal : Unger : Fraktur

Breittopf-Fraftur

Walbaum=Fraktur

Probenblatter werden auf Bunfch fostenlos zugefandt

#### liefert auf Verlangen in kürzester Frist und in nur bestem Hartmetall

Klinkhardtsche Schriftgießerei und Messinglinienfabrik LEIPZIG

# WILH. BEHRENS DÜSSELDORF 56





Drahfanschr Zeilenguß

#### Setzmaschinen - Ersatzteile und Zubehör

Bei Bestellung genügt Angebe der Fabrik-Nummer Maschinen und Motoren für Buchgewerbe und Papier-Verarbeitung

#### **SPEZIALMOTOREN**

für Setzmaschinen

General-Vertreiung für die Rheinlande der Maschinenfabrik Johannisberg · Geisenheim



#### GEBRÜDER HARTMANN

Chemische Fabrik Halle-Ammendorf

AMMENDORF 36

bei Halle a. d. Saale

#### BUCH- UND STEINDRUCKFARBEN

schwarz wie bunt Blechdruckfarben · Kopierdruckfarben

#### SPEZIALITÄT:

Hochkonzentrierte, köperreiche Farben, speziell für Offsetdruck, Drei- und Vierfarbendruck, Zinkdruck

Eigene chemische Fabrik zur Herstellung trockener Farben · Firnis-Siederei

# Winkelhaken Setzschiffe Formatstege Schliefszeuge G.E. Reinhardt, Leipzig-Connewitz 104 Buchdruck-Metallutensilien und Maschinenfabrik





# LEDERWALZEN

für alle Systeme von Rotations-, Offset- und Schnellpressen. Handwalzen für alle Druckverfahren, Lederschläuche usw. Neu-Überzüge sowie Unterlegen der Walzen. Alle Reparaturen

BÖTTCHER & RENNER · NÜRNBERG

SPEZIALFABRIK FÜR DRUCKFERTIGE LEDERWALZEN

# KEMPEWERK NÜRNBERG

Stereotypic-

Galvanoplastik-

Atzerei-

Buchdruck-

Maschinen, Utensilien, Materialien

Hüttenwerk für alle graphischen Metalle

#### Dornemann & Co., Magdeburg

Meffingfdrift- und ferrotypen-Gieberei . Gravieranftali

Unsere langiährigen Sonder-Erzeugnisse sind: Buchbinderschriften und Stempel für Handvergoldung, sowie f. d. Vergoldepresse Ferrotypen, Linien u. Einfassungen mit Hohlfuß aus einem Stüd für Zeitungs., Platat- und Tüten-Drudereien, Papterwaren-, Kartonnagen- und Sädefabriten

Erport nach allen Rulturftaaten ber Welt · Standige Ausstellung im Leipziger Buchgewerbehaufe · "Bugra" Leipzig 1914: Großer Preis!



Hochwertige Überzugs-Papiere für vornehme Bucheinbände, Luxus-Kartonnagen, Mappen, Albums, Urkunden und dergieichen

HERSTELLER:

INDIAVA-PAPIER-FABRIK
THUNERT & HEINIG · LEIPZIG
ROSSSTRASSE 5

Meßstand: Durchgang zur Bugramesse, Petersstr. 38

Eine produktive

#### MEHRLEISTUNG

Ihrer Buchdruckpressen und Offsetmaschinen erzielen Sie, wenn Sie dieselben mit dem Bogenanleger

#### "ROTARY"

(SYSTEM SPIESS)

ausrűsten.

Illustrationen und Preisanstellungen stehen gern zu Diensten

GEORG SPIESS

MASCHINENFABRIK / LEIPZIG

FARBENFABRIK
FISCHER, NAUMANN & CO.
ILMENAU i. THÜRINGEN

......

Gegründet 1837

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben Firnissen - Ruß und Walzenmasse **ZANDERS PAPIERS** 

FEDERLEICHT DRUCK FEINGERIPPT ANTIK WERKDRUCK

WZANDERS BERBISCH-GLADBACH

#### Die beste Buchdruckwalze ist die pneumatisch gegossene mittels Gießmaschinen

unübertroffen an Gleich-

#### FELIX BÖTTCHER

unübertroffen an Gleichheit, Elastizliät, Dauerhaftigkeit und Güte der Masse, — Kein Überge Str. 351.

Masse, — Kein Überge Str. 351.

BERLIN O. 27, Blumenstraße 88 offensprecher Amt Königstadt 75 erforderlich. — Meine offenschiene enthalten enthalten sämtliche gangbare Dimensionen.

MÜNCHEN, Lindwurmstraße 12 of Fa. Vertireter: Hans Opitz & Och Am Taubenfelde 21. Fernspr. Nord 2243. — Vertireter: Hans Opitz & Och Am Taubenfelde 21. Fernspr. Nord 2243. — Weile, Wien XVIII, Sternwartenstraße 25.

EIGENES VERFAHREN . 157 GIESSMASCHINEN

Die in meinen Giefe maschinen fest eingebauten Matrizen sind absolut linealgerade und kreisrunde polierteStahle rohre. Die Walzen erscheinen daher nach erfolgtem Guß vollständig nahtlos, poren- und

Abteilung Lederwalzen: Anfertigung neuer LEDER- UND WISCHWALZEN, sowie alle vorkommenden REPARATUREN derselben unter Verwendung von prima Material zu kulanten Preisen.

Lasticon = Walzen: Sämtliche Betriebe sind zur Lieferung der LASTICON-WALZ EN angegliedert. Für Dresden. Ostsachsen. Lausitz, Schlesien erfolgt die Lieferung durch die Chemisch-1echnische Industrie G. m. b. H., Dresden-N. 6, Bohmische Str. 30

#### 

#### DRUCKFARBEN-FABRIKEN

#### KAST © EHINGER G. M. B. H. · STUTTGART



GIRO-KONTO: REICHSBANK POSTSCHECK: STUTTGART NR.61 TELEGRAM M-ADR.: KASTINGER STUTTGART / FERNSPRECH. ANS CHLUSSE: NRN. 9062 - 9063 9064 - 9065

FARBEN UND FIRNISSE FOR ALLE GRAPHISCHEN GEWERBE

#### <del>}</del> ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

Verlag: Deutscher Buchgewerbeverein Leipzig

Amtliches Organ der Bugra-Messe, Leipzig Jährlich 6 Doppelhefte - Im Auslande sehr gesucht Bezugspreis M 40.— mit 100% Aufschlag Einzelhefte M 7.50 mit 100% Aufschlag für Ausland zuzüglich Valutazuschlag

IN JEDER BUCHHANDLUNG ZU HABEN <del>૾ૢ૾૽૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</del>



#### FABRIK-PAPIERLAGER

Berlin @ 28 68 . Bimmerftraße 95/96 Papiere aller Urt fur Drude und Berlags. anftalten . Conderforten: Farbige Papiere 36 bitte Proben ju berlangen



#### WILH LEO'S NACHF. STUTTGART

ERSTES FACHGESCHÄFT FÜR BUCHBINDEREIBEDARF

Maschinen · Apparate · Werkzeuge · Materialien in größter Auswahl

<del>@131313131313131333⊕<€1€1€1€1€1€1€1€1€</del>



# DIE LEHR-UND VERSUCHSANSTALT

FÜR

#### **OFFSETDRUCK**

IN

#### **LEIPZIG**

(BUCHGEWERBEHAUS)

bildet Fachleute im Gesamtgebiet des Offsetdruckes oder auch nur in einzelnen Fächern zu tüchtigen Offset-Fachleuten unter günstigen Bedingungen aus



Kurze Ausbildungszeit Erstklassige moderne Einrichtungen

 $Reproduktionsphotographie \cdot Kopie \ auf \ Stein \ und \ Metall \\ Schleifen \ der \ Zinkplatten \cdot Lithographie \cdot An-und \ Umdruck$ 

DRUCK AN DER MASCHINE

Verlangen Sie Prospekte und nähere Aufklärung
Beziehen Sie unser Lehrbuch:
"Das Gesamtgebiet des Offsetdruckes"



DEUTSCHE OFFSETMASCHINEN-GESELLSCHAFT M.B.H.

ABT. LEHR- UND VERSUCHSANSTALT

# ARCHIV

#### FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

ORGAN DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS LEIPZIG AMTLICHES ORGAN DER BUGRAMESSE ZU LEIPZIG 58. JAHRGANG 1921

\*

Die Hefte des Jahrganges 1920: "Das schöne billige Buch" · "Technischwissenschaftliches Sonderheft" · "Münchener Sonderheft" · "Die Farbe im Buchgewerbe" · "Typographische Variationen" · "Rückschau – Ausschau" Vom Jahrgang 1921 bisher: "Offenbacher Sonderheft" · "Berliner Sonderheft" · "Schrift als Kunstform"

\*

Preis des Jahrganges 80 Mark. Die Mitglieder des Deutschen Buchgewerbevereins erhalten das Archiv kostenlos. Auskünfte erteilt der Deutsche Buchgewerbeverein,

Deutsches Buchgewerbehaus, Leipzig, Dolzstraße 1

#### DEUTSCHE KUNSTLEDER-AKTIENGESELLSCHAFT

FABRIK KOTITZ BEI COSWIG IN SACHSEN

Jerstellung von Bucheinband, Stoffen (Kaliko/Schreibleinen/Büchertuch/Doppelkaliko) Kunstleder (Granitol und Viktoria, Leder) für alle echtes Leder verarbeitende Industriezweige

ZWEIGWERKE: KUNSTLEDERFABRIKEN CARL BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERSBACH (RHEINLAND) / RHEINISCHE KALIKOFABRIK C. BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERS-BACH (RHEINLAND) / BAMBERGER KALIKOFABRIK AKTIEN-GESELLSCHAFT, BAMBERG



# GENZSCH & HEYSE

Schriftgießerei A.-G., Hamburg Zweiggießerei in München



Czeschka-Schrift und Schmuck nach Entwürsen von Professor C. O. Czeschka-Hamburg

# E+T+GLEITSMANN

Farbenfabrifen Stammhaus Dresden gegründet 1847

WIEN + RABENSTEIN + MAILAND + TRELLEBORG

Sämtliche bunte und schwarze Farben, troden sowie angerieben, für alle Zweige der graphischen Industrie. Firnisse, Druckhilfsmittel, Walzenmasse





#### Leipziger Buchbinderei Akt. Ges.

VORMALS: GUSTAV FRITZSCHE

LEIPZIG BERLIN

Grossbuchbinderei und Einbanddecken: Fabrik

Handgebundene Bücher
in künstlerisch vollendeter Ausführung
Umschläge für Preislisten, Kostenanschläge usw.
Reklame-Artikel aller Art für Handel
und Industrie







#### SIELER & VOGEL

GESCHÄFTS- UND LAGERHÄUSER IN

# LEIPZIG TALSTRASSE 6

**ZWEIGNIEDERLASSUNGEN** 

BERLIN SW 19 · HAMBURG

LINDENSTRASSE 43



# **PAPIERE** JEDER ART

FÜR DEN VERLAGSBUCHHANDEL UND DEN GESAMTEN DRUCKEREI-UND GESCHÄFTSBEDARF

> Proben mit Preisen gern zu Diensten







# Unsere Schriftgießerei

fertigt Schriften, Einfassungen sowie Schmuck nach Entwürfen namhafter deutscher Künstler in der bekannten erstälassigen technischen Ausführung. Durch unsern umfangreichen Betrieb sind wir imstande, allen, selbst größten Anforderungen in der kürzesten Frist gerecht zu werden. Musterhefte sowie Preislisten und Kosten "Voranschläge stehen auf Wunsch gern zu Diensten



# J.G. SCHELTER & GIESECKE SCHRIFTGIEBEREI LEIPZIG

Gefeht aus Balbfetter Schneibler. Schwabacher und Balbfetter Schneibler. Catein wan E. G. Scheiter & Biefede, Lemife

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



# Baueriche Gießerei Schriftgießerei Flinich Frankfurt a.M. Leistungsfähigste Schriftgießereien und Messinglinienfabriken Photochemigraphie Galvanoplastik Filialen in Leipzig/Barcelona und Madrid \* Export nach allen Ländern Lieferanten der ersten Staats-, Werk-, Akzidenz- und ZeitungsDruckereien Prämiiert mit den höchsten Preisen Ueber 500 Angestellte Gegründet 1827

Temina



erated on 2018-10-02 10

52





## **BUGRA-MESSE**

IM

Meßhaus Petersstraße 38

UND

# BUGRA-MESSE ABTEILUNG MASCHINEN

IN

Deutschen Buchgewerbehaus

DOLZSTRASSE 1

\*



#### BUGRA-MESSHAUS PETERSSTRASSE 38

N der buchgewerblich-graphischen Muster-Messe (Bugra-Messe) haben ausgestellt folgende Zweige des Buchgewerbes: Papiererzeugung und Papierhandel, Schriftgießereien, Buch-und Steindruckereien, Buchbindereien, Bedarfsartikel für das gesamte graphische Gewerbe. Fernerder Buch-, Karten-, Musikalien- und der Kunst-

verlag, außerdem sind noch ausgestellt graphische Blätter aller Art.

Die Bugra-Messe ist eine Einrichtung des Deutschen Buchgewerbevereins, sie bildet einen Bestandteil der allgemeinen Leipziger Muster-Messen. Außer zur Frühjahrs- und Herbstmesse findet im Bugra-Meßhaus um die Zeit der buchhändlerischen Ostermeß-Abrechnung eine Kantate-Bücher-Messe statt. Diese Kantate-Messe ist eine rein buchhändlerische Veranstaltung und nur von Buch-, Kunst-, Karten- und Musikverlegern beschickt.

Google

PRINCETON UNIVERSITY





## DEUTSCHES BUCHGEWERBEHAUS · DOLZSTRASSE 1 MIT BUGRA-MESSE \* ABT. MASCHINEN AM EILENBURGER BAHNHOF

M Deutschen Buchgewerbehaus sind buchgewerbliche Maschinen aller Art zur Ausstellung gelangt, diese Ausstellung führt den Namen: Bugra-Messe, Abteilung Maschinen. Sie bildet einen Bestandteil der Bugra-Messe in der Petersstraße 38 und ist eben falls von dem Deutschen Buchgewerbeverein ins Leben gerufen. Die Bugra-Messe, Abteilung Maschinen, ist in den Sälen des Erdgeschosses des Deutschen Buchgewerbehauses untergebracht, und es sind bis jetzt angemeldet folgende Maschinen-Arten: Einfache Liniier-Maschinen, Rollenliniier-Maschinen, Anleim-, Gummier- und Lackier-Maschinen, Heftmaschinen für Draht- und Fadenheftung, Kartonnagen-Bearbeitungs-Maschinen, Bostonpressen, Tiegeldruckpressen, Perforier-Maschinen, Stereotypie-Einrichtungen, Korrektur-Abziehapparate, ganz- und halbautomatische Falzmaschinen, sowie viele andere Hilfsmaschinen aller Art für das graphische Gewerbe. Die Maschinen werden im Betrieb vorge führt. Die Bugra-Messe, Abteilung Maschinen, ist außer zu den Meßzeiten auch die übrige Zeit des Jahres zur unentgeltlichen Besichtigung geöffnet. Das Deutsche Buchgewerbehaus ist von der inneren Stadt bequem mit den Straßenbahnlinien 15 und 6 zu erreichen.

Digitized by Google

Original from

Das amtliche Organ der Bugra-Messe

ist das

## ARCHIV

FÜR

#### BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

58. JAHRGANG 1921

ERSTE UND ÄLTESTE DEUTSCHE FACHZEITSCHRIFT

FÜR DAS

GESAMTE BUCH- UND DRUCKGEWERBE

BUCHKUNST

SCHRIFT UND SCHMUCK

EINBÄNDE

HOCH-, FLACH- UND TIEFDRUCKVERFAHREN

ILLUSTRATION

FREIE UND ANGEWANDTE GRAPHIK

Die Mitglieder des Deutschen Buchgewerbevereins erhalten das Archiv kostenlos. Die Mitgliedschaft kann jeder erwerben. Auskünfte durch den Deutschen Buchgewerbeverein Leipzig Deutsches Buchgewerbehaus \* Dolzstraße 1

Zur Messe: Bugra-Meßhaus, I. Stock, Stand 52A

lightized by Google

Original from

Archiv für Buchaemerbe und Graphit

## ÜBERSEE-POST

ORGAN FÜR EXPORT UND IMPORT

UNIVERSAL ECONOMIC REVIEW
REVISTA UNIVERSAL DE ECONOMÍA
REVUE UNIVERSELLE DE LA VIE
ÉCONOMIQUE



1 \* 9 \* 2 \* 1

ERNSTES, GUT GELEITETES FACHBLATT MIT WEITER VERBREITUNG IN DER GANZEN WELT, DAHER NACHWEISBAR GUTE ANZEIGENERFOLGE

PROBEHEFTE KOSTENLOS

VERLAG VON J. J. ARND · LEIPZIG

Digitized by Google

#

##

##

Original from PRINCETON UNIVERSITY

#





Archiv für Buchgewerbe und Graphit





DRAHTADR.: "ASBERN MÜNCHEN"

INGENIEUR. U. VERKAUFSBURO

### MÜNCHEN

BLUMENSTRASSE 31

GENERALVERTRETUNG DER

## **ASBERN A.-G.**

MASCHINENFABRIK AUGSBURG-GÖGGINGEN SPEZIALITÄT:

## "WINKLER"

SETZMASCHINENHEIZUNG · WALZENGIESSAPPARAT SCHLIESSRAHMEN · SCHLIESSETZSCHIFFE USW. WALZENWÄRMER SYSTEM "JUNG"

MASCHINENFABRIK
AUGSBURG-NÜRNBERG A.-G.
WERK AUGSBURG
ABTEILUNG BUCHDRUCKMASCHINEN
WINKLER FALLERT & CO. A.-G.

MASCHINENFABRIK BERN · SCHWEIZ

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSIT



ben unsere Erzeugnisse vor anderen haben, ist eine Folge ihrer praktischen Berwendbarkeit und technischen Bollendung! Obige Bignette entstammt unser neuen Bignettenfolge "Sport-Bignetten" Schrift gießerei Ludwig & Mayer Frankfurt am Main

# Wochenblatt für Papierfabrikation

Amtliches fachorgan des Vereins Deutscher Papierfabrikanten

Amtliches Organ des Arbeitgeberverbandes der deutschen Papier, Pappens, Bellftoffs und Holzschles Industrie. Organ der Bereine: Deutscher Bellftoff- Fabrikanten, Deutscher Holzschlessenten, Sächsticher Pappenfabrikanten und bes Bereins der Bellftoffs und Papier-Chemiker und Ingenieure. Organ für die Bekanntmachungen der Papiermach er Berufsgenoffenschlaft und deren Sektionen. Alleiniges Organ des Hilfsvereins für die deutsche Papier-Industrie E. B. und der Sterbekasse bieses Bereins

Erste und alteste Kachzeitschrift für die gesamte Papier-, Pappen- und Papierstoff-Erzeugungsindustrie Zweiundfünfzigster Jahrgang

Infolge ber alle Fachfreise umfassenden Berbreitung und hohen Beachtung im Ins und Auslande wirksamstes Infertionsorgan, von den angesehensten Firmen seit Jahrzehnten mit sicheren und nachweisbaren Erfolgen benütt. — Bierteljährlicher Postbezug für M 8.40.

Verlag: Büntter-Staib in Biberach a. d. Riß (Württemberg)

Gogle

PRINCETON UNIVERSITY

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

filteste, bedeutendste und verbreitetste Zeitschrift für das Papierfach ist die im 46. Jahrgange wöchentlich dreimal erscheinende

## Papier=3eitung

#### **Amtsblatt**

der Papiermacher= und der Papier= Derarbeitungs=Berufsgenossenschaft sowie zahlreicher Dereine und Derbände des Papier= und Schreibwarenfaches



### Papier und Druck

wirtschaftlich aufeinander angewiesen und in der Papier=Derarbeitung meist einheitlich verbunden, sinden ihre Stütze und Förderung durch den reichen, vielseitigen und führenden Inhalt des Blattes, der den Leser schnell und zuverlässig unterrichtet



Der Anzeigenteil

ist eine ständige Messe!



Postbezug vierteljährlich 12 Mark

Derlag der Papier=3eitung·Berlin SW 11





Seit 25 Jahren betreiben wir die

## NEUEINRICHTUNG GRAPHISCHER KUNSTANSTALTEN

als Spezialität. \* Wir unterhalten eigene modern eingerichtete Werkstätten für den Bau von

## REPRODUKTIONSKAMERAS

von Maschinen, Apparaten und Geräten für Reproduktionstechnik, Buch- und Steindruck, Graviermaschinen für Lithographie und Wertpapierfabrikation; Schleif- und Polieranstalt für Metalldruckplatten, sowie Zink- und Kupfer-Ätzplatten; Photochemisches Laboratorium

## KLIMSCH & CO. · FRANKFURT A. M.

Letzte Auszeichnung: "Bugra", Staatspreis Gegründet 1864 Archiv für Buch gewerbe und Graphit

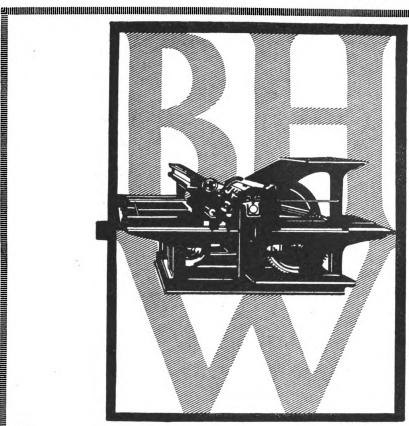

Die Hochdruck - Flachform - Schnellpresse mit übersetzter Kurbelbewegung u. Rollenführung VORBILDLICHE KONSTRUKTION VOLLENDETE AUSFÜHRUNG

BOHN& HERBER MASCHINENFÄBRIK U. EISENGIESS EREI WÜRZBURG

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# SCHNELLPRESSENFABRIK FRANKENTHA

ALBERT @ CIE · AKT. GES. · FRANKENTHAL

BIS ENDE 1920 ÜBER

## 14000

#### DRUCKMASCHINEN

aller Art von den kleinsten bis zu den größten Formaten geliefert

\*

Tiegeldruck=Pressen · Buchdruck=Schnellpressen
Steindruck=Schnellpressen · Offset=Rotationsmaschinen
Tiefdruck=Rotationsmaschinen

\*

## BAU SÄMTLICHER ROTATIONS MASCHINEN

für Zeitungs=, Werk=, ein= und mehrfarbigen Illustrations=, Prospekt= und Billettdruck · Modernste Stereotypie=Einrichtungen

VERLANGEN SIE PROSPEKTE UND SPEZIALANGEBOTE!



#### MEISSNER @ BUCH · LEIPZIG

Graphifche Werte für fünftlerifchen Farbenbrud Steinbrud . Lichtbrud . Gummi= (Offfet=) Drud Erfte Auszeichnungen . Begründet 1861 . Mitglied bes Deutschen Wertbundes

A. VERLAGSABTEILUNG

Bur Meffe: Stenhlere hof, Petereftrage 39/41m. 3immer 394/94a Die verfchiedensten Beröffentlichungen auf dem Gebiete des Mehrfarbendrudes in vorzüglicher originalgetreuer Wiedergabe: Ratsimile-Runftblätter nach Gemalden anerkannter Künftler in allen Techniken Runftlersteindrude Runftlerpositarten Rarbendrude für Rahmunge. und Kartonnagenzwede Guddwunsch. und andere Karten Ralender Doftmappen usw.

B. DRUCKABTEILUNG

Bugrameffe: Betereftraße 381 · 31mmer 88

3 u ch a u s ft a t t u n g: Neuzeitliche Werbebrude imfchlage und Bildbrude nach Künstlersteinzeichnungen bzw. Originalentwürfen olie Papiere für Einband und Vorsachen ausstattung · Flugblätter · Kalender-

> Die vorzüglichen Rräfte und Einrichtungen gemährleiften eine ben höchften Unforderungen entfprechenbe Ausfü

## Bibliographisches Institut Leipzig

Telegramm - Ubreffe: Lexiton Leipzig . Fernfprecher: 121, 4736, 5952, 5982

Sand: und Maschinensetzerei · Schriftgießerei · Stereotypie Galvanoplastif · Rartographische, kartolithographische und chromolithographische Runstanstalt · Buch: und Rotations: druckerei · Stein: und Rupferdruckerei · Großbuchbinderei

Roftenanfchläge bereitwilligft

Digitized by Google

Rost Senf & O,

Selephon Leipzig frommann60399 Leipzig frommannfrage 4

Einbände jeder Art / Albums jeder Art

Genthiner Cartonpapierfabrit 6. m. b. g.

Berlin 20 57 . Culmstraße 20a

Defer=Farb= und Bronze=Folien
Anerkannt bestes Pragematerial zur herstellung
von Golds, Silbers und Farbpragungen

Prägefertiges Blattmetall "Gubinol=Fix"

Versuchsmuster und Prägevorlagen Postenfrei

Ø É

B B E)

EQ. B

Ò

ÉQ

É

B

Ø

Ø

è

Ò

É

Ø

Ò

Ø

Ò B

Ø

Ø

Ò

0

Ø

Ò

Ø

P

Ø

Ø

## B. B. K.

## KUNSTLERSTOFFE UND-BUNTPAPIERE

DES

ARCHITEKTEN FR. BAUER, KONSTANZ

Kunstgewerbliche Werkstätte für handgemalte Buchbinderleinen, sowie handgefertigte Einband- und Vorsatzpapiere für Bücher und Alben aller Art, speziell Künstlerund Liebhaber-Einbände in Leinen und Papier. Abgepaßte Einlagen in Stoff und Papier für Korb- und Glaswaren. Überzugspapiere für Kartonnagen und

Luxuspapierwaren, sowie Packungen

aller Art

\*

Bugra, 1. Obergeschoß Stand 52 D

LEIPZIGER MESSE: I FRANKFURTER MESSE: Werkbundhaus

#### PROBELIEFERUNGEN:

25 Bogen Buntpapiere, sortiert, 43:68 cm M 50.-5 Bogen Künstlerleinen 60:80 cm. . . . . M 100.-

\*

#### GENERALVERTRIEB:

Fa. XAVER WITTMANN, Abt. B. B. K., KONSTANZ a. B.

è

B

Ø

Ø

Ø

Ø

**€** 

Ø

Ø

## **DRUCKPAPIER**

maschinenglatt in Rollen und Bogen

Sonderheit: Holzhaltig Werkdrucküber80g/qm

#### TAPETEN- UND BEKLEBEPAPIER

Eigene Holzstoff-Erzeugung · Betriebskraft einschließlich Reserve: 12000 Pferdestärken

> Schwesterfabrik FARRIK NEIDHARDTSTHA

PAPIERFABRIK NEIDHARDTSTHAL NEIDHARDTSTHAL IM ERZGEB.

## **DRUCKPAPIER**

imitiert Pergament, in Rollen und Bogen, maschinenglatt und satiniert

### STREICHPAPIER

Eigene Holzschleifereien in Neidhardtsthal, Muldenhammer, Eibenstock, Wildenthal



## Die Herbst=Bugra=Messe 1921

### Beiblatt des Archivs für Buchgewerbe und Graphik

### Volkswirtschaftliche Betrachtungen aus Juni 1914 und 1921 über das deutsche Buchgewerbe

Bon Buftav Rlinich i. Ra. Rerd. Rlinich, Leipzig

n der Ferne erklingen fröhliche Weisen aus dem Palmengarten und der Rennbahn abwechselnd herüber und erinnern mich in schwerer Zeit an die herrlichen Tage der großen
Leipziger Bugra-Ausstellung Juni 1914 mit ihrer Höchstleistung des deutschen Buchgewerbes,
deutschen Fleißes aller Gewerbe, die ihre hohe Begabung, Erfahrung, Organisations-Talent in den
Dienst dieses Kulturwerkes ersten Ranges stellten, ihre unermüdlich fleißigen Hände regten, um
diese riesige Weltausstellung bis zur Stunde der Eröffnung fertigzubringen. Der deutschen Jugend,
die sene herrliche Zeit der Kraft und Leistung nicht miterlebte oder hierfür noch kein volles Verständnis
hatte, werden die frohen Weisen von heute ebenso angenehm und hoffnungsvoll ins Ohr klingen,
wie sie uns, die wir heute sene arbeitsreiche und schöne Zeit bewundern und sehnend herbeiwünschen,
schmerzlich an vergangenen frohen Lebensmut erinnern.

Ich will im nachstehenden einige Gedanken über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst miteinander verbinden, ohne daß diese wenigen Zeilen Anspruch auf eine erschöpfende Behandlung des ungeheuer vielseitigen Gebietes haben können.

Da frage ich mich zunächst: Welches sind die wesentlichen Gründe für die damalige Blüte? Wie war es möglich, daß so ungeheuer Vielseitiges und Großes überhaupt und zu so niedrigen Preisen geschaffen werden konnte, und welches auf der andern Seite sind die Hemmungen, die einem Wieder= aufbau dieser Blüte entgegenstehen?

Was die erstere Frage anbelangt, so würde nach meiner Auffassung die richtige Bezeichnung als Sammelbegriff darin zu sinden sein, daß man sagt: "Das war der Segen einer jahrzehnte-langen, friedlichen, sleißigen, gemeinsamen Arbeit des ganzen Volkes." Seit dem französischen Rriege hatte sich Landwirtschaft, Industrie, Handel, verbunden mit einer Beamtenschaft, um die wir in der Welt beneidet wurden, sowohl in Qualität verbessert als in Mengenerzeugung immer weiter gehoben und zu einem Höchstmaß der Volkommenheit entwickelt. Die Industrie fand bei zunehmender Verbesserung der Qualität und Verbilligung der Preise Absat sowohl bei dem immer kaufträstiger gewordenen eigenen Volke, als auch durch Zuverlässigteit in der Belieferung im Auslande. (Große eigene Schiffahrt sorgte für pünktliche Weiterbesörderung, ohne fremden Staaten die Rundschaft bekanntzugeben.) Die Sicherheit der Vollbeschässigung aller Industrien gewährte eine zuverlässige Kalkulation und der Wettbewerb sorgte zwangsweise für Ausnuhung der einzelnen

Digitized by Google

Betriebe und preiswerte Lieferung. Diese Form des Geschäftes schloß für die Räufer jedes nennenswerte Risto einer Preisschwankung aus. Das Volk war im Einkauf sowohl von Rohware als
Fertigsabrikat seiner Sache gewiß, daß nennenswerte Verbilligungen oder Verteuerungen nicht
eintreten könnten und durch das Vertrauen, welches notwendigerweise mit diesem System der
Industrie und des Handels verbunden war, entstanden allmählich, besonders z. V. in Großstädten,
viele neue Vertriebsstellen und Geschäfte, um wiederum den Absat dieser Warenmengen zu fördern. Es wurde hierdurch ein ungeheures Warenlager geschaffen, welches uns beim Ausbruch des
Rrieges auch zustatten kam. Betriebsstillstände in jener Zeit waren bei der scharfen Kalkulation mit
solchem Verlust verbunden, daß sie unbedingt vermieden werden mußten, und aus diesem Grunde
herrschte vielsach der Orang nach Erportgeschäften, welche z. V. in der Papierindustrie häusig mit
großen Verlusten verbunden waren. Der Erport galt als Sicherheitsventil für die Veschäftigung
und sorgte, schon wegen seiner großen schlanken Posten, aus diesem Grunde gleichzeitig für preis=
werte Belieserung des deutschen Marktes.

Eine bescheidene Preiserhöhung ware zugunsten der Werke und ihrer Ungehörigen trotdem nötig und möglich gewesen. Der Inlandspreis hätte es vertragen, beim Exportgeschäft waren wir wegen Preisunterbietung in der Welt nicht so unbeliebt geworden, und Angestellte und Arbeiter hätten mit den Werken Anspruch auf größeren pekuniaren Erfolg ihrer Leistung durchaus gehabt.

Die Belieferung der Industrie mit Kohlen war immer ausreichend und qualitativ vorzüglich. Man wählte die Kohlen entsprechend der Resselanlage, und bekam dieselbe anstandslos. Rohstosse gab es in hülle und Hülle. Man hatte nicht nötig, sich vorsorglich einzudeden, um einesteils überhaupt versorgt zu sein, andererseits vorteilhaft zu kaufen. Dieserhalb wurden auch an die Qualität der Rohstosse mit Erfolg die größten Unsprüche gestellt. Das Fertigfabrikat zeigte eine Zuverlässseit ersten Ranges.

Die sich gleichmäßig bleibenden Preise gestatteten bei der Vielseitigkeit der Wünsche seitens der Rundschaft ein großes, immer bereites Lagersortiment, welches sich sowohl in Mengen, wie in Aus-wahl immer weiter ausdehnte und auch bei den niedrigen Preisen einen verhältnismäßig bescheidenen Kapitalauswand forderte. Dieser Justand in der Papierindustrie war im ganzen Gewerbe in gleicher Weise zu beobachten und zeigte seinen Höchstumfang im Verlagsbuchhandel, der mit einem geradezu bewundernswerten Unternehmungsgeist das Volk mit preiswerten und guten Jüchern seder Art versorgte. Ich erinnere an die damals bestehenden langen Ostermeßziele, die wiederum dem Buchshandel die Unternehmungslust wesentlich erleichterte und vielsach ermöglichte.

Die Kriegsjahre brachten, abgeschnitten von aller Welt, einen Liquidationszustand jener Blütezeit. Es entstand durch die Länge des Krieges eine ungeheure Lebensmittelnot und ein Rohstoff= und Warenmangel auf allen Gebieten. Hieraus entwickelte sich eine Verteuerung, die teilweise auf eine unösonomische Arbeitsmethode der Industrie zurückzusühren ist, nebenbei wurde der Mangel an allen Dingen durch Konjunktur zum Teil ausgenutt. Es ergaben sich überall Preise, die keinesfalls in der Qualität begründet waren, und ich habe häusig an maßgebender Stelle vom Felde aus die Vitte erhoben, gebt der Kundschaft die Rabatte, die ihr auf Grund bescheidener Friedensgewinne als sogenannten Kriegsgewinn der Steuer zahlen müßt. Diese meine Bestrebungen haben sich nicht als durchsührbar erwiesen, wie ja der Krieg auch z. B. auf dem Gebiet des Reklamationswesens Egoismus und Ungerechtigkeit schlimmster Urt gezeigt hat.

Ich frage mich nun an dritter Stelle, wie kann sich die Zukunst gestalten und welche Wege müssen gewiesen werden, um dem deutschen Volke den Nuten der deutschen Industrie in allererster Linie zugute kommen zu lassen, um Arbeit für seine Bevölkerung zu schaffen und um sich an dem Segen der Arbeit erfreuen zu können. Hier ist zunächst zu prüsen, wie eingangs die Gründe für die Leistungsfähigkeit in Friedenszeiten geschildert wurde, wie die Teuerung beseitigt werden muß. Die setzige unstete Geschgebung und Steuerpolitik sind ausschlaggebend für weitere Unsicherheit im Geschäft. Die augenblickliche 1½ % ige Umsat= und 15 % ige Lurussteuer verteuern die Ware heute schon in einer Weise, die vielsach allein schon den Friedenspreis beträgt oder übersteigt. Eine weitere Erböhung der Umsatsteuer muß notwendigerweise in dem Warenpreis zum Ausdruck kommen. Wesehalb wird die Umsatsteuer nicht vierteljährlich erhoben? Die Kriegsgewinne und Umsatsteuern

muffen riesige Summen 1920 erbracht haben, daher wohl auch die krankhaste optimistische Meinung der jetzt führenden Männer über Deutschlands Leistung und Zahlungsfähigkeit. Verbunden mit der Unsicherheit der Preisbildung wird eine unregelmäßige Beschäftigung der Industrie bestehen bleiben. Hieraus ergibt sich bei Nichtvollausnutzung der Vetriebe: Unwachsen der Regiespesen auf kleinere Warenproduktionen, Endergebnis: Verteuerung der Ware.

Die beabsichtigte Verteuerung der Rohlen, ein zweischneidiges Schwert (die Franzosen rechnen auf Wiedergutmachungskonto den jeweiligen Inlandspreis auf, deshalb hat die Regierung allein das Interesse, einen möglichst hohen Inlandspreis festzusetzen, unsere Feinde deshalb, um unsere Industrie zu erwürgen), wirkt bei der Papierindustrie besonders stark. Eine Papiersabrik von fünf Papiermaschinen hat einen augenblicklichen Monatsbedarf von ca. 1 Million Mark Rohlen. Wird die Rohle um 20% verteuert, so würde dies auf das Jahr gerechnet statt 12 Millionen Mark, 14, 4 Millionen Mark betragen (es wird sogar von einem  $2^{1/2}$  fachen Rohlenpreis gesprochen), also auch hier wieder ein Steigen der Preise veranlassen.

Im Erportabsat sind wir schon vielfach auf dem Weltmarktpreis angelangt. Eine Verbilligung des Inlandspreises auf Kosten besserer Auslandspreise erscheint mir deshalb sehr fraglich. Erportsmöglichkeit zu jetigen Inlandspreisen bei 6–10 Pf. Goldwert für eine Papiermark ist — für den einzelnen vielleicht vorteilhaft — mir für das ganze deutsche Volk aber zu teuer erkaust. Es bleibt nun nur zu prüsen, in welcher Art sich die Teuerung letzen Endes, d. h. nicht für die nächsten Monate, sondern in den nächsten Iahren bei Industrie und Handel äußern wird. Wenn wir unter dem Schutze der Gesetzgebung und unter den Lasten des Friedensvertrages eine Verbilligung der Regiespesen nicht erreichen können, scheint es mir so, als ob der Fall eintreten könnte, daß unsere Industrie aus Austragsmangel die Preise so weit abbauen wird, wie eine Eristenzmöglichkeit dies gestattet. Dieser Gradmesser ist bei den einzelnen Vetrieben natürlich sehr unterschiedlich. Es wirkt hier z. V. auch die Verteuerung der Vahnfrachten stark mit, indem manche Fabriken von großen Absayebieten, bei denen sie langjährig eingebürgert sind, durch näherliegende Fabriken verdrängt werden, weil gewisse billige Stosse die jetige Vahnfracht einsach nicht mehr vertragen. Es kann möglich sein, daß unter diesen Verhältnissen einzelne Gebiete in Warenmengen besonders bevorzugtes Angebot haben werden.

Was den Preisabbau selbst anbelangt, so ist der augenblickliche Stand der, daß bei unsenügender Beschäftigung die Fabriken bereits mit Verlust, arbeiten und bei dem Umfange der Spesen können selbst große Fabriken diesen Justand nicht viele Monate geschweige denn Jahre aushalten, ohne den Konkurs anmelden zu müssen. Es wird sich unter dem Zeichen schlechter Beschäftigung also sehr wohl der alte Friedenszustand zeigen, daß selbst nach der großen "Scheinsblüte" der Kriegssahre verlustbringende Zeiten mit teilweisem Zusammenbruch der Industrie entstehen.

Diesen Zustand zu beseitigen oder aufzuhalten, haben sich mit voller Berechtigung die Preise vereinigungen zum Ziele gesteckt und diese Bestrebungen werden sich auch nach meiner Unsicht als voll berechtigt erweisen, denn die Spanne zwischen außreichenden oder gar guten Verdiensten und großen Betriebsverlusten liegt tage= und wochenweise heute schon dicht beieinander.

Ein furzes Wort über Dividenden fei gestattet.

\* 224 \*



Buchgewerbe

& r

10% Friedensdividende bei 6 Mill. Umfat, Rapital 3 Mill.  $=300000\,\mathrm{M}.=5\%$  vom Umfat 25% Dividende 1920 "80 " 5 "  $=1250000 \, \text{,,} =1^{1/2} \, \text{,}$ Mit anderen Worten

> 5% iger Warengewinn im Frieden brachten 10% Goldrente 25% Papiermart, die aber nur 1920 21/20/0 Goldmark bedeuten.

Dem Werkerhaltungskonto werde ich demnächst besondere Worte mit umfangreichem Zahlen= material widmen. Eine Rabrif leiftungsfähig zu erhalten, toftet heute geradezu marchenhafte Beträge. Ohne Kriedenswerte wären wir auf dem Weltmarkt vollkommen erledigt, im Inland hätten wir öfterreichische Berhältniffe.

Daß wir jemals wieder Friedenspreise bekommen, ist ausgeschlossen. Dafür sorgt schon der Ucht= stundentag. Rechne ich im ganzen deutschen Reiche die auf Erwerb angewiesenen und arbeitsfähigen Männer und Frauen mit rund 30 Millionen und wiederum jeden einzelnen mit einer gewiß als Durchschnitt gering angenommenen Bezahlung von 5 M. die Stunde, so ergibt der Achtstundentag gegenüber der zehnstündigen Arbeitszeit einen Ausfall von

30 Millionen × 2 Stunden = 60 Millionen Stunden pro Tag × 300 Arbeitstage = 18 Milliarden Stunden × 5 M. = 90 Milliarden Mark.

Um diese 90 Milliarden Mark arbeiten wir gegenüber der Friedenszeit mindestens zu teuer. Das reicht aber bei weitem nicht aus, denn der Stunden=Durchschnittsverdienst von 5 M. ist sicher zu niedrig angenommen. Es fehlen aber noch:

- 1. Beschäftserliegen durch Streit in direkter oder abhängiger Verbindung.
- 2. Nicht ausgenutte Zeit durch Geschäftsstille, Beschäftigung der Leute durch Aufräumungs= arbeiten ohne produktive Leistung.
- 3. Ausgedehntere Ferien gegenüber der Friedenszeit.
- 4. Häufigeres Rehlen durch Erfrankung (Kriegsernährungsfolge).

Es fragt sich nur, wie weit bei der zunehmenden Berarmung des ganzen Volkes und des Staates im Interesse einer Belebung des Geschäftes und der Absatzmöglichkeit der Produktion die Berteuerung zu mindern oder hemmen geht, um letten Endes überhaupt die aus dem Kriege unversehrt hervorgegangene große deutsche Industrie zu beschäftigen, damit sie für ihre Ungehörigen ausreichend forgen fann.

Diese Frage zu beantworten, muß der Zukunst überlassen bleiben. Ich kann mir sehr wohl aber denken, daß bei weiter regelmäßiger Belieferung von Kohlen eine Uberproduktion in solchem Um= fange stattfinden wird, daß diese die Breise bis zur Grenze eines bescheidenen Verdienstes reguliert. Darüber hinaus wird es aber nicht gehen. Das Risiko, Unternehmer zu sein, wird wieder zu Ehren kommen und vielleicht werden fich auf diefer Basis auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder überall verstehen.



Urchiv

fűr

Wenn das Volk nur endlich einsehen wollte, daß es durch Mehrarbeit die Warenpreißregulierung allein in der Hand hat, indem es Warenqualität und Warenmengen erzeugt, die uns dauernd aus jeder Warennot befreien, damit Ungebot und Unfrage die Preise bestimmen und jeden Wucher unmöglich machen.

Ich nenne volkswirtschaftlich Deutschland ein Valutagefängnis (ohne Amnestie) und erwarte von der kommenden, nicht aufzuhaltenden Not des ganzen Volkes, daß es aus dem Traume erwacht, seinen Mann stellt und durch die Not auch sicher zu neuer Blüte steigt. (Abgeschl. Juli 1921.)

Im September dieses Jahres findet im Kunstgewerbe-Museum zu Leipzig eine Ausstellung

### NEUER KIRCHLICHER KUNST

statt. Die Ausstellung wird vom Leipziger Pastorenverein gemeinsam mit der Kächsischen Landesstelle für Kunstgewerbe, dem städtischen Kunstgewerbe-Museum, der Staatlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe und dem Deutschen Buchgewerbeverein besorgt. Die Ausstellung wird eine Verkaufsausstellung sein. Der Unterzeichnete besorgt die Abteilungen freie und angewandte religiöse Graphis – Buchgewerbe. Er bittet alle Graphiser, Drucker, Buchbinder und Verleger, sich zu beteiligen. Einsendungen sind an untenstehende Adresse erbeten mit dem ausdrücklichen Vermerk ob verkäuslich oder Leisgabe. Ausstünfte erteilt der

Deutsche Buchgewerbeverein, Abt. Ausstellungswesen Deutsches Buchgewerbehaus, Leipzig, Dolzstr. 1 DR. HAUSCHILD



Leipzig \* Berlag des Deutschen Buchgewerbevereins



#### In den Deutschen Buchgewerbeverein

#### wurden im Monat Juni 1921 als Mitglieder aufgenommen:

- 1. Walther Barth, f. Fa.: Lucas Grafe und Samburger Preffe, hamburg
- 2. Erich Behnfen, Beichner, Berlin
- 3. Berd. Borgmeper, f. Fa.: Franz Borgmeper, Berlag und Sortiment, Silbesheim
- 4. Borromausverein, Bonn a. Rh.
- 5. Julius Brull, t. Ra .: Avalun=Berlag, Wien
- 6. Wilhelm Deffte, Runft=Atelier, Berlin
- 7. Andreas Eberlein, Lithograph, Murnberg
- 8. 2B. Engelmann, Leipzig
- 9. M. Chrhardt, Frantfurt a. M.
- 10. Willi Förfter, Graphiter, Rothenburg o. Tauber
- 11. C. A. Otto Hager, i. Fa.: Institut Willy F. B. Fehling, Hanover
- 12. Johannes herrmann, Buchdruderei und Verlag, 3widau i. Sa.
- 13. Julius Soffmann, Berlag, Stuttgart
- 14. Erich Jeppefen, i. Fa.: Opva & Jeppefen, Kopenhagen
- 15. Kirjateollisuusasioimisto Osakeyhtiö, Buch= industrie=Agentur, A.=G., helsingfore
- 16. Simon Rittstein, i. S.: Bebr. Breuer, Cobleng=
- 17. Mar Körner, Maler und Graphiter, Lehrer der Bürttembergischen Staatlichen Runftgewerbesichule, Stuttgart
- 18. Ludwig Rogma, Architett, Budapeft
- 19. Bett Rrauß, Beichner, Bittau=Bornit
- 20. Arthur Rrotel, Schriftseger, i. h.: Detar Brandftetter, Leipzig
- 21. Guftav Lüttgens, Maler, Redaktion des Märskischen Runftverlages, Charlottenburg
- 22. Eduard Marvan, Bhotos, Chromos und Bintos graphies Runftanftalt, Butareft
- 23. G. Meiners, Buchdruderei, G. m. b. S., Schwelm
- 24. Sans Michael, Druderei und Verlag, Rommifftonebuchhandlung, Samburg
- 25. R. Mors, i. Ja.: Mors & Singler, Freiburger Sandelsdruderei, Freiburg i. Br.

- 26. Johann Nagengaft, Buchdruderei, Bamberg
- 27. Thomas Miffen, Berlin
- 28. Sans Onnen, Bremen
- 29. Walther Bed, Graphifche Runftanftalt, Berlin
- 30. Frang Branbpla, Letter der Bereinigten Buchs drudereien "Storia" und "Gutenberg", Grag
- 31. R. Buromies, f. Fa.: K. F. Puromiehen Kirjapaino O. J., Helfingfors
- 32. Georg Rofe, f. Ba.: Oberschlesische Geschäftsbucher-Fabrit R. Schönwolff Nachf., Gleiwig
- 33. Alfred Rosenthal, Chefredakteur, Deutscher Rilm=Zeitungsdienst, Berlin
- 34. Relix Rösler, i. h.: Buchdruderei Merfur Rrz. Zimmermann, Chemnit
- 35. Rudolf Schirrmeister, Buchdruderei, Berzberg (Elfter)
- 36. Dr. Karl Schmidt, Bibliothet der Technischen Sochschule, Karleruhe i. B.
- 37. Berbert Schöltgen, Maler J. B. B., Bigge i. D.
- 38. Frig Schröder, i. S .: Wilhelm Deffte, Berlin
- 39. Jacob Schwann, f. Fa .: Schwann & Co., Barmen
- 40. Walter Sohnrey, i. Fa.: Deutsche Landbuchs handlung, G. m. b. S., Berlin
- 41. Dr. Spener, Rechtsanwalt, Roln a. Rh.
- 42. Abolf Sprave, Dortmund
- 43. Beorg Sternfeld, i. Ra .: Sternfeld & Co., Berlin
- 44. Martin Stolzmann, f. Ba.: Bapierinduftrie Solingen B. m. b. D., Solingen
- 45. Carl Struwe, Maler u. Zeichner, i. h.: E. Bund= lach, A.= B. Bielefeld
- 46. Frang Walther, i. S.: S. Sperling, Leipzig
- 47. Rudolf Weidner, Buchbindermeifter, Naumburg an der Saale
- 48. Ewald Weimert, Maler und Zeichner i. h.: E. Gundlach, A.=G., Bielefeld
- 49. Walther Zacharias, i. Fa.: R. Zacharias, Buchbruderei und Berlag, Magbeburg
- 50. Frang 3immermann, f. Ba.: Buchdruderei "Mertur" Frz. 3immermann, Chemnit

Leipzig, den 1. Juli 1921.

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins Curt Richter, Verwaltungsbirettor

## Archiv für Buchgewerbe und Graphik

Band 58

Juli = August

Seft 7/8

### Der Jakob Rrause=Bund, fein 3wed und feine Biele

Bon B. Rerften, 1. Borfigender

er Jakob Krause=Bund wurde am 29. September 1912 in Leipzig gegründet, nachdem der frühere Buchbindermeister Herr Carl Sonntag in Gemeinschaft mit dem Schreiber dieses die nötigen vorbereitenden Schritte getan. Zu erwähnen ist noch, daß der Schreiber dieser Zeilen sich bereits im Herbst 1901, anläßlich einer ungerechtfertigten Kritik eines Leipziger Museums= beamten, an alle in Betracht kommenden Fachleute gewandt hatte, um die Gründung einer Ver= einigung deutscher Kunstbuchbinder herbeizuführen. Was nun damals nicht zum Ziele führte, ge= lang endlich elf Jahre später.

Den Namen hat sich der Bund nach dem hervorragenden Hofbuchbinder des Kurfürst August von Sachsen, Jakob Krause (1566—1585) gewählt, er wollte damit ausdrücken, daß eines seiner wichtigsten Ziele sei, der deutschen Kunstbuchbinderei die Achtung im eignen Lande zu verschaffen. (Es sei hier noch erwähnt, daß in keinem andern Lande eine derartige Vereinigung existiert.)

Jakob Krause, kurfürstlich sächsicher Hosbuchbinder, wurde zuerst in den von Petold heraus, gegebenen "Urkundlichen Nachrichten zur Geschichte der sächsischen Bibliotheken" (Dresden 1844) erwähnt. Petold veröffentlichte hier seine beiden Bestallungen an den sächsischen Hos. Dann wurde er in dem Buche "Anna, Churfürstin zu Sachsen" (Leipzig 1865), von v. Weber versaßt, erwähnt. Etwas mehr über ihn bringt der Architekt Dr. Richard Steche in seinem vortressischen Buche: "Zur Geschichte des Bucheinbandes" (Dresden 1877). Auch Luthmer erwähnt ihn kurz in Buchers Geschichte der technischen Künste, Band III, Seite 115 f. (Stuttgart 1887). Erst dem Direktor des Dresdener Kunstgewerbemuseum, Dr. R. Berling, verdanken wir Aussührliches: "Der kursächsische Hosbuchbinder Jakob Krause" (Dresden 1897). Während Steche, auch Brinkmann in Hamburg, nur se einen einzigen Einband als von Krause mit Sicherheit herrührend seststellen konnten, gelang es Berling, nicht weniger als 56 Bucheinbände und 43 dazugehörige, in derselben Weise wie die Einbände verzierte Kapseln als von Krause herrührend zu bezeichnen. Berlings Forschungen wurden unterstützt durch Auszeichnungen, die Cornelius Gurlitt im Königl. Hauptstaatsarchiv gemacht hatte. Die solgenden Mitteilungen über Jakob Krause sind dem tresslichen Werke Berlings entnommen.

Rurfürst August (1553-86) begann 1556 Bucher zu sammeln. Seine Bibliothek bestand im Jahre 1580 aus 2354 Banden. Sie gelangte später in die Staatsbibliothek zu Oresden.

\* 229 \*



Rurfürst August kam auf den Gedanken, den in Augsburg tätigen Buchbinder Jakob Krause, der für ihn bereits Einbände gefertigt hatte, dauernd an seinen Hof zu berufen. (Krause war in Zwickau in Sachsen geboren, war aber damals längere Zeit in Augsburg tätig.)

Die älteste Nachricht über Krause fand Berling aus der Mitte des Jahres 1566; der Kammermeister wird hierin angewiesen, dem vor kurzem nach Oresden entbotenen Krause eine Bestallung auszufertigen. Dies ist denn unterm 25. August 1566 auch geschehen. Da ihm 1575 eine zweite Bestallung ausgefertigt wurde, kann man annehmen, daß die erste auf die Dauer von zehn Jahren gelautet hat. Nach der ersten Bestallung durste Krause, falls er für den Kurfürsten nichts zu machen hatte, auch Privatarbeit annehmen; auch wurde er verpslichtet, etwaige Geheimnisse zu bewahren, wohl in der Annahme, daß er die Bücher, die er einband, zum Teil wenigstens durchlesen würde; auch mußte er bei Ankäusen der Bibliothek, besonders auf der Leipziger Messe, die Bücher mit "aussehen und erkausen helssen", dadurch gewissermaßen mit die Stelle eines Bibliothekars vertretend.

Als Besoldung erhielt Krause — bei besonderer Bezahlung für jede einzelne Arbeit — jährlich 50 fl. Es scheint, daß er zu wenig für den Hof zu tun hatte, so daß er mit der Einnahme nicht auskommen konnte, denn verschiedentlich bat er um Vorschüsse und begründete dies damit, daß er, trotzem er immer zur Zufriedenheit des Kurfürsten gearbeitet habe, doch all sein Vermögen zugesetzt habe.

Nach der zweiten Bestallung kam die Einzelbezahlung in Wegkall; er erhielt vielmehr eine Gesamtsumme von jährlich 457 fl. 3 gr., wofür er verpflichtet war, mit einem von ihm zu unter-haltenden Gesellen und unter Lieferung der sämtlichen Materialien nur für den kurfürstlichen Hof zu arbeiten.

Am 18. November 1581 wurde er als Dresdner Bürger eingetragen. Das genaue Todesjahr Krauses ist nicht bekannt; er scheint um die Mitte der achtziger Jahre gestorben zu sein. Caspar Meuser, der von 1574–78 als Geselle bei Krause tätig war, wurde sein Nachfolger als Hosebuchbinder. Merkwürdig ist, daß beiden Hosbuchbindern die Aufnahme in die Dresdner Innung verweigert wurde.

Die von Berling dem Jakob Krause nachgewiesenen Einbande, etwa fünfzig an der Zahl, bessinden sich zum Teil im Hauptstaatsarchiv, zum Teil in der Sächs. Landesbibliothek zu Dresden; wer Näheres darüber lesen und sich einen Teil der Einbande bildlich vor Augen führen will, den verweise ich auf das oben angeführte Werk Berlings über Jakob Krause.

Inzwischen hat Herr Oberbibliothekar Dr. Artur Richter, von der Sächsischen Landesbibliothek Orekden, in den letzten zwei Jahren über 200 neue, bisher unbekannte prächtige Einsbände Jakob Krauses aufgefunden, über die an anderer Stelle dieses Hestes berichtet wird. Die schönsten dieser Einbände werden, neben den von Herrn Dr. Berling erforschten, auf der Ausstellung des Jakob Krauses Bundes im Staatlichen Kunstgewerbemuseum (Schlosmuseum) in Berlin im Weißen Saale des Schlosses zur Ausstellung gelangen.

Der Hauptzweck des Bundes war, alle diesenigen deutschen Buchbinder zu vereinigen, von denen bekannt ist, daß sie gute einwandfreie Arbeit (Wertarbeit) in Material und Technik liesern und die in geschmacklicher und künstlerischer Hinsicht verständnisvoll auf die Wünsche der Besteller eingehen können.

\* 230 \*

Der weitere Zweck des Bundes war und ist, die besonderen wirtschaftlichen und ideellen Interessen der deutschen Hand= und Kunstbuchbinder wahrzunehmen und zu fördern, zu sachlichen Fragen Stellung zu nehmen und den Mitgliedern durch Propaganda, Ausstellungsmöglichkeiten und Vorsträgen alle nur möglichen Vorteile zu bieten, die dem Einzelnen nicht erreichbar sind.

Das 1912 zunächstliegende Ziel war, die deutschen Kunstbuchbinder zu der geplanten Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik, der "Bugra" in Leipzig 1914, zu einer Kollektiv-Ausstellung zu vereinigen, was ihm auch mit großem Erfolge gelang. Die Ausstellung des Jakob Krause-Bundes bildete einen Glanzpunkt der "Bugra" und das Ergebnis war die Feststellung aller Kunst- und Fachkritiker, daß der deutsche Hand- und Kunsteinband, und zwar besonders in geschmacklicher Hinsicht, die vielgerühmten Einbande der französischen und englischen Meister übertraf.

Ein weiteres Ziel war die Aufstellung von "Einband-Regeln", nach denen sich die Mitglieder verpflichten sollten zu arbeiten; auch dieses Ziel wurde in gemeinsamer Arbeit vom Vorftand und den Mitgliedern erreicht.

Die gedruckt herausgegebenen Einband-Regeln lauten:

Die Mitglieder bieten Gewähr für gute handwerkliche und geschmacklich beste Herstellung aller Einband-Arten unter Verwendung nur bewährter und echter Materialien; sie haben sich verpflichtet, folgende Einband-Regeln zu beachten und nach denselben zu arbeiten.

#### I. Für alle Einband=Urten:

- 1. Durchausheftung, Verknoten des Fitzbundes, Oben= und Unten=Beschneiden nach dem Abpressen, Aberkleben des Rückens zweimal nur mit zähem Packpapier (Zeitungspapier darf nicht verwendet werden), alle Einschläge des Aberzug=Materials sind vor dem Anpappen gleichmäßig breit, parallel zu den Deckelkanten laufend, abzuschneiden, das Anpappen hat möglichst mit Rleister zu geschehen.
- 2. Graphische Beilagen (Radierungen, Stiche, Original=Lithographien) sind stets mit Schutblatt aus zweiseitig satiniertem oder weichem gemusterten (japan.) Seidenpapier zu versehen.
- 3. Bei ftark gebrauchten Buchern, Nachschlagewerken u. dergl., ist das Vorsatz mit unsichtbarem Schirtingfalz, der mitzuhesten ist, zu versehen.
- 4. Alle Bucher sind so wenig als möglich zu beschneiden.

#### II. Salbleinen=, Bangleinen= und Pappbande:

Heftung bis 20 cm Höhe auf 3 Bunde, bis 40 cm auf 4 Bunde, darüber hinaus auf 5 Bunde, Herstellung mit gebrochenem Ruden, bei diden Nachschlagewerken ist der gebrochene Ruden innen mit Kattun oder dergl. zu füttern.

#### III. Salbfrangbande:

Oktavgröße ist stets auf 5, Quart auf 6, Folio auf 7 Bunde zu heften. Die Deckel sind stets auf tiefen Falz anzusetzen, die beiden ersten und letzten Lagen sind innen mit zähem passenden Material zu verstärken; bei stark gebrauchten Buchern ist das weiße Vorsat, bestehend aus 4 Blättern, mit unsichtbarem Schirtingfalz mitzuheften.

\* 231 \*



#### Archiv für Buchgewerbe und Graphit

#### IV. Banglederbande:

Heftung nur auf echte Bunde (mit Ausnahme von kleinen Formaten und folchen, die aus besonders dickem Papier bestehen), oder falls glatter Rucken verlangt wird, auf aufgedrehten Bindsaden; handbestochenes Seiden=Rapital; Anseten der Deckel auf tiesen Falz oder die Bunde zwischen die Deckel; Ansertigung von Lederdecken, um die Bucher hineinzuhängen, ist unstatthast; für wertvolle Ganzlederbände ist stets ein Futteral mitzuliesern.

Der Hinterdeckel ist genau wie der Vorderdeckel zu dekorieren, Ausnahme machen natürlich kartuschenartige oder schilderartige Verzierungen; Innenkanten, ebenfalls die Stehkanten sind stets zu vergolden.

#### V. Notenbande:

Heftung auf Band, Abpressen ohne Falz zu bekommen, auf außerst flaches Auflegen ist Rudsicht zu nehmen.

Im übrigen ist natürlich den Wünschen der Kundschaft Rechnung zu tragen.

Auf Grund dieser Einband-Regeln ist, besonders in technischer Hinsicht, das bestmöglichste an Güte und Haltbarkeit der Einbandarbeiten ermöglicht, in geschmacklicher Hinsicht ist dem Wunsche des Bestellers nachzukommen, was die Mitglieder in geschmacklicher, dekorativer, kurz in kunstlerischer Arbeit leisten können, wird die Ausstellung im Schloß-Museum zeigen.

Mitglied des Bundes kann nur werden, wer vom Vorstande zur Mitgliedschaft aufgefordert wird, ein eigenwilliger Eintritt, wie bei andern Vereinigungen, ift also nicht möglich.

Der Bund ist Inhaber der Ehrenplakette des Württembergischen Landesgewerbe-Museums in Stuttgart, die ihm anläßlich seiner Ausstellung in diesem Museum, die auf Einladung des Direktors Herrn Prof. Pazaurek im Jahre 1917 erfolgte, verliehen wurde.

So möge der Bund, der im nächsten Jahre auf ein zehnjähriges Bestehen zurudbliden kann, weiter wachsen, blühen und gedeihen!

### Buchbinderei-Einbandkunst-Einbandliebhaberei

Bon G. U. E. Bogeng

as Buch sett für seine Erhaltung und Handhabung einen festigenden Träger seiner Einzelteile voraus, den Bucheinband. Dessen Absicht des Nützens und Schützens mußte sich bald, da der Einband die Außenseite des Buches bildete, der Wunsch anfügen, ihn zu verzieren. Das konnte nicht willkürlich geschehen, die Grenzen, die hier zu beachten waren, lagen innerhalb der Bestimmung des Einbandes, dessen Schmucksormen sich deshalb solgerichtig aus seinen Zweksformen entwickeln mußten. Freilich, ebensowenig wie sich die Umbildung des antiken Buches in das moderne mit einem Male vollzogen hat, ebensowenig ist das Buchbindereigewerbe als eine buchgewerbliche Tätigkeit, sind die Buchbindereiversahren und die buchbinderischen Zierweisen mit einem Male ganz und gar selbständig geworden. Auch sie sind das Ergebnis einer jahrhundertez langen geschichtlichen Entwicklung gewesen.





Wenn wir heute, allerdings meist nicht ganz genau, von einem Mönchsbande reden, erinnern wir uns an die großen und schweren Bücher der Vergangenheit, mit ihren groben Deckeln, mit ihren kräftigen Überzügen, mit ihrem wuchtigen Ausssehen. Und meinen oft, in ihnen früheste Buchbindereiproben zu erblicken, obschon Einbände, die etwa der Wiegendruckzeit entstammen, eher Zeugnisse für das Ende einer buchbindereigeschicktlichen Entwicklungsreihe sind. Aber das Beispiel ist nicht zufällig gewählt, es soll darauf hinweisen, in wie hohem Maße im allgemeinen die Beurteilung eines Bucheinbandes von seinem Aussehen abhängig bleibt, die Buchbindereigeschichte ohne weiteres für die Einbandkunstgeschichte gehalten wird. Die buchgeschichtlichen Forschungen haben sich erst im neunzehnten Jahrhundert den alten Einbänden zugewendet und sind lange nur eine Einbandstilgeschichte gewesen, die sich auch auf die Einbandhersteller, Meister und Werkstätten, ausdehnte. Die Buchbindereigeschichte selbst, die Geschichte der Einbandherstellungsverfahren und Einbandzierweisen, ist erst in den letzten Jahrzehnten derartigen historischen Betrachtungen einbezogen worden. Den Anlaß dazu gab nicht zum wenigsten die Erkenntnis, daß die ästhetischen Qualitäten auch des Bucheinbandes aus seinen technischen hervorgehen, eine Erkenntnis, die die Buchtunstbewegung schärfte und verbreitete.

Bergegenwärtigt man fich die Unfange unserer Bucheinband-Gebrauchsform, so ist es leicht zu verstehen, worauf diese Anfänge hinauskamen. Gleichzeitig mit der Umwandlung der alten Buch= form, der Rolle, in die neue, war im abendlandischen Mittelalter eine starke Buchverteuerung ein= getreten. Die besonderen Grunde sind, daß auch der alte billige Papprus aufgegeben und durch das Bergament ersett wurde. Die Buchherstellung in den Klosterschreibstuben diente eigenem Bebrauch, ftand nicht unter dem Zwange einer außeren und inneren Buchgestaltung, die Normali= sierung und Typisierung suchen muß, um die Benuthbarkeit und Verbreitung möglichst weit werden zu lassen. Das neue abendländische Buch, als Druckwerk ein Massenerzeugnis, ist bei seiner Entstehung durch morgenländische Einstüffe gefördert worden: Aus dem Often kam das billige Bapier, tamen im funfzehnten Jahrhundert auch die Bereicherungen des Bucheinbandes, die nicht allein eine Ausschmüdung der leichter werdenden Buchform erlaubten, sondern auch die Einbandfunst als eine selbständige Runstübung dem Runstgewerbe einpakten. In Benedig, dem Bororte des neuen schönen Buches um 1500, wo ebenso die Blute des Renaissance=Buches sich entfaltete, wie auch die Aldusoffizin beispielgebend wurde für die Ausstattung von Druckwerken, dürsten manche Umstände das Zusammentreffen der verschiedenen neuen Einbandherstellungs= und =schmuckversahren begun= ftigt haben. Die Griechen, der Levantehandel, die nach dem maurischen Spanien über Süditalien sich sindende Verbindung gaben Belegenheit, abendländische und morgenländische Buchbinderei zu vergleichen. Und es ist keineswegs nebensächlich, daß ein Buchfreund, Grolier, im Mittelpunkt der Streitfrage steht, ob Italien oder Krankreich das Land sei, das den klassischen Stil des Renaiffancebandes geschaffen habe.

Uber der Bewunderung ihrer geschmackvoll und geschickt in Farben und Gold ausgeführten Muster übersieht ein Vergleich mit den Vorgängern dieser Renaissance=Runsteinbände leicht, daß sie auch sonst manches Neuartige zu einer festen Gewohnheit werden ließen, wie den Ersat der schweren Holzdeckel durch die leichten Pappdeckel. Eine Tatsache, die vielleicht noch wichtiger erscheint als diese, daß dem Blinddruck auf Rind= oder Schweinsleder nun der Golddruck auf Ralb=

oder Ziegenleder sich anfügte, daß einerseits der Blinddruck sich vergröberte bis zu dem Massenschmuckmittel der Prägeplatten, andrerseits die Handvergoldung sich verfeinerte bis zu der Ausswertung ihrer Möglichkeiten in den Le-Gascon-Mustern. Denn diese Tatsache verweist darauf, daß die Buchbinderei den Bucheinbandmechanismus immer weiter zu vervollkommnen strebte, um alle seine Teile und damit seine gesamte Leistungsfähigkeit zu vervollkommnen.

Die Anpassung der Deckel an den Buchblock und dessen Berbindung mit den Deckeln, die Buchkörperfestigung durch die Arten des Hestens, solche und ähnliche Aufgaben waren für die Handhabung des Buches zu lösen. Mancherlei, so etwa die Gewohnheiten, den Einbandtitel da oder dort anzubringen, je nachdem das die Ausbewahrung der Bücher verlangte, lassen erkennen, daß es nicht leicht gewesen ist, zu einer einheitlichen Ausgestaltung der Benutzungsformen des Buches zu gelangen, die der Bucheinband sichern sollte.

Vergegenwärtigt man sich nun in den eben angedeuteten Richtungen die Ausbildung der Buchbinderei, der Einbandkunst und der Einbandliebhaberei nach ihren geschichtlich gewordenen Wechselbeziehungen, so wird man erkennen, sie seien in ihrer Bedeutung für die Buchpslege nicht als Einzelerscheinungen zu werten, sondern nach ihrer gegenseitigen Abhängigkeit voneinander. Erst diese gibt in ihren richtigen Verhältnissen die Voraussetzung, unter der als Buchbestandteil der Einband nuthar wird.

Die Bücherherstellung des neunzehnten Jahrhunderts ist für den Bucheinband durch die Einführung der Maschinenarbeit nicht verbessert, sondern verschlechtert worden. Allein die älteren Berschren liefern noch immer die brauchbareren Bucheinbandnutzsormen, indessen die neueren die wirtsschaftlicheren wurden. Daraus entstand sene Zweiteilung der Buchbinderei der Gegenwart, die der Gegensatz zwischen dem Einzeleinband in Handarbeit und dem maschinengesertigten Massenibande bezeichnet. Nicht deshalb ist dieser der geringwertigere, weil er ein Massenerzeugnis ist, wie das Druckwert ein Maschinenprodukt, sondern weil es bisher nicht gelungen ist, Bucheinbände, die gleichwertig den handgearbeiteten sind, durch Maschinen ansertigen zu lassen. Auch die Buchbindereiswerkstätte widerstrebt nicht dem Maschinenbetriebe, soweit er nur immer ihr möglich ist. Darin, daß sie die Qualitätstechnik zu erhalten und zu verbessern strebt, liegt die Rechtsertigung ihrer Selbständigkeit. Ohne beste Buchbinderei ist eine Einbandkunst nicht zu erreichen, eine Einbandkunst als Qualitätstechnik ist nicht zu verlangen, wenn die Einbandliebhaberei gleichzeitig einer Lurusgesetzgebung unterworfen wird. Geht aber die Einbandkunst, die keine Einbandliebhaberei mehr fördert, zurück, dann vermindern sich auch die buchbinderischen Durchschnittsleistungen. —

So besteht zwischen Buchbinderei — Einbandkunst — Einbandliebhaberei ein nicht zu übersehender buchgewerblicher und wirtschaftlicher Zusammenhang. Die allein ästhetische Einschätzung des Kunsteinbandes reicht nicht aus.

Die Aufgaben des Buchschmucks eines Einbandes weichen nicht von denjenigen ab, die die äußere Buchformentwicklung aus der inneren Werkform zeigt. Doch sind die in ihnen zu sindenden Lösungen in einer Richtung noch weiterreichende. Der Buchdrucker hat es nur mit alten oder neuen Werken zu tun, der Buchbinder auch noch mit alten oder neuen Büchern. Heute verbietet es ihm das historisch geschulte Stilgefühl, einen Rokokoband für einen Wiegendruck herzustellen. Heute will er einen alten, guten und schönen Einband lieber erhalten als durch einen neuen ersehen. Noch

#### Archiv für Buchgewerbe und Graphit

vor wenigen Jahrzehnten war ein derartiger Buchgeschmack nicht allgemein. Um Anfange des neunzehnten Jahrhunderts ließen die großen englischen Sammler die schlichten alten Einbande entsfernen, um durch einen neuen Prunkband den kostbaren alten Druck zu verschönern. Heute könnte eine solche Ibung den Liebhaberwert eines alten Stückes erheblich vermindern. Das beweisen nicht wenige Beispiele des englischen Altbüchermarktes. Man ist auch über diesenige Form der Beachtung alter Einbande hinausgekommen, die etwa die Klemmsche Sammlung erweist, in deren Entstehungszeit es noch üblich war, Bücher und Einbanddecken getrennt zu sammeln. Auch darin spricht sich die richtige Schätzung der buchbinderischen Werte eines alten Buches aus, der geschichtslich gewordenen Zusammengehörigkeit aller seiner Teile.

Nun wäre es freilich eine Ubertreibung, jeden schlechten oder schlechtgewordenen Einband allein deshalb zu erhalten, weil er alt ist. Zumal da die Höhepunkte buchbinderischer und überhaupt buchsgewerblicher Leistungsfähigkeit durchaus nicht immer mit denen eines Schrifttums zusammenfallen. Ein Beispiel dafür ist die Rlassikerepoche der deutschen Dichtung. Die begehrten Urausgaben ihrer Meisterwerke sinden sich größtenteils in mehr schlechten als rechten Einbänden. Alte Bücher in neue Einbände zu kleiden, kann also eine durchaus zu rechtsertigende Aufgabe für den Buchbinder sein, um so mehr, als ihn dabei noch weitere buchbinderische Fertigkeiten unterstützen müssen, die ebenso der Auffrischung und Wiederherstellung alter Einbände, wie auch der Ausbesserung alter Bücher dienen. Aber die Bibliatrik ist ein Kapitel für sich, das hier nur erwähnt werden sollte, um zu zeigen, daß das Umbinden alter Bücher durchaus nicht lediglich ein Ersat "häßlicher" durch "hübsche" Einbände ist.

Erfreulich ist das Bemühen der deutschen Buchbinderei, beim Neubinden alter oder altertumlich ausgestatteter Bucher die Stilechtheit zu wahren. Die alten, vergeffenen Zierwerkzeuge sind hervor= geholt, man bestrebt sich, mit den Originalstempeln oder deren getreuen Nachschnitten die alten Muster nachzubilden, in ihrer Urt buchbindergerecht zu verzieren. Es hat in der Einbandgeschichte Berioden gegeben, in denen das hiftoristeren überwog und die kunftlerische Schaffensfreudigkeit ber eigenen Zeit zuruddrängte. Das war in Frankreich von 1820-1870 der Fall. Immerhin hat sich die fast verlorene gute Technik von neuem vervollkommnet. Ja, wenn man diese modernen historischen Einbande mit ihren antiken Mustern vergleicht, wird man ohne weiteres zugestehen muffen, daß sie ihnen in der Ausführung des Buchbinderischen durchaus überlegen sind. Ein guter Runftgeschmack ist nicht stets in der Buchbinderei mit guten Verfahren gleichzeitig gewesen. So kann der Buchbinder das Erbe der Vergangenheit verwalten, indem er es nicht nur erhält, sondern auch verbeffert. Hierfür ist ein Beispiel der Biedermeierbucheinband Deutschlands, er zeigt auch, daß das Neubinden alter Bücher durchaus nicht das Imitieren einer gegebenen Vorlage zu sein braucht. Die damaligen feinen und groben Zierwerkzeuge, die fehr verschiedenartigen, in der Biedermeier= und in der Zopfzeit üblichen Ziermuster verlangen für ihre neue Verwertung eine kritische, ästhetische und technische Betrachtungsweise.

In Goethes Tagen sind ebenso die Einbandstoffe wie die Einbandverfahren nicht vollendet geswesen. Jeht weiß man durch genaue Untersuchungen, wieviel es für die Bucherhaltung durch den Einband auf die Benuhung bester Einbandstoffe ankommt. Der Biedermeierbucheinband kannte auch die Handvergoldung auf Pergament kaum. Und doch erstrahlen seine Vergoldungen auf dem



Archiv für Buchgewerbe und Graphit

Pergament in neuem Glanze, schöner als auf den Saffianen, die ihm in schlechter Verarbeitung zur Verfügung standen.

Das sind Gelegenheiten, bei denen sich die Phantasie in der Buchbinderei erprobt, in der sie ihre Fertigkeit erweist, den Buch- und Werkstil im Einbandstil wiederzugeben. Solche Phantasie ist das Geheimnis der Kunstserigkeit des Buchbinders, sie erklärt seine Originalität. Sie ist das Geheimnis des Künstlerentwurfes, der freilich dann misglücken muß, wenn er, aus Misachtung oder Misverständnis der buchbinderischen Möglichkeiten, übersieht, daß Einbandentwurf und Einbandherstellung sich nicht trennen lassen, daß der Buchbinder über die Grenzen seiner Binde- und Verzierungsweisen nicht hinaus gelangen kann.

Es ist nur bedingt richtig, wenn man von einem besonderen Einbandkunstgewerbe spricht, wenn man glaubt, Kunsteinband, Liebhabereinband, Prachteinband seien von vornherein nicht zu trennen. Allein kann ein Einband nicht bestehen, seine erste und letzte Voraussetzung ist das Vuch. Er ist zunächst Gebrauchsform, er kann sich nicht selbständig vom Buche lösen. Kunstgewerbliche Buchsbinderei, die ein Buch aussührt, ist ebenso Buchkunst wie deren andere Zweige, die solange lebendig wirken, als sie mit dem Stamme verwachsen sind, der sie trägt. Daß der Einbandliebhaber die edelsten Einbandarten verlangt, begünstigt ost die äußere Prachtentsaltung. Aber der Einbandstenner schätt doch zu allererst die inneren Einbandwerte, die technischen Vorzüge. Er weiß, daß das Gebiet des schönen Einbandes weit reicht, daß ein einsacherer Einband bisweilen sehr viel schöner als ein reicher sein kann, daß es auch auf das Vuch ankommt, dem der Einband zugehört.

Denn dieses ist gerade die Eigenart eines Liebhabereinbandes, daß er seine Persönlichkeitsreize nicht bloß durch seinen Verfertiger erhält, daß er ein Mittel werden darf, durch das sich ein Sammler seinen Besit nahebringt. Fast unerschöpflich sind die Urten der Besitvermerke, die ein Buchbinder anzubringen versteht, ist die buchbinderische Erlibris=Runst. Sie kann ganz anders individualisieren als das Erlibris=Vlatt, das sertig hinzunehmen ist, kann die Beziehungen auf Buchausstattung und Buchinhalt durch den Einbandschmuck von Fall zu Fall verengern. Feste Formen der Supralibros=Mode haben sich immer von neuem ausgebildet und der Einsluß der Einbandliebhaber vergegenwärtigt sich gerade in den von ihnen aufgestellten Besitzvermerken am deutlichsten. Über nicht bloß Wappenprägungen auf Außen= und Innendecke, Ehiffren und bekorative Monogramme in den Deckenmustern, auf dem Rücken oder auf den Schnittverzierungen, Ausschriften und Namenseindrucke, eigens gewebter oder gemusterter Vorsat oder sonstige Wieder= holungen in ihrer Form oder ihrem Symbolismus sich gleichbleibender Zeichen sind hier anwend= bar. Der seines Geschmackes sichere wird immer Neues sinden können, das die Gelegenheit recht= fertigt. Die Vereicherungen aus der Vuchkunstentwicklung haben sie vervielsacht und vertiest.

Das neugeweckte Gefühl für Schriftrichtigkeit und Schriftschönheit hat unverkennbar in wenigen Jahren eine Veredelung der Zweckformen des Vandtitels herbeigeführt. Die mannigfaltigsten Rückwirkungen auf die Vuchbinderei ergaben sich. Man achtete auf saubere Schriftwiedergaben, man begann die Einzelheiten für den bibliothekarischen Standpunkt zu prüsen, etwa die Normalisierung der Längstitel und die Typisierung bei den Abkürzungen des Vandtitelinhalts. Neue Einbandarten gestalteten sich, die alte Kalligraphie auf den Pergamenteinbänden und die Miniatur wurden wieder aufgenommen. Kurz, ein anscheinend so enges Problem zeigte eine überraschende Vielseitigkeit.





Wir dürfen uns selbst dann einer überraschenden Vielgestaltigkeit des Bucheinbandes erfreuen, wenn wir den Buntpapierzauber nicht mehr zu den eigentlichen Einbandkunstfertigkeiten rechnen wollten. Handvergoldung und farbige Lederauflage snicht aber die Ledereinlagearbeit, die trot der vielbeliebten Verwechstung für Bucheinbände nur sehr selten verwertet wird und früher verwertet worden ist gestatten es, in Verbindung mit den Stoffreizen der Uberzugsstoffe, die Einbandsarbigsteit sehr hoch zu steigern. Mit den seinsten Abstusungen ihrer Licht= und Schattenwirkungen erlauben es Blind= und Golddruck, Effekte hervorzubringen, die schon eine sehr hohe Kultur des Uuges voraussehen. Ist diese vorhanden, werden auch die ästhetisch durch ihre Technik nicht verwandten Handarbeit= und Maschinenherstellung=Zierweisen nicht durcheinandergebracht werden, was immer= hin noch bei senen Verlegereinbänden geschieht, die irgendwie den Handschmuck nachahmen. Die Ausartungen der Presverzierungen sind längst vorüber. Über immer ist man noch nicht dazu ge= langt, die eigenen Vorzüge der Presverzoldung, unbekümmert um das von anderen Versahren bedingte Vorbild, voll auszunungen.

Die Entwicklungsmöglichkeiten des Bucheinbandes auf gewerblichem und künstlerischem Gebiete sind noch lange nicht erschöpft, mögen da und dort nach dem bisherigen Stande der Technik auch die vorläusig weiteren Fortschritt hemmenden Grenzen deutlich sichtbar sein. Das gibt der Einbandeliebhaberei das Recht, sich nicht allein als Gönnerin buchgewerblichen Fleises, sondern auch als Förderin buchgewerblichen Weiterkommens zu fühlen, der Ausgestaltung der Buchform dienende Buchpstege zu üben.

In der Bibliothekswissenschaft hat der Einband, der die Erhaltung des Buches sichern soll, ebenso seinen festen Plat wie in der Raumkunst, die ihn als Element eines Privatbibliothekensschwardes wertet. Und das Verdienst des Verlegereinbandes, der in Deutschland die erfreulichste Entwicklung fand, bis diese von den wirtschaftlichen Zeitnöten zwar nicht ganz und gar aufgehalten, immerhin sedoch eingeschränkt wurde, war es geradezu, ein Büchereigründer gewesen zu sein. Das gehestete, unsertige Buch erfreut sich bei weitem nicht der gleichen Achtung und Schonung wie das gebundene, das zur Ordnung und Verwahrung auffordert. Verart ist der Bucheinband ein nicht gering einzuschätzendes Kapitel der Kulturpolitik geworden, in seiner Urt ein Bahnbrecher und Träger der Volksbildung.

### Die heutige Buchbinderei als Handwerk, Runsthandwerk und Industrie Bon Ernst Collin, Berlin=Steglig.

in bekannter Berliner Bibliothekar, dem ich einmal die gedrückten Einbandpreise staatlicher und städtischer Bibliotheken und Verwaltungen entgegenhielt, antwortete mir spöttisch, es scheine ihm, daß die Buchbinder schon von jeher zu den unzufriedenen Beistern gehört haben; denn in einem vor mehreren Jahrhunderten erschienenen Buche habe er gelesen, wie die Buchebinderzunst der Stadtverwaltung mit Beschwerden über schlechte Bezahlung aufgelegen habe. Der Spott des Bibliothekars war unberechtigt, denn Tatsache bleibt es, daß das deutsche Buch=

Digitized by Google

Die Krage ist zunächst aufzuwerfen: Geht es dem Buche selbst so, wie seiner festen Hülle, dem Bucheinband? Ift auch das Buch heute Allgemeingut desjenigen Teiles der Menschheit, den man ein wenig überheblich die Rulturmenschheit nennt, so begegnet es bei einem großen Teile der Bucher= leser doch der Misachtung, die eigentlich gegenüber dem edelsten menschlichen Erzeugnisse, dem geistigen, unverständlich ist. In der Zat achten viele Menschen die Stillung des geistigen hungers gleich der Befriedigung des leiblichen. Für fehr viele Bucherlefer ift das Buch erledigt, wenn fie es gelefen, wenn fie es "hinter sich" haben. Die Leihbibliotheken sprechen hierfür — um einen gerade hier naheliegenden Bergleich zu brauchen - Bande. Die Nichtachtung gegenüber dem Buche ergibt sich auch aus der Unsitte des Berleihens von Büchern, die wiederum die andere Unsitte erzeugt hat, daß man das Buch als vogelfrei betrachtet, indem man ein geliehenes Buch selten seinem Besiter zuruditibt. Und oft genug läßt sich, da das Buch als Leihgabe von Hand zu Hand wandert, der Urbesitzer gar nicht mehr feststellen. Gelbst Bucher, deren dauernder Besit notwendig ist (Schul= und Lehrbucher, wissenschaftliche Werke und Nachschlagewerke) werden von abertausenden Menschen — und nicht nur von unkultivierten — in einem Zustande benutt, der Ekel erregt. Raum Einem kommt es je in den Sinn, welcher Widerspruch, welche Unfultur darin liegt, auf reine Wasche bedacht zu sein und doch ein vor Schmutz starrendes Buch in die Hand zu nehmen.

Wenn so die Nichtachtung zum Himmel schreit, die man in Kreisen der Bücherleser dem Buch zuteil werden läßt, ist jene umso weniger verwunderlich, die einem Teile des Buches gilt, ohne den das Buch trothdem seinen Namen mit Recht trägt. Denn ob ungebundenes oder gebundenes Buch, wir haben es beide Male mit einem Buch zu tun. Wenn nun der Einband am Buch sast immer das Entbehrliche ist, wenn dersenige, der ihn besitzen will, ihn doch nur als "Lurus" betrachtet, so dars es nicht wundernehmen, daß die Mehrzahl der Bücherleser die geldlichen Auswendungen für den Einband so niedrig wie möglich zu halten sucht. Man beachte wohl, in welcher Lage sich der Buchebinderhandwerker besindet, dem sein Kunde einen Einband bestellen will. Ist die Preissorderung zu hoch, dann verzichtet der Kunde eben auf den Einband, weil er sich sagt, es geht auch so. Heute, da bei gestiegenen Einbandpreisen selbst ein einfacher Einband nennenswerte Kosten verursacht, verzichten selbst Bücherfreunde, die auf den Einband verständnisvollen Wert legen, auf ihn. Sie verzichten zwar schweren Perzens, aber sie verzichten.

Diesenigen, die den Bucheinband so billig wie möglich haben wollen, bedenken natürlich nicht, daß sie für das mindere Geld auch eine minderwertige Ware eintauschen müssen. Die meisten wollen für den Einband nur einen Bruchteil dessen aufwenden, was sie für das Buch selbst bezahlt haben. Sie bedenken nicht, daß ein dauerhafter Einband den Wert des Buches erhöht, und wenn er außers dem noch schön ist, einen Wert in sich besitzt.

Wenn der kunftgewerbliche Bucheinband nicht zu einem Gegenstand der afthetischen Bereicherung des heims geworden ift, so liegt das im wesentlichen daran, daß man die Bestände seiner Bucherei

Auch der Ungehörige des buchbinderischen Handwerks darf nicht verheimlichen, daß man es in diesem Handwerk nicht immer verstanden hat, den Auftragswilligen so zu fesseln, daß er unbedingt zum Auftraggeber wird. Es ist doch ganz klar, daß ich zehnmal lieber mir ein Buch mit einem schönen Bapier umhüllen laffe, und daß ich dann bereit bin, über meinen "Etat" hinauszugehen, als wenn ich sehen muß, wie mein Buchbinder mir häßliche und geschmacklose Einbandstoffe vorlegt. Der Berfaffer wiederholt es nun ichon seit vielen Jahren in den buchbinderischen Rachblättern, daß das Buchbinderhandwerk aufräumen muffe mit veralteten Buntpapieren, häßlichem Buchbinderkaliko, und anno tobackenen Schriften und Verzierungen. Es ist hinsichtlich der Einband= und Vorsat= papiere gerade in den letten Jahren unendlich viel besser geworden, und ich brauche nur auf die Darlegungen und Broben zu verweisen, die an dieser Stelle über die neuen Buntpapiere erschienen find. Und ich glaube fagen zu dürfen, daß dem einfachen Bucheinband auf diese Weise viele Freunde gewonnen worden find. Trotidem darf nicht geleugnet werden, daß das Buchbinderhandwerk heute unverschuldet in eine schwierige Lage geraten ist. Wir haben bereits davon gesprochen, daß die Zeue= rung der Einbandpreise den Konsum an Einbänden sehr eindämmt. Dazu kommt noch, daß die Steigerung der Bücherpreise ohnedies eine Beschränfung hinsichtlich der Einbande dem Bücherfäufer auferlegt, und daß dieser überhaupt seiner Rauflust hohe Schranken ziehen muß.

Einen, wenn auch nicht vollen Ausgleich für die ungünstige Konjunktur des einfachen Einbandes kann das Buchbinderhandwerk sinden, und es sindet ihn auch in steigender Weise durch die Betätigung auf dem Gebiete des kunsthandwerklichen Einbandes. Aus anderer Feder wird an dieser Stelle das Wesen des kunsthandwerklichen Einbandes, geschildert werden, so daß wir ihn im Rahmen dieser Ausstührungen als eine gegebene Größe betrachten wollen. Man darf sagen, daß diese Zeit der kunsthandwerklichen Buchbinderei Deutschlands günstiger ist, als es je eine Zeit war. Es ist vielzleicht ein wenig zu viel gesagt, aber der Vergleich zwischen der Blütezeit der französischen Buchbinderei im 17. und 18. Jahrhundert und zwischen der deutschen Kunstbuchbinderei im dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts liegt doch nahe. Diese Erscheinung ist zum Teil auf die gleichen Ursachen zurückzuschlern, wie sie im deutschen Buchgewerbe für die Hochslut der Lurusbücher maßgebend sind.

Die moderne deutsche Runstbuchbinderei aber, der keines Medizäers Güte gelächelt hat, darf heute von sich sagen, daß sie sich selbst den Wert erschuf. Die Anfang September dieses Jahres in dem neu im Berliner Schloß aufgebauten Kunstgewerbe=Museum beginnende Ausstellung des Jakob Krause=Bundes wird den Beweis zu führen haben, daß die Verheißungen, die dieser Bund mit seiner ersten Veranstaltung auf der Bugra 1914 gemacht hat, sich erfüllt haben. Damals merkte man zum erstenmal vielleicht, daß in Deutschland ein buchbinderisches Kunstgewerbe von internationaler Bedeutung vorhanden ist. Man staunte über die Anzahl der an dieser Ausstellung Beteiligten, und

Uber die Buchbinderei der Begenwart kann man nicht sprechen, wenn man nicht zugleich des Rampfes zwischen der Handarbeit und der maschinellen Fertigung gedenkt. Dieser Rampf hat zweifellos in den Unfangsjahrzehnten der buchbinderischen Industrie stattgefunden; heute aber ist er abgeslaut, oder besser gesagt, die Beziehungen zwischen handwerklicher und industrieller Buchbinderei sind auf ein anderes, dem ganzen Gewerbe dienlicheres Beleise gedrangt. Wenn wir namlich genauer hinfehen, bemerken wir mit dem Aufschwung der maschinellen Arbeit ein verstärktes Streben nach Beredelung des handwerklichen Schaffens. Es findet hier eine allmähliche Umschichtung statt, die dem handwerklichen Buchbindergewerbe dassenige wiedergeben wird, was ihm die Industrie genommen hat. Mit dem Aufschwung der kunsthandwerklichen Buchbinderei muß sich nämlich eine steigende Wertschätzung der handwerklichen Arbeit überhaupt verbinden. Das so zunehmende Verständnis für den Bucheinband muß wiederum den Maschineneinband wirtschaftlich und ästhetisch befruchten. Auch die Lage der industriellen Buchbinderei ist aus den gleichen zeitgemäßen Gründen, wie wir fie für das handwerk geschildert haben, schwierig. Was den industriellen Bucheinband betrifft, fo macht fich das Bestreben immer mehr geltend, unsolide Arbeitsweisen auszuschalten. Die Dauer= hastigkeit des Maschineneinbandes hat sich, wenn sie auch hinter der des handgebundenen Buches zurudbleibt, in letter Zeit gehoben.

Wichtig ist es, daß auch der Masseneinband dem Bücherkäufer in einer Korm angeboten wird, der die im Maffeneinband liegende geschmadliche Bevormundung den Bucherbesitzer weniger stark empfinden läßt. Es gibt hinfichtlich des Außeren zwei Arten von Berlagseinbanden: erftens folche, die eine Unlehnung an den handwerklichen Einband darstellen, wenig Berzierung aufweisen, den Hauptwert auf geschmackvolle Zusammenwirkung der Einbandstoffe und =teile und auf eine gute Titelschrift legen; zweitens gibt es Einbande, die überladene Berzierungen des Decels und besonders des Rückens aufweisen. Wer nun nicht in der Lage ist, sich seine Einbande mit der Hand her= stellen zu laffen, wer also gezwungen ift, Bucher in Masseneinbanden zu erwerben, dem wird der Wirrwar der überladenen Rudenverzierungen, wie er fich dann in feinen Bucherreiben darbietet, unerträglich sein. Die Schuld an den hählichen Einbanden liegt meiner Uberzeugung nach in dem Glauben vieler Verleger, dem Räufer für das Geld recht viel bieten zu müffen. In den mir vorliegenden Einbanden führender Leipziger Großbuchbindereien, so von den Rirmen Leipziger Buchbinderei-U.= G. vormals Gustav Kritiche, Spamersche Buchbinderei, D. Kikentscher, Julius Hager, Hubel & Dena, E. A. Enders, glaube ich ziemlich genau heraussinden zu können, wo die misverftandliche Auffaffung des Verlegers vom Wesen des Verlegereinbandes die Korm bestimmt hat, oder wo der in der Buchbinderei waltende typisch buchbinderische Geschmack einen Einband von einfacher, pornehmer Wirfung geschaffen hat. Vor allen Dingen ist es wichtig, daß die Verleger von der Sitte des Längstitels abkommen und zu dem buchereigerechten Quertitel übergehen.

Eine bekannte eigenartige Erscheinung soll hier zum Schluß gestreist sein. Die Mehrzahl der Leipziger Großbuchbindereien verfügt über Handwerkstätten, die sich einer vorbisolichen Pflege des kunsthandwerklichen Bucheinbandes besleißigen. Jede der Leipziger Bugramessen lieferte hierfür den Beweiß. Die Großbuchbindereien haben es verstanden, sich zu Leitern ihrer Werkstätten die geeigneten Persönlichkeiten zu sichern. Von den fünf Leipziger Mitgliedern des Jakob Krauße=Bundes sind vier Leiter der Handwerkstätten Leipziger Großbuchbindereien. Man kann sagen, daß dem einzelnstehenden Kunstbuchbinder durch diese dem großbuchbinderischen Betrieb angegliederten Werkstätten ein scharsser Wettbewerb entsteht. Aber Wettbewerb ist, wenn er sich in anständigen kaufmännischen Formen abspielt, niemals schädlich, und es ist gewiß, daß durch die Propaganda, die in den Leipziger Unternehmungen für den kunsthandwerksichen Einband gemacht wird, dieser selbst als wichtige kunstzewerbliche Erscheinung der Gegenwart gewinnt, und daß die Vorteile hiervon sedem einzelnen Unzgehörigen des buchbinderischen Handwerks zugute kommen.

# Über die Bucheinband = Materialien

Bon S. Nin, Leipzig

a die hinter uns liegende Zeit der allgemeinen Rohstoff= und Materialnot nach und nach in dieser Beziehung einer wieder besseren Zeit Platz zu machen scheint, dürste es am Platze sein, bei Schilderung der heutigen Lage auch jener Zeit rücklickend zu gedenken. Daß dieses mit einem heiteren und einem nassen Auge geschieht, liegt daran, daß gleichzeitig mit dem Einsetzen besserer Verhältnisse auf dem Materialmarkt, sich die allgemeine Lage des Vuchgewerbes zu einer Krists ausgewachsen hat. Es ist tragisch und komisch und zugleich ein Veweiß für den untrennbaren und unerbittlichen Zusammenhang aller Vinge, daß diese Krists im Vuchgewerbe eigentlich eine logische Folge der sich in anderer Hinsicht hebenden Wirtschaftslage ist, die es dem Publikum gestattet, wieder an die Unschaffung notwendiger Vedarfsartikel zu gehen, so daß die Unschaffung für von Vüchern nichts, oder nicht viel mehr übrigbleibt, noch dazu, wo im Vegensatzu den bereits gefallenen Preisen der übrigen Gebrauchsartikel an ein Kallen der Breise für Vücher noch immer nicht zu denken ist.

So sind denn leider die langsam wieder auf dem Markte erscheinenden Einbandstoffe z. 3t. mehr dazu angetan, den Konkurrenzkampf im Buchbindergewerbe zu verschärfen, als ein Mittel zur Hebung der darniederliegenden Wirtschaftslage und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Angesichts dieser Lage wird mancher die frühere Zeit des Rohstoffmangels bei gleichzeitiger Hochstonjunktur und die damit verknüpsten Sorgen als die erträglichere empsinden. Früher, z. 2t. der Rohstoffnot, hieß es ost: "So kann es nicht mehr weitergehen", als nach und nach ein Einbandsstoff nach dem anderen verschwand, dabei aber die in quantitativer Hinsicht an die Betriebe gestellten Unforderungen von Tag zu Tag wuchsen, so daß eigentlich eine bedeutende Mehrproduktion an Einbandmaterialien erforderlich gewesen wäre. Was ist da gegrübelt und experimentiert worden und mancher brauchbare Ersatstoff hat sich bis heute behauptet und wird sich weiter behaupten als "Ding an sich", besonders wenn man es in der Folge verstehen lernt, das eine oder andere des ihm jett noch anhastenden Odiums der Imitation zu entkleiden. Anderes wieder verschwindet.

\* 241 \*



Gefegnet sei der Zellstoff! Als alles ringsum verschwand; er war es, mit dessen Hilfe es gelang. allen Unforderungen immer wieder gerecht zu werden. Gelbst sein Nebenprodukt, die Sulfitablauge hat uns, wenn auch mit weniger Unstand und Blud, den Klebstoffmangel überwinden belfen. Der Mangel an Einbandstoffen zwang uns, den reinsten Papiereinband zu kultivieren bis zur Ber= wendung von Zellstoffaaze und Bapierkaptalband. Letteres ist übrigens keine Errungenschaft der durch den Rohstoffmangel geschaffenen Notlage, sondern ein Zurudgreifen auf ein Hilfsmittel eben= falls aus Deutschlands schwerster Zeit. Auch die Buchbinder im Unfange des 19. Jahrhunderts verwendeten zu Bappbanden vielfach selbstgefertigtes Raptalband aus gestreistem Bapier. Insofern also hatten wir bereits Vorbilder. Zellstoffgaze, wie überhaupt Zellstoffgewebe, sind indessen dasjenige Ersakmaterial, das sich am wenigsten bewährt hat und als Einbandmaterial sicher endaultig im Ortus verschwinden dürfte. — Der Bappband indessen als Spezialeinband der Krieaszeit hat in einigen Rirmen eine so eingehende Bflege und Beredlung erfahren, daß er selbst in kommenden Zeiten erhöhter Unforderungen sich als Einbandklasse für sich behaupten wird. — Im übrigen war es höchste Zeit, daß die Zeiten sich anderten; denn letten Endes drohte sogar eine Zellstoffnot, die schon recht bedenkliche Formen angenommen hatte. Was bei völligem Mangel des Zellstoffes aus dem Buchbindergewerbe (übrigens auch aus anderen Gewerben) geworden ware, wiffen nur die Götter.

Die Verhältnisse der Vorkriegszeit mit ihrer Fülle von Einbandstossen aller Art hatten sich im Laufe der wenigen Jahre grundlegend geändert. Hatten die Vuchbindereien vordem nur nötig, ein verhältnismäßig kleines Handlager zu halten, da man ja alle möglichen Einbandstosse und Mate-rialien, in der Vuchmetropole Leipzig zumal, schnell und sicher vom Lager der Grossisten und Verteter beziehen konnte, so waren sie jeht gezwungen, wollten sie bei gesteigerten Unforderungen leistungsfähig bleiben, sich selbst zum Teil recht umfangreiche Lager in Einbandmaterial und Klebstossen denn was hierin produziert wurde, war wie ein Tropsen auf einen heißen Stein und im Handumdrehen verarbeitet, oder von den Großbuchbindereien auf Lager gelegt; denn nur wer über außreichende Lagervorräte verfügte, war in der Lage, die sich häusenden Aufträge glatt und ohne Aufenthalt zu erledigen. Im gleichen Maßstabe wie sich die Lager der Großbuchbindereien swischenhändlern spielten. Leider machte sich auch ein übler Kettenhandel bemerkbar, bei dem sich mancher "gesund" machte. Inzwischen sind die Verhältnisse wieder wesentlich besser geworden und dürsten vorausssichtlich noch weiterhin, wenn auch langsam, immer besser werden, sofern unsere Feinde und auch die sogen. Freunde uns die notwendigen Lebensvorbedingungen nicht unterbinden.

Die Rlebstoffnot scheint endgültig behoben, alkalische und halbalkalische Rleister und tierische Leime sind wieder ausreichend zu haben. Desgleichen Heftzwirne, rostfreier Hestdraht, baumwollene und leinene Hestbänder und Gurte und alle die vielerlei Rleinigkeiten, die bei der Einbandsabrikation in Betracht kommen, wie Farben, Bronzen, Blattgold, Blattmetall, Farb= und Bronzesolien, Grundierungsmittel, Schmiermittel und dergleichen. Die Fabrikanten von Kaptalbändern bringen es immer noch fertig, Papiergarn in das Kaptalband mit hineinzuweben. Hierdurch wird das Band spröde und hastet beim Ankleben nicht so gut als reinbaumwollene Bänder. Es ist zu wünschen, daß dieser Unsug bald eingestellt wird. Auch baumwollene Hestgaze hat Friedensqualität noch nicht

Was die wichtigsten Einbandmaterialien, Papier, Webstoffe, Leder und Pergament betrifft, so gehen auch hier, wenn nicht alles täuscht, die Verhältnisse einer langsamen Gesundung entgegen, hauptsächlich insofern, als fünstlich geschraubte Preise auf das normale Maß zurückgeführt werden müssen, weil der Vedarf ungeheuer zurückgegangen ist. Zwar sind die Preise im allgemeinen immer noch sehr hoch, lediglich bei Webstoffen machte sich ein leichtes Sinken bemerkbar, während sich im übrigen die hohen Preise stabil zeigten, so daß wohl angenommen werden darf, daß sie sich auf die z. It. bestehenden tatsächlichen Verhältnisse gründen. Inwieweit ein Abbau in der Folge möglich sein wird, hängt wohl hauptsächlich von dem Verhalten unserer Feinde uns gegenüber ab, jedensfalls bestehen begründete Hoffnungen in dieser Hinsicht bis jeht nicht.

Was ihre Bedeutung für das Einbandgewerbe betrifft, so gliedern sich die Einband-Uberzugsmaterialien in drei Gruppen, und zwar wie schon weiter oben durch die Reihenfolge angedeutet, in Papier, Webstoffe und tierische Stoffe. Aber das Papier ist nicht viel zu sagen. Soweit dieses Material als Überzugsstoff in Betracht kommt, sollte es von einwandfreier stofflicher Be= schaffenheit sein, d. h. zum mindesten frei von Holzschliff. Zumal für Pappbände sollte kein anderes Bapier Verwendung finden, als solches aus reiner Zellulose hergestellte. Die Verarbeitung erfolgt in vielerlei Bariationen. Die größte Rolle hierbei spielen durchgefärbte Bapiere und wetterhin folde, deren Charafteristifum einer eigenartig gewölften oder gerippten Obersläche teils durch be= fondere Bearbeitungsmethoden bei der Herstellung direkt, oder durch nachträgliche Brägung er= reicht wird. In zweiter Linie kommen dann diesenigen Bapiere, die weiß oder durchgefärbt einer manuellen oder mechanischen Nachbehandlung unterzogen werden, wie farben, spriten, marmorieren, batifen und dergl., oder durch Buch=, Stein= und Offfetdruck. Namentlich z. 3t. des Rohstoff= mangels gewannen diese Bapiere erhöhte Bedeutung und überschwemmten geradezu den Markt, fo daß das Wort von der buntpapiernen Flut geprägt werden konnte. Zweifellos ist bei dieser Ge= legenheit manches Bute von bleibendem Werte geschaffen worden. In dritter Linie kommen die fogen. Stytogen= und Cambricpapiere, also folde Bapiere, denen durch farbigen Aufstrich und Brägung das Aussehen von Leinwand oder Leder gegeben wird.

Ich betrachte die Eristenz derartiger Imitationen und deren Verwendung zu Einbandbezügen als eine beschämende Rücktändigkeit im Buchgewerbe, die durch keinerlei wirtschaftliche Notwendigkeit entschuldigt werden kann, selbst dann nicht, wenn eingewendet werden sollte, daß das kaufende Publiekum Leder= oder Leinwand imitierende Einbände solchen aus offensichtlichem Papier bestehenden vorzieht. Ebensowenig dürste es möglich sein, die Eristenz dieser Imitationen mit irgendwelchen Erwägungen praktischer oder zweckmäßiger Natur zu begründen. Es wäre eine einsache kunstgewerbliche Selbstverständlichkeit, wenn gegen diese Papiere der Kamps auf der ganzen Linie aufgenommen würde. Es kann gewiß zweckmäßig sein, ein an sich gutes Papier durch Kreppung oder Prägung für einen bestimmten Zweck geeignet zu machen, zumal es dadurch an Jähigkeit und Haltbarkeit gewinnt, man

### Archiv für Buchgewerbe und Graphit

follte aber ängstlich bedacht sein, jede Prägung zu vermeiden, die Papier seines Charafters als solches entkleidet und Leder oder Webstoffe vortäuscht, sondern durch Schaffung rein ornamentaler Prägungen in solchem Falle für neuartige Charafteristiftums sorgen, deren Zweckmäßigkeit nie verkannt werden kann. Ein Mittelding zwischen Papier und Webstoff ist der neuerdings von der Firma Netter Eißg auf den Markt gebrachte sogen. kaschierte Raliko (Vertreter: Paul Scholze, Leipzig). Das Material ist ein auf maschinellem Wege mit dünnem Rrepp=Papier kaschierter Mull. Der so geschaffene Rohstoff wird dann ebenso außgerüstet und geprägt wie der übliche Buchbinder=Raliko; ist durch die Raschierung leimsest, bei der Qualität Dermatoid auch abwaschbar und stellt so ein Einband-Uberzugsmaterial dar, das bei den hohen Ralikopreisen, besonders bei hohen Auflagen, hinsichtlich des Einbandpreises einen Mittelweg zwischen Pappband und Leinenband zu beschreiten gestattet. Auch hier wäre es angebracht gewesen, durch Schaffung anderer als der üblichen Ralikopressungen diesem Einbandstoff ein eigenes Charakteristikum zu geben.

Unter den Webstoffen bilden die sogen. Buchbinderleinen eine besondere Klaffe für sich insofern, als die Rohgewebe, die je nach Qualität enger oder weiter, mit feinerem oder gröberem Garn gewebt sein können, aus Zweckmäßigkeitsgründen stark mit Uppretur durchsett sind. Ein Teil, und zwar die sogen. Ralikos oder Doppelkalikos präsentieren sich als stark appretiertes Baumwollgewebe mit einer ganzen Unzahl der verschiedenartigsten Pressungen, unter denen leider auch die Ledernarbung ftart dominiert. Eine andere Urt find die fogen. Runftleinen, die mit glatt-falanderter Oberfläche deutlich das Merkmal ihrer Webung tragen. Die unter die Fabrikationsbezeichnung "Canvas", "Ecruda", "Dürerleinen" usw. fallenden Stoffe find ein aus feinerem oder gröberem Barn hergestelltes mehr oder weniger bichtes Baumwollgewebe, das lediglich gefärbt und appretiert wurde, wodurch sein Charafter als Webstoff einwandfrei gewahrt bleibt und selbst in der billigsten Qualität kunstgewerblichen Unsprüchen genügt. "Ballonleinen" ist ein ebenso behandeltes bezw. ausgerüstetes dichtes und feinfädiges Batistgewebe. Dieses Rohgewebe kann auch zur Unfertigung des vorhin erwähnten Runstleinens verwendet werden, und stellt dann ein besonders vorzügliches Einbandmaterial dar, welches natürlich auch entsprechend teurer ist. Unter "Budram" versteht man einen ausgerüsteten Einbandstoff, der je nach Qualität aus mehr oder weniger gröberem Garn gewebt und meistens glatt-kalandert verarbeitet wird. Man unterscheidet Baumwoll=Buckram und Leinen-Buckram, welch letterer naturlich der weitaus wertvollere und haltbarere ist. Leider find die Breise hierfür noch so hoch, daß ihre Berwendung 3. 2t. nur wenig in Betracht gezogen wird. — Alle diese vorgenannten ausgerüsteten Buchbinderleinen sind in der früheren Reichhaltigfeit bezügl. Farbe und Webart noch nicht alle wieder zu haben, soweit fleinere Bosten als 250 bis 400 Meter in Betracht kommen, weil zur Unlegung derartig reichhaltiger Lager auf gut Blück erstens die wirtschaftlichen Vorbedingungen einstweilen noch nicht gegeben sind und zweitens ein Rapital inveftiert werden müßte, das wohl keiner unserer Ralikofabrikanten unter den heutigen Verhältniffen fluffig machen konnte. Es werden daber einstweilen nur eine bestimmte Unzahl von Farben vorrätig gehalten, die je nach Bedarf in den gewunschten Breffungen geprägt werden. Alles übrige kann nur auf feste Bestellungen bei Aufgabe von mindestens 250 bis 400 Metern angesertigt werden. Unders verhält es sich bei den unausgerüsteten, d. h. den überhaupt nicht oder nur ganz schwach appretierten Webstoffen. In erster Linie ware hier "Moleskin" zu nennen. Es ist dies ein fűr

U r

dio

eigenartig gewebter baumwollener Einbandstoff, der hauptsächlich in den Geschästsbücher=Rabriken Berwendung findet und se nach Qualität, besonders in den schwereren Sorten, ein dankbarer Ein= bandstoff ist, hauptsächlich bei Buchern, die starkem Gebrauch ausgesetzt sind. Grau, braun und grün in verschiedenen Nuancen sind die gebräuchlichsten Karben, sicher sind aber bei bei Extra=Un= fertigung auch andere Farben erhältlich. Uuch "Segeltuch" ist ein für Geschäftsbücher beliebter Ein= bandstoff. Im übrigen sind natürlich alle Bewebearten unter bestimmten Boraussekungen als Ein= bandstoffe zu bezeichnen, sei die Rohfaser nun Flachs, Baumwolle, Nessel oder Seide, oder irgendein Gemisch dieser Kaserstoffe. Da die Beschlagnahme für Webstoffe seit geraumer Zeit aufgehoben ist, können selbstverständlich alle für den Bucheinband verarbeitungsfähigen Textilerzeugnisse wieder Berwendung finden. Ein Hindernis find z. It. in manchen Källen allerdings die noch sehr hohen Breise, auch ist so manch schoner Stoff, der in Vorkriegszeiten als Einbandstoff beliebt war, bis jett noch nicht auf dem Markte aufgetaucht.

Buch gewerbe

u n b

Graphit

"Leder" und "Bergament", die tierischen Einbandstoffe, sind zu allen Zeiten nicht nur die halt= barften, sondern auch teuersten Einbandmaterialien gewesen. Letteres trifft auch heute noch unbedingt zu, ersteres aber, die Haltbarkeit also, nur mehr unter bestimmten Voraussehungen. Aus so ziemlich jeder Tierhaut kann sowohl Leder wie auch Bergament hergestellt werden, was natürlich nicht in allen Källen auch wirtschaftlich ist. Die Bearbeitung der für das Buchbindergewerbe be= stimmten Leder ist eine der von der Bearbeitung für andere Zwecke verschiedene, und zwar haupt= sächlich insofern, als mit Rücklicht auf die spätere Bearbeitung das Buchbinderleder entfettet sein muß. Auch hinfichtlich der Stärke muß Buchbinderleder dem Berwendungszweck entsprechend wefentlich dunner gearbeitet fein als Schuhmacher- oder Sattlerleder. Die in der Buchbinderei gebräuchlichsten Lederarten sind folgende: "Schweinsleder", "Ralbleder", "Rindleder", "Seehund= leder", "Schafleder", "Saffian", "Maroquin" "Juchten", "Bastard", "Bocksaffian" und "Bocks leder". Dinsichtlich der Abstammung der Haut ergeben sich bei den fünf erstgenannten klare Be= zeichnungen, bei den übrigen Sorten find dahingehende Erflärungen notwendig. "Saffian", früher auch "Korduan" genannt, find von unseren Buchbindervorfahren übernommene Bezeichnungen für ein Ziegenleder, das aus Safi, einer Hafenstadt in Südmarotto, oder aus Kordofan, einer Provinz im ägyptischen Sudan importiert wurde. Später als man die Zurichtung selbst verstand, blieb die Bezeichnung doch bestehen. Deute verstehen wir darunter ein einheimisches Ziegenleder, das je nach der Größe des Tieres oder der Zurichtung gröber oder feiner genarbt sein kann. "Maroquin" ist Leder aus der Haut der marokkanischen Ziege. Dieses Leder mußte früher aus Krankreich be= zogen werden, später verstanden es auch unsere deutschen Lederfabriken, gleichwertig zuzurichten, namentlich die Firma Epstein in Frankfurt a. M. stellte es als Spezialität her. Diese Firma be= zeichnete "Maroquin" auf Rechnungen auch hin und wieder als "Lama", was mich vermuten läßt, daß nicht nur die haut der marokkanischen Ziege, sondern auch die des Lama zu Maroquin verarbeitet wurde. Dieses Leder zeichnet sich durch besonders grobe Narbung und charakteristische sich von der Narbung deutlich abhebende Aderung aus. Diese Aderung ist zwar auch für Ziegenleder charafteristisch, ist dort aber nicht so hervorstechend. hinsichtlich des Breises ist zu bemerken, daß Maroquin stets wesentlich teurer als Ziegenleder bzw. Saffian sein muß, einmal weil die Haut importiert werden muß und dann auch da die Ausbeute an brauchbarem Einbandleder bei Maro=

quin nur etwa 25% gegen etwa 75% bei Ziegenleder beträgt, weil die maroffanische Ziege halbwild im Bebirge fich ihre Nahrung suchen muß, wobei vielfach tiefgebende Berletungen der haut die Folge find, welche sie für Einbandzwede ungeeignet machen. — "Juchten" (auch Justen genannt) ift keine Bezeichnung für irgendeine Tierart, sondern lediglich eine solche für die Berbart in Berbindung mit einer Behandlung mit Birkenteerol, die diesem Leder den charakteristischen Geruch verleiht. Außer Rindshaut wird auch Kalbshaut zu Juchten verarbeitet. Db auch Pferdehaut, also Rohleder auch jett noch zu Juchten verarbeitet wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Früher war Rufland für diese Gerbart das maßgebende Land. Als Einbandleder ist es weniger empfehlenswert. - "Baftard" nennt man ein oftindisches Schaf, welches teine Wolle trägt, deffen Rell vielmehr wie das unserer Ziegen behaart ist. Dieses Material ist bei geeigneter Gerbung für alle Zwede geeignet und leicht zu verarbeiten. Leider ist es bis setzt noch immer nicht erhältlich. Das vielfach als "Bastard" bezeichnete serbische Schafleder kann als gleichwertiges Leder aber nicht be= trachtet werden, so daß diese Bezeichnung direkt irreführend ist. - "Bodfaffian" ist die haut einer oftindischen Ziege, während "Bodleder" aus der Haut oftindischer Schafe gewonnen wird. Diese beiden Lederarten unterscheiden sich außerdem durch die Gerbung. Während nämlich Bodfaffian von deutschen Lederzurichtereien halbgar eingeführt, und mit Sumach nachgegerbt wurde, hat man Bodleder fertig zugerichtet eingeführt, wobei die Gerbung bei letteren durch die das Leder langsam zerstörende Cassiarindenlohe erfolgt war (Cassia ist ein afrikanisches Holzgewächs). Diese das Leder zerstörende Gerbung dürste heute bei allen seinerzeit in Bockleder gebundenen Buchern offenbar geworden sein und charakterisiert sich durch den sogenannten "roten Berfall". Das Leder verfärbt sich mit der Zeit rötlich und zerfällt nach und nach zu Staub, in erster Linie an den Kälzen (Scharnieren) und den Kaptalen. — Lieferant für diese beiden lett= genannten Lederarten war England. Deshalb erklärt es sich auch, daß diese Leder bislang auf dem Markte noch nicht wieder aufgetaucht sind, was insofern merkwürdig ist, als englische gespaltene Schafleder schon seit Jahresfrist wieder gehandelt werden.

Die Unwendung ungeeigneter Gerbungs= und Färbemethoden hat, wie vorhin schon angedeutet, bei öffentlichen und privaten Bibliotheken zu derartig umfangreichen Schädigungen geführt, daß eine Vereinigung deutscher Bibliothekare schon einige Jahre vor dem Kriege sich veranlaßt sah, ausgedehnte Veratungen zu deren Vekämpfung zu veranstalten. Diese unter Hinzuziehung von Fachleuten der Lederbranche gepflogenen Verhandlungen führten s. It. zur Festlegung bestimmter Färbungs= und Gerbungsmethoden, auch wurde bestimmt, daß alle nach diesen Vorschristen bearbeiteten Felle einen sogen. Garantiestempel auf der Fleischseite tragen sollten. Es wäre erwünscht, wenn die deutschen Lederfabrikanten hiervon wieder ausgiebigsten Gebrauch machen würden. Als die beste Gerbart wurde damals reine Sumach=Gerbung sestgestellt. Leider ist Sumach ein im Ausland erzeugtes Gerbungsmittel, welches also eingeführt werden muß und während des Krieges nur soweit Verwendung sinden konnte, als Vorrat da war. Auch Sichenlohe hat sich als unschädeliches Gerbungsmittel erwiesen und mußte daher, solange Sumach sehlte, herhalten. Auch eine Mischung von Sumach und Eichenlohe soll vielsach angewendet werden. Auf jeden Fall erzielt man mit reiner Sumachgerbung eine wesentlich hellere Natursarbe der Leder als mit Eichenlohe, so daß bei Unwendung von Eichenlohe oder mit Sumach gemischter Eichenlohe hellsarbige Leder

nicht zu erzielen sind. Aus diesem Grunde sind auch hellfarbige Leder wesentlich teurer als dunkelsoder mittelfarbige. Die Lederfärbung nach den Vorschristen deutscher Bibliothekare erfolgt mit relativ lichtechten Farben (unbedingt lichtechte Farben gibt es nicht). Es liegt in der Natur des Leders, daß die verschiedenen Stellen einer Haut auch verschieden fetthaltig sind. Hieraus ergeben sich beim einfärben, besonders heller Leder, verschieden nuancierte Stellen. Die Vesteller von Ganzslederbänden dürsen daher gerechterweise einen Anspruch auf absolute gleichmäßige Färbung nicht erheben, namentlich nicht bei Ledern, die nach den Vorschristen deutscher Bibliothekare gefärbt sind, da andernfalls die Fabrikanten gezwungen sind, zum gleichmäßigen Ausbleichen hellfarbiger Leder Schweselssäure oder sonstige Vleichungsmittel mit heranzuziehen, wodurch die Haltbarkeit der Leder ungünstig beeinslußt wird. — Neben Eichenlohe und sumachgaren Ledern werden sämischgare oder auch alaungare Leder verarbeitet, z. B. wird weißes Schweinsleder stets alaungar sein.

Die Narbung der Leder ist je nach Gattung und Alter des Tieres, sowie nach der Art der Zu= richtung verschieden und ergibt sich, soweit die Narbung eine natürliche ist, aus der Stellung der Hautporen und der Haare. Ift die Haut ausdruckslos oder mit Fehlern behaftet, so erfolgt künst= liche Narbung. Das unbearbeitete Rell zeigt eine narbenlose, dabei aber nicht glatte Oberfläche, vielmehr deuten sich die Narben nur leicht an und die Kelle charakterisieren sich durch die nach allen Richtungen laufenden Adern und Runzeln, und zwar mehr oder weniger je nach dem Alter des Tieres. Vielfach wird narbig bearbeitetes Leder nachträglich geglättet und geglänzt. In diesem Buftand bezeichnet man es je nach dem Urfprung mit "Maroquinecrafe", "Saffianecrafe" oder "Bockecrafé". Rind= und Kalbleder werden meistens glatt ohne Narbung bearbeitet, was aber nicht ausschließt, daß sie auch genarbt verarbeitet werden. Das gleiche gilt für Bastard= und Schafleder, wobei namentlich Schafleder, da es als Material wenig schon und ausdruckslos und auch wefent= lich billiger als alle übrigen Leder ift, zur Imitierung befferer Ledersorten viel verwendet wird, in= dem mittels von tadellos schönen Kellen hergestellter Galvanos die entsprechende Narbung geprägt wird. In vielen Fällen ift es felbst dem gewiegtesten Rachmann nur mit Muhe möglich, eine aus Schafleder hergestellte Imitation eines besseren Leders als solche zu erkennen. Besonders die Engländer find Meister in der Herstellung aller möglichen Imitationen aus Schafspalt, worin ein ftarker Import herricht. — Mit Beizen und Karbe laffen sich glatte naturfarbige Leder, hauptfächlich glatte Baftard-, Rind- und Schafleder, auch eigenartig marmorieren. Die alten Buchbinder besonders hatten darin große Kertigkeit. Einige Lederzurichtereien, sowie ein kleiner Kreis deutscher Buchbinder pflegen auch heute noch diese Technik, die sowohl am Rell, wie auch am zugeschnittenen Nuten, oder am fertigen Buche ausgeubt werden kann. Zuweilen pflegt auch die Dberfläche mancher Leder, namentlich von Kalbleder, mit Bimsftein geschliffen zu werden. Auf diese Weise entsteht mit einer samtartigen weichen Dberfläche das sogen. Samttalbleder. Auch mit der Rleischseite nach außen verwendet man manche Leder, namentlich die weichen fämischgaren. Die Bervollkommnung der Lederzurichte-Techniken und der Bedarf an wohlfeilen Ledern führte zur Einführung der Spaltleder, die bei der Bearbeitung in ganzer Kläche fo gleichmäßig gespalten werden, daß aus einem Bell zwei Felle entstehen, die jedes für sich je nach Beschaffenheit besonders zugerichtet, gefärbt und kunftlich genarbt, verarbeitet werden. Auch die sogen. Titel= und Rutterleder entstehen auf diese Weise. Zur Herstellung von Spaltleder wird in der Hauptsache die Haut von Schafen verwendet.

Außer den bereits erwähnten Ledern wird auch die Haut von Krokodilen, Schlangen und Eisdechsen zu Ledern verarbeitet, welches zur Anfertigung von Damentaschen, Geldbörsen und Reiseröffern sehr beliebt ist. Hasen= und Kaninchenleder wurden z. It. der allgemeinen Lederknappheit sehr viel verarbeitet. — Als Kuriosität wäre noch Affen=, Hunde=, Kahen=, Ratten=, Fisch=, Froshelder und dergl. zu erwähnen, sowie ferner der Vollständigkeit halber, daß auch einige in Menschenleder gebundene Bücher eristieren, bei denen die Herkunst des eigenartigen Materials meistens mit irgendeiner besonderen Geschichte verknüpst ist.

"Pergament" ist enthaarte und getrocknete Tierhaut, die zum Trocknen auf besondere Rahmen gespannt und mit Bimsstein bearbeitet wird. Wie zu Leder so kann auch zu Pergament jede beliebige Tierhaut verarbeitet werden. Früher war Eselspergament sehr beliebt. Heute wird zu Pergament in der Hauptsache die Haut von Kälbern, Ziegen und namentlich Schasen verarbeitet. Die Herstellung ergibt sowohl schön gleichmäßig weißes, wie auch gestecktes Material. Letzteres bezeichnet man als sogen. "antikes Pergament" und benutzt es gern zu Büchern ohne Deckelverzierung, wobei die charakteristischen Flecken sehr dekorativ wirken und solchen Büchern ein eigenartiges Gepräge geben. Als Zwischenhaut= oder Bindehaut=Pergament bezeichnet man dünnes, aus gespaltenen Häuten hergestelltes Pergament, das seiner leichten Verarbeitungsfähigkeit wegen ein sehr beliebtes und häusig benutzes Einbandmaterial ist. Es besteht kein Zweisel, daß Leder und Pergament nicht nur das teuerste und edelste, sondern auch das haltbarste Einbandmaterial ist. Letztere Eigenschaft trifft allerdings nur zu bei einwandfreier Gerbung in Verbindung mit möglich lichtechter Färbung. Die beste Gewähr hiersur bietet, wie schon erwähnt, der Garantie=Stempel unserer deutschen Ledersabrikanten.

Schafleder indessen, sowie sämtliche hieraus hergestellten Imitationen, einschließlich Spaltleder und der Zwischenhaut-Pergamente, können ebensowenig als edles wie als haltbares Einbandmaterial angesprochen werden. Tropdem ist dieses Material in Verlegerkreisen außerordentlich beliebt, weil es gut aussieht und dabei verhältnismäßig wohlseil ist. Uber den Geschmack, der dazu gehört, zu guten Vüchern etwa Maroquin oder Schweinsleder imitierendes Schafleder zu benuten, läßt sich natürlich streiten. Viel richtiger wäre es, statt dessen etwa echtes Leinengewebe zu verwenden.

Es darf schließlich zur Entschuldigung der aus Schafleder bestehenden Imitationen auch darauf hingewiesen werden, daß das an sich ziemlich minderwertige Schafleder durch die Bearbeitung zu Imitationen auch in bezug auf die Haltbarkeit wesentlich gewinnt. Aber immerhin, seien wir lieber ehrlich, die Bedeutung des Buchgewerbes als Kunstgewerbe erfordert nicht in letzter Linie die Betonung der Materialechtheit, selbst wenn es sich nur um Papier handelt, sie sei auch hier wieder auß Schild gehoben.

\*

\*

# Rünftlerische Bucheinbande von Franz Weiße, hamburg

Von Dr. Alfred Robde, Samburg

s muß immer erfreuen, wenn ein Künstler dem Zuge der Zeit folgt und über die kalte und herzlose Nachahmung vergangener Stile zu einem eigenen Zeitstil sich durchringt. Daß der moderne Kunstgewerbler in seinem künstlerischen Empfinden vom Material und der Technik ausgeht, ist der Grundzug dieses neuen Zeitstiles, der auf allen Gebieten modernen künstlerischen Schaffens zu beobachten ist.

Franz Weiße denkt in dieser Frage durchaus modern. Sein Bucheinband knüpft daher unmittelbar bei dem Buche selbst an. Alte Drucke — mögen sie noch so schön sein — weist er zurück, es liegt für ihn ein innerer Zwiespalt zwischen dem alten Druck und der modernen Umhüllung.

Aber dieses Ineinklangbringen von Buchinhalt und Buchausstattung geht noch weiter. Die Ornamentik des Bandes darf für Weiße nicht in Widerspruch stehen mit der Oruckschrift des Buches. Tiecks Minnelieder sind in Kochs leichter "Frühlingsfraktur" gedruckt, und so spiegelt auch der Einband ein leichtes Aufsprießen und Knospen wider: Der Buchinhalt klingt mit in den Beschingungen des Stiles und der Technik des Einbandes.

Die Rorderung nach einem guten Einband ist ebensowenig eine Lurusforderung wie die nach einem guten Rahmen. Seit dem gewaltigen Aufschwung, den der Berlegereinband in den letten 20 Jahren genommen hat, gehört er zu den alltäglichen Unsprüchen eines jeden Bücherfreundes. Begenüber der Schablone des Berlegereinbandes, der in beliebig vielen Eremplaren hinausgeht, hat der fünftlerische Handeinband die Note des Individuellen. Rranz Weiße zählt durch feine fünstlerische Eigenart ohne Zweifel heute zu den besten Buchfünstlern. Aus Technif und Material baut er sein Buch auf im Sinne eines modernen Materialstiles. Der Rücken ist ein gegebener tektonischer Aufbau, gegeben durch die Bünde, die durch Weiße wieder ihrer Urbedeutung auch in funftlerischer hinsicht entgegengeführt werden. Sie geben den Grundcharafter des Rudens, funf herausquellende Linien zeichnen eine regelmäßige horizontale Zeilung, und laffen kleine Klächen frei für spärliche Ornamentik, der Buchtitel, in deutlichen Goldlettern, befindet fich in der oberften Rläche. Banz anders der Buchdeckel! hier ist keine Zektonik, sondern reine Rläche. Diese Rläche muß als Fläche gewahrt bleiben, deshalb keine flächestörenden Aufbauten sondern leichte Linien= führungen, die geeignet find die Rläche zu betonen. In Elberfeld hatte Weiße Gelegenheit bei dem holländischen Buchkunstler Loeber das Batikverfahren kennen zu lernen. In diesem Berfahren fand er den Inbegriff loser Klächenornamentik. Die Mannigfaltigkeit, die unendlich groß ist, wird gegeben durch Linie, Brägestempel und Ledermaterial. Diese drei Faktoren sind es allein, die die person= liche Note Weißes technisch bestimmen. Dazu kommt die Vielfaltigkeit der farbigen Behandlung, die ebenfalls nur durch das Material bedingt wird. Der Blinddruck stust innerhalb einer Farben= stala ab, er sett dunkel und hell in gegensetliche Harmonie. Die Vergoldung der Ornamentik und Schrift belebt die Fläche. Darüber hinaus gibt es keine Gestaltung, weil sie - welche es auch sei im Widerspruch mit Material und Technik stehen muß.

Weiße arbeitet nur nach eigenen Entwurfen, aber der Entwurf ift nur eine flüchtige Ronzeption.



### Arabiv für Buchgewerbe und Graphit

Eines Papierentwurfes bedarf es hierbei nicht, da die Ausführung aus dem Werkzeug heraus geschieht, und die Grenzen durch das Werkzeug gegeben werden. So wird nur die oberstächliche Teilung gemacht und dann die Füllungen in freier Weise gestaltet, mit anderen Worten die künstlezrische Ausführung schließt den künstlerischen Gedanken in sich ein, Konzeption, Gestaltung und Ausführung sind ein Prozes, der nicht zerlegt werden kann.

Die vornehme Bedeutung des Werkstoffes hat Weiße dazu geführt, das alaungegerbte Schweinsleder in seiner Verbindung mit dem Blinddruck wieder einzuführen, indem er die hervorragende Wirkung dieses Leders als Material erkannte. Er ist hierin Bahnbrecher geworden. Das Buch "Vom Judentum" zeigt diese reine Materialwirkung, die wir an spätmittelalterlichen Schweinslederbänden mit Blinddrucken so sehr bewundern.

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer an der Hamburger Runstgewerbeschule hat Weiße mannigsach Gelegenheit gefunden, reiche Beweise seines künstlerischen Schaffens zu geben. Für die Hamburger Presse, die so vorbildlich arbeitet, hat er Serienbande zu Schillers Don Karlos und zu Tiecks Minneliedern geben können. Die Einbande des Don Karlos, Goldlinien auf farbigem Leder, haben meist rein geometrische Muster, aus geraden Linien oder Zirkelschlägen zusammengesetzt, neben dem Grundmotiv der Raute. Die Aufteilung der Fläche ist meist eine Diagonalteilung. Bei Tiecks Minneliedern überwiegt der pflanzliche Charafter der Ornamentik.

In seiner Ornamentik hat Weiße — bewußt oder unbewußt — manches aufgenommen, was, aus den Wiener Werkstätten gekommen, durch Czeschka in der Hamburger Kunstgewerbeschule neue treibende Kräfte entwickelt hat, nämlich die Ornamentik der seinen dünnen Linien in ihren Schwingungen. Weiße holt diese Ornamentik aus seinem Werkzeug heraus, aber es ist künstlerische Vollendung, daß der Weg des Woher nicht zutage tritt. So kommt es, daß die letzte Wirkung von Weißes Arbeiten nicht "technische Vollendung", sondern "künstlerische Eigenart" ist, und hier meistert er sein Werkzeug, von dem er ausgeht.

Anmerkung. Durch seine Lehrtätigkeit in Hamburg kann Weiße sich schon einer Schule seiner künstlerischen Mission erfreuen. Seine Schülerin Dora Thormalen, die ihre allgemeine Ausbildung bei Ferdinand Nigg erhalten hat und jeht in Frankfurt tätig ist, ist heute eine der besten Buchkünstlerinnen. Im Sinne ihres Lehrers Weiße liefert stechnisch vollendete Arbeiten bei durchaus selbständigem Charakter ihrer Entwürse. Sie ist vorbildlich für die Ausübung der Buchbinderei als eines der Weiblichkeit besonders eigenen Berufes.

# Die Werkstatt Carl Sonntag jun., Leipzig

Bon Rarl Mar Poppe, Leipzig

arl Sonntag gründete seine Werkstatt im Jahre 1908 und löste sie 1913 auf. Seinen hier abgebildeten Arbeiten möchte ich als sein persönlicher Freund, der die Entwicklung dieser Werkstatt von ihrer Entstehung in der Idee und Bründung an bis zu ihrer Auflösung mit erlebt hat, einige kurze Bemerkungen hinzufügen. Sie sind um so notwendiger, als gerade die Eigenart der Sonntagschen Bestrebungen und Arbeiten an bloßen Abbildungen nicht zu würdigen sind. Was sie zeigen, ist eine geschmacklich immer sehr hochstehende Dekoration der Buchrücken und Buchdeckel. Was man an den Abbildungen aber nicht sieht, ist die ehrliche Arbeit des Buchblockes, die dem

\* 250 \*



schönen Außeren vorangehen muß, wenn ein vollendetes künstlerisches Ganze entstehen soll. Sonntag war diese die Hauptsache. Er suchte sie an englischen und französischen Arbeiten zu lernen, die seine steten Vorbilder waren. Seine Arbeiten sind daher im Außeren meist sehr schlicht: nur wenige Goldlinien sparsam verwendete Goldornamente, suchen die Schönheit des verarbeiteten Materials zu heben. Meist umschließen nur ein, zwei Goldlinien die Deckel und Rückenfelder. Gern verwendete er das Wappen oder Signet des Vesitzers auf der Mitte des Vorderdeckels. In diesem Sinne sind einsache und reiche Einbände aus seiner Werkstatt hervorgegangen, teils nach eigenen Entwürfen, teils nach Entwürfen nahestehender Künstler. Alle bedeuten eine hohe Stufe deutscher Einbandkunst. Es ist nur ein Zufall, daß die hier abgebildeten Arbeiten Entwürfe von fremder Hand zeigen.

So reiche Beschäftigung und Anerkennung er mit diesen Arbeiten fand, so sah Carl Sonntag in ihnen doch nicht das Endziel seiner Zätigkeit. Was bedeutet ein einzelner hervorragender Lurus= band in einer sonst in landläufiger Weise schlecht oder gar nicht gebundenen Bibliothek? Ein Bücher= brett voll schlichter Bappbandchen aus der Klassiferzeit etwa zeigt mehr Kultur. Nicht mit schönen Entwurfen, nicht mit kostbarem Material war eine neue deutsche Einbandkultur zu schaffen, sondern mit gediegener handwerklicher Urbeit. So begriff er seine Aufgabe nicht darin, ein "Runstbuchbinder" zu fein, sondern ein guter Buchbinder. Alle seine Bestrebungen waren darauf gerichtet, die alte Handwerkstradition wieder zu erwecken. Solide Technik, Echtheit des Materials galten ihm mehr, als eine noch so schöne Deceldeforation. Mit diesen Grundsätzen aber und einem geübten Geschmad konnte man den bescheidensten Einband zu einem künstlerisch voll befriedigenden Werke guter Handwerkskunft machen, brauchte man sich nicht als Liebhaber auf wenige kostspielige Luruseinbande zu beschränten, sondern konnte alle seine Bucher handwerklich gediegen und geschmachvoll binden laffen. Mit einem Worte: es konnten wieder Bibliotheken entstehen, aus einem Beiste geboren und ein ichones Banze darstellend, wo sich in den letzten Jahrzehnten nur mehr oder weniger umfangreiche Bücherreihen wahllos im Einband zusammengefunden hatten. Daß die Frage der Bucheinbandkultur nur so zu lösen war, war Carl Sonntag von vornherein klar. Bei dem großen Bucherbedurfnis der Zeit war eine Bibliothek von Ganzlederbanden selbst für die Reichsten eine Unmöglichkeit. Halbfranzbande, Leinen= und Bappbande mußten hier helfend eintreten und verdienten — technisch gut gearbeitet und geschmackvoll in alle Imitation vermeidendem Material ausgeführt — ganz gewiß dieselbe Liebe und Unerkennung, wie die anspruchsvolleren Luruseinbande. In diesem Sinne hatte es sich Sonntag gewünscht, Schränke füllen, Bibliotheken gestalten zu fönnen. Die Entwicklung nahm aber leider bereits in der Vorkriegszeit eine diesen Ideen entgegen= gesette Richtung. Das Handwerk kam — kaum wieder entdeckt — durch Industrialismus und Snobbismus aufs neue in Gefahr. Als Gegenbestrebung schloß deshalb Sonntag die ernstlich handwerklich arbeitenden Buchbinder zu einer Gruppe zusammen und grundete mit ihnen den Jakob Rraufe=Bund, in dem, wie er hofft und wunicht, die Ideen feiner furzen Tätigkeit weiterleben werden.

\*

\*

Bon Dr. Arthur Richter, Dresten

🔭 Ruhm des bedeutendsten deutschen Runstbuchbinders der Renaissance=Zeit, Jakob Krause, ist verhältnismäkig jung. Während seine Werke schon frühzeitig die verdiente Unerkennung und Bewunderung fanden, war sein Name gänzlich unbekannt. Schon Hainhofer rühmt bei seinem Besuche der kurfürstlichen sächsischen Bibliothek in Dresden 1629 ihre kunstvollen Einbande, Weck (1680) und die Geschichtsschreiber der früheren Röniglichen, jezt Sächsischen Landesbibliothek Clodius (1723), Ebert (1822) und Kalkenstein (1839) weisen angelegentlich auf ihre prächtigen "mit Bolde überall reichlich ausgezierten" Einbände hin. Über der Name des Schöpfers dieser Runst= werke blieb verborgen, bis 1840 der bekannte Bibliothekar Julius Benholdt in seiner "Literatur der sächsischen Bibliotheken" die beiden Bestallungen Jakob Krauses zum Hosbuchbinder durch den Rurfürst August von Sachsen aus den Jahren 1566 und 1575 veröffentlichte. Dennoch dauerte es faft 40 Jahre, bis der Verfuch gemacht wurde, feftzuftellen, welche Einbande als Schöpfungen Kraufes anzusehen seien. Mit Genugtuung stellte Steche 1878 fest, daß der Schweinslederband H. misc. B 3 der Landesbibliothek (Bütner, Epitome chriftl. Hiftorien 1576) in seiner Rollenpressung das Monogramm und Wappenschild Krauses zeige, also sicher von Krause selbst stamme 1). Dazu gesellte fich noch ein Schweinslederband, der im Besitze des hamburgischen Museums für Runst und Bewerbe fich befindet2).

Dies war der Stand der Jakob-Rrause-Forschung, als Berlings Monographie erschien<sup>3</sup>). Berling gebührt das Verdienst, Jakob Rrause die gebührende Stellung in der Geschickte des deutschen Runsteinbandes zugewiesen zu haben. Auf Anregung Dr. Lipperts, des jetzigen Direktors des Presdner Hauptstaatsarchivs, untersuchte Berling die dortigen Forstzeichenbücher Rurfürst Augusts und stellte auf Grund der Jahreszahlen auf den Einbänden und der Rollen auf den Rapseln sest, daß diese Bände unzweiselhaste Jakob-Rrause-Bände waren. Damit vermehrte er aus dem Hauptstaatsarchiv die Zahl der Rrause-Bände um 58 mit 43 dazugehörigen Rapseln. In der Landesbibliothek verzeichnete er noch 59 Rrause-Bände ohne nähere Begründung. Insgesamt zählte er 127 Bände und 43 Rapseln auf, nach der Art ihres Einbandes 14 Pergamentbände, 16 Schweinslederbände mit dem Signet J. R. in der Rollenpressung und 97 Kalblederbände mit Goldpressung, die eigent-lichen Brachtbände Krauses<sup>4</sup>). Von diesen letzteren besinden sich 47 im Besitze der Landesbibliothek.

Bei Erwähnung der Landesbibliothek wies Berling mit Recht darauf hin, daß die Krause-Bände vor allem in der Landesbibliothek, deren Grundstock von der Bibliothek Kurfürst Augusts gebildet wird, zu suchen seien. Aber diese leise Mahnung, den Jakob-Krause-Bänden in der Landes-bibliothek nachzusorschen, fand bei den Bibliotheksverwaltungen keinen Widerhall. Freilich bot die Lösung dieser Aufgabe besondere Schwierigkeiten. Junächst eine rein äußerliche: Ein spstematisches Durchsehen der Bücherreihen in der Landesbibliothek, bemerkt mit Recht Berling, kann aus äußeren Bründen nur im Sommer vorgenommen werden; denn die Büchersäle waren damals, und sind es setzt noch zum größten Teil, nicht heizbar und ohne Beleuchtung. Eine Durchsicht der 600000 Bände von Buch zu Buch könnte daher nur im Sommer bei günstigen Licht= und Temperatur=

verhältniffen durchgeführt werden. Einen anderen Weg aber, die Jatob-Rraufe-Bande aufzuspuren, schien es nicht zu geben, da Unschaffungsverzeichnisse oder Buchbinderrechnungen aus der Zeit des Rurfürsten August nicht mehr vorhanden sind. Bei meinen Brivatstudien zur Geschichte der Landesbibliothek stieß ich über den Korschungen nach der Bibliothek des unglücklichen sächsischen Bibliophilen Grafen Hopm auch auf die Kataloge und Katalogrefte, die aus der Zeit des Kurfürsten August erhalten sind, und der Bedanke stieg in mir auf, ob nicht mit hilfe dieser Kataloge die Jakob=Krause=Frage gelöst werden konne. Soweit es meine dienstfreie Zeit erlaubte, verwandte ich fie dazu, diese alten Rataloge durchzuarbeiten und mit dem jetigen Bestande zu vergleichen. Uber diese Rataloge, ihre Unlage usw. werde ich an anderer Stelle ausführlich berichten, hier sei nur folgendes kurz bemerkt. Wir besitzen noch aus dem Jahre 1574 einen sossenatischen, in Korm eines Schlagwortkataloges verfaßten Katalog, in dem sehr kurzgehaltene Titel auf Nummern eines Rataloges verweisen, der nicht mehr vorhanden ist. Da mit seinen Titelangaben, z. B. "Pars 1, 2, 3 Ciceronis orationum" wenig anzufangen ist, war dieser Ratalog für unsere Frage wenig ergiebig. Ein in gleicher Weise abgefaßter Ratalog von 1580 dagegen bot schon um so bessere Verwendbarkeit, als feine turgen Titel auf die Nummern 1-2354 eines Rataloges verwiesen, der noch erhalten ift, und neben einem fostematischen Katalog von 1588, von Seb. Leonhart, der aber unvollständig und schlecht geschrieben ift, fich als geeignet erwies, für unsere Frage eine feste Grundlage zu bieten. Dieser Katalog, ein Kolioband aus dem Jahre 1580, verzeichnet 2302 Bande, aber aus Katalogreften, die in einer Kapfel des Bibliotheksarchivs verwahrt find, gelang es mir, noch 5 Bogen zu finden, die den Katalog von Nr. 2303 bis zur Nr. 2595 fortführen. Dieser Katalog ist ohne jede alphabetische oder spftematische Ordnung, nur daß die einzelnen Bande nach dem Kormat in Rolio=, Quart= und Oftavgruppen zusammenstehen. Gelbst Bande desselben Wertes stehen unter verschiedenen Nummern ganz getrennt voneinander, 3. B. Georg Major, Opera, Wit. 1569, T. 1: Nr. 61, T. 2: Nr. 308, T. 3: Nr. 81. Er bringt die Titel von A bis 3 ohne irgendeine Auslaffung und ohne den Verfasser hervorzuheben. Aber er hat einen Vorzug, der gerade für unsere Frage von Bedeutung ist: Er gibt überall die Urt des Einbandes an. Es stellte sich bald heraus, daß die Krause=Brachtbande (Kalblederbande mit Goldverzierung), auf die ich zunächst meine Nachforschungen richtete, unter der Bezeichnung: "Rot Leder verguldet" verzeichnet sind. Bon den 2595 Banden find 572 mit diesem Vermerk eingetragen. Aber diese find natürlich nicht alle als Krause-Bande anzusprechen: Widmungseremplare, gebunden gekauste Bande sind davon auszuscheiden. Uber mit dieser Einschränfung fann als Grundsat gelten: alle Bande, die zwischen 1566 und (Herbst) 1578, der Unstellung Caspar Meusers als 2. Hofbuchbinder, erschienen und als in "Rot Leder verguldet" gebunden im Katalog von 1580 verzeichnet find, müffen als Krause=Bande anerkannt werden, da in dieser Zeit Krause der einzige Hofbuchbinder war. Bei den später erichienenen Banden von 1579 bis 1585 muß immer die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, daß Caspar Meuser der Berfertiger sein kann. Ob es der Forschung gelingen wird, die Krause= Bande und die Meuser=Bande restlos voneinander zu scheiden — sei es auf kunsthistorischem Wege durch Bergleichung der Entwurfe, der Goldschnitthandarbeit, sei es auf technischem Wege durch Bergleichung der Technik — mag dahingestellt werden. Jedenfalls dürfte dabei auch eine Sammlung ber späteren sächsischen Brachtbande nach Krauses Tode (1585) notig fein, eine Urbeit, die ich auch

33

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

bereits in Angriff genommmen habe. Die Tatsache, die bereits Berling') hervorhebt, daß auch nach Krauses Tode die Werkzeuge, Rollen, Stempel Krauses gebraucht worden sind, gestaltet die Krause-Meuser-Frage zu einer sehr schwierigen, wenn nicht unlösbaren.

Obwohl eine beträchtliche Anzahl der "rotledernen, verguldeten" Bände, sei es infolge Abnuhung, sei es infolge Umtausches mit den Brühlschen und Bünau=Bänden oder durch Doublettenverlauf im 18. Jahrh. nicht mehr im Besitze der Landesbibliothet sich besindet, konnten doch noch durch obige Ratalogarbeit außer einer großen Zahl Schweinsleder= und Pergamentbänden weit über 200 Prachtbände als Krause=Bände festgestellt werden, die bisher unbekannt und unbeachtet in den übrigen Bücherreihen standen. Erfreulicherweise stellte es sich bei der Sammlung dieser Bände heraus, daß außer dem urkundlichen Ratalognachweis auch noch äußere Beweise dafür auftraten, daß diese Bände Krause=Bände seien. Aus den Jahren 1566—1578 stammen allein 171 Bände.

Ich will hier nur 3 größere Gruppen hervorheben. 1. Während Berling (S.13) betont, daß im Gegensatz zu den Rollen mit J. K. bei den schweinsledernen Bänden die Prachtbände dieses Signet nicht trügen und daß er nur bei einem Ralbleder=Bande das Signet J. K. auf einem Rruzisir gefunden habe?), läßt sich bei 16 der neu von mir festgestellten Rrause=Bände das Signet J. K. oder J. K. F. (Jakob Rrause fecit) nachweisen. Zunächst sind es noch 4 Bände, die auf dem Rruzisir J. K. wie bei dem Berlingschen Bande ausweisen. Sodann sindet sich auf den Dedeln von 3 Bänden der 9bändigen Untwerpener Polyglottenbibel (1569 st.) J. K. F. angebracht, zweismal am Ropf, einmal am Fuß des betreffenden Deckels. Und schließlich bleibt die Entdeckung Dr. Glaunings, J. K. F. auf dem Schnitt des Münchener Rrause=Bandes, keine vereinzelte Erscheisnung: auf dem Schnitt von 9 Bänden ist J. K. F. eingepunzt.

- 2. Zu diesen 16 sicheren Krause-Bänden gesellt sich eine Gruppe von 52 Bänden, die in dem Masjustelaufdruck des Titels auf den Deckeln statt des Majustel N ein solches U ausweisen. Da dieses U auch bei 3 Krause-Bänden der obigen 1. Gruppe und bei Biblia 274 (Berling Nr. 15314) sogar in dem mit der Hand eingepunzten Bibelspruch auf dem Schnitt auftritt, kann diese Eppensorm geradezu als charakteristisch für Krause-Bände angesehen werden.
- 3. Bei 138 Bänden findet sich meist anf den Deckeln, bisweilen auf dem Schnitt die Jahreszahl eingeprägt, wann der Band gebunden (nicht wann er gedruckt) wurde. Auf die einzelnen Jahre verzteilen sich die Bände solgendermaßen: 1567 3 Bände, 1568 2, 1569 4, 1570 11, 1571 3, 1572 2, 1573 1, 1574 7, 1575 3, 1576 18, 1577 12, 1578 8, 1579 6, 1580 2, 1581 13, 1582 35, 1583 6, 1585 2. Auf die Jahre, in denen Krause der einzige Hosbuchbinder war, fallen also allein 66 sichere Krause-Bände, auch die übrigen später datierten 72 Bände wird man Krause wenigstens solange zuschreiben müssen, als nicht der Gegenbeweis für Meuser geführt ist. Inwieweit der Rest der gefundenen Prachtbände außer dem Katalognachweis auch durch äußere Beweise, wie Gleichzheit der Stempel, der Ecksücke, der Mittelstücke sich als Krause-Werke ausweist, muß an anderer Stelle nachgewiesen werden. Da Krauses Werkzeuge auch nach seinem Tode benutt worden sind, kann die Gleichheit der Stempel usw. noch nicht als zwingender Beweis dafür angesehen werden, daß ein Krause-Band vorliegt.

Die neugefundenen Prachtbande - sämtlich Kalblederbande mit meist reicher Vergoldung - ermöglichen einen tiefen Einblick in das Kunstschaffen Meister Krauses. Ginen bewundernswerten





Reichtum der Entwürfe offenbart hier Krause in den reichvergoldeten Verzierungen der Einbanddeckel. Eine besondere Pracht zeigt sich in der Behandlung der farbigen Goldschnitte<sup>9</sup>). Hier läßt Krause oft seiner Phantasie freien Lauf, bald umgeben farbige Arabesken das sächsische Wappen, bald Blumenranken mit Vögeln, Hasen und Hirschen. Diese Arbeiten, bemerkt Steche, sind in sich vollendete, selbständige Kunstwerke.

Diesen Schatz aus der Prachtbibliothek Kurfürst Augusts allgemeiner Benutzung zugänglich zu machen und zugleich vor den unvermeidlichen Beschädigungen zu schützen, denen die Bände in den Büchersälen ausgesetzt sind, beantragte ich im Februar 1920 die Vereinigung aller dieser Bände zu einer Jakob=Krause=Abteilung und ihre Aufstellung in besonderen Ausstellungsschränken. Trotz Besürwortung der Bibliotheksdirektion wurde dieser Antrag vom Kultusministerium aus sinanziellen Gründen abgelehnt. Dank der tatkrästigen Bemühungen des setzigen Bibliotheksdirektors Pros. Dr. Bollert ist dieser Plan nun gesichert. Die Wilhelm von Baensch=Stistung bewilligte zu seiner Ausschlung 20000 M. Möge diese einzigartige Sammlung sächsischer Kunsterzeugnisse befruchtend und belebend auf das Kunstschaffen unseres Volkes einwirken!

#### Unmertungen.

- 1) Steche, Rich., Bur Beschichte des Bucheinbandes (Leipzig 1878), S. 56, Unm. 58.
- 2) Brindmann, Das hamburgifche Mufeum fur Runft und Bewerbe (hamburg 1894), S. 103.
- 3) Berling, R., Der turfachsische Hofbuchbinder Jatob Rrause. (Dresden 1897.)
- 4) Tatfächlich find es 128 Bände, da Nr. 147, Theol. ev. gen. 104, aus 2 Bänden besteht, es sind letztere aber nicht Kalblederbände, sondern Schweinslederbände. Demnach sind es 18 Schweinslederbände, aber nur 96 Kalblederbände. Db die bei Berling auf T. 5 und 6 abgebildeten und die unter Nr. 108–132 angeführten Bände Krause-Bände sind, muß noch eine nähere Untersuchung feststellen. Das Wappen wie die Randleisten kommen z. T. schon auf Bänden vor 1566 vor. Nach Berlings Veröffentlichung fanden sich noch Krause-Bände in Wien (1), im Berliner Kunstgewerbemuseum (1), in der Preußischen Staatsbibliothek (6?), im Letpziger Buchgewerbemuseum (1) Darmstadt (9?) und vor allem in der Münchener Staatsbibliothek durch die Nachforschungen Dr. Glaunings, vgl. D. Hartig, Die Gründung der Münch. Hofbibliothek, in den Abhandlungen d. Kgl. bayer. Ak. d. Wiss. Philos.-phil. u. hist. Kl. Bd. 28, Abh. 3 (München 1917), S. 91 u. 238 sf.
- 5) Wir wissen aus Languets Briefen an den Rurfürsten August, daß er für ihn schon gebundene Bande aus Paris beforgt hat.
  - 6) A. a. D., S. 12, Anm. 39.
  - 7) Abbildung bei Bimmermann, Karl, Bucheinbande aus d. Bucherschape d. Rgl. off. Bibl. z. Dresden. Lpzg. 1887. T. 15.
- 5) Eine Sammlung der kleinen Stempel Krauses hat Adam in der Monatsschrift f. Buchbinderei, Bd. 2, 1891, S. 180 ff. gegeben.
- 9) Während von den Prachtbanden im Hauptstaatsarchiv nur 8 farbigen, 3 einfachen Goldschnitt, die übrigen grünen Schnitt aufweisen, sind die Prachtbande der Landesbibliothet fämtlich mit Goldschnitt geschmuckt.

## Rundschau

#### Buchdrud

Jus dem Bericht des Verbandes der Deutschen Buchdrucker über das Jahr 1920 brechen interessante
Streislichter, welche die Lage im Buchdruckgewerbe nach
verschiedenen Seiten erhellen. Da zeigt sich zum Beispiel,
wie die Mitgliederzahl zunimmt, wie die Urbeitslosigkeit,
wenn auch nur langsam, zurückgeht, wie sich die Finanzen

bewegen. Es ergibt sich u. a. auch, daß Bapern die höchste Bahl an Streiktagen aufzuweisen hat: danach folgt mit Abstand Berlin, und die übrigen Gaue liegen ganz bebeutend niederer. Interessant scheint mir auch die Statistik der Krankheitsursachen, in der Grippe und Instuenza außersordentlich stark an der Spitze stehen, Nervenleiden die zweite und Lungenleiden die dritte Stelle einnehmen. Letze

\* 255 \*



tere machen nur noch etwa 8% ober Gesamterkrankungen aus und die Bleiseiden rangieren schon in einer erfreulich niedzigen Rubrik. Woraus sich ergibt, daß die typischen Bezusstrankheiten des Buchdruckers diese Eigenschaft erhebzlich verlieren und daß der Buchdrucker auch in bezug auf seine Krankheiten ein Normalmensch zu werden beginnt, der sich genau wie jeder sonstige Mitteleuropäer seine Ertältung holt, und der aus der gemächlichen Beschaulichteit heraus und in die nervenausreibende Jagd nach dem Vorteil hineingekommen sift, genau wie jener.

Die Unterschiede verwischen sich, und wenn die Gewerkschaftstaktik bewußt auf eine Nivellierung von Lohn und Leistung ausgeht, so ist diese zweisellos auch auf den anderen Gebieten gelungen. Keine besondere geistige, keine besondere körperliche Einstellung mehr, die sich aus dem einzelnen Beruf ergäbe, die Gleichartigkeit der Bedingungen und Voraussetzungen ist schon so weit fortgeschritten, daß ein Ausblühen der persönlichen Note aus der Masse heraus nun bald wieder ganz selbst Ziel des Fortschrittes werden wird.

Einstweilen noch herrschen amtlich die Bedürfnisse der Gleichheit; und der Lohnvorsprung des Berheirateten und des Alteren vor dem Jüngeren wird namentlich von diesem als Unrecht empfunden.

Gleichzeitig allerdings wird auch aus den wirtschaftlichen Verhältnissen heraus argumentiert und Lohnerhöhung nach Maßgabe des wirtschaftlichen Druckes der auf dem Einzelnen lastet, verlangt. Freilich nimmt man hier eine Urt Grenznutzentheorie an und will jenen Betrag, der für den wirtschaftlich am meisten Belasteten noch gut ausreicht, auf die Gesamtheit übertragen.

Wiederum gleichzeitig argumentiert man mit der Leistung und will höhere Leistungen besser bewertet sehen.

Es ist hier schwer, ein Ziel zu sehen, wenn man die politischen Ziele außer acht lassen und nur die wirtschaftslichen in Betracht ziehen will. Ich habe den Eindruck, wie wenn einheitliche, gewerkschaftliche Ziele nicht nur nicht vorhanden wären, sonderngar nicht vorhanden seinkönnten, weil sich gerade in der Ausstellung dieser Ziele das Gegenteil der Gleichheit andahnt, nämlich ein Individualismus der Auffassung, der sich in tausend Gruppen und Grüppchen verästelt und schließlich dazu führt, daß jeder nur immer sich allein mehr für fähig hält, den so unendlich verschobenen Karren aus dem nicht mit Unrecht so wenig beliebten Dreck zu fahren.

Der "Korrespondent" hat in meinen kurzlichen Aussführungen über die Art, wie er die letzte Tariskampagne vorbereitete, ein Lob herausgehört, ich war darüber verswundert, denn ein Lob ist es doch gewiß nicht, wenn man ausspricht, daß eine gewisse Stimmung nicht in der Allsgemeinheit vorhanden mar, fondern erft funftlich erzeugt murde. Es ift vielleicht fur ben ein Lob, ber fich von feinen eigenen Barteigangern vorwerfen laffen muß, er ginge zu fehr auf die Begenpartei ein. 3ch glaube allerdings, daß vom Standpunkt des Unternehmers aus die Sattit des "Rorrefpondenten" weit gefährlicher fei, als die gewiffer Beig-Sporne, welche fich zwar in manchen Auslaffungen recht moftig gebarden, deren Schaumen aber raich verpufft und die mit ihrem Ungeftum fich felber die Wirkungemöglichkeit verschutten. In der icheinbar ruhigen, aber zielbewußten Minierarbeit der "Korrespondent" nennt es: methodische Untergrabung der Prinzipalestellung - liegt nämlich gleichzeitig auch die Untergrabung weit wichtigerer Dinge fur die Allgemein= heit, als es bloß die Bringfpalsftellung ift. Denn es darf doch nicht vergeffen werden, daß zwar die Bringipale ihre eigenen Interessen haben, daß sie aber gleichwohl neben= bei, so gemeine Egoisten oder so furzsichtige Trottel fie auch fein mogen, doch schließlich diejenigen find, die die Befamtgewerbslage berufsmäßig und gewohnheitsmäßig zu beurteilen in der Lage find. Man untergrabt fo lange Bringipaleftellungen bis - ja bis der Bringipal die Stellung aufgegeben hat und fich in Sicherheit bringt, mahrend der Stürmer in den eroberten und ausgebrannten Stellungen faum mehr den alten Rochtopf findet, in dem er feine Suppe warmen fann.

Es wird ein ewiges Problem bleiben, wie sich der Anteil an einem Produkt gerechterweise zwischen denen verteilen muß, die daran mitgewirkt haben. Der Einzelne wird immer von dem ausgehen, was er selbst für sich wünscht, unbeschadet ob der verbleibende Rest für die andern noch ausreicht.

Je größer die eigenen Ansprüche, desto mehr ist man geneigt, Ansprüche anderer für zu hoch zu halten. Daß der Unternehmer so allgemein viel zu viel verdiene, ist für viele Arbeitnehmer seststehende Tatsache. Zu oft schon sind auch die Behauptungen, bet höheren Söhnen gehe das Gewerbe zugrunde, ad absurdum geführt worden. Wenn setzt der Wolf wirklich kommt und die Herde frißt, so glaubt man dem schreienden Hirten nicht mehr, und glaubt ihm nicht, wenn die Herde schon mit Haut und Haar gefressen ist. Theoretiker sagen dann, der frühere, niegekommene Wolf sei ein imaginärer Wolf und die Herde tue nur so, als ob sie gestessen wäre. Sie ist bloß praktisch verschwunden, theoretisch bestehe sie sehr wohl noch, da doch ein imaginärer Wolf keine Herde fressen könne.

Wer soll erhöhte Löhne zahlen? Der Verdienst des Unternehmers kann etwas üppiger und etwas weniger üppig sein. Wenn man von den Möglichkeiten, die in der Ausnützung des Materials und in der Einrichtung

\* 256 \*



liegen, absieht, so find die Unterschiede zwischen uppig und nicht=uppig nicht so groß, als daß sich daraus auch nur eine einzige der 17 Lohnerhöhungen feit dem Jahre 1916 bezahlen ließe. Es ift eine Binfenweisheit, daß der Runde den hoberen Lobn gablt, in der Rorm von hoberem Breis. Wobei zu bemerten ift, daß hobere Breife nicht immer und gewiß nicht ausschließlich demjenigen zu= gute fommen, um beffentwillen fie gemacht werden. Es entstehen durch hohere Breife Nebengewinne, Schwan= fungen, durch die der Unternehmer unter Umftanden Borteile erhalt, ohne daß er fie reftlos auf die Urfache, nämlich die Entlohnung, verwenden tonnte. Daber fommt es, daß aus vielen Lohnerhöhungen Berhaltniffe entstanden find, bet welchen die Unternehmer noch ihre Rechnung finden, wahrend die Arbeitnehmer gerade deshalb nicht zufrieden waren, weil fie eine Erleichterung beim Unternehmer, nicht aber bei fich felbst zu sehen vermeinten. Und das frantt ja am meiften, wenn man felber mehr will, und ein anderer erhält es.

Wenn aber Lohnerhöhungen vom Runden bezahlt werden muffen, fo tonnen fie schlechterdings nur dann durch= geführt werden, wenn Breiserhöhungen möglich find. Wie fteht es damit? Die allgemeine Wirtschaftslage befindet fich auf dem absteigenden Uft. Es gibt Leute, die behaupten, die Beschofbahn sei schon so start gefrummt, daß der Ein= fchlag nicht mehr fern fein fonnte. Jedenfalls tann man bann, wenn alles abbaut, nicht mit bem Breisaufbau fortfahren, man tann gunftigftenfalle noch ein wenig fteben= bleiben. Die Beschäftigungslage ift zwar in einigen Groß= ftadten, befonders Berlin, gut, fie trägt aber den Charafter des Borübergehenden, und fie ift es zweifellos nicht im Durch fchnitte. Im Begenteil, es zeigt fich ein ungeheuerer hunger nach Urbeit, ausgedrudt in ungeheuer verstärfter Ronturreng und in ungeheuer ftarten Unterbietungen. Wer tariflich rechnet, macht die Erfahrungen, daß er unter 10 Ralfulationen bei neunen zu teuer ift. Man befindet fich alfo auf dem Status, wo man entweder diefer Breisverringerung folgen tonnen muß, oder wo man auf Aufträge verzichtet.

Dazu kommt noch eines. Mit Hängen und Würgen ist die Wirtschaft nun wirklich in die Beriode langsamer Versbilligung eingetreten. Soll sie wieder aufgehalten werden? Visher hat jede Lohnerhöhung infolge ihrer preisverteuernden Wirkung sich selber aufgehoben; und je höher die Löhne wurden, je weniger waren sie ausreichend. Soll die Schraube, die nun ein paar Monate geruht hat, wieder weitergedreht werden? Ich glaube, das Drehen würde so wenig helsen, als es früher geholsen hat. Der Unternehmer, der bei gleichbleibenden Kosten am Preise abbauen helsen will, muß Opfer bringen; der Arbeiter, wenn er das

gleiche will, muß es auch, und sei es nur in der Form, daß er seine Rulturwünsche, die er nun schon 7 Jahre zurüdzgestellt hat, gerade nun noch um ein weniges weiter hinausstellt. Jede Gewaltanwendung aber verschlimmert das Abel auf beiden Seiten. Sie zerstört Werte, die sonst verfügbar waren. Sie erzeugt Erbitterung statt Schaffenssteude und — sie erreicht nichts Dauerndes. Denn sie kann im günstigsten Falle dem einen was nehmen, um es dem anderen zu geben. Sie kann aber nicht die Wirtschaft verändern, sie kann nicht das schaffen, was fehlt.

Diefe Bedanken drangen fich notwendig auf, wenn man fieht und hort wie jett ichon wieder Berhandlungen im Bange find, ja nicht nur das, wie Forderungen mit Drohungen lieblich vereint ausgestofen werden, die als Biel wesentliche neue Lohnerhöhung haben. Einstweilen wurden fie abgelehnt und auch der von Bringipalsfeite mertwurdigerweife herausgeforderte Schiedsfpruch murde durch das "Bolt" abgelehnt. Im Behilfenlager wird mit beiden Urmen gebremft; der Zeitpunkt ift nicht gunftig. Wartet bis jum Berbft! Die fruber gitierte "Minierung ber Bringipalestellung" scheint darauf zu deuten, daß es früher oder fpater zu einem Rampfe tommen muß, und das Spiel mit dem Reuer wird auf beiden Seiten fo gur Bewohnheit, daß es jeglichen Schreden verliert. Es ift wie anno 14: man ruftet und ruftet, bis ein fleiner Funten das Bulferfaß zur Explosion bringt, und nach dem ersten Anall jeder mude der endlosen Spannung, mit einem: "na endlich" aufatmet; wie raich bann ber Ratenjammer nachfolat. ergibt fich auch aus der Analogie. Aber es gibt eben Leute, die im Feuer fo lang nur das helle Leuchten feben, bis fie durch eigenhandige Berührung fpuren, daß es auch brennt. Juli 1921. Dr. Alfred Seller.

# Behn Jahre Bildungsverband der deutschen Buchdruder

1911 bis 1921

er Verband der Deutschen Typographischen Gesellschaften bestand im Jahre 1911 bereits acht Jahre aus nur lose zusammenhängenden Vereinigungen unter der Leitung anerkannter Fachgenossen in Verlin. Diese uneigennütige, jedenfalls aber anzuerkennende Arbeit konnte jedoch nicht Früchte tragen, da materielle Mittel sehlten und insolge der belassenen Selbständigkeit der einzelnen Vereinigungen oder nur lose geknüpsten Veziehungen zueinander jeder Fortschritt gehemmt wurde. Das Fehlen einer konzentrierten Leitung, die Notwendigkeit des Heraushebens aus dem langsam stießenden Fluß einer gewissen Gleichgültigkeit zu impulstver Tatkraft, das Zusammenfassen verzettelter Kräfte zum Nutzen aller Fachgenossen, und vor allem das Vestreben,



Digitized by Google

\* 257 \*

Bas follten nun die veranderten organisatorischen Ber= haltniffe fein? Dag andere Berfonlichkeiten an die Spite Des Berbandes der D. E. G. traten, damit mar es nicht getan. Wer die Binche der aufftrebenden Arbeiterflaffe verstanden bat, wird zugeben muffen, daß in dem gegebenen neuen Brogramm fich der Impuls schöpferischer, vorwartstreiben= der beruflicher Kortbildungsarbeit verforperte. Regere Un= teilnahme an diefer Arbeit, ausgiebige Betätigung und erhoffte Befruchtung eigenen Wiffens und Konnens! Diefer lebendige Drang war die eigentliche Triebfeder zu diefer organischen Beranderung. Damit foll nicht gefagt fein, daß die bisherigen Leiter und Berater nicht hatten ebenfalls fruchtbringend gearbeitet; sie waren jedoch bei aller Soch= achtung ihrer beruflichen Rabigfeiten und Renntniffe und bei aller Unerfennung ihrer geleisteten Bildungsarbeit gu fehr verwachsen in dem Geleise althergebrachter Bahnen, wie fie in den Eppographischen Befellschaften in Berlin, Leipzig geubt murden. Sie waren zu extlufiv, abgeftimmt auf einen Rreis höhergeftellter oder bereits weit vorgebil= beter Sachgenoffen, die fich ihr Konnen ficherten und erganzten und vielleicht auch so indireft auf ihre Umge= bung in beruflicher Tätigfeit wirften. Es fehlte ihnen der Schwung, die technische Fortbildung auf den großen Rreis der Allgemeinheit zu übertragen. Jedenfalls verdanten auch die Rollegen dem alten Vorstand fehr viel, und es war fehr bedauerlich, daß diefe genannten Befellichaften fich abseits stellten und sich auf ihren gegebenen Mitglieder= freis beschränften.

Was hat nun die organisatorische Veränderung seit 1911, also in den letten zehn Jahren gebracht und was hat sie unter den gegebenen Verhältnissen bringen können? Das Programm, das sich der in Kassel neugewählte Vorstand (Sit Leipzig) gab, war klar:

Förderung einer einwandfreien, beruflichen Fortbildung; Steigerung des Leiftungsvermögens des einzelnen und damit seiner wirtschaftlichen Selbständigkeit; Festigung und Fortbestand des Verbandes der Deutschen Typographischen Gesellschaften.

Wenn wir nun einen kleinen Rudblick über die letzten zehn Jahre einer Bildungsarbeit in einem geschlossenen Kreise Berufsangehöriger geben, so kann man nicht den Maßstab anlegen an eine gewerkschaftliche Organisation, die mit festen Beitragsfätzen, mit Rechten und Pflichten

distplinisch wirkt. Her ist die ideale Arbeit Pflicht, und Rechte kann sich seder nehmen, so viel er will, das heißt, jeder hat das Recht, sich sortzubilden. Die Hauptsache ist, daß sich die Fachgenossen dieses Rechtes mit Fleiß und in großer Anzahl bedienen.

Als der neue Vorsitiende, Bruno Drefiler (Leipzig), die Führung in die hand nahm, möge er fich wohl der schweren Arbeit bewußt gewesen sein. Es war teine leichte Aufgabe, aus der lofe zusammenhangenden Organisation, trot der idealen Grundanschauung, eine geschloffene und arbeitefähige zu machen. Die Rollegen im Deutschen Reiche, Die zum Teil aus Gleichgültigfeit der Bildungsfache fernftanden, fühlten bald den durch die Behilfenschaft gehenden Impuls neuer Unregung und Betätigung wirfen. Mitarbeiter ftellten fich zur Berfügung, und die am 1. Juli 1911 mit einem Raffenbestand von M. 40.10, mit einer Mitaliederzahl von 6000 in 86 Vereinigungen übernommene Organisation entwidelte fich prachtig. Buerft wurde die Organisation felbst befestigt, Reibungen ausgeglichen und die Beitragsfrage geregelt. Mit dem 1. Juli 1911 wurden die "Eppographischen Mitteilungen" als wirkliches berufsbildendes Organ ausgebaut. Das Fortbildungsmefen murde auf eine breite Bafis gestellt, Rachbucher fur Schriftzeichnen herausgegeben, Methode in die Stiggierturfe gebracht, Rundsendungen und Vortragsmaterial in großer Unzahl geschaffen, deren Bezug und Berfand bis in die fleinsten Bereinigungen geregelt. Alles war im Fluß. Die Rübrer und Lehrer hatten wirfliche Arbeit geleiftet, die die Rachge= noffen in Deutschland wohl verfpurten, wenn fie auch über die Große derfelben taum eine Borftellung hatten. Das ichonfte und treffendfte Ergebnis diefer Bildungsarbeit tonnten wir in geschloffener Einheit auf der Bugra-Ausstellung in Leipzig 1914 erbliden; namentlich die Unterrichtsturse der Bereinigung zeigten den Erfolg des Fleißes und des Konnens der Jahre 1911 - 1914.

Mit dem Kriegsausbruch und dem schrillen Abschluß der Bugra wurde die Bildungsarbeit wohl gehemmt, aber nicht gestört. Der Kreis der für die Fortbildungssache tätigen Fachgenossen wurde enger. Je schwieriger jedoch die Aberwindung entstandener Verhältnisse wurde, um so opferwilliger und arbeitsfreudiger arbeiteten die in der Zentralleitung, in den Kreisen und Vereinigungen zurüdzgebliebenen Kollegen. Auch diese Krisis wurde überwunden, und schon Ende 1918 machte sich ein regeres Arbeiten wieder überall bemerkbar.

Das Organ des Verbandes der Deutschen Typograsphischen Gesellschaften, die "Typographischen Mitteislungen", wurde 1911 im Lexikon-Oktav-Format und im mäßigen Umfang bis 1912 als wirkliches Fachblatt herausgegeben. Von 1913 ab erscheint die Fachzeitschrift in Groß-

Quart-Format mit Umfchlag und zum erstenmal mit Beilagen, die als Anregung fur die Satzausstattung vorbild= lich dienten. Diese Erweiterung und Berbefferung der "I. M." fand ihren Dant durch die ganz gewaltige Steige= rung ihres Bezugsfreises. Bon einigen Taufend stieg da= mit die Auflage 1914 auf 23000. Während des Krieges ging die Auflage zwar auf 10000 zurud, schnellte aber bald wieder auf 24000 heran. heute find die "T. M." für jeden vorwartsftrebenden Berufsangehörigen das befte Bildungsobjekt. In fpftematischem Aufbau werden die Sat= und Drudtechnifen behandelt, werden alle Neu= erscheinungen fritisch beleuchtet und durch Urtifel über Be= triebsführung, Kalkulation und Buchführung die Borbereitungen fur die Meisterprufung erleichtert. Auch Braphifer von Bedeutung und Kunftler tommen zu Wort; Reproduttionen ihrer Arbeiten erleichtern das Verftandnis. Besondere Sorgfalt wurde auf das Sprachliche gelegt. Tuchtige, praktisch erprobte Mitarbeiter haben auf diesem Gebiete eine für die Fortbildung aller Fachgenoffen segens= reiche Tätigkeit ausgeübt. Die Kriegsereignisse stellten an die Schriftleitung neue Aufgaben, da die Kriegsgraphit, die Kriegedrudfunft und die Bewältigung der Drudherftellung mit den leidigen Erfatstoffen eine andere Ein= ftellung erforderten. Die Kriegsbande 1914 – 1918 bilden eine wohl kaum erreichbare Chronik der Kriegsberufs= funde.

Die Schwierigkeit der Fortführung der T. M. wurde vergrößert durch die stetig gestiegenen Druck- und Papierpreise. Mehrmalige Erhöhungen des Bezugspreises waren notwendig geworden. Der heutige Preis von M. 1.25 für das Einzelhest (nur für Mitglieder) ist bei seiner Ausstatung und der sorgkältigen Sahherstellung immer noch als ein geringer zu bezeichnen. Der Postbezug stellt sich auf 5 M., durch Kreuzband auf 6 M.

Mit der Herausgabe der "T. M." wurde der Grundstod zum Eigenverlag geschaffen. Bereits seit 1912 erscheinen der Deutsche Buchdruckerkalender und das Buch
über die Kalkulation, in weiterer Folge Lehrbücher über
Schristschreiben. Neben einer weiteren größeren Unzahl
Kachbücher, die durch technische Kommissionen vorher geprüst worden sind, ist dem Berlag des Bildungsverbandes, wie der Verband der Deutschen Typographischen
Gesellschaften seit Unsang 1920 heißt, ein Sortimentgeschäft und ein Verkauf von Fachwertzeugen eingegliedert worden, die im letzten Jahre einen annehmbaren
Umsat erzielen konnten.

Ein größeres und wertvolles Berlagsunternehmen ist ber im Jahre 1920 begründete "Jungbuchdrucker", ber zu einem wahren Freund der Buchdrucker-Jugend geworden ist. Er wird in nahezu 13000 Exemplaren

gelefen. Die beigegebenen Vorlagen bieten für das Entwerfen und Schriftschreiben eine wahre Aundgrube.

Der Bildungsverband der Deutschen Buchdrucker ist in 17 Kreise eingeteilt, die in rühriger Arbeit die Jahl der angeschlossenen Bereinigungen auf die Höhe von 343 bringen konnten. Vororte dieser Kreise sind: Berlin, Bresslau, Bielefeld, Danzig, Dresden, Erfurt, Essen, Franksturt a. M., Görlit, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Magdeburg, München, Nürnberg, Stuttgart.

Die Fortbildungsarbeit in den Bereinigungen wird in der hauptfache geubt durch Bortrage allgemeiner und berufstechnischer Urt, durch Besichtigungen von Samm= lungen und Etablissements, durch Unterrichtsturfe in deut= scher und fremder Sprache, im Stizzieren, in Schrift= fchreiben, in Raltulation, in Buchführung, in Farbenlehre und Maschinenkenntnis, durch Ausstellung von Unschau= ungematerial und Befprechung von Erzeugniffen aller Drudverfahren. Das von der Zentralleitung unterhaltene Rundfendungswesen mit den Unterabteilungen: Allgemeine Drudfachen, Rlachdrud, Tiefdrud, Offfetdrud, Rarbendrud (Buchdrud), Beichaftsbrudfachen, Rataloge, Schriftgießereierzeugniffe, Unterricht (Schulerarbeiten, Rurfusarbeiten aus Lehrgangen im Stizzieren und Entwerfen, Wettbe= werbe, Fachichulmappen), Bereinsdruckfachen, Zeitungen, Inferate u. a., fowie eine größere Unzahl von Manuftriptvor= trägen, die bei Mangel von Referenten wertvolle Dienfte leisten, und mit Ausstellungstafeln oder Lichtbildern ver= lieben werden, find in den Bereinsabenden der Bereini= gungen zu wertvollem Dienft bereit. Eine Fülle von Material wird hier zusammengetragen und weiter erganzt.

Zum Schluß möchte ich noch eine gedrängte Ubersicht über die organisatorische Entwicklung des Bildungsversbandes der Deutschen Buchdrucker geben:

|          | Angeschlossene<br>Vereine | Zahl der<br>Mitglieder | Bezieher ber "T. M." |
|----------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1911     | 106                       | 6706                   | 2000                 |
| 1912     | 118                       | 7351                   | 2500                 |
| 1913     | 157                       | 9720                   | 11000                |
| 1914     | 205                       | 12469                  | 22000                |
| 1914 Jul | 211                       | 13265                  | 23000                |
| 1915     | 160                       | 6297                   | 15000                |
| 1916     | 154                       | 3500                   | 10000                |
| 1917     | 156                       | 3229                   | 10000                |
| 1918     | 159                       | 3465                   | 11000                |
| 1919     | 267                       | 15024                  | 20000                |
| 1920     | 343                       | 20343                  | 24000                |
|          |                           |                        |                      |

In ganz kurzen Strichen ist hier der Versuch gemacht worden, das Werden, Gedeihen und die Erfolge des Vilzungsverbandes in den letzten zehn Jahren zur Anschauung zu bringen. Der Bildungsverband ist heute kraft eigener,

\* 259 \*



oftmals mühseliger Arbeit zu einem wichtigen Faktor des Berufslebens geworden. Nachdem auch eine gesicherte geschäftliche Grundlage vorhanden ist, wird der Bildungsverband seine gegebenen Richtlinien weiter verfolgen können. Unverdroffenheit, Jähigkeit und hoher Opfermut haben hier Großes geschaffen, und deshalb kann ein Rückblick auf das Jahrzehnt seit Rassel seden Berufsgenossen nur mit Freude erfüllen. Nicht mit Zissern kann der Erfolg auf dem Bildungsgebiete nachgewiesen werden, aber der Nuten für das Gesamtgewerbe steht unverlösslich mit krästigen Lettern im Buch der Zeitgeschichte. E. Hallupp.

#### Schriftgießerei

as geschäftliche Leben und Treiben im Schriftgießereigewerbe bewegt sich gegenwärtig wieder in
ruhigeren Bahnen, nachdem es, namentlich kurz nach der
Revolution, einem starken Ansturm von Forderungen
aller Art, besonders aber von Lieferung von neuem Material nicht genügend entsprechen konnte. Die Verhältnisse
haben sich zum Bessern gewendet; der Markt ist zwar
immer noch gut beschäftigt, aber die Hochstut ist vorüber.

Neue Erzeugnisse sind bis jest kaum erschienen, wir werden Gelegenheit haben, im nachsten Bericht darauf zurudzukommen. Hoffmeister.

### Die Lage im Buchhandel

ie nunmehr eingetretene stillere Geschästszeit bietet den Prinzipalen und Angestellten im Buchhandel willsommene Gelegenheit zur Erholung. Die beiden Ersholungsheime in Nord und Süd haben zu diesem Zwecke ihre Pforten bereits aufgetan. Auf das kommende Herbstund Wintergeschäst beginnt man sich vorzubereiten, namentslich im Verlage, wo es sich darum handelt, rechtzeitig mit den Herbstneuigkeiten sertig zu werden.

Berufspolitisch wichtig ist die inzwischen getroffene Entscheidung über die geplante Reform der Rechtschreibung. Den z. T. sehr energischen Brotesten interessierter Kreise dürfte es zuzuschreiben sein, daß es einer kleinen, scheinbar aber einslußreichen Gruppe radikaler Reformer nicht gelungen ist, ihre Absichten durchzuseten und dem Buchhandel unabsehbaren Schaden zuzuschgen. Mag damit der Bedanke einer Reform der deutschen Rechtschreibung auch nicht ausgegeben sein — ausgeschoben ist bekanntlich nicht ausgeschoben —, so bedeutet doch die Zurücktellung der Reform eine große Beruhigung für den Buchhandel und auch für viele Eltern, deren Kinder die Schulen besuchen.

Ist dieses eine Gespenst gludlich gebannt, so droht da=

für noch immer ein anderes, in seiner Art vielleicht noch gefährlicheres, die Rulturabgabe, ein Brojett, auf beffen Unfinnigfeit ichon in diefen Berichten wiederholt bingewiesen worden ift. Seine Berwirflichung wurde nichts Beringeres, als eine Berteuerung aller Bucher und Mufitalien um 10% bedeuten, die den Autoren gleich= fam als Extrahonorar oder Wirtschaftsbeihilfe zugute tommen follen. Die treibende Rraft ift ein Berr Sofrat Dr. Rofd, der durch feine dem Musikalienhandel gegen= über an den Tag gelegte feindliche Befinnung befannt ift. Der Stand diefer Angelegenheit geht aus einer fürzlich veröffentlichten Mitteilung des Borfenvereins der Deutschen Buchhandler hervor. Danad wurde der Blan am 16. Febr. erstmalig im Unterausschuß des Reich swirtschaftsrates verhandelt. Um 2. Marz teilte ihn herr Dr. Rofch im Muszuge ben "Munchener Neuesten Nachrichten" mit. Der Buchhandel, deffen wirtschaftliche Eristenz durch diefe eigen= artige Sonderbesteuerung aufe bartefte betroffen werden wurde und ber außerdem das ehrenvolle Umt des Steuer= erhebers übernehmen follte, wurde nicht gefragt. Erft am 11. April teilte Berr Dr. Rofch dem Borfenverein mit, der Unterausschuf des Reichswirtschaftsrates habe in feiner Situng vom 5. Upril befchloffen, "zunachft uber einen Teil der technischen Borfragen, die fich auf die Ralfulation der herstellung und des Bertriebes von Werten im Buch-, Mufit- und Runfthandel beziehen, Sachverftandige zu den weiteren Beratungen bingugugieben." Der Borfenverein wurde um die Entfendung feines Erften Borftebers, des herrn hofrat Dr. Arthur Meiner, fowie um die eines Bertreters des Gortimensbuchhandels gebeten. Als folder wurde vom Borfenverein Berr Baul Mitichmann, der Erfte Borfteber der Buchhandlergilbe, porgeschlagen, mahrend der Deutsche Berlegerverein auf befonderes Ersuchen als Sachverftandige die Berren Rrit Th. Cohn in Firma Egon Fleischel & Co. in Berlin, Dr. Willrath Dreefen (Philipp Reclam jun. in Leipgig) und Dr. Walter de Grupter (Bereinigung wiffenschaftlicher Verleger, Berlin) als Sachverständige in Vorichlag gebracht batte. Diefe funf herren erhielten eine von einem Fragebogen begleitete Ginladung zu einer auf den 30. April anberaumten Sitzung des Unterausschuffes des Reichswirtschaftsrates. Der Fragebogen enthielt eine Reihe von Fragen, deren Beantwortung von jedem Raufmann als eine ungehörige Zumutung betrachtet werden muß. Die Sachverftandigen tamen bei einer Borberatung zu dem Ergebnis, daß ohne langwierige, in der furgen Rrift zwischen Ginladung und Situng unmögliche Erhebungen die wefentlichen diefer Fragen faum fur einzelne Werte, geschweige benn fur gange Beschäfte ober gar fur den gangen Buchhandel fo beantwortbar feien, daß all=

\* 260 \*

gemeine, für die fachliche Begrundung einer beabsichtigten Befetgebung geeignete Ergebniffe erzielt werden tonnten; daß ferner die Beantwortung nur unter Breisgabe von Beschäftsgeheimniffen möglich sei und dies ohne irgend= welche Bewahr der Berhinderung des Migbrauchs; denn eine Schweigepflicht der Mitglieder des Reichswirtschafts= rates bestehe nicht. Dementsprechend erflarten die Gach= verständigen des Buchhandels in der Situng des Unterausschusses des Reichswirtschafterate am 30. Mai, daß jeder Berfuch einer Beantwortung des Frage= bogens zur Borausfetung die Erorterung des gangen Blanes der Rulturabgabe haben muffe. Bedes Eingehen hierauf murde aber den Gach= verständigen verwehrt. Daraufhin lehnten diefe die Beantwortung des Fragebogens ab und mur= den entlaffen.

Nach dem Borhergegangenen fann das Berhalten der Delegierten nur gebilligt werden. Man hatte mit diesem Abgange aber auch die Erflarung verbinden fonnen, daß das gange Projett der Rulturabgabe fur den Buchhandel überhaupt nicht diskutierbar fei und in jeglicher Rorm von ihm abgelehnt werden muffe. Auch das übrige Buch= gewerbe hatte in nicht mifzuverstehender Weise sich dem Brotefte anschließen sollen. Denn die wirtschaftlichen Befahren, die ihm aus einem folden Befete erwachfen muffen, find unuberfebbar, wenn man bedentt, daß in dem verarmten Deutschland in fast allen Standen und Bolksichichten das Intereffe fur das Buch, das von jeher mit geringen Ausnahmen ein Luxusartitel mar, bedent= lich nachzulaffen beginnt. Daß eine Berteuerung um 10% auf der gangen Linie eine erhebliche Berichlimmerung der Lage im Befolge haben mußte, muß jedem Ginfichtigen flar fein, auch den Schriftstellern, denen bei weiteren Stodungen und Erschwerungen des Buchervertaufes der Lodvogel einer "Rulturabgabe" zum Berhangnis werden wurde. Auch waren die Rolgen eines folden Brazedenzfalles in der Befetgebung fur andere Sandels= und Be= werbebetriebe gar nicht auszudenken. Che demnach eine folche Borlage vor das Reichsparlament tommt, erscheint es empfehlenswert, daß fich alle Betroffenen - und bas find famtliche Zweige des Buchgewerbes - in gefchloffener Front zur Abwehr zusammenfinden.

Eine der Hauptsorgen maßgebender Kreise des Verlagsbuchhandels bildet nach wie vor die Aushebung sog. Sortimenter-Teuerungszuschläge und die Wiedereinführung des sesten Ladenpreises. Nachdem es gelungen war, für wissenschastliche Literatur zwischen Verlags- und Sortimentsbuchhandel eine Vereinbarung zu treffen und die Teuerungszuschläge im allgemeinen in Wegfall zu bringen, schien es nur noch der Verhandlungen und des Abschlusses von Berträgen zwischen ben beteiligten Berufsorganisationen zu bedürfen, um für das schonwissenschaftliche und populär= wiffenschaftliche Buch zu dem gleichen Ubereinkommen zu gelangen. Damit ware das schwierige Broblem der 216= schaffung der Sortimenter=Teuerungezuschläge im Rerne geloft gemefen, und die Rantate-Sauptversammlung des Jahres 1922 hatte auf diefen Grundlagen ein fur den Besamtbuchhandel gultiges Befet Schaffen tonnen. Daß man fich in diefen Erwartungen getäufcht hat, liegt nicht am bofen Willen einzelner, fondern an der allgemein= wirtschaftlichen Lage des Buchhandels, die durch das Londoner Abkommen und die sich aus ihm ergebenden Be= laftungen aufs neue fchwer bedroht wird. Die Organifation der Sortimentsbuchhandler, die Deutsche Buchhandlergilde, deren Borftand fich anfangs mit dem Abschluß auf die Abschaffung der Teuerungezuschläge abzielender Berträge einverftanden erflart und fogar an deren Borbereitung mitgewirft hatte, ift gang ploglich anderen Sinnes geworden und lehnt den Abschluß folder Berträge ab mit der Begrundung, daß man unter den gegenwartigen Berbaltniffen bezüglich der Breisbildung im Buchhandel Ber= pflichtungen fur langere Zeit nicht eingehen konne, zumal da auch ein Teil der Berleger den Wegfall der Teuerungs= zuschläge ablehne und sich innerhalb der Bilde teine Mehr= heit für deren Abichaffung ergeben habe. Wenn man bedentt, daß inzwischen zahlreiche Ginzelvereinbarungen zwischen Berleger= und Gortimentergruppen fowie zwischen einzelnen Berlegern und Sortimentern getroffen worden find, fo fann man fich ein Bild machen von der dadurch bervor= gerufenen neuen Breisverwirrung im Buchhandel. Fur das allgemeine Unfeben des Buchhandels fann diefes Durcheinander fich begegnender und entgegenwirfender Rrafte naturlich nicht forderlich fein. Es erscheint daber wunschenswert, daß die Spitzenorganisation, der Borfen= verein der Deutschen Buchbandler, fchlichtend eingreift, zum mindeften aber zu verhuten weiß, das der entftandene innere Ronflift im Buchhandel fich unnötig verschärft. Die Sandhabe dazu bieten die Befchluffe der letten Rantate= hauptversammlung, die eine Aufrechterhaltung der Not= standsordnung in letter Fassung vorseben, wenn es nicht gelingen follte, zu einer Einigung zu gelangen.

Möglicherweise hat auch die drohende Kulturabgabe das ihrige zu dieser Entwicklung der Dinge beigetragen. Denn es ist gewiß ein verdrießlicher Gedanke, daß an Stelle von Aufschlägen innerhalb des Buchhandels, deren wirtschaft-liche Notwendigkeit gegeben war, solche in Form einer von außen kommenden unerhörten Sonderbesteuerung treten könnten, sobald das schwierige Werk der Abschaffung des Sortimenterteuerungszuschlages beendigt wäre. Taktisch könnte es demnach richtiger sein, wenn der Buchhandel die

34

\* 261 \*



#### Bibliophilie=Chronit

ie Drudlegung von [Band=] Ratalogen öffentlicher Bibliotheten und von folden privater Bibliotheten ift dadurch hauptfächlich unterschieden, daß ausschlag= gebend bei jenen die öfonomischen Tendenzen zu fein pflegen, mahrend diefe hierin meift einen freieren Spielraum haben. Allerdings, nicht allein öfonomische Tendenzen einer Berftellungetoften=Berringerung wegen, fondern der befferen bibliothetstechnischen Ausnutung des Ratalogs wegen. Wenn etwa die Ginfdrantung des gemischten Sates auf einige begrenzte und beftimmte Drudweisen ihn dem glatten Sat nahert, fo mogen dadurch fur umfangreichere Werte auch die Untoften fich wesentlich mindern. Weit wichtiger jedoch ift es, daß in einer derartigen Bereinfachung bes Ratalogdrudes feine Verwendungsvervielfachung liegt, die bibliographischen Einheiten, die ihn bilden, find defto vielfeitiger zusammensetbar, je gleichmäßiger fie find. Aller= dings ift diese Beachtung der Ausnutungsmöglichkeiten eines Ratalogdruckes des öfteren nur ein bibliothetarisch praftisches Berlangen. Man begegnet deshalb zum Beifpiel häufig einem zweispaltigen San, weil der Band= fatalog ebenfalls die Elemente ber Bettelverzeichniffe zu liefern hat und das Rartothekformat das Normalformat ift. Dazu tommen die Bewohnheiten lexikalischer Eppographie. Aber, eine Beobachtung, die auf die bei der Drudlegung des Rataloges einer Brivatbibliothet gemachten Voraussenungen binweist: ift das Drudbild, das folder Urt die Aufnahme eines Buches wiedergibt, wirtlich das beite bier erreichbare? Die Berfonlichkeit eines Sammlers zeigt fich in der Anordnung feiner Bucherei, die Berfonlichkeit eines Buches ift in feinem Titel typographisch individualisiert. Beides foll der Ratalogdrud einer Brivatbibliothet nicht bloß erhalten, fondern noch deutlicher ertennbar machen. Er foll, soweit ihn nicht an= dere Einschränkungen daran bindern, neben dem Rutzwed, dem er dient, aftethisch die bibliographische Bhan= tafie reigen. Der Idealkatalog einer Brivatbibliothek, fo= weit feine Ausstattung bei ber Drudlegung in Betracht zu ziehen ift, ware daber derjenige, deffen feine topogra= phische Gliederung die Anordnung des Bangen in feinem Busammenhange, die Urt der Sammlung felbst veranschau= licht und dabei doch die Befchreibung eines feden einzelnen Buches topographisch auszudruden verfteht. Die Brengen, die hierbei nicht verlett werden follen, find die eines reinen typographischen Stile. Sonft ließe fich aber wohl ein

Ratalogdrud ausdenten, der in das Rahmengefuge einer mit Unmertungen begleiteten Bucherlifte, hiftorifche Lettern verwertend, die einzelnen Titel, fie drudgeschichtlich tenn= zeichnend, einsett. Naturlich nicht in buntefter Abwechs= lung der Borlagenzufälligfeit, fondern in einer gewiffen Regelmäßigkeit, die ebenso auf Ursprungsort und =geit der beschriebenen Bucher verweist, wie auch deren Drudfonderheiten berudfichtigt. Das im einzelnen auszuführen, möge einer fpateren Belegenheit vorbehalten bleiben, einft= weilen fei, um ein Beifpiel zu nennen, das nach feiner Unlage, obichon nicht gang und gar nach feiner Ausfuhrung hierhergehört, auf den erften Ratalog eines Bibliophilen' Eduard Grifebachs [Leipzig, 2B. Drugulin: 1894] bingewiesen. Der Ratalog ber Buchersammlung Leopold Birichberg (Gine Erganzung zu beffen Erinnerungen eines Bibliophilen. [Berlin=Wil= mersdorf, Bibliophiler Berlag D. Goldichmidt= Babrielli: 1920]) hat, um ein gleichmäßiges Sathbild zu erreichen, die Bequemlichfeit des Sandbuches und Nachschlagewerkes verloren geben laffen, die bibliographisch= bibliothetarische Zwedmäßigkeit aufgeopfert. Die Unmerfungen find in den Unhang verwiesen worden, die Berweisungezahlen auf fie wirten wie die Ratalognummern. Das ift nicht gerade die gludlichfte Urt, einen Bibliothets= tatalog zu druden. Berr Birfdberg hat in der von ihm befdriebenen Sammlung den Begriff der Erftausgabe mit dem der erften Besamtausgabe verbunden. Auch das ift ein etwas willfürliches Berfahren, da die erften Befamtausgaben nicht immer die besten und vollständigften find, da zudem fur manche Autoren überhaupt noch teine Befamtausgaben vorhanden maren, fo daß der Sammler mit den Einzelausgaben Erganzungereihen bilden und fur den eigenen Bebrauch fich eine fehr perfonliche Supple= menttheorie bilden mußte. Doch jeder Sammler halt nun einmal fein Stedenpferd fur das befte und es ift feden= falls belehrend genug, einmal in derart bequemer Form die alten deutschen Gesamtausgaben zusammengestellt gu finden. Verfaffer und Berleger verdienen Dant, daß fie die geringe Zahl gedruckter Rataloge deutscher Brivatbibliotheten mehrten und ein neues Mufter lieferten, bas für feinen Bedarf zu prufen tein Buchfreund unterlaffen wird. Durch feine forgfältige Bearbeitung ift diefes beschreibende Buchereiverzeichnis dazu ein nuglicher Ratgeber in der bibliographischen Bibliothet geworden.

Die Ausstattung von Büchern über Bücher, seien es nun Kataloge oder sonstige Schriften, hat eine hauptsächliche Schwierigkeit hierin, daß, wie auch in dieser Bibliophilie-Chronik, ständig von Einzelheiten und Sonderheiten eines Stückes gesprochen wird, das dem Leser derartiger Aussührungen oder Listen womöglich ganz und gar un-

\* 262 \*

technifen außerordentlich erleichtert und die Buchbilder durch sie außerordentlich vermehrt worden. Nicht gerade immer zum Borteil weder der Abbildungenausführung noch des Abbildungenzwedes. Die Bebilderung' eines Buches murde häufig zu einer einfachen Rechenaufgabe: fo und fo viele Quadratzentimeter follten ge= und ver= braucht werden, damit das Buch fo und fo viel Illustrationen gahlte. Aber feineswegs bloß dem Buchgewerbe und dem Buchhandel ift bieran Schuld zu geben. Much recht viele Schriftsteller verstanden es nicht oder nur wenig, ein Wert zu illuftrieren. Un und fur fich ift die Auswahl von Bildern, die, einen Text ergangend, fich ihm verbindet, ichon ichwierig, das Aussuchen der hierfur best= geeigneten Vorlagen felbft. Dann muffen diefe in die rich= tigen Beziehungen zueinander gebracht und auch fo ge= wählt werden, daß fie als Drudvorlagen gute Wirfungen erzielen. Die authentische oder dokumentierende Illustra= tion, nur von ihr ift hier die Rede, muß ein brauchbares

ikonographisches Material sammeln und es brauchbar vor= legen. Das ift eine Runft, deren Meifter fich oft in der Befdrantung zeigt. Lieber weniger Bilder, aber dafur fie in guter Bervielfältigung und in gutem Zusammenhange mit dem Wert felbft, dem fie zugehören und mit anderen befannten, bereits bestehenden Beröffentlichungen. Und dazu auch die Belege, die eine Nachprufung folder Bild= zitate gestatten. Der Abbildungenüberfluß hat die Begen= wartslefer nicht allein verwöhnt, er hat fie auch der Be= nutung der Bilder entwöhnt. Will man den Abstand er= meffen, der zwischen einst und jett durch Bhotographie und photomechanische Reproduftionstechnifen entstanden ift, dann blättere man etwa in den Edermannschen Unter= haltungen mit Goethe, wie da der auf die Graphit be= schränkte Runftsammler den Stoffgehalt seiner Blätter nach Runftwerken wurdigt, nicht lediglich ihren Briffel= funstwert. Und man stelle fich vor, welche Freude Goethe wohl an einem unserer guten Runftbucher gehabt hatte, bie in einem Bande einen Bilderichat, vereinen, der in feinen Tagen in toftbaren Folianten, in toftfpieligen Mappen zu fuchen mar. Sind die eben fur eine ausreichende Bearbeitung der Buchbilder gemachten Voraussetzungen vorhanden, ist vor allem deren gang und gar nicht, gerade bei Kunftbuchern gang und gar nicht zu unterschätende wiffenschaftliche Buverlässigfeit gegeben, dann darf der anspruchsvollste Buchfreund um so mehr zu= frieden fein, als er nicht allzuhäufig in eine folche Berlegenheit kommen wird. Aber auch der Bucherschimpfer aus Bewohnheit und Grundfagen wird ichwerlich an der von Rarl Scheffler und Curt Blafer im Infel= Berlag=Leipzig begonnenen Buchreihe "Deutsche Meifter" etwas auszuseten haben. Die Absicht Diefer Sammlung, die bedeutenoften bildenden Runftler deutscher Bergangenheit in funftwiffenschaftlisch bearbeiteten und funftwiffenschaftlich mit Bildern erläuterten Monographien zu behandeln, ist ebenso vortrefflich wie ihre Ausführung und ichon der erfte Band [Curt Glafer, Lu= tas Cranach] bestätigt die gute Meinung, die das Unternehmen von fich erwedt. [Rebenbei fei auch turg noch vermertt, daß diese Biographie die einzig wiffenschaftlich zuverlässige ist, die für einen nicht in tunsthisto= rifchen Spezialftudien fich austennenden Runftliebhaber verwendbar wird, zumal da die Ergebniffe der in ihr ver= werteten Forschungen mit der gebotenen Borsicht fur die Betrachtung des Runftlers auf einen neuen Standpunkt führen.] Abnlich aus der vollen Beherrschung des Stoffes ift ein anderes dofumentierend illustriertes Buch im Ent= fteben, das - endlich - die berühmtefte deutsche Autobio= graphie, Goethes Dichtung und Wahrheit, methodisch mit den zu ihrem Berftandnis wichtigen Abbildungen ver-

\* 263 \*



fieht. [Goethe. Mus meinem Leben. Dichtung und Bahrheit. Erfter Teil. Mit 72 Wiedergaben aus den Sammlungen des Frankfurter Boethe=Mu= feums, Bild-Erläuterungen und Nachwort berausgegeben von Otto Beuer. Frankfurter Ber= lags=Unftalt U .= B., Frantfurt a. M .: 1921.] Mit vollen handen wurde ein nicht fo genauer Renner der geschichtlichen Grundlagen dieses Werkes, wie es der Leiter des Frankfurter Goethe=Museums ift, Bilder über die Buchfeiten verftreut haben, wenn fie nur einigermaßen paffend ichienen. Was bier geboten wird, ift weniger und doch mehr. Da ift die Bedeutung eines jeden Bildes, die ihm feinen Plat im Buche anwies, nach feiner Richtig= feit im einzelnen und im größeren Zusammenhange er= probt, und die am Ende zu den Bildern gegebenen fach= lichen Erläuterungen, die pruntendes Spezialistentum verschmahen, zeigen, wieviele wiffenschaftliche Beftim= mungen die Beurteilung der Bildbeigaben erforderte. Einer alten Tapete im Goethe-Sause ift der Pappband= Uberzug des geschmadvoll ausgestatteten Buches nach= gebildet worden. Das ift diesmal eine hiftorifche Remi= nifzenz. In unferer buntpapierfreudigen Begenwart moge es auch einen hinweis auf den Tapetendrud geben, beffen Vorlagen fur die Buntpapiermufter im Beichmade des achtzehnten Jahrhunderts eine willkommene Erganzung fein murden.

Der deutsche Buchermarkt hat fich erheblich verandert, seitdem die Leipziger Buchweltausstellung etwa mit dem Behnpfennighefte und dem Sundertmartbande die Begen= fate feiner Leiftungsfähigfeit bezeichnete. Die Liebhaber= ausgabe ift meift zur Lugusedition geworden, die Bucher eines popularen Breifes toften etwa fo viel, wie 1914 die Liebhaberausgaben und die eigentlich fachwissenschaft= lichen Werte, wofern fie nicht gerade allgemein benutte Sandbuder find oder irgendwie fonft mit einem größeren Absatgebiete rechnen tonnen, werden überhaupt nicht mehr veröffentlicht. Fur fie zeigen fich ichon manche resignieren= den Umftellungsverfuche: es werden allerlei Berfuche ge= macht, größere Werte autographiert berauszugeben und diefe Berfuche durften weiterführen. Dabei tonnte die Ralligraphie fehr hilfreich werden, fehr viel hilfreicher, als vielleicht der Buchdruderei erwunscht sein wird. Denn ihre Ausbreitung wird die Berufsichreiber ichaffen und Die vielfachen Bequemlichkeiten, die fich folderart bei ber "Reinschrift' eines wissenschaftlichen Buches fur Bervielfaltigungszwede ergeben, tonnen fie, mit dem Buddrud verglichen, unter Umftanden diefem vorziehen laffen. Schwierige Texte und Textanordnungen find leichter abzuschreiben als abzuseten, die Ausstattung mit Bildern macht auch feine Schwierigfeiten, die Umdrudverfahren

gestatten größere Muflagen. Rurg und gut, aus den Notbehelfen und den Spielereien, zwischen denen fich gegenwartig noch die Beröffentlichung "geschriebener Werte bewegt, fann eines ichonen Tages das erfte gewerblich und gefchäftlich groß angelegte Schreibereiunternehmen entstanden fein. Wenn man etwa Eurt Moreds Novelle Der glammende in der Ausgabe lieft, die von Will Weber fur die Dominadrude des Berlages Walter Seifert [Stuttgart und Heilbronn: 1921] in altitalienischer Minustelschrift geschrieben, mit Bintzeichnungen von E. R. Vogenauer geschmudt und portrefflich von Carl Winter in Beidelberg gedrudt worden ift, deutet das Wohlgefallen, das diese buchgewerbliche Leistung ausloft, ichon über die Liebhaberausgaben von Dichtungen hinaus. Man erwägt bereits, welche Werte man nachschaffenden Schreibern anvertrauen murde, wie und inwieweit fie mit den Buchdrudern einen Wettbewerb eröffnen, wo fie fich ihm überlegen zeigen konnten. Gine neue Buchhandschriftenzeit ift nicht im Entstehen, die Grenzen der Ralligraphie=Topographie sind für die ofonomische Quantitatsleistung mit denen der Bief: und Setmaschine nicht zu vergleichen. Afthetische Brobleme beschäftigen die Buchdruckertunft und die Schreiberfunft in ihren Bestrebungen, buchfunftlerische Wirtungen ju schaffen, allzusehr verfagen fie fich noch ben praktischen Broblemen der Durcharbeitung eines Wertes fur deffen anschaulichste Buchform. Will man die typographische Bearbeitung eines Textes ftudieren, dann greife man gu dem ansehnlichen von Boefchel & Trepte=Leipzig gebrudten Bande mit dem Titel: 3molf Berlinifche Befchichten aus den Jahren 1551 - 1816. Erzählt von E. I. A. hoffmann. Nach der Folge der hand: lung gufammengeftellt und erlautert von Sans von Muller. Mit gebn Bildbeigaben. Munden, Beorg Müller: 1921. Die Unregungen, die er gibt, follten nicht nutilos bleiben. Und wenn die Herausgeber und Verfasser auch nicht überall in gleicher Art die Bearbeitung ihrer Bucher vornehmen tonnen, fo tonnen fie doch wenigstens hier lernen, daß eine Drudanweisung überlegt sein will, daß es noch mancherlei Möglichkeiten gibt, ein Buch zu verbeffern, ohne es zu verteuern. Buchtomfort, den dergleichen ,Aleinigkeiten' erzeugen tonnen, schätzen die Umerifaner nuchternen Sinnes ichon längft und verwerten ihn, um das Drudwert in feiner Bebrauchszwederfüllung zu vervollfommnen.

Von amerikanischer Großzügigkeit — wir haben und ja daran gewöhnt, Großzügigkeit als amerikanisch zu bes zeichnen — ist ein neues Unternehmen des InseleVerslagseLeipzig, das in einer Dreiteilung der Ausgabensrethe [Pandora — Bibliotheca Mundi — Libri Librorum] die

\* 264 \*



Meisterwerke des Weltschrifttums in ihren Sprachen herausgeben will. In seinen Anfängen ist es noch ein Blan, dessen Verwirklichung im weiten Felde zu liegen scheint. Indessen, auch Reclams Universalbibliothek war einmal ein Blan, um dann dem deutschen Volke ein Vilbungsmittel unvergleichlichen Wertes zu werden. Die entstehende neue Universalbibliothek gründet sich auf die in einem Halbjahrhundert gemachten buchgewerblichen und wissenschaftlichen Fortschritte, begrenzt sich auf die besten Vücker aller Zeiten und Zungen, gewährt der ephemeren Literatur keinen Raum, ist international, da sie die natio-

nalen Literaturen gleich wertet. In nicht allzu langer Zeit kann sie eine Menschheitsbücherei geworden sein, deren Sinnbild der Turm von Babel wäre. Aber der Bolzglotte könnte sich dann doch, ohne in der Literaturgeschichte nachzusehen, auf das bequemste die Hauptleistungen der europäischen Literaturen dreier Jahrtausende verschaffen, wenn er die Bandreihen dieser neuen Universalbibliothek bestellt, um sie zu lesen oder in den Schranf zu stellen. Und auch das ist ein Buchkomfort, die Klassiker in jedem Buchladen vorzussinden.

G. A. E. Bogeng.

# Berichte

Bucheinbande aus Menschenhaut
Don dem Geschichtsschreiber Granier de Cassag=
nac (1806–1880) wissen wir, daß er ein in
Menschenhaut gebundenes Exemplar der Verfassung des Jahres 1793 ("Constitution de la République Française, de l'an I.") besaß. Ein Exemplar
derselben Versassung, ebenfalls in Menschenhaut gebunden, hängt noch heute an der Wand des Museums Carnavalet, des Stadt-Museums von Paris. Es besindet
sich, jedem Besucher wohlbekannt, im sogenannten Saale
der Bastille (Jimmer Nr. 12). Auch dies ist ein Zeichen
der Kulturhöhe Frankreichs, die offenbar den "Boches"
zu erreichen nicht möglich ist.

Schon 1872 war bei dem Auftionator Drouot die Berfassung von 1791, auf dieselbe Art eingebunden, verkauft worden.

1878 verkaufte ein Bariser Buchhändler Eugen Sue's "Geheimnisse von Baris" mit einem darin befestigten Täselchen des Inhalts: "Der Einband stammt von der Haut einer Frau her und wurde versertigt durch M. Bautaille im Jahre 1874." Ohne solche Bescheinigung würde man das Buch für einen gewöhnlichen Kalbledersband halten.

1913 machte der Verkauf einer berühmten französischen Privatbücherei von sich reden, weil sich unter den verzkausten Büchern zwei befanden, die in Frauenhaut gebunden waren. Daß sie besonders gut bezahlt wurden, ist selbstverständlich. Die Bücherei war von einem gewissen Chéramy begründet worden, der mit glücklicher Hand und einer feinen Witterung für das Gepfesserte gesammelt hatte.

Der Katalog über die aus seiner Sammlung zu verkausenden Bücher enthielt für eines darunter (der Titel lautete: "Das Gute, was man von den Frauen gesagt hat") den Vermerk: "Exemplar in Frauenhaut gebunden; bescheinigt durch drei Zeugen." Für einen anderen Band, die Gedichte Anakreons, auf chinesischem Papier, war ansgegeben: "Gebunden in die Haut einer Negerin."

Nicht selten wurde die Haut von Mördern zur Herstellung von Bucheinbänden verwendet. So beraubte ein Diener der Universitäts-Unatomie den Leichnam Pranzinis eines Teils der Haut, um zwei Bistenkartentaschen daraus zu versertigen. Die Sache wurde jedoch bekannt, der Staatsanwalt mußte einschreiten, die beiden Taschen wurden vernichtet. Andererseits erteilten die Behörden selbst die Erlaubnis, die Haut des Mörders Campi zur Herstellung von Bucheinbänden zu benutzen.

Unverkennbar tritt der sadistische Zug, der so vielen, wenn nicht allen Leichenschändungen anhastet, hervor, wo die Haut eines berühmten Mannes zur Herstellung von Buchbinderarbeiten herhalten mußte. So erging es dem Dichter Jacques Delille, dessen berühmtes Werk die Ubersetzung der "Georgika" war. Ein Exemplar davon wurde in seine eigene Haut gebunden, weil einer seiner glühendsten Bewunderer, der Rechtsstudent A. Lerop, sich heimlich in den Raum stahl, wo man die Leiche des Dichters einbalsamierte, und sich dort zwei Streisen von der Körperhaut des Toten schnitt.

Es tommt sogar vor, daß Manner solcher Sinnesart selbst den Befehl geben, nach ihrem Tode aus ihrer Haut Streifen zum Einbinden ihrer eigenen Bücher herauszuschneiden. Wenigstens wird dies von Allemand Kauffmann berichtet, der ein Buch "Zwei-hundert berühmte Manner" versast hatte, das übrigens ziemlich unbekannt blieb, bis seine testamentarische Anordnung bekannt wurde: ein Exemplar in seine eigene Haut zu binden. Auch zwei anderen Büchern aus seiner Bibliothek (dem "Gil Blas" Lesages und den "Episoben aus dem Leben der Insekten") wurde die gleiche Ehre zuteil. Alle drei Bücher gehören setzt Dr. Wood in Philabelphia.

\* 265 \*



Dem Professor August Reverdin in Genf soll ein Freund seine Haut, übrigens ohne nähere Bestimmungen, nebst einem kleinen Vermögen vermacht haben. Der Erbe entschloß sich, von der Brust ein Stück Haut, so groß wie eine Hand, zu entnehmen. Allein in Genf wollte sich kein Arbeiter sinden, um das Stück zu gerben. Nach langem Sträuben erklärte sich jemand in Annech dazu bereit. Reverdin konnte sich jedoch, als er in den Besit eines glanzlosen, öligen, ziemlich dunkel gewordenen Stückes Leder kam, eines unheimlichen Gesühls doch nicht erwehren. Er bat daher seinen Freund Marcellin Bellet, es ihm abzunehmen. Die Bitte wurde erfüllt. Der neue Bessitzer ließ einen Band seiner Sammlung "Almanach der Gesängnisse unter Robespierre" in die Haut einbinden.

Und noch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts hören wir von einem solchen Vermächtnis, diesmal von einer Frau: es war die Gräfin St. Anges, die dem Astronomen Camille Flammarion die Haut ihrer schönen Schultern zum Einbinden eines Buches vermachte.

Er ließ ein Exemplar des damals gerade erscheinenden Buches "himmel und Erde" damit binden. Auch ein Beitrag zur französischen, für Deutschland unerreichbaren Kultur.

Dr. Ernst Schulte.

#### Ein Befuch

bei ber M. A. N. - Wert Augsburg

Que Anlaß der diesjährigen Tagung des Vereins Deutscher Zeitungsverleger in Nürnberg, vom 23. bis 27. Mai, hatte die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg die deutschen Zeitungsverleger und die Fachpresse zum Besuch des Augsburger Wertes eingeladen und dieser Einladung war zahlreich entsprochen worden. Etwa 400 Bersonen beförderte der von der Fabrik gestellte Sonderzug von Nürnberg nach Augsburg, der alten schönen Fuggerstadt, deren Mauern das größte süddeutsche Industrieunternehmen beherbergt.

In buchgewerblichen Fachtreisen herrscht vielfach die Meinung vor, die Maschinensabrik Augsburg baue in der Hauptsache Buchdruckmaschinen. Bei dem Rundgange durch die Fabrik wird man eines anderen belehrt. Wohl nimmt die Druckmaschinenerzeugung einen breiten Raum ein, aber daneben werden in dem Augsburger Werk noch Dieselmotoren, Eis- und Kältemaschinen und Transmissionen hergestellt, und man kann sagen, daß der Pressendau etwa ein Orittel der Besamterzeugung des Augsburger Werkes darstellt.

5000 Arbeiter und Beamte schaffen in der M. A. N. in Augsburg, die riesige Anlage ist ein Stadtteil für sich, durch dessen Straffen und Bebaude, von ausmerksamen

Kührern gelettet, die Geladenen in kleinen Gruppen geführt wurden. Man ist überwältigt von alledem, was man hier zu sehen bekommt. Von den Zeichensälen, in denen die Gedanken der Konstrukteure auf Papier dargestellt werden, geht es in die Modellschreinerei, von dort in die Formerei. Man konnte in der Eisenzießerei den Guß der verschiedensten Dinge zum Teil im allergrößten Ausmaß beobachten und dann sah man in den ausgedehnten Werkstätten und Hallen die Weiterbearbeitung all der vielen großen und kleinen Gußstücke und Teile, die erst nach sorgsältiger Prüfung auf die Lager bezw. Montagehallen gegeben werden, wo dann der Jusammenbau der Maschinen erfolgt.

Um sich ein Bild von der Größe und Leistungsfähigkeit der Augsburger Maschinenfabrik machen zu können,
sind vielleicht folgende Zissern von Interesse: Es arbeiten
in den Werkstätten 2500 Werkzeugmaschinen aller Art,
1750 Schraubstöde, 10 Glühöfen, 34 Schmiedeessen,
12 Dampf-, 4 Lust- und 3 Fallhämmer, 435 Krane und 15
Aufzüge. Die Betriebskrast beträgt 4500 P.S., verbraucht
werden jährlich ca. 3100 t Roheisen, 11 000 t Schmiedeeisen und Stahl und 33000 t Rohlen und Koks.

Alles in der Fabrik zu verarbeitende Material wird vorher in einem eigenen chemisch-physikalischen Laboratorium auf seine Gebrauchskäßigkeit für die besonderen Zwede peinlich geprüst, es gelangt nichts zur Verarbeitung, was nicht den Ersordernissen entspricht. Schablonenmäßige Präzisionsarbeit, die in ihrer Genauigkeit kaum zu übertressen ist, wird in der M. A. N. geleistet, und daraus ergibt sich dann auch der Reihenbau der Maschinen derart, das 20 bis 30 Stüd auf einmal fertiggestellt werden können, d. h. Maschinen, die einen Standard-Typus der Fabrik darstellen. Von der Terno-Type z. B. standen 25 Maschinen in dem einen Saale im Bau, in einem andern liesen einige 30 sertige Maschinen zum Ausprobieren auf etwaige Mängel — überall Fabrikation in größtem Stile, immer unter Beobachtung absoluter Genauigkeit und Sorgsalt.

Die Hallen mit den Rotationsmaschinen aller möglichen Bauarten, darunter 96 seitige Maschinen, nach dem Ausland bestimmt, imponierten allen Besuchern sehr und mit besonderem Interesse wurden die neuesten Erzeugnisse der Fabrik, die Winkler-Schnellpressen, die Winkler-Stereotypie-Einrichtungen und die elektrische Beheizung "Winkler" sür Sehmaschinen in Augenschein genommen. Auch die "Augsburg", eine Offsetmaschine, die sowohl für Bogenanlage als für Rollenpapier gebaut wird, sand, da der Offsetdruck im Vordergrund des Interesses sieht, gebührende Beachtung. Wertvoll für die Besucher war es, daß eine große Jahl Maschinen praktische Arbeit lieserte und man überall bereitwilligst die verlangte Auskunst bekam. Schließlich sei auch noch die Lehrlingsfachschule der Fabrik erwähnt.

\* 266 \*

Was sonst noch an Gastfreundschaft den Besuchern von der M. A. N. geboten wurde, übertraf alle Erwartungen, und als die Gäste nach zweitägigem Aufenthalt Augsburgs Mauern verließen, hat wohl ein seder den allerbesten Eindruck von der großen süddeutschen Firma mitgenommen.

Die im Ausland geschätzten deutschen Eigenschaften: Tattraft, gepaart mit Gründlichkeit, Genauigkeit und Fleiß, hier bei der M. A. N. sind diese Dinge zum Brinzip erhoben und werden bestens gepstegt, das soll ganz besonders noch betont werden. Fiedler.

Firma Otto Elsner = Berlin blidt auf ihr 50 jähriges Besteben zurud.

Die Verbands-Druderei des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes versendet eine Mappe mit 6 Musterblättern als Löschpapier, die Oruckproben von geschmadvoller und wirkungsvoller Art zeigen. Deutscher Werkbund und Leipziger Messe. Im Ansschluß an Verhandlungen mit dem Deutschen Werkbund wegen der Unterstützung der Entwurfs- und Modellmesse ist auf Beschluß des Arbeitsausschusses des Mehants für die Mustermessen in Leipzig der Geschäftsstelle des Deutschen Werkbundes Sitz und Stimme im Sachverständigenausschuß der Entwurfs- und Modellmesse einzgeräumt worden.

Der Deutsche Faktoren=Bund E. V., Geschäftsstelle Berlin SW 61, Teltower Strafe 30, beging zu Pfingsten in Weimar, unter Teilnahme der Vertreter staatlicher und städtischer Behörden und ausländischer Faktoren=Vertretungen, sein 25 jähriges Bestehen.

Die deutsche Schrift im österreichtschen Vertehr. Das deutsch-österreichische Verkehrsministerium zu Wien hat durch Erlaßangeordnet, daß überall im Verkehrswesen beutsche Schrift anzuwenden ist. Die Drucksachen, Aushangsahrpläne der Eisenbahnen und dergl. zeigen bereits deutsche Schrift. Hoffentlich folgt das Veutsche Reich bald nach, um auch auf diese Weise die Jusammengehörigkeit der deutschen Volksgemeinschaft zu kennzeichnen, da es nun mal unterlassen hat, gerade auf diesem Gebiet voranzugehen.

### Ausstellungen

# Eigenmarten und ihre Unwendungen

Ausstellung des Bundes der Deutschen Gebrauchsgraphiter im Runftgewerbe-Mufeum gu Berlin

ie erfte Ausstellung der Berlin-Brandenburger Gruppe des jungen gutunftsvollen Bundes ift zwar gar nicht umfangreich, weist aber boch eine ganze Reihe trefflicher und einwandfreier Leiftungen auf. Man hat fluger Einsicht zufolge darauf verzichtet, mit einer Befamt= fcau zu beginnen, die alles einschließt, was der Bebrauchs= graphiter überhaupt zu gestalten pflegt, man hat sich vielmehr beschränkt auf ein fleines Sonderthema, nämlich das der Eigenmarten oder Signete. Der Borteil einer folden Beschränfung ift ein doppelter: man lernt die Be= gabungsverhältniffe der einzelnen Graphiter, die auf allen Unwendungsgebieten nicht immer gleich erfolgreich arbeiten werden, ficherer tennen und genauer überfeben, und dann darf in tunfterzieherischer Sinficht die thematische Beschloffen= heit einer Ausstellung niemals unterschätt werden: da der Rormgeschmad der Allgemeinheit gehoben, veredelt werden foll, wird es wichtiger, Qualität auf gang bestimmten Bebieten, als Qualitat nur im allgemeinen zu zeigen. -Stilistisch ist besonders auffallend, daß diese neuen Be= brauchsgraphiter bas Bierhafte ber bisherigen Signetge= staltung ichon fo gut wie völlig überwunden haben, daß zum mindeften auf diefem engen Sondergebiet fo etwas wie ein gemeinsamer Stilwille festgestellt werden tann. Diefer neue Formwille läßt fich tennzeichnen als Ma= fchinenftil, als Stil aus dem Beift des Induftriezeitalters. Es herrichen gang ichwere, schwarze, scharfe Formen, in deren Einfachheit die Logif von Maschinenteilen wirkt. Einwirfungen oder Unregungen vom Rubismus her verleugnen fich nicht, aber es wird überall eindeutigfter, fach= lichfter Formausbrud erftrebt. Die Formenbildung erhalt ihre Scharfe und Bragnang von der Scheerenschnittechnit. Das Farbige ift zurudgetreten und fast immer fteht tiefftes undurchbrochenes Schwarz auf weißester Bapierflache. Schulpig, Michel und hoper haben diesen neuen Stil der Sachlichfeit am fonsequentesten ausgebaut, aber felbst eine fo icharfgeprägte Begabung wie hadant, hat fich der über= zeugenden Logif desselben nicht entziehen konnen, zumal fich bier eine gunftige Möglichkeit zur Erreichung monu= mentaler Wirkungen (felbst in so engem Rahmen) auftut.

\* 267 \*



Es scheint mir nur eine Frage der Zeit, daß dieser neue gebrauchsgraphische Stilwille sich künstig zur Verwendung starker Farben entschließen und daß der schwere und entschlossene Ernst freudigen Wirkungen weichen wird. — Aus Anlaß dieser Sonderausstellung gab die Landesgruppe ein Hestchen mit 20 der bezeichnendsten Eigenmarken heraus, daß die Eindrücke aus der Ausstellung verstärkt. Das Hest ist ein wohlgelungenes Druckwerk. Dr. Beyer.

### Die deutsche Gewerbeschau München 1922

Die wirtschaftliche und foziale Bedeutung

je durch den Krieg und mehr noch durch den Frieden geschaffene Lage der industriellen und gewerblichen Broduktion wird auf unbestimmte Zeit hinaus gekennzeichnet sein durch eine starke Beschränkung und außerordentliche Berteuerung der Rohltoffe und Hissolfsstoffe (insbesondere der Kohlen) und durch eine mit außenpolitischen Mitteln mittelbar und unmittelbar durchgeführte Bekämpfung der deutschen Wettbewerbskäbiakeit.

Die vorübergehend sehr große, aber unnatürliche und im übrigen außerordentlich gefährlichen Schwantungen unterworfene Steigerung unserer Wettbewerböfähigkeit durch niedrige Bewertung unseres Geldes kann nicht der Maßstab für die künftige Richtung unserer industriellen und gewerblichen Erzeugung bleiben.

Dauernd wird Deutschland nur wettbewerbsfähig bleiben — auch nach Wiederkehr einer normalen Rursrelation — in den Erzeugnissen, bei denen der überwiegende Teil des Wertes nicht im Rohstoff stedt, sondern in der geistigen und technischen Durcharbeitung, also in der besten Qualitätsarbeit. Der einzige Weg des wirtschaftlichen Wiederausbaues ist demnach die nachdrüdlichste und ausopfernoste Förderung der deutschen Qualitätsarbeit, und zwar in den zwei Hauptrichtungen der technischhochwertigen und der formalgeschmackelichen Leistung.

Den Erzeugnissen der Industrie und des Gewerbes allgemein den Markt zu eröffnen, sind die Messen ein unentbehrliches Mittel geworden und verdienen zweifelslos jede Förderung. Es fehlt ihnen aber die Möglichkeit,

gerade das, worauf es in Zukunft wesentlich ankommen wird, die Qualität, ausschlaggebend zu betonen.

Um mit größter Eindringlichkeit und weitausgreisend dem In- und Ausland die Qualität der deutschen Ware und nur diese in wohlüberlegter Auslese vor Augen zu führen, kommen nur Ausstellungen in Frage. Die an dieser besonderen Frage beteiligten Kreise, einschließlich des Deutschen Werkbundes und des Verbandes deutscher Kunstgewerbevereine hielten deshalb die Veranstaltung einer großen deutschen Gewerbeschau sobald als möglich nach dem Kriege für eine zwingende Notwendigkeit. Die Ausstellung sindet vom Mai bis Oktober 1922 statt. Ausstührlicheres über die Deutsche Gewerbeschau München 1922 sit in einer kleinen Denkschrift enthalten, die von der Geschäftsstelle, München, Theresienhöhe 4a, kostenlos versandt wird.

Die Zeiten nach dem Kriege haben eine ftarte Berschiebung in der Wertung des Begriffes Urbeit mit sich gebracht. War vordem die geistige Arbeit im Bergleich gur Sandarbeit vielfach überschätt, fo ift jett das Begenteil der Rall. Noch viel gefährlicher aber ift, daß die Wertungegrenzen zwischen gelernter und ungelernter Arbeit ftart verwischt find. Diefe Entwidlung der Berhaltniffe hat in weiten Rreisen zur ganglichen Berkennung der Wichtigfeit einer gediegenen handwertlichen Ausbildung geführt, weil eben häufig auch ohne die Muhen einer folden Ausbildung ein Auskommen zu finden war. Durch Worte den Beteiligten das Verfehlte Diefer Auffaffung nachzuweisen, ebe es zu fpat ift, scheint vergeblich. hier fann nur der Reig der Arbeit felbft überzeugend wirfen. Mur eine gusammenfaffende Darftellung der beften Leiftungen aller Bewerbe zeigt beweisträftig, daß Arbeit dieser Urt schon um ihrer felbst willen eine wirkliche innere Befriedigung ichafft, daß fie teinesfalls nur ein notwenbiges Ubel ift. Den Beift der Arbeit laut zu funden, ift ein hoher, wichtiger Beruf der Bewerbeschau. Wie in den Dingen, die fie zeigt, fich geiftige und Sandarbeit in reinfter Rorm vereinen, fo foll fie letten Endes Begenfate ausgleichen in der Wertung der geistigen und forperlichen Arbeit überhaupt. Wenn die Bewerbeschau auch nur zum fleinften Teil in diefem Sinne überzeugend wirft, erfüllt fie eine der wichtigften fozialen Aufgaben und befeitigt Begenfane, die teine Berechtigung haben.

\*

\*

In Heft 7/8 und 11/12 Jahrg. 1920 des "Archivs für Buchgewerbe und Graphit" sind grundsätliche Ausführungen veröffentlicht über neue Buntpapiere an Hand der auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1920 ausgestellten Muster. Nun hat die Frühjahrsmesse 1921 eine größere Reihe neuer Buntpapiere auf den an diesen gerade nicht armen Markt gebracht, und bekannte Buntpapierarten sind mit neuen Mustern erschienen.

Bu berücksichtigen ist, daß die Verwendungsmöglichseten der Buntpapiere noch lange nicht erschöpft sind, und daß sich heute Gewerbezweige ihrer annehmen, die bisher daran nicht gedacht haben. Im folgenden sei nun in aller Rürze einiger neuer Buntpapiere oder neuer Muster bestannter Buntpapiere Erwähnung getan.

Das bekannte Java-Runft-Buntpapier bot einen besonders eindringlichen Beweis, daß die aus diesen Bapieren herauszuholenden Möglichkeiten bei weitem noch nicht erschöpft sind: die diesen Papieren eigene Technik, ist um ein neues Agversahren bereichert.

Bon eigenartiger Schönheit find die Papiere der Frau Rate Baumann-Steiner, Charlottenburg. Aus der dem Farbenfpiel zugrunde liegenden Idee scheinen sich Stilisfierungen natürlicher Formationen herauszukriftallifteren.

Malve Unger und Sanna Girl in Berlin haben ahnliche Bapiere, aber von felbständiger, reich entwidelter Bewegtheit eines farbenschönen Musters geschaffen.

Von den Buntpapieren der beiden Vettern Weidner, Naumburg, hieß es a. a. D., daß sich diese Bapiere für Bucheinbände entschieden besser eignen würden, wenn ihr Marmor konzentrierter gehalten wäre. Ich kann jett sestellen, daß die von mir besürchtete Gesahr, eine besonders schöne Stelle dieser Papiere könne nicht richtig zur Geltung kommen und bei der Verarbeitung verlorengehen, durch die neuen Muster dieser Papiere beseitigt ist, die jett unter dem Kennwort "Wepa" in den Handel kommen. Das Farbenspiel verbreitet sich regelmäßig über den ganzen Bogen. Die einfarbigen oder in ganz mattem Marmor gehaltenen Wepa-Papiere eignen sich besonders auch zum Buchvorsatz. Eine neue Art von Wepa-Papieren haben die Weidners mit ihren "Lichtpapieren" geschaffen.

Die Firma Baul Uffel & Co., Leipzig, deren tünstelerische Briespapierkassetten im "Archiv" eingehend besprochen worden sind, zeigte Kassetten, bei denen wirkungsvoll das "Mecotas-Bergament" dieser Firma zur Anwendung gelangte.

Auch die kunstgewerbliche Korbwarenindustrie bedient sich neuerdings des Buntpapiers. So zeigte die Firma Korbkunst Hildburghausen auf der Messe Kleintische und Tabletts, bei denen die BBK-Papiere des Konstanzer Architekten Fr. Bauer zur Anwendung gelangten; es ist zu erwähnen, daß die Firma Kaver Wittmann, Konstanz a. B., ein buntes Leinen einführte, auf das die malerische Kleisterbunttechnik der Bauerschen Papiere übertragen ist. Die Beilage dieses Hestes beweist, daß die Technik des Kleisterpapiers und die Struktur des Stosse dem ganzen Muster eine eigenartige Note geben.

Das "Wega=Bapter" von Hans G. Schäfer, Münschen, ift ganz neuen sonderbaren Verwendungszwecken nuthar gemacht, z. B. zur herstellung kleiner Wandbilder, die geschickt aus diesen Bapteren zusammengesetzt sind. Auch zum Buppen=Ankleidespiel. Die Firma Thunert & Heinig, Leipzig, herstellerin des bekannten Indiava=Bapters brachte schöne neue Muster auf die Messe.

Hanns Beper-Breußer und Fritz B. Glasemann, Niedernhausen (Taunus), geben ihren BBG-Papiere ein harmonisches Ineinanderstießen bunter Farben. Erwähnt sei auch hier mit einem start farbigen Marmorpapier der Frankfurter Künstler Karl Großmann, dessen Groma-Bapier von Hanns Doenges, Wiesbaden, vertrieben wird Doenges bringt ferner lithographische Papiere nach Entwürfen von J. E. Margold auf den Markt. Senfalls von Doenges vertrieben wird das Paul Renners Papier, sowie das Oli-Papier Erich Gruners, das zuerst von der Firma Meißner & Buch, Letpzig, heraussgebracht wurde.

Als hagwerk=Buntpapiere haben die hagener Werkstätten Bussmann & Co., hagen i. Westfalen, eine große Rethe marmorartiger Bapiere herausgebracht, bei denen Olfarbe verwendet ist. Diese Papiere werden gekennzeichnet durch eine ungemein lebhaste Buntheit, die aber immer schon und geschmackvoll ist.

Dora Dreefen, in Firma Horn & Dreefen, Leipzig, bringt handgemalte Buntpapiere. Die Papiere erinnern zum Teil an antike Brokatstoffe, so daß sie nicht nur für Bucheinbände, sondern auch für Luxus-Rartonnagen gezeignet sind.

Tunkpapiere von ausgezeichneter Wirkung stellt unter dem Namen "Hewie" Carl Hetterich, Wiesbaden, her. Wir haben es hier mit einem durchaus eigenartigen und geschmackvollen Papier zu tun, ob der Marmor nun leb= haft oder matt gehalten ist.

Auf lithographischem Wege hergestellte Marmor=Bunt=

35

\* 269 \*



papiere bringt in großer Zahl die Münchener Tapetenund Buntpapierfabrik Friedrich Fischer G. m. b. H., Riesenseld bei München, auf den Markt. Eine Unzahl kleinmusteriges Bapier ist für Bucheinbande sehr geeignet.

Neue künstlerische Muster sah ich auf der Messe von dem bekannten "Ibis-Papier" von Theo Paul Herrmann, Leipzig. Herrmann erzielt bei seinen Ibis-Papieren neuerdings dadurch sehr gute Wirkungen, daß er auf hellzgestrichenem Untergrund ein andersfarbiges Muster aufdruckt. Seine Besonderheit sind abgepaste Muster, und zwar solche, die sich für Reklamezwecke (Marken, Signete usw.) außgezeichnet eignen.

Die neuen Muster, die ich von dem "Eres-Papier" von Richard Schreiber, Leipzig, kenne, wetteisern einander an kunstlerischer Eigenart und farbigem Reichtum.

Nicht nur aus dem Beftreben, den Buntpapiermartt mit einer wirklichen Neuheit zu bereichern, sondern aus dem fehr richtigen Befühl, eine neue Formensprache auch auf diefes Bebiet der funftgewerblichen Arbeit zu fuhren, find die Bapiere von Unnemarie Irmler, Berlin, ent= ftanden, die man am beften als expreffioniftifche Bunt= papiere bezeichnet. Diefe Bapiere find bizarr und doch in sedem einzelnen Bogen geschmackvoll. Das Durch= einander der Formen, das fur den Expressioniften ein fosmifches Berbundenfein der Erscheinungen bedeutet, ift bei den Irmler-Papieren immer diftiert von einem febr ficheren toloriftifchen Befuhl. Es ift ein durchaus orna= mentaler Expressionismus, diese Bapiere eignen fich zum Umfchlag von Buchern befonderen Beprages, weil fie die Rorderung erfüllen, die man an jedes Buntpapier ftellen muß; fie erregen Stimmungen, fie laffen den Inhalt des Buches ahnen.

Von den vornehmen Rleffterpapieren der Frau Brofessor Else Vossert, Leipzig, ift an dieser Stelle bereits die Rede gewesen. Die neuen Muster, die mir vorliegen, verstärken nur das Entzüden, das die ersten hervorriesen. Unerschöpsslich sast ist das kultivierte Spiel der Farben, und immer neu sind die ornamentalen Ideen dieser Runstgewerblerin. Bei sedem Vogen merkt man es, mit welcher Liebe sich Frau Vossert ihrer buntpapiernen Schöpfungen annimmt.

### Berleger=Runfteinbande Die Einbande des Euphorion=Berlages

In seinem "Bibliophilen Lustgärtlein", das in der Reihe der vom Euphorion=Verlag herausgegebenen "Essas zur Erneuerung und Pflege moderner Buchkunst" erschienen ist, sagt Julius Zeitler: "Der Einzeleinband, der Runsteinband ist das Vorbild des Verlegereinbandes, so sehr beide durch eine Welt geschieden sind." Es ist

natürlich richtig, daß der Maffeneinband des Berlegers und der funftgewerbliche Bucheinband durch eine breite Schlucht getrennt werden. Aber es darf nicht überfeben werden, daß die lawinenartig angeschwollene Berausgabe von Luxusbuchern die Möglichfeit einer Berbruderung von Verlegereinband und Kunsteinband nicht ausschließt. Es ist gar nicht anders denkbar, oder sollte es wenigstens nicht fein, daß eine tunftgewerbliche Buchicopfung auch gerade in demjenigen Teile eine folche ift, ber ihr Reftigfeit verleiht, und der als ihre außerste Gulle bereits ein Hinweis auf den Wert des ganzen Ubrigen ift. Wenn wir fagen, daß bei einer Luxusausgabe die Berteuerung durch einen mit der Sand gearbeiteten Einband feine Rolle fpielen darf, fo meinen wir damit, daß der Befiger eines Luxusbuches den Unspruch auf einen Einband von moglichfter Dauerhaftigfeit erheben darf, weil ihm der gelbliche Aufwand für das Buch ein Recht zu dem Verlangen gibt, eine Bare zu besiten, die das Sochstmaß werttechnifcher Bute vereinigt. Gelbitverftandlich ift es, daß nicht jedes fich aus der Menge heraushebende Buch einen toftbaren Einband mit reicher Bergierung besitzen muß, sonbern daß es dem Reingefühl des Berlegers und feines Buchbinders überlaffen bleibt, welche Wertstufe für den Einband in Betracht fommt. Die Unterscheidung, die bei Luxusausgaben felbit binfictlich der Wertftufe gemacht wird, bestimmt ohnedies in den meiften Rallen den Charafter des Einbandes. Nur daß diefer eben immer ein handeinband fein follte.

Die mirvorliegenden Einbandezu den Veröffentlichungen des Euphorion=Verlages, Berlin=Wilmersdorf, sind, was wir mit einem wenig schönen, aber gebräuchlichen Ausbruck Kunsteinbande nennen. Und sie sind es deshalb mit Recht, weil jede der Veröffentlichungen, zu denen sie gehören, den Stempel ausgereistesten buchgewerblichen Beschmacks trägt, weil aus jeder Seite und jedem graphischen Bild dieser Bücher das Verantwortungsgesühleiner Verlegerstrma spricht, die ein Buch nicht um der Luxusausgabe, sondern um seines geistigen Wertes willen herausgibt.

Die Einbände des Euphorion = Verlages tragen den Vermerk "Euphorion Einband Hübel & Dend Leipzig". (Verfertiger der Einbände ist der Leiter der Handwerkstätte dieser Buchbinderet, Heinrich Vahle, Mitglied des Jakob Krause=Bundes.) Durch diese Beichnung ist in sehr feiner Weise zum Ausdruck gebracht, daß der Einband durch das Zusammenwirken der Verlegerstrima und des Buchbinders entstanden ist. Ich bin der Meinung, daß man unseren kunsthandwerklichen Buchbindern einen Einband übertragen kann, mit dem diese allein etwas dem Buchwerk durchaus Entsprechendes zu-

\* 270 \*

stande bringen werden. Aber man bedenke, mit welcher Sorgfalt der Berleger hier fich feiner Arbeit gewidmet hat. Wie er in Berhandlungen mit feiner Druderei, die Type und deren Grad ausgesucht hat, wie er sich um die Sahanordnung bemuht hat, die beim Buch als etwas Rertiges, Gelbstverftandliches erscheint, die aber gewiß nicht auf den erften Unbieb in ihrer vollendeten Schonbeit gu= wege gebracht murde. Die er fich mit dem Titel abgemüht hat, daß diefer die wurdige Bforte des nachfolgenden Textes wurde. Wie er ichliehlich mit dem Runftler zusammen arbeiten mußte, daß diefer eine bildliche Begleitmufit zum Terte ichaffe, die das Wort in feinen Tonen verftartt, den Sat= fpiegel felbit aber nicht beeintrachtigt. Solder angestrengten geistigen, sich immer an die Befete der buchgewerblichen Ausdrucksmöglichkeiten anlehnenden Arbeit gibt jede der mir befannten Beröffentlichungen des Euphorion=Berlages Ausdrud. Go fann man es verftehen, daß der Berleger darauf bedacht fein muß, daß der lette Schliff, den fein Wert mit dem Einband erhalt, auch etwas wurde, das ein aus den übrigen Teilen Berausgewachsenes bildet, Bei den Einbanden des Euphorion-Verlages handelt es sich zumeist in der Verzierung um die Verwendung vorhandener flaffischer Bergierungswertzeuge der Buchbin= derei. Um diefe in ihrer Bereinigung zu einer vorbild= lichen Einbandverzierung zu gestalten, bedarf es naturlich auch des fachmannischen Rates des Sandwerters. Diefes Bufammenarbeiten zwischen dem Berleger, der an fich wohl ein Laie ist, dem aber die inbrunftige Beschäftigung mit dem Buchgewerbe ein fehr ficheres intuitives Befühl für das Richtige, Schone verleiht - diefes Zusammenwirfen zwischen Berleger und Buchbinder ift etwas Ideales und ruft uns die alten Zeiten zurud, da das Buch immer nur das Ergebnis eines fünftlerischen und handwerklichen Bedankens war. Die hier abgebildeten Einbande des Euphorion=Berlages mogen fur die vor= stehenden Ausführungen zeugen, wenn sie natürlich auch nur ein ichwaches Bild ber mahren, aus diefen Buch= ichopfungen leuchtenden Schonheit vermitteln tonnen.

Ernft Collin.

\* \* \*

"Das Lob der Drudkunst." Von der Schriftzießerei D. Stempel, A.-G., Frankfurt a. M. hergestellt und den Teilnehmern an der Tagung des Deutschen Faktorenbundes, 15.—17. Mai 1921, zu Weimar zugeeignet. Dieses mit äußerst feinem Geschmad und typographischem Taktgefühl gesetze, mehrfarbig sauber gedruckte Büchlein bietet Lobsprücke älterer, z. T. hochberühmter Geister auf die Buchdruckunst: Schiller, Gutenberg selbst, Zeitgenossen von ihm wie der Humanist Jakob Wimpheling, Sebastian

Brant, Martin Luther, Opith, Mirza Muharem u. a. Jeder Ausspruch ist in einer anderen Schrift der Gießerei gesetzt. So bietet das Haus ihr Bestes in einer sinnigen, freundlichen Art zu jedermanns Freude.

Die Firma Sucefor de J. de Neufville, Filiale der Bauerichen Biegerei in Frantfurt a. Main, versendet an ihre Beschäftsfreunde eine ausgezeichnete Nachbildung des fogenannten erften Briefes des Chriftof Columbus, in dem er die Entdedung berichtet. Der Brief ift datiert vom 15. Rebruar 1493. Das Original wurde 1914 in der Spanischen Abteilung der Bugra von der Firma Serra hermanos y Ruffell ausgestellt. Das Drudwert ift eine typographische Blanzleiftung in mehreren Farben gedrudt. Der herausgeber diefes Briefes, Eudaldo Canibell, Bibliothefar in der Bibliothet Arus Barcelona, hat um den Satfpiegel des Briefes ein Rahmenwert entworfen und gezeichnet, das fich frangofifche Miniaturen zum Borbild nahmen. (Rotdorn=Orna= mentif.) Obwohl das Rahmenwert nicht zum Original gehort, wirtt es doch als ein beschloffenes Banges. Der Drud diefes Studes erfolgte in der Tipografia la Academica de Serra hermanos y Russell: Barcelona. Den Bertrieb diefes Blattes hat die Baueriche Biegerei in Krantfurt a. Main.

Sandprobe von Schriften der Buchdruderei Boeschel & Trepte, Leipzig. Beht man in die Werkstatt eines Goldschmiedes und fieht dort die Reihe der Feilen, Bungen, Rafpeln und Sammer, der Bangen und Rolben - fo berührt einen eine Bermunderung: Wie ift es moglich, mit diefen grauen Metallen Bebilde hervorzubringen, Die lebende Menschen zu feffeln vermögen. Go ahnliche Bedanten und Berwunderungen fommen auf, wenn man diese Bandprobe durchblättert: Sier steben Schriften da, fachlich zu Gruppen geordnet liegen fie auf dem Bapier, erft die fleinen, dann die mittleren und endlich die großen Grade - erft die Frakturen, dann die Antiquen und die Reihen beschließen die Setmaschinenschriften. Bang wie es üblich ift, wird bier das Werkzeug gezeigt, teine Gon= derlichkeiten, ftets der gleiche Text. Gine ftille, ruhige, faubere Sachlichkeit ordnete die Sandprobe an. Dier fieht man das Wertzeug, das Material - Taufende fennen es, Taufende verwenden es: die gute Schrift allein tut's nicht, fondern der, der fie meiftern fann.

Dr. Saufdild.

Schriftentatalog der Druderei G. Bogelberger, Meran.

Es besteht tein Zweifel, daß ein gut ausgestatteter Schriftentatalog ein vorzügliches Werbemittel darstellt;

\* 271 \*



ein Werbemittel, das man eigentlich von jeder Druckerei erwarten sollte. Was man aber im Durchschnitt von solchen Arbeiten sieht, steht auf einer recht niederen Stuse des Geschmackes und der technischen Leistung. Da freut man sich, wenn man ein so sorgfältig zusammengestelltes Werk sindet, wie es der vorliegende Katalog ist. Und die Freude über das Hest wird noch wesentlich erhöht, wenn man sich vergegenwärtigt, daß es aus dem umstrittenen Meran kommt — als ein Zeichen dafür, daß deutsche Arbeit, deutsche Kultur auch in den setzigen schweren Zeiten nicht tot zu kriegen sind.

Das neue Oldenburger Notgeld, Die Sandelsfammer in Oldenburg i. D. gibt zur Behebung der Rlein= geldnot ein neues Notgeld heraus. Es handelt fich um 50=Bfg.=Scheine, etwa im Format der 2=Mart=Darlehns= taffenscheine, die in einer Gerie von 6 Stud in Umlauf tommen. Die Vorderseite aller 6 Scheine ift gleichmäßig unter Bermendung des Oldenburger Wappens gestaltet worden, mahrend die Rudfeite durch die Illustrierung der einzelnen Berfe der Oldenburger Landeshymne "Beil Dir, o Oldenburg" eine die besonderen Eigenarten Olden= burgs hervorhebende Wirfung erhalten hat. Der Olden= burger Bengft, der Oldenburgische Braf Unton Bunther, ein Opfertisch aus der Seide, der alte Westturm von Wangerooge und ahnliche das Beimatgefühl berührende Motive find dargeftellt. Die Scheine wurden auf grau-gelblichem Unterton in einem sonderbaren matten Braun als Beichnungsfarbe dazu mit lichtmattem Blau und einem nicht zu lebhaftem Rot gedrudt. Das Ornamentale macht an zeitgemäße Liebhabereien Ronzeffionen, ift jedoch febr frisch und eigenwillig behandelt, so daß das Bange einen recht guten Eindrud macht. - Der Berfaffer ift E. R. Bogenauer. Den Drud beforgte die Buchdruderei Berbard Stalling in Oldenburg. Dr. Saufdild.

\* \* \*

Schriftprobe der "Buch druder=Gemein= schaft" in Darmstadt. In einem dunnen Mäppchen liegen acht nicht sehr abwechselungsreiche Druckarbeiten gleichen Formates. Die Darbietung ist geschmadvoll, aber Endgültiges läßt sich — nach den paar Blättern — heute noch nicht sagen. Immerhin: man spürt einen gewissen typographischen Rulturwillen, man wird von geistiger Lust umweht. Nicht ein einziges Blatt ist schlecht, aber auch keines wird einem zur besonderen ästhetischen Freude oder zwingt gar zur Bewunderung. Doch ich sehe Werdendes, hoffe auf Zukunstiges. Sympathisch berührt mich die Liebe zum Einsachen und die Geschmadssicherheit. Sehr vornehm wirft 3. B. das Einsührungsblatt in seinem

stark durchschossenen, trichterförmig auslaufenden Fraktursat. Die ganze Zier des schönen Blattes ist ein Initial-h, das in das lichte, zarte Grau des Sahspiegels eine pitante schwarze Note bringt.

Alles in allem: ich habe Vertrauen zu dieser Buchdrucker-Gemeinschaft; der Reim zum Guten, Reisen, Vollendeten ist vorhanden. Warten wir weitere Taten ab.

"Neuzeitlicher Schmud" der Aftien-Befellschaft für Schriftgießereiund Maschinenbau, Offenbach a. M. Mit diesem Schmud,
der sich im wesentlichen aus den vereinsachten Formen
stilisterter Füllhörner, Blumenkelche und dergleichen zusammensetzt, kann man einverstanden sein. Seine gute
Berwendbarkeit wird jedem Buchdruder beim ersten Betrachten einleuchten. Er besteht aus über 30 verschenen
Tiguren von heller, silbriger Wirtung und hübscher Linienführung. Auf acht Seiten zeigt die Schristzieperei in
typographisch geschieften Bildern die Schmudserte schwarz
und farbig, wobei sowohl die einzelnen Figuren als auch
die Kombinationen, die sich leicht und vielseitig aus ihnen
bilden lassen, sehr vorteilhaft zur Geltung kommen.

Das achtseitige Heft, auf dem dieser Schmud vorgeführt wird, ist die typographisch beste Leistung, die mir von der Hausdruckerei der Offenbacher Firma bis jest vor Augen kam. Ich freue mich über diesen Fortschritt und hosse, daß er den Beginn eines typographischen Auswärtsschreitens der Firma bedeutet.

Die Schriftprobe der "Alinger Mntisqua". Die Schriftzießerei H. Berthold, Aft.-Bef., Berlin SW nennt ihre von dem früher viel genannten Platattünstler Julius Alinger gezeichnete neue Schrift in einer Anzeige "die elegante Werbeschrift". Bei dieser Charafteristerung kann man sich alles mögliche und nichts vorstellen. Als "Werbeschriften" lassen sich schließlich alle guten Schriften bezeichnen. Und was die "Eleganz" ber trifft, so sind ihr in dieser Hinsicht eine ganze Anzahl moderner Schristen beträchtlich überlegen.

Dat Klinger es auch verstanden, seinen Formen ein gewisses Eigenleben zu verleihen, so ist die persönliche Note doch nicht sehr stark. Aber die Linienführung im ganzen ist gefällig und das Resultat kultivierten Empsidens. Der offene Bau der Typen ist im allgemeinen recht geschmeidig und gut proportioniert. Die Füße der Budsstaben zeigen ein vom üblichen abweichendes Prosil und zwar insofern, als man sie etwa mit einem umgekehrten, slachen Brüdenbogen vergleichen kann. Die Typen haben dadurch einen besonders festen Stand; ihre Köpse sind entsprechend gebildet. Flüssige, schön bewegte Formen sehen

\* 272 \*

Höchst uneinheitlich, von vielen Seiten beeinflußt, jedenfalls ohne jedes innere Müssen in der Formgebung,
erscheinen mir die "Klinger-Ornamente". Wie so ost, wäre
auch hier: weniger mehr gewesen. Die paar gelungenen
Motive werden erdrückt von der Fülle des Unempfundenen.

Die Brobe felber - als typographische Leistung be= trachtet - schwantt zwischen Mittelmäßigkeit und Lang= weiligfeit. Denfen wir an Broben und andere Drudfachen, an jene typographischen Blanzleiftungen, die g. B. die Schriftgießerei Bebr. Rlingfpor herausbringt, oder vergegenwärtigen wir uns die herrlichen Broben anderer Schriftgiefereien, die die Schriften von Ehmde, E. R. Weiß, Bernhard, Czefchta, Steiner-Brag, Schneidler, Erbar und anderen vorführen, dann ift es hochft betrubend zu feben, wie fehr daneben Klinger mit feiner Brobe verfagt: fie wirft daneben wie das Broduft funftlerischer Schlappheit und Bleichgültigfeit. Gine Schriftprobe braucht gewiß nicht den blaffen, überfeinerten Bunfchen afthetifch= nervofer Bibliophilen Rechnung zu tragen, fie fann ur= gefund fein, fich eng an die Forderungen der Bragis anlehnen und muß doch in Form und Farbe typographisch Niveau halten tonnen. - Berade weil ich Klinger feiner guten Platate wegen schätze - ich dente z. B. an fein be= tanntes Schriftplatat fur den "Udmirals-Balaft" mit dem großen A - gerade, weil er gezeigt hat, daß er etwas tann, darf ich Energielosigkeiten in feinem Schaffen nicht nachsichtig überseben.

Die Stuttgarter Fraktur, ebenfalls bei H. Berthold, A.-G. erschienen und von "Künstlerhand" — wie die Kirma sagt — gezeichnet, hat fraglos Qualitäten. (Warum eigentlich nennt die Kirma nicht offen den Besitzer der "Künstlerhand" mit Namen? Hat sie Ursache, den Namen im Dunkel zu lassen?) Wäre die "Stuttgarter Fraktur" in Wahrheit eine Originalschrift, so könnte man seine Freude an ihr haben. So aber erinnert sie bis in kleine Einzelheiten peinlich an die "Bernhard-Fraktur" der Bauerschen Gießerei. Aber natürlich gelang es der anonymen "Künstlerhand", da sie ja Umänderungen vornehmen mußte, nicht ganz, die edelen Maße, die klare Formkraft und die innere Harmonie der "Bernhard-Fraktur" zu erreichen.

Die "Magere Blod" (H. Berthold, A.-B.) verförpert in sehr breitlaufenden Formen (die scheinbar aus
dem Duktus der Redisseder heraus entwickelt wurden)
das Stelett einer Lateinschrift. Die Umristlinien sind leicht
gerauht und die Typen an Ecken und Endigungen etwas
verdickt. Die Schrift und auch ihre typographische Vorführung auf einem vierseitigen Brospekt ergeben ein angenehmes Bild.

In duftria = Gravur nennt die Schriftgießerei Emil Gurich in Berlin eine groteskartige Schrift in gleichstarten Doppellinien, der eine gewisse Auffälligkeit und Reklamewirkung nicht abgesprochen werden kann, in der man aber nach irgendwelchem persönlichen Formaus-druck vergeblich sucht.

Eine Buch= und Afzidengidrift in ruhigen, tonventio= nellen Rormen zeigt in einem 56 Seiten ftarten Brobe= heft die Stuttgarter Schriftgieferei C. R. Weber unter dem Namen "Drudhaus = Untiqua". Die Schrift tritt gleich als Familie auf; fie ift geschnitten in mager, halbfett, schmalfett, fett und Rurfiv. Irgendwie neuzeit= lich, aus dem Beifte diefer Zeit heraus zu wirken, verfucht die "Drudhaus-Untiqua" nicht. Man vergleicht fie unwillfürlich mit der "Romischen Untiqua" von Bengich & Denfe, an die fie leife erinnert, und muß feststellen, daß die "Romische Antiqua" der "Drudhaus-Antiqua an flaffifcher Formenichonbeit und Charafter entichieden über= legen ift. Tropdem gehort aber die Ramilie der Drudhaus=Schriften noch zu den gut verwendbaren Erzeug= niffen, die mancher Druckerei als das Richtige für ihren Rundenfreis willfommen fein wird.

Die typographische Gestaltung des Probehestes ist nicht schlecht, einzelne Blätter sind brave, anständige Leistungen, aber das Ganze ist als modernes Druderzeugnis doch ziemlich reizlos.

Die "Stuttgarter Antiqua" der Schriftgießerei Otto Weisert ist eine schwache Leistung, die ohne jedes seinere Gefühl für den beglüdenden Reiz, den Schristformen auslösen können, entstanden ist. Auch die typographische Vorsührung der Schrist in einem 16 seitigen Probehest ist äußerst mäßig.

\* 273 \*



\* \* \*

Deutsche Schreibmeifter = Runft! Unter diefem Titel haben 3. B. Schelter & Biefede in Leipzig eine Ungahl Neuheiten in einem hefte vereinigt, als deren in= tereffantefte und beachtenswertefte die Schreibichrift " Broß= mutterchen" anzusprechen ift. Wie schon der Name andeutet, handelt es fich hier um eine Schrift, deren Borbild ber guten, alten Beit entnommen ift. Die "Groß= mutterchen" ift eine Rielfederschrift, wie fie um die Wende des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde, und die Biegerei hat große Sorgfalt auf die getreue Wiedergabe der an= heimelnden und fo charafteristischen Schreibzüge verwendet. Der Schnitt des langen "f" und die mit ihm gusammen= hangenden Buchftaben entsprechen allerdings nicht genau der Tradition. Lang "f" wurde von unten nach oben ge= fchrieben, tann alfo unten teine Berdidung haben, aber vielleicht hat man aus Schonheitsgrunden und in Rudficht auf eine gute Besamtwirtung die vorliegende Schnittart gewählt. Die Besamtwirfung der "Großmutterchen= Schrift" ist febr ichon. Deshalb erscheint es nicht recht verständlich, warum in dem Unwendungsheft bei den meiften Beifpielen die Schneidler=Deutsch und hier und da auch die Schneidler=Schwabacher mit herangezogen wurde. Bielfach wird die Schreibschrift von den zu reich= lich angewendeten anderen Schriftzeilen und Ornament= ftuden etwas erdrudt. Auch die Schreibmeifter=Buge eine neue Schöpfung, in dem Befte ebenfalls abgedrudt tonnen, fo hubich fie an fich find, in zu haufiger Berwen= dung ftorend wirten. Die Ralligraphen der damaligen Beit, die fo verschwenderisch mit den Schreibzugen bei den Schriftstuden um fich warfen, waren erwiesenermaßen nicht die besten und deren Bepflogenheiten follten heute auch nicht nachgeahmt werden. Die "Brogmutterchen-Schrift" tann bei ihrem feinen, liebenswürdigen Charatter aller anders gearteten Schriften als Auszeichnung oder Schmud entraten, und wenn das Mufterheft ichon etwas des Buten zu viel bringt, wie foll es dann erft in der Braxis werden, wo an fich der hang zu übermäßiger ornamentaler Ausstattung vorhanden ift. Bur Großmutter= chen-Schrift gehoren noch fehr anmutig und ftilgerecht entworfene Bierbuchstaben und die bereits erwähnten Schreibmeifter=Buge, alles Neuheiten, die in technischer und funftlerifder Beziehung voll befriedigen und benen gute Aufnahme feitens der Bachwelt ficher ift.

Als weitere Neuheit neben dem Schreibmeisterheft

gingen von J. G. Schelter & Giesede noch ein: Zeitungsdruckstöde des neuen deutschen Reichsadlers in lichter und
schwarzer Ausstührung, Sonnenglitzer Ornamente und
Kuturismen, die letzteren für ein= und dreisarbige Wiedergabe. Bei all den vielen Kleindruckarbeiten, die für
originelle, zeitgemäße Werbezwecke bestimmt sind, werden
die neuen Ornamentserien dankbare Verwendung sinden
können. Paul hoffmann.

\* \* \*

Lutas Cranach. Bon Curt Glafer. 3m Infel-Berlag, Leipzig 1921. Mit dem imponierenden Eranachbande eröffnet der Infel-Berlag eine viel versprechende Reihe "Deutsche Meister", fur die Rarl Scheffler als Berausgeber gewonnen ift. Bon den vielen furgatmigen funftäfthetifchen Bublifationen unferer Tage unterscheidet fich das Werk Glasers in der vorteilhaftesten Weise: es ift grundlich gebaut, aufs angenehmfte gegliedert, und in jeder Zeile steden positive und personliche Entscheidungen, fo fehr fpurt man, das jedes Wort hier belegt ift. Bledfig, Muther, Bend, Worringer gaben ein ichillerndes Bild von Cranach, Glafer hat fich fo ftart in feinen deutschen Malerhelden eingefühlt, daß es ihm möglich wurde, ein Bild von feinem Lebenswert zu zeichnen, das wie vollendet anmutet. Rlar laffen fich jett Eranache Berioden unterscheiden, aber auch die Zusammenhänge und letten Endes die Einheitlichfeit feines Stils laffen fich erkennen, die Pfeudogrunewaldfrage wird mit energischen Schnitten befeitigt, und der Werkstattbetrieb, der Manierismus, die Schule diefes echten Deutschrenaissancemeisters finden ihre Klärung. Der immer liebenswürdige große Maler gelangt in der Schilderung Glafers auf den ihm gebuhrenden, hohen Rang. Die 117 Abbildungen kommen in der Ausftattung durch den Infel-Berlag zur beften Wirfung.

Handwerkliche Kunft in alter und neuer Zeit. herausgegeben vom Deutschen Werkbund. Berlag hermann Redendorf, Berlin 1920.

In der Folge der Jahrbücher des Deutschen Wertbundes ist dies der sechste Band und er läßt, wie seine Vorgänger, nichts an Solidität und Schönheit vermissen. Man hat diesmal von längeren Aufsähen abgesehen und dafür von den Künstlern selbst, wie Groß, Gies, Mendelssohn, wirksame knappe Begleittezte beisteuern lassen. Aus dem reichen Inhalt, der auch historisches einbegreift, seien die buchgewerblichen Beiträge hervorgehoben, Schriftseiten von Rudolf Roch, Ehmde, Anna Simons, Wienst, Bucheinbände von Hupp, Kersten, Franz Weiße. Die gesamte Druckanordnung, wie auch der vom Werberdienst geleitete Anzeigenteil, legen von gediegenem Geschmad Zeugnis ab.

\* 274 \*



Ludwig Jufti, Deutsche Zeichenkunft im neunzehnten Jahrhundert. Mit 100 Abbildungen. Berlag Julius Bard, Berlin 1919.

Ludwig Jufti hat, wie er eine neue Methode fur die Buhrungen des Bublifums durch die Bilderfale der Na= tionalgalerie und des Kronprinzenpalais hat eintreten laffen, auch die gedruckten Führer einem neuen Brinzip unterftellt. Borber wurde man mit möglichft geiftreichen Bemerkungen durch den gangen Bilderfreis gehett, Jufti aber führt schriftlich wie mundlich nur vor wenige Bilder, am liebsten nur eins, diefes lehrt er aber gang genau, bis ins Berg hinein, tennen. Auch fur die deutsche Beichenfunft hat er aus den reichen Schäten der Nationalgalerie nur hundert Handzeichnungen ausgewählt, die er, fachlich taum anfechtbar, gruppiert und liebevoll beschreibt. Es ift ein hoher Benug, feine Erlauterungen zu lefen und feine ftilfritifden Bemerfungen nachfdmederifd durchzu= toften. Bon den Nagarenern und Rlaffiziften führt er durch alle Spielarten der burgerlichen und der heroischen Runft bis zu Nauen, Feininger, Bechftein, Bedel. Biel fallt fur die Bewertung des Deutschen in der Runft ab, und wer Beichnungen noch nicht liebte und von ihrer Gelbständig= teit als tunftlerischer Außerungen noch teine Ahnung hatte, der muß nach diefer eindringlichen Ginführung zu ihrem überzeugten Liebhaber geworden fein.

B. W. Dostojewski, Die frem de Frau und der Mann unterm Bett. Mit 12 Steinzeichnungen von A. Bernstein. – Felix Braun, Attila. Mit 10 Steinzeichnungen von Joseph Fr. Huber. Musarion Verlag, München. C. Berg, Schlupps, der Handwerksbursch. Mären und Schnurren. 21. Tausend Verlag von Englert & Schlosser, Frankfurt a. M.

Es gibt Befchichten, die einen bedenklichen Titel haben, wie 3. B. Entings Sopha von Nummer feche, aber bei näherem Zusehen entpuppen sie sich als höchst moralisch. Eine folde eigentlich moralische Erzählung ist auch die Groteste von Doftojewsti, die einfach eine Schilderung der Wirkungen sinnlofer Eifersucht ist und die in dem Dialog zwischen den beiden herren unterm Bett in der gang fremden Wohnung etwas 3werchfellerschütterndes hat, es ift hochfte literarische Equilibriftit, in der fich hier der große ruffifche Zauberer zeigt. Die Steinzeichnungen von Bernftein haben etwas Daumierhaftes und entfprechen völlig dem phantaftischen humor des Dichters. - Braun ftellt, wie man fagen tonnte, die Legenden um Attila zusammen, mit einer Rlaubertichen Gindringlichkeit entrollt fich por uns der Mothus der Gottesgeißel. Wenn zuweilen die moderne Dichtung hinter der Schlichtheit der Quelle qu= rudbleibt, fo erhebt fich Braun nicht felten, wie in dem Stud " hagen lachelt", zu epifcher Broke. Wie ein phantafie= volles Rlingen begleiten die Steinzeichnungen Bilder, im Ungewiffen der Bifion, vielfagend und vielgebend, die damonischen Legenden.

Wer "Schlupps" ift, das wiffen ichon fehr viele deutsche Rinder, und in der Tat haben diese prachtvollen Sand= wertsburfchenmaren das Zeug in fich, ein echtes und rechtes Boltsbuch zu werden, und dem zum Zeichen hat der Frantfurter Berlag Englert & Schloffer recht baran getan, ber 21. Auflage die ganz hervorragend zu nennende Ausstattung mit auf den Weg zu geben, die er diesmal den froben und nachdenkfamen Fabulierungen von C. Berg zuteil hat werden laffen. Wieder lieft man fich in diefe entzudenden Schnurren ein, wieder geht man mit Schlupps, dem gradfinnigen, ehrlichen Burfchen, der das Bofe fo fchelmifch beftraft und das Bute fo berglich belohnt, durch did und bunn, und gang befonders freut man fich über die großen Bilder, in denen diesmal die Illustrationskunft von Otto Richard Boffert ericheint. Mit der typographischen Bediegenheit und Schönheit des Buches verbinden fich die holzschnittmäßigen großzügigen Darstellungen von den Eulenspiegeleien Schluppfens aufs angemeffenfte. In diefer Form follte der Schlupps Volkstumlichkeit erlangen.

Henri Monnier, Die Geschichte des Spießbürgers (Pappband M 12.—) — Baudelaire, Kleine Gestichte in Profa (Halbleinen M 32.—). Uzel Junder Berlag, Berlin.

Nicht wenige der klassischen französischen Illustratoren handhabten auch die Feder und geradezu meisterhaft ge-

\* 275 \*



schah es von Monnier, dem Zeitgenossen Gavarnis und Gigoux', der in seiner Naturgeschichte der Philister eine entzückende Satire geschrieben hat, in der er alle Lächerlichteiten und Albernheiten des französischen Spießers um 1830 mit einem befreienden Humor schildert. Es ist ein Buch, ganz aus fröhlicher Künstlerlaune gestossen, denn vom Kunstzigeunertum, nicht etwa vom Proletarier, ist hier der Bürger karistiert. Schon ahnt man Murger in diesen heiteren Kapiteln. Deren schönster Schmuck sind die kleinen Holzschnitte, von Monnier selbst, in deren sprühendem With die Satire graphisch gipfelt.

Baudelaires Gedichte in Prosa, diese teils schwermutvollen, teils grotesten Lyrismen, gehören der Weltsiteratur
an, romantische Ironie und eine bis zum Schmerzlichen
hinunterreichende illusionöfreie Beobachtung zeichnen sie
aus. Die höchst vortreffliche Ibertragung stammt von
Dieter Bassermann, er hat diesen strömenden Poessen die
beutsche Form gefunden, die ihnen bis in das innerste
des Gedankens und des Gefühls gerecht wird und noch
das schwebendste und verhallendste sprachlich zu fassen weiß.

Dr. Julius Zeitler

\* \* \*

Alfred Richard Mener, Literarifche Blugblätter.

Das Buch als die außere Form des Geisteswerkes verhalt sich zu diesem wie das Gefaß zum Getrant. Das schöne Buch dient dazu, den Lefer in diesenige Stimmung zu versehen, die er braucht, um zum Innern der Geistesschöpfung vorzudringen. Und deshalb ist es gut, daß schlechte Bucher auch fast immer ein schlechtes Gewand tragen.

Es gibt in Deutschland heute schon eine stattliche Reihe von Verlagsbuchhändlern, die die an ihr Gewerbe gerichtete ideale Forderung erkannt haben. Die aus Buch und Buchinhalt eine geistige Einheit gemacht haben. So der Verlagsbuchhändler Alfred Rich. Meyer zu Verlinzwilmersdorf.

Der Hauptteil seiner verlegerischen Liebe gilt sicher seinen "Literarischen Flugblättern". Ich greise wahllos eine seiner Flugblätter heraus. Da ist ein im Jahre 1605 erschienenes "kurhweiligs Liedt" "Von drepen Vulern / vnnd eines Beden Weib /" von Meper neu gedruckt worden, und zwar ein Lied, das bekannten Volksliedersorschern biseher unbekannt war. Es ist selbstverständlich, daß aus Bütten und Oruck die Luft des 17. Jahrhunderts zu wehen scheint. Die "Gedichte der Maria Stuart" hat Rudolf Leonshard zum ersten Mal in die deutsche Sprache übertragen, und Meyer hat sie herausgebracht in einem Flugblatt, dessen sauberer Sat englisch pedantsch anmutet mit einem sehr seinen Porträt der Maria, von W. Schrader gezeichnet. Die

"Lehren und Spruche des Marquis de Gade" find mit einem Untiqua-Sat herausgebracht, deffen Inordnung im billigen Rolportageftil an fo manche Ericheinung ber Literatur erinnert, binter beren anspruchslofer Rorm fich Bedanten verbargen, die die Menschheit erschütterten und aufwühlten. Friedrich des Brogen "Rulinarifde Epiftel", von dem Berleger felbft im Beremaf bes Driginals übertragen, ift ein entzudender Schwabacher Drud aus der holtenschen Offizin geworden, Und ebenfo wie es Mener verfteht, einem hiftorischen Werte die flaffifche Form zu geben, fo bringt er die Schöpfungen der modernen Dichtfunft in diefen scharf angepaften formen beraus. Wie er 3. B. eine Novelle Alfred Doblins "Das Stiftsfraulein und der Tod" mit den expressionistischen Solaschnitten E. D. Rirchners ichmuden laht, den Satfpiegel aber in ftreng wirfender Untiqua gibt, beweist er das Reingefühl des Berlegers, der dem gedruckten Buchstaben die dienende Rolle zuweist, damit diefer uns wohl den Beift des Werkes ahnen laffe, bierbei niemals aber fo weit geben darf, die Letture zu ftoren. Deshalb halte ich es fur fehr vernunftig, wenn Meper in den modernften Dichtungen, die er herausbringt, nur flassische Schrift gibt und nicht etwa folde, die modern fein will, und die doch nur, weil fchwer leferlich, den Benuß beintrachtigt. Go wuchten die Bedichte von Baul 3ed "Das fchwarze Revier" in einer Antiqua, die uns fofort den Bedanken vermittelt, daß wir es hier mit Berfen gu tun haben, die fich hier in die Bergen der Menfchen einhammern wollen. Go ftromt aus der gotischen Schrift eines der schönften Flugblattdrucke, zu Beorge A. Bold: fchlags "Biblifche Bedichte", das Weihegefühl, das einen durchaus modernen Dichter befeelte, der die biblifchen Legenden zum Begenftand feiner anbetenden Dichtfunft machte. Go denn Joachim Ringelnatiens "Turngedichte", Turngedichte, die gar teine folden find, fondern nur Berspottungen vieles deffen, mas fehr vielen Deutschen heilig ift. Der Umfchlag zu diesen Turngedichten ift absichtlich mit titschigen Zeichnungen und häflichem Drud bededt, fo daß man zuerst glaubt, billige Sportliteratur in der hand zu haben. Bu feinen ichonften Beröffentlichungen gehort die Spruchsammlung des Brimod de la Rennière, Weiland Herausgeber des Journal des Gourmands, "Alforan der Keinschmecker". Eduard Maria Dettinger hat diese Spruche 1852 übertragen, und Mener hat, wie es in dem Verlegervermert jum Schluß heißt, 1920 die Tertvergleichung vorgenommen. Daß ich dies bemerte, foll ausbruden, daß bei jeder der Menerschen Beröffentlichungen ein Berleger dahinter fteht, dem das, mas er herausgibt, Herzensfache ift. Bum Schluft diefer Aufzählung, die nur Roftproben geben wollte, fei auf die von Meger beraus-

\* 276 \*

Buchgewerbe

fűr

Gottfried Reller, Das Fähnlein der fieben Aufrechten. - Sieben Legenden. Illuftriert von G. Traub. Berlag Frang Sanfftaengl, Munchen 1921. Seitdem im vorigen Jahre die Schutfrift der Reller= ichen Werke abgelaufen ift, hat man Gottfried Reller ver= legerseits wieder entdedt. Gelbstverftandlich war es, daß neben der großen Rlemmiden Reller-Ausgabe auch Edelfteine aus dem Diadem der Rellerichen Dichtfunft her= ausgegriffen und zu besonders schonen und forgfältigen Buchlein gestaltet wurden. Dies hat u. a. der Munchener Berlag Sanfstaengl getan mit einer der Zurcher Novellen, bem "Bahnlein der fieben Aufrechten" und den "Sieben Legenden". Bon den Sieben Legenden fchrieb Reller an Friedrich Theodor Vifder, daß er fie unter dem Titel "Auf Boldgrund" erscheinen laffen wolle. Go ift es pietat= voll, aber auch gang dem leuchtenden Charafter Diefes Wertes angepaßt, wenn der Verlag diefes Buch mit reicher Goldpreffung herausbringt, die aber fo gart im Ornament ift, daß fie nichts Uberladenes und Protiges an fich hat. Bur den in feiner Rlarheit vorbildlichen Drud beider Bucher hat Buftav Traub je ein Rupfer und fehr viele Zeichnungen geschaffen. Es ist teine große Illustrations= funft, die uns hier geboten wird, und es ift Traub auch nicht gelungen, einen einheitlichen Stil durch feine Zeich= nungen zu geben. Aber man wird ihm zubilligen, daß er ein fehr geschickter Beichner ift. Die Unspruchslosigkeit feiner Runft verlett nicht, und immer flingen Zeichnung und Tert gut ausammen. Wir haben es bier mit zwei Beröffentlichungen zu tun, die man gern zur Hand nehmen Ernft Collin.

Der Bapier=Fabrikant, Fest= und Auslandsheft 1921. Otto Elsner, Berlagsgesellschaft m. b. H., Berlin S 42, Oranienstraße 140/42.

Aus Anlaß der Münchener Papiermachertage gibt der Berlag nach einer siebenjährigen Pause wieder eines jener starken inhaltsreichen Sonderheste heraus, die früher bekannt und geschätt waren. In einem Geleitwort rechtfertigt er sein Unternehmen: Nicht einer Feier soll dies Festhest gelten, zu der wahrlich heute kein Anlaß ist, sondern es soll sich als Glied in die Rette der Bestrebungen sügen, die Frieden und Versöhnung der Völker erstreben. In diesem Sinne will und soll es frei und stolz zeigen, was wir sind und was wir haben, nicht für uns allein, sondern für die ganze Welt.

Es ist dem sorgfältig zusammengestellten und sehr gut ausgestatteten Heft lelbhaft zu wünschen, daß es in diesem Sinne vollen Erfolg habe. Sein Inhalt, dem viele Abbildungen beigegeben sind, ist nicht nur sehr reichhaltig,
sondern auch außerordentlich interessant, in seinem historischen Teil sogar von ganz allgemeinem Interesse. Dem
Bachmann werden die auch früher schon bei solchen Gelegenheiten eingeführten Selbstdarstellungen wertvoll sein,
die eine Anzahl Kirmen der deutschen Papiermaschinenindustrie beigesteuert haben. Gedruckt ist das heft auf verschiedenen, zum Teil ganz besonders schönen Papieren,
die von den ersten Papiersabriken zu diesem Zwecke zur
Vorfügung gestellt worden sind. Wie der Verlag mitteilt, sind auch einzelne Exemplare des Heftes gegen Einsendung von M 10. — vom Verlage zu beziehen.

u n d

Curt Richter.

Die Barbe, Sammelichrift fur alle Zweige ber garb= funde. Unter Mitwirfung zahlreicher Mitarbeiter heraus= gegeben von Wilhelm Oftwald. Berlag Unesma, Leipzig. Mit dem Erscheinen diefer Schrift ift ein hochbedeut= famer Schritt getan, denn fie ift die erfte Berwirklichung eines ichopferischen Bedantens, der die Form unserer wiffenschaftlichen Drudwerte von Grund auf verandert. Wilhelm Oftwald, der durch feine Arbeiten und fein Ein= treten für die Normalformate und die Karbenforschung uns icon fo Großes gegeben bat, ichentt ber gefamten Rulturwelt diefes Neue - und ftraft damit das Schauer= marchen von den Barbaren Lugen. In funftigen Zeiten wird es - wenigstens auf wissenschaftlichem Bebiete feine Bucher mehr geben, fondern die Berleger werden die Arbeiten ihrer Autoren in einzelnen Bogen vertreiben, die, im Normalformat hergestellt, dann in Karteiform ein= geordnet werden. Jeder Abhandlung ist in der logischen Ordnung aller Begriffe ein ganz bestimmter Blat zu= gewiesen; Berwandtes steht da dicht beieinander, während geistig entferntere Bebiete bann auch eine raumliche Trennung, eine Unterbringung in anderen Raften und Schranten erfahren werden. Go wird in der Bucherei der Bu= funft eine Ubersichtlichkeit herrschen, die uns heute nur als Traum erscheint - und über den Wert folder Ordnung braucht man fein Wort zu verlieren. Daneben bringt die neue Buderei auch den angenehmen Vorteil, daß man nur jeweils diejenigen Bogen taufen wird, fur die man gerade Interesse hat, während man doch heute fast in jedem Buche eine beträchtliche Anzahl Seiten hat, die man ebenfogut entbebren fann.

All die einzelnen Vorteile des neuen Spftems hier aufzuführen, verbietet der Raummangel, denn es müßten dann gleich alle 8 Seiten des ersten Bogens abgedruckt werden. Auf diesen Abdruck kann um so eher verzichtet werden, als der Verlag diesen Bogen jedem Interessenten

\* 277 \*



Wann die nun verwirklichten Anfänge des neuen Schrifttums so weit Allgemeingut der Rulturvölker sein werden, daß unsere jehigen Bücher als überwundener Standpunkt gelten können, läßt sich ja schwer voraussagen. Doch das vermag an der großen Bedeutung des neuen Schrittes nichts zu schmälern! Carl M. Kirst.

Rurzgefaßter, praktischer Abriß der Farbenlehre. Für Zeichner, Maler und Kunsthandwerker und für den Schulgebrauch bearbeitet von Professor Alois Raimund Hein. Verlag A. Hartleben.

Wie schon der Titel erkennen läßt, soll dieses Buch dazu dienen, um den Laien in die Anfangsgründe der Farbelehre einzuführen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist eine Menge Material theoretischer und praktischer Artzusammengetragen und auch übersichtlich eingegliedert. In dem Bestreben, recht vielseitig zu sein, ist der Verfasser aber doch entscheden zu weit gegangen, so daß dem Anfänger eine zu große, schwer zu bewältigende Stoffmenge vorgesetzt wird, während der Fortgeschrittene mehr das Bedürsnis nach Einzelheiten haben muß, die er aber in dem kleinen Hestigen, das zur Chemisch-technischen Bibliothek des Hartelebenschen Verlages zählt, nicht sinden kann.

Als eine unbegreifliche Entgleisung muß man es aber bezeichnen, daß bet der Aufzählung empfehlenswerter Materialien die französischen und englischen in der Mehrzahl sind und in der Rethenfolge noch vor den deutschen stehen. Dergleichen ist eben nur in Deutschland oder Deutschschlereich möglich... Earl M. Kirst.

#### Stellenausschreibung

Un der staatlichen Graphischen Lehr= und Versuchsanstalt in Wien, VII, Westbahnstraße 25, gelangt eine Lehrstelle für photomechanische Reproduktionsversahren, insbesondere für Flachdruck (Lichtdruck, Photolithographie, Steindruck, Aluminiumdruck) zur Besehung.

Bewerber muffen auf diesem Gebiete theoretische und praktische Renntnisse nachweisen können, bevorzugt werden jene, die auf dem Gesamtgebiete der photomechanischen Reproduktionsversahren sich betätigt haben. Bei gleicher Qualistitation werden ehemalige Absolventen der staatlichen Graphischen Lehr= und Versuchsanstalt berücksichtigt.

Alle weitergehenden Auskunfte bezüglich der Anstellungsbedingungen werden den Bewerbern mundlich oder schriftlich bekanntgegeben werden. Bewerber um obige Lehrstelle haben ihre an das Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten gerichteten Gesuche mit Gehaltsansprüchen bis 1. Oktober 1921 bei der gesertigten Direktion zu überreichen und dieselben mit einer Schilderung ihres Lebensund Studienganges, mit ihrem Taus- (Geburts-) schine, dem Heimatscheine und mit Arbeitsproben zu belegen. Persönliche Vorstellung ist erwünscht.

Die Direktion der staatlichen Graphischen Lehrund Versuchsanstalt in Wien Dr. J. M. Eder m. p.

\* \* \*

Aus Anlaß der Ausstellung des Jatob Krause=Bundes wurde diefes heft zusammengestellt. Die Schriftleitung war bestrebt, vorbildliche Meistereinbande zu bieten. Ludenlosigkeit war weder beabsichtigt noch ist fie im Rahmen einer Zeitschrift durchführbar. Um einen Einblid in die, nur fehr wenigen deutlicher befannte altere Buchbinder= funft zu bieten, haben wir eine reichere Ungahl entsprechen= ber Meisterbande beigegeben. In zuvortommendster Weise haben uns fur diefen Teil durch Beschaffung von 216= bildungsmaterial die Rirmen: C. G. Boerner, Auftionshaus, Leipzig, Baul Braupe, Runft=Untiquariat, Berlin und Jof. Baer & Co., Frankfurt a. M. unterftutt. Die Schriftleitungen des "Allgemeinen Anzeigers fur Buchbinderei" (Stuttgart), des "Archive fur Buchbinderei" (Knapp, Salle) und der Zeitschrift "Runft und Deforation" (Alex. Roch, Darmftadt) für gleiche Unterftutung, fowie ben Farbenfabriten Berger & Wirth, Leipzig fur die Berftellung der farbigen Abbildungstafel find wir ebenfalls zu Dante verpflichtet. - Der abgebildete (einfarbige) Jatob Rraufe=Band (Dedel= und Schnittabbildung) gehört der Firma B. Graupe. Die Schrifttleitung.

Mit diefem hefte beginnen wir die Beröffentlichung von Rudolf Roch, Die Runft des Schreibens.

Das Werk wird mit Heft 11/12 geschlossen vorliegen und sodann in Buchsorm erscheinen. Gesamttitel und Inhaltsverzeichnis liegt Heft 11/12 bei. Rudolf Koch begleitet sein Werk mit nachstehendem Vorwort:

"... Das Folgende soll nichts weiter sein als eine Anweisung, die Kunst des Schreibens zu erlernen auf die vom Verfasser erprobte Art.

Er erhebt dabei keinen Anspruch auf Bielseitigkeit, denn er gibt rein personliche Erfahrungen und verzichtet auf alle Art von allgemeinen wie auch geschichtlichen Erwägungen . . . " Die Schriftleitung.

\* 278 \*

Buchgewerbliches graphisches Gesamtverzeichnis aller in deutschsprachlichen fachzeitschriften erschienenen Aufsätz, Notizen, Rezepte, Entscheidungen und dergl. Jusammengestellt wom

#### **DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREIN**

Inter diesem Titel wird in Jusunst in jedem Heste des "Archivs" ein Verzeichnis aller in deutschsprachlichen, buchgewerblichen Fach- und Kunstzeitschriften erschienenen Aufsätze, Notizen und dergleichen in weitestem Umfange veröffentlicht werden. Wir haben uns der Unterstützung aller deutschen Fachzeitschriften versichert und werden mit diesem Unternehmen einem schon lange empfundenen Bedürfnis abhelsen. Die Titel werden so geordnet, daß ohne Müheschnell nachgeschlagen werden kann. Außerdem können die im Bugra-Archiv verarbeiteten Zeitschriften jederzeit bei uns nachgelesen werden. Ein Versand nach auswärts erfolgt nicht.

# Technische Beratungsstelle für das gesamte Buchgewerbe

er Deutsche Buchgewerbeverein hat eine technische Beratungs- und Auskunftstelle für das gesamte Buchgewerbe eingerichtet. Die Beratungsstelle
hat die Aufgabe, sachmännisch, unparteisch und uneigennützig in allen entstehenden Zweiselsfällen und technischen Schwierigkeiten sowohl den Praktiker als auch die
Beschäftsleitung in jeder Weise zu beraten. Hur die einzelnen Bebiete stehen ersahrene Kachleute zur Verfügung. Die Erteilung derjenigen Auskünste, welche mit einem Briefe erledigt
werden können, geschieht für die Mitglieder des Deutschen Buchgewerbevereins kostenlos;
von Nichtmitgliedern wird eine Gebühr von 5 Mark erhoben. Hur solche Auskünste, welche
einen umfangreichen Schristwechsel erfordern, werden die entstehenden Portokosten nachträglich eingefordert. Die Kosten für etwaige chemische Untersuchungen, Mikrophotographien und sonstige Versuche werden besonders berechnet. Die Beantwortung der eingehenden Fragen erfolgt ausschließlich auf dem Wege des Briefverkehrs und wird nicht
im Archiv verössentlicht; es ist somit alle Gewähr für die Geheimhaltung der Angelegenheit
gegeben. Anfragen sind zu richten an den Direktor der technischen Sammlungen des
Deutschen Buchgewerbehauses, Abteilung Beratungsstelle.

# Aufruf

er Borfenverein der Deutschen Buchhandler hat eine ihm gewordene Unregung (vgl. Börfenblatt f. d. Deutsch. Buchhandel vom 21. Juni 1921) aufgegriffen, die dahin geht, zur Regelung des verlegerischen Verkehrs mit dem Autor einerseits und dem herstellenden Buchgewerbe andererseits ein "Merkblatt für Autoren" und ein "Normenheft fur den Bertehr des Berlegers mit dem Buchgewerbe" auszuarbeiten. Der Borfenverein der Deutschen Buchhandler ift an die unterzeichnete Schriftleitung mit der Bitte um Mitarbeit herangetreten. Da unser Wirtschaftsleben und somit auch das gesamte Buchgewerbe "zu größter Sparsamkeit und Vermeidung aller überfluffigen Arbeit gezwungen ift und größte Wirtschaftlichkeit auch in den Beziehungen zwischen Autor und Berleger einerseits und Berleger und dem Buchgewerbe andererseits Plat greifen muß", ift der Plan des Börsenvereins nach einer Vereinfachung, d. h. einer Verbilligung der geschäftlichen Abwidlungen nachhaltig zu unterftuten. Der Deutsche Buchgewerbeverein ersucht, daß alle Beteiligten - alfo Verleger, Runftler, Drudereien, graphifche Unftalten, Buchbindereien, Papierfabritanten usw. - Erfahrungsstoff zusammentragen und ihre begründeten Wunsche und Unregungen zur Sache bekanntzugeben, "damit Sachmanner entscheiden, inwieweit die angedeutete Schaffung von Richtlinien einem wirtschaftlichen Bedürfnis entspricht und eine nuthbringende praktische Verwertung erwarten läßt." Wir geben zur Orientierung einige Puntte: Herstellung eines einwandfreien Manuftriptes seitens des Autors. Vorzug des Schreibmaschinenmanustriptes. Einheitliche Rechtschreibung (Duden). Einheitliche, einfache Regeln für Abfürzungen, Anmerkungen, Zitate, für die Unfertigung des Inhaltsverzeichnisses, Titels, Registers usw. Korrekturtabellen. Ungaben über das, was bei der Anfertigung von Zeichnungen (Illustrationen) zu berüd= sichtigen wäre. Sonderabzüge. Bratiseremplare. Fraktur—Untiqua. Nachprüfung alles deffen, was fich an Recht und Brauch, als orts = oder gewerbsüblich mit der Zeit heraus = gebildet hat und etwa als Misstand zu bekämpfen wäre. Lieferungs=, Zahlungs= bedingungen. Haft=, Versicherungspflicht. Aufbewahrung, Lagerung, Abruf. Regeln über Kalkulation, Zuschuß, Korrekturen, Probeseiten, Aushängebogen, stehenden Satz usw. Lieferung des Papieres an die Druckerei. Abholung der Bogen. Bezeichnung der Papierformate. Db und in welchem Umfange der Buchdruckpreistarif und ähnliche buchgewerbliche Hilfsmittel heranzuziehen waren, usw. Ohne Rachorganisationen dabei

ausschalten zu wollen, bittet der Deutsche Buchgewerbeverein als unparteissche Körperschaft um Stellungnahme zu dem Plane und um ausführ= liche Mitteilung von Vorschlägen zu weiterer Verarbeitung.

Shriftleitung des Archivs fur Buchgewerbe und Graphif



# IBIS PAPIER





Theo Paul Herrmann, Leipzig Richard-Wagner-Ste. 10

Dieses Unterlagepapier (Ur. 6672a aus der Sammlung "Max") lieferte das Papierhaus F. A. Wölbling, Leipzig

Digitized by G-OOS

Original from
PRINCETON UNIVERSITY

# HANDON KÜNSTLER: BUNTPAPIERE



handon Renner

Kandon Lucia



Handon Mangold

Handon Oli





HANNS DOENGES · WIESBADEN

Dieses Unterlagepapier (Nr. 6672a aus der Sammlung "Max") lieserte das Papierhaus F. A. Wölbling, Leipzig

Digitized by GOOG

PRINCETON UNIVERSITY



Bellage jum Archiv fur Buchgewerbe und Benphit

Bergleiche Auffat Collin

Dieses Unterlagepapier (Ar. 6675) aus der Sammlung /Max" lieferte das Papierhaus f. A. Wölbling, Leipzig

Digitized by GOOSIG

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Kunstlerstoffe des Architekten fr. Bauer, Konstanz Generalvertrieb E. Wittmann, Abt. B. B., Konstanz



Buchbinderleinen

Beilage jum Archib fur Buchgewerbe und Graphif

Bergleiche Muffat Collin und Inferal

Dieses Unterlagepapier (Ar. 6675 aus der Sammlung /Max") lieferte das Papierhaus F. A. Wölbling, Leipzig

Digitized by GOO

Original from PRINCETON UNIVERSITY





-Künstlerbuntpapiere
-Buchtinderleine
-Einbünde u. Albendecken
-Kartenegentilder
-Tablette u. Möbeleinlagen
Wandschmuck

X. WITTMANN ABT. B. B. K. KONSTANZ a.B.

Zur Messe Frankfurt a.M. Werkbundhaus

DEM

# Buchbinder

LIEFERN WIR
DAS GESAMTE MATERIAL
AN SCHRIFTEN, ORNAMENTEN, FILETEN
UND FREIEM ZIERAT
FÜR

# Gold- und Blinddruck

IN ERWÄHLTEN FORMEN UND TADELLOSER AUSFÜHRUNG



FÜR DEN DRUCK AUF HARTKÖRNIGEM GRUND SIND UNSERE

# FERROTYPEN

DAS BESTE, WEIL UNVERWÜSTLICH



MESSINGLINIEN-FABRIKE I UND SCHRIFTGIESSEREIEN

# BÖTTGER/KLINKHARDT

LEIPZIG-PAUNSDORF

ZENTRALE: H. BERTHOLD AG., BERLIN SW 29



# GROSSBUCHBINDEREI E. A. ENDERS

LEIPZIG

MÜNCHEN

**GEGR. 1859** 

BUCHEINBÄNDE

IN GUTER SACHGEMÄSSER UND GESCHMACKVOLLER AUSFÜHRUNG UMSCHLÄGE FÜR BROSCHUREN, KATALOGE U. GESCHÄFTSPAPIERE

WERKSTÄTTEN FÜR HANDBINDEKUNST UNTER LEITUNG VON PROFESSOR WALTER TIEMANN

### UTOGEN

14 MODERNE FARBEN IN 3 STÄRKEN

EXTRAZÄH HOLZFREI UMSCHLAG

H. H. ULLSTEIN · LEIPZIG

DÖRRIENSTRASSE 15

FABRIK LICHTENBERG, OBERFRANKEN

# Gebrüder Brehmer

Maschinen-Fabrik \* Leipzig-Plagwitz

bauen als Spezialität:

# Draht-u. Fadenheftmaschinen

jeder Art für Bücher und Broschüren



Draht-Buch-Heftmaschine "Groß-Royal" Nr. 12½ (neues Modell) für Bücher bis zu 57 cm Höhe und 16 cm Dicke, mit 7 Heftknöpfen.



Broschüren-Heffmaschine "Universal" Nr. 71|2, bis 23 mm Dicke heffend.



Føden-Buch-Heftmaschine für Verlagswerke sowie für Geschöftsbücher.

# Bogen-Falzmaschinen

für Handanlage, halb- oder ganzautomatisch



für
Flach- oder
Rundstapelung

Maschinen zur Faltschachtel- und Kartonnagen-Herstellung Heftapparate \* Anklebemaschinen

\* Mehausstellung: Bugramesse Petersstrahe 38, Lichthof, Koje 1

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

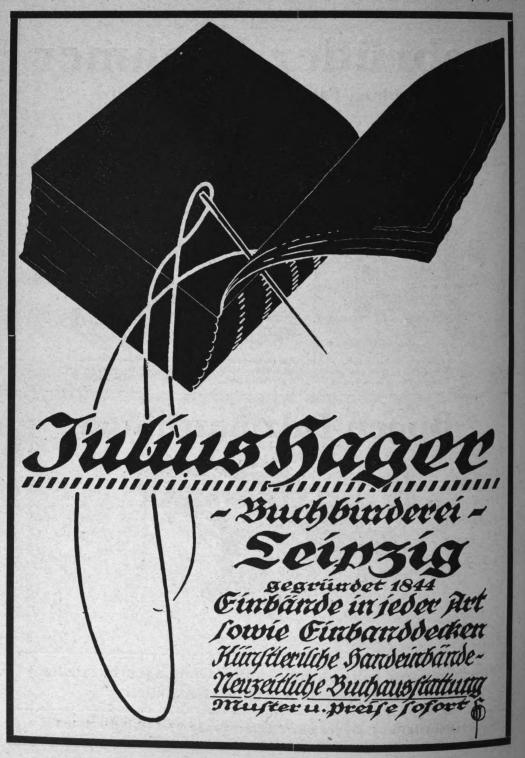

Digitized by Go gle

PRINCETON UNIVERSITY

schaffen

neue Absatzgebiete und wertvolle Beziehungen

wenn Sie den "Qualitätsmarkt", "offizielles Organ der Einkäufer- und Ausstellerverbände" und der "Internationalen Handelsunion", Berlin, benutzen.

"Der Qualitätsmarkt" bringt

zur Bugra-Messe eine BUGRA-SONDERAUSGABE

mit einem Aussteller-Verzeichnis als Führer durch die Bugramesse heraus, die den Einkäufern und Interessenten des Buch-, Kunsthandels und Buchgewerbes im In- und Auslande zugestellt wird. \* Zur Erreichung des Zieles verhilft Ihnen eine Anzeige im

nachweislich erprobten Anzeigenteil

des "Qualitätsmarktes".

Verlangen Sie unverbindlich Kostenanschlag und Probenummer!

DER QUALITÄTSMARKT

Internationale Export-, Messe- und Industrie-Zeitung mit viersprachigem Exportanzeiger

\*

Verlag Rudolf Schick & Co. \* Leipzig \* Zentralstr. 7-9



Professor F.J. Havelka:

VERZEICHNIS
GRAPHISCHER PATENTIERTER

# ERFINDUNGEN

mit Angabe der Patentnummer, Beginn der Patentdauer, Bezeichnung der Erfindung und des Patent-Eigentümers

#### BUCHEINTEILUNG:

- a) Der Satz; b) graphische Druckverfahren;
- c) Druckmaschinen und -Apparate; d) Patentnummernverzeichnis; e) Adressenverzeichnis

\*

IM SELBSTVERLAG, PRAG III/38

Subskriptionspreis bis 30. Sept. d. J. 53 Kč rekommandiert



114:

ER!

Herausgegeben vom Deutschen Verlegerverein

Erfcheinungsweise: 1. und 15. jeden Monats

Bezugspreife: Halbjährlich durch Bostüberweifung M 21.-Einzelnummer M 2.-

Die feit dem 1. Januar 1920 erscheinende
Deutsche Berlegerzeitung ist das offizielle Organ
des Beutschen Berlegervereins, der Besamtvertreitung des
deutschen Berlagsbuchhandels. Die Mitglieder des Beutschen
Berlegervereins erhalten die Deutsche Berlegerzeitung tostenios.
Für Anzeigen bildet die Deutsche Berlegerzeitung ein geradezu
ideales Fachblatt, worauf das gesamte Buchgewerbe und
die damit zusammenhängenden Industrien (Bapters,
Maschinenindustrie usw.), aus denen sich die
große Mehrzahl der Lieferanten
des Berlagsbuchhandels
zusammensett, auss
merksam gemacht
seien.

Probenummern, Unzeigenpreise und =bedingungen durch die Geschäfts= stelle der Deutschen Berlegerzeitung, Leipzig, Buchhandlerhaus

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

#### **MAX SCHMERSOW**

BUCHDRUCKEREI IN FREMDEN SPRACHEN

Spezialität:

Kataloge · Zeitschriften · Werke
in allen europäischen und orientalischen Sprachen
Illustrations- und Mehrfarbendruck
Massenauflagen
Stereotypie · Setzmaschinen · Buchbinderei

KIRCHHAIN · N.-LAUSITZ Gegründet 1883

# A. Köllner / Großbuchbinderei / Leipzig

Hohenzollernstr. 17/19

Muster von Stoffen und Papier kostenlos



Fernruf Nr. 1198 | 11199

Muster von Leder kostenlos

Bucheinbände für Derleger Kandeinbände in bester Ausführung \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45
 \$45

# OTTO ECKERT

### LEIPZIG

Fernruf Nr. 60005 \* Kapellenstraße Nr. 13 Drahtanfdrift: Buchbinderzwirn

Fachgeschäft für Buchbindereien

#### ZWIRNE

für alle Urten Heftmaschinen sowie für Handheftung

#### HEFTDRAHT

in nur bestbewährten Qualitäten

#### HEFTGAZE

ein=, zwei und dreifadig \* Erftflaffig und preiswert

Rapitalband \* Zeichenband

Heftband \* Leder

Leinen

# TÜRMER PAPIERE

(Erzeugnis der Fa. Greiner & Pfeiffer, Stuttgart)

für Vorsat, Überzug und Kartonnagen

Neue, eigenartige Mufter fur jeden Zwed

 $0.3 \Leftrightarrow 0.3  

#### BUCHBINDEREI-FACHGESCHAFT

#### PAUL SCHOLZE · LEIPZIG

SENEFELDERSTRASSE 13/17

Vorsatz=, Überzug=, Javakunst+, sowie imitiert Handmarmorpapier für moderne Bucheinbände und Massenauflagen \* Heftgaze, Bucheinbandstoffe, Kaliko, Kalikoersatz, Büchertuch usw. Kalb= und Schafpergament, sowie sämtliche Buchbinderleder

### DEUTSCHE KUNSTLEDER-AKTIENGESELLSCHAFT

FABRIK KOTITZ BEI COSWIG IN SACHSEN

Jerstellung von Bucheinband=Stoffen (Kaliko/Schreibleinen/Büchertuch/Doppelkaliko) Kunstleder (Granitol und Viktoria=Leder) Für alle echtes Leder verarbeitende Industriezweige

ZWEIGWERKE: KUNSTLEDERFABRIKEN CARL BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERSBACH (RHEINLAND) / RHEINISCHE KALIKOFABRIK C. BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERS-BACH (RHEINLAND) / BAMBERGER KALIKOFABRIK AKTIEN-GESELLSCHAFT, BAMBERG

# TÜRMER PAPIERE

Neue moderne Dessins für künstlerische Bucheinbande für Vorsatzu. Uberzug \* Mappen u. Notes \* Gebrauchs= u. Luxuskartonnagen

# GREINER & PFEIFFER

Druderei und Berlagsanftalt \* Telegramme: Turmerverlag

#### **STUTTGART**

\*

Vertretung mit Auslieferungslager für Mitteldeutschland: Otto Edert, Letpzig-Reudnit, Kapellenstraße 13

Generalvertretung für Württemberg und Hohenzollern: Wilh. Leos Nachf., Stuttgart

#### Weitere Vertreter:

E. Grünebaum, Offenbach a. M. Karlstraße 58 Eda, Runstanstaltf. Runstgewerbe u. graphische Runst, Darmstadt

Willi Gerling, Darmstadt, Moosberger Str. 53 Franz Pfeisfer = Rupp, Frankfurt am Main, Bornwiesenweg 25

#### Im Ausland:

Hugo Kronau, Wien XIV, Mariahilferstraße 189 A. B. Andersen, Kopenhagen B, Aßger Rygsgade 17

#### **AUF DEN MESSEN IN**

#### LEIPZIG

FRANKFURT

Bugra=Messehaus, Peterestraße dritter Stod, Roje 59

am Main, Nordhalle, Stand 1634

※子手繳子<u>专繳子专繳子专繳子专繳子专繳子专繳子专繳子</u>

# KEMPEWERK NÜRNBERG

Stereotypie-

Galvanoplastik-

Ätzerei-

Buchdruck-

Maschinen, Utensilien, Materialien

Hüttenwerk für alle graphischen Metalle

### DRUCKFARBEN

für alle graphischen Zwecke

SPRINGER & MÖLLER

FARBENFABRIKEN · LEIPZIG



Hochwertige Überzugs-Papiere für vornehme Bucheinbände, Luxus-Kartonnagen, Mappen, Albums, Urkunden und dergielchen

HERSTELLER:

INDIAVA-PAPIER-FABRIK
THUNERT & HEINIG - LEIPZIG

Meßstand: Durchgang zur Bugramesse, Petersstr. 38

#### WILH. BEHRENS DÜSSELDORF 56

Fernsprecher 8329 - 8350



Zeilenguß

#### Setzmaschinen-Ersatzteile und Zubehör

Bei Bestellung genügt Angabe der Fabrik-Nummer

Maschinen und Motoren für Buchgewerbe und Papier-Verarbeitung

**SPEZIALMOTOREN** 

für Setzmaschinen

General-Vertreiung für die Rheinlande der Maschinenfabrik Johannisberg · Geisenheim

# FARBENFABRIK FISCHER, NAUMANN & CO. ILMENAU I. THÜRINGEN Gegründet 1837

......

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben Firnissen - Ruß und Walzenmasse

.....

**ZANDERS PAPIERE** 

FEDERLEICHT DRUCK FEINGERIPPT ANTIK WERKDRUCK

WZANDERS BERBISCH-GLADBACH

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

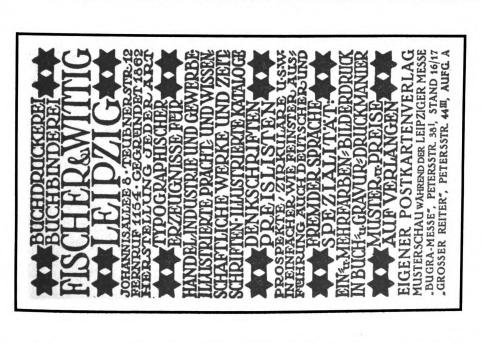

# WINCKLER FEIPZIG

## DER PAPIERFABRIKANT

Mit der Beilage "Cellulosechemie". Berausgeber Prof. Dr.:Ing. E. Beuser, Darmstadt. Bochentlich ein heft mit mehr als 60 Seiten, enthaltend:

Im technischen Teil:

Im wirtschaftlichen Teil:

Auffäße erster Autoren aus allen Fach: gebieten der Papierfabrikation. \* Aus: führliche Referate über die einschlägige Weltliteratur. \* Umfassende Regelmäßige Berichterstattung über den Stand des Marktes von Papier und seinen Rohstoffen auf der ganzen Welt. Geschäftsnachrichten\*Allgemein:wirtsfaftliche Abhandlungen.

Patentberichte.

Bezugspreis: vierteljahrlich M 8.50, einschließlich Postgebuhr; bei direkter Buftellung M 15.—. Nach dem Auslande bei direkter Bufendung M 25.—. Nach dem Auslande mit höherer Bahrung vierteljahrlich Fr. 5.— schweiz. Währung oder entsprechend in anderem Gelde nach dem jeweiligen Kursstande.

OTTO ELSNER VERLAGSGESELLSCHAFT M. B. H. \* BERLIN S 42

# DER ZEITUNGS-VERLAG

Fachblatt für das gesamte Zeitungswesen. Drgan des Vereins Deutscher Zeitungsverleger (Herausgeber der deutschen Tageszeitungen) e. V.

Ericheint jeden Freitag

ede Ausgabe dieser redaktionell und technisch vorzüglich ausgestatteten Zeitschrift bringt in klarer, übersichtlicher Form Artikel über alle Fragen des Zeitungswesens, des Preß: und Verlagsrechts, Aussätze und Mitteilungen aus der Praxis für die Praxis. Einen schnell orientierenden Überblick über das Gesamtsoffgebiet gibt die Einteilung in solgende Aubriken: Herausgeber und Verleger \* Geschäftsführung und Organisation \*Redaktion und Nachrichtens dienst \* Gesetzebung und Rechtspslege \* Verkehrswesen \* Papier und Materialien \* Bettieb und Lechnik \* Verwandte Veruse und Gewerbe \* Angestellten: und Arbeiterbewegung \* Volkswirtschaft und Sozialpolitik \* Ausland und Übersee \* Lesefrüchte \* Für den Büchertisch des Pressenannes \* Vereinswesen und Versammlungen \* Gründungen, Veränderungen, Personalien usw. \* Auskunstsarchiv \* Fragen und Antworten.

Der Beitungs. Berlag ift nur durch die Poft zubeziehen und toftet vierteljahrlich Mg-Poftzeitungslifte: Beitungs. Berlag, Magdeburg

GESCHAFTSSTELLE DES "ZEITUNGS-VERLAGS", BERLIN SW 68, KOCHSTR. 6|7

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

#### Spezial-Buchbinderleime

Kaltleime für Anleim- und Rändelmaschinen, Kaschierleime, neutrale und alkalische Pflanzenleime, Kölner Leim flüssig, gebrauchsfertig • Trockenkleister

#### PFEIFFER & DR. SCHWANDNER

LUDWIGSHAFEN am Rhein

Chem. Fabrik \*

LISSEN-OSTERFELD in Thüringen

#### Hektographenmasse "SUPERIOR" Walzenmasse,

aus ausgesuchten Rohmaterialien hergestellt, garantieren lange Haltbarkeit und Elastizität



Vertretungen und Lager an allen großen Industrie-Zentren. - Gold. Preis Bugra 1914

### Die jetzt bevorzugten Schriften für Bücherherstellung

Didot-Antiqua und Cursiv

Walbaum-Antiqua

Driginal : Unger : Fraktur

Breittopf-Fraftur

Walbaum=Fraktur

Probenblatter werden auf Bunfch toftenlos zugefandt

liefert auf Verlangen in kürzester Frist und in nur bestem Hartmetall

Klinkhardtsche Schriftgießerei und Messinglinienfabrik LEIPZIG



#### Die beste Buchdruckwalze ist die pneumatisch gegossene mittels Gießmaschinen

Die Böttcher-Walze st unübertroffen an Oleich-neit, Elastizität, Dauer-naftigkeit und Güte der Masse, Kein Übersenden ler Matrizen erforderlich. Meine Gießmaschinen ente halten sämtliche gangbare Dimen-

#### FELIX BÖTTCHER

LEIPZIG-STÖTT., Schönbachstr. 91
Fernsprecher 1915 und 19754
BERLIN O. 27, Blumenstraße 88
Fernsprecher Amt Königstadt 75

MÜNCHEN, Lindwurmstraße 121
Fernsprecher 7318
HAMBURG 39, Mühlenkamp
Fernsprecher Amt Königstadt 75

Fernsprecher Merkur 5130

Walzen erscheinen die Zweigfabriken, an denen ich beteiligt bin: Köln a. Rh. = Braunsfeld: Stolberger Str. 351.

Fernspr. 2567a. Fa.: Buchdruckwalzenfabrik mit pneumatischem Betrieb, G. m. b. H. —

Stuttgart: Böblinger Str. 87. Fernsprecher 4922. Fa.: Vereinigte Buchdruckwalzenfabriken.

und blassen

Vertreter: Hans Opliz & Co., Hannover, Am Taubenfelde 21. Fernsprecher Nord 2243. – M. Engel, Breslau, Roßmarkt 14. – Paul Keil, Wien XVIII, Sternwartenstraße 25.

EIGENES VERFAHREN . 171 GIESSMASCHINEN

ABTEILUNG LEDERWALZEN Anfertigung neuer Leder- und Wischwalzen, sowie alle vorkommenden Repara turen derselben unter Verwendung von prima Material zu kulanten Preisen





en Matrizen sind absolu

polierte Stahlrohre. Die Walzen erscheinen daher

#### HOH & HAHNE LEIPZIG

Fabrit photographischer Apparate für alle Reproduttions. Berfahren Mafdinenfabrit

Spezialitat: Lieferung fompletter Einrichtungen / Mafdinen und Bertzeuge für Rlifcheebearbeitung Leiftungsfähigfte Bezugsquelle in famtlichen Bedarfsartiteln für alle photomecanifden Berfahren

Man verlange Preisanftellung!

Rollen=Liniier=Maschinen Vollkommen neues System \* D. R. P. angemeldet "LIBROMA" Liniier- und Bronzier-Maschinen G. m. b. H. Zur Messe: Leipzig · Buchgewerbehaus Leipzig-Lindenau Dolzstraße 1 · Erdgeschoß

Digitized by Google

# Feine u. feinste Papiere



aller Arten für das gesamte Buchgewerbe

empfiehlt in großer Auswahl

Carl Nestmann, Leipzig

Drabtanfebrift: Papiernestmann . Fernfpr. 530/5830

# Werkdrudpapiere

in großer Auswahl borratig u. a.

| mittelfein | maschinenglatt | 59 92  | cm, | 431/2 | kg | holzfrei | mafchinenglatt | 59 92  | cm,  | 49    | kg |
|------------|----------------|--------|-----|-------|----|----------|----------------|--------|------|-------|----|
| "          | "              | 64 96  | "   | 43    | "  | "        | "              | 64 96  | "    | 55,3  | "  |
| "          | "              | 64/96  | "   | 491/2 | "  | "        | "              | 78/104 | "    | 73    | "  |
| "          | "              | 65/100 | ,,  | 451/2 | "  | "        | "              | 84/116 | "    | 87,7  | "  |
| . "        | "              | 65/100 | "   | 54    | "  | holzfrei | fatiniert      | 66 100 | "    | 56 7  | "  |
| ,,         | ,,             | 78/104 |     | 65    |    |          | ,,             | 70/100 | ) ,, | 591/2 | ,, |

Muster mit sehr gunstigen Breisen auf Wunsch. Reichhaltiges Lager in Umschlagpapieren und =Kartons, sowie Papieren aller Art. Sonderanfertigungen in seder Qualität und furzester Zeit.

#### A+ LEINHAAS

Berlin SW 68, Jimmerstraße Mr. 49

Lelegramm-Adresse: Normalpapier. Zweigniederlassung: Hamburg 25, Malzweg Nr. 14

Archiv für Buch gewerbe und Graphit \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \* Farben: Fabrifen

BERGER & WIRTH . LEIPZIG

Berlin \* Barmen \* Hamburg \* Amsterdam Farben für fämtliche graphischen 3 wecke Diefbruckfarben für alle Maschinenspfteme Dfffetfarben \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



\*

\* \* \*

\*

\*

\* \*

#### BEIT&CO. HAMBURG

DRUCKFARBEN-UND CHEMISCHE FABRIKEN

FILIALFABRIKEN IN STASSFURT · AMSTERDAM UND WIEN

TELEGRAMMADRESSE: BEITUCO FERNSPRECHER: VULKAN NR. 5555 , 5556

LEO BÄCKER

\*\*\*\*\*\*\*\*

Papier . Fabriflager Berlin 29 9 Potsdamer Str. 20

BÜTTEN-PAPIERE

\*

Papiere für Borgugsausgaben Bwifdenlage und Untergrundfarton Schones Berfdrudpapier Buchbinderpapiere und Rartons Papiere für moderne Propaganda

S. L. CAHENS Zentrum 10848-52



empfiehlt sich zur Lieferung von Werk- und Illustrationsdruckpapieren, modernen und aparten Umschlag-,

Vorsatz- und Kartonpapieren

in eigenartiger, hochfeiner Ausführung, ständig großes Lager in reichhaltiger Auswahl. Anfertigungen zu niedrigen Preisen in kürzester Zeit. · Vertretung für Leipzig:

CARL POHL · LEIPZIG · KURZE STR. 2

CHR. HOSTMANN-STEINBERG'SCHE FARBENFABRIKEN · G.M.B.H.

Gegründet 1817 CELLE

SCHWARZE UND BUNTE FARBEN für sämtliche graphische Zwecke Export nach allen Ländern

#### Messingschriften f. Handvergoldung

in garantiert vorzüglicher Ausführung. Wir sind Lieferanten für die meisten Fachschulen des In- und Auslandes und liefern stark nach Frankreich und England, was für die Güte unserer Erzeugnisse spricht.

#### Schriften für die Vergoldepresse

in größter Auswahl und in den besten Schnitten der Jetztzeit, deren Vervielfältigungsrecht zumeist nur uns allein zusteht. Unsere Preßschriften werden aus Glockenmetall gefertigt und stehen auf der höchsten Stufe der Vollendung. Fortwährend Neuheiten.

#### Buchdecken-Verzierungen aller Art

wie Universal-Garnituren in allen Stilarten, Kartuschen, Spangen, Linien, Ecken, Bordüren, Vignetten, Gesang- und Gebetbücher-Platten, kirchliche und weltliche Embleme usw. — Nur neuzeitliche Sachen in künstlerischer Ausführung und selten schöner Bemusterung.

#### Handstempel, Fileten und Rollen

nach Zeichnungen hervorragender Meister der Vergoldekunst. Unsere Stempel-Musterbücher mit zahlreichen Anwendungen stehen einzig da; sie bilden anerkanntermaßen ein vortreffliches Vorlagen-Material für jeden Handvergolder, das Käufern unserer Erzeugnisse kostenlos zur Verfügung steht. Extra-Anfertigungen preiswert.

Höchste Leistungsfähigkeit und Export nach allen Ländern. Ständige Ausstellung im Leipziger Buchgewerbehause. Höchste Auszeichnung auf der Berliner Buchbinder-Fachausstellung im Mai 1908. Ehrendiplom und Goldene Medaille auf der Weltausstellung Brüssel 1910. Letzte Auszeichnung: GROSSER PREIS AUF DER LEIPZIGER BUGRA 1914

<del>\*</del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Digitized by Google

0 1

\* \*1

\* \$1

# DIE LEHRUND VERSUCHSANSTALT OFFSETDRUCK

IN

### **LEIPZIG**

(BUCHGEWERBEHAUS)

bildet Fachleute im Gesamtgebiet des Offsetdruckes oder auch nur in einzelnen Fächern zu tüchtigen Offset-Fachleuten unter günstigen Bedingungen aus



Kurze Ausbildungszeit Erstklassige moderne Einrichtungen

 $\label{lem:continuous} \textbf{Reproduktionsphotographie} \cdot \textbf{Kopie} \ \text{auf Stein und Metall} \\ \textbf{Schleifen der Zinkplatten} \cdot \textbf{Lithographie} \cdot \textbf{An-und Umdruck} \\$ 

DRUCK AN DER MASCHINE

Verlangen Sie Prospekte und nähere Aufklärung
Beziehen Sie unser Lehrbuch:

"Das Gesamtgebiet des Offsetdruckes"



DEUTSCHE
OFFSETMASCHINEN-GESELLSCHAFT M.B.H.

ABT. LEHR- UND VERSUCHSANSTALT

#### NORDISK BOKTRYCKAREKONST

SKANDINAVISCHE ZEITSCHRIFT FÜR BUCHINDUSTRIE BUCHKUNST BUCHGESCHICHTE UND REKLAMEWESEN

EINMAL MONATLICH VON STOCKHOLM HERAUSGEGEBEN SOWOHL IN DÄNEMARK, NORWEGEN UND FINNLAND ALS AUCH SCHWEDEN VON DER FACHWELT GELESEN

VORZÜGLICHSTES
ANZEIGENBLATT FÜR DIE GESAMTE
GRAPHISCHE BRANCHE
IM NORDEN

VERLAG: BRÖDERNA LAGERSTRÖM \* STOCKHOLM



#### Für Graphik-Sammler <sup>und</sup> Lehranstalten!

Wertvolles, belehrendes Blatt, auf dem in Originalarbeit eines bekannten Leipziger Graphikers die gebräuchlichsten Techniken der Griffelkunst wiedergegeben sind. Es sind zusammen zwölf Abbildungen, und zwar je eine Darstellung in Radierung, Stich, Aquatinta, Schabkunst usw.

Nur noch wenige
Originalabzüge vorhanden \* Anfragen an die
Technischen Sammlungen des
Deutschen Buchgewerbevereins
Leipzig \* Buchgewerbehaus \* Dolzstraße 1

# GENZSCH & HEYSE Schriftgießerei A.-G., Hamburg Zweiggießerei in München



Czeschka-Schrift und Schmuck nach Entwürfen von Prosessor C. O. Czeschka-Hamburg

Setzschiffe Setzlinien in Neusilber Schmal-Schließzeuge Unterlag-, Formatstege

Winkelhaken

Diu-Winkelhaken mit Spannstift. Fast keine Schrauben-Reparatur,

Facito-Plattenschuh mit auswechselbaren Messingfacetten. D. R. G. M.

Reparaturen preiswert. Bitte Preiskarten verlangen



CURT KASTEN
MECHANISCHE WERKSTÄTTEN

OSCHATZ I. SA.

Fernsprecher Nr. 177

Telegramm-Adresse: Kasten Oschatzsachsen

1841

80

1921

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

Buch binderei

#### F. A. NEUMANN

Inhaber: Budbindermeister Curt Neumann Leipzig · Johannisgasse 10 Fernsprecher 4090

handgebundene Cinbande aller Art für Liebhaber und Bucherfreunde Berftellung ganger Auflagen für Berleger in jeder gemunichten Ausführung

GAC DRIEAC DRIEA

Wir liefern unsere Erzeugnisse

fünftig neben der pastaförmigen Beschaffenheit auch in trodener Form

Sichel . Rleister . Irocken

sind sofort kaltwasserlöslich und verfügen über i5—20 fache Ergiebigkeit \* Bedeutende Ersparnis an Rosten für Verpadung und Frachten \* Rein Rochen! \* Reine Rücksendung leerer Fässer

Ferdinand Sichel

Rommandit-Gesellschaft \* Bannover-Limmer



## ALBERT FRISCH + BERLIN W 35

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT . DRUCKEREI UND VERLAG LUTZOWSTRASSE NR. 66

ERZEUGNISSE IN FAKSIMILE-FARBENLICHTDRUCK LICHTDRUCK · CHEMIGRAPHIE · TIEFDRUCK · BUCHDRUCK

WAHREND DER MESSE · LEIPZIG · PETERSSTR. 38 · BUGRA-MESSHAUS · I. STOCK · KOJE 17

# **PAPIER FLINSCH**

LEIPZIG

Berlin/Hamburg/Königsberg Stettin / Frankfurt-M. / Stuttgart Düsseldorf / München



SÄMTLICHE SCHWARZE UND BUNTE FARBEN FÜR DAS DRUCKEREIGEWERBE

Sondererzeugnisse: Tiefdruck- und Offsetfarben für alle Maschinen \* Normalfarben \* Kopierfarben

Zweiggeschäft mit Lager: RUDOLF WEBERSTÄDT - LEIPZIG Töubchenweg 17 - Fernruf 10051

Alle benötigten Chemikalien, Maschinen und Materialien



CORNELIN



Offset-Rotary und Flachdruck

DR. OTTO C. STRECKER DARMSTADT

Telegramm-Adresse: Gerald · Büro: Olbrichweg 6 · Fernsprecher Nr. 2502





#### 

DRUCKFARBEN-FABRIKEN

RIT

KAST © EHINGER G.M.B.H. · STUTTGART



GIRO-KONTO: REICHSBANK POSTSCHECK: STUTTGART NR.61 TELEGRAMM-ADR.: KASTINGER STUTTGART / FERNSPRECH-ANS CHLUSSE: NRN. 9062 · 9063 9064 · 9065

FARBEN UND FIRNISSE FOR ALLE GRAPHISCHEN GEWERBE

### DR. LÖVINSOHN & Co.

BERLIN-FRIEDRICHSFELDE

FABRIK
für schwarze
und bunte Farben für
alle graphischen
Zwecke

liefert außer den üblichen Farben an Spezialitäten: Feine Werk- und Bilderdruckfarben für Rotationsmaschinen « Offsetfarben von hervorragender Druckfähigheit und Ausgiebigheit Blechdruckfarben om größter Hitzebeständigheit und Stanzfähigheit « Kopierfarben mit besonderen Qualitäten für Schnellkopiermaschinen « Waschechte, Scheckreaktions und Abplättfarben, zum Teil durch Patente geschützt,

#### ALTE GRAPHIK

Stiche, Radierungen,
Holzschnitte, Lithographien
für Liebhaber und Sammler
VERKAUF · ANKAUF

PAUL WAGENER LEIPZIG · BUCHGEWERBEHAUS



#### FABRIK-PAPIERLAGER

Berlin SW 68 · Zimmerstraße 95/96 Papiere aller Art für Druck und Berlags, anstalten · Sondersorten: Farbige Papiere Ich bitte Proben zu verlangen

\*\*\*\*\*

Digitized by Google



#### DIE BUCHBINDEREI H. FIKENTSCHER / LEIPZIG

liefert anerkannt beste Einbande fur Berlag und Sortiment. \* Sie unterhalt eine besondere Abteilung fur handgearbeitete Bande unter Leitung von Bernhard Lorenz 

Braphische

MASCHINEN

neue sowie gebrauchte, von

Brund auf vorgerichtete,

mit Garantie, wie Buch, u.

Steindrud , Schnellpressen

zweitouren-Schnellpressen

Rartonnagen-Maschinen

Schneidemaschinen

\*\*

HOSSFELD & DIRKS

Leipzig-Lindenau · Lützner Str. 186

sexnsprecher str. 43038 und 45703

Telegr.-216r.: Maschinendirts





Dilh. Dalentin
Berlin SW 19 \* Krausenstr. 37

Buchschmuckpapiere
in reicher, ständig ergänzter Auswicht für Bezug, Vorsats
und Umschlag

\*

Meine Borte
Kjandbütten-Papier
Albrecht Dürer'
ist in zehn Farben wieder vorrätig.

#### WILH LEO'S NACHF. STUTTGART

ERSTES FACHGESCHÄFT FÜR BUCHBINDEREIBEDARF Maschinen · Apparate · Werkzeuge · Materialien in größter Auswahl

**&+>+>+>+>+>+>+>** 

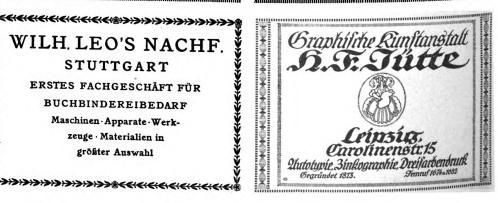

Digitized by Google



**BERLIN SW 68** HOLLMANNSTR. 9/10

Maschinenfabrik · Reparaturwerkstätte für Buchdruck · Offset · Tiefdruck · Kupferdruck Stein- u. Prägedruck · Umbau und Montage

Spezialitäten:

tungen für die Herstel-lung von Galvanos und Formschlüssel · Spitz-Autos · Fräser · Bunzen | stifte · Schraubenzieher

Automatische Punktur-apparate — D. R. P. a. Werkzeuge u. Vorrich-Ecken u. Mittelstücke \* Schrifthohe Stege \* Autogene Schweißung

Alle angeführten Artikel sind in unsern Präzisions-Werkstätten gefertigt, also keine Handelsware



4: 

100

16. all a

> Vertreterund Ingenieurbesuch kostenlos!



# 

LEIPZIG-MÖLKAU

### **ZUM FALZEN**

bleten wir mit unserer ganzautom. Falzmaschine

### "AUTO-TRIUMPH"

ein Modell von unübertroffener Leistungsfähigkeit und höchster Zuverlässigkeit

### ZUM HEFTEN

eine neuartige patentierte Faden-Buchheftmaschine, Modell

### "MONOPOL"

die sich dank ihrer vielen Vorzüge glänzend eingeführt hat. . .



Beide Maschinen erhöhen beträchtlich Leistung und Rentabilität der Buch binderei.



# E D E R WALZE N

für alle Systeme von Rotations-, Offset- und Schnellpressen. Handwalzen für alle Druckverfahren, Lederschläuche usw. Neu-Überzüge sowie Unterlegen der Walzen. Alle Reparaturen

BÖTTCHER & RENNER · NÜRNBERG

SPEZIALFABRIK FÜR DRUCKFERTIGE LEDERWALZEN







loid



### Ia Heftzwirne

für **Brehmer**'sche Fadenheftmaschine, für **Preuße**'sche Fadenheftmaschine und für sämtliche anderen Systeme, sowie für **Handheftung** wieder in erstklassiger Friedensqualität lieferbar.

Otto Michael Berlin L42 · Prinzenstraße 85

Fernsprecher: Moritzplatz 9426

Wir bitten unsere Mitglieder, bei Bestellungen möglichst die Inserenten des Archivs zu berücksichtigen und auf die Anzeigen im Archiv Bezug zu nehmen. Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbe-Vereins zu Leipzig · Deutsches Buchgewerbehaus · Dolzstraße Nr. 1

Digitized by Google

### Die 10000. Maschine geliefert!

OHNE PERSONALVERMEHRUNG können Sie Ihre Leistungsfähigkeit verdoppeln, wenn Sie in Ihrer Druckerei unsere Universalmaschine, unseren Schnelläufer

# "VORWÄRTS"

mit 2 oder 3 Auftragwalzen, aufstellen. Als kleinere Maschinen kommen in Betracht unsere

"MODERN" \* "LILII

Buchdruck-Schnellpresse Akz

mit 2 Auftragwalzen.

MAN VERLANGE SONDERLISTE VON DER
MASCHINENFABRIK JOHANNISBERG
G. M. B. H. / GEISENHEIM IM RHEINGAU

# RICHARD MARTIN

Druderei-Metallutensilien · Leipzig. R. · Kohlgartenstraße 31

Telephon Ur. 8446 . Gegründet im Jahre 1910

liefert als Spezialität

gußeiserne Kormat- und Unterlagstege

Setschiffe mit 3-seitig gehobelten Eisen - Winkelhaken in Neufliber rahmen und faxten Jintboden - Winkelhaken oder Stahl

Edfacetten · Maschinenbander

für Rotations-, Schnellpreffen etc.

handewaschmittel ,Renofin' . Druderei-Waschburften usw.

Jur Messe: Bugra-Meßhaus, Petersstraße 38, 1. Stod, Stand 69

- العال ها إعراب العراب ال

Digitized by Google



# Echte Pergamente

Johs. Link . G. m. b. H. Pergamentfabrik / Weißenfels a. S.

BUGRAMESSE · STAND NR. 66







# Achtung!

\*

Neue bedeutsame Einrichtung

DIE

# MASCHINEN-BUGRA-MESSE

im Deutschen Buchgewerbehaus bietet den Fachgenossen den notwendigen Überblick über die Neuheiten auf dem graphischen Maschinenmarkt



Herbstmesse 1921 vom 28. August bis 3. September



Alles fährt zur Maschinen-Bugra-Messe ins Deutsche Buchgewerbehaus Leipzig



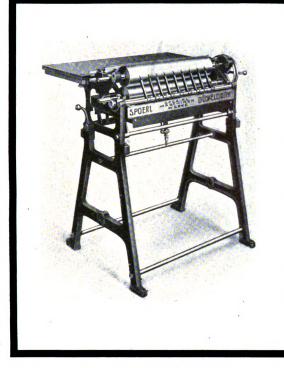

### Anleimmaschinen

in jeder Walzenbreite

### Rändelmaschinen Eckenverbindemaschinen

für die moderne Schachtelheftung Anerkannt erstklassige Konstruktionen Sofort lieferbar!

Heftdraht und Spezial-Klebstoffe für höchste Anforderungen

J. HEINRICH SPOERL

SpezialMaschinen-Werke DÜSSELDORF

# AUGUST FOMM · LEIPZIG-REUDNITZ



Allerneuste Konstruktion

### Dreiseiten-Beschneide-Maschine "FOMM"

D. R. P. 193517, 311198, 311392

mit 3 Messern arbeitend

Vervollkommnete Tischgestaltung mit zuverlässiger Entfernung der Schneidspäne!

Ausgezeichnete Pressung! 

Besonders hohe Leistung! 

Sehr bequeme Bedienung!

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

Gandenbergersche Maschinenfabrik Georg Goebel, Darmstadt



Goebelsche Briefmarken-Rotationsmaschine

zur Herstellung von ein- oder zweifarbig gedruckten, mit Lochperforierung versehenen Postwertzeichen in Bogen oder endlosen Rollen





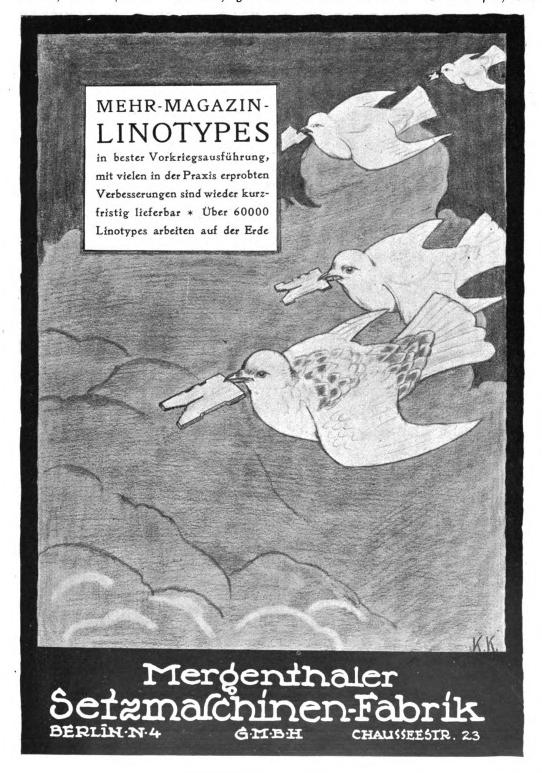

### Preuße & Co. A.-G. · Maschinenfabrit · Leipzig 79

bauen in unübertroffener hochftleiftungsfähiger Ausführung

### Bogen-falzmaschinen

fur handanlage, halb. und gangautomatifch mit Original - Univerfal - Anleger oder Original - Rotary - Anleger

### Zeitungs-Kalzapparate \* Draht- und Kaden-Heftmaschinen

jum Unfchluß an die Drudpreffe

für Bucher und Brofchuren

Rartonnagen- und faltschachtelmaschinen aller Art







Dreuße-Kalamafdine mit Original-Rotary-Anleger

# Klebstoff - Aufstreich - Maschinen und - Apparate



liefern als Spezialität

### Müller & Montag G. m.

Maschinenfabrik

LEIPZIG-LINDENAU
Lützner Strasse 93/99

Vertreter allerorts gesucht!





#### SCHOPPER

### PAPIERPRÜFUNGSAPPARATE

Normal=Restigseitsprüfer / Kalzer / Mahlungsgradprüfer / Schnellpapier= prüfer / Didenmesser / Bräzisions-, Bapier- und Bappenwagen / Mitro= stope/Bräparier= und Kärbemittel/Holzschliffreagentien, sowie alle übrigen Bräzisions-Apparate und = Wagen für die Bapierprüfung

#### LOUIS SCHOPPER · LEIPZIG

Rabrif und ständige Ausstellung: Baperiche Strafe 77 / Jur Meffe: Bugra Mehbaus, Betersstraße Ar. 38, Abteilung Buchgewerbliche Maschinen, II. Lichthof, Koje 2 / Welt-ausstellung für Buchgewerbe und Graphik, Leipzig 1914, Staatspreis, Höchfte Auszeichnung

Digitized by Google



# DRESDNER BANK IN LEIPZIG

GOETHESTRASSE 3/5

am Augustusplatz



### WECHSELSTUBEN:

- A. Leipzig-Gohlis, Äußere Hallische Str. 27
- B. Leipzig-Plagwitz, Karl-Heine-Straße 38
- C. Leipzig-Reudnitz, Dresdner Straße 32
- D. Leipzig . . . . . . Zeitzer Straße 25
- E. Leipzig . . . . . . Brühl 37-39 . . .
- F. Leipzig . . . . . . Tauchaer Str. 27

sämtlich mit Stahlkammer-Einrichtung



Aktienkapital und Reserven 500 Mill. Mark

## JAEGER'S CHE PAPIERHAND LUNG

INHABER: ADOLF GIZELT

### FRANKFURT &

DOMPLATZ 8
Fernsprecher: Hansa 906 und 912
Gegründet 1695

### **SPEZIALGESCHÁFT**

für den Bedarf der Buch- und Steindruckereien, sowie für Verlagsbuchhandlungen

### REICHHALTIGES LAGER

in Schreib-, Werkdruck-, Umschlagpapieren und Kartons usw.

### **SONDERANFERTIGUNGEN**

werden zu äussersten Preisen ausgeführt

Im Bedarfsfalle bitten wir Angebot bei uns einzufordern

\*

Schriften

Schmuch · Einfassungen

Holzgeräte für Druckereien

Galvanos · Ätzungen · Prägeplatten liefern

Sebr. Rlingspor · Offenbach am Main

Schriftgießerei · Photochemigraphische und

Galvanoplastische Anstalt

Fabrik zur Herstellung

von Buchdruckerei ·

Geräten

\*

### Leipziger Buchbinderei Akt. . Bes.

VORMALS: GUSTAV FRITZSCHE

LEIPZIG BERLIN SCHÖNEBERG

Grossbuchbinderei und Einbanddecken- Fabrik

Handgebundene Bücher

in künstlerisch vollendeter Ausführung

Umschläge für Preislisten, Kostenanschläge usw.

Reklame-Artikel aller Art für Handel

und Industrie





### SIELER & VOGEL

GESCHÄFTS- UND LAGERHÄUSER IN

### LEIPZIG

TALSTRASSE 6

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN
BERLIN SW 19 · HAMBURG

LINDENSTRASSE 43

NEUE BURG 19



# PAPIERE JEDER ART

FÜR DEN VERLAGSBUCHHANDEL UND DEN GESAMTEN DRUCKEREI-UND GESCHÄFTSBEDARF

> Proben mit Preisen gern zu Diensten





Farbe 56 Farbe 59 Farbe 61 Farbe 62 Farbe 63 Farbe 80 Farbe 83 Farbe 84 Farbe 85 Farbe 90 Farbe 91 Farbe 93 Farbe 94 Farbe 96 Farbe 97 Farbe 111 Farbe 112



# Farbig Prospekt-Papier dicke Sorte.

aiche Sorre,

Nr. 3150½ 1000 Bogen M 120. – 48×64 cm. 20 Kilo.

Nr. 3150 dopp. 1000 Bogen M 240. – 64×96 cm. 40 Kilo.

### FERD. FLINSCH / LEIPZIG

Fernsprecher 180, 181, 182, 183.

Papierflinsch Berlin · Hamburg · Königsberg · Stettin · Frankfurt a. M. · Stuttgart · Düsseldorf · München





Farbe 54



Farbe 54 Farbe 56 Farbe 59 Farbe 61 Farbe 62 Farbe 63 Farbe 80 Farbe 83 Farbe 84 Farbe 85 Farbe 90 Farbe 91 Farbe 93 Farbe 94 Farbe 96 Farbe 97 Farbe 111

Digitized by Google



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 56 |
| THE RESIDENCE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 59 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 62 |
| entailed to the province of the property with the constitution of the constitution of the desired and provide and a second section of the section of t | Farbe 63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 91 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farbe 93 |
| a proper a construction of the first the first of the construction of the construction of the construction of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Farbe 94 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

Farbe 97



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |             | Farbe 54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ,             |             | Farbe 56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               | ( <b>0</b>  | Farbe 59 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |             | Farbe 61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |             | Farbe 62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO THE THE MENTERS OF MALE STREET  |               | 20 M. G. C. | Farbe 63 |
| The contract of the contract o | are not represent the second property of the contract of the c |                                    |               |             | Farbe 80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second strongs from the second |               |             | Farbe 83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |             | Farbe 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |             | Farbe 85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Carrie and ch | 102 91000   | Farbe 90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |             | Farbe 91 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |             | Farbe 93 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |             | Farbe 94 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أستار ويستعددون ورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |               | *           | Farbe 96 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              | , | E 1 E    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------|
| a see a financial constitution of the second |                                                                               |              |   | Farbe 56 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   | Farbe 59 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   | Farbe 61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   | Farbe 62 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I ISLA W A city must propagate the Salakan related to copy to be increased as | :            |   | Farbe 63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   | Farbe 80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   | Farbe 83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | on the first |   | Farbe 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   | Farbe 85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   | Farbe 90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   | Farbe 91 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |              |   |          |



PRINCE ON UNIVERSITY

Farbe 54

Farbe 56

Farbe 59

Farbe 61

Farbe 62

Farbe 63

Farbe 80

Farbe 83

Farbe 84

Farbe 85

Farbe 90

Farbe 91

Farbe 93

.

Farbe 54

Farbe 56

Farbe 59

Farbe 61

Farbe 62

Farbe 63

Farbe 80

Farbe 83

Farbe 84

Farbe 85

Farbe 90

Farbe 91



|                                                                                                                                           |            | Farbe 54 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                                                                                                                                           |            | Farbe 56 |
|                                                                                                                                           |            | Farbe 59 |
|                                                                                                                                           |            | Farbe 61 |
|                                                                                                                                           |            | Farbe 62 |
| n a remognition were an appropriate force through the production of the A. Standage (state of the Co. | <i>i</i> : | Farbe 63 |
|                                                                                                                                           |            | Farbe 80 |
|                                                                                                                                           |            | Farbe 83 |
|                                                                                                                                           |            | Farbe 84 |
|                                                                                                                                           |            | Farbe 85 |
|                                                                                                                                           |            | Farbe 90 |

| e and Blanker of a |  | Farbe 54     |
|--------------------|--|--------------|
|                    |  | Farbe 56     |
|                    |  | Farbe 59     |
|                    |  | Farbe 61     |
| 4                  |  | Farbe 62     |
|                    |  | <br>Farbe 63 |
|                    |  |              |
|                    |  | Farbe 80     |
|                    |  | Farbe 80     |





|                                     | Farbe 54 |
|-------------------------------------|----------|
|                                     | Farbe 56 |
|                                     | Farbe 59 |
| 7-1-1                               | Farbe 61 |
| and the second second second second | Farbe 62 |
|                                     | Farbe 63 |
|                                     | Farbe 80 |

Farbe 83



Farbe 54

Farbe 56

Farbe 59

Farbe 61

Farbe 62

Farbe 63

Farbe 80



Farbe 54

Farbe 56

Farbe 59

Farbe 61

Farbe 62

Farbe 63



Farbe 54 Farbe 56 Farbe 59 Farbe 61 Farbe 62 Digitized by Google

Original from UNIVERSITY

Farbe 54 Farbe 56 Farbe 59 Farbe 61 Digitized by G-008le

PRINCETON UNIVERSITY

Farbe 54 Farbe 56 Farbe 59 Digitized by Google







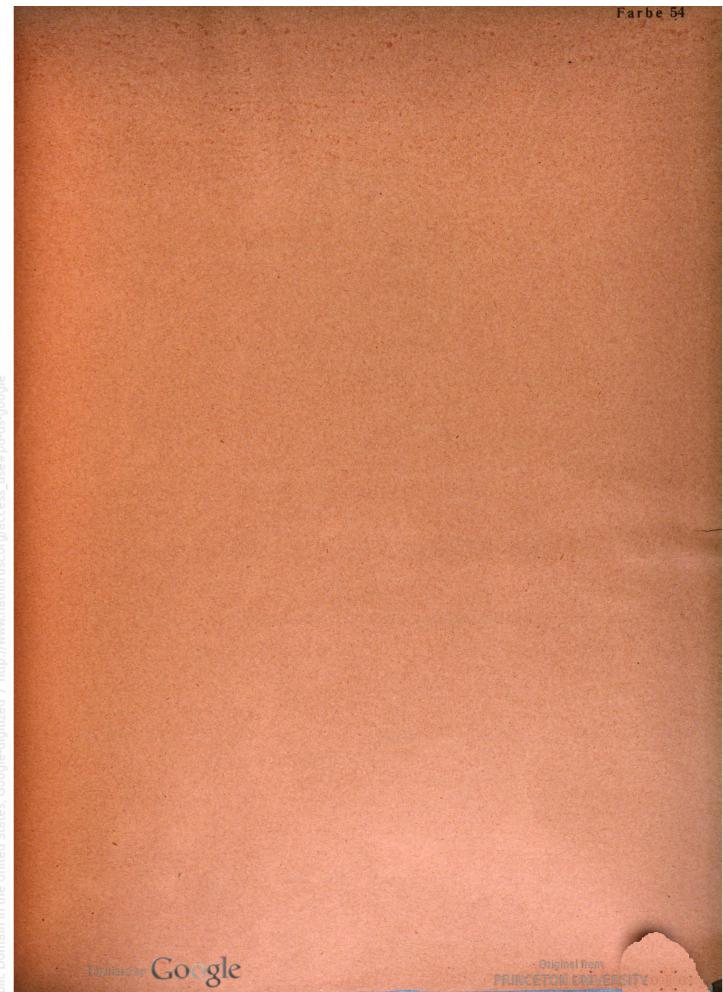



Google Google

#### MARMOR-PAPPE

Eine Neuheit für Buchbinderei und für die Kartonnagen-Industrie

Einer leistungsfähigen Papier- und Pappenfabrik in Sachsen ist es gelungen, prachtvolle marmorgemusterte Holz-, Grauoder Hartpappe mit ein- und mehrfarbigem Marmor auf einer bezw. auf beiden Seiten herzustellen.

Deutsches Reichspatent angemeldet.

Mit der Verwendung dieser Pappe ist das Kaschieren von Buchdecken für Broschüren, für Schul- und Lehrbücher, für Verlagswerke, für Journaldecken, für Schuldiarien usw. nicht mehr erforderlich. Die Kartonnagen-Industrie hat es nicht mehr nötig, Kästen, Briefordner, Ablegemappen, Kalenderrückwände zu bekleben und Faltschachteln zu bedrucken, wenn diese Pappe zur Herstellung gewählt wird.

Die Pappen sind rill- und ritzfähig.

Von 0,4 mm Stärke an, etwa 160 Bogen auf den Zentner im Normalformate 70/100 cm, kann diese Pappe hergestellt werden, jedoch auch andere Größen werden nach Wunsch geliefert.

Ausführliche Auskünfte und Mustersendungen durch die Firma

### FRANZ DAHLINGER

LEIPZIG, ROSS-STRASSE 6
neben Hotel Hauffe

Fernanschrift: PAPIERDAHL Fernruf-Nummern: 5116 u. 5065



#### MARMOR-PAPPE

Eine Neuheit für Buchbinderei und für die Kartonnagen-Industrie

Einer leistungsfähigen Papier- und Pappenfabrik in Sachsen ist es gelungen, prachtvolle marmorgemusterte Holz-, Grauoder Hartpappe mit ein- und mehrfarbigem Marmor auf einer bezw. auf beiden Seiten herzustellen.

Deutsches Reichspatent angemeldet.

Mit der Verwendung dieser Pappe ist das Kaschieren von Buchdecken für Broschüren, für Schul- und Lehrbücher, für Verlagswerke, für Journaldecken, für Schuldiarien usw. nicht mehr erforderlich. Die Kartonnagen-Industrie hat es nicht mehr nötig, Kästen, Briefordner, Ablegemappen, Kalender-rückwände zu bekleben und Faltschachteln zu bedrucken, wenn diese Pappe zur Herstellung gewählt wird.

Die Pappen eind rill- und ritzfähig.

Von 0,4 mm Stärke an, etwa 160 Bogen auf den Zentner im Normalformate 70/100 cm, kann diese Pappe hergestellt werden, jedoch auch andere Größen werden nach Wunsch geliefert.

Ausführliche Auskünfte und Mustersendungen durch die Firma

### FRANZ DAHLINGER

LEIPZIG, ROSS-STRASSE 6

neben Hotel Hauffe

Fernanschrift: PAPIERDAHL Fernruf-Nummern: 5116 u. 5065

Original from S





# FRANZ DAHLINGER LEIPZIG FERNRUF 5065 ROSS-STR.6 PAPIER

Digitized by Gogle



# FRANZ DAHLINGER LEIPZIG LEIPZIG FERMRUF5065 ROSS-STR.6 PAPIER

DENUM Google

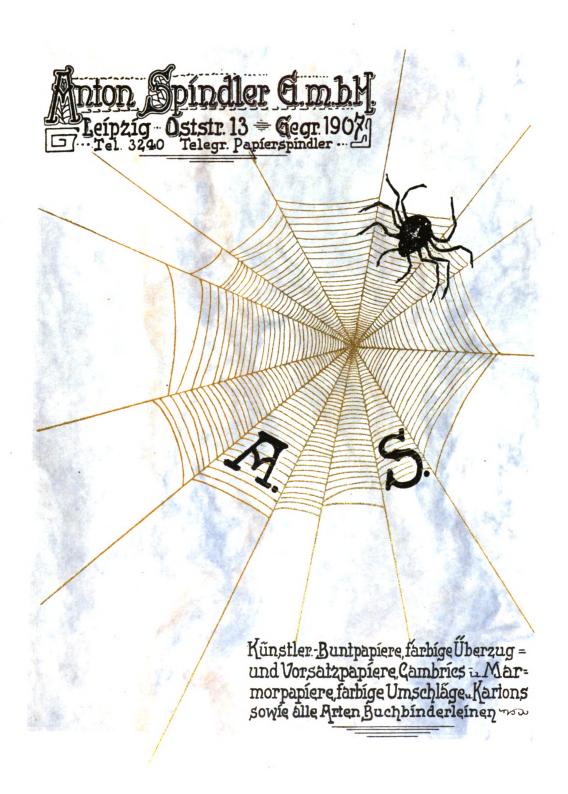

Gedruckt auf Lagersorte



Foliendruckapparat "Folium" von J. G. Schelter  $\mathcal G$  Giefecke, Leipzig.



Foliendruckapparat "Folium" von J. G. Schelter  $\mathscr G$  Giefecke, Leipzig.

#### DIE PHØNIXPRESSE UND DER FOLIENDRUCKAPPARAT "FOLIUM"

as Bestreben aller Technik geht einerseits auf Spezialisierung der Werkzeuge, andererseits auf Universalisierung wenigstens innerhalb bestimmter Zweige der Industrie und des Gewerbes. Für alle Betriebe ist es von größter Bedeutung, Maschinen zu schaffen, die möglichst vielseitige Arbeiten ausführen können, damit auch der große wie der kleine Betrieb leiftungsfähig und lohnend werde. So gilt es, auch die Tiegeldruckpresse, die in der Buchbinderei nicht minder Eingang gefunden hat wie in der Buchdruckerei, zu möglichft vielfeitiger Verwendung geeignet zu machen. Nun war es bisher schwer möglich, z. B. Abziehfolien auf einer Tiegeldruckpresse zu verarbeiten, da einerfeits die dafür geeignete Folie fehlte und andererfeits das Anlegen folcher Folien befondere Schwierigkeiten bereitete. Dem abzuhelfen schuf nun Carl Eckert-Neukölln eine solche Abziehfolie und gleichzeitig den Anlegeapparat dazu, der, an die Tiegeldruckpresse angebaut, den Druck mit Abziehfolien in der erwünschten Weise erleichterte. Die Eckertsche "Weltfolie" insbesondere hat Eigenschaften, die sie vor allen andern Folien besonders auszeichnen. Sie bestehen in der Hauptsache darin, daß, wie unsere bereits vor dem Kriege angestellten Versuche beweisen, eine chemische Veränderung oder Oxydation, d. h. ein Blindwerden oder Entfärben des unechten Goldes bei ihr, im Gegenfatz zu andern Goldfolien nicht mehr eintritt, ein Vorteil, der darauf zurückzuführen ist, daß die Bindemittel, die das Metall an die Papierunterlage binden, gleichzeitig eine Art Schutzdecke gegenüber dem Einfluß der Luft gewähren. Die Schwierigkeiten, die von Natur die Tiegeldruckpreffe dem Druck mit Abziehfolien bereitete, und die in der Hauptfache in einem erschwerten Anlegen der Folie und ihrem unvollkommenen Festhalten während des Druckes bestanden, sind nun durch den Eckertschen Foliendruckapparat behoben worden. Der Apparat ist so gebaut, daß man die zum Buchdruck eingerichtete Phönixpresse mit einigen Handgriffen für Foliendruck umändern kann. Zu diesem Zwecke wird der Walzenwagen aus der Maschine entsernt und an seiner Stelle eine Ausgleichplatte eingesetzt, die genau das gleiche Gewicht wie der Walzenwagen hat (Patent). Diese Ausgleichplatte besitzt eine bewegliche Stange, auf der fingerförmige Halter mit Widerhaken angeordnet find (Patent). Auf dem obersten Farbzylinder wird ein Anlegetisch gesetzt, auf dem die Folien gegen einen vorderen Anschlag angelegt werden (Patent). Wenn nun die Ausgleichplatte nach oben kommt, macht die Stange eine kurze Bewegung, durchschlägt mit den Spitzen der Halter die Folie und hält sie mit Hilfe der Widerhaken fest. Die Ausgleichplatte trägt dann die Folie nach unten und übergibt sie an federnde Klammern, die ein klein wenig unterhalb der Form in den Schließrahmen eingefetzt find. Damit nun der Folienbogen, der doch bloß mit feiner Vorderkante von den Klammern gehalten wird, nicht in sich zusammensinken kann und genau vor der Form stehen bleibt, sind noch je zwei vordere und hintere Stahlbänder gespannt, zwischen denen die Folie in senkrechter Richtung vollständig glatt gehalten wird (Patent). Nachdem nun die Ausgleichplatte die Bahn des Tiegels freigegeben hat, erfolgt auf den eingelegten Karton wie gewöhnlich die Prägung. Die Leistung einer mit dem Apparat "Folium" ausgerüfteten Tiegeldruckpreffe "Phönix" ist doppelt so groß als an einer Preffe ohne diesen Apparat. Man kann ganz bequem stündlich 800—1200 Folien-Prägungen vornehmen. Mit dem Apparat "Folium" können Goldfolieprägungen, die die gleiche Glanzwirkung wie die Blattgoldprägungen zeigen, mit der oben erwähnten Geschwindigkeit ohne Schwierigkeit hergestellt werden. Geeignet für die Anbringung dieles Apparates ist nur das neueste Modell unserer Pressen V und PF, da nur diese beiden Pressen mit Heizung versehen sind, die unbedingt erforderlich ist.

#### J. G. SCHELTER & GIESECKE LEIPZIG



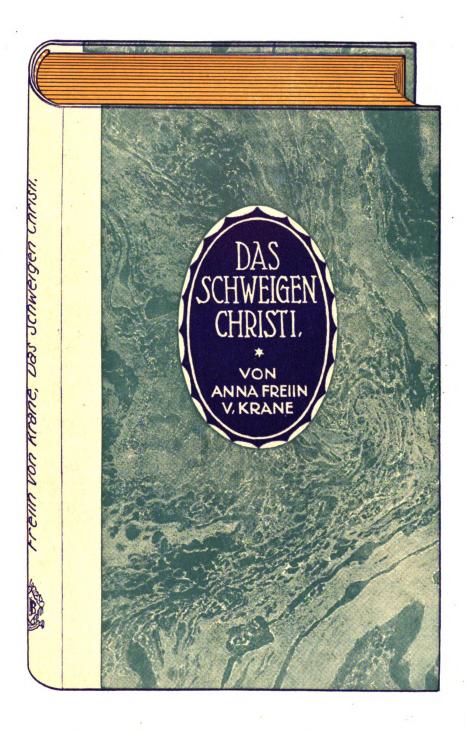

Roman-Einband in handgemacht Künstler-Papier aus der Kunstwerkstätte von J. P. Bachem, Köln

Reproduktion in Buchdruck von J. P. Bachem, Akzidenze Kunste und Buchdruckerei, G. m. b. H., Köln Verlagsbuchhandlung · Großbuchbinderei

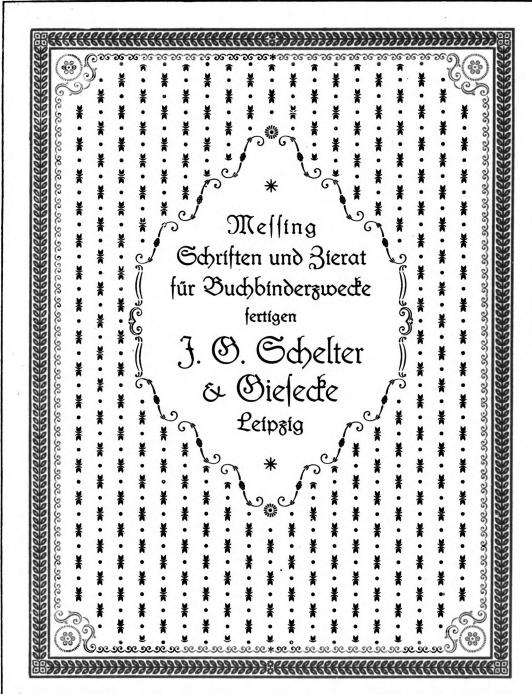

Sämtliche Schriften und Zierat sind für hand- und Prefvergoldung lieferbar. Muster auf Wunsch



## The Were gedeiht mit Hilfe unserer sibbuen Sibrifien!

Gefeht aus unferer neuen extrafetten Bernhard-Fraftur



SCHRIFTGIESSEREI FLINSCH / FRANKFURT AM MAIN

Digitized by Google

# Religion und Buchgewerbe



VERLAG DES DEUTSCHEN BUCHGEWERBEVEREINS + LEIPZIG





## Arbeitsgemeinschaft

Der Deutsche Buchgewerbeverein mit dem Sitz in Leipzig und der Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker mit dem Sitz in Berlin, sind zu einer Arbeitögemeinschaft zusammengetreten.

ie Arbeitsgemeinschaft erstrebt, unter Ausschluß der Politik, die gemeinsame Lösung aller Angelegenheiten und Aufgaben, die sich aus der Gemeinschaft und Berwandtschaft der Interessen ergeben; insbesondere:

#### Ideale Bestrebungen:

Förderung der Wertarbeit auf allen Gebieten des Oruck- und Buchgewerbes. Beobachtung und Beeinflussung aller in Frage kommenden Angelegenheiten der Erziehung. \* Vertretung der fachlichen Interessen bei dem Reichskunstwart; Beteiligung an Kunstangelegenheiten öffentlichen Interesses.

#### Technisch-wirtschaftliche Bestrebungen:

Aufnahme und Zusammenschluß aller infolge ihrer Arbeitsleistung am Oruck- und Buchgewerbe interessierten Kräfte. \* Verständigung zwischen Künstler und Auftraggeber durch
Aufklärung über ihre wirtschaftlichen und idealen Bedingtheiten. \* Anerkennung der
Gebührenordnung, der Lieferungsbedingungen, der Wettbewerbsordnung des Bundes
Oeutscher Gebrauchsgraphiker. \* Beobachtung und Beeinflussung der Gesetzgebung und
der behördlichen Entschließungen. \* Gemeinsame und wechselseitige Werbung im In- und
Auslande, gemeinsame Beratungen, Entschließungen und Unternehmungen zur Erkenntnis, Verwertung und zum Ausbau der In- und Auslandspropaganda. \* Das Organ
beider Verbände: Das Archiv für Buchgewerbe und Graphik, wird sich dieser Arbeitsgemeinschaft sinngemäß anpassen. Neben der reinen Enpographie werden alle graphischen Versahren gleichmäßig gepflegt werden unter gleichzeitiger Verbindung mit der
Gebrauchsgraphik. Das Archiv wird das einzige Fachorgan des Buchgewerbes und der
Gebrauchsgraphik sein, das ausschließlich von Fachleuten herausgegeben und redigiert
wird. \* Die neue Bestimmung des Archivs wird in seiner Bezeichnung kund getan. Der
Titel wird fortan lauten:

Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphif. Organ des Deutschen Buchgewerbevereins und Organ des Bundes Deutscher Gebrauchsgraphifer E. V.

Berlin: Leipzig, 19. November 1921

Bund Deutscher Gebrauchsgraphifer

Der Vorstand

Prof. D. S. B. Sabant \* Roman Buffe.

Dr. D. Dearneborg, Generalfetretar Der Deutsche Buchgewerbeverein

Der Vorstand

Dr. g. Bolfmann,

1. Borfeber



#### ALLGEMEINE DEUTSCHE CREDITANSTALT, LEIPZIG.

Gegründet 1856.

AKTIENKAPITAL: 220 MILLIONEN MARK RESERVEN: 110 MILLIONEN MARK

#### ZWEIGANSTALTEN:

| Dresden                                                         | Freiberg i. S.                                                     | Limbach i. S.                                                         | Reichenbach i. V.                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Adorf i. V.                                                     | Freital i. S.                                                      | Löbau i. S.                                                           | Riesa                                                                           |
| Altenburg (SA.)                                                 | Frohburg                                                           | Magdeburg                                                             | Rochlitz i. S.                                                                  |
| Annaberg (Erzg.)                                                | Geithain<br>Georgenthal i. S.                                      | Marienberg i. S.<br>Markneukirchen i. S.                              | Ronneburg (SA.)<br>Roßwein                                                      |
| Aue (Erzg.) Auerbach i. V. Bad Elster Bautzen Beierfeld (Erzg.) | Gera (Reuß) Geringswalde Glauchau Gößnitz (SA.) Greiz              | Markranstädt<br>Meerane i. S.<br>Merseburg<br>Meuselwitz              | Schkeuditz<br>Schleiz<br>Schmölln (SA.)<br>Schwarzenberg i. S.                  |
| Bernburg<br>Bischofswerda<br>Bitterfeld<br>Borna, Bez. Leipzig  | Grimma i. S.<br>Groitzsch i. S.<br>Großenhain<br>Großschönau i. S. | Mittweida<br>Neugersdorf<br>Neusalza-Spremberg<br>Niedersedlitz i. S. | Sebnitz i. S.<br>Seifhennersdorf i. S.<br>Siegmar i. S.<br>Taucha, Bez. Leipzig |
| Burgstädt<br>Chemnitz<br>Crimmitschau<br>Döbeln                 | Halle (Saale)<br>Hof i. B.<br>Johanngeorgenstadt                   | Oberplanitz Oelsnitz i. V. Olbernhau Oschatz                          | Thum (Erzg.) Treuen i. V. Waldheim i. S. Werdau i. S.                           |
| Ebersbach i. S.                                                 | Klingenthal i. S.<br>Kötzschenbroda                                | Pegau i. S.                                                           | Wilkau                                                                          |
| Eisenberg (SA.)<br>Eisleben                                     | Leisnig i. S.<br>Lengenfeld i. V.                                  | Pirna Plauen i. V.                                                    | Wurzen<br>Zeitz                                                                 |
| Elsterberg i. V.<br>Falkenstein i. V.                           | Leopoldshall<br>Leutzsch b. Leipzig                                | Radebeul<br>Reichenau i. S.                                           | Zittau i. S.<br>Zwickau i. S.                                                   |

#### Laut Verordnung des

Sächsischen Ministeriums der Justiz zur ANNAHME VON MÜNDELGELDERN im Falle des § 1808 BGB. ermächtigt.

\*

AUSFÜHRUNG ALLER BANKMÄSSIGEN GESCHÄFTE.



ben unsere Erzeugnisse vor anderen haben, ist eine Folge ihrer praktischen Berwendbarkeit und technischen Bollendung! Obige Bignette entstammt unsrer neuen Bignettenfolge "Sport-Bignetten" Schrift gießerei Ludwig & Mayer Frankfurt am Main

#### Wochenblatt für Papierfabrikation

^^^^^

#### Amtliches Kachorgan des Vereins Deutscher Papierfabrikanten

Umtliches Organ des Arbeitgeberverbandes der deutschen Pavier, Pappen, Bellfoff- und Holgitoff- Industrie. Organ der Bereine: Deutscher Bellfoff- Fabritanten, Deutscher holge ftoff- Fabritanten, Sachischer Papiersabritanten, Deutscher Pappensabritanten und des Bereins der Bellstoff- und Papier- Chemiter und Ingenieure. Organ für die Betauntmachungen der Papiermach er- Berufsgenoffenich aft und beren Sektionen. Alleiniges Organ bes Hilfsvereins für die deutsche Papier-Industrie E. B. und der Serbekasse biefes Bereins

Erste und älteste kachzeitschrift für die gesamte Papier-, Pappen- und Papierstoff-Erzeugungsindustrie Zweiundfünfzigster Aahrgang

Infolge ber alle Fachfreise umfassenden Berbreitung und hohen Beachtung im Ins und Auslande wirtsamftes Insertionsorgan, von den angesehensten Firmen seit Jahrzehnten mit sicheren und nachweisbaren Erfolgen benütt. — Bierteljahrlicher Postbezug fur M 8.40.

Verlag: Guntter-Staib in Biberach a. d. Riß (Wurttemberg)

Urchiv für Buchgewerbe und Graphit

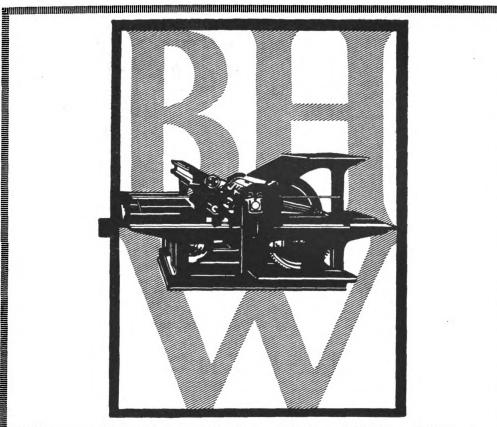

Die Hochdruck - Flachform - Schnellpresse mit übersetzter Kurbelbewegung u. Rollenführung VORBILDLICHE KONSTRUKTION VOLLENDETE AUSFÜHRUNG

BOHN& HERBER MASCHINENFÄBRIK W. EISENGIESS EREI WÜRZBURG

Digitized by Google

1:



Seit 25 Jahren betreiben wir die

#### NEUEINRICHTUNG GRAPHISCHER KUNSTANSTALTEN

als Spezialität. \* Wir unterhalten eigene modern eingerichtete Werkstätten für den Bau von

#### REPRODUKTIONSKAMERAS

von Maschinen, Apparaten und Geräten für Reproduktionstechnik, Buch- und Steindruck, Graviermaschinen für Lithographie und Wertpapierfabrikation; Schleif- und Polieranstalt für Metalldruckplatten, sowie Zink- und Kupfer-Ätzplatten; Photochemisches Laboratorium

#### KLIMSCH & CO. · FRANKFURT A. M.

Letzte Auszeichnung: "Bugra", Staatspreis

Gegründet 1864

Urchiv für Buchgewerbe und Granhif



Stundenleistung je nach Format 3000-4000 Drucke



# Papier=3eitung

### **Amtsblatt**

der Papiermacher= und der Papier=

Derarbeitungs=Berufsgenossenschaft sowie zahlreicher

Dereine und Derbände des Papier= und

Schreibwarenfaches



## Papier und Druck

wirtschaftlich aufeinander angewiesen und in der Papier=Derarbeitung meist einheitlich verbunden, finden ihre Stütze und Förderung durch den reichen, vielseitigen und führenden Inhalt des Blattes, der den Leser schnell und zuverlässig unterrichtet



Der Anzeigenteil

ist eine ständige Messe!



Postbezug vierteljährlich 12 Mark

Derlag der Papier=3eitung·Berlin SW11



### NORDISK BOKTRYCKARSKONST

SKANDINAVISCHE ZEITSCHRIFT FÜR BUCHINDUSTRIE BUCHKUNST · BUCHGESCHICHTE UND REKLAMEWESEN

EINMAL MONATLICH VON STOCKHOLM HERAUSGEGEBEN SOWOHL IN DÄNEMARK, NORWEGEN UND FINNLAND ALS AUCH SCHWEDEN VON DER FACHWELT GELESEN

VORZÜGLICHSTES ANZEIGENBLATT FÜR DIE GESAMTE GRAPHISCHE BRANCHE IM NORDEN

VERLAG: BRÖDERNA LAGERSTRÖM \* STOCKHOLM

# Bibliographisches Institut Leipzig

Telegramm = Adreffe: Lerikon Leipzig · Fernsprecher: 121, 4736, 5952, 5982

Hand: und Maschinensegerei · Schriftgießerei · Stereotypie Salvanoplastif · Rartographische, kartolithographische und chromolithographische Runstanstalt · Buch: und Rotations: druckerei · Stein: und Rupferdruckerei · Großbuchbinderei

Roftenanschläge bereitwilligft

Archiv für Buch gewerbe und Graphii

# ÜBERSEE-POST

ORGAN FÜR EXPORT UND IMPORT

UNIVERSAL ECONOMIC REVIEW
REVISTA UNIVERSAL DE ECONOMÍA
REVUE UNIVERSELLE DE LA VIE
ÉCONOMIQUE



1 \* 9 \* 2 \* 1

ERNSTES, GUT GELEITETES FACHBLATT
MIT WEITER VERBREITUNG IN DER
GANZEN WELT, DAHER NACHWEISBAR
GUTE ANZEIGENERFOLGE

\*

PROBEHEFTE KOSTENLOS

VERLAG VON J. J. ARND · LEIPZIG



#

#

###

##

Durch das am 21. November erfolgte Hinscheiden des Herrn

## HEINRICH WAGNER

in Firma B. Wagner & E. Debes, Leipzig

hat unser Verein einen schweren Verlust erlitten. Der Verewigte, der seit Begründung unser Mitglied war, hat stets das lebhasteste Interesse an unseren Bestrebungen genommen und dies auch durch vielsache ehrenamtliche Mitarbeit betätigt: seit 1899 im Verwal= tungsausschuß, dessen 2. und später 1. Vorsitzender er war, und von 1900–1919 auch im Vorstand, innerhalb dessen er seit 1902 den verantwortungsvollen Posten des 1. Schatzmeisters bekleidete. 1899–1901 war er Mitglied der Kommission für die Pariser Weltausstellung.

Für alle seine Treue und Förderung sind wir ihm zu unauslösch= lichem Dank verbunden, und werden seiner stets in Ehren gedenken.

Der Vorstand

des Deutschen Buchgewerbevereins

Dr. L. Boltmann,

Curt Richter

1. Borfteber

Berwaltungsbireftor





Archív

für Buchgewerbe und Graphik

Begründet von Alexander Baldow

Band 58 \* September-Oftober \* Heft 9/10

Religion und Buchgewerbe

Das tünstlerliche Bedürfints in der protestantischen Religionsgemeinde. Betrachtungen zur

Ausstellung Neuer tirchiticher Kunst, Leipzig 1921, von Pafter Hoften, Leipzig 283

Die religiöse Genüblituming in der Graphit unferra Betro Dn. de Are Bener, Berlin 285

Das tünstlerliche Wirten des E.B. S. von Dr. Walter Z. Schubert, Berlin 289

Der Eindand der religiösen Undes von Ernst Collin, Berlin-Steglith 291

Au religiösen Psochologie orientalischer Schriften von Dr. Robenberg 294

Rund dem Buchdrudgewerbe von Dr. Alfred Heine von Dr. Bater Z. Schubert Honer 201

Bibliophilis-Chronit von G. A. Sogeng 297

Aus dem Buchdrudgewerbe von Dr. Alfred Heilen von Dr. Obtar Beper 302

Ungarische Buchtunst von Dr. Jaufchlich 303

Die buchtünstleringen Besterbungen des Furche-Berlags von Dr. Obtar Beper 302

Ungarische Buchdunst von Dr. Jaufchlich 303

Orientalische Buchausstellung in der Deutschen Bücheret von Dr. Robenberg 305

Besprechungen - Berliche Wirterbungen Buchden 305

Besprechungen - Berliche Wirterbungen Berlich von Dr. Robenberg 305

Besprechungen - Berlichte Wirterbungen Berlich 200

Randlinischer Bereit Leiten Zweisen Berlich 304

Bandel Kach Cliniach - Genit Bereiten Stellen Buch 304

Derientalische Buchausstellen pm. Dereit Bereiten Berlich 200

Rund der Buchausstellen von Dr. Buchden 304

Berlich Protest Deutschen Berlichen Buchden 40 Buchde a Breite, Zeitze

Destarbeiten der Berlich Berlichen Buchden 200

Rund der Bereit Berlich 200

Berlich Berlich Berlich 200

Berlich Berlich Berlich 200

Berlich Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlich 200

Berlic

፟፞ዹ፝ጚ<del>ኯ</del>ፙጜዀፙጜዀፙጜዀፙጚዀፙጚዀፙጜዀፙጜዀፙጜዀፙጜዀፙጜዀፙጜዀፙጜዀፙጜዀፙጜዀፙጜዀ



### In den Deutschen Buchgewerbeverein

withwareneurnaureneurnaureneurnaureneurnaureneurnaureneurnaureneurh

### wurden im Monat August 1921 als Mitglieder aufgenommen:

- 1. Frit Ludwig Amberger, Braphifer, Wiesbaden.
- 2. Deutsche Offfet = Maschinen = B. m. b. S., Leipzig.
- 3. Otto Edert, Mafdinen und Bedarfsartitel für Buchbindereien, Leipzig=R.
- 4. Frit Frei, i. Saufe Buchdruderei B. Seller, Münden.
- 5. Edgar Gottwald, Buchhandlungegehilfe, i. Saufe A. Weigel, Leipzig.
- 6. Georg Sartje, funftl. Leiter der Fa .: A. Sprave,
- 7. Dr. Sellmuth von Safe, i. Fa .: Breitfopf & Sartel, Leipzig.
- 8. Georg Hillebrand, Buch= und Steindruderei, Duisburg. 9. Alfred Rruger, i. haufe Rlinthardt & Biermann,
- Leipzig.
- Hanns Ruhlmann, i. Haufe R. Thienemanns Berlag, Stuttgart, ab 1. Jan. 1922. 11. Leopold Moltte, Maler und Graphifer, Breslau.
- 12. Martin Müller, Buchhandlungsgehilfe, Berlin= Schoneberg.

- 13. Norddeutscher Llond, Abteilung R., Bremen.
- 14. Walter Reigbert, Graphifer, Nurnberg.
- Gerhard Roether, i. Fa .: Eduard Roether, Budstruderet G. m. b. D., Darmftadt.
- 16. Erich Scheel, Leipzig.
- 17. 3. B. Schelter & Giefede, Leipzig.
- Siegfried Schneider, i. Hause Joh. Ambr. Barth,
- 19. S. Sperling, Großbuchbinderei, Berlin.
- M. Wagner, Buchhandlungsgehilfe, i. Saufe Berlagsanftalt Aler. Roch, Darmftadt.
- Richard Waltke, i. Fa.: Konstanzer Bücherstube, Rommandit-Ges, Konstanz. Dipl.-Ing. Will. Weber, Graphiker, i. hause Walter Seifert, Verlag, heilbronn a. N.
- C. Weegmann, f. Fa .: Stuttgarter Buchdruderei, B. m. b. S., porm. Chr. Fr. Cottas Erben, Stuttgart.
- Berdinand Bollner, i. Fa .: Burgverlag Richter & 3öllner, Wien.
- 25. Arthur 3fdunte, Buchdruderei, Wiledruff.

#### 3m September 1921:

- 1. Erwin Totu Balg, Ludwigsburger Wertftatten, Ludwigsburg b. Stuttgart.
- 2. Albin Bener, Maler und Beichner, Konige= berg f. Br.
- 3. Julius Bifchoff, Sinsheim (Elfenz) Baden.
- Baul Brauner, i. Saufe S. Saeffel, Berlag,
- 5. Mar Buhler, Buchdruderei, Zurich.
- Deutscher Wertbund, Berlin.
- 7. A. Frant, f. Fa .: Gebruder Frant, Mannheim.
- Sugo Beifler, Maler und Graphiter, Tutt= lingen (Wurttemberg).
- 9. Dr. Hermann Golf, Saalfeld a. d. Saale.
- 10. Mar Grundling, i. hause Deutsche Wanders buchhandlung, Leipzig.
- 11. S. Saufer, Schriftseter, Sinsheim (Elfeng) Baden.
- 12. Richard Bener, Bapierhandlung, Greig.
- 13. Frit Sirfdmann, Sannover.
- 14. hermann Suiste, Runftmaler, Eberswalde.
- 15. Bruno Rehrwieder, Berlin.
- 16. Bebruder Ruhn, Buttftadt.

17. Johannes Lautenschläger, Biernheim (Seffen).

- 18. Werner Lehmann, i. Fa .: Deutsche Wanderbuchhandlung, Leipzig.
- Carl Belig Litthauer, i. h.: Junders Buchshandlung (Karl Schnabel), Berlin.
- Willy Lorenz, Buchbindermeifter, Ronneburg (Thuringen).
- Biro Miflos, i. Ba .: Globus, Druderei und Runftanftalt A.=B., Budapeft.
- 22. Wilhelm Bollmann, Samburg.
- Sannes Röhr, Charlottenburg.
- 24. Dr. Baula Schnirch, f. Saufe Durr & Weber m. b. S., Leipzig.
- Rurt Walter Scidel, Graphiter, Berlin W 15.
- Sans Tenzer, f. Saufe Beorg Thieme, Berlage= buchhandlung, Leipzig.
- 27. Baul Otto Tolksborf, techn. Ungeftellter Der Reichsbruderei, Berlin.
- Dragan Tomljenović, Braphifdes Fachgefdaft, Zagreb.
- Jofef Werner, Budapeft.
- 30. Bertrud Bacharias, Werfftatt für Bucheinbande,

Leipzig, im Oftober 1921.

Die Beidäftestelle des Deutschen Buchgewerbevereins Curt Richter, Berwaltungsbirettor

the transformation of the crossion of the cros

Seft 9/10

## Das fünstlerische

Bedürfnis in der protestantischen Religionsgemeinde Betrachtungen zur Ausstellung Neuer kirchlicher Kunft, Leipzig 1921
Don Pastor Holstein, Leipzig

s ist kein Zweisel: die evangelische Kirche muß, bei Frage des Seins oder Nichtseins, ihren obrigkeitlichen Charakter ablegen, und sich ihres bisher allzu submissen Gebarens gegen- über dem Staate und seinen Sünden begeben. In diesem Punkte sind sich Freunde und Feinde der Kirche ziemlich einig. Die Kirche muß wieder religiöse Gemeinschaft werden, die also unter Umständen einmal ihre Krast und ihren Segen in starkgeistiger Opposition gegen den Staat und seine innere und äußere Politik bewähren könnte.

Seltsam: wahre Volkskirche kann sie und sein oder vielmehr werden, wenn sie event. gegen den Volksstaat auftreten kann, so wahr geistig-sittliche und politisch-materielle Interessen immer wieder sich kreuzen werden.

Daß die Kirche vom obrigkeitlichen Charakter loskommt, geht äußerlich schneller als vielleicht manchem lieb ist, nämlich durch Trennung von Kirche und Staat, durch Herrschaft kirchen= und religionskeindlicher Parteien und durch allerlei Vergewaltigungen, denen die Kirche somit preis= gegeben ist. Durch das Gesetz der Trägheit, oder vielmehr durch die selbstverständliche Nachwirztung des Herkommens wird freilich die Kirche noch eine ganze Weile ohne weiteres obrigkeitlicher Schähung begegnen, deren Schwinden ist aber nur eine Frage der Zeit.

In ihrem Einfluß geschwächt, ihrer Mittel zum großen Teile beraubt, würde sie dann einsam dastehen — bis jemand auf sie ausmerksam würde, der sie brauchen könnte. Dieser Jemand ist — das Rapital. Die Kirche in Abhängigkeit vom Geldsack, ganz wie in Amerika! Die Folgen davon für das deutsche Geistesleben sind nicht auszudenken. Auch der schlimmste Feind der Kirche kann sie nicht wünschen.

Nein, was die evangelische Kirche an behördlichem Schutz und Charakter verliert, das muß sie an Anziehungskraft durch volksgemeindliches Wesen gewinnen. Dazu ist, in viel höherem Maße als man sich das gewöhnlich vergegenwärtigt, nötig, daß die Kirche alle ihre Möglichkeiten, ästhetisch zu wirken, als Aufgaben geistiger Führerschaft erkennt, anerkennt und tatkräftig in Angriff nimmt. Entweder dies — oder englisch=methodistische sowie amerikanisch=sentimentale Reklame: was wird



\* 283 \*



der deutschen Kirche lieber sein? Ein Drittes gibt es nicht, denn Liebestätigkeit ist kein "Aushänge=schild". Nur Werbung durch kulturelle Wirksamkeit ist einer Kirche von der Würde und der ehren=vollen Tradition wie der evangelischen in Deutschland angemessen, dieser Pflicht kann sie sich, ohne schweren Anklagen zu begegnen, nicht entziehen.

Die Kunft, nicht für Geld geboten, überbrückt Standesklüste und Klassengegensätze, sie ergreist die Menschen gleichsam von außen und führt sie innerlich zusammen, so seit den Zeiten der grieschischen Tragödie bis zu den Tagen Richard Wagners und den unsern. Freisich nur die seweils aus der Zeit selbst geborene Kunst wirkt diesen Dienst, alle bloß altertümelnde Kunstübung, alle historische Kunst ist eine literarisch-archäologische Angelegenheit der Gebildeten, dem Instinkt des Volkes ist sie ohne weiteres fern und fremd.

Nicht wolle die Kirche die gesamte Kunst tendenziöß gängeln oder bevormunden. Aber sie bilde Organe aus, d. h. Menschen und Institutionen, die auf der Höhe der Bildung der Zeit stehen, und die der Kirche den Zustrom der Kunst sichern. Das wird um so leichter sein, da doch die Kirche auch seelsorgerliche Pflichten gegenüber den Künstlern hat, die ihr angehören. Pflichten, die sie besser zu erfüllen lernen müssen wird als bisher.

Diesem Aufgabenkreis dient die Leipziger Ausstellung für moderne kirchliche Runft. Den Gemeinden sollen ihre bedeutendsten Künstler in Werken biblischen oder kirchlichen Gehaltes bekannt gemacht werden. Bei der Auswahl war also das Richtunggebende, in die Zukunst Weisende gegen- über dem Hergebrachten, Bekannten und wesentlich Retrospektiven klärend ins Licht zu stellen. Auszuschließen war alles grundsätlich Katholische oder Theosophische. Wir haben uns bemüht, nach allen drei Seiten hin die Grenzen nicht engherzig zu ziehen, und doch ein einheitliches Bild der typisch=gegenwärtigen, als protestantisch zu bezeichnenden Kunst zu geben, soweit wir hoch= wertige Werke zusammenbringen konnten.

Wir dursten um so mehr weitherzig sein, als uns auch grundsählich daran liegen mußte, gewisse Techniken in Proben vorzuführen, die sich für protestantische Kirchen eignen, dort aber noch nicht verwendet worden sind, so daß wir also Objekte hereinnehmen mußten, deren gegenständlicher Behalt, formal und sachlich, sonst in den Rahmen "evang.-kirchlich" nicht wohl passen, das werden nicht nur die Glieder der Kirchengemeinde sondern die Künstler selbst fühlen.

Ich denke hier an die Mosaikkunst, gewisse Urten der Glasmalerei und den modernen Holzschnitt. Aber wir durften nicht an all dem vorübergehen, es war nötig, fast eher als die sachliche die tech=nische Schau möglichst vollständig oder wenigstens reich zu gestalten.

Wenn nur die Künstler merken: die Kirche streckt uns die Hand entgegen, hier ist Verständnis da; und wenn die Gemeinden sagen: Wie schon und herrlich könnte manches derartige unsere Kirche, unser Haus schmücken — wenn es etwa dies und das so und so darstellte.

Dann werden unsere Kunstler gern auf Wünsche und Aufträge eingehen, werden geübter in kirch= lichen Formen der Kunstübung werden, und werden so in ihrer Weise immer bessere Verkunder der Wahrheiten unseres Glaubens werden.

284 \*







## Die religiöse

## Grundstimmung in der Graphik unserer Zeit

Bon Dr. Offar Bener, Leipzig

mmer noch gibt es Kunstbeurteiler, die das Inhaltliche eines Kunstwerks für belanglos halten gegenüber den technischen Qualitätswerten, und die damit etwas besonders Kluges zu sagen glauben. In Wahrheit hat sich diese Meinung, die die Zeitwahrheit des Impressionis= mus war, schon lange überlebt, sie hat sich als unhaltbar erwiesen und ihre Einseitigkeit und Begrenztheit beginnt auch schon solchen immer offensichtlicher zu werden, die viele Jahre ihres Lebens hindurch auf sie geschworen haben. Wir haben einzusehen gelernt, daß es keineswegs genügt, ein Runstwerk nur als eine artistische Ungelegenheit zu betrachten, daß noch andere Kaktoren mit= fprechen, die die formale oder farbliche Gestaltung beeinflussen, ja daß die Runstwirkung eine um so stärkere sein kann, je weniger ein Werk um seiner selbst willen (im artistischen Sinne!) geschaffen wurde. — Einer von diesen Faktoren ist das, was man als das "Inhaltliche" am Kunstwerk anzusprechen pflegt. Daß man das "Inhaltliche" überhaupt aus dem Organismus eines Kunstwerks herauszulősen gewagt hat (was natűrlich nur als gedanfliche Overation gelingen konnte) scheint mir allerdings ein bedenkliches Zeichen für die Runftgesinnung der Zeit zu sein, in der dies überhaupt möglich war. Das entspricht jenem Geift der Kunstphilologie, den wir Jungeren zu be= kämpfen haben überall, wo er, wie in diesem Falle, dem Lebensnerv der Runst schädlich zu werden beginnt. -

Die Krage nach dem Wesen religiöser Runst, auf die uns unser heutiges Thema hinleitet, ist sehr eng verknüpst mit dem Gegenstands-Broblem in der bildenden Runst. Wir verstehen unter "religiöser Runft" in den meisten Källen tatsächlich eine bildliche Gestaltung religiöser, d. h. vor allem biblischer oder sonstiger mythologischer "Motive". Und doch ist heute schon soviel klar, daß das "religiose Motiv" durchaus nicht notwendig auch schon den spezifisch religiosen Kunstwert eines Bildes zu garantieren braucht. Es gibt nämlich Werke, die wir ohne Zaudern als "religiös" bezeichnen, obwohl das Dargestellte nichts mit biblischen oder kirchlichen Vorstellungen zu schaffen hat (man denke z. B. an Bilder Millets), und es gibt Darstellungen dristlicher Szenen, die so leer und glatt und äußerlich sind, daß wir sie nie als religiose Kunstwerke bezeichnen wurden (man denke an Blockhorst oder H. Hofmann). In diesen Jahren dammert die Uhnung, daß das Broblem der religiösen Kunst tatsächlich ein Problem bedeutet, und zwar ein äußerst schwieriges und wichtiges, und daß es kaum erst erkannt und begrifflich bezeichnet, geschweige denn daß es irgend= wie gelöft ift. Man beginnt zu ahnen, daß innerhalb des religiösen Kunstgebietes die Gesinnung (des Rünftlers, sowie auch des Betrachters und Beurteilers) eine wesentliche Rolle spielt, und daß die Besinnung entweder die Wahl des Inhaltlichen, oder die Auffassungsweise, oder beides zugleich bestimmt; daß sich jedoch der Mangel einer Besinnung nirgends schwerer rächen wird als gerade hier.

Die Jahrzehnte des Impressionismus, der die letzte und extremste Folgeerscheinung des naturnachahmenden Prinzips bedeutete und für den ausschließlich "Qualitätsfragen", d. h. rein artistische



Werte, entscheidend waren, sind abgelost worden durch eine Kunstbewegung, die alles eben noch in Blüte und Geltung Stehende in denkbar schroffster Korm zu verneinen begann. Das Runftproblem wurde plöhlich aus einer Nethautangelegenheit zu einer innerlich-seelischen Ungelegenheit. Ein solcher Wechsel konnte nicht leicht sein, sa er konnte sich nur unter schweren Erschütterungen und in krisenartigen Rormen vollziehen. Die frampfartige Efftase vieler neuer Werke spiegelt nicht allein die Berworrenheit einer politischen und geistigen Abergangsperiode, sondern ist nicht minder als Rolge jener plöhlichen und gewaltsamen Umschaltung des künstlerischen Bildetriebes zu verstehen, der sich der Aufgabe gegenüber sah, schöpferisch von innen her zu produzieren, anstatt, wie noch eben erst, Reizbilder äußerer Gegenstände zu reproduzieren. — Bezeichnend für das neue Wollen und Können ist nun vor allem, daß neben der Kormfrage eben die Besinnungsfrage für die Runst entscheidende Bedeutung gewonnen hat. Das Technisch=Urtistische hat dem neuen Maler keine selbständige Be= deutung mehr und spielt ihm in nicht höherem Make, wie dem handwerker die Kenntnis und Beherrschung des Materials, mit dem er arbeitet, d. h. also, es ist nicht mehr, als ein Mittel zum Zwed, nicht aber der Zwed selber. Uns muß in diesem Zusammenhange vor allem die Gesinnungs= frage interessieren, da sie mit dem religiosen Runstproblem der Gegenwart aufs engste zusammen= hangt. Das Befinnungemäßige des "Erpreffionismus" läßt fich nun vielleicht am beften fo beschreiben, daß man sagt: der heutige Runftler sieht sich zu einer (formalen oder farblichen) Som= bolit feiner Innenzustande, feiner Befühle und Erlebniffe gedrangt, infolgedeffen ift fein gefamtes Schaffen tatfächlich abhängig von feiner "Befinnung" und Weltanschauung, von der besonderen Eigenart seiner geistigen Unlagen. Deshalb muß ihm das Inhaltliche, das "Bildmotiv" auch wieder außerordentlich wichtig sein, denn er malt und meißelt ja nicht im Blid auf das (plumpe oder ver= feinerte) Bergnügen anderer, sondern er legt Bekenntnis ab, das aufs engste mit seinem geistigen Sein verwachsen ift.

Man könnte glauben, daß bei solcher Bewandtnis alle Vorbedingungen für eine religiöse Runst erfüllt seien, besonders wenn man fich der Aberfülle biblischer Schöpfungen erinnert, die uns die letten Jahre gebracht haben. Indeffen kann der Tieferblidende durch diefe Rulle nicht beirrt werden, - ihm beweisen Ausstellungen moderner "religiöser" Kunstwerke oder die Abbildungen des Hartlaubichen Buches über Religion und Kunft immer und immer wieder, daß es ein grober Irrtum ware, wenn man glauben wollte, wir hatten heute schon wieder eine wahre religiöse Runst. Aller= bings gilt es auch zu beachten, daß in gleichem Mage wie es nicht nur eine einzige Religionsform gibt, auch das durch die Bezeichnung "Religiofe Runft" Erfafte feineswegs eine einheitliche und eindeutige Größe fein kann. Aus diesem Grunde fagen wir vorsichtshalber: fo weit von den neuen Runftlern driftlich=biblifche Motive gestaltet werden, gelingt nur ganz selten einem eine Arbeit. die in diesem driftlich-biblischen Sinne als "religios" bezeichnet werden darf. Eine driftlich-biblische Malerei gibt es heute nicht mehr, ja es kann fie nicht geben, einmal, weil das Christentum heute nicht mehr Volksreligion, d. h. die die Gefamtheit des Volkes geistig durchdringende und bindende Macht ift, und dann, weil die neuen Kunftler nur ganz felten aus spezifisch "driftlichen" Motiven, aus einer ausgesprochen driftlichen Befinnung heraus sich zur Bestaltung biblischer Stoffe ge= brängt sehen. Die Religiosität der Runftler ist heute entweder "Rlucht ins Geelische und Eran= szendentale aus Angst, im Materiellen zu erstiden", oder sie ist eine freischwebende philosophische Religiosität, die vorläusig keine Bindung an objektive Bekenntnissormen verträgt. Man muß nun allerdings fragen, weshalb die neuen Maler und Graphiker und Plastiker trotdem geradezu masgnetisch immer wieder zur Gestaltung dristlicher Szenen und Figuren hingezogen werden. Aber das liegt sehr deutlich zutage: denn da sie wieder im vollen Sinne Künstler, d. h. schöpferisch Hersporbringende sein wollen, wissen sie auch, daß es unmöglich ist, sich einem einheitlichen Gesamtstil, einer großen originalen Kunstkultur zu nähern, ohne den Besit mythologischer Bildvorstellungen, an denen sich zugleich formale und farbliche Erkenntnisse realisieren lassen. Die an die Ereignisse des Lebens Christi sich knüpsende Vorstellungswelt hat sich nun, wie man weiß, in denkbar höchstem Grade als bildkrästig erwiesen, und man greist auf dieselbe zurück, weniger, um (wie die Künstler des Mittelalters es getan) seine persönliche christliche Uberzeugung zu bekennen (die man nur selten hat), sondern um die Vorteile wahrzunehmen, die einem geistig gerichteten Künstler aus uralten, topisch=geprägten Vildvorstellungen zuwachsen müssen. Damit soll andrerseits auch keinesfalls behauptet werden, die heutigen Künstler stünden der christlichen Lehre ablehnend gegenüber; im Gegenteil, sie ist ihnen sehr sompathisch, nur füllt dieselbe sie geistig keineswegs aus, wie sie den primitiven Maler früherer Jahrhunderte geistig ausgefüllt hatte.

Die Möglichkeit religiöser Kunstwirkungen ist nun allerdings keineswegs auf christlich=biblische Motive beschränkt; wir wissen heute, daß auch eine Landschaft religiös wirken kann, und zwar infolge des Geistes religiöser Natur= und Daseinsauffassung, in dem sie gemalt ist, und wir empfinden religiösen Beist in ägyptischen oder indisch-buddhistischen Werken selbst dort, wo alltägliche Vorgange dargeftellt find. Jeder, der ein Organ besitt fur den "Beist" einer Runst und im besonderen für den Geist der neuen Kunstbewegung (soweit dieselbe an starke und aufrichtige Begabungen ge= knupft bleibt), muß freilich zugestehen: der Beist, die Grundstimmung derfelben ist tatfächlich "religios". Religios zwar weniger im Sinne eines unverructbaren geistigen Besties, als vielmehr im Sinne leidenschaftlichen Suchens und Erstrebens. - hiermit stelle ich teineswegs eine phantastische Behauptung auf, die sich der Nachprüfung entzöge, sondern ich mache nur aufmerksam auf einen Sachverhalt, der sich sowohl an der Runstabsicht, als an der Runstverwirklichung des sogen. "Erpressionismus" nachweisen läßt. Die Grundabsicht desselben nämlich ist nichts anderes als "Abstraktion", d. h.: Darstellungsaufgabe sind nicht mehr sinnlich wahrgenommene Natur= gegenstände, sondern das sinnlich erfaßbare Dasein muß entsinnlicht, zu höherer Bedeutsamkeit hinaufgeläutert, muß in eine von elementaren Rormgesetten beherrschte Ebene hinaufgerückt werden. Diese (bewußte) Wendung von der Sinnlichkeit zum Geistigen, Eppischen, Ewigen — ist das nicht ein durchaus religiöser Utt?! Die formale Gestaltung entspricht solchem Streben genau, nicht allein was die mathematisch-objektiven oder die subjektiven Besehmäßigkeiten anlangt, die vom Sinnlich= Einmaligen hinwegführen, sondern auch im hinblid auf die Deformationen, durch die sich viele von den Werken der Neuesten gerade abschrecken lassen. Und doch sind die Deformationen stets das sicherste Kennzeichen ichopferischer, d. h. geistig und religios lebendiger Zeiten gewesen! Man denke nur daran, zu welcher "unnatürlichen" Länge die gotischen Künstler zugunsten geistigen Ausdrucks ihre Gestalten auseinanderzogen. Und nicht zuletzt die Farbe, deren Leuchtfrast und Ungebrochenheit seit Jahrhunderten nicht so groß gewesen ist wie in unseren Tagen, und deren tiefe Gefühlswerte und wundervolle Eignung für religiösen Gefühlsausdruck erstaunlich offenbar wird.

Die Berengung unserer Betrachtung auf das Einzelgebiet der heutigen Graphik läft fich nach dem Borberigen leicht vollziehen, und es brauchen nur noch wenige Worte gesagt zu werden, um ihre Situation zu beleuchten, soweit dieselbe mit der religiösen Runstfrage zusammenhängt. Man kann hier die Beobachtung machen, daß religiöse Motive am häusigsten von heutigen Graphikern gestaltet werden, woraus man indessen nicht schließen darf, daß die graphischen Ausdrucksmittel der Auherung religiöser Gefühle und Stimmungen grundsählich günstiger wären als die der anderen Runstgebiete. Einen gewissen Borzug innerhalb des Gesamtgebietes der neuen Malerei scheinen sie mir allerdings doch zu besitzen insofern, als, infolge starter Linien= und Schnittslächenwirkung, der Ausdruck religiöser Stimmung viel leichter und häufiger gelingt als wie im farbigen Bilde, weil es fehr wenige Maler gibt, für die die Karbe ein Mittel zur Berfinnlichung religiöser Empfin= dungen ift. Ferner erweisen sich graphische Techniken als besonders geeignet dann, wenn es sich, wie es bei biblischen Begenständen häufig der Rall, um zotlische Bestaltung eines bestimmten Themas handelt, also 3. B. um Passionsdarstellungen. Aber der eigentliche Grund für das Vor= herrschen religiöser Braphik ist ein außerordentlich einfacher: die Braphik ist das weitaus aktuellste Runstgebiet der Gegenwart (und zwar aus Gründen, die wir hier nicht aufzuzählen brauchen), ja, man tonnte fast behaupten, nur in der neuen Graphit findet der Beist unserer Zeit seinen vollen, reftlosen Ausdruck.

Die religiöse Grundstimmung der heutigen Runst wird am eindringlichsten und häusigsten tats sächlich auf dem Gebiet der Graphik offenkundig. Hier müßte man Meisternamen nennen, wie Schmidt=Rottluss, Barlach, Heckel, Eberz, Rokoschka, Dülberg; aber außer solchen sind zahllose andere am Werk, von denen so mancher vielleicht nicht leichter wiegt. — Bedenklich bleibt bei alledem nur dieses, daß die neue Graphik noch keine Angelegenheit des Volkes geworden ist, sondern noch immer sich an die "Intellektuellen", die Sammler und Astheten wendet, ja infolge der heutigen geistigen und wirtschaftlichen Rulturlage zu wenden sich gezwungen sieht. Dieser Justand muß einmal überwunden werden, denn wenn es der Sinn irgendeiner Runst ist, sich unmittelbar an das Volk zu wenden, so ist es der der Graphik. Wird diese anderweitig verwendet und ihrer ursprünglichen Bestimmung auf die Dauer entzogen, so kann das nur verhängnisvolle Folgen haben. Und gerade dann, wenn sie, wie heute, wieder Träger und Vermittler religiöser Vorstellungen werden will, ist es um so mehr ihre Aufgabe, die Verbindung mit der Gesamtheit des Volkes zurückzugewinnen. Allerdings wird ihr dies vermutlich erst dann gelingen können, wenn unser Volkstum wieder orsganische Einheit wird, d. h. eine Einheit, deren Vindung durch geistige und religiöse Mächte erfolgt.

\*

\*

\*

\*

\* 288 \*

## Das kunstlerische Wirken des E.B.S.

Von Dr. Walter &. Schubert, Berlin

ie letzen Jahre haben uns ein gewaltiges Anschwellen der gebrauchsgraphischen Flut gesbracht. Krieg und Revolution sind gute Nutznießer der Werbemöglichkeiten von Bild und Schrift gewesen. Handel und Industrie haben, alle Schwierigkeiten und Teuernisse in frohem Aufswärts überwindend, ihr graphisches Werbewirken in vollem Umfange wieder aufgenommen. Immer neue Kreise erschließt sich die Zweckunst. Dem ausmerksamen Beobachter der neudeutschen Gesbrauchsgraphik war es nicht entgangen, daß auch die Kirche immer wieder zage Versuche machte, sich die Nutzgraphik für ihre Zwecke zu verpflichten. Allein es blieb bei Einzelleistungen: da ein Haußsegen, dort ein Konstrmationsschein oder ein Plakat. Seit zwei Jahren zeigt sich im deutschen Osten eine planmäßige kirchlichskünstlerische Ausbauarbeit, geschlossenes Streben zur Höhe, zielbeswußes gebrauchsgraphisches Werben, gebunden und gekennzeichnet in den drei Buchstaben E. B. S. (Evangelischer Preßverband für Schlesien).

Was alle Werbemittel des E. P. S. eint und über alle gleichstrebenden Einzelversuche hinaushebt, ist ihre volkstümlich schlichte und zugleich reiche Sprache und weiterhin das überlegte und
zielsichere Vorgehen auf breiter Front. Wer für Lurusbars und Modeparfüms wirbt, kann sich Absonderlichkeiten und Seilkunststücken leisten, nicht aber, wer in der Rleinstadt oder auf dem Lande
das Volk anredet, wer Mann und Weib und Kind aus dem Alltag befreien und ihnen den Weg
zur Kirche weisen will. Es ist genau so verkehrt, mit dem süßen Gesäusel öliger Kitschigkeit, wie mit
den schreckhasten Grimassen eines mißratenen Erpressionismus ein solches Beginnen in die Wege
zu leiten. Eine schlichte, kernige, krastvolle Bildhastigkeit, die ihn ableitet vom grauen Alltag, die ihn
emporhebt zur sonnigen Frohstimmung eines Feiertags, die an Gewohntes anknüpft und es sestlich
gestaltet, die ganz unmerklich Kindheitseindrücke aufgreist, kirchliche Bedürsnisse und religiöses Empssinden mit künstlerischem Wollen und Können zu verbinden weiß: das ist es, was das Volk bewegt
und packt. Und das ist die Sprache des E. P. S.

Es bleibt das Verdienst des Geschäftsführenden Direktors dieses Verbandes, des Pastors Schwarz, daß er nicht mit halben Schritten, mit unsicherem Tasten da und dort begann, sondern daß er mit sicherem Vlick und in klarer Erkenntnis des Endziels den rechten Mann an die rechte Stelle zu setzen wußte und daß er ihm volle Freiheit des Schaffens sicherte. Als er sich Hannes M. Avenarius zum Künstlerischen Beirat gewann, den Sohn der schlesischen Berge, gab er der neudeutschen kirchlichen Bedarfsgraphik Halt und Richtung. Denn dieser Künstler, der bereits vor Jahren einer kleinen Landkirche jene wundervolle Bergpredigt geschaffen hatte, die sein zeichnerisches Können so bedeutungsvoll offenbarte, und in dessen graphischem Wirken ein tiefreligiöser Sinn waltet, war durch seine Vertrautheit mit den technischen und kaufmännischen Notwendigkeiten der Drucksachenherstellung in hervorragendem Maße geeignet, ein so wichtiges und verantwortungs-volles Umt zu bekleiden. Sein ehrliches, fröhliches und tätiges Vekennertum, das die Kirche als wahre Volksgemeinschaft betrachtet, sein Ringen nach künstlerischer Qualitätsarbeit, begegneten sich auss glücklichste mit dem Streben des E. P. S., für eine gesunde Utmosphäre im öffentlichen Leben

zu forgen. Es wurde eine Beratungsftelle in funftlerischen Fragen eingerichtet, alles Briefmaterial fünstlerisch durchgestaltet, durch Derausgabe fünstlerisch wertvoller Blätter, so von Saussprüchen und kirchlichen Scheinen, praktische Urbeit auf dem Boden volkstümlicher Runst geleistet und endlich der gesamte reiche Drucksachenbedarf eines solchen Werbeunternehmens auf die Höhe der drucktechnischen Bollkommenheit gebracht, die sich nach Maßgabe der verfügbaren Mittel und unter Be= rücklichtigung eines möglichst großen Ubsakes irgend erreichen ließ. Ein planmäßiger Werbefeldzug trug eine Rülle guter Drucksachen — Einzelblätter, Bücher und Broschüren — in Stadt und Land. Ihm verdanken wir eine ganze Reihe von Schriften und Schriftchen, die trot - oder beffer wegen — ihres volkstümlich niedrigen Breises bibliophile Rabinettstüdchen darstellen, an denen jeder wahre Bücherliebhaber, dem nicht der Breis, sondern die kunftlerische Qualität das entscheidende ist, seine helle Freude haben darf. Ich nenne hier nur die 1920 am Ort des Erscheinens frei verteilte Ge= schichte der evangelischen Kirchengemeinde Unhalt D. S. (mit einem lose beigefügten, als Wandschmud gedachten Jubiläumsblatt, einer Originallithographie von Avenarius), das vom Rünftler mit reichem Bildichmud versehene und dennoch für M. 4.50 erhältliche Wert "Die evangelische Rirche Oberschlesiens" und endlich den mit zwölf Scherenschnitten von Marie Louise Raempste ge= schmudten, mit Versen von Martha Große und mit alten Weisen durchzogenen, von Avenarius geschriebenen und graphisch belebten Geschentband "Maria und das Jesuskind", den der E. B. S. 1920 für den billigen Preis von M. 17. - herausbrachte.

Es sind das nur Schöpfproben aus dem Wirken einer Organisation, der die neudeutsche Gesbrauchsgraphik so viele Anregungen verdankt und die umgekehrt diesen stark strömenden Quell so trefslich ihren Zielen dienstbar zu machen weiß. Der zur Verfügung stehende Raum macht es mir unmöglich, auch noch auf die nicht gebrauchsgraphischen Verlagserzeugnisse des E. P. S. einzugehen, auf die in das Vereich der "freien" Graphik fallenden Einzelkunstblätter, die Avenarius in seinen kargen Mußestunden entworfen hat und durch diese Vermittlung als Wandschmuck zu äußerst wohlseilen Preisen vertreiben läßt. So kam 1919 für M. 20. — eine Originallithographie von köstlicher sonniger Fröhlichkeit als Weihnachtsblatt heraus, die sedem Arbeitsz und Wohnzimmer zu dauernder Zierde gereicht. Später folgten tiefreligiös empfundene Varstellungen aus der Heiligen Geschichte.

Daneben flatterte ein fröhlicher Reigen gebrauchsgraphischer Gelegenheitsdrucke in die Welt hinaus: Flugblätter, Konfirmationsscheine, Programme für die von der Theaterzentrale des E. P. S. veranstalteten Gemeindeabende und Kirchenkonzerte. Alles, auch das knappste Blatt, ist gestragen von jener Freude am Werk, jener Liebe zum Rleinen und Rleinsten, die alle Arbeiten dieses neudeutschen Kleinmeisters durchströmt. Das ist Kunst, wie sie das Volk versteht und liebt! Widerssingi sit es, ihm das ekstatische Gestammel der großen Mitläuferschar des Expressionismus als die wahre, neue und allein seligmachende Kunst auszudrängen. Sehr bezeichnend ist der Erfolg, den der E. P. S. mit seinem neuesten Konstrmationsschein nach dem Entwurf von Avenarius errang. Mit bunten und mit expressionissischen Erzeugnissen zusammen legte man diesen holzschnittderben, klaren Schwarz-Weiß-Druck den Konstrmanden zur Auswahl vor, und sie entschieden sich für ihn. In vierzehn Tagen war die ganze Auflage von zehntausend Stück restlos vergriffen. Weitere Tausenderausslagen tragen das kleine Kunstblatt in immer breitere Kreise. Dank seiner technischen

\* 290 \*

und sinanziellen Fachkenntnisse war es dem Künstlerischen Beirat des Verbandes möglich gewesen, den billigen Preis von  $\mathfrak{M}.-.50$  für das Blatt anzusehen. Gute graphische Kunst so wohlseil als nur möglich ins Volk zu bringen, das ist eben einer der Leitsätze des E.  $\mathfrak{P}.\mathfrak{S}.$ 

Wie Avenarius sein eigenes Schaffen in den Dienst der guten Sache stellte, so war er auch bemüht, Artgenossen für die Mitarbeit im E. P. S. heranzuziehen, die in derselben schlichten, volkstümlichen Art schaffen. In Prosesson Hanusch, dem hochgeschätzten Lehrer der Zeichenkunst an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe zu Breslau, gelang es ihm, eine Persönlichkeit zu gewinnen, deren ganzes künstlerisches Wirken dem Dienst der Ehrlichkeit und Schlichtheit gewidmet ist, und die aus Herzensdrang und innerer Aberzeugung gern eine Verbindung aufnahm, die ihrer Kunst im wahrsten Sinne den Weg unmittelbar ins Volk bahnte.

Noch einen anderen Künstler gleichen Geistes und verwandter Art wußte Avenarius heranzuziehen, einen jungen, ringenden, werdenden, der irgendwo auf dem Lande in stiller Zurückgezogens heit sich seinem Schaffen hingibt und innerlichste Blätter reisen läßt, die (wie die Schöpfungen von Avenarius) den Kernpunkt des deutschen Wesens im Erzählen aufschließen — Ernst Berger —, der dennoch nicht so fernab vom Weltenstrom sich halten konnte, daß nicht das feinspürende Kennerztum des Leiters des Oresdener Rupferstichkabinetts seiner wahrgenommen und eine wundervoll durchseelte kleine Bergpredigt des Künstlers in seiner Schatkammer geborgen hätte.

Indem der E. P. S. so die Kunst ins Volk trägt, indem er wahre, schlichte, deutsche Kunst fördert, die nicht der Auslegung und Aberredung bedarf, sondern die unmittelbar zu Herzen geht, deren Werke einen Shrenplatz in Haus und Familie einnehmen und die oft unter Glas und Rahmen als Wandschmuck ständige Geleiter des Tagewerks von Alt und Jung werden, schafft er sich den günstigen Nährboden für ein glückliches Reisen seiner Saatkeime. Möge sein Vorbild die andern kirchlichen Aufklärungsverbände zu baldiger und umfassender Nachbildung veranlassen: zum Heil für die Kirche und die Kunst!

## Der Einband des religiöfen Buches

Bon Ernft Collin, Berlin-Steglit

ine historische Betrachtung über den Einband des religiösen Buches heißt zunächst, vom Einband des Buches überhaupt sprechen. Denn wie im frühen Mittelalter die Bücherserzeugung, die manuelle und in den Anfängen auch die mechanische, eine Angelegenheit der Relission oder besser der christlichen Konfession war, so mußte sich auch der Einband auf die Umkleidung religiöser Bücher und die Verherrlichung des Glaubens beschränken. Der religiöse Einband des frühen Mittelalters hat für die heutige Kultur kaum mehr als historische Bedeutung, und so weit sein Wert ein künstlerischer ist, liegt er außerhalb des eigentlichen buchbinderischen Belanges. Die Prachtliebe der früheren Jahrhunderte und das Verlangen, den religiösen Neigungen einen mögslichst glänzenden äußeren Ausdruck zu geben, zugleich aber auch die Unkenntnis einer für den Einbandstoff allein bestimmten Schmuckweise brachten es mit sich, daß es für den religiösen Bucheinband zunächst kein buchbinderisches Kunstgewerbe gab, sondern daß sich hier andere Kunstgewerbe

Wenn wir den religiösen Einband weiter durch die Jahrhunderte versolgen, dann stellen wir sest, daß noch lange die Entfaltung von Pracht und der Auswand von Golddruck als das wichtigste Ausdrucksmittel für ihn vorherrschend blieben. Es ist selbstverständlich, daß, sobald der evangelische Glaube zu herrschen begann, auch der religiöse Einband sich von Prunk und Gold abkehrte. Aber wie der alte christliche Glaube, den wir den katholischen nennen, der Kunst des Mittelalters seinen Stempel aufdrückte, und, sie beherrschend, für die Kunstgeschichte unvergängliche Kunstwerte zu schaffen ermöglichte, der evangelische Glaube in der Kunstgeschichte aber nur geringe Spuren hintersließ, so hat auch der Einband des evangelischen Buches für die Buchbindekunst so gut wie nichts bedeutet. Dabei sollen nicht übersehen werden die bemerkenswerten neueren Bestrebungen, das Ansdachsbuch der evangelischen Länder Deutschlands von der Geschmacklosigkeit zu besreien, in die es eine gerade hier üppig wuchernde Industrie hineingetrieben hat. Wir schaudern, wenn wir die Gebetzund Gesangbücher sehen, die zwar ein schwarzes Kalbleder würdig umkleidet, auf denen man sich aber scheinbar bemüht hat, das goldgedruckte Kreuz so häßlich wie möglich zu gestalten.

Wenn es der modernen Einbandkunst zuerst schwer wurde, sich auf das religiöse Buch einzuftellen, so lag dies wohl im wesentlichen daran, daß die Bücher, die unseren Einbandkunstlern für ihre Arbeit zur Verfügung standen, nur zum geringen Teil religiösen Inhalts oder Charakters waren. Auf dem Büchermarkt, und besonders auf dem Luxusbüchermarkt, herrschen eben nicht die frommen Bücher vor. Und wenn auch die schönen Orucke einzelner Teile der Bibel zahlreich sind, so ist hier der für den Einbandkunstler gegebene Vorwurf nicht so sehr ein religiöser, sondern mehr ein gegenständlicher, durch den Inhalt des Bibelabschnittes gegebener. Man denke nur daran, wie häusig das "Hohe Lied Salomos" in bibliophilem Oruck herausgegeben wird, und wie das Vershältnis unserer Zeit zu diesem schönsten aller Dichtwerke weniger das religiöse, sondern mehr das erotische ist.

Es wurde zu weit führen, alle beachtenswerten kunftlerischen Leistungen in modernen religiösen Bucheinbanden hier aufzuführen. Und es möge lediglich als Beispiel für die Einstellung unserer heutigen Einbandkünstler auf den religiösen Einband von den Arbeiten eines Meisters gesprochen sein, der es auf diesem Gebiet zu Vorbildlichem gebracht hat, und der, offenbar seiner inneren Stimme folgend, dem religiösen Bucheinband ein ganz neues Gesicht gab, das aus der in ihm ausgelösten weihevollen Stimmung und modernem kunsthandwerklichem Gefühl zusammengesett ist.

Der Meister ist Otto Dorfner-Weimar, dem wir eine große Reihe mustergültiger Einbände religiöser Bücher verdanken. Beachten wir vor allen Dingen, welche schönen Formen Dorfner der Kreuzesform zu geben versteht, und wie er diese mit immer wieder verblüssend neuen Einfällen in den Rahmen der Berzierung einspannt. Bei dem 1914 entstandenen Einband zur "heiligen Schrist" (Ausgabe der Reichsdruckerei), der in dunkelblauem Maroquin ausgeführt ist und außer reicher Handvergoldung noch graue und lilafarbige Lederauflagen und vergoldete Silberecken ausweist, ist der Künstler noch in der byzantinischen Sprache des religiösen Einbandes befangen. Er wiederholt das Kreuz recht häusig, und läst es, eingewickelt in Kreise, Schneckenlinien und

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

andere Figuren, noch zu keiner einheitlichen beherrschenden Wirkung kommen. Die Linienverbindung zwischen Deckelrandern und der Hauptverzierung erscheint hier mehr als eine Verlegenheitsphrase.

Auch bei dem 1912 entstandenen mausgrauen Samtkalblederband zur "Bergpredigt" drückt Dorfner das Kreuz noch in das Ornament hinein; hier ist allerdings die Umrahmung durch Stempel so geschickt bei aller Einfachbeit, daß die ranke Wirkung des Kreuzes gut herauskommt.

Bereits im Jahre 1913 hat Dorfner in einem andern Einband zur "Bergpredigt" (dunkelsgraues geglättetes Maroquin mit Handvergoldung) seine Fähigkeit offenbart, den Grundton der Verzierungsweise auf die in die Gesamtverzierung hinüberklingende Kreuzesform zu legen. Das Kreuz dieses Einbandes drängt förmlich in die umrahmenden Linien des Deckels hinein. Diese ganze Verzierung mutet in ihrem Aufbauselbstwerständlich an, und darin liegt eben ihre Schönheit. Von dreierlei Art sind die Vergoldewerkzeuge, die der Einbandkünstler hier gebraucht hat. Die geraden Linien sind mit der Linienrolle gedruckt, die Vogen des Heiligenscheins mit dem Vogensat, und die Punktgrenze des Scheins mit Punktstempeln. Gerade dieser Entwurf beweist, wie bei Vorsner hier die künstlerische Idee aus dem Handwerkszeug Triebkrast und Gestaltung erhielt.

Noch mehr als dieser Einband ist aber der schwarze Dasenziegenlederband zu "Die vier Evangelien" aus dem Jahre 1915 Beispiel einer echten Handwerkskunst. Es ist immer der gleiche Stempel, aus dem Kreuz und Umrahmung gebildet; vielleicht hätte der kleine Bogensstempel, der die einzelnen Glieder der Verzierung verbindet, sehlen können, ohne daß die organische Wirkung des Ganzen darunter gelitten hätte. Auch bei diesem Einband überrascht uns das handwerksmäßig Ungekünstelte der Verzierung. Das Gleiche ist auch der Fall bei dem "Evangelien"= Einband in rotem Ziegenleder, der 1921 entstanden ist. Dieser ist vielleicht der schönste Kreuz=einband Dorfners, weil die einzelnen Schenkel der Figur in ihrer Länge so ausgezeichnet gegeneinander abgewogen sind, weil hier nichts zu viel und nichts zu wenig erscheint. Die Beschränztung auf die gerade Linie läßt nicht zuletzt die edle Wirkung des Ganzen auskommen. Und das Abereinandersühren der Linien im Mittelpunkt gibt die hier einzig mögliche ornamentale Bezreicherung.

Aus demselben Empfinden ist auch das Kreuz gestaltet, auf dem in dunkelgrunes Dasenziegenleder gebundenen Gesangbuch (1915). Auch hier haben wir dasselbe Gefühl für die eindringliche Wirkung der schlichten Korm.

Zu den schönsten Einbanden Dorfners gehört der im Jahre 1920 geschaffene blaue Ziegenleder= band zu Rilke "Das Marienleben". Der Entwurf ist in zeitlosem Sinne expressionistisch. Urchitek= tonische kirchliche Motive sind als Ausdrucksmittel weihevoller Stimmung genommen, die in der strahlenden Kerze ihren äußerlichen und doch wieder innerlichen Höhepunkt sindet. Dieser Einband kann als Symbol des modernen religiösen Einbandes betrachtet werden.

Wir brauchen auf dem Einbande keine Heiligenbilder mehr, um unser hingebendes Gefühl an die Religion auszudrücken. Was den Gläubigen einstmals seelisches Bedürfnis war, würde heute wie eine leere, atavistische Geste wirken. Über wir sind nicht bar der Möglichkeit, unser gesteigertes Empfinden, das in uns sich loslöst, wenn wir ein vom Glauben handelndes Buch in der Hand halten, in dessen Zum symbolischen Aufklang zu bringen. Wir bauen mit der sicheren und



fühlenden Hand des Buchbinder-Vergolders aus Goldlinien ein zum Himmel strebendes Gebilde auf, das unsere Herzen und Blicke in die Höhe hebt, wo das Licht der himmlischen Liebe und des Glaubens leuchtet. Oder wir stellen das Kreuz auf den Einband, zeigen es bald wie eine schwere Last, die aus Kettengliedern geschweißt sein mag, bald als ein edles, fühn sich emporreckendes licht= umstrahltes Wahrzeichen, ein Wahrzeichen des unfaßbaren Aberirdischen und zugleich unserer kreuzes= beschwerten Seelen, die sich immer wieder am Unendlichen emporrichten . . .

## Bur religiösen Psychologie orientalischer Schriften

Bon Dr. Rodenberg

riedrich Schleiermacher hat in seinen "Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern" vom Jahre 1799 die Religion nach ihrem universalen, überkonfessionellen, kosmischen Wesen dargestellt. "Ihr Wesen ist weder Venken noch Handeln, sondern Unschauung und Gefühl", heißt es in der zweiten Rede. Religion ist also Erlebnis. Ein Erlebnis aber läßt sich nur schildern, nicht desinieren. So gipfeln auch Schleiermachers Ausführungen in einer Schilderung des religiösen Erlebnisses.

Aber ist nicht auch das Wesen der Kunst Erlebnis? Ist nicht religiöses und künstlerisches Erlebnis dasselbe? Wenn Schleiermacher in derselben Rede sagt: "Was in der Tat den religiösen Sinn anspricht in der äußeren Welt, das sind nicht ihre Massen, sondern ihre Gesetze," gilt das nicht ebenso für den künstlerischen Sinn? Oder wenn er an einer anderen Stelle davon spricht, daß der Mensch "durch irgendeinen elektrischen Schlag gleichsam aus sich herausgehoben und auf den höchsten Gipfel dessenigen gestellt wird, was er sein kann", wer möchte leugnen, daß dieselben Worte auch auf den Künstler angewandt werden können?

Religion und Kunst schöpfen aus demselben Urquell, beide sind ihrem Wesen nach universal, kosmisch, sie sind reziproke Ausdrucksweisen für ein und dasselbe. Sie wurzeln im Zeitlosen und in der Anschauung des Zeitlosen. Beiden gemeinsam ist die Abkehr vom Zeitlichen, Materiellen, sener Pessimismus, nicht als Weltanschauung, sondern als Grundstimmung, wie er in ihren höchsten Schöpfungen zutage tritt; ich erinnere an den Buddhismus und an Dürers Melancholie.

Religion oder Runft ist die angeborene schöpferische Urkraft im Menschen, die innata vis poetica, wie ich sie nennen möchte, die im Geringsten nur ganz selten wie das Licht auf dem verglimmenden Docht aufspringt, bei dem Größten aber die verzehrende Flamme ist, die uns alle in ihren Lichtekreis zieht.

Das Mittelalter des Abendlandes ist gekennzeichnet durch den Kampf zwischen dem Zeitlosen, wie es in dem bekannten Sate Augustins (Konfessionen 1, 1) "Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te" seinen klassischen Ausdruck findet, und dem Zeitlichen. Das ausgehende Mittelalter drängt zur Entscheidung. Was der Arbeit der Gelehrten nicht gelingt, vollbringt die geniale Tat Luthers; die klare Scheidung der religiösen von der bürgerlichen Welt ist erreicht: "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist." Zwar soll das religiöse Leben das bürgerliche Leben noch in allen seinen Beziehungen regeln, aber Religion

\* 294 \*



und Wissenschaft (als die höchste Form des Zeitlichen) sind streng geschieden. Wenn die ungeheure Tragweite dieses geschichtlichen Prozesses, den wir bis heute verfolgen können, von Luther weder beabsichtigt war noch erkannt wurde, so involviert doch sein Wirken die spätere Entwicklung.

Das Morgenland kennt diese Scheidung nicht. Hier ist das ganze Leben des Menschen mit allen seinen Verrichtungen beherrscht und umspannt von der Religion. Gleich der Philosophie des abendländischen Mittelalters, der Scholastik, empfängt im Orient die Philosophie ihre entscheidenden Impulse von der Religion, und nicht nur sie, sondern auch die ganze materielle und geistige Kultur erscheint hier sub specie aeternitatis.

Der Orientale ist weit weniger als wir durch die täglichen Geschäfte und Sorgen des Werk= tags in Anspruch genommen. Er hat und nimmt sich mehr Zeit zur Betrachtung der höheren Dinge, und die Fähigkeit, sich auf das Zeitlose einzustellen, ist bei ihm viel mehr ausgebildet als bei uns. Die Vergangenheit scheint das zu bestätigen, denn die Wiege nicht nur des Buddhismus und der Religion des Zarathustra, sondern auch des Christentums stand im Orient.

Das Morgenland schenkte dem Abendland außer einer Religion und einer Fülle von Kulturgütern eine der größten künstlerischen Schöpfungen die wir kennen: die Buchstabenschrift, die um 1200 v. Ehr. bei den Nordsemiten entstand, ohne die wiederum die Buchdruckerkunst nicht denkbar ist. Gerade an der gewaltigen Fülle von Schristzeichen ist wohl früher in China die praktische Auswertung der dort zuerst gemachten Ersindung gescheitert.

Da die Kunst der Ausdruck der Gesinnung und des Charakters einer Zeitepoche, eines Volkes oder einer Völkergruppe ist, so muß auch in der Schrift, als einem Gegenstande künstlerischen Schaffens, ebendieselbe Gesinnung hervortreten, ja letzten Endes wäre es sogar denkbar, in der Schrist den Ausstluß der zeitlosen Gesinnung eines Volkes oder einer Völkergruppe zu erkennen. Es ließe sich eine Pspchologie der Schrift denken, die nicht nur die historischen Zusammenhänge, Veränderungen und Wanderungen der verschiedenen Schristarten versolgte, sondern — von graphologischen Feststellungen bei der Schrift des einzelnen Individuums abgesehen — den einheitzlichen Hauptduktus einer Schristart ins Auge faßte und von hier aus Rückschlüsse auf die Gessinnung und künstlerische Kähigkeit der Träger der Schrift machte. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, und ich kann in diesem Rahmen nur kurze Andeutungen machen.

Schon die Fülle von Schriftarten, die man — im Gegensatz zum Okzident — im Orient vorsstindet, mit ihren gegenseitigen Beeinstussungen, Umwandlungen und weiten Wanderungen (z. B. der sprischen und arabischen Schrift) läßt rein historisch betrachtet, auf Völkers und Kulturbewegungen von riesigem Ausmaß schließen, ihre Vielgestaltigkeit den schöpferischen Geist, der in diesen Völkern rege war, ahnen. In China gilt der Mann als gebildet, der schön schreiben kann. Da die äußerst reichen und komplizierten chinesischen Schriftzeichen die größte Akribie und viel Verständnis von seiten des Schreibers erfordern, und man außerdem mit dem Pinsel "schreibt", liegt in jene Urteil eine Wertschätzung, die dem Künstler vor dem Gelehrten den Vorzug gibt.

Am leichtesten sind noch die Beziehungen zwischen Schrift und ornamentaler Auffassung festzusstellen. Wer etwa auf den beigegebenen Drugulinschen Schrifttafeln das Hebräische mit dem Arasbischen vergleicht, wird nicht im Zweisel darüber sein, welches Volk die größere ornamentale Bezgabung besitzt. Die arabische Schrift, der ja schon an und für sich ein starker ornamentaler Charakter

innewohnt, zeigt die eminent hohe Begabung des Urabers für alles Ornamentale und Deforative. Wenn wir arabische Handschriften zur Hand nehmen, sind wir überrascht von dem bewegten Leben der Schrift, die als Ornament, z. B. auf Teppichen, auch selbst auf den Gewändern deutscher Raifer im Mittelalter Berwendung findet. Denn ein reger Berkehr bestand ja zeitweise über Bp= gang amischen Abendland und Orient, nicht zu gedenken der Berührungen, die die Kreugzüge, die Maurenherrschaft in Spanien, und im späten Mittelalter Benedigs freund= und feindnachbarliche Beziehungen zum Osmanenreiche mit sich brachten. In dem mit genialer Willkur und Laune in höchster Raumausnutung vom Schreiber über die Seite geleiteten Tert, der die verschiedenartigften geometrischen Gebilde annimmt, bekundet fich die Freude am Phantasteren und Erzählen. Die Träger dieser Schrift waren keine Usketen (der Islam lehnt ja auch die Uskese ab). Der optimistische Grundzug der Religion kommt in der Kunst in dem überquellenden Reichtum an Formen und Farben zur Beltung, der sich auch in der Schrift deutlich widerspiegelt. Aber alles wird durch strenge mathematische Besetz zusammengehalten und begrenzt, auch in der Schrift. Eine ganze Reihe von Schriftspitemen entsteht, die den geometrischen Bau der einzelnen Buchstaben fest umreißen. Interessant ift z. B. ein Bergleich des gotischen i bei Durer (in feiner Theorie der ichonen Buchstaben im dritten Buch seiner Unterweisung der Meffung) mit dem Alif des Nastalig, nur daß bei Durer (nach Vitruv=Lionardo) das Quadrat, bei den Morgenlandern der Rhombus zugrunde liegt. In der immer wieder durch sachliche, mathematische Erwägungen gebändigten künstlerischen Bhantasie offenbart sich auch eine gewisse Neigung des Arabers zum Grübeln. Diese mathematische Bindung, in der also schließlich das nach ungehemmter Entfaltung drängende kunstlerische Temperament seine Begrenzung findet, entspricht auf religiosem Gebiet der in erster Linie ethisch bestimmte Charafter des islamischen Glaubens.

Sanz im Gegensatzu der flüssigen und gefälligen Form der arabischen Schrist steht die mehr monumental wirkende hebräische Quadratschrift, die sich bekanntlich — ebenso wie die arabische — aus der aramäischen Schrist entwickelt hat. Jedensalls hat sie die uns bekannte Gestalt erst bei den Juden erhalten. Sie macht in ihrem seierlichen Charakter fast den Eindruck eines eigens für die religiösen Urkunden geschaffenen künstlichen Produktes. Es geschah in einer Zeit, wo das jüdische Volk politisch gänzlich bedeutungslos war, das glühende Nationalbewußtsein sich auf das religiöse Gebiet konzentrierte, und die politischen Wünsche und Bestrebungen, die in der Messischessische Gebiet konzentrierte, ins Religiöse übertragen wurden. So führte dies Volk inmitten der Rriege und Völkerwanderungen, die über es hinweggingen, ein Eigenleben von so grandioser Einseitigkeit, wie wir es wohl kaum wieder in der Geschichte antressen. In der Schrist aber kristallisierte sich sozusagen die religiöse Krast, die ihm ein Aquivalent für die verlorene politische Selbständigkeit war.

Dieselbe monumentale Feierlichkeit zeigt die ägyptische Schrift, vor allem in den Hieroglyphensterten (Tasel 2 oben der Drugulinschen Schrifttaseln enthält einen Abschnitt aus dem 125. Kapitel des Totenbuches). Sie offenbart uns zugleich den ernsten Charakter der ägyptischen Religion, der auch noch im Hieratischen, der zweiten Entwicklungsstufe dieser Schrift, hervortritt.

Ubersieht man die Fülle der orientalischen Schriften, so tritt in aller ihrer Mannigsaltigkeit und Bielgestaltigkeit eins vor allen in den Vordergrund: die Schönheit aller dieser Schriften. Das liegt daran, daß sie der klare Ausdruck einer hohen Besinnung ihrer Träger sind. In historischer



Hinsicht sind die meisten, vielleicht nur mit Ausnahme des Chinesischen und Agyptischen, keine Nationalschriften, aber in der Gestalt, in der sie uns überliefert sind, sind sie die Zeugen einer großen Rultur. Diese Rultur ist in erster Linie eine religiöse Rultur. Die Menschen, die diese Schristen geschaffen haben, waren Künstler, die aus religiösen Motiven schufen. So sind alle diese Schristen Dokumente des orientalischen Geistes, dessen Grundstimmung heute wie ehedem im Zeitlosen wurzelt. Die Manisestationen des religiösen Geistes waren so mannigsaltig wie die Schristen und die Völker, die sich dieser Schristen bedienten. Was sie vom Abendland unterscheidet, und was ihnen allen gemeinsam ist, das ist die Durchdringung des ganzen, privaten wie öffentlichen, Lebens mit den Gedanken eines höheren Daseins.

## Rundschau

#### Bibliophilie = Chronit

Mit der Belebung der Bibliophilie in Deutschland am Anfange des zwanzigsten Jahrhunderts ist eine mertwurdige und von migverftehenden oder fchlecht unterrichteten falfch ausgedeutete Erscheinung verbunden gewesen, die, furz ,erotischer Privatdruck' heißt. Die Bornographiespekulanten hatten es raich herausgebracht, daß fich mit der "Bibliophilie" Beschäfte machen ließen und fie hatten fich fo vortrefflich auf ihr Beschäft verstanden, daß bei den Behörden und im großen Bublifum eine Beitlang die Bezeichnung des Bibliophilen fur die eines Sammlers "erotischer Luguseditionen" gehalten wurde. Als vor einigen funfzehn Jahren der Berliner Biblio= philen-Abend gegrundet wurde, die Bereinigung der Berliner Mitglieder der , Gefellichaft der Bibliophilen', mar die Polizei einer der erften auf das Einladungsichreiben antwortenden gewesen. Nun ift es allerdings nicht gang einfach, den Bibliophilen vom Eroticafammler zu trennen, wie es auch nicht gang einfach ift, die Erotif von der Bor= nographie zu icheiden. Ein Buchfreund, der fich im Schrift= tum umfieht, wird ein irgendwie amoralisches Wert, benn es handelt sich hierbei ja nicht allein um Erotica, ledig= lich nicht deshalb ausschließen wollen, weil es diesem oder jenem als amoralisch gilt, obschon es sonst zu den litera= rifden Sochitleiftungen gehort. Und ein Buderfammler. den das Seltsame und das Seltene reigt, den die Broblematit bibliographischer Studien wie den Schachspieler die geistreiche und schwierige Aufgabe ergont, findet ge= rade unter ben alten Eroticis manche Stude, die ihn weit weniger ihrer Erotik wegen anziehen als ihrer fonstigen historischen und literarischen Werte wegen. Daß dann der Buchfreund folche Werte ernsthaft (es braucht ja vorerst nicht gleich wissenschaftlich zu sein, sofern er sie erst ein=

mal tennen zu lernen bat) wurdigt, ergibt fich ihm ichon aus feinem Berhaltnis zu den Buchern, aus feinem Beichmad und aus feiner Gelbstachtung. Darin liegt bann auch die Forderung fur ihn, daß, fofern ein Neudrud oder eine Ubersetung Werke diefer Urt zugänglicher macht, diejenigen Unsprude befriedigt werden, die ein ernsthafter Lefer an einen guten Text ftellt. Berade vom Standpunkte des Bibliophilen ließe sich unschwer von Fall zu Fall ent= scheiden, wo die Erotif aufhort und die Bornographie be= ginnt. Es tommt nicht fo fehr auf das Wert an, es tommt fehr viel mehr darauf an, wie es fich gerade zeigt. Um nur ein Beifpiel anguführen: es gibt in der Malerei Meisterwerte, die im Mufeum nicht "unguchtig" wirten, bei denen aber in einer billigen Boftfartenvervielfältigung alles funftlerifche verloren wird und allein das ftoffliche, dazu noch verwandelt, gurudbleibt. Go find auch unter den Eroticaeditionen recht viele, die sich mit folchen bil= ligen Bostfarten vergleichen laffen, obichon fie erheblich teurer zu fein pflegen. Dagegen find die durchaus guten Ausgaben unter den Neudruden nicht häufig. Das ift auch nicht weiter erstaunlich. Sie feten faft ftets eine febr umfaffende Arbeit, unterftut von einer erheblichen Belehrsamkeit voraus. Und das macht fich in der die Blang= lichter pointierenden Bornographiespekulation nicht bezahlt, die ja nicht langweilen, sondern so oder so ,lustig unter= halten' will. Als eine diefer feltenen auten Eroticaeditionen find zu ruhmen: Die Befprache des Bietro Aretino. Bum erften Male vollftandig übertragen mit einer Einführung und Anmertungen von Ernft Otto Ranfer. Leipzig, Dr. Gally Rabinowit-Berlag. 1921. (LVI, 333 (334) S. 40.) 3war befagen wir schon eine, 1903 erschienene, schon ausgestattete neuere deutsche Bearbeitung dieses erotischen hauptwerkes der italienischen Renaissance, aber ihre Ubersetzung war etwas

\* 297 \*



39

leicht genommen und vermutlich an vielen Stellen über= haupt nicht bis zu dem italienischen Text vorgedrungen. (Das find indeffen Fragen, auf die ausführlicher an anderer Stelle einzugeben ift, wo auch manche Einzelheiten bes gelehrten Apparates der angezeigten neuen Uberfetjung zu erörtern fein werden. Dier fei jedoch auf einen ver= meidbaren typographischen Schonheitsfehler verwiefen: die wertvollen Unmerkungen find zu eng und zu klein ge= fent.) Die Ranseriche Ubertragung zeigt das bekannteste Aretinobuch fo, wie es Aretino geschrieben hat, und nicht fo, wie es fich diejenigen Lefer wunschen wurden, die die Unsicht haben, Aretino hatte für die Beinschmeder' oder die erwachsenen Rulturhistoriter' des zwanzigsten Jahr= hunderts ichreiben wollen. Um Aretino vor dergleichen Migverständniffen zu bewahren, hat der Berausgeber die Mube nicht gescheut, in feiner Einleitung bas literarische Bortrat eines Mannes, das die meiften nur aus Berrbildern fennen, richtig zu zeichnen und in den Unmertungen die genauesten Belege, deren Renntnis fur bas Verständnis des Buches eine unerlägliche Voraussetzung ift, zusammenzustellen. Daß er sich um einen reinen rich= tigen Text bemuht bat, trot aller dem entgegenstebenden Schwierigkeiten, fei lobend nicht vergeffen. Wenn man daran denft, daß Bapft Baul III., nicht gerade ein perfönlicher Freund Aretinos, ernfthaft erwog, ihn zum Kar= binal zu machen, daß Raifer Rarl V. den Literaten aus Benedig wie feinesgleichen empfangen hat, daß die beften Dichter und Runftler ihn als Freund, das Volt ihn als Wohltater verehrte, dann wird man die noch immer fehr landläufige Meinung, er fei ein in feinen Luften vertom= mener Winkelmensch gewesen, vielleicht doch anzweifeln wollen. Welche Bedeutung Diefer Schriftsteller fur feine Beitgenoffen hatte, worin die geschichtliche Eigenart dieses Eroticons liegt, beffen phallifche Grotesten Mittel einer genialischen, grandiofen Satire find, fest gut die Einleitung auseinander. Daß die Eroticafrage bier geftreift wurde, ohne die Absicht einer ausführlichen Lofung, ift auch noch aus einem anderen Brunde geschehen, als bem, auf ein beachtenswertes Buch zu verweisen. Während die populare Schmutliteratur fich mit ihren Schweinereien und Boten austoben darf, wie und wo sie will, haufen fich neuerdings die Falle, in denen Bucher hohen litera= rifden Ranges ihrer angeblichen Unzuchtigfeit wegen unterdrudt werden. Man braucht nur die Liften durchzuseben, in denen der Berlag Beorg Muller, Munchen, folches ihm widerfahrenes Mifgeschick verzeichnete, um fich dar= auf zu besinnen, daß hier nicht bloß buchgewerbliche und buchbandlerische Unternehmungen, daß hier die Freiheit, in Bild und Schrift eine Meinung zu vertreten und die aus ihr fich ergebende Freiheit funftlerischer und wiffen=

schaftlicher Tätigkeit durch eine anscheinend für ihre finngemäße Sandhabung nicht ausreichende Baragraphen= ordnung bedroht werden. Wenn fest von Umts wegen eine Diftatur der Orthographie vorbereitet wird, die gang und gar geeignet ift, die in unferem Buchwefen "veranterten" vieljährigen "Errungenschaften" zu zerftoren, dann tate man vielleicht beffer daran, fo nutlos verschwendete Muben und Beit der Brufung gugumenden, ob es nicht möglich fein follte, die Erotit gewähren zu laffen und die Bornographie zu verbieten. Oder ift die Rurcht vor dem Lacherlichwerden in Deutschland ichon fo gering, daß es uns gleichgultig icheint, ob Rlaffiter fremder 2ationalliteraturen in deutscher Sprache gedrudt werden durfen oder nicht? Nicht daß sich da oder dort eine "untergeordnete Stelle' nicht ausgefannt hat, untergeordnete Stellen pflegen nicht von Brofefforen der Literaturwiffenschaft verwaltet zu werden und Mifgriffe tommen überall vor, ist bedauerlich, sondern die Beunruhigung, die dergleichen Magnahmen notwendigerweise der buchgewerb= lichen Tätigfeit bringen und die letten Endes feinen andern Erfolg zu haben pflegen als ben, einen literarifchen Schleich= handel emportommen zu laffen. Eine eben ericheinende Rlugfdrift: Unfittliche Literatur und deutsche Republid. § 184. Paul Steegemann, Sannover 1921 fei allen, die diefen Fragen nachdenken wollen, dringend empfohlen.

Immer von neuem ift mit gebuhrender Unertennung bier betont worden, daß nicht ein einzelnes gelungenes Buch, daß febr viel mehr noch die ernsthafte Auffaffung der Buchmacherei einen Berlag auszeichne. Erfreulicher= weise ift das Bemühen der Buchgestaltung auch in einigen emporftrebenden neuen Berlagen fraftig genug, um ihnen mit rafcher Reife der Fruchte, die fie ziehen wollen, gu lohnen. Bang gewiß, die Abfahmöglichkeiten einer Liebhaberausgabe find beffere als die eines fachwiffenschaft= lichen Werkes. Aber gerade das läßt fich auch "geschäftlich" ausnuten. Das Bild der Buchermuble, in die die alten Scharteten von der einen Seite hineingeworfen werden, um von der anderen als funkelnagelneue Luguseditionen herauszufommen, ift in unfern Tagen, in benen der neue Sinn eines alten Wortes gilt: "Du glaubst gu schieben und du wirft geschoben", fur den Buchfreund eine Aufforderung geworden, vorsichtig zu magen, wofern er fich nicht in den Reigen der die Sachwerte und nur die Sachwerte begehrenden Sammler zwingen laffen will. Um fo mehr wird er mit feinem Beifall nicht gurudhalten, wenn er fieht, daß Buchunternehmungen geplant und vollendet murden, die feine guten Einfalle, fondern gute Aberlegungen find, beren Bollbringen und Wollen Beugnis ablegt für eine innerliche Unteilnahme an ber

\* 298 \*

Buchware. Sie zeichnet die Beröffentlichungen des Eu= phorion=Verlages in Berlin aus, der bereits Beweise eines durchgebildeten Beschmades und eines hoben Ronnens mit feinen erften Buchern gibt, die nicht Auftrage, fondern Ausführungen reicher Buchideen wurden. Benedig. Berfe von Robert Samerling. Dreiundzwanzig Radierungen von hermann Strud. (Berlin, Euphorion=Verlag, 1920) foll als ein Map= penwert gelten. Mir icheint diese Auffaffung des Berlages doch zu ftreng zu fein. Denn in dem fcon (von Boefchel & Trepte-Leipzig) gedrudten Rolianten fteben zwar die (von S. Winkelmann=Berlin abgezogenen) Ra= bierungen etwas unregelmäßig, aber das Bange ift durch feinen funftlerifchen Beift und durch feine technische Qualität doch fo fest zusammengehalten, daß sich ihm die Un= ertennung einer bedeutenden Bucherscheinung nicht ver= fagen läßt. Man muß es nur als das nehmen, mas es ift (und in einer folden, auch inneren Richtigfeit feiner Verhältniffe liegen ja die Vorzuge eines ichonen Buches), als eine einheitliche Stimmung (beren Unterton in ben hamerlingiden Berfen wiederflingt) einheitlich festhaltende Sammlung von Griffelfunftblattern, die eben ihre Band= folge vereint, um auf einen edlen Buchgenuß zu tommen. Allzufehr haben wir und entwöhnt, in ahnlichen Buchern, beren tatfachlicher Stoffgehalt groß ift, die funftlerische Linie zu fuchen und wir zerreifen fie lieber in die Un= fichten bietenden Gingelblätter, wie das etwa die Runft= handler mit dem Biranefi tun. Aber wir follten doch lieber bei den Meistern der Topographien des fechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts in die Schule geben, um zu lernen, worin deren Buchtunft lag, eben in dem Reft= halten der Buchform, nicht in der Auflösung der Bildblätter für die Mappe, Auch jene alten Meister in ihrer bescheidenen Urt waren ichon darauf bedacht gewesen, daß die Unfichtenreihe fich von einem funftlerifchen Standpuntte aus zeigte. Und wenn fie meift mehr die Bedute betonten, die peinlich treue Wiedergabe, fo blieb das nur die Grenze ihres fünftlerischen Bermogens. Meister Strud und deshalb auch fein Buch gibt mehr, gibt eine moderne Empfindung von Benedig wieder. Goll da der Buchfreund es nicht fur fein autes Recht balten, den Band feinen alten Borgangern anzureiben und ihn mit fubner Spftematit den Eppographien eingliedern durfen? Dann wird ihm der Fortschritt der Buchgestaltung gewiß deut= licher fein, als wenn er das Wert mit bibliographischer Beinlichkeit den Gedichten hamerlings einzwängen wurde. Buchstrenge nach außen und innen vertorpern: Die Rlagelieder Jeremias, Berlin, Euphorion=Ber= lag, 1921. Lazarus Boldichmidt, als ausgezeichneter Ubersetzer aus den semitischen Sprachen bekannt und als

ein Buchfunftenner, der ebenfo mit der abendlandifchen wie mit der morgenlandischen Buchtunftubung vertraut ift, hat die Ubertragung aus dem masoretischen Urtert beforgt und die Buchherstellung geleitet. Dem Drud (von Otto von Solten=Berlin) gliedern fich, vorbildlich in ber Drudtonwirfung, die Solzichnitte von Wilhelm Schoden ein. Man tonnte, bevor man die Seite naber betrachtet, fast meinen, Bild und Schrift feien von einer Blatte gedrudt. Dabei ist auch die wissenschaftliche Musstattung des Drudes durchaus nicht zu turz getommen, es fehlt fogar die Berszählung nicht und die, als Rand= note gefente Rapitelüberichrift ift, der jent fehr beliebten funftlerischen Grunde wegen nicht ausgelaffen worden. Richtiger und ichoner Sat laffen fich wohl vereinen, wenn man es nur verfteht. Schlieflich ift die Buchtunft ja auch des Buches wegen da und nicht umgefehrt, welche lettere Meinung freilich auch ihre Bertreter hat. Die Solgichnitte Schodens haben eine fraftige Eigenart und eine fraftvolle Mefferführung, fie paffen ins Buch. Einige Bierbuchstaben und Bierleiften feien als Beifpiele Detorativer Eppographie noch hervorgehoben. Dazu fei fer= nerhin noch auf einen weniger augenfälligen Umftand verwiesen. Wie fein find die Wirkungen ausgeglichen worben, fo daß der Band trot aller feiner frifden Ur= fprunglichteit beinahe elegant erscheint. Elegant, von jener noblen Eleganz, die fich nicht mit erborgten Befühlen und Befinnungen ausstaffiert, fondern deren Bornehmheit ihrem Wefen zugehört, elegant, oder um das beffere Wort des Bopfzeitgeschmades zu wählen, galant, ift die Ausgabe von Chriftian Rurchtegott Bellerts Briefen nebft einer prattifden Abhandlung von dem guten Befchmade in Briefen. Euphorion=Ber= lag, Berlin, 1921, ausgestattet worden. Damit paft fie fich vortrefflich dem Berfaffer und feinem zu Unrecht vergeffenen Werte an. Moge fich des herausgebers, R. Bland, Bunfch erfüllen, bald einen ähnlichen, zweiten Bellertband beforgen zu durfen. Bellerte Schriften, deren ungewöhnliche Berbreitung in ihrer Zeit fich nur dem Wertherfieber vergleichen läßt, find denn doch mehr als eine literarische Tagesmode gewesen und heute noch un= peraleichliche Urtunden deutscher Befühlsbildung im acht= gehnten Jahrhundert, Boefchel & Trepte haben ben großen Brad der Unger-Fraftur gewählt. Die Breittopf= Braftur hatte für fentimentalifche Buchgenießer vielleicht deutlicher den Leipziger Lokalton aufklingen laffen, aber auch fo ift's ein gelungener Drud geworden. Rlaus Richter hat eine famofe Bortratradierung beigesteuert. Eine begueme Buchgroße, die die Mitte balt zwischen Sandlichkeit und Reprafentang (das Rormat ift in dergleichen Källen fehr wichtig, es gibt Bleichgewicht, Sal-

tung), das ausgefuchte Bapier ichaffen einen neuen Rlaffiter= ausgabentyp, der in Deutschland in feiner Sonderart bisher nicht vertreten war. Er ift den Jouaust=Ausgaben zu vergleichen, die in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durch Drudausstattung, durch ansehnliche Drudarbeit und schweres Bapier die frangofische Lieb= haberausgabe wieder zu Ehren brachte, bis dann Jouauft, nicht zu feiner Bucher und feinem Borteil, die Bereiche= rung der Illustrations=Radierung suchte. Denn in deren auszudeutender nicht auszuflügelnder Nobleffe war ihm Conquet weit überlegen. Un die läffig leichte Burde eines Conquet=Bandes (der freilich bereichert ift mit den Er= fahrungen einer gepflegten Runft im Buchdrud, über die Conquet nicht verfugen durfte) erinnert: Cervantes Novelle von der Macht des Blutes (übertragen von Rarl Federn). Berlin, Euphorion=Berlag, 1920. Much diefer Band ift mit (7) Radierungen Rlaus Richters geschmudt, darunter mit einem Bildniffe des Cervantes, das als gang authentisch nicht gelten fann. (Aber vielleicht hat der Runftler geahnt, daß die Cervantes=Bortrats ftart umftritten find.) Die ,Don Quipote' Babe des ein= zigen Spaniers war fo groß, daß man außerhalb feines Baterlandes wenig darauf geachtet hat, welche Schäte außer jenem Weltbuche feine gesammelten Werte noch umschließen. Da ift denn fur den deutschen Lefer, der nicht ichon alle Schriften bes Cervantes fennt, folch eine Einzelausgabe, die einer einzelnen Novelle ihr Bollge= wicht läßt, die ihn mit allen Reigen einer echten Lieb= haberausgabe lodt, die ichonfte Urt ihrer Entdedung, fie in folder Form aufzufinden. Auch hier ift das buchge= werbliche von den Berftellern, Boefchel & Trepte, und letten Endes von der Berlagsleitung felbft, aufs forg= fältigfte gewahrt worden und der Buchfunftler ift nicht zurudgeblieben.

Ein von den Rennern des frangofischen Schrifttums hochgeschättes und dem Deutschen durch Rainer Maria Rilfes Ubertragung (die jett billig in einem Infel= buch e zuganglich ift) angeeignetes Wert ift der Sonetten= frang, den die schone Lyoneserin Louise Labé vor vier= hundert Jahren band. Noch unverwelft, hat er, ber mit feinem Duft Boeten= und Bibliophilengenerationen ent= gudte, in manchem Buchgeflecht fich erhalten, ein neues und nicht fein schlechtestes geben ihm die Sonnets de Lovize Labé Lionnoize, Berlin 1920, ein Abdrud, fcon der alte Titelichmud verfundet es, der Ausgabe letter Sand von 1556. Bobb Bell hat die neue Ausgabe mit von A. Rudenbrod gedrudten Radierungen ausge= ftattet, die gludlich das graziofe und preziofe in den Berfen wiederzufinden wiffen, die Buchdruderei 2B. Drugulin= Leipzig und der Euphorion= Verlag haben das ihre

getan, um ein darmantes Buch zu vollenden. Erwägt man weiterbin, daß das Bemuben diefes Berlages, auch den Einbanden feiner Beröffentlichungen Eigenwert zu verleihen, bisher fehr erfolgreich war, so wird man die hoffnung mit dem Bunfche verbinden durfen, es moge auch wetterbin der Bibliophilia militans ein Bortampfer bleiben. Gine gleiche Soffnung fei dem Avalun=Berlag in Wien ausgesprochen, von dem hier ichon vor furgem die Rede war. Aber er scheint die Absicht zu haben, fo schnell und weit seinen Wirkungsfreis auszudehnen, daß die Avalundrucke bald eine Galerie der nahmhaften deut= ichen Buchbildfunftler fein werden. Allein aus der Buch= druderfunft fucht der VI. diefer Drude feine Werte gu gewinnen: Jatob Bohme, Bom überfinnlichen Leben. Wien und Leipzig 1921. Jafob Segner in hellerau bei Dresden hat ihn auf feiner handpreffe hergestellt und mit ihm eine prachtige Drudleiftung vollbracht. Die um 1800 gefchnittene Walbaum-Untiqua fand Berwendung, die dritte der ,flaffifchen' deutschen Schriften des achtzehnten Jahrhunderts (neben der Breittopf= und der Unger=Fraftur.) Die Didot= und Bodoni= Mufter find auf fie nicht ohne Einfluß geblieben, doch wehrt sie sich erfolgreich gegen deren Aberfeinerungs= oder Uberlichtungstendenz oder wie man das Bestreben nennen will, um jeden Breis Buchftabenflarheit zu erzwingen. Freilich, wofern man mit einigem guten Grunde, auch die Bleischmann=Untiqua den deutschen Schriften des acht= zehnten Jahrhunderts zurechnen darf, läßt fich vielleicht behaupten, daß diese die erlefenfte Form der im achtzehnten Jahrhundert entstandenen Untiquaschnitte reprafentiert. Ein ganz besonderes Verdienst hat sich der VII. Avalundrud erworben, indem er die Ehren der Liebhaberausgabe endlich auch Conrad Kerdinand Mener zuteil werden ließ. Bei Lebzeiten des Dichters ift nur einmal eine Aufwand entfaltende Ausgabe eines feiner Werte erschienen, der Drugulindruck der 4. Auflage von "huttens letten Tagen' (1882). Und daß es dem Conrad Ferdinand Meper=Berlage nicht gelang, auch reichere Musgaben feines größten Autors vorzulegen ift, wie ausbrudlich bemertt fei, nicht Schuld des Berlages und nicht von ihm zu vertreten. Go ift denn die 1921 von Boefchel & Trepte für den Avalun = Verlag hergeftellte Ausgabe der, hoch= zeit des Monchs' das zweite Buchdentmal geworden, das die Buchtunft Conrad Ferdinand Mener fette - denn der eben erwähnte Drugulindrud ift zwar recht ansehnlich, entbehrt indeffen doch mancher Borguge, die ihn zu einer Ausgabe erften Ranges machen wurde und erft die von Georg Belve ausgestattete, Jurg Jenatsch' Ausigabe [Leipzig, Saeffel] begann 1910 die Liebhaber= ausgabenreihe von C. 3. Meyers Schriften. Nimmt

\* 300 \*

man nun den stattlichen Quartanten zur Hand, um in ihm die Dante-Erzählung zu lesen, ein Vorhaben, das die gewählte Schrist, ein großer Grad der alten Göschen- Untiqua, erheblich fördert, erfreut man sich an dem Zuschmmenwirken der buchgewerblichen Kräste, auch der Handeinband der Leipziger Akademie für graphische Künste, die die Radierungen von Alois Rolb druckte, sei hervorgehoben, dann dankt man dem Verlage gern für die Verwirklichung eines längst gehegten Wunsches. Auch dafür, daß er in Alois Rolb den Künstler zu sinden wußte, der die Würde, die Conrad Ferdinand Meyers Novelle zeigt, in seinen Vildern sinngemäß stilrichtig ausdeutete.

#### Aus dem Buchdruckgewerbe

ine Zeitlang hatte die Mark ziemlich gleichmäßig ein Zehntel ihres Wertes gegolten. Eine Zeitlang schien es, als wären wir in eine gesunde Entwiklung geraten, die nach Auswärts führe. Die Preise gingen langsam und stetig herunter, erleichterten jegliche Anschaffung, und immer mehr seste Preisbollwerte gaben nach und paßten sich dieser konsumentenfreundlichen Bewegung an. Die Läger waren wieder angefüllt und der Abbau ging in einem so angemessenen Tempo, daß übermäßige Verluste vermieden werden konnten.

In wirtschaftlichen Dingen scheint die Maffe "Mensch" ftets den Beruf zu haben, an fich gefunde Vorgange mit irgendeinem Rrantheitsftoff zu infizieren. Wenn die großen Weltzusammenhange ichon wohltätig wirken, so muß doch wenigstens der Beift, der stets verneint, ein wenig DI in die noch glimmende Afche gießen; es fonnte fonft jemandem zu gut gehen. Der Borteil jedes Wirtschaftsmenfchen scheint demnach zu gebieten, daß er stets dann mit feinen Raufen gurudbalt, wenn die Breife finten, da= mit ja durch ein noch ftarteres Sinten unangenehme Schwanfungen entstehen und die ertragbaren Berlufte gu Riefenverluften werden. Unders aber, wenn die Breife fteigen: dann tann er nicht genug taufen, um fo die Steigerung felbst zu steigern, und vorübergebende ungunstige Schwankungen des Weltmarktes defto ficherer zu verewigen.

Im Buchdruckgewerbe war der Preisabbau, wie früher berichtet, schon so weit gediehen, daß sich paradiesische Gärten von Konkurrenzblüten auftaten. Nun plöglich ein energischer Ruck. Und diesmal sieht man die Zusammenhänge ziemlich deutlich. Die Reparationen erforderten überstürzten Devisenkauf. Die Mark sank daraushin immer mehr und mehr, sie sank von einem Zehntel bis auf weniger als ein Zwanzigstel ihres normalen Wertes. Das be-

deutet Berdoppelung (mindeftens) aller Breife fur Waren des Auslandes. Besonders traf dies die Einfuhr von Be= treide. Man glaubte, mit den großen Mengen, deren man fich in Solland zu niederen Breifen gefichert hatte, den Inlandspreis des Brotes erheblich druden zu fonnen und man hatte in diefer Zuversicht die Zwangswirtschaft hierin, fowie in anderen wichtigen Lebensmitteln aufgehoben. Run wirfte fich die neugewonnene Freiheit aus, aber die Kanone ging nach hinten los. Das Auslandsgetreide beftimmte wohl den Breis, aber nicht nach unten, wie es vor dem Rursfturg gewesen mare, fondern nach oben. In verftarttem Mage übertrug fich daber die fchlechte Baluta auf das allgemeine Wirtschaftsleben, als das wichtigfte Nahrungsmittel, das Brot, auf dem freien Martt pon ihr erfaßt wurde. Folge: alluberall verlangten Arbeiter und Angestellte hohere Bezuge und die Angit, es mochte die Steigerung noch weiter geben, ließen fie ihre Forde= rungen erheblich nach oben abrunden. Daß die hoberen Löhne die höheren Breise wiederum erft festigten und weiter überfteigerten, liegt nach den Erfahrungen der letten Jahre auf der Sand. Die berühmte ewige Schraube ift um ein ganges Bewinde, nein um anderthalbe, weitergedreht und jeder Einzelne fieht befturzt, daß er mit einem Sieb hatte Waffer schöpfen wollen.

Die lehten Tarisvereinbarungen hatten im wesentlichen beinahe ein Jahr gegolten und man war froh, endlich wieder Berechnungsgrundlagen zu haben, welche sich längere Zeit gleich blieben. Ja man ging sogar schon daran, die alten Preistarise auss neue umzurechnen. Und das ist gefährlich, denn jedesmal bisher, wenn so eine Umrechnung ersolgt ist, dann kam eine neue Tarisvereinbarung, die alles wieder über den Hausen schmiss.

Die Gehilfen traten mit neuen Forderungen auf, schon ehe der Verlauf der neuen Teuerungswelle recht abzusehen war. Die Prinzipale lehnten zunächst mit voller Einstimmigkeit ab, auch den von ihnen selbst provozierten Schiedsspruch. Da geschah etwas Merkwürdiges. Sosort nach dieser Ablehnung, die auf schristlichem Wege erfolgt war, konstruierte das Tarifamt eine andere Meinung, die durch eine nachträgliche Verschiebung in der Abstimmung hervorgerusen sei, und es wurde nicht nur die vorher abgelehnte Teuerungszulage, sondern eine noch höhere bewilligt.

Die Entrüstung in Prinzipalskreisen über die an sich tarislich unzulässige Eigenmächtigkeit war so groß, daß alles schimpste und — zahlte.

Auf der Hauptversammlung des D. B. V. in Wildungen scheinen diese Dinge in den Vorverhandlungen ausgetragen worden zu sein. In den Verhandlungen selbst kam ein tarislicher Beschluß zustande, der Teuerungswelle

\* 301 \*



Dafür endete die Sitzung des Tarifausschusses schon nach zwei Tagen mit dem Abbruch der Verhandlungen, nachdem die Gehilsenschaft scheinbar im Vertrauen auf die bisherige Bewilligungsfreude der Brinzipale das Gehilsenminimum von bisher M. 255. — (höchste Klasse) extl. Teuerungsbeihilse von M. 110. — im Monat, auf rund M. 400. — unter Einrechnung der Wirtschaftsbeihilse erhöhen wollte.

Alles war auf den Kampf gefaßt und die Gehilfen hatten schon einige Zeit vorher deutlich zu erkennen gegeben, daß der große Streik im Herbst dieses Jahres kommen würde. Doch siehe da, das Reichsarbeitsministerium griff ein und brachte die Anerkennung von Lohnsägen zustande, die statt auf M. 400. — nur auf M. 355. — (Höchstellsse) anstiegen.

Soviel ersichtlich, wurde nun gar nicht mehr geschimpst, obzwar es Behilsenkreise gibt, die auch diese Steigerung als völlig ungenügend bezeichnen und sich in wilden Streits austoben. Naturgemäß mußte nun auch eine Ershöhung des tarismäßigen Preisausschlages beschlossen werden. Von rund  $1000^{\circ}$  Ausschlag auf die Friedenspreise bes vorigen Jahres sind wir nun auf ausgerechnet  $1395^{\circ}$  angelangt, mögen die Buchdrucker sehen, wie sie steigen.

Auf der erwähnten Wildunger Tagung kamen auch andere bemerkenswerte Beschlüsse zustande, die eine stärkere Berücksichtigung und eine stärkere Beteiligung der Brovinz an den Bereinsämtern und den Tarifverhandlungen herbeiführen sollen. Vielleicht gelingt es den neuen Herren aus der Provinz, durch ihren Einfluß weitere Lohnsteigerungen zu verhindern und — die allgemeine Durchsührung des Breistarifes zu erzwingen.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß nun die Provinzdrucker die Gralshüter des Preistarises werden, daß niemand mehr den Stadtkollegen sagt: "Ihr erdrosselt uns mit euerer hohen Bewilligung," und den Stadtkunden: "Wir können viel billiger liefern, weil wir am Lande niederere Tarise haben." Es ist wohl möglich, daß nunmehr ein neuer Wind durch unser Organisationsleben weht, daß die Prinzipale dem Rollegen gegenüber aufrichtiger und den Kunden gegenüber selbstbewußter werden. Oder ist die neue Klinkhardtsche Hadentreuzeinfassung, die plöß-

lich in der "Zeitschrift" aufgetaucht ist, ein kleines außeres Zeichen der neuen Gesinnung?

Munchen, Oftober 1921. Dr. Alfred Seller.

#### Die buchtunstlerischen Bestrebungen des Furche=Berlags

ei Belegenheit einer Betrachtung über die Beziehungen, die die Buchtunft mit der Religion ver= binden, scheint es nicht gut möglich, ein Unternehmen wie den Furche=Berlag nicht ein wenig genauer zu betrachten, als wie es fonft, einem fo jungen Berlage gegenüber, ublich und ichidlich fein mag. Der gurche=Verlag ift jung, was aber feineswegs verhindert hat, daß er bereits heute den Berlagen zugerechnet zu werden pflegt, deren Namen man mit Achtung nennt. Und das will in unferen Beitläufen des erbittertften Konturrengtampfes, des pilgar= tigen Hervorschießens neuer Grundungen, der geradezu beangstigenden Bucher-Uberproduftion nicht wenig befagen. Bon den üblichen Betrieben unterscheidet er fich allerdings infofern, als er weniger gemacht murde, als vielmehr sich ergeben hat: er hat sich bekanntlich entwickelt auf dem Fundament der Runft=Liebesgaben fur die Stu= denten mahrend des Rrieges. Er unterscheidet fich ferner durch das gang entschiedene Uberwiegen ideeller Beftrebungen gegenüber den materiellen. Freilich wurde ohne ein foldes Uberwiegen ein religiofer Berlag ichwer dent= bar fein, wenn es auch häufig genug vortommt, daß ein moderner Berleger religiofe Dofumente aus Motiven erscheinen läßt, die nichts mit Uberzeugungen zu schaffen haben. Als religiofer Berlag behauptet der Furche=Ber= lag infofern eine charafteriftifche Stellung, als er feinen Rahmen nicht so eng faßt wie die übrigen Berlage reli= gios=driftlicher Literatur und fich dadurch vor Dumpf= heit bewahrt, und andrerseits denselben auch nicht so weit spannt wie der zweifellos bedeutendfte religiofe Berlag der Begenwart, Eugen Diederichs in Jena. Er fteuert fehr bewußt und tonsequent in der Richtung des Chrift= lichen, doch mit offenen und klaren Augen auch fur wich= tige Dinge, die nicht direkt am Wege liegen, - daber fein durchaus weltoffener Charafter und der lebendige und ruhrige Beift, den man hinter den Ruliffen wirten fpurt.

Der eigentliche Grund nun für diese kleine Rede auf den Furches-Verlag ist zugleich ein weiteres Unterschetzungsmerkmal gegenüber den anderen religiösen Verlagen, ich meine das, was er bisher in bezug auf die künstlezrische Ausstattung seiner Bücher geleistet hat. Diederichsist allerdings auch hier schlechterdings überragend und die Energie eines in gerader Linie die Bahn seiner Aufs

\* 302 \*

Bas ichlieflich über den Charafter der Buchausftat= tung des Berlages gefagt werden tann, das richtet fich naturlich nach der Eigenart der Graphiter und Buch= funftler, die er mit der Gorge um das Außere feiner Bucher betraut hat. Ihre Zahl ist gar nicht etwa beson= bers groß, und die Namen derfelben pragen fich febr rafch ein. &. D. Chmdes Tatigfeit überragt die ber übrigen weit, er bat auch die Drudlegung fast famtlicher Bucher überwacht, die der Berlag bisher herausbrachte. Aller= bings ift es ichon der fpatere Ehmde, dem man die langfam eintretende buchkunftlerische Erschöpfung bin und wieder deutlich anmertt, nicht aber ber, der in fruheren Jahren die flaffifchen Entwurfe fur Diederichs fchuf. Neben Ehmde tritt bin und wieder 2B. Tiemann, wobei es fraglich bleibt, ob gerade feiner meifterlichen Sand Entwurfe fur religiofe Bucher befonders liegen. Bei einem fungeren Graphifer, wie S. F. Schon, der feit den letten Jahren mehrfach und fast immer gludlich sich betätigt hat, darf man ichon weniger zweifelhaft fein. Spezififch religiofe Stimmungen icheint mir bei weitem am beften der Dane Borgensen zu verfinnbildlichen, bier mertt man gleich, der ift wirklich bei ber Sache, und zwar mit dem Bergen. Er fchuf fur einige (jum Teil leider vergriffene) Musgaben kleine kraftvoll-holzschnittmäßige Bilder. - 2118 31= luftratoren ftehen neben ihm Runftler wie 3da Strover, fowie Röffing und Berta v. Gumppenberg. Der Name ber Strover ift fur den Furche=Berlag charafteriftisch ge= worden, por allem durch die Rederzeichnungen zum "De= liand", deren Stil unter dem Eindrud Rembrandts und Steinhaufens fteht und die man in großer Reproduttion gesehen haben muß, um ihnen gang gerecht zu werden. Die beiden anderen fonnte man zu den Expressioniften rechnen, ficherlich die Munchnerin S. v. Bumppen= berg, die fich von ansprechender Gilhouettenkunft zur Sohe bedeutender Illuftrationen entwidelt hat.

Bum Schluß fei mir geftattet zu bemerten, daß, wie ich glaube, dem Furche=Berlag auf dem Bebiet der Buch= funft noch eine gang besondere Berpflichtung zuwächst. Er mußte immer ftrenger das Bringip verfolgen, gur Ver= zierung oder Illuftrierung nur folche Runftler herangu= gieben, die hierin nicht einen nuchternen "Auftrag" feben, fondern die auch ein positives Berhaltnis haben gu dem Wert, das in ihre Sand gelegt wird, die infolgedeffen aus Sympathie und Liebe heraus daran zu arbeiten beginnen! Denn alle religiofe Runft, an die die religiofe Buchkunft jum mindeften grenzt, ift nicht nur eine Sache handwert= lichen Konnens, sondern auch perfonlicher Befinnung. Much auf dem Relde der Buchkunft muß eine Bertiefung und Bergeistigung erfolgen oder wenigstens angebahnt werben, und gerade ein religiofer Berlag barf es fich leiften, bier mit bestem Beispiel voranzugeben, d. h. auf Ernft und Aufrichtigfeit auch feiner funftlerifchen Mitarbeiter befonderen Wert zu legen. Dr. Osfar Beger.

Ungarische Buchfunst Berlagswerte der Fa. Isidor Kner, Gnoma, Ungarn

Dangsam rückt der Krieg von uns ab. — Seine Folgen werden immer drückender. Dennoch suchen die Bölker die Beziehungen zueinander wieder zu knüpfen. Leicht ist dies nicht, besonders wenn wir Deutsche einen ersten Schritt wagen. Gleichwohl sind gleichgesinnte Kreise aller Länder auseinander angewiesen: dieses Bedürsnis wird mit der Zeit die Schranken beseitigen — trotz der Franzosen und ihrer Kultur. Der Verlag Istdor Knerschiedte nun eine Reihe kleiner, gediegener Bücher (sämt-

\* 303 \*



lich in ungarischer Sprache), um damit die Berbindungen wieder aufzunehmen, die ihn jahrelang vor dem Bufam= menbruche mit Deutschland verband. - Wir tappen völlig im Dunklen. Wir wiffen nicht, ob, wie und was auf buch= funftgewerblichem Bebiete wahrend und nach dem Rriege im Auslande geschaffen wurde. Die Berhaltniffe in Ungarn feit 1918 entwidelt der ausführliche Briefwechsel, den ber Berlag mit mir führte. Er ift wichtig als einzelnes Symptom zur Beurteilung des ungarifden Buchgewerbes, weshalb einiges aus jenem mitgeteilt werden foll. In Ungarn herricht die gleiche Untlarheit über deutsche Leiftungs= fähigfeit. Wie bei uns bricht fich bort durch die nationa= listisch=chauvinistischen Rampfe das Begehren nach Mei= nungsaustaufch durch. In den letten Kriegsjahren hatte Ungarn schwerer noch als wir unter Materialknappheit zu leiden, da Ungarn fast alle befferen Bapiere aus dem Auslande beziehen muß. Der ichwerfte Schlag war ber Zusammenbruch 1918, der Ungarn völlig abschnitt. Es tam die ungarische Revolution und nach ihr die Besetzung durch Rumanien. Die Rumanen wollten die gewaltsamen Requifitionen ber Mittelmachte rachen. Sie bemontierten und ichleppten fort, mas an guten Mafchinen porhanden war. Go bufte die Ra. felbit ca. zwei Drittel an modernen Schnellpreffen, Buchbindereimaschinen, 10000 Rilo= gramm moderner Schriften ein; befferes und feinftes Bapier wurde wagenweise entführt gegen eine aufgezwungene lacherliche Entschädigung, die taum ein Behntel des Schadens dedte. Durch die Besetzung wurde der Teil Un= garns diesfeits der Theifilinie von der Welt völlig abgeschnitten, und erft feit Anfang d. 3. fann bas ungarische Buchdrudereigewerbe an eine Wiederherstellung benten. Das Betriebstapital, das in dem Jahre der Ifolation durch die gewaltige, dem ungarifden Bewerbe unbefannte Breissteigerung entwertet wurde, ift fchwer infolge Rapi= talmangels zu erfeten. Dazu tommt noch die schlechte Baluta, als Ungarn im Bezuge feiner feinen Baptere und feiner erlefenen Schriften aufs Ausland angewiefen ift. Die Folge ift, daß an großere Auflagen bei guten Drudwerten überhaupt nicht gedacht werden fann. 3. B. ift der Berlag Rner nur in der Lage, fleinfte Lugusauf= lagen berzuftellen. Außerdem hat der ungarifche Berlag zwei Drittel feines Absatgebietes verloren und die Randftaaten, besonders Rumanien und die Tichecho=Glowatei feten der Ginfuhr ungarifder Buder ichwerfte Schranten. "Erft jett (Februar 1921) fangen wir an, wieder Bucher nach den besetten Bebieten zu exportieren, mas aber nur mit veralteten, altväterlichen und teueren Sandelsmethoden geht. Rur wenn der freie Berfehr mit den befetten Bebieten hergestellt ift, fann man hier wieder mit großeren Auflagen rechnen, welche aber noch immer nicht mit ben

beutschen Auflagen zu vergleichen find. - hier koftet jest (Februar 1921) ein billiges Novellenbuch von 12 bis 16 Bogen ober ein Schundroman auf unsatiniertem Beitungspapier, Rotationsdrud oder stereotypiert, 30 bis 60 Rr." - Nach alledem icheinen die Berhaltniffe in Ungarn unvergleichlich schlechter zu sein als noch heute bei uns. - Inwieweit das hier Beigebrachte zu verall= gemeinern ift, werden wir mit der Zeit noch beffer tennenlernen. Eines ift jedoch flar, der ungarifche Berleger, der auf gute, gediegene, vollwertige Werte bedacht ift, bat mit Schwierigkeiten grobfter Urt zu tampfen, die wir bisher nur im Jahre 1919 in ähnlichem Umfange haben er= fahren muffen. - Diefe Leidensgeschichte des ungarifchen Buchgewerbes muß man vor Augen haben, um die vor= liegenden, fleinformatigen Drudwerte richtig beurteilen zu tonnen: nicht aber deshalb, um eine milde Rritif ein= zuleiten. Nein! Man muß ftaunen, mas hier geleiftet worden ift. Der Drud ift tadellos. Der Sat zeugt von einer feinen afthetischen Einfühlung, wie es nur die besten deutschen Drudereien zu leiften vermögen. Und das Bange wird vorgetragen auf einem blutenweißen Bapier. Wir ertennen, wie die Berfteller bewußt im Laufe der Jahre bestrebt waren, eine personliche und auch eine nationale (ungarische) Note herauszuarbeiten. Und tatsächlich - es liegt etwas uns Fremdes im Satspiegel. Die ungarifche Schriftsprache ift von der unseren wesentlich verschieden. Und hier schließt fich die Tätigkeit des Illustrators an. Der auch uns befannte Divety hat feine eigenartige, fräftig stilisierte Formensprache entfaltet. Der andere Mitarbeiter der Firma ift L. Rozma. Er ift es hauptfachlich, der mit dem Inhaber zusammen an einem Berlageftil arbeitet. Runftlerifch geht R. aus von Barodmotiven, und zwar folden, die breit, derb und doch reizvoll von un= garifder Bauernkunft abgewandelt wurden. R. ift von haus aus Architett! Buchdrudtunft und Architettur ift bluteverwandter, als man zunächst annehmen will. K. baut feine Titel, Umfchlagzeichnungen, feine Leiften, Initialen und auch feine Illustrationen fo flar und beruhigend auf, wie der Architett eine Saffade - nicht in bem Sinne, daß architeftonische Bestandteile (wie did= bauchige, ftart profilierte Saulen oder Simfe) überwiegen, fondern die innere haltung des Bangen ift architettonifc gefühlt. Für "buchdrudtechnische Reinschmeder" bieten u. a. die Initialen besondere Benuffe. R. arbeitet gurgeit fur den Berlag einige Gerien Bierleiften u. dgl. Wir hoffen, daß wir auch diefes uns befannt machen tonnen. Uber die Tätigkeit diefes Berlages fann man fich aufrichtig freuen. Dr. Saufdild.

\*• \*

## Orientalische Buchausstellung in der Deutschen Bucherei

(29. September bis 20. Oftober 1921)

Yus Unlaß des Deutschen Orientalistentages in Leipzig (29. September bis 2. Oftober) hatte die Deutsche Bucherei eine Ausstellung orientalischer Drudwerte und Rarten veranstaltet. Außer dem Beftreben, dem Orient= freunde einen Einblid in den gegenwartigen Stand der morgenlandischen Forschung zu gewähren, war man in erfter Linie von prattisch-afthetischen Erwägungen geleitet: es sollte gezeigt werden, was die orientalische Eppogra= phie in Deutschland geleistet hat und noch leistet. Go vereinigte die Ausstellung eine ganze Reihe von Erzeug= niffen der auf diesem Bebiete tatigen Offizinen. Da in der Beschichte der orientalischen Eppographie das De= braifche den erften Blat behauptet, und Setern und Drudern die hebraische Sprache wohl unter den orientalischen Spra= chen die am meisten vertraute ift, war es naturlich, daß die hebraischen Drude in besonders großer Ungahl vertreten waren. Die zahlreichen hebraifchen Intunabeln und Drude aus der erften Salfte des 16. Jahrhunderts und fpater, die die Ausstellung zeigte, gewährten einen intereffanten Einblid in die Drud- und Sattechnit der fruhften hebraischen Drude, wobei oft die prachtvolle fnm= metrifche Unordnung der Drudfeite, das harmonische Ber= hältnis von Text und Rommentar, von Bapierfläche und Satfpiegel überraschte. Ein Bergleich der alten mit den Enpen unferer modernen Offiginen beleuchtete vielfach in lehrreicher Beife den Entwidlungsgang, den die hebraische Drudtope genommen bat. Go geht z. B. die Druguliniche Enpe (Chamiter) auf die Wilnger Drude gurud. 3ch erwähne bei diefer Belegenheit das ichone Blatt des fur Betersburg bestimmten Bibeldrude, deffen Ausfuhrung durch den Rrieg leider verhindert wurde.

Einen Wendepunkt in der Geschichte der hebräischen Drucktype bedeutet die sog. Frank-Rühl-Type (ein Erzeugnis der Schristgießerei E. F. Rühl in Leipzig, seht im Besth von H. Berthold in Berlin). Diese Type, die der verstorbene Leipziger Oberkantor Frank entworfen hat (Bgl. Jahrg. 48 des Archivs, S. 20—25), und die schon von einer ganzen Reihe von Druckereien benutzt wird, verdankt zunächst der rein praktischen Erwägung ihr Entstehen, eine deutliche Unterscheidung des "nun" (n) und "gamma" (g) herbeizussühren, die sich früher namentlich bei starker Inanspruchnahme der beiden Typen leicht verwischte. In der Hauptsache hat aber wohl das kunstässtetische Bedürfnis, zwischen der horizontalen Dicke und der vertikalen Dünne zu vermitteln, zur Schassung dieser Type geführt. Ein schönes Beisptel für diese Type bot

ein eigens für die Zwede der Ausstellung hergestellter Druck der Spamerschen Offizin (Psalm 1 und 2, punktiert und unpunktiert, vgl. Beilage).

Der außerordentlich reiche Beftand an orientalischen Eppen der Drugulinschen Offigin fam auch in den gabl= reichen fprifchen, arabifchen und Sansfritdruden zum Ausdrud. Die Reichsbruderei, die als Meifterftud die berühmte Bedichtfammlung Gultan Gelim I. zeigte, bot u. a. Beispiele aus ihrem berühmten dinefischen Schriftenmaterial: ein Bergleich mit ausgestellten dinefischen und japanischen Originaldruden bewies die große Uberlegen= heit des deutschen typographischen Materials. Rrenfing wies eine Reihe hervorragender Sansfritdrude, W. Rohl= hammer in Stuttgart feiner ichoner Aveftadrude auf, August Bries zeigte vor allen fehr fauber und forrett ausgeführte hieroglophenterte. Erwähnen mochte ich noch die fehr rubrige Druderei Mar Schmerfow in Rirchhain, N.=L., C. G. Roder in Leipzig, Schulze & Co. in Grafen= hainichen und die erft feit Unfang dieses Jahres bestehende perfifche Druderei "Rawiani" in Charlottenburg (Brofpette, Brofchuren und Zeitschriften in turfischer, arabischer und perfifcher Sprache).

Der typographische Teil der Ausstellung fand seinen Abschluß in einer größeren Anzahl 3. T. mit Miniaturen geschmückter arabischer und persischer Handschriften des 17. und 18. Jahrhunderts. Der äußerst elastischen und beweglichen arabischen Schrift ist zein starker Zug zum Ornamentalen eigen. Sie durchbricht gern die strenge symmetrische Ordnung der Buchseite, schmiegt sich leicht dem Buchsmuck, den Rand= und Ropfleisten an. Der den Text umgebende Rommentar zeigt die mannigsaltigsten geometrischen Gebilde. Aber alle diese Spielereien sind mit einer gewissen Konsequenz durchgeführt, der harmonische Character des Buchganzen bleibt stets gewahrt.

Auch der einzelne Buchftabe ist hier nach geometrischen Besehen gesormt, wie sie in den zahlreichen Kalligraphenschulen des vorderen Orients schon im Mittelalter ausgebildet sind. An die Regeln, die diese Kalligraphen geschaffen haben, müßten unsere Schristzießer und Drucker anknupfen, wenn sie im Druck das Leben und die Bewegung, die dieser Schrift innewohnen, wiedergeben wollen,

Die Beschichte der arabischen Typographie steht in ihren Anfängen. Eine arabische Typographie haben erst die Abendländer geschaffen. Aber der arabische Druck der Abendländer ist zu sachlich und nüchtern, ist zu wenig charakteristisch für das eigentümliche Wesen dieser Schrift.

Zuleht möchte ich noch die kleine Schau moderner buchsgewerblicher Erzeugnisse erwähnen, die in einer "bibliophilen" Bitrine Platz gefunden hatten: Meistereinbande zu Orientwerken der Firmen H. Sperling, E. A. Enders

\* 305 \*



und Julius hager nach Entwürfen von Walter Ttemann, E. R. Weiß, Paul Renner, Schulte-Jasmer und Besnard, und das retzvolle Titelblatt nach Entwurf von Marcus Behmer zu den Vierzeilern des persischen Weisen und Dichters Omar Chajfam (Insel-Verlag 1907). In der Külle der fremdartigen Schristen fand hier das Auge des Beschauers eine gewisse Ruhe und Erholung.

Dr. Rodenberg.

## Besprechungen

Jacob Böhme, Die hochteure Pforte, da der Mensch Gott und sich selber beschauen und zum übersinnlichen Leben gelangen mag. Sechs Schristen, darunter das Gebetbüchlein von 1624. Prsg. von Goeters, Nachw. von W. Irmer. Furche=Verlag. Verlin 1921. Halbygt. M 90.—; Halblwd. M 60.—.

Diefe fcone Bublitation des Furche=Berlages ftellt, ab= gefehen von ihrem theologisch=philosophischen Inhalt, vor allem in buchgewerblicher und bucharchitettonischer Sinficht eine vorbildliche Leiftung bar. Das ift in diefem Falle ein befonderes Berdienft des Berlages. Indem diefer nämlich die Drudleitung einem Runftler wie &. S. Ehmde űbertrug, der fcon als Zweiundzwanzigjähriger bei Grunbung feiner Stegliger Bertftatt flar erfannt hatte, daß ber Buchfunftler zugleich Eppograph fein muffe, mar ein barmonifches Bufammenwirfen von Berleger, Druder und Buchfunftler, eine feine Rudfichtnahme auf den Buch= inhalt, von dem die Buchgeftalt ftets abhangig ift, ge= geben, tonnte ein Wert von fo einheitlichem Charafter wie das porliegende zustande fommen. Schon die etwas altertumliche oder, wie Loubier fie nennt, "schwere Frattur" Ehmdes, in der das Wert gefett wurde (Cicero, durchschoffen), eignet fich in hervorragender Weise für die Schriften des heute wiedererwedten Schuhmachers, Mn= ftiters und spetulativen Philosophen. Auch der etwas gelb= liche Ton des Büttenpapiers ist wohl nicht ohne Absicht gewählt worden. In der hubichen Titelbordure nach einem Solaschnitt Ehmdes finden wir eine Sindeutung auf den mpftischen Inhalt des Buches. Damit wird eine Tradition aus der Blutezeit der funftlerifchen Titeleinfaffung in der erften Salfte des 16. Jahrhunderts, bei der wir auch häufig eine hindeutung auf den Inhalt der Schrift antreffen, in origineller Beife wieder aufgenommen. Ein gang ähnliches Motiv wiederholt fich übrigens auf der Borderseite des ebenfalls von Ehmde entworfenen Einbandes. Aberhaupt scheint mir die Wahl einer Titelein= faffung bei dem gegebenen Thema fehr gludlich zu fein, abgesehen davon, daß bei Berwendung einer Titelum= rahmung der Titel mit dem Buchgangen viel organischer vertnupft ift als bei bem fog. freifdwebenden Titel. Aber das ift ichlieflich Beschmadssache. Gehr harmonisch wirten die Seiten im aufgeschlagenen Buch, die Anordnung bes lebenden und toten Kolumnentitels. Bei der Beftimmung des Magverhältniffes der Stegbreiten scheint das zweite Milchsachsche Rebengesen nicht ohne Einfluß gewesen zu sein.

Kurz: wir haben es mit einer bucharchitektonischen Leistung zu tun, wie wir sie nicht oft zu sehen bekommen und wir verstehen es, wenn Brof. Ehmde selbst die Ausstatung dieses Buches als eine seiner besten buchkunstlerischen Leistungen ansieht.

Den Drud beforgte F. Brudmann in Munchen, die Bindearbeit A. Köllner in Leipzig. Dr. Rodenberg.

Bom Kunftgewand der höflichteit. Gludwunsche, Besuchstarten und Familienanzeigen aus sechs Jahrhunderten. Von Walter von Jur Westen. Verlegt bei Otto von holten, Berlin 1921.

Diefes Buch handelt von "Europens übertunchter Sof= lichkeit". Aber diese Tunche ift nicht nur durchweg eine fehr belangreiche, tulturbiftorische Aufschluffe gebend, fie ist auch zum guten Teil eine fehr ichone, indem fie uns auf das funftlerifche Reld der fogenannten angewandten Braphit führt. Ein folches Buch fchreibt man nicht, fon= bern man erlebt es. Und fo fuhlen wir aus jeder Zeile bes Begleittertes zu den fast vierhundert fauberlich in ben Text geflebten Abbildungen, nicht gerechnet die gablreichen Beilagen von Radierungen und fonftigen funft= lerischen Blättern, nicht allein die Luft des Sammelns, die Walter von Bur Weften, wohl unfern größten und bedeutenoften Sammler funftlerifder Bebrauchsgraphit, befeelte; wir erleben mit ihm den funftlerifchen und geifti= gen Benuf, den diefe feine Sammlung vermittelt. Und Diefe zu freudigen und festlichen Belegenheiten geschaf= fenen Blätter geben uns, fofern fie hiftorifche find, wichtige Sittenschilderungen und auch feffelnde Unterlagen aus der Kleidermode der Zeiten, wie fie in ihrem modernen Teil die mannigfachen Strömungen der graphischen Runfte aufzeigen. Das Buch gliedert fich nach Bludwunschkarten, Besuchstarten und Familienanzeigen. Es beginnt mit der Darlegung ber uralten Sitte bes Begludwunschens, Die ihre funftlerifche Form ichon bei den alten Agpptern ge= funden hat. Der Weg, den die Abbildungen von der romifchen Lampe mit Neujahregludwunich bis zu den Umzugsanzeigen neuzeitlicher Runftler zurudlegen, ift fo weit,

\* 306 \*

Digitized by Google

so vielfältig und so voll des Interessanten und Schönen, daß man auch nur andeutungsweise nicht davon sprechen kann. Die typographische und graphische Form des Buches, das Otto von Holten verlegt hat, und das dem "hocheverdienten Förderer deutscher Buchtunst und Gebrauchsegraphis" Dr.-Ing. h. c. Karl Klingspor gewidmet ist, darf als mustergültig bezeichnet werden. Das Werk ist gedruckt in der Elzevirschrift der Bauerschen Gießerei in Frankfurt a. M., die Haupttitel und Untertitel sind von Marcus Behmer gezeichnet. Die Auflage beträgt 550 numerierte Exemplare, davon 50 auf echtem Handbütten. E. C.

Die Briefmarke als Runftwerk. Ergebnis des Wettbewerbs für Freimarkenentwurfe mit Geleitwort von Max Osborn. Herausgegeben vom Reichspostministerium Berlin.

Die vorliegende Schrift ift in mehr als einer hinficht recht beachtenswert. Osborn greift in feiner afthetisch= fritischen Ginleitung weit aus. Er umreift eingangs die nationale Bedeutung einer Briefmarte fur ein Bolt. Dann entwidelt er an Sand eines furgen, aber bochft flaren geschichtlichen Abrisses die fünstlerische Herkunft des Martenftiles der alteren Marten aus der Mung-Relieffunft, und fommt endlich auf das Bedurfnis des felbständigen, des "graphischen" Stiles, zu fprechen. Er ffizziert in Berbindung damit die notigen technischen Boraussetzungen. D. bespricht die erften englischen und die ersten deutschen Marten und nennt die Namen ihrer treff= lichen, handgeschulten Meister, und mit deren eingehender Rritit gewinnt er den Standpuntt zu den Ergebniffen der letten deutschen Martenwettbewerbe. Die Marte ift ein Symptom des fulturellen geiftigen Zustandes - und des= halb schließt auch Osborn sich dem Urteil an, daß das Ergebnis nur als "relativ befriedigend" zu bezeichnen ift. Er faßt die Menge der Marten in fachlichen Bruppen zusammen und entwidelt fritisch die Brunde der Ableh= nung und die der Preiszuteilung. In seinen Ausführungen werden die Erfahrungen niedergelegt, die bei einer fpateren Beftaltung der Marte zu verwerten find. Den, der feiner= zeit nicht ohne ichwere Bedenken das Ergebnis der Wettbewerbe vernahm, tonnen indeffen auch die Darlegungen Deborns nicht davon abbringen, daß die Breiszuteilung auf die Marte Edwin Scharffs ein Mifgriff mar, ber nur aus dem Rongeffionsbedurfnis gegenüber der modernften Formensprache zu verstehen ift. 3ch muß feststellen, daß Deborn nicht folgerichtig urteilt. Er notiert die Abhan= gigteit der alten (erften) Marten vom Mungreliefftil, die aber durch die fichere deforative Aufteilung der Blache gurudtritt. Der Scharffiche Entwurf ift gewiß ein graphisch empfundener, jedoch er ift eine Radierung, nach

Urt freier Graphit. Ihr fehlt die beherrschende Bindung an das fleine Format, diefe Marte ift eine vertleinerte Beichnung. Und ber Mann? Gollte in einigen Jahren die tubistisch angeformte Holzgliederpuppengestalt nicht ein Lächeln abnötigen über die Worte Osborns , . . . zu bem Sobepunkt der außerordentlichen Arbeit von E. S. Sein Auftauchen bedeutet einen Lichtblid und eine Soff= nung. Denn hier zum erften Male hat fich die junge Runft (!!) unferer Tage (!!) mit vollem (?) Belingen in ben Dienft der Briefmarte geftellt." Wir werden febr bald einen größeren Abstand zu diefer jungen Runft unferer Tage gewonnen haben. Dann werden wir auch beffer er= tennen, daß diese Kormelfprache wohl manchmal einen ernften Willen, aber recht wenig Konnen zeigt. Die junge Runft ift Chaos und Ubergangserscheinung. Irgendwelche "Ewigkeitswerte" liegen ihr nicht inne. Lange wird die Edwinsche Marte nicht gedrudt werden. - Die 343 Mar= tenabbildungen machen nun den andern hohen Wert der Schrift aus. Man ertennt, mit welcher Teilnahme an ber Lofung gearbeitet murde und mas fur wertvolle Erzeug= niffe unter den gefronten und nicht gefronten Einfendungen fich befanden. - Um Ende ift der Wortlaut der Breisausschreibungen abgedrudt. - Wir find dem Reichspost= minifterium und dem Berfaffer dantbar fur das Wert. Dr. Saufdild.

Conrad Ferdinand Mener, Jürg Jenatich. Leipzig, D. Saeffel Berlag, 1921.

Die 200. Auflage bringt der H. Haeffel = Verlag heraus. Deshalb hat er diese Ausgabe zu einer Ju= bilaumsausgabe in 500 numm. Exempl. geftaltet. In feiner Folge "Sandgebundener Saeffelbande" lagt der Berlag eine Borgugsausgabe erscheinen, über die man fich freuen tann, und zwar im naberen beshalb, weil feder "Luxus" fehlt. Dies ware eine Befchmadlofigfeit bei diefem Werte gewesen. Mit weiser Beschränkung hat der Verlag die Wirtung nur dem Material anheimgegeben: auf einem blutenweißen van Geldern mit Naturrand fteht in flarer, schlichter Fraktur der Satz. Hermann Delitsch in Leipzig zeichnete den zweifarbigen Doppeltitel. Der Sandeinband wurde von S. Rifenticher in Leipzig ausgeführt. Much bier waltete eine angenehme unaufdringliche Sachlichfeit vor : ein icones, leicht gelbliches reines Bergament mit fcwarzem gezeichneten Titel gibt den Ruden, ein blaurötliches Kleisterpapier (Quetschmanier) überzieht abgepaßt die Dedel. Der obere Befdnitt ift fcwarz. Mit dem Borfatpapier bin ich nicht einverftanden: warum nahm man nicht ebenfalls ein gutes weißes Bapier? handumftochenes feidenes Rapitalband mit Lesezeichen vervollständigen das Ganze. Dr. Saufdild.

\* 307 \*



## Berichte

Es verschied unser langjähriger Mitarbeiter herr hein= rich hoffmeister.

Für das neuerrichtete Lehrfach "Werbe= und Schrifttunft" an der Nürnberger Runftgewerbeschule wurde der Stuttgarter Graphifer R. Körner berufen.

Der Verlag Eugen Diederichs in Jena blidte auf fein 25 jähriges Bestehen gurud.

Die Mafdinenfabrit Johannisberg, Beisenheim am Rh., feierte ihr 75jähriges Bestehen.

Druderei nnd Berlag Schwann, Duffeldorf, begeht ihr 100 jahriges Bestehen.

\* \* \*

#### Die Propagandastelle der Ausstellung Neuer kirchlicher Runst, Leipzig 1921

Die Bropaganda für die Ausstellung, die Tagung und sonstigen damit verbundenen Beranstaltungen liegt in den Händen des Pfarrers B. D. Hentsch-Leipzig-Li., dessen Werbearbeit und Organisationsgeschick sich eines ausgezeichneten Erfolges zu erfreuen hat. Er ist, falls gewünscht, auch zur Ubernahme der Propaganda in anderen Orten, welche die Ausstellung für sich in Anspruch nehmen, bereit. Anschriften an seine Adresse: Leipzig-Li., Rietschelstr. 27.

\* \* \*

Das Frankfurter Aunstauktionshaus Rudolf Bangel versteigert am 8. November die Sammlung Dr. J. Stroof † Frankfurt a. M.: Alte und vorwiegend moberne Meister, wie Anton Graff, B. Brunn d. J., Adolf Schreper, Ludwig Knaus, Courbet, Oswald Achenbach, Burnty, Ed. Schleich, Lenbach, E. v. Gebhard, F. v. Stuk, Roelfs, Schmuhler, Schreuer, Firle, Leo Buty usw.

Am 29. Oktober 1921, vormittags 10 Uhr, sindet im Antiquariat Baul Graupe eine Versteigerung "Iluftrierte und seltene Bücher aus dem 15.—19.
Jahrhundert" statt, die 146 Rummern umfaßt und
wegen ihrer hohen Qualität in bibliophilen Kreisen berechtigtes Aussehn erregen wird, da sie zum größten Teil
Stücke enthält, die seit vielen Jahren nicht im Handel
gewesen sind. U. a. der Aesop von 1486 mit 140 altkolorierten Holzschnitten, von dem in Deutschland nur
zwei, in Amerika nur ein Exemplar bekannt ist. Die erste
deutsche Bibel von 1466 und erste illustrierte Bibel.
Illustrierte Werke von Urs Gras (Strasburger Bassion

1507), Matteo de Barti, von Gravelot, Bidham, Watteau, Boucher, Cochin, Eisen und Debucourt (Farbstiche!), Moreau d. J. (u. a. Rupfer zu Voltaires Bucelle auf Bergament).

Das Antiquariat hat außerdem die das gesamte Gebiet des Kunstgewerbes und der Künste Japans umfassende Bibliothet des verstorbenen ehemaligen japanischen Generalkonsuls in Berlin, Gustav Jacoby, erworben.

Erlauterungen zu den beigefügten Schrift= tafeln orientalifder religiofer Texte der Offigin 2B. Drugulin, Leipzig, in der Reihenfolge der Terte. Die erste Tafel enthält zunächst eine Homne in Sanstrit aus der Rigveda (10, 129) über den "Unfang der Dinge". An zweiter Stelle folgt eine Homne Zarathustras an Dr= muzd (Ahura=Mazda) in der Schrift des Avefta (fruher fälschlich Zend genannt): der vorliegende Text ift Jasna 31 entnommen und enthalt die Frage des Bropheten, ob man der "guten" oder "ichlechten" Religion anhangen foll. Der hieroglophentert auf Tafel 2 bringt eine Stelle aus dem 125. Rapitel des Totenbuches: fie schildert, wie der Tote die Halle des Totengottes Ofiris betritt, um feine Gunden gu bekennen. Die zwei späteren Formen der ägnptischen Schrift find das hieratische und das Demotische. Den letten Ausläufer diefer Sprache zeigt das an zweiter Stelle ge= brachte Beispiel aus der toptischen Sprache, der Sprache der driftlichen Agppter (fobt ift arabifche Berfurzung aus griechischen Aiguntios, Agppter). Gie zerfiel in mehrere Dialette und wird heute nur noch in liturgifchem Bebrauche angewandt. Der abgedruckte Text enthält Apostelgeschichte 6, 8 - 11 im bobeirischen (unteragoptischen) Dialett. Tafel 3: 1. Homne an den Gott Ninib in babylonisch-affprifder Reilfdrift. - 2. Bebraifder Bibeltert (5. Mofe, Rap. 6, 4-9), den Unfang des berühmten Schemas ("Bore, Ifrael, Jame, unfer Gott, Jahre ift nur einer") enthaltend. Tafel 4 bringt an erfter Stelle die fprifche Uberfetung von Martusevangelium Rap. 14, Bers 1-3, und zwar in der Gertoform, die fich aus der alteften Borm, der fogenannten Eftrangela, entwidelt hat, darunter den arabischen Text der ersten Gure (genannt Faticha, d. h. "die Eröffnende") des Rorans. Die beiden letten Texte find ebenso wie der hebraische Text auf Tafel 3 votalisiert, d. h. mit Botalzeichen (der hebraifche auch mit Ufzentzeichen) verfeben.

Die beigegebene Schrifttafel der Spamerichen Druderei enthält den hebräischen Text von Pfalm 1 und 2 mit Botal= und Afgentzeichen. Dr. Rodenberg.

\* 308 \*

## Bugra=Archiv

## Buchgewerbliches graphisches Verzeichnis der in deutschsprachlichen Fachzeitschriften erschienenen Auffäte u. dgl.

A. A. f. B. — Allgemeiner Anzeiger für Buchbindereien \* A. A. f. D. — Allgemeiner Anzeiger für Drudereien \* A. Schw. B. — Anzeiger für den Schweizer Buchhandel \* A. f. B. 6. — Archiv für Buchbindereien Halle \* A. f. B. 10. Dr. — Archiv für Buchgewerbe und Graphil \* A. d. B. 6. — Das Atelier der Photographen \* B. — Boffenblatt für den Deutschen Buchhandel \* B. u. R. — Buch und Rundthaud \* B. w. — Buchdeuter-Woche \* B. B. — Buchbinder-Beitung \* D. D. Sch. — Das deutsche Schweizer \* D. B. 3. — Deutsche Buchdeuter-Beitung \* D. D. Sch. — Deutsche Schweizer \* D. B. 3. — Deutsche Buchdeuter-Beitung \* D. D. Sch. — Deutsche Steinbrucker \* D. B. 3. — Deutsche Buchdeuter-Beitung \* D. D. Sch. — Deutsche Buchdeuter-Beitung \* D. D. Sch. — Deutsche Buchdeuter \* D. B. 3. — Deutsche Buchdeuter-Beitung \* D. B. w. — Deutsche Buchdeuter \* D. B. 3. — Deutsche Buchdeuter-Buchdeuter \* D. B. 3. — Deutsche Buchdeuter-Buchdeuter-Buchdeuter \* D. B. — Deutsche Buchdeuter \* B. B. W. — Bachfiele Welt \* Gr. R. — Graphische Kreune \* Gr. B. — Die Graphische Welt \* Gr. R. — Brachtischen \* Gr. B. — Graphische Beit \* Gr. R. — Brachtischen \* Gr. Gr. — Graphischen \* Gr. — Graphischen \* Gr. — Gr. — Graphischen \* Graphischen \* Gr. — Graphischen \* Gr. — Graphischen \* Gr. — Graphischen

#### Unaftatifche Verfahren

Manulbrud, Bom. Schw. B. 3. 28/21.

#### Musstellungen

Buchgewerbeausstellung, Die, in London. Schw. B. 3. 28/21.

#### Betriebsleitung

Unfichtstartenumfat, Einen Werber fur ben. D. D. St. 1921, 14 \* Ausfuhrabgabe, Die. D. D. St. 1921, 14 \* Ausfuhr= abgabe, Die Ruderstattung ber 26% - an die Exporteure. D. D. St. 1921, 13 \* Ausgleichsforderungen, Nachträgliche Un= meldung von. D. D. St. 1921, 14 \* Befettes Bebiet, Die neuen Ein= und Ausfuhrfreiliften fur das. D. D. St. 1921, 14 \* Be= trieberategefet, Widerfpruche im B. - Gr. Br. 1921, 33 \* Be= trieberate, Etwas über B. Gr. Br. 1921, 31 \* Englische Ein= fuhrabgaben auf deutsche Waren, Bur Erhebung der. D. D. St. 1921, 13 \* Englische Exportabgabe, Rudzahlung ber -D. D. St. 1921, 14 \* Erportabgaben, Die Ruderftattung der - D. D. St. 1921, 13 \* Exportabgabe, Die Rudzahlung ber - D. D. St. 1921, 14 \* Exportabgabe, Die, von deut= fchen Waren. D. D. St. 1921, 13 \* Fachausstellung Budapeft 1921 und 22, Photographifche. D. Bh. 3. 1921, 14 \* Frantreich, Achtelformat fur Rechnungen nach (Steuer). D. D. St, 1921, 13 \* Gewerbeschau Munchen 1922, Deutsche. D. D. St. 1921, 13 \* Kanadische Magnahmen gegen die deutsche Ginfuhr. D. D. St. 1921, 13 \* Rartelle, Uberweifung der. D. D. St., 1921, 13 \* Lugusfteuer. Bb. Chr. 29, 1921 \* Lugusfteuer, Bei= behaltung der. D, D. St. 1921, 13 \* Lugussteuer fur Ber= größerungen, Neuregelung ber. D. Bh. 3. 1921, 13 \* Megpreife, Regelung ber Leipziger. D. Bb. 3. 1921, 15 \* Bolen, Reine Ginfuhrabgabe in. D. D. St. 1921, 13 \* Bolen, Siche= rung deutscher Forderungen gegen - D. D. St. 1921, 13 \* Boftfreditbriefe, Erleichterung des Zahlungsvertehrs durch -D. D. St. 1921, 13 \* Reflame=Drudfachen, Bon der pfpcho= logischen Wirfung der. D. D. St. 1921, 13 \* Schweizerischer 3olltarif, Das Papier= und Druckgewerbe im. D. D. St. 1921, 14 \* Tichecho-flowakische Zollsäte, Die neuen Valutazuschläge auf die. D. D. St. 1921, 14 \* Verstorbener, Zur Sperre des Vermögens. D. D. St. 1921, 13 \* Verwertung von Devisen, Erleichterte. D. D. St. 1921, 13 \* Waren-musterausstellung, ständige – in Budapest. D. D. St. 1921, 15 \* Wiedereinstellung von Arbeitern, die infolge Streits entlassen wurden, schafte ein neues Arbeitsverhältnis. 3.=V. 1921, 22 \* Wirtschaftliche Ubersicht. Gr. Pr. 1921, 33 \* 2011-mauern gegen den internationalen Verkehr. (Vetrifft: Bappe.) Gr. Pr. 1921, 32.

#### Bildungsmefen

Antiqua ober Fraftur. Vortrag in Lugern. Com. C. A. 1921, 13 \* Ausstellungswesen, Das deutsche - ber Butunft. Bh. Chr. 1921, 27 \* Drudfachen=Berechnungsfurfus, Gin allge= meiner. Gr. W. 1921, 29 \* Fach= und Fortbildungsichulwefen. M. i. B. 1921, 4 \* Gefchichte Der plaftifchen Bervielfältigungsverfahren in Metall. D. Gr. 3. 1921, 13 \* Graphiter, Der, als Runfthandwerter. D. D. St. 1921, 14 \* Braphifche Runft, Die, im Altertum. Gr. N. 1921, 7 \* Rinematograph und Erd= funde. B. R. M. 1921, 11 \* Korrettorenverein Leipzig, Bor= trag: Die Sonderzeichen in der Schriftsprache der Wiffenschaften. A. A. f. D. 1921, 28 \* Runftausstellung, Große oftdeutsche. 3. f. D. B. 1921, 30 \* Leiftungs= ober Goziallohne. Gr. Br. 1921, 33 \* Mufterbucherei, Eine. A. A. f. D. 1921, 27 \* Reflame= Drudfachen, Bon der pfpchologifchen Wirtung der - D. D. St. 1921, 13 \* Genefelders erfte Arbeiten (Un die Rollegen Deutsch= lands). Gr. Br. 1921, 33 \* Sowjetrufland, Neues Lohninftem in G. - Gr. Br. 1921, 32 \* Enpographifche Befellichaft Berlin: Bortrag über Reflame und Werbewefen. U. U. f. D. 1921, 28 \* Borbedingungen, Die, gur Erlernung des Buchdruderberufes. Com B. 3. 1921, 26 \* Wertarbeit, Bur Forderung Deutscher 2B. - Gr. Br. 1921, 33 \* Wirtschaftliche Uberficht. Gr. Br. 1921, 33 \* Wirtschaftsdemofratie und politische Demofratie. Gr. Br. 1921, 33.

\* 309 \*



## Archiv für Buchgewerbe und Graphit

#### Budbinderei

Neue Bud-Einhangemaschine und Deden-Machmaschine. 3. f. 3. 1921, 32 \* Reue Dreimeffer=Befchneidemafchine Fomm. 3. f. B. 1921, 32 \* Karl Kraufe-Katalog 1921. 3. f. B. 1921, 28 \* Neue Bapiermaschine. A. A. f. B. 1921, 32 \* Scharfe= mafchinen. B.=3. 1921, 67 \* Univerfal=Stanze "Bufama 145". 3. f. B. 1921, 32 \* Widelfalzmafchine. B .= 3. 1921, 79 \* Musfuhr, Schleuderei mit Ralito. U. A.f. B. 1921, 29 u. 30 \* Neue Bunt= papiere auf der Leipziger Fruhjahrsmeffe. A. A. f. B. 1921, 32 \* Ralito = Ausfuhr = Schleuderei. B .= 3. 1921, 78 \* Dom Rleisterpapier. 3. f. B. 1921, 32 \* Echte Bunde mit hohlem Ruden. U. A. f. B. 1921, 33 \* Etwas über bas Beften auf fog. echte erhabene Bunde. U. f. Bb. 1921, Seft 5/6 \* Der tief angesette Bergamentband. 2. f. 36. 1921, Seft 7/8 \* Der orientalifche Bucheinband. D. B. 2, Nr. 18 \* Deutsche Gin= bandfunft, die Ausstellung des Jatob Rraufe=Bundes. 3. 88, Nr. 218.

#### Buchhandel

Der alphabetifche Katalog vom bibliophilen Standpunkt. 3. 88, Nr. 228 \* Autoren und Buchhandel. D. B. 2, Nr. 18 \* Be= richt über die 42. ordentl. hauptverf. d. Buchhandlerverb. f. d. Ronigr. Sachfen. B. 88, Nr. 218 \* Das Beftellfpftem Des Sortimenters in Zettelform. B. 88, Nr. 212 \* Gine neue Befteuerung von Berlage= und Urheberrechten (Bilm). B. 88, Nr. 224 \* Neue Bucher fur Bucherliebhaber und Sammler. B. 88, 21r. 222 \* Neue Bucher fur Bucherliebhaber und Bucher= fammler. 3. 88, Nr. 212 \* Buchererzeugung in Solland. A.A.f.D. 1921, 27 \* Bucherverteuerung, Ein fleiner Beitrag zur. R. 1921, 80 \* Buchhandel und Jugendring. 3. 88 Rr. 225 \* Buchhandler= Berband fur das Konigreich Gachfen, Jahresber. 1921. 3. 88, Nr. 218 \* Buchfultur und Buch= reflame. XI. Farbennormalifierung. 3. 88, Nr. 215 \* 3ur Dritten Stuttgarter Buchmeffe. B. 88, Nr. 221 \* 25 Jahre Eugen Diederichs Berlag Jena. B. 88, Nr. 215 \* Ernfte Worte von Ernft Buchfchmidt, hamburg. 20. 24, Nr. 18 \* Efperanto und wir. 3. 88, Nr. 224 \* Die 5. Frantfurter Meffe. B. 88, Nr. 231 \* Beidelberg (außerord. hauptverf. Des Berbandes der Rreis= und Ortsvereine 10./11. Gept. 1921). 3. 88, Nr. 216 \* Die Berbft=Bugrameffe 1921. D. 3. 2, Nr. 18. Infunabeln v. M. S. 2B. 24, Nr. 17 \* Ronten oder Rartothet, Berlag der ärztlichen Rundichau (Otto Smelin), Munchen. 3. 88, Nr. 212 \* Die "Rontributionsfteuern". D. V. 2, Nr. 18 \* Rronenfturg, Breisabbau und "Ambu". D. 3. 2, Nr. 18 \* Bon ber Leipziger Berbstmeffe. B. 88, Nr. 214 \* Der Mufitalienhandel auf der Berbft=Bugrameffe 1921. 3. 88, Nr. 214 \* Die Nachforderung des Balutamehrerlöfes. B. 88, Nr. 212 + Notftandsordnung oder Abichaffung des Sortimenter=Teuerungs= Bufchlage. B. 88, Mr. 221 \* Bur Organisation des Bespredungsmefens. VII. u. VIII. B. 88, Nr. 224 \* Das Bapier. 2B. 24, Nr. 18 \* Boft und Buchhandel. B. 88, Nr. 222 \* Boftpaletgebühren nach dem Musland, ab 1. Dft. 1921. 3. 88, Mr. 233 \* Bringipale und Behilfen im Buchhandel. 3. 88, Dr. 233 \* Bringipale und Gehilfen im Buchhandel. B. 88, Rr. 227 \* Bropaganda fur das Buch. B. 88, Nr. 234 \* Die neuen Renegaten in der Bewegung der Budhandelsangestellten. 2. 24, 21r. 18 \* Gadf. Ehur. Buchhandlerverband E. V., Jahresbericht 1920/21. 3. 88, Nr. 234 \* Gachf.=Thur. Buch= handler=Berband E. B., Jahresber. 1920/21. B. 88, Nr. 233 \* Eine Gaule Des D. S. B. 22, Nr. 17 \* Der Gdrift=

fteller im funftigen Arbeiterechte. B. 88, Nr. 219 \* Der Soun deutscher Werte der Literatur und Runft in den Ber. Staaten von Amerita (nach den Bestimmungen des Friedensvertrages). D. B. 2, Nr. 18 \* Schweizerifcher Buchhandler=Berein, Jahres. bericht 1920/21 (im Auszug). B. 88, Nr. 230 \* Schweiges rifder Buchandler-Berein, Jahresbericht 1920/21 (Auszug). 3. 88, Mr. 231 \* Gortimentebuchhandel und Buchmeffen. 3. 88, Nr. 212 \* Die Stuttgarter Buchmeffe. B. 88, Nr. 230 \* Teuerungezulage im Stuttgarter Buchhandel. 2. 24, Nr. 17 \* Der Teuerungszuschlag. B. 88, Nr. 233 \* 3um Titelfchut, B. 88, Nr. 224 \* Umfatfteuer und Bedingtlieferungen, B. 88, Nr. 219 \* Verantwortungsgefühl des Behilfen. B. 88, Nr. 212 \* Bereinfachung Des Schreibmefens im Boftichedvertehr. 3. 88, Mr. 234 \* Etwas über Berlagspropaganda und Bertaufsmöglichfeiten des Gortiments. 3. 88, Nr. 231 \* Der voigtlandifche "gelehrte Bauer" Nicolaus Comidt, genannt Rungel. 3. 88, Nr. 227 \* Wiener Brief II. 3. 88, Nr. 216 \* Wiffenfchaft und Berlagebuchhandel im taiferlichen Deutschland. 3. 88, Nr. 227 u. 228 \* Beitichriften durch Boftbezug. B. 88, Nr. 212 \* Zensurunfug. B. 88, Nr. 234.

#### Drudfarben

Die Entstehung und herstellung der bunten Farben (Vortrag im Maschmstr.-Verein Hannover. R. 1921, 77 \* Farbenverbrauch, Der, beim Papierdrud. Schw. E. A. 1921, 14 \* Farbenzusafammittel, Vortrag im Maschmstr.-Verein Hannover. R. 1921, 77 \* Technische Plauderei über die Farbzusätz zu den Drudzfarben. M. i. B. 1921, 4 \* Veränderter Tondrud. A. A. f. D. 1921, 27.

#### Blachdrud

Abziehbilderdruck. A. A. f. D. 1921, 28 \* Kritische Bemerkungen eines Zeitgenossen Alois Senefelders zur Ersindung der Lithos graphie. D. D. St. 1921, 15 \* Lithographischer Merkantisdruck. A. A. f. D. 1921, 28 \* Offsetdruck, Zur Brafis des D. Gr. Pr. 1921, 32 \* Steindruckprozes, Der S. bei materials, frast u. zeitsparender Arbeitsweise. Betrifft: Umdruck. Gr. Pr. 1921, 33.

#### Bewertichaftliches

Arbeitslofenproblem, Das. R. 1921, 82 \* Nochmals: Das Arbeitstarifgefet. R. 1921, 78 \* Befreiung, Die, der Arbeiter= flaffe. R. 1921, 77 \* Berufsgemeinschaft jum 3wed ber Erwerbelofenfürforge. R. 1921, 81 \* Beteiligung, Die, der Urbeiter an der Befchaftsleitung und am Befchaftsgewinn. Sow. 3. 3. 1921, 26, 27, 28 \* Durchlaufende Arbeitegeit. 3. 1921, 27 \* Bur Frage Der Arbeitsgemeinschaften. R. 1921, 78 \* Begenfeitigfeiteverhaltnis mit dem Faftorenverband. 3. 1921, 27 \* Bewertschaftspolitit - Barteipolitit. R. 1921, 78 \* Graphisches Rartell oder Bapier= und Drudtongern. 3. 1921, 27 \* Induftrieorganisation im graph. Gewerbe, Bur Brage der. 3. 1921, 28 \* Rapitalismus und Bewertichaften. R. 1921, 78 \* Die Linkefche Arbeitsgemeinschaft. R. 1921, 77 \* Reuzeitige Gewertschaftsarbeit. Gr. St. 1921, 15 \* Broduftion und Urbeitelohn. B. 1921, 27 \* Unfer Berband im Jahre 1920. Gr. St. 1921, 15 \* Unfer Berband im Jahre 1920. R. 1921, 77.

#### Gravierfunft

Doppellupe für Braveure. D. Gr. 3. 1921, 13 \* Uber Mor bellieren im Kunftgewerbe. D. Gr. 3. 1921, 14.

\* 310 \*



Aufzugftarte und Aufzugmaterial fur Rotationsmafdinen. M. f. B. 1921, 4 \* Drud auf Zelluloid. A. A. f. D. 1921, 26 \* Bart ober welch. M. i. B. 1921, 4 \* Blattenhalter "Granft". Schw. E. A. 1921, 14 \* Brufungefragen u. Antworten Gr. N. 1921, 7 \* Register=Reglette von Rauch. B. 2B. 1921, 28 \* Balgenguß. A. A. f. D. 1921, 28 \* 3innfolien, Der Drud auf. A. A. f. D. 1921, 28 \* Wortschat, Aus bem, ber deutschen Druderfprache. Gr. 2. 1921, 7 \* Bogenanlegeapparat, Der, Universal. Gr. 3. 1921, 29 \* Briefmarten=Rotationsmafdine. Gr. 2. 1921, 7 \* Elettromotore und ihre Bedienung (Bor= trag im Mafchmftr.= Berein hannover). R. 1921, 77 \* Bermos, Universal-Drudmafdine. B. 2B. 1921, 28 \* Walzen wahrend ber Commergeit, Behandlung ber - D. D. St. 1921, 13 \* Elettro=Runditor. Gr. 2B. 1921, 29 \* Satpreife nach Geviert= zoll. Com. C. A. 1921, 14 \* Anzeigen vom Arbeitsmartt. Gr. 2. 1921, 7 \* Beitrage gur Entwidlung ber Gat= tednif. Sow. C. 2. 1921, 14 \* Stedidrifthalter von Rauch. 3. 20. 1921, 28 \* Stedichriftenhalter v. M. Rauch. 3. f. D. B. 1921, 28 \* Technit, Die, der Afzidenz. A. A. f. D. 1921, 26 \* Segmaschinen-Beheizung, Die elettrische, in der Brazis. A. A. f. D. 1921, 27 \* Die man Mafchinenseger wird. Gr. N. 1921, 7 \* Landfartendrud mit beweglichen Eppen. 3m Artifel "Genefelder". D. D. St. 1921, 15.

#### Lohn= und Breistarifmefen

Aufschwung, Der, des Tarifvertragswesens. K. 1921, 83 \* Berechnung von Kalkulationsgebühren. A. A. f. D. 1921, 27 \* Beschlüffe, Die, der Tarifausschußstumg. Gr. W. 1921, 28 \* Eingabe des Tarifausschusses an den Justizminister, betr. die Brechteit. 3. f. D. B. 1921, 27 \* Ist das Entgelt für Überstunden steuerpslichtig? Gr. W. 1921, 29 \* 25 Jahre Tarifgemeinschaft. Tp. 1921, 28, 3. f. D. B. 1921, 28 \* Preistarif und Preisschus, 3. f. D. B. 1921, 20 \* Die Prinzipale lehnen den Schiedsspruch ab. K. 1921, 81, 3. f. D. B. 1921, 29, Tp. 1921, 29 \* Reichstarif, Vom, für Buchbinder. Tp. 1921, 28 \* Beichstarif der Buchvuckerei-Buchbinder. 3. f. D. B. 1921, 29 \* Schlichtungsordnung, Die neue. K. 1921, 77 \* Neuberatung des Reichs-Altfordtarifs für Buchbinder. B. 3. 29, S. 150.

#### Bapier

Abfall=Berwertung in der Bapierinduftrie. B.= g. 1921, 32 \* Alfali und alfalische Erden. Uber deren Ginwirfung auf Spinn= faser=Bellstoffe (Saderntochung). B.= 8. 1921, 30 \* Asbest= pappe, Berftellung von. B.=3. 1921, 66 \* Baumwollinters für die Bapierfabritation. B .= 8. 1921, 30 \* Buttenpapier, Ber= ftellung von imitierten. B .= 3. 1921, 74 \* Chlor, fluffiges gum Bleichen. B .= R. 1921, 30 \* Chromopapier fur Goldunterdrud geeignet. B.=3.1921,66 \* Fafergewinnung aus Bflanzenstengeln, insbesondere die Neffelpflange. Neues patentiertes Berfahren. B.= 8. 1921, 31 \* Formatwalze für Rundfiebpappenmafchine. B .= 3. 1921, 76 \* Belbftrohftoff, farben. B .= 3. 1921, 67 \* Salb= ftoff aus Malvenpflangen. B .= g. 1921, 30 \* Sochdruddampf bis 60 Atm. B.=3. 1921, 66, 80 \* Filtrierpapier, Englisches handgefcopftes. B.=3. 1921, 68 \* Freie Holgeinfuhr. B.=3. 1921. 66 \* Uber Solzichleifersteine. B.= &. 1921, 30 \* holzschliff im Bapier, Quantitative Bestimmung des. B .= 3. 1921, 74 \* holggellftofftochung, insbesondere die Gulfitzellftoff= tochung. Einige Betrachtungen barüber. B.= g. 1921, 30 \* harzleimung, Beitrage gur Renntnis ber. B.= R. 1921, 30 \* Ifolierpappe. B .= 3. 1921, 69 \* Ralenderwalzenpapiere. B .= 8. 1921, 32 \* Deutsches Riefernharg. B. = 3. 1921, 66 \* Rocherbeschickung. B.=3. 1921, 66 \* Borrichtung gur Berhinde= rung des Rudtritts von Rocherlauge in die Dampfheizleitung von Bellftoff und andern Rochern. B.= 8. 1921, 26 \* Rochung, Befchleunigte Efparto=. B.=3. 1921, 66 \* Berfahren gum Leimen von Bapier. B .= 8. 1921, 26 \* Mahlungsprufer nach Schubert. B.= 8. 1921, 30 \* Papierstoff aus der Nipa=Balme auf Neu= Guinea. B.=3. 1921, 72 \* Bapiere von hober Leimfestigkeit. Neues patentiertes Berfahren zu deren Berftellung. B .= 8. 1921, 32 \* Bappenberftellung auf der Mehrgolinder=Bappen= maschine. B .= 3. 1921, 76 \* Papier aus Reishülsen. B .= 3. 1921, 80 \* Bapier im Batuum trodnen. B .= 3. 1921, 67 \* Bapiermaschinen, Neue. B .= 3. 1921, 82 \* Papierstoff aus Reis= ftrob. B.=3. 1921, 69 \* Bapierftoffhollander, Reuer patentierter. B.= 8. 1921, 30 \* Pappenpreise, Ermäßigung ber. 3. f. D. B. 1921, 30; R. 1921, 82 \* Regenerieren von Altpapier, patentierte Borrichtung. B.= g. 1921, 32 \* Rundfiebpappen= mafchine. B .= 3. 1921, 81 \* Sicherheitspapier. B .= 3. 1921, 80 \* Siebführer, Gelbsttätiger. B .= 3. 1921, 73 \* Stammenden bei Bapierholz, B.=3. 1921, 81 \* Stoffanger, B.=3. 1921, 82 \* Stofffichter. B =3. 1921, 79 \* Stofffichtvorrichtung fur die Solz= ftoff=, Bellftoff= und Bapierherftellung. B.= 8. 1921, 31 \* Gulvit= ftoff, herstellung von in Europa. B .= 3. 1921, 77 \* Bentilation bes Mafchinenraumes von Bapierfabrifen. B .= 8. 1921, 30 \* Berfpinnung furger Safern, Neues patentiertes Berfahren. B.= 8. 1921, 32 \* Wafferglas zum Leimen von Bapierftoff. B.=R. 1921, 31 \* Wafferftein, Befettigung von, aus Rubl= schlangen. B.=8. 1921, 30 \* Bellstoff aus Holz, ein neues paten= tiertes Berftellungs=Berfahren. B .= g. 1921, 30 \* Berluft an Bellftoffafern. B.=8. 1921, 26 \* Beitungebrudpapier, Die neuen Breife für. 3. f. D. B. 1921, 28, R. 1921, 77, 3.=3. 1921, 26 \* Rrebsichaden im Bugabewefen. B .= 5 1921, 27 \* Schaufenfter und ihre Deforation. B .= S. 1921, 28 \* Berzeichnis der Ausfteller gur Berliner Bapier=Meffe, Berbft 1921. B.= S. 1921, 28 \* Waren=Austaufch. B .= S. 1921, 28 \* Dampfverbrauch beim Rochen und Trodnen von Gulfitzellftoff. B.= 8.1921, 26 \* Drud= maschinen=Normung. B .= 3. 1921, 77 \* Bapier=Maschinen, Reue. B.=3. 1921, 66 \* Bapiermaschinen, Neue. B.=3. 1921, 82 \* Bapterftoffhollander. B.=3 1921, 82 \* Querfchneider fur Bapter. B.=3. 1921, 77 \* Querichneider von Bapterbahnen. B.=3. 1921, 75 \* Neuerungen im Sollanderbau. B .= 8. 1921, 29 \* Stoffanger mit trichterformigen Einfat. B .= 8. 1921, 29 \* Walze fur Soch= drudpreffe. B .= 3. 1921, 81 \* Walze gum Auspreffen bes Waffers aus holz und Bellftoff. B .= g. 1921, 29 \* Festigfeit von Bapier. B.=3. 1921, 81 \* Holgpappe, Sich fpaltende. B.=3. 1921, 74 \* Lichtechtes Bapier. B.=3. 1921, 76 \* Mindergewicht bei Notig= buchern. B .= 3. 1921, 70 \* Bellulofepapter, Sprodes. B .= 3. 1921, 68 \* Teerfarben und ihre Echtheit. B .= 3. 1921, 75 \* Aluminium=Bapier. B .= 3. 1921, 65 \* Bambus als Bapierroh= ftoff, Bapierstoff aus Bambus. B .= 3. 1921, 65 \* Einrollen gummierter Bogen. B .= 3. 1921, 65 \* Füllftoffe im Papier. B.=3. 1921, 65 \* Berftellung von Natronzellftoff mit gleich= zeitiger Bewinnung chemischer Brodutte aus der Ablauge. B .= 3. 1921, 65 \* Trodengehaltsbestimmungen, Brobeentnahme für, von Bapierftoff. B .= 3.1921,65 \* Behandlung des Drudpapieres, Bon ber - (Luftfeuchtigfett). D. D. St. 1921, 13 \* Befchnitt, Genauer, fur jum Stanzen ufw. beftimmte Drude. B .= 3. 1921,73 \* Konfervendofen aus Bapier oder Bappe. B .= 3. 1921, 66 \* Die Gintaufsgenoffenschaften, ein Weg gur Erhaltung Der

\* 311 \*

Duplikatnegative, Herstellung von. B. R. M. 1921, 11 \* Strichszeichnungen, Anfertigung von — nach Eisenblaudruckunterlage. B. Ch. 1921, 21 \* Bergisbte Bisder, Reproduktion. B. Ch. 1921, 29.

#### Breffemefen

Anzeigenpreise, Das Ausrechnen der. B. W. 1921, 28 \* 3ur Anzeigensteuer. 3.=V. 1921, 28 \* Berichtigungszwang, Der, der Zeitungen. 3.=V. 1921, 28 \* Bestechungsinserate. 3.=V. 1921, 28 \* Estechungsinserate. 3.=V. 1921, 28 \* Eingabe des Tarifausschusses an den Justizminsster, detr. die Preßfreiheit. 3. f. D. B. 1921, 27, 3 =V. 1921, 26 \* Vor dem Ende der Amtsblätter. K. 1921, 77 \* Europa. Depeschensdiens, Der, in der japanischen Presse. 3.=V. 1921, 27 \* Zur Frage der Bebührenerhebung für Offertenbeförderung. K. 1921, 73 \* Unstateurgesetze. 3.=V. 1921, 28 \* Der § 40 des Umsatzeiturgesetze. 3.=V. 1921, 27 \* Pressesch, Ein Mangel im. 3.=V. 1921, 28 \* Rabattsrage, Die, sowie Zeisens daw. Millismeterpreiserhöhungen. 3.=V. 1921, 28 \* Regierung und Presse. 3.=V. 1921, 28 \* Ctatistist im Zeitungsgewerbe. 3.=V. 1921, 28.

#### Shiedsfprude und Berichtsenticheidungen

Ergebnis ber Uffordtarif=Beratungen. A. A. f. Bb. Stuttgart, Nr. 28, G. 529 \* Gind Muslandsanzeigen fteuerpflichtig? 3.= 3. 1921, 26 \* Beteiligung am Streit ift wichtiger Grund gur friftlofen Entlaffung. 3.= 3. 1921, 26 \* Betrieberat, Arbeits= methode oder Dienftvorfchrift. D. D. St. 1921, 14 \* Betriebsrat, Betreten von Betrieberaumen. D. D. St. 1921, 14 \* Betrieberat, Roften der Beschäftsführung. D. D. St. 1921, 15 \* Betrieberat, Roften ber Betriebeversammlung (Lotalmiete). D. D. St. 1921, 14 \* Betrieberat, Reifetoften. D. D. St. 1921, 14 \* Betrieberatfigung und Baufen. D. D. St. 1921, 14 \* Chiffreanzeige = Bertrag, Der. 3.= B. 1921, 26 \* Echo gegen Beltecho. 3 .= 3. 1921, 27 \* Befahrdung der Autoritat Der Betriebsleitung ift wichtiger Grund gur friftlofen Ents laffung. 3 .= 3. 1921, 26 \* Leichtfinniges Lieferungeverfprechen in der Bapierfabritation. Freibleibende Offerte. B.- 5. 1921, 28 \* Lohn fur die Beit der Wahrnehmung eines Rlagetermins verlangen, Rann der Betrieberatevorfigende - D. D. St. 1921, 13 \* Lurussteuer fur Bilderrahmen. D. Bh. 3. 1921, 15 \* Matulaturdrud, Abzug vom Lehrlingstoftgeld fur. 3. f. D. B. 1921, 26 \* "Nach Anhörung des Betrieberates". 3. f. D. B. 1921, 30 \* Ortswappen, Darf ber Druder - nachdruden? D. D. St. 1921, 13 \* Portrat nach einer Photographie. Bh.

Chr. 1921, 27 \* Rechtsgültigkett, Die, der Verordnungen über Wohnungsanzeigen. 3.=V. 1921, 26 \* Schiedsspruch für das Buchdruckgewerbe vom 27. Juni 1921. Th. 1921, 27 \* Schlicktungsordnung, Eine neue. A. A. f. D. 1921, 28 \* Schlicktungsordnung, Annahme einer, im Reichswirtschaftsrat. 3. f. D. V. 1921, 26 \* Selbsthilse-Verkauf der Oruckereien, Vom – (Urheberrecht). D. S. St. 1921, 13 \* Streitspoten und Unmöglichkeit der Leistung. D. D. St. 1921, 14 \* Uberschreitung der Befugnisse eines Schlicktungsausschusses. 3.=V. 1921, 27 \* Vertragsänderung wegen veränderter Verhältnisse. U. A. f. D. 1921, 28 \* Wichtiger Grund zur fristosen Enlassung eines Betriebsratmitgliedes. 3.=V. 1921, 26.

#### Schriftgieferei

Drudtopen für Stenographie. Gr. 2. 1921, 7.

#### Goziales

Erwerbstofenunterstügungsfäge, Neue. K. 1921, 83 \* 3ur Invalidenversicherung. A. A. f. D. 1921, 27.

#### Statistif

Polygraphische Industrie, Die, in Sowjetrufland. A. A. f. D. 1921, 27, 1921, 28.

#### Stereotypie

Aus der Prafis des Stereotypeurs. Gr. N. 1921, 7 \* Das Giefwerk Spstem Winkler für Rundstereotypie. Schw. E. A. 1921, 13 \* Das D.=, R.=, S.=Verfahren. Gr. W. 1921, 29.

#### Bereinsmefen

Beitragsfrage, Bur, im Deutschen Buchdruder-Verein. 3. f. D. B. 1921, 28 \* Logische Rechnung. 3. f. D. B. 1921, 29.

#### Berficherung

Verficherungsgrenze fur Angeftellte, Die. D. D. St. 1921, 13.

#### Bolfswirtschaft

Arbeitsmarkt, Der, im Mai 1921. Tp. 1921,  $28 \star 3$ ur Angestelltenversicherung. Gr. W. 1921,  $29 \star$  Aufgaben für das Volkswohl. 3.=V. 1921,  $27 \star$  Aussperrung, Die. 3. f. V 3. 1921,  $29 \star$  Beteiligung, Die, des Arbeiters am Geschäftsgewinn. Schw. E. A. 1921,  $13 \star$  Getellte oder ungeteilte Arbeitszeit. Gr. W. 1921,  $29 \star$  Gewerbliche Strefslichter. Tp. 1921,  $20 \star$  Northandsarbeiten, Die, im Buchdruckgewerbe. 3. f. V. V. 1921,  $29 \star$  Schweiz, Aus den Gewerbetressen der J. f. V. V. 1921,  $20 \star$  Schweiz, Aus den Gewerbetressen der Schwindelstrmen. 3.=V. 1921,  $26 \star$  Zollwesen, Ober das, im besetzten Gebiet. P.=D. 1921,  $28 \star$ 

#### Werbewesen

Anzeigenabschlüsse, Langfristige. 3.=B. 1921, 26 \* Gemeindes Plakatsteuer. A. A. s. 1921, 27 \* Praktische Hausreklame. 3.=B. 1921, 26 \* Ein neues Vervielfältigungsversahren. Schw. E. A. 1921, 14 \* Werden Zettungsanzeigen gelesen? 3.=B. 1921, 27.

\* 312 \*

Big.

::

-

在沿地面的自然的品质

ie fürchteten sich sehr. 10. Und der

des Kerrn feuchtete um fie,

Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht; fiehe, ich verfündige euch große wird / 11. Denn euch ist heute ber Gei-

Freude, die allem Dolf widerfahren land geboren, welcher ist Christus, der herr, in der Atadt Davids. 12. Und das habt zum Jeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt, und in einer Krippe liegend. 13. Und alsbald tvar da bei dem Engel die

auf den Weg des Friedens. so. Und das Kindlein touchs, und ward fart im Geift, und toar in der Wülke, bis

da sitzen in Finsternis und Achatten

Co. Quen 1. 2.

des Todes, und richte unfere gube

daß er follte herbortreten vor das

Digitized by Google

Menge der himmisschen Heerscharen, die lobten Gott, und sprachen: 14. Ehre sei Gott in der Köhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohl-

Chrift Geburt. Beschneibung und darstellung im Tempel. Simeon und stanna. Zelus, zwölf Zahre als, im Tempel. Seine Krziehung

xweite Kapitel

gefallen! 15. Und ba die Engel von ihnen gen Kimmel fuhren, sprachen die hirten untereinander: Last uns

ausging, daß alle Welt geschätzt wür-de. E. Und diese Achangung war die

Heilandes Jesu Christi

nach Dr. Martin Luthers

Abersehung

E

unseres Kerrn und

🏩 s begab sich aber zu 'der Zeit, baß 👢 ein Gebot vom Kaiser Augustus nun gehen gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der herr tund getan hat. 16. Und sie samen eisend, und sanden

allecerste, und geschaft zu der Zeit, da Cycenius Landpsleger in Ayrien war. 3. Und jedermann ging, daß er sich schwarzeit, ein jeglicher in seine Atadt. 4. Da machte sich auf auch Joseph aus Galisia, aus der Atadtslagarets, in das jüdische Land zur Atadt Davids, die da heißt Beth.

beide, María und Jofeph, dazu das Kind in der Krippe liegend. 17. Da fie es aber gesehen hatten, breiteten sie

alle, vor die es kam, wumderten sich hatten. 19. Maria aber behielt alle diese Worte, und bewegte sie in ihrem Herzen. 20. Und die Hirten kehrten

der Rede, die ihnen die hirten gesag

diesem Kinde gesagt war. 18. Und

das Wort aus, welches zu ihnen von

ehem, darum, daß er von dem haufe

und Geschlechte Davids war, 5. Auf daß er sich schätzen ließe mit Maxia,

evangelischen Kirchenkonserenz

genehmigten Text

mit dem von der Deutschen Durchgesehene Ausgabe

feinem vertrauten Weibe, die war schwanger. 6. Und als sie daselbs waren, kam die Zeit, daß sie gebären

ollte. 7. Und sie gebar ihren ersten John, und wickelte ihn in Mindeln, und legte ihn in eine Krippe, denn

ım alles, das sie gehört und gesehen 21. Und da acht Tage um waren, baß

hatten, wie denn zu ihnen gefagtwar

se hatten sonst seinen Raum in der Herberge. s. Und es tvaren hitten in derselben Gegend auf dem Felde

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Leipzig . Gedrudt in diefem Jahr

bei den Kjürden, diehüteten des Nachts ihrer Kjerde. 9. Und siehe, des Kjerrn

wieder um, priesen und lobten Got

das Kind befanitten würde, da ward

ein Name genannt Jefus, welcher ge-

er im Mutterleibe empfangen ward

POESCHEL @ TREPTE . LEIPZIG

BEILAGE ZUM »ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK«









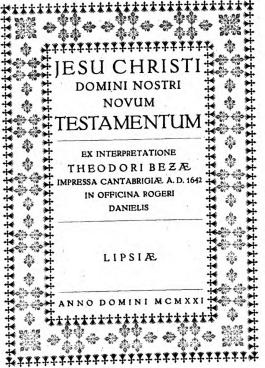

da sinen in Sinsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Suffe auf den Weg des Friedens. Und das Rindlein wuchs, und ward start im Geist; und war in der Wüste, bis daß er sollte hervortreten vor das Volf Israel.

Das 2. Kapitel.

Chrifti Geburt. Beschneidung und Darstellung im Tempel. Simeon und Janna. Jesus, zwölf Jahre alt, im Tempel. Seine Erziehung in Razareth.

s begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot vom Raiser Augustus ausging, daß alle Welt geschänt würde. Und diese Schanzung war die allereste, und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landopsteger in Syrien war. Und Jedermann ging, daß er sich schänzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Vlazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heist Zethlehem, darum, daß er von dem Zause und Geschlechte Davids war. Auf daß er sich schwanger. Und als sie dasselbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Rrippe; denn sie waren sonst sons felben sons kürden, die heiten Gegend auf dem Selde, bei den Sürden, die hüttern des Vlachts ihrer

#### EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM II

Ipse antem puerulus crescebat, et corroboratur Spiritu, fuitque in desertis illis locis ad eum usque diem quo se ostenderet Isque di

ACTUM est autem diebus illis, ut pro dierit edictum a Cæsare Augusto, ut describeretur totus terrarum orbis. (Hæc descriptio prima facta est præsidente Syriæ Cyrenio.) Ibant igitur omnes ut describerentur, in suam quisque urbem.

Ascendit autem etiam Josephus a Galilæa, ex urbe Nazareta, in Judæam, in urbem Davidis, quæ vocatur Bethlehema, propterea quod erat ex domo et familia Davidis: ut describeretur cum Maria desponsa sibi uxore, quæ érat prægnans.

Factum est autem quum essent illic, ut explerentur dies ipsius ad pariendum. Peperit igitur filium suum primogenitum, et fasciis eum involvit, reclinavit que eum in præsepi, eo quod non erat eis locus in diversorio.

ERANT autem pastores in hac eadem regione excubantes, et observantes vigilias noctis super gregem suum. Et ecce, angelus Domini supervenit ipangelus Domini super is que l'acce audierunt metal sunt super iis, que lo cutti fuerunt ipangelus page lus pages de la cutti fuerunt ipangelus pages de la cutti fuerunt ipan

sis, et gloria Domini circumtusit eos, et metuerunt metu masgno. Tunc dixit eis angelus, Ne metuite, ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit toti populo: nempe, natum esse vobis hodie Servatorem, qui est Christus Dominus, in urbe Davidis. Hoc autem vobis signum erit: Invenietis infantem fasciis involutum, jacentem in præsepi.

Et repente adfuit cum angelo multitudo exercituum cœlestium, laudantium Deum, et dicentium, Gloria in cœlis altissimus Deo, et in terra pax ho-

minibus benevolentia. Et factum est, ut qium discessissent ab eis angeli in ocelum, tunc pastores illi dicerent alii ad alios, Transeamus sane Bethlehemam usque et videamus factum istud quod Dominus notum fecit nobis. Venerunt igitur festinantes, et invenerunt Mariam, et Josephum, et infantem in præsepi. Eo autem viso, divulgaverunt id quod dictum fuerat ipsis de puerulo illo. Et omnes qui hæc audierunt mirati sunt super iis, quæ locuti fuerunt ipsis pastores illi. Maria vero ista omnia verba conservabat, conferens ea in

> 67 <

m long to 15 (Acid:

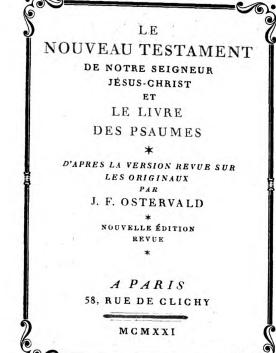

**◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊** THE

# NEW TESTAMENT our Lord and Saviour JESUS CHRIST Translated out of the original Greet; and with the former translations diligently compared and revised, by his Majefty's fpecial command Appointed to be read in churches London The Britifb and Foreign Bible Society

dans les téneores dans les téneores dans les téneores dans la mort, et pour condaire nos pas dans les chemin de la paix.

80 Et le petit enfant croissait, et se fortiflatt en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour qu'il devait être manifesté à Israël.

#### CHAPITRE II.

son épouse, qui stait enceinte.
6 Et pendant qu'ils étaient là, le
temps auquel elle devait accoucher
arriva.
7 Et elle mit au monde son fils premier-né, et elle l'emmaillotta, et le
coucha dans une crèche, parce qu'il
17 avait point de place pour eux dans
18 Diens.
18 Diens.
18 Diens.
19 Et et express qui considerat aux
champs, et qui y gardatique que su coupeaux pendant les velles des troupeaux pendant les velles des groups qu'il
29 Et tout à coup un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire
du Seigneur resplendit autour d'eux,
et ils furent saisis d'une grande peur.
10 Alors l'ange leur dit. N'ayez point
de peur; car je vous annonce une grande
jois qui sera pour tout le peuple:
11 Et vous le reconnaître à ceci
c'est que vous trouverez le petit enant emmaillotté et chouché dans une
crèche.
13 Et au même instant il y eut avec peaux pendant les veilles de la nuit.

9 Et tout à coup un ange du 88gneur se présents à eux, et la gloire
du Seigneur resplendit autour d'eux;
et la furent saisis d'une grande peur.
et la peur cau le le saigneur, vous est ne.
11 C'est qu'aujourd'hui peur le seigneur, vous est ne.
12 Et vous te reconnaîtrez à ceci ret que vous trouverez le petit enfant enmaillotté et chouché dans une c'est que vous trouverez le petit enfant en saigneur le peur en mouver l'ange une mulitude de l'armée colleste.
13 Et au même instant il y eut avec l'ange une mulitude de l'armée colleste.
13 Et au même instant il y eut avec l'ange une mulitude de l'armée colleste.
14 Gloire soit à Dieu au plus haut des celeux? Pals sur la terre, bonne volonté envers les hommes!
15 Et après que les auges se furent
15 Et après que les auges se furent

retirés d'avec eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Algers de la consensation de la conse

#### The Gofpel according to St. Lute 2. 67

in dartneß and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. 80 And the child grew, and waxed ftrong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Ifrael.

#### Chapter 2.

1 Augustus taxeth all the Roman empire. 6 The nativity of Christ. 8 One angel relateth it to the shepherds: 13 many sing praises to God for st. 21 Christ is circumcised. 22 Mary purised. 28 Simeon and Anna prophely of Christ: 40 who increaseth in wisdom, 46 questioneth in the temple with the doctors, 51 and is obedient to his parents.



nd it came to pass in those days, that there went out a decree from Caefar Auguftus, that all the world should be taxed. 2 (And this taxing was firft made when Cyrenius was governor of Syria.) 3 And all went to

be taxed, every one into his own city. 4 And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judaea, unto the city of David, which is called Bethlehem, (because he was of the house and lineage of David,) 3 To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. 6 And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. 7 And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swadd. ling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn. 8 And there were in the fame country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flod by night. 9 And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were fore afraid. 10 And the angel faid unto

und richte unfere Buge auf ben Weg bee Friedaß er follte bervortreten vor das Bolf Ifrael. ftart im Beift; und war in ber Bufte, bis dens. 80. Und das Kindlein wuchs, und ward

# zweite Kapitel

\*\*\*\*\*

Meue Testament

Das

unferes

herrn und Beilandes

Jefu Chrifti

Tempel. Gimeon und Sanna. Jefus, swölf Jabre Chriffi Geburt. Befchneidung und Darftellung im alt, im Tempel. Geine Erziehung in Magareth.

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*

bei den Surden, die huteten des Rachts ihrer in eine Rrippe; benn fie hatten fonft feinen und widelte ihn in Windeln, und legte ihn dafelbst waren, tam die Beit, daß fie gebaren Geschlechte Davide mar, 5. Muf daß er sich aus der Ctabt Magareth, in das judifche machte fich auf auch Joseph aus Galilaa, ließe, ein jeglicher in feine Stadt. 4. Da 3. Und jedermann ging, daß er fich fcagen da Eprenius Landpfleger in Sprien mar. war die allererfte, und geschah zu ber Beit, ihnen, und die Rlarheit des herrn leuchtete Berbe. 9. Und fiebe, bee Berrn Engel trat gu hirten in derfelben Begend auf bem Gelde Raum in der Serberge. 8. Und es maren follte. 7. Und fie gebar ihren erften Cobn, Weibe; die war schwanger. 6. Und als sie ichagen ließe mit Maria, feinem vertrauten lebem, darum, daß er von dem Saufe und Land gur Ctabt Davids, die ba beißt Beth-Welt geschätt wurde. 2. Und diefe Schagung Gebot vom Kaifer Augustus ausging, daß alle Es begab fich aber zu ber Beit, daß ein 22. Und da die Tage ihrer Reinigung nach

da figen in Finsternis und Schatten des Lodes,

gefeben hatten, breiteten fie das Wort aus, und bewegte sie in ihrem Bergen. Und die 18. Und alle, vor die es tam, wunderten sich welches zu ihnen von diefem Kinde gefagt war. in der Krippe liegend. 17. Da sie es aber beide, Maria und Joseph, dagu das Rind euch ift beute ber Beiland geboren, welcher ehe benn er in Mutterleibe empfangen marb. Jesus, welcher genannt war von dem Engel, da acht Tage um waren, daß das Rind behatten, wie benn zu ihnen gefagt mar. 21. Und Gott um Mes, das fie gehoret und gefeben ber Rebe, die ihnen die hirten gefagt hatten. hat. 16. Und sie tamen eilend, und fanden da geschehen ist, die uns der Herr kund getan gen Bethlebem, und die Geschichte feben, Die von ihnen gen Simmel fuhren, fprachen bie und Friede auf Erden, und ben Menichen lifchen Seerscharen, die lobten Gott, und war da bei dem Engel die Menge der himmin einer Rrippe liegend. 13. Und alsbald ift Chriftus, ber herr, in ber Ctabt Davids um fie; und fie fürchteten fich febr. ro. Unt schnitten wurde, ward fein Name genannt hirten tehrten wieder um, priesen und lobten 19. Maria aber behielt alle diese Worte, Sirten untereinander: Laft uns nun geben ein Wohlgefallen! 15. Und da die Engel fprachen: 14. Ehre fei Gott in ber Sobe, finden das Rind in Windeln gewidelt, und 12. Und das habt jum Zeichen: 3hr werdet die allem Bolt widerfahren wird; 11. Denr nicht; fiebe, ich verkundige euch große Freude, ber Engel fprach zu ihnen: Fürchtet euch

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Dr. Martin Luthers

Uberfegung

\*\*\*

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Beipzig

9

\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

mit dem von der Deutschen evangelifchen

Durchgefebene Musgabe

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*

Rirdentonfereng genehmigten

Tert

明詩音奉奉李春春春春春春春春

Rirchenbuch für die evangelische Kirche in Bremen

1. Band

Gemeindegottesdienst



1 9 2 1

Verlag der Luther-Rirch-Gemeinde In Kommission bei Friedrich Winter in Bremen

Beilage jum "Archiv für Buchgewerbe und Graphit"

Poefchel & Trepte in Leipzig



# Die Sonntage in der Trinitatiszeit.

#### 1. Eingangesprüche.

1. Die Himmel erzählen die Shre Gottes, und die Beste verkündiget seiner Hände Werk. Sin Tag sagt es dem andern, und eine Nacht tut es kund der andern. (Ps. 19, 2, 3.)

2. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Er ist mein Hort, meine Hilfe und mein Schutz, daß ich nicht fallen werde. (Ps. 62, 2. 7.)

3. Gelobet sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf; aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. (Ps. 68, 20.21.)

4. Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, daß ich verkündige all sein Tun. (Ps. 73, 28.)

5. So spricht der Herr: Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselbigen vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hand habe ich dich gezeichnet. (Jes. 49, 15. 16.)

6. Der Herr ist in seinem heitigen Tempel; es sei vor ihm stille alle Welt.

(Hab. 3, 20.)

- 7. So spricht der Herr Jesus Christus: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. (Matth. 16, 24.)
- 8. So spricht der Herr Jesus Christus: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. (Matth. 28, 20.)
- 9. So spricht der Herr Jesus Christus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8, 12.)
- 10. Gott ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. (Apg. 17, 27, 28.)
- 11. Die Welt vergehet mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibet in Ewigkeit. (1. Joh. 2, 17.)
- 12. Unfer Glaube ift der Sieg, der die Welt überwunden hat. (1. 30h. 5, 4.)



#### 2. Spruche und Sundenbekenntnisse vor dem Anrie.

1. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich; laß mich nicht zu schanden werden. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gute, die von der Welt her gewesen ist. Gedenke nicht der Sunden meiner Jugend und meiner Übertretung; gedenke aber mein nach deiner Barmherzigkeit um deiner Gute willen. (Ps. 25, 1.2.6.7.)

2. Gott, sei mir gnadig nach deiner Gute und tilge meine Sunden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missetat, und reinige mich von meiner Sunde. Denn ich erkenne meine Missetat,

und meine Sunde ist immer vor mir. (Pf. 51, 3.4.)

3. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Go du willst, Herr, Sunde zurechnen, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, daß man dich fürchte. (Pf. 130, 1.3.4.)

4. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; prufe mich und erfahre, wie ichs meine. Und siehe, ob ich auf bosem Wege bin, und leite mich

auf etvigem Wege. (Pf. 139, 23. 24.)

5. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Wahrheit willen; erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Und gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. (Ps. 143, 1.2.)

6. So spricht der Herr Jesus Christus: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. (Matth. 5, 6.)

- 7. Ich weiß, daß in mir, daß ist in meinem Fleische, wohnet nichts Guteß. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen daß Gute finde ich nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesum Christum unsern Herrn. (Köm. 7, 18. 24. 25.)
- 8. So wir sagen, wir haben keine Sunde, so verführen wir und selbst, und die Wahrheit ist nicht in und. So wir aber unsere Sunden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er und die Sunden vergibt und reiniget und von aller Untugend. (1. Joh. 1, 8. 9.)
- 9. Barmherziger Gott und Vater! In tiefer Demut erkennen und bekennen wir vor dir unsere vielfachen Sunden und Übertretungen. Siehe erbarmend auf uns nieder und vergib uns alle unsere Sunden um des Verdienstes deines lieben Sohnes, unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi willen. Umen.



- 10. Heiliger, allwissender Gott! Wir bekennen vor dir, daß wir oft und viel gesündigt haben in Gedanken, Wollen und Werken, so daß wir nicht vor dir bestehen können. Aber wir nehmen unsere Zustucht zu dem Kreuze deines Sohnes Jesu Christi und rufen deine Gnade an: um seinetwillen vergib uns unsere Sünden und verleihe uns Trost und Frieden. Amen.
- 11. Herr Gott, himmlischer Vater, der du durch deinen lieben Sohn uns armen Sündern hast Rat und Hülfe schaffen wollen, sei uns gnädig und laß uns, die wir unsere Sünden von Herzen bereuen, solcher Gnade und Hülfe teilhaftig werden. Gib uns durch deinen Geist, daß wir an deiner Gnade nimmer zweiseln, der Sünde und dem Dienst der Welt absagen und unser Herz dir weihen zu einem lebendigen Opfer durch Jesum Christum, unserm Herrn. Amen.
- 12. Herr Gott, barmherzig und gnådig, geduldig und von großer Gute. Dir bekennen wir unsere Sunde und Missetat, wodurch wir den Reichtum deiner Gute und Geduld so vielfältig mißachtet haben. Bergib uns unsere Sunden und nimm uns wieder zu Gnaden an durch deinen lieben Sohn Jesum Christum, daß wir als seine Erlösten dir dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die dir gefällig ist. Amen.

#### 3. Spruche vor dem Gloria.

- 1. So spricht der Herr durch den Mund seines Propheten: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem Namen gerusen; du bist mein. (Jes. 43, 1.)
- 2. So spricht der Herr durch den Propheten: Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen und das Verwundete verbinden und des Schwachen warten. (Ez. 34, 16.)
- 3. So spricht Jesus Christus: Alles, was mir mein Bater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. (Joh. 6, 37.)
- 4. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? (Röm. 8, 31.32.)
- 5. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. (2. Kor. 5, 19.)



: 10 114 mt. I 0

ank . Arr the me gnidy Gnidy me ı Mi : hard te. Or 

mit

NV Ref n Sme

# RESTAURANT SCHWARZ

STRENG RITURLLE KÜCHE UNTER AUFSICHT DES RABBINATS DER ISRAELITISCHEN KULTUS-GEMEINDE MÜNCHEN

M Ü N C H E N SCHOMMERSTRASSE 2

כתיבה וחתימה טובה

Die herzlichsten Glückwünsche zum Jahreswechsel

EMIL KIRSCHNER UND FRAUFMÜNCHEN

JÜDISCHER JUGENDVEREIN MÜNCHEN

nachmittags 5 Uhr im Gemeindesaale

Sonntag, den 20. Dezember

CHANUKKA-FEIER

mit musikalischen und deklamatorischen

Darbietungen und gemeinsamen Gesängen Bintritt 1 Mk. Der Erlös ist für wohltätige Zwecke bestimmt

Euer Hochwohlgeboren! WER geftatten uns, Gie ju ber am bertem geftatten uns, Gie ju ber am 24. Geptember 1916 in Rofenheim ftattfinbenben

unferes Cobnes Alexander ער מאוה eingulaben hans und hebmig Bifder Rofenbeim, Lubwigeplaß 9 . 3m Geptember 1916

SATZ UND DRUCK VON B. HELLER IN MÜNCHEN

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Trauungsurfunde

Im Vertrauen auf den Beistand und auf den Segen Gottes wurde am heutigen Tage, dem der Woche, dem des Monas im Jahre 56 nach jüdischer Zeitrechnung, d. i. am 19 nach der üblichen Zeitrechnung, hier in München nach vorangegangener bürgerlicher Cheschließung zwischen

dem Brautigam Geren

und der Braut fraulein

die religiöse Trauung vollzogen. Unter feierlicher Aberreichung des Cherings hat der Bräutigam zu der Braut gesprochen: הרי את מקודשת לי במבעת זו כרת משה וישראל, בהרי את מקודשת לי במבעת זו כרת משה וישראל. Le mir durch diesen King heilig angetraut nach dem Gesetze Moses und Israels'. Er hat damit alle Pflichten eines jüdischen Chemannes übernommen, er hat gelobt, seine Chefrau zu lieben und zu ehren, zu erhalten und für sie zu sorgen. Die Braut hat durch Entgegennahme des Trauringes aus der Hand des Bräutigams eingewilligt, seine Chefrau zu werden und ihm Liebe und Treue versprochen. Also haben beide den Chebund vor Gott und Menschen nach den Vorschriften der jüdischen Religion ge-

soft and Menjajett Adaption verlagen see jabijajett Adaption ;
[chilossen, um als Gatten zusammenzuleben in Frieden und Eintracht, ohne Halsch und Hehl, in guten wie in bösen Tagen & Möge der Allmächtige dem Hunde eine lange und glückliche Dauer verleihen!



Rabbinat der I fraelitischen Kultusgemeinde München

Trauzeuge

Rabbiner

Trauzeuge

SATZ UND DRUCK VON B. HELLER IN MÜNCHEN

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

नासंदासीचो सदांसी तदानीं नासी द्रजो नो ब्योंमा परो यत्। किमावरीवः कुह कस्य शर्मचम्भः किमांसी तहंनं गभी रम्॥ १॥ न मृत्युरांसी द्रमृतं न ति न राच्या अहं आसी त्रकेतः। आनोदवातं स्वध्या तदेकं तस्मां डान्यच प्रः किं चुनासं॥ २॥ तमं आसी तमंसा गूद्धमयें ऽप्रकेतं संख्छि सर्वमा इदम्। तुच्छतेना भ्विपहितं यदासी त्रपंसुस्तन्मं हिना जांयते कंम्॥ ३॥

endmys) noden. em. e (300m) em. e3160m. sucheneng & serecans. newsons. suchensel. & serecans. suchensels. &

ότεφανος δε εφμες νέμοτ νεμ δομ ναφίρι νεαννιώτ κώμινι νεμ εδυώφηρι νεμ εδυσομ βεν πίλος αγτωογήος δε νές εδυογον έβολ βεν τογναρωγή έτε ωδυμογή έρωος δε νιλιβερτίνος νεμ νικγριννέος νέμ νιρεμρακότ νέμ νιρεμτκγλικιά νέμ τάςιά εγκωτ νέμ ότεφανος ογος μπογώχεμσομ έτ έβογι έξρβη τοοφιά νέμ πίπνα έτε ναφοδί ήβητος τότε αγίνι νεδυφωνί εγχω μμός σε ανόστεμ έρος εφχω νεδυσοχί ναεογά έμωγομο νέμ φτ

שְּׁמֶע יִשְּׂרָאֵל יְהֹנְהְ אֶלְהָינוּ יְהֹנְהְ יִאְלְהָינוּ יְהֹנְהְ יִאְלְהָינוּ יְהֹנְהְ יִאְלְהָינוּ יְהֹנְהְ יִאְלְהָינוּ יְהֹנְהְ יִּאְלְהָינוּ יְהֹנְהְ יִּאְלְהֵינוּ יְהֹנְהְ בְּּכְל-בְּפְשְׁךְּ וּבְכָל-מְאֹרֶךְ: וְהִיּוּ הַדְּבְרִים הָאֵלֶה אֲשׁר אָלֶכִי מְצַוְּךְּ וִּבְּלְבְּהְּ וּבְּלְּבְבֶּךְ: וְשְׁבַּנְתְּם לְבְּלֶיךְ וְדִבּּרְתָּם לְאִוֹת בִּיעֶרְ בְּשְׁרְתָּם לְאִוֹת בִּיעֶרְ וְהִיּוּ לְמְשְׁרְתָּם לְאִוֹת בִּיעֶרְ וְהִיּוּ לְמְטָפָת בִּין עֵינֶיך: וּכְתַבְתָּם עַל-מְזְזִוֹת בִּיעֶרְ וְבִיעְרִיךְ וְמְשַׁרְתָּם לְאִוֹת בִּיעֶרְ וּבִינְרְ וְמְשַׁרְיִהְוֹ לְמְטָפָת בִּין עֵינֶיך: וּכְתַבְּתְּם עַל-מְזְזִוֹת בִּיעֶרְ וּבִּיתְרָיוּ

سُورةُ فاتِحةِ الكِتابِ

مَكِيَّةٌ وآيها سَبْعُ آيَاتٍ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الْتِسْرَاطَ ٱلْبُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ

أَنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرُ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴿

# תהלים

אַשְׁרִי הָאִישׁ אֲשֶׁרִו לֹא הָלַךְ בַּצְצַת, רְשְׁעִים וּבְדֶרֶךְ חַשָּאִים לֹא עָמָד וּבְמוֹשֵׁב לֵצִים לֹא יָשֶׁב: בִּיוֹאָם בְּתוֹרַת יְהַנְהַ חֶפְּצוֹ וּבְתְּוֹרָתוֹ יֶהְגָּה יוֹמָם וָלְיֵלָה: וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל־פַּלְגֵי מָיִם אָשֶׁרָ פִּרְיוֹ ו יִתֵּן בְּעִתְּוֹ וְעָלֵהוּ לְאֹ־יִבּוֹל וְכֹל אֲשֶׁר־יַנְשֲשֶׁה יַצְלְיחַ: לְאַ־כֵן הָרְשָׁעִים בָּי אָם־כַּמֹץ אֲשֶׁר־תִּדְּפֶבוּ רְוּחַ: צַל־כֵּן וּלְא־יָקָמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָט וְחַטָּאִים בַּעְצַרת צַדִּיקִים: בָּי־יוֹדֵע יְהוָה דֶּרֶךְ צַדִּיקִים וְדֶרֶךְ רְשָׁעִים תּאֹבֵר: לָמָה רָגְשׁוּ גוֹיִם וּלְאָמִים יֶהְגוּ־רִיק: יַתְיַצְבוּ וּ מַלְכֵי־אֶרֶץ וְרוֹוְנִים נְוֹסְדוּ־יָתַד צַל־יְהוָה וְעַל־מְשִׁיחְוֹ: ּנְנַתְּקָה אֶת־מְוֹסְרוֹתֵימוֹ וְנַשְׁלִיכָה מִמֶּנוּ צֵבֹתֵימוֹ: יוֹשֵׁב בַשָּׁמַיִם יִשְּׂחָק אֲדֹנָי יִלְעַג־לָמוֹ: אָז יְדַבֵּר אֵלֵימוֹ בְאַפּוֹ וּבְחֲרוֹנוֹ יְבַהְלֵמוֹ: וַאָנִי נָסַכְתִּי מַלְכִּי עַל־צִיּוֹן הַר־קַּדְשֵׁי: אֲסַפְּרָה אֶל חֹק יְהֹנָה אָמַר אַלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִרְתִּיךּ: שָׁאַל מִמֶּנִּי וְאֶתְּנָה גוֹיִם נַחֲלָתֶךּ וַאֲחָזָּתְךּ אַפְסֵי־אָרֶץ: הָּרֹצֵם בְּשֵׁבֶט בַּרְזֶל כִּכְלִי יוֹצֵר הְנַפְּצֵם: וְעַתָּה מְלָכִים הַשְּׂכִּילוּ הָוְּסְרוּ שֹׁפְטֵי אֶרֶץ: עַבְרוּ אֶת־יְהוָה בְיִרְאָה וְגִילוּ בִּרְעָדָה: נַשְּׁקוּ־בַר פֶּן־יָאֶנַף וּ וְתֹאבְדוּ דֶרֶךְ כִּי־יִבְעַר כִּמְעַט אַפּוּ אַשְׁרֵי כָּל־חוֹמֵי בִוֹ:

Mittel Frank-Rühl-Hebräisch. Gesetzt und gedruckt in der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig für das Archiv für Buchgewerbe.



\_Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# SCHWERE SCHWERE BLOCK



DAS GEEIGNETE MATERIAL FÜR KÜNSTLERISCHE WERBEDRUCKE UND INSERATE



MESSINGLINIEN-FABRIK UND SCHRIFTGIESSEREI

H. BERTHOLD AG BERLIN

EIGENE BETRIEBE: LEIPZIG /TUTTGART UND WIEN



# JAEGER'SCHE PAPIERHANDLUNG

INHABER: ADOLF GIZELT

## FRANKFURT A

DOMPLATZ 8

Fernsprecher: Hansa 906 und 912 Gegründet 1695

# **SPEZIALGESCHÁFT**

für den Bedarf der Buch- und Steindruckereien, sowie für Verlagsbuchhandlungen

#### REICHHALTIGES LAGER

in Schreib-, Werkdruck-, Umschlagpapieren und Kartons usw.

#### **SONDERANFERTIGUNGEN**

werden zu äussersten Preisen ausgeführt

Im Bedarfsfalle bitten wir Angebot bei uns einzufordern



Goebelsche Briefmarken-Rotationsmaschine

zur Herstellung von ein- oder zweifarbig gedruckten, mit Lochperforierung versehenen Postwertzeichen in Bogen oder endlosen Rollen



# PAPIERHAUS ANTON SPINDLER

S. m. b. S. · Leipzig Oftftrafie

13

infarbige und dessinierte Aberzug= und Vorsah=Bapiere Dimarmor= und holzdrud=Bapiere \* handgearbeitete Runftler=, Rleister= und Stempeltechnit=Bapiere \* Echte Japan=Bapiere \* Leinwand=Ersah=Bapiere \* Vatit=Runftler= Papiere \* Marmor=Papiere auf echt Japan, Butten usw. von ersten Kunstlern gearbeitet, für aparte Bucheinbande

# DER ZEITUNGS-VERLAG

Fachblatt für das gesamte Zeitungswesen. Drgan des Vereins Deutscher Zeitungsverleger (Herausgeber der deutschen Tageszeitungen) e. V.

Ericheint jeden Freitag

ede Ausgabe dieser redaktionell und technisch vorzüglich ausgestatteten Zeitschrift bringt in klarer, übersichtlicher Form Artikel über alle Fragen des Zeitungswesens, des Preß: und Berlagsrechts, Aufsäße und Mitteilungen aus der Praxis für die Praxis. Einen schnell orientierenden Überblick über das Gesamtstoffgebiet gibt die Einteilung in folgende Aubriken: Herausgeber und Verleger \* Geschäftsführung und Organisation \* Redaktion und Nachrichtendiens \* Gesetzgebung und Rechtspflege \* Berkehrswesen \* Papier und Materialien \* Betrieb und Lechnik \* Verwandte Beruse und Gewerbe \* Angestellten: und Arbeiterbewegung \* Bolkswirtschaft und Sozialpolitik \* Ausland und Übersee \* Lesefrüchte \* Für den Büchertisch des Pressennnes \* Bereinswesen und Bersammlungen \* Gründungen, Beränderungen, Personalien usw. \* Auskunstsachiv \* Fragen und Antworten.

Der Beitungs. Berlag ift nur durch die Poft ju beziehen und toftet vierteljahrlich M9-Poftzeitungelifte: Beitungs. Berlag, Magdeburg

GESCHAFTSSTELLE DES "ZEITUNGS-VERLAGS", BERLIN SW 68, KOCHSTR. 6/7

# OTTO ECKERT

# LEIPZIG

Fernruf Nr. 60005 \* Kapellenstraße Nr. 13 Drahtanschrift: Buchbinderzwirn

\*

Fachgeschäft für Buchbindereien

## ZWIRNE

für alle Urten Beftmaschinen, sowie für Sandheftung

#### HEFTDRAHT

in nur beftbewährten Qualitäten

## HEFTGAZE

ein=, zwei= und dreifadig \* Erftflaffig und preiswert

# HEFTBÁNDER

in Leinen und Baumwolle in allen Breiten Rapitalband \* Zeichenband Leder \* Leinen

\*

# TŰRMER PAPIERE

für Vorsatz und Überzug

ju Bucheinbanden, Rartonnagen, Alben, Mappen, Notizbuchern

\$\frac{\pi\_8}{\pi\_8} \ \\ \pi\_8 \ \pi\_8 \ \\ \pi\_8 \ \quad \quad \pi\_8 \ uad \pi\_8 \ \quad \pi\_8 \ \quad \pi\_8 \ \quad \pi\_8 \ \quad \pi\_8 \quad

Farben: Fabriten

#### BERGER & WIRTH · LEIPZIG

Filialen:

Berlin \* Barmen \* Hamburg \* Amsterdam Farben für sämtliche graphischen Zwecke Ziefdruckfarben für alle Maschinenspsteme Diffetfarben

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



\*

\*\*

\*

\*

\*

\*

# BEIT & CO.

DRUCKFARBEN-UND CHEMISCHE FABRIKEN

FILIALFABRIKEN IN STASSFURT - AMSTERDAM UND WIEN

TELEGRAMMADRESSE: BEITUCO FERNSPRECHER: VULKAN NR. 5555, 5556 LEO BÄCKER

\*

Papier.Fabriflager Berlin 189 Potsdamer Str. 20

#### BUTTEN-PAPIERE

Papiere
für Borzugsausgaben
Bwischenlage und Untergrundkarton
Schönes Werkdruckpapier
Buchbinderpapiere und Kartons
Papiere für moderne
Propaganda

S. L. CAHEN
Fernsprech-Nrn.: Ami
Zentrum 10848—52

Reflix C

Reflix C

WALLSTR. 21/22

Tel.-Adr.: Papierkahn, Berlin

empfiehlt sich zur Lieferung von Werk- und Illustrationsdruckpapieren, modernen und aparten Umschlag-, Vorsatz- und Kartonpapieren

in eigenartiger, hochfeiner Ausführung, ständig großes Lager in reichhahiger Auswahl. Anfertigungen zu niedrigen Preisen in kürzester Zeit. • Vertretung für Leipzig:

CARL POHL . LEIPZIG . KURZE STR. 2

CHR. HOSTMANN-STEINBERG'SCHE FARBENFABRIKEN · G. M. B. H.

\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

> Gegründet 1817 CELLE

SCHWARZE UND BUNTE FARBEN für (ämtliche graphische Zwecke Export nach allen Ländern herausgegeben vom Deutschen Verlegerverein

Erfcheinungsweife: 1. und 15. jeden Monats

Bezugspreife: Halbjährlich durch Postüberweifung M 21.— Einzelnummer M 2.—

Die feit dem 1. Januar 1920 erscheinende
Deutsche Berlegerzeitung ist das offizielle Organ
des Beutschen Berlegervereins, der Gesamtvertretung des
deutschen Berlagsbuchhandels. Die Mitglieder des Beutschen
Berlegervereins erhalten die Deutsche Berlegerzeitung koftenios.
Für Anzeigen bildet die Deutsche Berlegerzeitung ein geradezu
ideales Fachblatt, worauf das gesamte Buchgewerbe und
die damit zusammenhängenden Industrien (Papters,
Maschinenindustrie usw.), aus denen sich die
große Mehrzahl der Lieferanten
des Berlagsbuchhandels
zusammenseht, aufs
merksam gemacht

Probenummern, Unzeigenpreise und =bedingungen durch die Geschäfts= ftelle der Deutschen Berlegerzeitung, Leipzig, Buchhandlerhaus

\*\*\*\*

16

ed e

: \* \* \$1

(XXXIII

RESOR

## **BUDOLPH BECKER · LEIPZIG**

Großhandlung für Druckereibedarf · Verlag

Angesehene und leistungsfähige, seit

+

1 \* 8 \* 7 \* 4

bestehende Firma.

Geschäftsfreunde in allen Ländern der Welt



Senthiner
Cartonpapierfabrik S.m.b.h.
Berlin W. 57 · Culmftr. 202

\*

Deser=Farb=
und Bronze=Folien
Anerkannt bestes Pragematerial
zur herstellung von Golds,
Silbers und Farbs
pragungen

\*

Pragefertiges Blattmetall
"GubinolsFix"

\*

Dersuchsmuster
und Pragevorlagen kostenfrei

# LEDERWALZEN

für alle Systeme von Rotations-, Offset- und Schnellpressen. Handwalzen für alle Druckverfahren, Lederschläuche usw. Neu-Überzüge sowie Unterlegen der Walzen. Alle Reparaturen

BÖTTCHER & RENNER · NÜRNBERG

SPEZIALFABRIK FÜR DRUCKFERTIGE LEDERWALZEN

# Die 10000. Maschine geliefert!

OHNE PERSONALVERMEHRUNG können Sie Ihre Leistungsfähigkeit verdoppeln, wenn Sie in Ihrer Druckerei unsere Universalmaschine, unseren Schnelläufer

# "VORWÄRTS"

mit 2 oder 3 Auftragwalzen, aufstellen. Als kleinere Maschinen kommen in Betracht unsere

## "MODERN"

1 101

PZI

6.m.b.

olien

mete

RE

"LILIPUT"

Buchdruck-Schnellpresse

Akzidenz-Maschine

mit 2 Auftragwalzen.

MAN VERLANGE SONDERLISTE VON DER
MASCHINENFABRIK JOHANNISBERG
G. M. B. H. / GEISENHEIM IM RHEINGAU

 $\sim$ 

# RICHARD MARTIN

Druderei-Metallutensilien · Leipzig-R. · Rohlgartenstraße 31

Telephon Ir. 8446 . Gegrundet im Jahre 1910

liefert als Spezialität

gußeiserne Format- und Unterlagstege

Setsichiffe mit 3-feitig gehobelten Eisen . Wintelhaten in Reufilber oder Stahl

Edfacetten · Maschinenbander

für Rotations-, Schnellpreffen etc.

Sandewaschmittel , Renofin' . Druderei-Waschburften usw.

Jur Messe: Bugra-Meßhaus, Petersstraße 38, 1. Stod, Stand 69

عارها اهراها اهراه العراه العراه العراه العراه العراه العراه العراه العراه العراه العراء العراء ال

Digitized by Google

KAST © EHINGER G. M. B. H. STUTTGART



GIRO-KONTO: REICHSBANK POSTSCHECK: STUTTGART NR.61 TELEGRAMM-ADR.: KASTINGER STUTTGART / FERNSPRECH-ANSCHLÜSSE: NRN, 9062 · 9063 9064 · 9065

FARBEN UND FIRNISSE FOR ALLE GRAPHISCHEN GEWERBE

# DR. LÖVINSOHN & Co.

BERLIN-FRIEDRICHSFELDE

FABRIK
für schwarze
und bunte Farben für
alle graphischen
Zwecke

liefert außer den üblichen Farben an Spezialitäten: Feine Werk- und Bilderdruckfarben für Rotationsmaschinen « Offsetfarben von hervorragender Druckfähigkeit und Ausgiebigkeit « Blechdruckfarben von größter Hitzebeständigkeit und Stanzfähigkeit « Kopierfarben mit besonderen Qualitäten für Schnellkopiermaschinen» Waschechte, Scheckreaktions- und Abplättfarben, zum Teil durch Patente geschützt.

# Falzmaschinen Fadenbuchheftmaschinen Rückenrundepressen Zusammentragemaschinen

Von Stufe zu Stufe haben wir in zwanzigjähriger Arbeit unsere Modelle zur höchsten Vollendung gebracht. Die hervorragende Leistung unserer Maschinen, gepaart mit nicht zu übertreffender Zuverlässigkeit machen sie zur geschätzten Gehilfin des Buchbinders

A. GUTBERLET & CO. MASCHINENFABRIK \* LEIPZIG-MÖLKAU

#### Spezial-Buchbinderleime

Kaltleime für Anleim- und Rändelmaschinen, Kaschierleime, neutrale und alkalische Pfianzenleime, Kölner Leim flüssig, gebrauchsfertig · Trockenkleister

#### PFEIFFER & DR. SCHWANDNER

LUDWIGSHAFEN am Rhein

Chem. Fabrik \*

LISSEN - OSTERFELD in Thüringen

# Hektographenmasse, "SUPERIOR" Walzenmasse,

aus ausgesuchten Rohmaterialien hergestellt,
garantieren lange Haltbarkeit
und Elastisität



Vertretungen und Lager an allen großen Industrie-Zentren. - Gold. Preis Bugra 1914

## Die jetzt bevorzugten Schriften für Bücherherstellung

Didot-Antiqua und Cursiv

Walbaum-Antiqua

Driginal : Unger : Fraktur

Breittopf-Frattur

Walbaum=Fraktur

Probenblatter werden auf Bunfch foftenlos zugefandt

liefert auf Verlangen in kürzester Frist und in nur bestem Hartmetall

Klinkhardtsche Schriftgießerei und Messinglinienfabrik LEIPZIG

# GROSSBUCHBINDEREI E. A. ENDERS

LEIPZIG

MÜNCHEN

**GEGR. 1859** 

BUCHEINBÄNDE

IN GUTER SACHGEMÄSSER UND

GESCHMACKVOLLER AUSFÜHRUNG - UMSCHLÄGE FÜR BROSCHUREN, KATALOGE U. GESCHÄFTSPAPIERE

WERKSTÄTTEN FÜR HANDBINDEKUNST UNTER LEITUNG VON PROFESSOR WALTER TIEMANN

# PAPIER H.H.ULLSTEIN·LEIPZIG

DÖRRIENSTRASSE 15

\*

FABRIK LICHTENBERG, OBERFRANKEN

PAUL SCHOLZE · LEIPZIG
SENEFELDERSTRASSE 13/17

Vorsatz=, Überzug=, Javakunst=, sowie imitiert Handmarmorpapier für moderne Bucheinbände und Massenauslagen \* Heftgaze, Bucheinbandstoffe, Kaliko, Kalikoersatz, Büchertuch usw. Kalb= und Schafpergament, sowie sämtliche Buchbinderleder

# DEUTSCHE KUNSTLEDER-AKTIENGESELLSCHAFT

FABRIK KOTITZ BEI COSWIG IN SACHSEN

Herstellung
von BucheinbandsStoffen
(Kaliko/Schreibleinen/Büchertuch/Doppelkaliko)
Kunstleder (Granitol und ViktoriasLeder)
für alle echtes Leder verarbeitende
Industriezweige

ZWEIGWERKE: KUNSTLEDERFABRIKEN CARL BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERSBACH (RHEINLAND) / RHEINISCHE KALIKOFABRIK C. BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERSBACH (RHEINLAND) / BAMBERGER KALIKOFABRIK AKTIEN-GESELLSCHAFT, BAMBERG

## Die beste Buchdruckwalze ist die pneumatisch gegossene mittels Gießmaschinen

#### FELIX BÖTTCHER

Die Böttder-Walze ist untbertroffen an Gleidscheit, Elastizität, Dauerhaftigkeit und Gite der Marizen erforderlich. Masse. Kein übersenden der Marizen erforderlich. Meine Gleßmaschinen entshalten sämtliche gangbar bare Dimen.

Die Böttder-Walze ist untbertroffen an Gleidscheit in meinen Gleßmaschinen fer dingebruchen der Marizen in meinen Gleßmaschinen fer dingebruchen fer stengebruchen fer stengebruchen fer stengebruchen der Marizen in meinen Gleßmaschinen fer dingebruchen fer stengebruchen f

Vertreter: Hans Opitz & Co., Hannover, Am Taubenfelde 21. Fernsprecher Nord 2243. — M. Engel, Breslau, Roßmarkt 14. — Paul Kell, Wien XVIII, Sternwartenstraße 25.

EIGENES VERFAHREN · 178 GIESSMASCHINEN

ABTEILUNG LEDERWALZEN Anfertigung neuer Leder- und Wischwalzen, sowie alle vorkommenden Repara-

# **PAPIER FLINSCH**

1819 1919

LEIPZIG

Berlin/Hamburg/Königsberg Stettin / Frankfurt-M. / Stuttgart Düsseldorf/München





DR. OTTO C. STRECKER DARMSTADT

Telegramm-Adresse: Gerald · Büro: Olbrichweg 6 · Fernsprecher Nr. 2502

Wir liefern unfere Erzeugniffe Fünftig neben der paftaförmigen Beschaffenheit auch in trockener Form

Sichel . Rleister . Irocken

sind sofort kaltwasserlöslich und verfügen über i5—20 sache Ergiebigkeit \* Bedeutende Ersparnis an Rosten für Verpackung und Frachten \* Rein Rochen/ \* Reine Rücksendung leerer Fässer

Ferdinand Sichel Rommandit=Gesellschaft \* Bannover=Limmer

GENZSCH & HEYSE Schriftgießerei A.-G., Hamburg Zweiggießerei in München



Czeschka-Schrift und Schmuck nach Entwürsen von Prosessor C. O. Czeschka-Hamburg

Stereotypic-

Galvanoplastik-

Atzerei-

Buchdruck-

Maschinen, Utensilien, Materialien

Hüttenwerk für alle graphischen Metalle

# DRUCKFARBEN

für alle graphischen Zwecke

SPRINGER & MÖLLER

FARBENFABRIKEN · LEIPZIG



Hochwertige Überzugs-Papiere für vornehme Bucheinbände, Luxus-Kartonnagen, Mappen, Albums, Urkunden und dergleichen

HERSTELLER:

INDIAVA-PAPIER-FABRIK Thunert & Heinig · Leipzig

ROSSSTRASSE 5

Meßstand: Durchgang zur Bugramesse, Petersstr. 38

#### WILH. BEHRENS DÜSSELDORF 56





Drahfanschr Zeilenguß

# Setzmaschinen - Ersatzteile und Zubehör

Bei Bestellung genügt Angabe der Fabrik-Nummer

Maschinen und Motoren für Buchgewerbe und Papier-Verarbeitung

#### **SPEZIALMOTOREN**

für Setzmaschinen

General-Vertreiung für die Rheinlande der Maschinenfabrik Johannisberg . Geisenheim

# FARBENFABRIK FISCHER, NAUMANN & CO. ILMENAU I. THÜRINGEN Gegründet 1837

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben Firnissen - Ruß und Walzenmasse

.....

FEDERLEICHT DRUCK

WERKDRUCK

N/ZANDERS BERBSCH-BADBACH



:

=

t





# WILH, LEO'S NACHF. STUTTGART

ERSTES FACHGESCHÄFT FÜR

BUCHBINDEREIBEDARF

Maschinen · Apparate · Werkzeuge · Materialien in größter Auswahl

#### ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GRAPHIK

Verlag: Deutscher Buchgewerbeverein Leipzig

Amtliches Organ der Bugra-Messe, Leipzig Jährlich 6 Doppelhefte - Im Auslande sehr gesucht Bezugspreis M 65.— mit 100% Aufschlag Einzelhefte M 10.— mit 100% Aufschlag für Ausland zuzüglich Valutazuschlag

IN JEDER BUCHHANDLUNG ZU HABEN

# Brehmers Kaden-Buch-Heftmaschinen



sind das vollkommenste Produkt dreißigjähriger Erfahrung SPEZIALITATEN:

#### Draht- und Faden-Heftmaschinen seder Art, Bogen - Kalzmaschinen

für Handanlage, halbautomatisch, mit ganzautomatischem Einleger für Flach- oder Rundstapelung.

Maschinen für die Kartonnagenherstellung, Anklebemaschinen

GEBRÜDER BREHMER / LEIPZIG = PLAGWITZ

\* GROSSTE UND ALTESTE SPEZIALFABRIK DES FACHES \*

## Holzschnitschule Warmbrunn

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

Anfertigung von Schnikereien und Möbeln kirchlicher und profaner Art nach eigenen und fremden Entwürfen Werklattbetrieb

Der Direktor: Professor Hullwed

\*\*\*\*\*\*\*\*



\*

Beachten Sie im nachsten Keft Aussteller-Verzeichnis der Bugra-Maschinen-Messe Deutschen Buchgewerbehaus Dolzstrate 1

TE

[80] 如

100

Braphische

MASCHINEN

neue sowie gebrauchte, von
Grund auf vorgerichtete,
mit Garantie, wie Buch- u.
Steindrud - Schnellpressen
Zweitouren-Schnellpressen
Rartonnagen-Maschinen

\*\*

HOSSFELD & DIRKS
Leipzig-Lindenau · Lützner Str. 186
Fernsprecher Ir. 43038 und 43703
Telegr.-Adr.: Maschinendiets





Berlin @2868 . Bimmerftraße 95/96 Papiere aller Urt für Drud. und Berlags. anftalten . Conderforten: Farbige Papiere 36 bitte Proben ju berlangen \*\*\*\*\*

### Samtliche Metalle für das Buchgewerbe

fret von foabliden Beftandteilen, zwedentfpredend legiert, baber befondere leichtfluffig und ausgiebig im Bebrauch fertigt an

### L. Krufzynsti + Metallhüttenwert

Eidelstedt bei hamburg

Bernsprecher: Samburg, Mertur 766 u.767, Bultan 7616. Telegramm-Ubr.: Ellfru Eidelftedt

Bleiafche-Antauf

und Umarbeitung zu gunftigften Bedingungen





Vollständige

#### BUCHDRUCKEREI - EINRICHTUNGEN

nach fachmännischen Grundsätzen zusammengestellt sind in kurzer Frist lieferbar



ated on 2018-10-02 10:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027 Domain in the United States, Google-digitized / http://www







Pfannkuch & Co., Magdeburg

#### Ia Heftzwirne

für Brehmer'sche Fadenheftmaschine, für Preuße'sche Fadenheftmaschine und für sämtliche anderen Systeme, sowie für Handheftung wieder in erstklassiger Friedensqualität lieferbar.

> Otto Michael Berlin L 42 · Prinzenstraße 85 Fernsprecher: Moritzplatz 9426

Wir bitten unsere Mitglieber, bei Bestellungen möglichst die Inferenten des Archive zu berücksichtigen und auf die Unzeigen im Urchiv Bezug zu nehmen. Die Geschäftsstelle des Deutschen Buch: gewerbe-Vereins zu Leipzig . Deutsches Buchgewerbehaus . Dolzstraße Nr. 1



#### HOH& HAHNE LEIPZIG

Fabrit photographischer Apparate für alle Reproduktions. Berfahren Maschinenfabrik

Spezialität: Lieferung tompletter Einrichtungen / Mafchinen und Bertzeuge für Klifcheebearbeitung Leiftungsfähigste Bezugsquelle in famtlichen Bedarfsartiteln für alle photomechanischen Berfahren

Man verlange Preisanftellung!



DAS WELTORGAN DER PAPIERINDUSTRIE IST

### DER PAPIERFABRIKANT

Mit der Beilage "Cellulosechemie". Herausgeber Prof. Dr.:Ing. E. Beuser, Darmstadt. Bodentlich ein heft mit mehr als 60 Seiten, enthaltend:

Im technischen Teil:

Im wirtschaftlichen Teil:

Auffage erster Autoren aus allen Fachs gebieten der Papierfabrikation. \* Auss führliche Referate über die einschlägige Weltliteratur. \* Umfassende

Patentberichte.

Regelmäßige Berichterstattung über den Stand des Marttes von Papier und seinen Robstoffen auf der ganzen Welt. Geschäftsnachrichten \* Allgemein: wirt: schaftliche Abhandlungen.

Bezugspreis: vierteljahrlich M 8.50, einschließlich Postgebühr; bei direkter Zustellung M 15.—. Nach dem Auslande bei direkter Zusendung M 25.—. Nach dem Auslande mit höherer Währung vierteljahrlich Fr. 5.— schweiz. Währung oder entsprechend in anderem Gelde nach dem jeweiligen Kursstande.

OTTO ELSNER VERLAGSGESELLSCHAFT M. B. H. \* BERLIN S 42

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

### Leipziger Buchbinderei Akt. . Ges.

VORMALS: GUSTAV FRITZSCHE

LEIPZIG
REUDNITZ
BERLIN
SCHONEBERG

Grossbuchbinderei und Einbanddecken-fabrik

Handgebundene Bücher
in künstlerisch vollendeter Ausführung
Umschläge für Preislisten, Kostenanschläge usw.
Reklame-Artikel aller Art für Handel
und Industrie







### SIELER & VOGEL

GESCHÄFTS- UND LAGERHÄUSER IN

### LEIPZIG

TALSTRASSE 6

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN
BERLIN SW 19 · HAMBURG

LINDENSTRASSE 43

NEUE BURG 19



### PAPIERE JEDER ART

FÜR DEN VERLAGSBUCHHANDEL UND DEN GESAMTEN DRUCKEREI-UND GESCHÄFTSBEDARF

> Proben mit Preisen gern zu Diensten









# Sind gute Bücher gegenwärtig zu teuer?

Seit Beginn der nach dem Rriege eingetretenen Teuerung, die naturgemäß auch an den Erzeug-Deit Seginn der nach dem Kriege eingetreienen Leuerung, die naturgemag auch an den Erzeug nissen des Buchhandels nicht spurlos vorübergehen konnte, hat diese Frage in der Tages= wie Fachpresse vielseitige Erörterung gesunden, denn Bücherfreunde und Bücherkäuser haben ein berechtigtes Interesse daran, die Preisdlung auf dem deutschen Büchermarkte mit Ausmerksamkeit zu versolgen. Es wurde versucht, alle Momente, welche für das richtige Erkennen der Sachlage eine Rolle spielen, zu beleuchten, den entbehrten die Berichte, se nachdem von welcher Seite sie stammten, zumeist nicht einer gewissen Tendenz. Unbeeinslust von einem "Für" oder "Wider" im Sinne des Bücher-Rroduzenten oder Konsumenten wolsen die nachkolagenden sochlichen Bezenz Broduzenten oder = Ronfumenten, wollen die nachfolgenden fachlichen Begenüberstellungen es jedem denkenden Menschen - und Bucherkaufer find denkende Menschen - ermöglichen, sich ein felbstandiges, gerechtes Urteil über die aufgeworfene Frage zu bilden.

### Vor dem Kriege

wurden bezahlt für

1 Herrenanzug Mark 70–90, Preis jeht Mark 1600–2000 1 Herrenhut Mark 5–7, Preis jeht Mark 90–120 1 Hemd Mark 4–6, Preis jeht Mark 80–100 1 Paar Schuhe Mark 13–15, Preis jeht Mark 250–300

Die Roften fur alle fonftige Betleidung find im gleichen Berhaltnis, alfo durchschnittlich um

### das 15 bis 20 fache gestiegen

Man kaufte vor dem Kriege

Preis jett Mark 60–80
Preis jett Mark 4–4.50
Preis jett Mark 10–20
Preis jett Mark 13–15
Preis jett Mark 25–32
Preis jett Mark 2–2.40 1 Bentner Kartoffeln fur Mart 3 .- , 1 Bfund Mehl für Mart 0.20, Fleisch Fett Butter 1 Bfund Mart 1 . fűr Mart 0.80, Mart 1.20, 1 Pfund fűr 1 Bfund 1 Gi fűr für Mart 0.10,

Die Liste der Nahrungsmittel kann beliebig lang fortgesett werden, wobei überall eine Rostensteigerung

10 bis 20 fache erfcheint.



Bei bestimmten, aus der Landwirtschaft stammenden Artikeln sei nicht vergessen, daß zeitweise das 20 bis 25 fache der Vorkriegspreise gezahlt wurde. Bei allen sonstigen Gebrauch sartikeln, allen Ausgaben des täglichen Lebens (Gas, elektrische Kraft, Kohle, Holz, Handwerkerlöhne usw.) beträgt die Steigerung das 12 bis 15 fach e.

Die Rosten der Bucherherstellung haben mit der allgemeinen Steigerung gleichen Schritt gehalten. Wir verzeichnen eine Breiserhöhung bei

Bapier, Bappe, Leinen um das 15 bis 20 fache Drude und Buchbinderkoften um das 11 fache Frachten, Spefenusw. . . um das 10 fache

### Dagegen

find

# Bücher aller Literaturzweige

soweit es sich nicht um ausgesprochene Luxus-Ausgaben handelt,

### nur um das 5 bis 7 fache

im Preise gestiegen. Jedermann wird an Hand seiner früheren und jetigen Büchereinkäufe feststellen können, daß die Bücherpreise sich in diesen Grenzen halten. Jedermann ist hiernach aber auch in der Lage, festzustellen:

### daß gute Bücher,

gemeffen an den Roften aller übrigen Bedürfniffe, gegenwärtig

nicht zu teuer sind

und immer noch das zwedmäßigste und billigste Beschenk darstellen.

#### VERLAG ENGLERT @ SCHLOSSER / FRANKFURT AM MAIN

Auf die vorteilhaften Preise der nachfolgenden Bücher, die sich durchweg, z. T. weit unter der genannten Steigerungsgrenze halten, sei ausdrücklich hingewiesen. Dabei zeichnen sich die Werke durch hohen literarischen Wert, durch gute Ausstattung inbezug auf Druckherstellung, Papier und Einband ganz besonders aus.

### Schlupps der Handwerksbursch mären und Schnurren von E. Berg. 21./22. Fo.

Neue Großoktav-Ausgabe mit koloriert. Einbandtitel, große Schrift, 20 Mk. 6 Bollbilder, holzfreies Bapier, Zweifarbdruck, gut gebunden . . . 20

Ein luftiges, humorvolles Jugend = und Boltsbuch

Dans v. Weber schreibt darüber im Zwiebelfisch . Jeden Lefer bitte ich herzlich, sich dies Buch zu taufen. Es ist ein Ereignis, wie es nur irgendeines unserer guten alten Schwantbucher war, es ist liebe, gemüte und humorvoll und so prächtig deutsch, daß die Leser des Zwiebelssich, Buchersammler wie sie find, die erste Austage auftaufen und alle andern Deutschen die weiteren erwerben sollten.

Ausführlicher Brofpett mit Bilderproben und gahlreichen Urteilen beim Berlag

### Schnurli=Bugli und andere deutsche Marchen / Von E. Berg

Umschlagzeichnung und Bilder von F. A. Delavilla / 128 Seiten 3.60 Mf. Gut kartoniert . . . . . . (Friedenspreiß mit 20% Zuschlag)

Jedes Kind wird seine helle Freude an den reinen funstvollen Darstellungen haben. Die Märchen klingen vertraut und heimelig.

### Bu den Müttern Ein Buch vom Leben / Bon E. Berg

13 Novellen / 130 Seiten / Holzfreies Bapier / But 8 Mf.

Ein finniges, mobifeiles Buch fur Deutsche Frauen

Aus einem Breffe-Urteil: "Clara Bergs Novellen find Miniaturen voll glübenden Lebens, malericher Farbenpracht ober eigenem Stimmungereig, enappe, icharfumriffene Szenen aus allen Zeitaltern. Mit überftrömender Seele ift Diefes hoch über dem Alltag ftebende Buch geschrieben."

Ausführlicher Brofpett mit weiteren glangenden Urteilen beim Berlag

VERLAG ENGLERT @ SCHLOSSER / FRANKFURT AM MAIN



#### VERLAG ENGLERT @ SCHLOSSER / FRANKFURT AM MAIN

Es war einmal Bilder aus fonnigen Welten und wonnigen Zeiten / Bon Dr. G. Bralle

4°, 512 Seiten Kunftdruckpapier, über 400 prächtige Bilder nach 120 Mk. eigenen Aufnahmen des Verfassers / Bebd. mit Segelleinenrücken 120 Mk.

Ein feltener Brivatdrud in befdrantter Bahl fur Buderfreunde

In reizvoller Weise vermittelt das Buch die vielgestaltigen Eindrüde, die der Coiner Arzt auf seinen Reisen und Wanderungen, freuz und quer durch das Erdenrund, in sich aufgenommen hat. Er berichtet von den Wundern der Schöpfung und führt uns zu den Kunstwerken vergangener und gegenwärtiger Zeiten aller Erdteile.

Shoner Brospett zur Orientierung tostenlos

Die Ur=Ideen im Zeitgeset Ber Weg aus den Böllerwirren 383 Seiten / Holzfreies Bapier

Broschiert 25 Mk. / Gut 28 Mk. / in Bergament mit 150 Mk.

Für planvolle Meisterwerte kunstiger Ordnungsgestaltungen den festen, urgesehlichen Bausgrund der lebendigen Zeitidee nach allem Riederbruch zu gewinnen, ist in Enthüllung der Transzendenz der tommenden Dinge Sinn des Buches. Die heutige Zeitenwende sorder vertiestes Welts und Selbsterkennen zum Verständnis der lebendigen Urschen im Zeitgeseh.

Einführungs = Brofpett toftenlos

Frankfurter Debensbilder Die Städtische Biftorische Rommission zu Brankfurt am Main möchte, um der Bee deutung der in der Beschichte der Stadt so zahlreichen Berühmtheiten gerecht zu werden, in bieser Schristenfolge das Andenken an berühmte Frankfurter Bersonlichtetten erhalten.

Band I &. M. Defemer / Bon Dr. Adolf von Grolman 20 Mt.

Demnächft erfcheinen:

Band III Das Buppenhaus, ein Erbstüd in der 100 Mk. Beuherausgegeben von Dr. W. Pfeiffer-Belli

VERLAG ENGLERT & SCHLOSSER / FRANKFURT AM MAIN

Englert & Schloffer in Frankfurt am Main





Schmale Salzmannschrift. Schmuck: "Zierde". Schriftgießerei J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig



BAUERSCHE GIESSEREI SCHRIFTGIESSEREI FLINSCH FRANKFURT AM MAIN

# Mioderne Drukschriften

FÜR KÜNSTLERISCHE DRUCKAUSSTATTUNG UND WERBEKRÄFTIGE REKLAME











# Fűr Liebhaberdrucke,

Ausgaben für Bibliophilen und bessere Werke werden ob ihrer Schönheit und des eigenartigen Reizes Typen älteren Schnittes bevorzugt. Durch die Übernahme des Materials der Offizin W. Drugulin besitzen wir eine Fülle der reizvollsten alten Schriften und Schmuckstücke, und liesern aus Originalmatern gegossen:

Tauchnig = Fraktur

BIBLIOPHILEN-ANTIQUA

und

Bibliophilen-Kursiv

DIDOT-ANTIQUA

und

Didot-Kursiv

Schriftgießerei D. Stempel U.S., Frankfurt a. M.

Wien und Budapest

Schriftgießerei Heinr, Hoffmeister Leipzig

### ALLGEMEINE DEUTSCHE CREDIT/ANSTALT, LEIPZIG.

Gegründet 1856.

AKTIENKAPITAL: 220 MILLIONEN MARK RESERVEN: 110 MILLIONEN MARK

#### ZWEIGANSTALTEN:

Dresden Freiberg i. S. Limbach i. S. Reichenbach i. V. Adorf i. V. Freital i. S. Löbau i. S. Riesa Frohburg Altenburg (S.-A.) Magdeburg Rochlitz i. S. Annaberg (Erzg.) Geithain Marienberg i. S. Ronneburg (S.-A.) Georgenthal i. S. Aue (Erzg.) Markneukirchen i.S. Roßwein Auerbach i. V. Gera (Reuß) Markranstädt Schkeuditz Geringswalde **Bad** Elster Meerane i. S. Schleiz Glauchau Bautzen Merseburg Schmölln (S.-A.) Gößnitz (S.-A.) Beierfeld (Erzg.) Meuselwitz Schwarzenberg i. S. Greiz Bernburg Mittweida Sebnitz i. S. Grimma i. S. Bischofswerda Neugersdorf Seifhennersdorf i. S. Groitzsch i. S. Bitterfeld Neusalza-Spremberg Siegmar i. S. Großenhain Borna, Bez. Leipzig Niedersedlitz i. S. Taucha, Bez. Leipzig Großschönau i. S. Burgstädt Oberplanitz Thum (Erzg.) Halle (Saale) Chemnitz Oelsnitz i. V. Treuen i. V. Hof i. B. Crimmitschau Olbernhau Waldheim i. S. Johanngeorgenstadt Döbeln Oschatz Werdau i. S. Klingenthal i. S. Ebersbach i. S. Pegau i. S. Kötzschenbroda Wilkau Eisenberg (S.-A.) Pirna Leisnig i. S. Wurzen Eisleben Lengenfeld i. V. Plauen i. V. Zeitz Elsterberg i. V. Leopoldshall Radebeul Zittau i. S. Falkenstein i. V. Leutzsch b. Leipzig Reichenau i. S. Zwickau i. S.

> Laut Verordnung des Sächsischen Ministeriums der Justiz zur ANNAHME VON MÜNDELGELDERN im Falle des § 1808 BGB. ermächtigt.

> > \*

AUSFÜHRUNG ALLER BANKMÄSSIGEN GESCHÄFTE.

heit.

To

M

Gebrauchsdrucklachen Gesamtbetrag der ausgesetzten Preise

Preisrichter: Dir. Helmberger von der Reichsdruckerei Rudolf Bleistein vom Verein der Plakatfreunde / Max Hertwig, Berlin / Carl Schulpig, Berlin / Richard Ludwig in Firma Ludwig & Mayer Frankfurt a · M

Einlendungsfrilt 1. Februar 1922

Die ausführlichen Bedingungen bitten wir zu verlangen von der ausschreibenden Firma:

der vom

Die ausführlichen Bedingungen bitten wir zu verlangen von der ausschreibenden Firma:

der vom

der vom

oder vom VEREIN DER PLAKATFREUNDE CHARLOTTENBURG 2 KANTSTR.

## Wochenblatt für Papierfabrikation

Amtliches Fachorgan des Vereins Deutscher Papierfabrikanten

Umtliches Organ des Arbeitgeberverbandes der deutschen Papiers, Dappens, Beliftoff, und Solgftoff-Induftrie. Organ ber Bereine: Deutscher Bellftoff-Fabritanten, Deutscher Solgftoff-Kabritanten, Sachflicher Dapierfabritanten, Deutscher Pappenfabritanten und bes Bereins ber Beliftoff- und Papier. Chemiter und Ingenieure. Organ fur die Betanntmachungen ber Papiermacher. Berufsgenoffenichaft und beren Settionen. Alleiniges Drgan bes hilfsvereins für die deutsche Papier-Industrie G. B. und ber Sterbetaffe Diefes Bereins

Erfte und altefte fachzeitschrift für die gesamte Papier-, Pappen- und Papierstoff-Erzeugungsindustrie

Iweiundfünfzigster Jahrgang

Infolge ber alle Fachfreife umfaffenden Berbreitung und hohen Beachtung im In- und Auslande wirksamftes Infertionsorgan, von ben angesehenften Firmen feit Jahrzehnten mit ficheren und nachweisbaren Erfolgen benutt. - Bierteljahrlicher Poftbegug fur MR 8.40.

Verlag: Güntter-Staib in Biberach a. d. Riß (Württemberg)

Digitized by Google

Archiv für Buch gewerbe und Graphit

ÜBERSEE-POST

ORGAN FÜR EXPORT UND IMPORT

UNIVERSAL ECONOMIC REVIEW
REVISTA UNIVERSAL DE ECONOMÍA
REVUE UNIVERSELLE DE LA VIE
ÉCONOMIQUE



1 . 9 . 2 . 1

ERNSTES, GUT GELEITETES FACHBLATT
MIT WEITER VERBREITUNG IN DER
GANZEN WELT, DAHER NACHWEISBAR
GUTE ANZEIGENERFOLGE

\*

PROBEHEFTE KOSTENLOS

VERLAG VON J. J. ARND · LEIPZIG





Seit 25 Jahren betreiben wir die

### NEUEINRICHTUNG GRAPHISCHER KUNSTANSTALTEN

als Spezialität. \* Wir unterhalten eigene modern eingerichtete Werkstätten für den Bau von

#### REPRODUKTIONSKAMERAS

von Maschinen, Apparaten und Geräten für Reproduktionstechnik, Buch- und Steindruck, Graviermaschinen für Lithographie und Wertpapierfabrikation; Schleif- und Polieranstalt für Metalldruckplatten, sowie Zink- und Kupfer-Ätzplatten; Photochemisches Laboratorium

### KLIMSCH & CO. · FRANKFURT A. M.

Letzte Auszeichnung: "Bugra", Staatspreis Gegründet 1864 Archiv für Buchgewerbe und Graphit

1:



Stundenleistung je nach Format 3000-4000 Drucke

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# MASCHINEN ABTEILUNG DER BUGRA-MESSE

IM DEUTSCHEN BUCHGEWERBE-HAUS ZU LEIPZIG, DOLZSTRASSE 1 IST ZUR FRÜHJAHRSMESSE 1922 VON

### 56 AUSSTELLERN

**BESUCHT** 

Der

fortschrittliche Fachmann

darf den Besuch dieser Veranstaltung

nicht versäumen



# Bibliographisches Institut Leipzig

Telegramm = Adreffe: Leriton Leipzig · Fernfprecher: 121, 4736, 5952, 5982

Hand: und Maschinensetzerei · Schriftgießerei · Stereotypie Salvanoplastif · Rartographische, kartolithographische und chromolithographische Runstanstalt · Buch: und Rotations: druckerei · Stein: und Rupferdruckerei · Großbuchbinderei

Roftenanschläge bereitwilligft

#### NORDISK BOKTRYCKARSKONST

SKANDINAVISCHE ZEITSCHRIFT FÜR BUCHINDUSTRIE BUCHKUNST · BUCHGESCHICHTE UND REKLAMEWESEN

EINMAL MONATLICH VON STOCKHOLM HERAUSGEGEBEN SOWOHL IN DÄNEMARK, NORWEGEN UND FINNLAND ALS AUCH SCHWEDEN VON DER FACHWELT GELESEN

VORZÜGLICHSTES
ANZEIGENBLATT FÜR DIE GESAMTE
GRAPHISCHE BRANCHE
IM NORDEN

VERLAG: BRÖDERNA LAGERSTRÖM \* STOCKHOLM

Digitized by Google

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

filteste, bedeutendste und verbreitetste Zeitschrift für das Papiersach ist die im 46. Jahrgange wöchentlich dreimal erscheinende

# Papier=3eitung

### **Amtsblatt**

der Papiermacher= und der Papier=
Derarbeitungs=Berufsgenossenschaft sowie zahlreicher
Dereine und Derbände des Papier= und
Schreibwarenfaches



### Papier und Druck

wirtschaftlich aufeinander angewiesen und in der Papier=Derarbeitung meist einheitlich verbunden, finden ihre Stütze und Förderung durch den reichen, vielseitigen und führenden Inhalt des Blattes, der den Leser schnell und zuverlässig unterrichtet



Der Anzeigenteil

ist eine ständige Messe!



Postbezug vierteljährlich 12 Mark

Derlag der Papier=3eitung · Berlin SW 11



## REICHSDRUCKE

KUPFERSTICHE, RADIERUNGEN, HOLZSCHNITTE, GEMÄLDE AQUARELLE UND PASTELLE ALTER MEISTER IN NACHBILDUNGEN DER REICHSDRUCKEREI

Wer billige aber sehr gute Bilder schenken will, sei auf die mustergültigen Drucke unserer Reichsdruckerei aufmerksam gemacht, die unsere alten Meister der Verborgenheit der Sammlungen entreißen und ihnen die Türen der Bürgerhäuser öffnen. Die Propyläen, Beilage zur Münchener Zeitung 11.11. 1921.

Es müssen alle diejenigen, die ihr eigenes oder anderer Menschen Heim mit wohlfeilen und dabei höchst vollendeten Kunstdrucken schmücken wollen, auf diese "Reichsdrucke" nachdrücklichst hingewiesen werden – die minderbemittelten Kreise sind auch heute noch in der Lage, den Kitsch zu meiden, und gegen einen geringfügigen Betrag sich wirklich gediegene Kunstwerke anzuschaffen.

Berliner Tageblatt 8. 9. 1921.

Die "Reichsdrucke" sind durch jede gute Buch- und Kunsthandlung zu beziehen. Die meisten Handlungen haben ein ständiges Lager der begehrtesten Blätter vorrätig.







Geschäftsbücherfabriken usw.

Über 16000 Maschinen geliefert! Beste Gutachten!

### FORTUNA-WERKE

Spezialmaschinenfabrik G. m. b. H.

STUTTGART-CANNSTAT



### Goebels Halbkarton-Druckmaschine

druckt,

numeriert und perforiert

#### Kino-Eintrittskarten

und dergleichen in Rollenform

12000 Karten in der Stunde

Gandenbergersche Maschinenfabrik GEORG GOEBEL . DARMSTADT

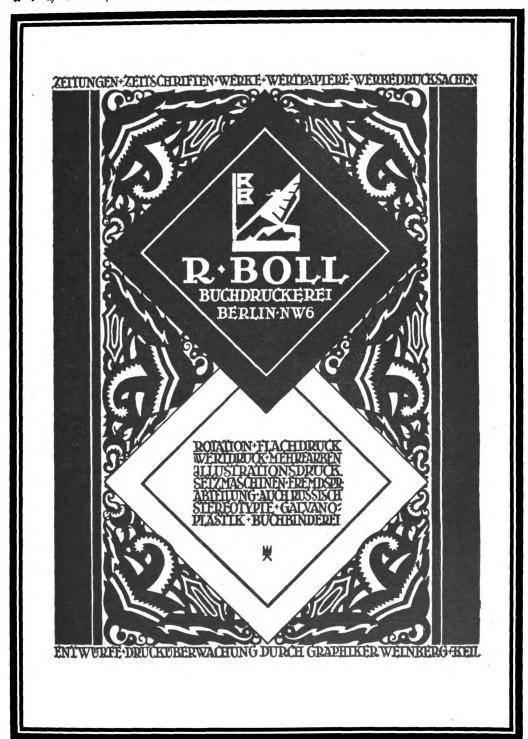







# FARBWERKE MAX MÜHSAM G.M.B.H. BERLIN-NEUKÖLLN FARBENFABRIK

Fabrik von trockenen und angeriebenen bunten und schwarzen Farben für jedes graphische Verfahren

#### SONDER-ERZEUGNISSE IN FRIEDENSQUALITÄT!

Lichtechte Farben für feinen lithographischen sowie

Drei- und Vierfarbendruck

Werk-, Illustrations- und Prachtdruckfarben Marke "Elektric"

von ausgezeichneter Trockenkraft und Druckfähigkeit

OFFSETFARBEN • HOCHKONZENTRIERT

Lichtdruckfarben \* Kupferdruckfarben

Blechdruckfarben \* Kopierfarben \* Druck- und Trockenpräparate



# Archiv

### für Buchgewerbe und Graphik Begründet von Alexander Waldow

Band 58 \* November=Dezember \* heft 11/12

Befprechungen

#### Befamtlettung: Carl Ernft Boefchel

Schriftieitung: Dr. phil. Perbert Hauschild & Berantwortlich für den Inseratenteil: Direktor Curt Richter, sämtlich in Leipzig Künstlerticher Betrat : Lucian Bernhard, Berlin • E. O. Czeschia, Hamburg • F. H. Chmede, München • O. H. W. Hadank, Berlin Rubolf Roch, Offenbach • Emil Breetorius, München • Hugo Seteiner-Prag, Leipzig • Walter Tiemann, Leipzig • E. R. Weiß, Berlin Papier der Batentpapiersabrit zu Penig, geliesert durch Ferd. Alinsch, Leipzig. • Orust von Poeschel & Trepte, Leipzig.

Buchbinderarbeit von der Leipziger Buchbinderei-A.-G. (vorm. Gustan Fritzsche), Leipzig.

Leipzig \* Berlag des Deutschen Buchgewerbevereins



#### In den Deutschen Buchgewerbeverein

#### wurden im Monat November 1921 als Mitglieder aufgenommen:

- 1. Sans Bach, Schriftfeger, Berlin.
- 2. Otto Behrens, Buchdruderei, hemelingen= Bremen.
- 3. Ernft Buttner, i. Fa.: J. Schnelliche Buchhand= lung, Warnstorf i. W.
- 4. Richard Wilhelm Egold, Sannover.
- 5. 2B. Sane, Samburg.
- 6. Johann Rolmert, Charlottenburg.
- 7. L. Goldenberg, c/o Zellerbach Paper Company, San Francisco, Cal.
- 8. Otto Kronenberg, Buchhandlung, Ermeleben am Harz.
- 9. Serbert Rruger, Schriftseter, Neufölln.

- 10. Mannesmannröhren= Werte, Werbe= Ubteilung, Duffeldorf.
- 11. Adolf Möller, Runftgewerbe=Couler, Riel.
- 12. Josef Müller, Direttor der Genoffenschaft "Rilian", Budapest.
- 13. Albert Neugebauer, i. Fa.: Buftav Stiffel & Co., Cottbus.
- 14. Aug. Schmidt, Befcafteführer der Niederfachs. Landes=3tg., Celle i. S.
- 15. Rarl Ritter G. m. b. S., Buchdruderei, Dies-
- 16. Franz heinrich Schmidt, Buchdruderei, Cottbus.
- 17. Leo Belter, Bertreter der Chemischen Fabrif Bebr. Sartmann, Ammendorf, Leipzig.

#### Mitteilungen der Beschäftestelle an die Mitglieder

jie am 9. Dezember abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung hat den Mitzgliedsbeitrag für das Jahr 1922 auf M 300. — ausschließlich Portoz und Berzpackungskosten für Zusendung des Archives sestigesetzt. Aus der Erkenntnis der großen Schwierigsteiten heraus, mit denen unser Berein infolge der wirtschaftlichen Berhältnisse zu kämpfen hat, hat sie weiter beschlossen, die Mitglieder sollten auf diese Schwierigkeiten ausdrücklich hinzewiesen und ihnen anheimgegeben werden, den Bettrag se nach den Berhältnissen des einzelnen freiwillig zu erhöhen. Wir kommen der Bestimmung der Hauptversammlung hierdurch nach und hossen, daß unsere Mitglieder recht lebhaft dieser Anregung der Hauptversammlung entsprechen werden.

Wir bitten den Mitgliedsbeitrag für das neue Jahr so bald wie irgend möglich auf unser Bosischecktonto 6009 Leipzig überweisen zu wollen. Die Beiträge, die bis zum 1. Februar bei uns nicht eingegangen sind, werden wir im Lause des Monats Februar durch Postauftrag erheben. Bei den jetzigen Portokosten ist es nicht mehr möglich, wie bisher durch mehrere Briese um Einsendung des Mitgliedbeitrages zu bitten.

Mit diesem hefte schließt der 58. Jahrgang (1921) des "Archiv für Buchgewerbe und Graphit". Das heft 1/2 dieses Jahrganges (Offenbacher Sonderheft) ist seit langem vergriffen. Wir taufen gut erhaltene Stude dieses heftes zurud.

Wir erinnern daran, daß der Versand der einzelnen Hefte unseres "Archivs" zu Lasten und auf Verantwortung des Empfängers geht. Im letten Jahre sind vielsach Sendungen beim Empfänger nicht angesommen. Die Post leistet nur Ersah, wenn die Sendung unter Einschreiben aufgegeben war. Auch der Buchhändler, der das Exemplar auf dem Buchhandelswege vermittelt, lehnt Ersah regelmäßig ab. Wir empfehlen deshalb allen Mitgliedern, die es auf den Verlust eines Heftes nicht ankommen lassen wollen, den geringen Mehrbetrag daran zu wenden, damit wir die Heste unter "Einschreiben" versenden können.

Leipzig, im Dezember 1921.

Die Geschäftsstelle des Deutschen Buchgewerbevereins Eurt Richter, Verwaltungsdirektor



# Archiv für Buchgewerbe und Graphik

Band 58

November = Dezember

Deft 11/12

Vorschläge zur Beseitigung der Mängel, welche unseren Haltzylinderschnellpressen noch anhaften Von L. Mundschent, Ulzen

1. Drudgylinder und Sagbett - Bahnstreifen und Spieße

enn sich Zahnstreifen an einer Schnellpresse bemerkbar machen, also die Autotypien blanke Streifen im Abstand der Zähne der Sathbettzahnstangen zeigen, so gilt das als ein Beweis dafür, daß die Zähne der Zahnräder und Zahnkämme sich nicht genau abwickeln. So ist gewöhnlich die Untwort auf eine Unfrage; eine eingehende Erklärung vermist man. Die Zähne sollen entweder nicht so gestellt sein, daß die Teilkreislinien zusammentreffen, oder wenn das der Kall ist, soll die Abnutzung der Zähne weit vorgeschritten sein und man rust nach dem Monteur, der angeblich ungenaue Zähne ausbeffern foll. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß, selbst wenn die Zähne ganz stramm ineinandergreifen, sich doch ein Spielraum dann ergibt, wenn durch den bei großen Klischees notigen Druck die Druckform und der Druckgplinder wahrend des Druckvorganges auseinandergedrückt werden. Ift dann der Aufzug des Druckzolinders nur um ein Geringes zu stark, dann muß nach jedem Zahn ein Ruck entstehen; das durch den zu dicken Aufzug veranlakte Streden des Bogens wird eine Spannung des Papiers hervorrufen, die bei Eintritt eines Spiel= raums in den Zähnen oder beim Nachlassen des Druckes sich auszugleichen sucht und dadurch ein rudweises, nicht glattes Ubwideln des Drudzplinders auf der Korm und ein Blankscheuern der Klischees an diesen Stellen bedingt, weil auch die Bewegung des Sathbettes und des Druckvolinders von außen her derartig beeinfluft wird, daß eine stoffreie, glatte Abwicklung nicht erreicht wird.

Durch Anwendung der sog. Laufschienen wird nun schon von vornherein eine Druckspannung für die ganze Form zwischen Inlinder und Sathett gelegt. Man könnte also die Zahnstangen jett so stellen, daß sie keinen Spielraum mehr lassen; dieses Höherstellen bringt aber für die Teile der Zahnstangen, neben denen die Laufstege nicht wirksam sind, eine starke Abnutung hervor, weil dort ja dann die Zähne zu stark ineinandergreisen. Die Zähne müßten also vorn und hinten schwächer sein als neben den Laufschienen. Statt dessen hat man versucht, durch Dünnerhalten der Zähne die Zahnstreisen zu bekämpfen, was so lange ein verkehrter Weg ist, wie nicht durch andere Mittel ein glattes Abwickeln des Druckzplinders ermöglicht wird. Es bliebe als Hauptmittel zur Beseitigung der Zahnstreisen nur das übrig, die Differenz zwischen der Stellung beim Druck und der beim



\* 315 \*



Unser Zylinderauszug ist so gut wie niemals ein richtig abgemessener. Das muß uns klar sein, und das wird kein Braktiker bestreiten. Selbst ein genau abgemessener, theoretisch richtiger Aufzug bleibt kein richtiger, sobald er durch die für die Zurichtung nötige Verstärkung an einzelnen Stellen dider gemacht wird; wohl drüden sich diese Stellen des Aufzuges zusammen, wenn die Drudplatte nicht nachgibt, weil etwa mit Holzfuß versehen, vielleicht sogar zur dann richtigen Stärke des Aufzuges; fie dehnen fich aber auch wieder aus und veranlassen dadurch doch die Spannung des Bapiers und rufen dadurch die Zahnstreifen an diefen Stellen hervor. Auch unsere ganze Zurichtung, welche auf das Durchbiegen des Sathettes und des Druckzolinders Rückficht nehmen muß und den Aufzug regelmäßig nach der Mitte hin etwas stärker macht, trägt dazu bei, daß man von einer richtigen Aufzugstärke überhaupt nicht mehr reden kann — er ist eben in jeder Beziehung ein falscher. Man kann nur von einer annähernd richtigen Stärke sprechen. Es muß demnach die Auffassung verlassen werden, als ob durch Wahl eines "richtigen" Aufzuges die Zahnstreifen beim gewöhnlichen Bebrauch der Maschinen also ohne besondere Vorstellung beseitigt werden könnten. Es kann beim Buchdruck kein richtiger Aufzug gemacht werden, also muß ein anderer Weg zur Bekämpfung dieses Ubelstandes gefunden werden. Die Maschine darf nicht so gebaut werden, daß ein "richtiger" Aufzug vorausgesett wird, sondern so, daß sie ein gutes Druckergebnis liefert mit dem immer vorhandenen ungenauen Aufzug. Die erkannten Rehler des Aufzuges sollen zudem in ihren Ursachen beseitigt oder doch gemildert werden.

Diese Überlegung zwingt zur Aufstellung einiger Forderungen des Buchdruckers, die heute vielleicht noch manchem Konstrukteur und Fabrikanten als verfrüht und verkehrt erscheinen werden, wenn gleichzeitig verlangt wird, die Maschine möglichst billig in der Herstellung zu halten.

Uls ich vor etwa 36 Jahren zuerst mich mit dieser Frage beschäftigte und mir Laufschienen in den Schließrahmen der Maschine legte, sowie Laufringe auf den Druckzplinder, kam ich nach mancherlei schlechten Erfahrungen zu der Aberzeugung, daß der Weg nicht zum Ziele führen könne, folange die Bauart der Presse beibehalten wird. Die Maschine hatte nur zwei Auftragwalzen; zur Berbefferung der Karbverteilung ließ ich zwei Reibwalzen mehr einbauen; die Maschine spießte auch, daher ließ ich nach altbekannter, immer wieder vorgebrachter Auskunft der Kachblätter das Erdreich unter ihr fast zwei Meter tief ausheben und durch einen gemauerten Blod erseten, ferner wurden die Stellschrauben an den Druckzplinderlagern beseitigt und durch Stellkeile ersett. Die guten Ratschläge und meine eigenen Überlegungen waren damals ganz ohne Erfolg. Weder blieben die Spieße weg noch die Zahnstreisen. Ich mußte erkennen, daß das Ubel anderswo lag. Später wurde auch ein Teil der Ursachen gefunden: die Achse des Druckzplinders saß nicht fest in der Nabe; bei Unwendung einer Brechstange konnte ermittelt werden, daß die Uchse erheblich nachgab, daß die Nabe nicht mehr oder überhaupt nicht an der Uchse eng anlag. Inzwischen war eine neue Maschine bestellt mit vier Auftragwalzen und seitlicher Karrenführung, wohl eine der ersten so gebauten Maschinen. Die seitliche Kührung wurde verlangt, weil ich bei der alten Bresse mit Eisenbahnbewegung die bekannte Erfahrung gemacht hatte, daß das Sakbett stark seitlich auswich und

die Führung an den Rädern bald ungenau geworden war. Das Sathbett stieg förmlich vorn und hinten auf die schrägen Ruhrungsflächen hinauf, sobald etwas größere Geschwindigkeit des Banges genommen wurde. Dieses seitliche Ausweichen, dies Drangen gegen die Rührungen erschien mir als der Hauptübelstand. Durch die empfohlene feste seitliche Kührung glaubte ich, wie mancher andere, zum Ziel zu kommen; ich hatte aber schon erkannt, daß nicht nur vorn und hinten dies seit= liche Drängen stattfand, sondern daß das während aller Stellungen der Bresse geschah. Woher konnte dieser seitliche Druck kommen? so überlegte ich. Es waren drei Gründe vorhanden. Das Farbwerk wurde durch eine Zahnstange des Sathbettes angetrieben. Das war einseitige Belastung und ergab beim Wechsel der Bewegungsrichtung den starken seitlichen Ausschlag vorn und hinten. Je mehr Walzen das Karbwerk enthielt und je strammer und kalter die Karbe war, desto schwerer war das Karbwerk zu treiben, desto stärker mußte das seitliche Drängen werden. Ich ließ daher die Reibzylinder nicht mehr allein durch ein Rad von einem Zahnkamm treiben, sondern nahm ein zweites Zahnrad zu Hilfe, das von der anderen gleich langen Zahnstange angetrieben wurde. Ich glaubte damit etwas erreicht zu haben. Es erwies sich aber, daß nach kurzer Zeit die Stellung beider Rader nicht mehr genau war, es trieb doch nur ein Rad an, da bei Verschiebung der einen Zahnstange oder nach erfolgter Ubnutung eine Nachstellung, die von der Kabrik nicht vorgesehen war, nicht möglich war. Es blieb also bei der seitlichen Belastung des Sathettes durch das Rarbwert.

Die Anwendung der Stellkeile statt der alten Stellschrauben wurde wieder aufgegeben; die Reile unter der Iplinderachse waren nicht leicht genau zu stellen, da es sich nicht fühlen ließ, ob sie zu wenig oder zu stark anlagen; die Reile über der Achse riesen, obwohl sie nur wenig mehr als 5° Schrägung auswiesen, bei der zu schwachen Druckzplinderachse und dem damals noch gebräuchlichen schwachen Seitengestell keine Besserung hervor, der seitliche Druck gegen die Achse des Iplinders verschwand nicht und äußerte sich in starker Abnutzung der Lager.

Der zweite Brund war der, daß der Druckzplinder auch einseitig von derselben Zahn= stange wie das Farbwerk angetrieben wurde. Das war also doppelte einseitige Belastung. Wohl habe ich immer und auch heute noch von Monteuren und Ingenieuren die Unsicht gehört, es müßten beide Zahnkämme am Sathett gleichmäßig den Druckzplinder angreifen. Leider konnte ich als Buchdrucker aber diesen schönen Bescheid nicht benutzen: dann konnte ich einfach nicht drucken mit den vorhandenen Maschinen, nicht einmal bei mittlerer Beschwindigkeit. Sobald eine etwas schwerere Form in die Maschine kam, bei der naturgemäß der Aufzug etwas dicker genommen werden mußte, gab es hinten an jeder Rolumne die bekannte Schmitgericheinung, weil die Zahne an der nicht mehr neuen Maschine schon abgenutt waren und sich durch Höherstellen der Zahnkamme kein Engerstellen mehr erreichen ließ. Es blieb nichts übrig, als den Beilaufer, die zweite Bahnstange am Sathett, zu verschieben, bis der Drudzplinder in den Zähnen beider Kamme am Sathett ohne jeden Spielraum feststand. Das ergab aber noch weiteres seitliches Drängen, ein sogenanntes Uber= edgehen des Sathettes und damit ein Verklemmen in den seitlichen Rührungen. Dagegen half die seitliche Führung nicht. Nach meinen Erfahrungen ist dies seitliche Übereckgehen, hervorgerusen durch die einseitige Belaftung mit Karbwert= und Drudgplinderantrieb, die Hauptursache für das stärkere Erscheinen der Zahnstreifen.

Der dritte Abelstand lag im Vorgelege. Das einfache Vorgelege zum Kurbelantrieb mit hoher Abersetzung ist durchaus ungenügend und bringt gerade zusammen mit den seitlichen Führungen die Zahnstreisen besonders start zur Erscheinung, da das Sathett förmlich von Zahn zu Zahn ruckweise aus der Verklemmung zwischen den seitlichen Führungen vorgezerrt wird, so daß der Bang der Presse häusig dadurch ein ständig knurrender wird und meist nur für eine ganz bestimmte größere Beschwindigkeit ein ruhigerer Bang zu erzielen ist. Auch das sogenannte doppelte Vorgelege am Kurbelrade ergibt nur dann ein brauchbares Resultat, wenn die Zahnräder von genügender Größe genommen werden, daß mehr als zwei Zähne im Eingriff sind.

Wie störend selbst geringe Stoge auf den Bang der glatten Abwicklung einwirken, konnte ich einmal feststellen. Un einer neuen Maschine zeigte sich beim Druck einer größeren Auflage, es waren über 100000 Druck von Blatten, an einer Stelle, etwa mitten in der Korm, ein dunkler Streifen. Die Blatten wurden hier immer breiter und der Kortdruck mußte vorerst unterbleiben. Die Unterfuchung ergab, daß dem Schlag der Greiferrolle beim Offnen der Greifer zur Abgabe des Bogens an die Bander die Schuld beizumessen war; genau an der Stelle war unten beim Druck der dunkle Streifen. Diefe Erschütterung genügte zum Bervorbringen des Streifens. Auch der Stoß, welcher dadurch entsteht, daß der Drucksplinder nach Erreichung der höchsten Geschwindigkeit, einige Zentimeter nach dem Drudanfang, langsamer angetrieben wird und er infolge seiner Schwungmaffe vorschlägt, wenn seine Zähne in den Zahnstangen Spielraum haben, gibt Veranlassung zu Streisenbildung an dieser Stelle. Meine Erflärung der Ursache wurde in der Leipziger Druckerei, wo ich eine folche Maschine fand, wohl angehört, aber die Fabrik und die Monteure ließen sie nicht gelten der über alles geduldige Rußboden in dem neuen Betonbau mußte auch in diesem Kall wieder die Schuld haben, die Maschine wurde abgebaut. Wie viele Drucker mögen derartige Störungen schon empfunden haben; die Auskunft mancher Fachblätter, "durch einen kundigen Monteur ein Nachfeilen der einzelnen zwängenden Zähne an der betreffenden Stelle vornehmen zu lassen", hat für mich immer einen komischen Beigeschmack gehabt, genau so wie die leider noch heute nicht ausgestorbene Auskunst über das Kaltenschlagen am Druckende, wo die Lust seit Jahrzehnten dieselbe unheimliche Rolle spielen muß, so daß durchlöcherte Einfassungen und Linien als Museumsstücke, "wie man es nicht machen foll", immer wieder zu finden find.

Ich bin aus diesen Grunden dazu gekommen, meine damals in Zeichnungen niedergelegte Schnellpreffenkonstruktion für eine etwaige neue Bestellung so zu gestalten,

daß das Sathett weder das Farbwerk noch den Druckzplinder antreibt, daß das Sathett also überhaupt keinerlei einseitigen Belastung ausgesetzt ist und jede Störung der glatten Druckzabwicklung vermieden wird, dazu gehört auch das Verlangen, daß die Abgabe des Vogensterst nach beendetem Druck erfolgt und daß die Rollenbahn mit der seitlichen Führung weder mit dem Seitengestell der Presse noch mit den Lagern der Antriebswellen unmittelbar verzbunden wird.

Das Spießen der Maschine ist für mich nur eine Folge des zu schnellen Banges der Presse. Bei langsamem Gang gibt es keine oder sehr wenig Spieße, diese Erfahrung ist alt. Daß die Erscheinung des Spießens durch ungenaues Ausschließen durch den Setzer, der z. B. die Ausgangszeilen mit Quadraten ebenso stramm im Winkelhaken hält wie die nur Buchstaben enthaltenden

Zeilen, und durch nicht rechtwinkligen Ruß der Klisches usw. verstärkt wird, ist ebenso bekannt. Abhilfe schafft aber nicht die Berbefferung dieser Rehler, auch Gummiregletten, magnetische Rundamente, Restleimen usw. helfen nicht. Schuld hat ebenso nicht der Untergrund der Maschine. Selbst eine Maschine mit feststehendem Sathett und darüberrollendem Drudzplinder wird ungefähr die= felben Spieße bringen wie die gewöhnliche Bauart der Presse. Ich suche den Grund in einer anderen Richtung. Ich habe es Ungläubigen gegenüber immer vorgemacht, wie die Spiefe entstehen: auf einer Schließplatte stellte ich locker geschlossenen Satz auf, legte darauf ein Rlopsholz und bearbeitete dieses in übermäßiger Weise — die Spieße waren da. Jeder Stereotypeur wird gelegentlich auch die Beobachtung gemacht haben. Ich meine, lediglich durch dieses Klopfen, diese Erschütterung der Korm mussen die nicht vom Klopsholz niedergehaltenen Formteile hocksommen. Hierfür ist auch die Erfahrung aller Drucker vorhanden, daß nämlich auf großen Maschinen seltener Spieße auftreten. Einmal laufen diese Maschinen nicht so schnell und zweitens klopfen sie die Korm nicht so hart. Das ist so zu erklären. Jeder Druck bringt eine Spannung zwischen Zylinder und Sachbett hervor; diese Span= nung ift gering bei feinen Linien, dunnen Schriften, überhaupt fogenannten leichten Formteilen, fie wächft bei fetten und großen Schriften und dunkel druckenden Alischeteilen. Beim Tiegeldruck erfolgt diese Spannung für jeden Druck nur einmal, und zwar in entsprechender Größe und Zeitdauer. Beim Druckzplinder wechselt diese Spannung fortwährend sowohl der Stärke als der Zeitdauer nach, je nach dem gerade getroffenen Formteil. Wenn die Maschine auch noch so fest gebaut ist, immer werden die einzelnen Teile zwischen Druckzplinder, Druckzplinderlager, Seitenwand, Untergestell, Rollen, Sathbett und Korm sich etwas dehnen und wieder zurückgehen. Diese mehr oder weniger elastische Spannung ist nichts als eine Lageveränderung einzelner Massenteile von der Druckform weg und gegen die Druckform zurück und durchaus mit einem Alopfen der Korm zu vergleichen. Je kleiner die Maschine ist, desto kleiner ist nach unserer sekigen Bauart im Durchmesser der Druckzplinder, desto schmaler ift die Berührungsstelle mit der Korm. Belaftung und Entlastung der bei der Spannung beanspruchten Maschinenteile werden nun bei fleinem Druckzolinder bedeutend häufiger eintreten, als wenn ein großer Druckzylinder über die Form geht; bei letterem ist die Berührungs= ftelle erheblich breiter; dadurch wird viel weniger eine volle Entlastung eintreten, weil ja der Druckzplinder nicht mehr von Zeile zu Zeile druckt wie der kleinere Druckzplinder, sondern von Sangruppe zu Gruppe. Die Unterschiede der einzelnen Spannungsgrößen werden kleiner. Der große Druckzplinder klopft nicht so stark, d. h. nicht in so oft und so stark wechselnden Schlägen, er geht mehr glatt über die Korm, infolgedessen bleiben die Spieße fort. Da es sich nach diesen Erfahrungen als unmöglich erwiefen hat, auf den fleinen Maschinen schwerere Rormen mit höherer Stundenleistung zu druden, auch die Zurichtung bedeutend leichter ist beim diden Drudzplinder, werden alle mehr Drud nötig machenden Formen in größere Maschinen genommen. Das ist überall Brauch geworden, meist ohne daß die wahren Grunde erkannt wurden. Aus diesem Brauch schließt heute noch der Maschinen= bauer, daß kleine Illustrationsdruckmaschinen nicht nötig sind, "weil sie der Buchdrucker ja doch nicht benutt". Das ift ein arger Trugschluß; denn hatten wir Buchdruder leistungsfähige kleine Illustrationsdrudmaschinen, dann brauchten wir nicht fleine Kormen in großen Maschinen zu druden.

Ich kam somit dazu, weiter zu verlangen,

daß die Schnellpreffen unter Beibehaltung des Sathbettweges mit einem erheblich größeren

\* 319 \*



Druckzplinder als seither zu versehen sind, damit es möglich wird, auch kleinere Pressen zu bauen, die das leisten, was wir brauchen, und zwar nicht in Ausnahmefällen, sondern in der Hand des Durchschnittsdruckes.

Ich halte den entgegengesetzen Weg: die Maschinen immer kürzer zu bauen, weil dann für sie die Forderung, als "Schnelläuser" zu gelten, erfüllt wird, für uns Buchdrucker als verhängniszvoll. Schließlich sollen wir noch glauben, es ließe sich besser mit 3 als mit 4 Auftragwalzen drucken. Solche Konstruktionen, wie die "Ehromo" von Hamm, bei der der Druckzylinder zwei Umdrehungen für jeden Druck macht, die angekündigte Johnsche Bauart mit gleichfalls zweimaliger Druckzylinderzumdrehung und die Winklerpresse, bei welcher der Druckzylinder etwa 1 la Umdrehung für jeden Druck macht, sind für uns nur in ganz großen Formaten brauchbar. Die Bauarten versagen in kleinem Format vollkommen, noch mehr als bei der alten Presse, wo der Druckzylinder eine Umdrehung macht, also Iylinderumfang und Sachbettweg gleich sind. Für kleinere Formate würde der Druckzylinder so gering im Durchmesser werden, daß wohl kein Buchdrucker seine Schrift und seine Klisches dazu hergeben würde, darin verdorben zu werden. Auch noch so klobig verstärkte Pressenteile würden die Fehler des kleinen Druckzylinders nicht ausgleichen.

Es ift bedauerlich, daß der Bau der Eintourenpressen nicht weiter verfolgt worden ist; vielleicht wird später die Presse noch einmal eine Rolle spielen, wenn die Unsprüche weiter gewachsen sind als es jetzt der Kall ist.

Für ein Papierformat 54/80 cm für Illustrationsdruck und 60/80 cm für Akzidenzdruck verslange ich einen Druckzylinder von etwa 53 cm Durchmesser, wobei die Länge der Presse mit Einleges und Auslegeapparat 2,80 m beträgt. Weder das Farbwerk noch der Druckzylinder soll vom Sathbett aus angetrieben werden.

Durch die Unwendung der Laufschienen follte eigentlich dasselbe Ziel, die Differenz der einzelnen Spannungen beim Druck herabzusethen, erreicht werden können. Leider ist das nur bei wenigen Rabrikaten der Kall.

Nimmt man als Zweck der Laufschienen an, von vornherein schon eine Spannung zwischen Drudzylinder und Sathett zu erhalten, so daß der Druck nur eine Zusathelastung ergibt, dann erfüllen die Laufschienen zur Hauptsache nur dieselbe Aufgabe, wie sie die unteren Lagerschalen haben, nämlich die Achse des Druckzylinders an die für die Druckausübung allein maßgebenden oberen Lagerschalen zu drücken; darüber hinaus wird auch etwas von dem Spielraum an den unvermeidlichen Verbindungsstellen unschädlich gemacht. Schon diese Aufgabe können die Laufschienen, wie sie meist angebracht sind, nicht oder nur ungenügend erfüllen. Es ist nur bei wenigen Pressen möglich, sie so statet drücken zu lassen, um in der gewünschten Weise zu wirken. Schon bei geringer Velastung wird das Sathett verbogen, so daß in der Mitte der Form der Druck erheblich stärker wird. Solche Laufschienen sind unnütz und sollten lieber fortbleiben. Wenn die Laufschienen nicht gebrauchssähig sind, dann ist deren Andrüngung nur Täuschung. Seit über 30 Jahre streite ich mich über den Zweck der Laufschienen; ich habe eben nie anerkennen können, daß mit ihnen bei der gedräuchlichen Unwendung das Ziel erreicht würde. Wer der Meinung ist, die Laufschienen sicht sest aufschienen hervorziehen lassen", von dem möchte ich gern einmal hören, wozu ihm die Laufschienen eigentlich dienen

Das Untergestell der Schnellpresse muß so start sein, daß keinerlei bei der Zurichtung merkbare Durchbiegungen stattsinden. Als ich vor 25 Jahren bei Bestellung einer Schnellpresse mit Rollensbewegung verlangte, daß der Querbalken unter dem Druckzylinder unbedingt aus einem Stück gegossen und oberhalb der Karrenzugstange geschlossen seim Musse, fand ich nirgendein Entgegenstommen. Mein Hinweis, daß die Ersahrungen beim Autotypiedruck diese Forderung als selbstwerständlich und leicht erfüllbar erscheinen ließen, wurde ungläubig angehört. Es hieß, die Maschinen, "wie wir sie bauen", sind so start usw. Heute ist es nicht anders geworden, die Ersahrungen des Buchdruckers sinden leider selten Beachtung. Ich halte eine Unterstützung der Rollenbahn über die ganze Breite mit einem vollen Hochkant für nötig; wenn der Antrieb der Presse innerhalb der einen Hälfte des Gestelles untergebracht wird, ist es nicht notwendig, das Hochkant zu durchbrechen. Das Hochkant darf nur mit den Seitenwänden, nicht mit einer Rusplatte verbunden werden.

Die Anbringung von mehr und breiteren Rollenbahnen als Unterstützung des Sathbettes ist lediglich eine Rostenfrage. Wer aber Zweitourenmaschinen kaufen kann, der sollte auch die Rostenfrage bei Bestellung einer anderen Maschine nicht allein maßgebend sein lassen. Dann werden die Fabriken sich auch darauf einlassen, breitere Rollenbahnen zu liesern. Maschinen mit nur zwei schmalen Rollenbahnen kommen für Bilderdruck überhaupt nicht in Frage. Bei vier Bahnen sollten die äußeren beiden unter den Laufschienen liegen. Ich habe für meine Maschine nur eine Rollenbahn vorgesehen, so breit wie das Sathbett. Das ist wohl teurer, aber ich verspreche mir auch davon den Nutzen; das Sathbett kann nunmehr im Gewicht verringert werden, da die Querrippen zur Vershinderung der Durchbiegung in dieser Richtung fortfallen. Die Verstärkung der Zurichtung in der Mitte der Form wird nicht mehr nötig sein, da das Sathbett nun kaum noch einer Durchbiegung in der Mitte unterliegt; einer der schlimmsten Fehler wird damit ausgeschaltet.

Die Laufringe und Laufschienen sollen breiter gemacht werden, für das Format 54/80 cm z. B. mindestens je 40 mm breit. Ich habe es nie für richtig gehalten, Laufringe und Laufschienen hart, Eisen auf Eisen, gehen zu lassen; ich habe bei allen Maschinen gleich in der Fabrik die Anbringung von Lederriemen angeordnet; das geschah gegen die Meinung der Fabrik, welche den Riemen verwarf. Ich habe eben den von den Zweitourenmaschinen vererbten Laufschienen nicht als Hauptaufsgabe zugewiesen, die Spannung von vornherein zwischen Druckzylinder und Sathett zu bringen, sondern angenommen, daß ein Lederriemen bei den setzigen Maschinen notwendig ist, um das Lockerwerden der Laufschienen bei der Pressung gegen die Laufringe, wie es bei größeren Rlischees immer eintritt, unschädlich zu machen. Es wird allgemein wohl behauptet, die Pressen seinen seinen statt, daß ein solches Abgehen von den Laufschienen nicht vorkäme. Wer aber mal eine größere Form mit Autotypien und vielleicht sogar für Mattkunstdruckpapier zugerichtet hat, wird die Behauptung mit einem Lächeln abtun. Der Autotypiedruck erfordert so gewaltig mehr Krast, daß die Laufschienen gar nicht so sehr belastet werden können, es muß ein Verbindungsglied vorhanden sein, das die Fehler in erträglichen Grenzen hält — das Leder. Jede Anwendung von Laufschienen bedeutet bei

der Art unserer Zurichtung einen Kompromiß; die Laufschienen unnötig zu machen, ist daher das erstrebenswerte Ziel. Es wird nie gelingen, Laufschienen und Aufzug genau passend zu machen, immer wird eine Disserenz der beiden Abrollstrecken vorhanden sein. Der dickere Druckzylinder wird auf dem Wege zum Ziel schon als eine erhebliche Verbesserung gelten können. Ich beanspruche nur, dieser Erkenntnis entsprechend, heute einen gegen früher viel größeren Druck auf die Laufschienen. Das von einzelnen Druckern angewendete Holz als Laufschienenmaterial könnte vielleicht durch Vulkansibre ersett werden.

Das Leder soll als Bremsmittel wirken und das Rutschen des Oruckzylinders auf der Form verhindern. Wir müssen mit Ungenauigkeiten der Stellung und der eintretenden Ubnutzung der Maschine rechnen. Das Leder bedeutet hier also nur ein Abhilsemittel für Fehler, denen wir noch nicht anders begegnen können. Wer seine Laufschienen aber mit Öl versieht, darf sich nicht wundern, daß sie dann bald selbst die glänzenden Zahnstreisen zeigen. Mein Ziel ist, die Laufschienen so breit zu nehmen und so fest aufdrücken zu lassen, daß die auftretende Lockerung zwischen ihnen und den Laufringen nicht mehr schadet und durch sie während des Oruckes allein die Führung des Oruckzylinders erreicht wird, soweit die Orucksorm das nicht kann.

Dann muß ein Spielraum vorhanden sein, in dem sich der wie gesagt fast immer ungenaue Aufzug des Druckzplinders auswirken kann, ohne nachteilige Folgen zu bringen. Der Druckzplinder soll nach Erreichung des Druckanfangs in den Zähnen lose laufen, d. h. die Zähne sollen nicht mehr das Sathbett und den Inslinder vortreiben, sondern nur einen dieser beiden Maschinenteile, der gewissermaßen nur voreilt und den andern durch Reibung mitnimmt — eben durch das Leder und soweit der Druck stärker ist, mit der Drucksorm selbst.

Aber der Buchdrucker muß verlangen, daß sich die Abwicklung des Druckzylinders dem immer ungenauen Aufzug anpaßt. Es ist also nicht genug, daß der Druckzylinder in der Höhe verstellbar ist oder das Sathett und daß Laufschienen vorhanden sind;

es muffen auch die Laufringe vergrößert werden können und das Maß für diese Vergrößerung muß leicht an der Maschine abgelesen werden können.

Allein dadurch ift die gewünschte Anpassung möglich; der umgekehrte Weg hat sich als nicht gangbar erwiesen. Es sollen daher die Lederriemen nicht auf den Laufschienen des Sathbettes, sondern auf den Laufringen des Druckzylinders angebracht werden; sie liegen in den Laufringen, das Eisen der breiteren Laufringe verhindert so das sonst unweigerlich eintretende seitliche Ausweichen der Riemen beim Druck. Unter dem Leder besindet sich ein etwa 1 mm starkes Stahlband, das nunmehr mit zähen Kartonstreisen nach Bedarf zu unterlegen ist. Die auszugleichenden Differenzen sind gering, selten wird es sich um mehr als 1—3 mm in der Länge des Druckes gemessen handeln. Die ungefähr passende Aufzugstärke für Bilderdruck wird dem Drucker bald bekannt sein aus seinen größeren Auflagen. Läßt es sich nun nicht umgehen, den Aufzug stärker zu machen, was nur zu häusig eintritt, dann legt man auch einen dünnen oder dickeren Streisen unter das Stahlband der Laufringe. Gleichzeitig hebt man den Druckzylinder, was durch Drehen einer Spindel, die mit beiden Druckzylinderlagern in Verbindung steht, mit einem Griff geschieht. Der Abdruck wird nunmehr trotz des dickeren Aufzuges die normale Länge ausweisen, soweit man das überall durch einfaches Nebeneinanderhalten von Abdruck und Form sessitellen kann. Beim Druckanfang stehen die

Digitized by Google

Zähne der Räder, welche Sathett und Druckzplinder antreiben, eng; die kurze Registerzahnstange hat dafür gesorgt, daß der Druckanfang immer an derselben Stelle sich besindet. Nach Verlassen der Registerzahnstange rollt nun aber der Druckzplinder ungehindert von den sonst antreibenden Zähnen auf den Lausschienen. Sind sowohl der Aufzug als auch die Lausringe von normaler Stärke, dann werden am Druckende die Zähne und die dort eingeschlagenen Teilstriche am Sathett und Druckzplinder genau zusammentressen. Anders bei dickerem Aufzug und dickeren Lausringen; der Druckzplinder hat an seinen Lausringen einen etwas längeren Weg; das Zahnrad am Druckzplinder erhält aber nur für den normalen, kürzeren Weg den Antrieb; die Zähne werden also während des Druckes sich etwas verschieben — es ist notwendig, dem Druckzplinder diesen geringen Spielzraum zu gewähren, um ohne Zahnstreisen drucken zu können. Das soll zur Hauptsache schon durch die Anordnung des Antriebes,

nicht durch direkten Zahneingriff vom Sathbett an den Druckzplinder, sondern durch Zwischenzahnräder erreicht werden, wenn noch nötig auch durch etwas schwächere Zähne an der Stelle, welche dem Druck entspricht.

Der Stoß nach beendetem Druck, wo die Zähne wieder zum normalen Eingriff kommen, ist gering, läßt sich auch vorteilhaft verteilen durch die Stellung der Registerzahnstange.

Beim Zurichten größerer Bilderformen war es seither kaum zu umgehen, daß der Druckzplinder gesenkt wurde, um einen Abdruck auf dem noch schwachen Aufzug zu erhalten als Anhalt für die aufzubringenden Ausschnitte. Durch dieses ohnehin umftändliche Verstellen war es natürlich schwer, die richtige Stellung wieder zu gewinnen. Ein anderer Drucker konnte an solchen Maschinen nicht ohne weiteres fortarbeiten, weil er erst die richtige Stellung suchen mußte, wenn ihm nicht der seit= herige Drucker helfend zur Seite stand. Mit dem Rat, nach der vorgeschriebenen Aufzugstärke, nach den Teilfreisen in den Zahnkämmen und Zahnrädern und nach der Länge des Abdruckes sich zu richten, ist, obwohl er uns immer wieder empfohlen wird, nichts anzufangen; die Krage, ob ich einen Bogen mehr oder weniger nehmen muß, läßt sich damit nicht lösen. Die Ungabe auf dem Schild "Aufzug 1 mm" ist unzutreffend; sie bei den jetzigen Bressen einzuhalten, ist überhaupt nicht mög= lich. Wollte man immer mit dem vorgeschriebenen, angeblich richtigen Aufzug drucken, so käme man aus dem Verstellen des Druckzplinders und der Zahnkamme nicht beraus. Ein bestimmtes Mag für den richtigen Aufzug gibt es gar nicht; es kann auch nicht eingeführt werden. Ein fogenannter harter Aufzug muß dunner sein als der sogenannte weiche, um als richtig zu gelten. Der Aufzug, der für eine bestimmte Gruppe von Arbeiten einen einwandfreien Druck liefert, ist für andere Arbeiten bei der jekigen Bauart der Breffen gar nicht zu verwenden; je nach der Drudftarte ist fogar ein und derfelbe Aufzug richtig und falsch. Ich habe aus diesen Gründen die Schildangaben an den Breffen immer für mindeftens überflüssig gehalten. Die Korderung, den Druckglinder nicht zu ver= stellen, ist ganz unberechtigt gewesen; sie gründete sich auf der falschen Voraussetung, daß man mit derfelben Drudzplinderstellung schwere und leichte Formen druden konnte. Auf einer Schnell= presse der jetigen Bauart, auf welcher 3. B. zur Nauptsache Formulare, also leichtere Formen gedruckt werden bei Benutung des vorgeschriebenen Aufzuges, was doch wohl so sein soll, kann überhaupt eine schwere Korm nicht gedruckt werden. Das sind eben gerade die Källe, wo es heißt, die Maschine hat Zahnstreisen oder sie schmitt. Der Druckzplinder soll nicht verstellt werden — wie

foll der Drucker aus dieser Rlemme herauskommen? Will er ohne diese Ubelstände drucken, dann muß er eben den Druckzplinder und die Zahnkämme am Sathett tieser stellen. Wird die Maschine so benutzt oder ist sie von vornherein so gestellt worden, dann rollt der Druckzplinder bei leichteren Formen und demnach schwächerem Aufzug nicht glatt über die Form; er schleist alle Schrist ab und der Buchdrucker soll sich diese doch wohl ganz überstüssige Abnützung seiner Schristen und Klischees sahrein und jahraus gefallen lassen? Das Aushilssmittel, auf den Maschinen immer etwa gleich schwere Formen zu drucken, kann nur für größere Druckereien Geltung haben; damit geht man dem Abel nicht aus dem Wege, man beseitigt es aber nicht. Dieser alte Krebsschaden muß endlich beseitigt werden.

Ich fordere daher für den Druckzplinder nicht

eine feste Lagerung, sondern im Begenteil eine bequem und sicher zu handhabende Verstellvorrichtung, bei der mit einem Griff beide Lager verschoben werden und einen Teilkreis für den Stellhebel, wodurch ohne weiteres der gewünschte Stand zu finden ist.

Da die Laufschienen am Sathbett niedriger gemacht werden mussen, wenn der Druckzplinder für den Druck auf den noch schwachen Aufzug beim Zurichten heruntergedrückt wird, soll der Stellshebel zur Sicherung den Motor dann ausschalten, wenn die tiefere Stellung erreicht wird; dann können die Abzüge nur durch Drehung des Schwungrades mit der Hand gemacht werden und der Drucker wird dadurch schon an das für diesen Ausnahmefall nötig werdende Niedrigerstellen der Laufschienen für die wenigen Abzüge beim Zurichten erinnert. Stellschrauben an den Druckzplinderslagern fallen fort. Die untere Lagerschale wird durch Federn nach oben gedrückt, über der oberen Lagerschale liegt ein schwach elliptischer Stahlbolzen, der bei Drehung die geringe Verstellung hers vorrust. Nur so ist es möglich, die heute nachgerade unabweisbare Forderung zu erfüllen,

sowohl leichte als auch schwere Formen mit annähernd demselben Aufzug zu drucken, so daß farbige Paßformen von verschiedener Druckstärke und Drei= und Vierfarbendrucke keine Schwierigkeiten mehr bereiten wie seither, wo umständliche Druckzylinderverstellungen nötig waren, um am Druckende das gewünschte gute Bassen zu erzielen,

und wobei fast regelmäßig der gute Zahneingriff zwischen Sathett und Druckzylinder verloren ging. Das kommt bei der neuen Anordnung nicht in Frage, da ein solcher direkter Zahneingriff nicht mehr vorhanden ist, auch das den Druckzylinder antreibende Zahnrad bei einer Verstellung des Oruckzylinders ohne weiteres sich mit verstellt, wenn es nicht schon durch seitliche Anordnung diese Verstellung unnötig macht. Die Vorteile der beliebigen Oruckverstellung, wie sie bei unseren besseren Tiegeldruckpressen längst vorhanden sind und erheblicher Schonung der Schrift, kommen damit dem Orucker an der Schnellpresse auch zugute. — Ob dem ein Aufatmen solgen wird?

## 2. Farbwert

Als ich in den Jahren 1880—82 meine ersten Zeichnungen mit Kreide und Schabmeffer auf dem Angerer & Göschlichen schraftierten Papier gemacht hatte und dann von den hiernach angefertigten Abungen zu drucken begann, trat bei mir der Wunsch nach einem besseren Farbwerk auf. Im solgenden Jahr, als ich auf der Schule in Salzburg wie jeder für sich heimlicherweise die ersten Versuche mit dem Kopieren durch Rastersolien gemacht hatte, und in der elterlichen Druckerei

Digitized by Google

Meine Tätigkeit in größeren Druckereien, namentlich bei Wohlfeld, Magdeburg, wo damals noch ausschließlich Augsburger Maschinen in Gebrauch waren, zwang mich dazu, meine Maschinen= plane für eine bessere Bauart weiter auszuarbeiten. Ich fand aber schieflich keine Unterstützung; mit einer Unerkennung meines Strebens mußte ich zufrieden sein. Die Plane blieben liegen, nur den Unlegeapparat konnte ich mir damals von den Ersparnissen meines Lohnes bauen. Er läuft heute noch. Später hatte ich eine eigene Druderei eingerichtet und mußte mich dabei naturgemäß nach der Decke strecken. Eine Maschine, wie ich sie wünschte, gab es nicht; bauen lassen konnte ich sie auch nicht; ich mußte das nehmen, was angeboten wurde. Eine große Vierwalzenmaschine konnte ich nicht aufstellen, ich wurde auch durch die damit gemachten Erfahrungen nicht dazu ermutigt. So blieb es bei der ohnehin fo gelobten Dreiwalzenmafchine, die ich zu meinem auf dem Hausboden roftenden Unlegeapparat paffend beftellte. Da ich aber längft wußte, daß die Unforderungen daran nicht sehr hoch gehen durften, wählte ich einen Mittelweg. Ich glaubte wenigstens etwas damit zu erreichen: die neue Maschine wurde zum Doppeltaufwalzen eingerichtet. Ich wollte schwerere Kormen mit viel Autotypien damit bewältigen. Bei meiner ersten Maschine mit zwei Auftragwalzen hatte ich schon verschiedene Auflagen von solchen Kormen durch Tretvorrichtung vor und zurück zweimal aufgewalzt und gedruckt fo gut und schlecht es ging. Es war Quälerei. Das follte nun besser werden. Aber merkwürdig, die Einrichtung war tadellos — folange ich sie eigentlich noch nicht nötig hatte. Sobald aber mehr Karbe genommen werden mußte, weil die Korm sie verbrauchte, also gerade dann, wenn ich die Einrichtung nuten wollte — verfagte sie. Es zeigte sich, daß die Maschine nicht die nötige Menge verriebener Karbe zur Korm bringen konnte, daß das Doppeltaufwalzen daher hier zwecklos war und keine Besserung bringen konnte. Da wurde der alte Plan wieder aufge= nommen und

das Farbwerk geteilt in ein Verreibwerk und ein Auftragwalzenwerk, die durch zwei Leck= walzen zeitweilig verbunden und getrennt sind.

Die Farbe aus dem Farbkasten soll also keine Gelegenheit haben, an die Auftragwalzen, ohne gehörig verrieben und verteilt zu sein, zu gelangen. Der dicke Farbstreisen auf der Leckwalze durste nicht mehr auf die Form kommen. Dabei lege ich weniger Wert auf die seitliche Verreibung, viel mehr auf die Verteilung durch den verschiedenen Umfang der Reibwalzen und ihrer Reiter; die dünnen Massewalzen verwerse ich ganz, weil man die Erfahrung immer wieder macht, daß gerade sie zuerst bei heißem Wetter weich werden und verderben. Ich nehme wohl zweierlei Umfänge, aber nur dicke Walzen, z. B. nur 70 und 80 mm Durchmesser und verlange auch, daß

alle Walzen als Auftragwalzen, als Reibwalzen und als Leckwalzen dienen können. Das Verreibwerk statte ich mit nur einem Inlinder aus und lege möglichst viel Massewalzen daran.



Die aus der üblen Erfahrung gezogene Lehre war die, daß der Vorrat an verriebener Farbe unbedingt größer sein muß, als die Fläche des Auftragwalzenwerks trägt, also die vier Austragwalzen mit ihren zwei Reibzplindern. Wollte ich als Verbindung zwischen Verreibwerk und Auftragwalzenwerk nur eine Leckwalze verwenden, so würde das wieder zwecklos sein, da ja die eine Walze gar nicht in der Lage ist, die für einen Vogen nötige Farbmenge in einer dünnen Schicht zu tragen; die Schicht wäre zu dick, dadurch der Erfolg vereitelt; auch zwei Leckwalzen sind nicht genug. Ich nehme daher einmal die beiden Leckwalzen ebenso groß, 80 mm im Durchmesser, wie andere Walzen und lege an beide einen dicken Stahlreiber, so daß diese vier Walzen frische Farbe nach unten bringen.

Infolge einer folchen Trennung des Karbwerks ist es möglich, das Verreibwerk von dem Untrieb durch die Zahnstange am Sathett fortzunehmen und nicht mehr vor= und rückwäris, sondern von der Schwungradwelle aus angetrieben, ständig und gleichmäßig in einer Richtung laufen zu laffen. Die schwerste seitliche Belastung des Sathbettes rührt von dem Karbwerk her, wie ich schon im ersten Teil ausgeführt habe. Ursprünglich war ich mit dieser Anordnung zufrieden; es wurden vom Sathett nur noch die vier Auftragwalzen und ihre beiden Reibzplinder angetrieben. Später habe ich auch diesen Untrieb beseitigt, belaste also das Satzbett überhaupt nicht mehr. Das Unstragwalzenwerk wird von dem Hauptantrieberad aus, welches durch je ein Zwischenrad das Sakbett und den Druckzplinder in Bewegung sett, angetrieben. Die Karbzufuhr vom Karbkasten aus ist insoweit verbessert worden, als der Farbstreisen selbst erheblich breiter genommen wird, bei großen Kormen bis zum vollen Umfang der Ledwalze = 25 cm. Dadurch wird von vornherein einer Uberlastung des Karbwerks durch einen zu dicken Karbstreisen vorgebeugt. Der breitere Streisen ift naturgemäß dunner als der frühere schmale Streifen. Diese Karbmenge wird durch viermalige Umdrehung des großen Farbzplinders fortgefett weiter verrieben und zur dunnften Schicht verteilt; erft dann gehen die beiden Leckwalzen mit ihren Stahlreibern nach unten und fättigen die durch das erste Einfärben der Form farbarm gewordenen Auftragwalzen mit frischer Karbe.

Alle Walzen find gleich lang, oder beffer gefagt: gleich turz. Sie

haben neben der Walzenmasse ganz kurze Lagerzapsen, nicht mehr lange Spindelenden. Gerade Walzen, d. h. solche, die noch nicht durch Hinfallenlassen verbogene Spindeln haben, gibt es fast nicht; es dauert gar nicht lange, und die von der Fabrik gut abgedrehten Spindeln sind irgendwie verbogen, weil es nicht ausbleibt, daß die Walzen gelegentlich hinfallen oder ausschlagen. Ein Richten der Walzen ist selten von Erfolg; ein Neugießen bringt keine Besserung hervor, da nach altem Brauch immer noch die Zentriersterne dicht an die eigentliche Walze bzw. das Holz gesett werden, nicht aber dahin, wo die Walze ihren Lagerzapsen hat. Die versuchsweise in Gebrauch genommenen, auf meine Bestellung besonders angesertigten Gießhülsen, bei denen die Lagerstellen des Zapsenst der Spindel durch die Zentriersterne umschlossen wurden, halsen wohl etwas über die Schwierigkeit hinweg, trasen aber nicht den Kern der Sache; im Gebrauch wurden die Walzen dann doch verbogen; es kann nicht nach sedem Hinfallenlassen neu gegossen werden — das Verbiegen muß verhindert werden. Wenn Walzen hinfallen, schlagen sie regelmäßig auf die langen Spindeln und diese werden verbogen, weil sie eben die schwächste Stelle an der Walze sind. Ich sagte mir schließlich: wenn keine langen Spindelenden vorhanden sind, dann können sie auch nicht mehr verbogen werden und -

ließ sie fort. Es geht auch so. Wenn nun die Walze hinfällt, fällt sie auf die Masse; das mildert den Stoß und ein Verbiegen des eigentlichen Walzenkörpers, des Stahlrohrs, ist nicht zu befürchten. Die Zentriersterne liegen unmittelbar an der Laufstelle des Zapfens oder als Vorn in dem erweiterten Körnerloch. Nun bietet es keine Schwierigkeit mehr, Autotypien mit niedrigen Facetten auf Eisenfuß zu drucken wie vorher, wo das kaum möglich war, weil immer irgendeine Walze schlug, d. h. nicht mehr genau rund lief.

Ferner ergibt sich als Folge davon, daß die seither verwendeten kleinen Zahnräder zum Antriebe der Reibzylinder, die so viel Lärm gemacht haben und so stark abgenutzt wurden, fortfallen. Jett können

beide Reibzylinder gemeinsam mit einem größeren Zahnrad angetrieben werden, daher ist eine seiner geteilte Zahnstange nicht mehr nötig und der Lärm hört auf. Da die langen Walzenspindeln sehlen, müssen natürlich die Lagergestelle der Auftragwalzen so weit in die Maschine hineinreichen und sie müssen so gut unterstütt sein, daß die Walzen auch bei strenger Farbe oder niedriger Temperatur keinerlei Erschütterung erleiden, wodurch ein gutes Auswalzen unmöglich werden würde. Die Reibwalzen erhalten ähnlich wie das schon an Tiegeldruckpressen durchgeführt ist, kurze Lagerbüchsen, die in besonderen abstellbaren und herausnehmbaren Gestellen in der Masschine liegen.

Nachdem das Auftragwalzenwerk für sich angetrieben wird und nicht mehr mit dem Reibwalzenwerk zusammenhängt, läßt es sich leicht einrichten,

daß das Auftragwalzenwerk nach vorn aus der Maschine gezogen wird zur leichteren Reinigung und Stellung der Walzen;

namentlich das Reinigen von Papierfeten, die seit Berwendung der Unlegeapparate häufiger als früher den Fortdruck stören, läßt sich dann schneller und bequemer bewerkstelligen. Es kann auch die Unordnung der Walzen ohne Rucklicht auf die sonst vorhandene Unzugänglichkeit getroffen werden, sie können erheblich enger gelegt werden. Ein weiterer Vorteil ist der, daß das Auftrag= walzenwerk mit seinen eigenen Seitengestellen angehoben wird, wodurch die Form nicht mehr von den Walzen getroffen wird; man kann in dieser Stellung Rarbe einlaufen laffen. Die einzelnen Auftragwalzengestelle werden nicht abgerückt in den Arbeitspausen; sie bleiben in der einmal ge= fundenen Stellung. Das Freistellen der Walzen geschieht durch Beben der beiden Reibzplinder. Daß bei einem Farbwerk von vier Auftragwalzen die vorderste Walze nicht benutt werden kann, darf natürlich nicht sein. Die Rücksicht auf die angestrebte höhere Druckzahl in der Stunde darf nicht maßgebend sein, es gilt bessere Arbeit zu liefern; das Kurzermachen der Maschine muß ein Ende haben. Die Walzen follen fämtlich gebraucht werden können; weil das feither meist nicht der Kall war, denn von zehn vorhandenen Vierwalzenmaschinen sind kaum zwei mit allen Walzen in Benutung, verlange ich so viel Raum am Druckanfang, und bei den Dreiwalzenmaschinen ist es nicht viel anders geworden, daß das Nachbeffern der Korm möglich ist ohne eine Walze aus der Maschine zu nehmen, daß förmlich Raum für eine fünste Walze ist.

Für diese Verlängerung des Sathettweges sprechen zwei weitere Gründe; einmal wird dann die vorderste Walze von ihrem Reibzplinder die gewünschte frische Farbe erhalten und dann wird auch der Raum zwischen Oruckende und dem Stillstandspunkt des Oruckzylinders bzw. dem Um=



kehrpunkt des Sathbettes vergrößert; das Druckende kommt somit mehr aus dem absteigenden Teil des Diagrammes der Geschwindigkeit, aus dem zu langsamen Gang heraus. Darauf werde ich im nächsten Teil dieses Aufsatzes noch ausführlich zurückkommen.

Die Auftragwalzen haben nicht denselben, sondern zweierlei Durchmesser, z. B. 70 und 80 mm. Durch diese im Steindruck erprobte Anordnung wird ein erheblich besseres Einwalzen der Form erreicht; Stellen, die bei dem Abrollen über die Form keine Farbe an diese abgegeben haben, tressen beim weiteren Abrollen auf andere Formteile und legen hier dann mehr Farbe hin, als die daneben liegenden Walzenstellen; dadurch ergibt sich beim Tonplattendruck der krasse hin, als die dunklen Fleckes auf der Platte, wenn in ihrem zuerst berührten Teil ausgesparte Stellen vorhanden sind. Würden alle vier Walzen denselben Umfang haben, dann würden sie alle den dunklen Fleck an einer Stelle machen, sind zweierlei Walzenumfänge vorhanden, dann ergibt sich eine Zweiteilung des dunklen Fleckes, er ist nicht mehr so stark sichtbar. Noch weiter ließe sich das verbessern durch Unwendung von drei oder gar vier verschiedenen Walzengrößen; das führt aber zu Unbequemlickeiten in der Walzenbeschaffung und im Bereithalten zum Auswechseln. Ich habe einen anderen Weg gesucht:

alle Auftragwalzen werden nach dem ersten Einfärben der Form um einige Zentimeter vorwärts verschoben, so daß sie bei dem zweiten Einfärben an eine andere Stelle treffen.

Der absteigende Teil des Geschwindigkeitsdiagrammes der Walzenbewegung ist also nach Beendigung des Druckes ein anders gesormter; die Geschwindigkeit bleibt noch eine Zeit die höhere
und fällt dann steiler ab als beim Sathett dies der Fall ist. Bei der seitherigen Bauart würde
das unmöglich sein, einmal wegen der überhaupt nicht zur Verfügung stehenden Strecke vom Einwalzen der vordersten Zeile bis zum Rückehrpunkt, die nach der neuen Unordnung mindestens
10 cm beträgt, und dann auch wegen der nicht zur Verfügung stehenden Zeit. Der neue Untrieb der
Maschine gibt auch hierfür die nötige Zeit, weil vorn und hinten das Sathett langsamer läuft als seither.

Die Frage, ob große oder kleine Auftragwalzen besser sind, halte ich für gleichgültig bezüglich des Erfolges. Die großen Walzen haben scheinbar den Vorteil der längeren Aufwalzstrecke ohne frische Farbe dafür nötig zu haben; aber sie können doch nicht mit einer Umdrehung über die ganze Form rollen, und die Zuführung frischer Farbe und die Farbverteilung auf ihnen ist genau ebensoviel schwieriger; dem Vorteil steht der gleich große Nachteil gegenüber.

#### 3. Untrieb

Bekanntlich ist die Geschwindigkeit des Ganges während des Oruckes bei Zweitourenpressen eine gleichmäßige; bei unseren Haltzplinderpressen ist das jedoch nicht der Fall, vielmehr ist durckweg am Oruckansang eine erheblich größere Geschwindigkeit vorhanden, die sehr stark nach dem Oruckende zu abnimmt. Das ist der größte Fehler unserer Haltzplinderpressen — ihm steht als größter Vorteil das gute Register gegenüber, das trot aller Behauptungen bei Zweitourenpressen nicht genügend ist, wenn der Durchschnittsdrucker an ihr arbeitet. Dieser Fehler der ungleichen Oruckgeschwindigkeit muß zuerst beseitigt werden — ohne zu Lustpuffern zu greisen. Bei Zweitourenpressen zwingt die sonst zu große Höhe des Unterbaues dazu, das Karrenantriebsrad so klein zu halten, daß die beim Oruck beanspruchten Querbalken darunter noch stark genug sind. Durch

Digitized by Google

43

Urchiv für Buchgewerbe und Graphit

diese geringe Größe des Untriebsrades ergeben sich aber die Stöße, so daß Luftpuffer hier unvermeidlich werden. Bei der Haltzplinderpresse liegt dieses Hindernis des zu schwachen Querbalkens nicht vor. Hier kann er in voller Höhe ausgenutt werden.

Bei langsamem Gang wird die Karbe gut von den Walzen an die Korm abgegeben und von der Korm an das Bapier, es gibt einen fatten Drud, bei schwarzer Karbe tiefschwarzen Drud; bei schnellem Gang wird die Karbe nicht in dem ergiebigen Maße von den Walzen abgegeben und an das Bapier auch nicht, es gibt einen mehr fledig=grauen Druck. Bei gewöhnlichem Akzidenz= und Werkdrud wird der Einfluß dieser verschiedenen Geschwindigkeit kaum sichtbar; auch bei Bilder= druck ift ein Unterschied nicht jedem auffällig, er wird auch oft anderen Ursachen zur Last gelegt. Diefer Unterschied wird aber dann 3. B. schon bei gewöhnlichem Schwarzdruck merkbar, wenn die Karbe strenger oder die Temperatur niedriger ist; dann rupft die Karbe auf dem Papier bei schnellem Bang, nicht bei langsamem Bang - das Papier flebt bei den Breifern auf der Form, reifit womöglich ein und wird am Druckende ganz normal bedruckt. Lediglich die schnellere Bewegung des Karrens beim Drudanfang ift schuld hieran. Mir wurden einmal in einer großen Druderei Dreifarbendrude vorgelegt. Je zwei gleiche Blatten waren übereinander geschloffen und das Gelb war ichon durchgedruckt, ohne daß etwas Besonderes bemerkt wurde. Als das Blau in der Maschine war und der Kortdruck vor sich gehen sollte, mußte er unterbleiben. Um Druckanfang ergab der Uberdruck des Blau auf dem Gelb ein Hellgrun, am Druckende ein Dunkelgrun. Nach vielem hin und her wollte man die Auflage ichon verwerfen, glaubte aber noch einen Bersuch machen zu muffen, die Schuld wurde den Blatten beigemeffen, eine follte dunner geatt fein als die andere; die Platten wurden nun vertauscht und man glaubte am Ziel zu sein — es war genau fo wie vorher - oben Bellgrun, unten Dunkelgrun. Der Fehler im Gelbdrudt konnte nicht beseitigt werden, es war Makulatur geworden. Meine Erklärung der Sache leuchtete dann ein, und auf der Zweitourenpresse war auch ein gutes Resultat mit denselben Platten erzielt worden. Ahnlich, wenn auch nicht so traß wie dieses Beispiel zeigt, wird es schon manchem Drucker ergangen sein. Letten Endes heißt es dann — ganz so wie beim Gebrauch der heutigen Seitenmarken — langsam druden, aber die Ursache ist nicht immer erkannt und wird nicht beseitigt; man geht dem Abel nur aus dem Wege durch den langsamen Bang und schiebt die Schuld auf die Farbe.

Wie wenig der Einfluß der verschiedenen Geschwindigkeit beim Druck beachtet wird, erfährt man durch die häusigen Unfragen, denen Kunstdruck= oder Chromopapierproben beiliegen, die angeblich auf derselben Seite einen Strich von verschiedener Leimung ausweisen, links soll sie weniger gut sein, weil dort der Druck rupst, als rechts. Wie ein derartiger Strich auf das Papier gebracht wird, möchte ich gern wissen. Die Vermutung liegt viel näher, daß die linke Seite beim Druck an der Greiferkante gelegen hat und daher das Rupsen der Farbe, das Ubreisen des Striches bei schnellem Bang, eintrat.

Die ungleiche Geschwindigkeit beim Druck erschwert die Anwendung der passenssten Konsistenz der Farbe; man wird gezwungen, die Farbe so dünn zu wählen, daß der Druck bei der höheren Anfangsgeschwindigkeit ohne Rupsen und Abreißen der Papiersasern erfolgt. So erkläre ich mir die Erfahrung, daß im allgemeinen auf der Zweitourenpresse eine festere Farbe verdruckt werden kann als auf der Haltzplinderpresse bei gleicher Druckzahl.

Digitized by Google

Durch das Bestreben, die Dreiwalzenmaschine als Schnelläuser zu bauen, herrscht noch immer der Ubelstand, daß das Druckende so weit in den langsamen Gangteil des Sathbettweges hineinreicht; der Unterschied der größten Geschwindigkeit am Druckanfang und der kleinsten am Druckende ist durch die Wahl des kurzeren Sathbettweges noch auffallender geworden. Das Gegenteil ware anzustreben gewesen, wenigstens für Maschinen, die für bessere Drucksachen bestimmt sind.

Mus diefen Grunden fam ich dazu,

die gleichmäßige Geschwindigkeit während des Druckes auch bei unseren Maschinen mit nach dem Druck stillstehendem Druckzplinder zu verlangen.

Hierzu den Antrieb der Zweitourenpresse mit Luftpuffern zu verwenden, würde die Fehler wohl beseitigen; dem stehen aber gewichtige andere Gründe entgegen.

Das Diagramm der Geschwindigkeit des Rurbelantriebes, zu dem auch der Kreisbewegungsund der Blanetenantrieb zu rechnen find, ist eine Sinuskurve. Die Geschwindigkeit steigt von dem Umkehrpunkt der Bewegung des Sathettes immer mehr an bis zu einem Höchstpunkte und fällt ebenso ab. Erschwerend kommt hinzu, daß beim Rurbelantrieb der Höchstgeschwindigkeitspunkt nicht in der Mitte des Weges liegt, fondern vor der Mitte. Es sind also zwei Fehler zu beseitigen, auherdem foll der allgemeine Gang der Breffe berücklichtigt werden. Die Ubsicht ist, von der Sinuskurve den höheren Teil fortzunehmen, also in der Mitte des Weges, wo meist der Druck erst beginnt, die Beschwindigkeit herabzusetzen. Dann muß natürlich die Beschwindigkeit an anderen Stellen hinaufgesett werden, wenn die Druckanzahl in der Stunde die gleiche bleiben soll. Un den Umkehrpunkten der Bewegung des Sathbettes kann ich aber eine höhere Beschwindigkeit nicht gebrauchen; ich hätte sie dort lieber noch geringer, um die Massenwuchtsiche dadurch verkleinern 311 können. Ich lege die höhere Geschwindigkeit daher zwischen Mitte und Unfang und zwischen Mitte und Ende des Weges. Erreicht wurde dieses Ziel durch Unwendung eines auf dem Kurbelrade sich viermal abrollenden Zahnrades und Antrieb der Welle dieses Zahnrades durch ein elliptisches Räderpaar oder, da die Herstellung dieser Räder noch nicht automatisch möglich ist, durch eine Areisichleife mit versetzter Welle. Bei seder Umdrehung dieser Areisschleife wird eine Beschleunigung und eine Verlangsamung des Ganges für das kleine Zahnrad bewirkt, was sich auf das Rurbelrad überträgt. Dadurch wird der Gang der Rurbel und des Sathettes so beeinflußt, daß letteres erft langfam, dann schneller und in der Mitte wieder langfamer, dann schneller und am Ende des Weges wieder langsam ausfällt. Mit Rückficht auf den größeren hub in der Mitte des Weges wird im Ganzen das Diagramm dann in der Mitte eine längere Strecke einer geraden Linie angenähert. Die noch vorhandene einfeitige Lagerung der höheren Geschwindigkeit wird bei Antrieb des Sathettes durch ein mit Zugstange bewegtes Wagenrad für sich gebessert durch exzentrischen Ungriff der Zugstange unter dem Mittelpunkt am Wagenrade. Dazu wird durch die Kreißschleife absichtlich eine zu große Verlangsamung und Beschleunigung hervorgerufen und diese durch den genannten Mechanismus in der Mitte des Weges wieder ausgeglichen. Durch Stellung des Wagenrades, daß der Angriffspunkt senkrecht unter dem Mittelpunkt ebenso weit von der Mitte des Weges auf der anderen Seite entfernt liegt, wie der Höchstgeschwindigkeitspunkt des unbeeinflußten Kurbelantriebes, wird die Wegstrecke des Druckes im Diagramm nahezu eine horizontale und gerade Linie — es ergibt sich für den Druck also eine annähernd gleiche Geschwindigkeit.

Der erzentrische Angriff des Wagenrades ist verschiedentlich versucht worden, allerdings zu anderem Zweck. Der Erfolg blieb aber aus; beim Angriff über dem Mittelpunkt wurde wohl eine Verlangsamung in der Mitte des Weges erzielt, aber auch eine unliebsame Steigerung der Gesschwindigkeit in der Nähe der Umkehrpunkte; der Schlag des Druckzplinders gegen die Auffangsabel und die Zähne des Sathettes wurde verstärkt; beim Angriffspunkt unter dem Mittelpunkt ergab sich wohl eine kleinere Kurbel und eine Milderung der Stöße vorn und hinten, aber die Höchstgeschwindigkeit beim Druck wurde unerwünscht noch höher gebracht. Der Buchdrucker muß sich gegen so gründliche Verkennung seiner Wünsche wehren.

Bei dem verlangten Antrieb des Sathbettes und des Druckzplinders durch je ein Zwischenrad von einem großen Zahnrad aus, wird durch die Wahl der Zwischenglieder die einseitige Lagerung des Höchstgeschwindigkeitspunktes gebeffert.

Das Reibwalzenwerk, der Unleger und der Ableger bilden selbständige Maschinenteile, die alle Lenkorgane enthalten und unmittelbar von der Schwungradachse aus angetrieben werden.

Der unmittelbare Eingriff der Zahnstange am Sathett in den Zahnkranz des Druckzylinders ist nicht allein wegen der hierbei auftretenden Zahnstreisen aufgegeben worden. Die Ausführung des Wunsches, die Maschinen schneller laufen zu lassen, stieß bei der alten Bauart auf das Hindernis der Auffanggabel und der Doppelerzenter. Je schneller die Maschine läuft, desto lästiger ist die Auffanggabel. Der Abelstand ist der, daß der Druckzylinder schon vor Erreichung des Stillstandes in der Auffanggabel aus den Zähnen der Zahnstange frei wird und dann mit seiner Masse unge-hindert gegen die Auffanggabel und mit ihr und der Rolle auf die Nockenscheibe schlägt. Auch Bremsen, die sa immer Krast verbrauchen, helsen dem nicht ganz ab. Anders wäre es, wenn der Druckzylinder bis zum Stillstand in den Zähnen bleiben würde; dann würden solche Stöße unschädlich gemacht und nicht mehr hörbar werden. Der Fortfall der Auffanggabel ist auch die Verzanlassung des schnelleren Ganges der Schwingerpressen. Der neue Antrieb, bei dem Druckzylinder und Sahbett nicht mehr unmittelbar ineinander greisen, sondern sie durch se ein Zwischenrad von einem großen Zahnrad in Bewegung gesett werden, soll diese Forderung erfüllen. Ein Wechsel vom Gang zum Stillstand und umgekehrt erfolgt erst im Totpunkte der Bewegung, nicht vorher.

Dadurch werden Sathett und Druckzplinder bis zum Stillstand in den Zahnrädern geführt, der Massenwuchtstoß wird unhörbar und allmählich aufgefangen und erst dann tritt der Hubwechsel durch Verschieben eines Zahnrades ein. Dieser Stoß wird schon dadurch gemildert, daß das Reib= walzenwerk jett nicht mehr vor= und zurückgeschleppt werden muß und daß die nach links gehende Masse der Untriebsglieder ein Gegengewicht abgibt für die nach rechts gehende Masse des Sat= bettes, im Gegensatz zur seitherigen Unordnung, bei der die Untriebsglieder und Sathett nach derselben Richtung laufen.

### 4. Greifer und Ausleger

Das Unlegen der Bogen soll so genau wie möglich erfolgen. Bei keiner Presse ist das besser zu erreichen, als bei der alten Haltzplinderpresse. Weder Zweitouren= noch Schwingerpresse können mit der gleichen Sicherheit auch von weniger geübten Druckern bedient werden. Fast alle Druckereien, die den Buntdruck pflegen, verwenden diese Pressen auch nicht mehr hierfür. Dazu ist nötig, daß

das Papier unmittelbar an den feststehenden Marken am Druckzplinder seine Seitenbewegung zur Seitenmarke hin macht. Durch die Einführung des größeren Druckzplinders, der sich nur zu etwa Dreivierteln seines Umfanges auf dem Sathett abrollt, wird die Zeit des Stillstandes des Druckzplinders kürzer, weil der Druckzplinder ja noch um das letzte Viertel seines Umfangs weiter bewegt werden muß. Die hiernach übrigbleibende Zeit genügt aber vollauf zum genauen Anlegen, Seitenziehen und Schließen der Greiser. Es ist das ähnlich wie bei den sog. Chromotypiemaschinen, bei denen ja auch erst eine Zeit vergeht, in welcher der bedruckte Bogen fortgeführt wird, bis der neue Bogen angelegt werden kann. Für Anlegeapparate ist die Zeit gleichfalls ausreichend, ohne daß das Seitenziehen plöhlich stattsinden müßte.

Das Anlegen ist um so sicherer, je weniger steil der Anlegetisch liegt. Bei der neuen Presse kann die Anlegestelle beliebig genommen werden; wo sie am bequemsten ist, da steht der Druckzplinder still, um den Bogen zu fassen. Eine derartige Wahl gab es früher nicht. Das wird dadurch erreicht, daß der Druckzplinder nach Erreichung des Umkehrpunktes durch das Sathbett sofort langsam weiter geht und nun an beliebiger Stelle zum Stillstand gebracht werden kann, dann erst geht er weiter nach vorn, von wo aus der Druckgang erfolgt.

Die Greifer faffen den Bogen so, daß fie den Drudzylinder als Tangente treffen.

Der Drehpunkt der Greiferstange liegt also nicht mehr im Druckzylinder, sondern außerhalb des Mantels;

ein Verschieben des Papiers beim Zugehen der Greifer und durch ihren Druck auf den Auszug wird vermieden und damit das gleichmäßige Registerhalten gefördert. Seither wurde der Bogen schon während des Druckes von den Greifern losgelassen und sein vorderer Teil den Bändern übergeben. Dadurch war der Bogen trot angewendeter Unterbänder, die ich überhaupt verwerse, und Führungsrollen der Gefahr ausgesetzt, sich zu verschieben, so daß das Register im unteren Teil des Bogens nie sicher war. Jetzt sollen die Greifer sich erst öffnen, wenn der größte Bogen bis zur letzten Zeile bedruckt ist.

Der Bogen soll natürlich nicht mehr mit der Druckseite über Ausführwellen, Fäden und Wenderrechen gehen, sondern

von Greifern gefaßt werden und frei in der Luft nach oben und vom Stande des Anlegers aus gesehen nach rechts geführt werden.

Dann wird er durch einen runden Rechen auf der Rückseite nach rechts gedrückt und auf hocksommende Bandleitungen umgelegt, so daß der Druck oben liegt. Diese Urt der Ausstührung ist erst durch den größeren Druckzplinder möglich geworden; einmal ist jeht der Bogen nach beendetem Druck an der Vorderkante zu fassen und dann ist der Platz unter dem Anlegetisch vorhanden sür die erforderliche Auswärtsbewegung, die gleichzeitig in Form einer verlängerten Inkloide nach rechts erfolgt, so daß der Bogen vom Auszug seitlich abgehoben, nicht nach oben fortgerissen wird, wenn die Drucksarbe auf der Rückseite etwa, weil nicht ganz trocken, noch kleben sollte. Große und kleine Bogen werden ohne sede Verstellung ausgeführt. Die Bandleitungen bringen den Bogen langsam zum Ablegetisch oder zu einem Bogentrockner, der zugleich Ableger ist.

Eine der lästigsten Arbeiten, die auch viel Zeit und Raum beansprucht, ist das Durchschießen. Die Möglichkeit der Vermeidung dieser Arbeit wurde daher von allen begrüßt werden. In dem



# Tanlorsnstem und experimentelle Berufsberatung

Eine Uberficht von Brit Schroder, Berlin: Steglit

ls vor Jahren aus Umerika die Nachricht kam, daß durch eine durchgreifende Organisation die industriellen Betriebe in ihrer Leistungsfähigkeit nicht unbedeutend gehoben und daß das Tageswerk des Arbeiters um ein vielsaches gesteigert werden könne, da war schnell das Urteil fertig. Nur durch ein Auspressen des Arbeiters bis zum äußersten schienen die mitgeteilten Erfolge zu erreichen und das Taplorspstem, wie diese neue Organisationsform genannt wurde, kam in den Verruf, unsozial, arbeiterseindlich zu sein. Später erschienen dann die ersten deutschen Aberssetzungen der Bücher, in denen Fred W. Taplor seine Gedanken und Erfahrungen niedergelegt hat, so 1909 von Wallichs, Die Vetriebsleitung<sup>2</sup>) (Shop Management) und 1913 von Rößler, Grundzüge wissenschaftlicher Betriebsstührung (Principles of Scientisc Management), die schnellen Absat fanden. Es wurde setzt gegen das neue System die Belastung durch umfangreiche Schreib-

Digitized by Google

arbeit, die das Werkstüd auf seinem Wege durch die Werkstätte begleitet bzw. diesen Weg im besonderen Bureau verfolgt, geltend gemacht und im übrigen auf das Mechanisieren der Arbeit hinsewiesen. Es fanden sich nur wenige, die den Geist des neuen Systems erfaßten, die meisten blieben an den Außerlichkeiten hängen; und diese Außerlichkeiten sind allerdings imstande, vor allem vom Standpunkte des Arbeiters (und des Angestellten selbstverständlich auch), das System als einen gefährlichen Gegner erscheinen zu lassen, um so mehr, als manch ein Betrieb aus dem logisch durchsgebildeten System Einzelheiten aufgriff und zum einseitigen Nutzen des Betriebes anwandte ohne auch die Erleichterungen dem Arbeiter zu gewähren. Dieses nicht genug zu verurteilende Gebaren ist im allgemeinen der Hauptgrund für eine Stellungnahme gegen das Taplorsystem.

Taylor ging davon aus, daß im Fabrikbetrieb wie bei einer Maschine genau ein Rad in das andere greisen muß und daß keine Krast ungenutt verloren gehen darf. Er übersah nicht, daß hierbei die Arbeitsleistung des Menschen als ein wesentlicher Faktor auftritt und daß deshalb vor allem dem Menschen, also dem Arbeiter, erhöhte Ausmerksamkeit geschenkt werden muß. Die Bedingungen, unter denen der Arbeiter sein Tagewerk verrichtet, müssen so gestaltet sein, daß er seine Krast voll und ganz entsalten kann; alles was diese Arbeitsleistung beeinträchtigt, gleich ob physisch oder psychisch, muß beseitigt, zum mindesten aber gemindert werden. Folgerichtig erkannte Taylor, daß Arbeitszunlust und Unzufriedenheit die Arbeitsleistung heben. Beshalb muß von seiten der Betriebsleitung alles getan werden, diese Arbeitsfreude zu schaffen, das Berhältnis zwischen Arbeiter und Betriebszleitung muß das denkbar beste sein.

"Wie sollen sich nun beide Parteien verhalten? Der Arbeitgeber soll so hohe Löhne zahlen, wie es nur immer möglich ist. Er soll dem Arbeiter in physischer Hinstick angenehme Arbeitsbedingungen schaffen, er soll ihm eine gesundheitlich einwandfreie Arbeitsstätte geben. Dies ist das erste Erfordernis, damit der Mann sich physisch und dann auch geistig wohlfühlt. Sodann soll er ihn mit alledem versehen, was ihm die Aussührung seiner Arbeit erleichtert, geradeso wie der Soldat mit geeigeneter Kleidung und Aussüstung und Waffen ausgestattet wird, Dinge, ohne die es lächerlich und ungerecht und unter Umständen geradezu ein Verbrechen des leitenden Offiziers sein würde, irgendwelche Ansorderungen an ihn zu stellen. Beispielsweise machen in einer Werkstatt schlechtes Wasser, mangelnde Beleuchtung, unzureichende Lüstung, ungeeignete Heizung, schlechte Werkzeuge usw. es dem Arbeiter geradezu unmöglich, seiner Arbeit und seinem Arbeitgeber gerecht zu werden. Trotzedem wird in manchen Fällen alles verlangt, obwohl alles Nötige in geradezu jammervoller Weise sehlt.

Wenn jett hier auf wissenschaftlichem Wege Anderung geschaffen wird und die Sache mit der wohltuenden Rücksicht angesaßt wird, dann merkt der Arbeiter recht schnell, daß die ihm gewordene Mitteilung, man wolle ihm bei der Arbeit helsen, zutrifft; das ist schon ein wichtiger Schritt, der Vertrauen einflößt. Wenn dann die geeigneten Werkzeuge ausgewählt und ihm geliesert werden, wenn seine Umgebung einen netten Eindruck macht und seine ganze Arbeitsleistung durch verständige Hilfe gefördert wird, dann wird die Rücksicht auf seine Arbeitgeber und das Vertrauen, das bisher erst an der Schwelle des Vewußtseins auftrat, ein sesten Bestandteil seines Venkens und Handelns. Wenn sich der Arbeiter, während dies so langsam vor sich geht, ehrlich bemüht, seine Arbeit auszu-



Digitized by Google

Archiv für Buchgewerbe und Graphit

führen, dann empfindet auch der Arbeitgeber Achtung für den Arbeiter, und diese Achtung und wachsendes Zutrauen vermitteln zwischen Arbeitgeber und Arbeiter ein besseres Berständnis und eine höhere Einschätung dessen, was jeder von beiden für den Erfolg des Unternehmens leistet."

So zeichnete James Mapes Dodge<sup>8</sup>) in einem Vortrage im Verein Deutscher Ingenieure den leitenden Gedanken Taylors, und ich will nun im folgenden versuchen, ein Bild davon zu geben, wie Taylor und seine Schüler das Problem der Vetriebsführung lösen. Die Arbeit steht im Mittelpunkt ihrer Vetrachtungen und um das Ziel, Höchstleistung bei geringstem Auswand, zu erreichen, wird zunächst die Arbeit an sich genauestens beobachtet. Diese Untersuchung der Arbeit, oder richtiger der Arbeitsleistung, die bisher von den Vetriebsleitungen so arg vernachlässigt wurde, ist wohl das eigenartigste am Taylorsystem und zugleich das Gebiet, auf dem Taylor mit wissenschaftlichen Methoden arbeitete und nach möglichster Exaktheit strebte, aber auch das Gebiet, wo das System am hestigsten angegriffen wird.

Der Vergleich der Urbeitsmenge, die von verschiedenen im Studlohn tätigen Urbeitern gleicher Qualität und unter gleichen Bedingungen geleistet wird, legt den Schluß nahe, daß der eine Urbeiter feine Urbeit zweckmäßiger verrichtet als der andere, daß es also verschieden leistungsfähige Urbeits= verfahren gibt. Und in der Zat läßt sich durch Beobachten feststellen, wie verschieden eine Urbeit ausgeführt werden kann und ausgeführt wird. Aus planmähigem Beobachten verschiedener Arbeiter läßt sich also die leistungsstärkste Urbeitsweise ermitteln. Fraglich bleibt nun noch, ob diese beste Urbeitsweise nicht zu verbessern, also noch zu übertressen möglich ist. Taplor, und von seinen Schülern befonders Gilbreth, haben durch eingehendes Studium verschiedener Arbeiten nachgewiesen, daß fich wirklich die Seistungsfähigkeit auch der besten bisher üblichen Arbeitsweise noch gewaltig steigern läßt, ohne daß der Arbeiter dabei irgendwie mehr erschöpft wird. Um zu diesem Ziele zu gelangen, gilt es, die Urbeit genau zu beobachten. Der Urbeitsgang wird dabei in möglichst kleine Abschnitte zerlegt, wenn angängig in einzelne Bewegungen. Diese Bewegungen werden an einem geübten Arbeiter beobachtet und mit der Stoppuhr gemeffen. In einen Beobachtungsbogen, der ausführ= liche Ungaben über die Urbeit, die Urbeitsbedingungen usw. enthält, werden diese Zeiten einge= tragen und die Durchschnittszeit ermittelt. Ein Beispiel möge die Teilung eines Urbeitsganges klar machen. Es handelt fich um das Einspannen eines Drehstahles in den Stahlhalter einer automa= tischen Drehbank:7)

| Nimm das Werkzeug vom Ständer         | 0,03 Min. |
|---------------------------------------|-----------|
| Meffe die Stahlhöhe                   | 0,06 ,,   |
| Lege die Unterlage in den Stahlhalter | 0,07 ,,   |
| Lege den Stahl in den Salter          | 0,03 ,,   |
| Richte den Stahl aus                  | 0,03 ,,   |
| Ziehe die Halterschraube an           | 0,08 ,,   |
| zusammen                              | 0.30 Min  |

Die für diese sogenannten Zeitstudien verwendeten Stoppuhren haben Dezimaleinteilung, zerlegen die Minuten also nicht in Sekunden, sondern in Zehntel- und Hundertstel-Minuten. Wo die Bewegungen zu kurz sind, so daß der Beobachter nicht mehr die einzelne Bewegung abstoppen kann, werden 2 oder mehr Bewegungen zusammengefaßt und die einzelnen Werte errechnet.



Neben der Zeitdauer der Bewegung ist auch ihre Form wesentlich. Da hiersür der menschliche Beobachter nicht geeignet ist, muß die Photographie helsen. An geeigneter Stelle, auf dem Rücken der arbeitenden Hand etwa, wird eine kleine Glühbirne angebracht, die dann auf der Photographie in einer Lichtlinie die Form der Bewegung abzeichnet. Durch dieses Bewegungsbild läßt sich bezurteilen, wie die Bewegung etwa zweckmäßiger ausgeführt werden kann. Die Einschaltung eines Unterbrechers in den Stromkreis, der die Lampe in einem bestimmten Rhythmus ausleuchten läßt, etwa 50mal in der Sekunde, ermöglicht auch die Zeitdauer der Bewegung aus der Photographie abzulesen. Nach diesen Bewegungsbildern läßt sich die zweckmäßigste Form einer Arbeit sestellen, wenn dabei auch die anderen Faktoren beachtet werden, die fördernden oder hemmenden Einsluß haben. Es ist z. B. wesentlich, die Schwung= und Pendelkrast der arbeitenden Glieder auszunutzen. Die Photographien geben ein gutes Anschauungsmittel für die Ausbildung neuer Arbeiter; die einmal als beste erkannte Arbeitsweise wird so den Arbeitern nutzbar gemacht. Vielfach sind nach den Photographien, der besseren Anschaulichkeit wegen, die Bewegungslinien in Draht geformt worden und das Ansernen ersolgt dann an diesen Drahtmodellen. Auch kinematographische Ausnahmen von Bewegungen sind mit Erfolg vorgenommen worden.

Außer der Zeitdauer und der Form der Bewegungen kommt für die Leistungssteigerung noch das Uberwinden der Ermüdung in Frage. Selbstverständlich wird jede Arbeit ermüden; nebenher laufen aber noch Umstände, die, ohne der Arbeit besonders dienlich zu sein, den Arbeiter ermüden, und diese unnötige Ermüdung kann und muß, soweit irgend möglich, ausgeschaltet werden. Die verzbleibende Ermüdung kann ebenfalls reichlich gemindert werden, vor allem durch sachkundiges Einlegen von Pausen und durch Andern ermüdender Arbeitsbedingungen; oft auch ist es möglich, erzmüdende Bewegungen durch günstigere zu ersetzen. Vor allem Gilbreth hat sich eingehend mit dem Ermüdungsproblem<sup>6</sup>) beschäftigt und mannigsache Anregungen gegeben, wie die Ermüdungsursachen in ihrer Wirkung gemildert werden können und wie vor allem durch Schaffen ausreichender Ruhezgelegenheiten (sedem Arbeiter eine Sitzelegenheit!) austretende Ermüdung durch sofortige Ruhe behoben werden kann.

Nach allen diesen mehr im Arbeiter selbst liegenden Arbeitsfaktoren kommt der Beschaffenheit der Werkzeuge eine große Bedeutung für den Arbeitsertrag zu. Nicht nur abgebrauchte Werkzeuge lassen die Menge der Arbeitssiken, auch ihre Form muß den Arbeitsbedingungen angepaßt sein und für besondere Aufgaben entsprechend durchgebildet werden. So fand Taplor beispielsweise, daß beim Schauseln als wirtschaftliches Gewicht 19½ Pfd. gelten, daß also die Schauseln für die verzschiedenen Materialien entsprechende Größen haben müssen, wenn mit ihnen eine gute Leistung erzsielt werden soll. Gleiche Bedeutung für den Arbeitsertrag haben die ganzen Bedingungen, unter denen eine Arbeit geleistet werden muß. Besondere Ausmerksamkeit ist daher der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes zu widmen. Die benötigten Werkzeuge müssen so angebracht sein, daß sie der arbeitenden Hand leicht erreichbar sind; das Gleiche gilt von den Materialien. Bekannt ist ja die ganz neuartige Arbeitsweise, die Gilbreth für das Mauern') einführte. Nicht nur die Bewegungen sind auf das notwendigste Maß beschränkt worden, auch die Ziegel und der Mörtel werden dem Maurer so bereitgestellt, daß er gleichzeitig einen Ziegel greisen und mit der Kelle Mörtel schöpfen kann, und beides unter Ausnutung der Pendelkrast der Arme, unterstützt durch das sedernde Gerüst,

mit geringster Mühe auf die Mauer legen kann. Infolge des Schwergewichtes von Stein und Arm drückt sich der Ziegel genügend in den Mörtel, so daß das Klopfen erspart wird, die andere Hand bereitet gleichzeitig das Mörtelbett für den nächsten Stein. Hand in Hand mit der Ausgestaltung des Arbeitsplatzes geht die Vorbereitung der Arbeit. Alle benötigten Werkzeuge und Materialien müssen dem Arbeiter durch besondere Organe herangeschafft werden, der qualifizierte Arbeiter darf hiermit keine Zeit verlieren, besonders auch deshalb, weil die Unterbrechung der Arbeit durch solche Tätigkeiten den glatten Fluß der Arbeit stört und auch die bediente Maschine möglichst ausgenutzt werden soll.

Mit dieser Vorbereitung der Arbeit durch besondere Organe sind wir bei der Arbeitsteilung angelangt. Taylor trennt die geistige, überlegende Arbeit von der mechanischen, aussührenden. Aus Grund der Zeit= und Bewegungsstudien wird in einem besonderen Bureau, dem "Arbeitsverteilungs= bureau" jeder Auftrag in die einzelnen Arbeiten zerlegt, für jede Arbeit die Maschine bestimmt, die Arbeitsweise, die als die beste erkannt ist, in eine Arbeitsleitungskarte eingetragen (die auch zugleich die notwendige Zeit als Unterlage für die Löhnung angibt) und die benötigten Werkzeuge in einer besonderen Werkzeugliste aufgezählt. Die Anleitungskarte gibt dem Arbeiter Klarheit über die Arbeitsweise, während die Werkzeugliste das Vorbereiten und Bereitstellen der Werkzeuge ersmöglicht. Auch die Materialien werden von hier aus angewiesen. Das Arbeitsverteilungsbureau besteht aus vier Funktionsmeistern für die mehr theoretische Tätigkeit im Vureau, und vier Funktionssmeistern für die praktische Arbeit in der Werkstatt. In größeren Betrieben wird die Tätigkeit noch weiter unterteilt, während in kleineren einzelne Arbeitsgebiete zusammengelegt werden. Es sind folgende Funktionsmeister von Taylor vorgesehen: 4)

- 1. Der Arbeitsverteiler. Er bestimmt, wer eine Arbeit erledigt und wo und wann eine Arbeit ausgeführt wird. Seine Aufgabe ist die rechtzeitige Anweisung für den Lauf des Werkstückes, für das Bereitstellen des Materials und der Werkzeuge.
- 2. Der Arbeitsanleiter. Er beftimmt, wie die Arbeit ausgeführt wird, indem er die Arbeitsanleitungskarten und die Werkzeugliste für jede Arbeit zusammenstellt. Zugleich verkehrt er mit den Funktionsmeistern der Werkstatt und gibt ihnen Hinweise für die Anleitung der Arbeiter.
- 3. Der Zeit= und Rostenbeamte. Er regelt die Arbeitszeit, stellt die Lohn= und Prämienlisten aus und veranschlagt die Rosten.
- 4. Der Fabrikrichter. Er ist der Schiedsrichter. Völlig unabhängig hat er die Entscheidung bei Festsetzung von Mindestlöhnen, Beförderungen usw. (Zu beachten ist, daß die Aufstellung auf ameristanischen Verhältnissen beruht, in Deutschland müssen seiner Befugnisse entsprechend anders abgesgrenzt werden), und hat sowohl den Arbeitern wie den Meistern gegenüber Zurechtweisungsbefugnisse.

In der Werkstatt tätig find:

- 5. Der Unterrichtsmeister oder Lehrer. Er bereitet die Arbeit innerhalb der Werkstatt vor und achtet darauf, daß die Arbeitsanweisungen genau befolgt werden, die Arbeit also wirklich richtig ausgeführt wird. Er ist dem Arbeiter Berater und zeigt nötigenfalls durch praktisches Zugreisen die Arbeitsweise.
- 6. Der Geschwindigkeitsmeister. Er forgt dafür, daß die Maschinen mit der richtigen, auf der Arbeitsanweisungskarte vorgeschriebenen Geschwindigkeit laufen.

Digitized by Google



44

8. Der Prüfmeister. Er prüft nicht nur nach, sondern auch während der Arbeit, ob die Arbeitstüde den Vorschriften und Unforderungen entsprechen. Beim Taplorspstem wird streng darauf geziehen, daß bei Serien= und Massenanfertigung in jedem Arbeitsgange das erste Stud geprüft wird, und erst wenn dieses in Ordnung ist, wird weitergearbeitet.

Alle diese Funktionsmeister sind weniger Vorgesetzte als Helfer der Arbeiter, sie muffen jederzeit dem Arbeiter Aufklärung über die Arbeitsweise geben können und vor allem auch dort, wo irgendwelche Störungen und Verzögerungen auftreten, mit eingreisen, um das vorgeschriebene Pensum trotzem zu erreichen. Das Lohnspstem der Meister ist so geartet, daß der Meister daran interessiert ist, sedem seiner Arbeiter zu helfen und mitzuwirken, daß seder die vorgesehenen Zeiten einbalten kann.

Damit kommen wir zu den Lohnspstemen des Taplorspstems. Taplor fand, daß einmal die bestehenden Sohnspfteme ungerecht sind, und zwar ungerecht sowohl dem Arbeiter als auch dem Unternehmer gegenüber, und daß zum anderen diese Lohnspsteme dem vollen Auswirken der Arbeitskraft im Wege stehen. Aus den amerikanischen Berhältnissen heraus kam er zu einem Ablehnen des Stunden= und Tagelohnes und des Affordlohnes. Obwohl Tanlor ausdrücklich betont2), daß die Organisationsform an fich an tein bestimmtes Sohnspitem gebunden ist, schenkte er doch felbst den Lohnspftemen größte Beachtung. Der amerikanische Arbeiter konnte fich mit dem reinen Akkordlohn nie recht befreunden, und so entstanden in Amerika einige andere Lohnverfahren. Henry R. Towne (1886) und F. A. Halfey (1891) entwickelten unabhängig voneinander ein befonderes Lohnfystem, Das Towne-Balfen-Lohninftem, das auf der Reftfetung der tatfachlich verbrauchten Zeit bei der Erstausführung einer Arbeit beruht. Auf diesen Sat wird dann für die bei der späteren Ausführung ersparte Zeit eine Bramie gezahlt, die zwischen 1/2 und 1/4 der ersparten Zeit schwankt. Das Taploriche Differentiallohnsystem sett im Gegensatzum Towne-Halsen-System, auf Grund von Zeitstudien eine Grundzeit an, in der die Arbeit geleistet werden kann. Halt der Arbeiter diese Zeit ein oder unterschreitet er sie, so bekommt er den für diese Leistung angesetzten Breis, den sogenannten "hohen Stücklohn", überschreitet er die Grundzeit, so erhält er den sogenannten "niedrigen Stücklohn", der um einen gewiffen Brozentfatz, in Maschinenfabriken gewöhnlich um ¼, niedriger ist als der hohe Studlohn3). Henry L. Gantt hat ein weiteres Lohnspstem erdacht, das einen Studlohn garantiert. Die mögliche Urbeitsleistung pro Stunde wird ermittelt und hiernach ein Urbeitspensum bestimmt, für dessen Leistung zu dem Stundenlohn eine Brämie gezahlt wird. Dieses System hat Taplor felbst oft angewandt. Die Brämie, die auf den Stundenlohn gezahlt wird, ist in der Urbeitsanleitungsfarte angegeben, sie beträgt in Maschinenfabriken im allgemeinen 35% des Stundenlohnes. Die Entlohnung der Kunktionsmeister ist im allgemeinen so geregelt, daß z. B. der Geschwindigkeitsmeister eine Bramie erhalt, wenn alle seine Maschinen mit der vorgeschriebenen Geschwindigfeit laufen, oder der Unterrichtsmeister erhalt eine Bramie, wenn einer seiner Arbeiter eine Bramie erhalt und eine zweite, doppelte, wenn alle seine Arbeiter eine Bramie verdient haben.

So ist das Bild der Taylorschen Organisationsform ihrem Sinne nach gezeichnet, soweit sie sich



mit der Arbeit befaßt. In Deutschland wird das Taylorspftem erft vollends zu einer "wissenschaft= lichen Betriebsführung" (scientific management) entwickelt. Die aufblühende Pspchotechnik hat fich bereits einiger wichtiger Brobleme angenommen, hat die Arbeitsleistung des Menschen im Laboratorium betrachtet und vielfach wertvolle Aufschluffe gegeben. Moede von der Technischen Hochschule Charlottenburg hat sich der Untersuchung der Arbeitsleistung zugewandt 12), Tramm von der Großen Berliner Strafenbahn hat den Einfluß der Arbeitsbedingungen untersucht 10), und der Berein Deutscher Ingenieure hat den "Ausschuß fur wirtschaftliche Fertigung" gebildet, der das gesamte Material sammeln und durcharbeiten soll. Auch die Medizin und die reine psychologische Forschung hat die Urbeit mit erakten Methoden untersucht und besonders Kraepelin in München hat schon vor Jahren wertvolle Ergebniffe veröffentlichen konnen über die Arbeit selbst und die Ein= fluffe der Ubung, der Urbeitsteilung, der Ermudung, der Unregung, der Willensanspannung, der Ruhe und Erholung, der Ernährung, der Arbeitsfreudigkeit ufw. Bereits 1914 wurde von der Raiser=Wilhelm=Gesellschaft zur Körderung der Wissenschaften auf Unregung Rubners das Raiser= Wilhelm-Institut für Urbeitsphysiologie gegründet, das die Physiologie, Bathologie und Hygiene der geistigen und körperlichen Arbeit nach wissenschaftlichen Methoden sowohl an Hand von Statistiken als auch durch planmäßige Experimente erforschen soll.

Zu diesen, die eigentliche Urbeit erfassenden Zeil der Betriebsführung gehört dann noch als eine wesentliche Ergänzung die Ordnung des ganzen Betriebes, die Instandhaltung des Werkzeug= und Materiallagers, die genaue Vor= und Nachkalkulation, wie überhaupt eine forgfältige, übersicht= liche Bliederung des Betriebes, ferner das Durchkonstruieren von Maschinen, auch mit Rücksicht auf den bedienenden Menschen und endlich das Spezialisieren, Typisieren und Normalisieren. Die Literatur über diese Kragen ist schon setzt fast kaum zu übersehen. Die deutschen technischen Hoch= schulen haben zum großen Zeil besondere Lehrgänge für Betriebswissenschaft und verwandte Kragen eingerichtet und Versuchsfelder für die Brüfung von Urbeitsmaschinen organisiert und damit wertvolle Grundlagen gegeben zum Weiterführen der Brobleme der Betriebsführung, die Taplor als erster einmal in ihrer Besamtheit darstellte und als zusammengehörig kennzeichnete. Bei der Ber= schiedenheit der einzelnen Betriebe lassen sich hierfür kaum allgemeine Ungaben machen, sie würden aber auf jeden Kall bei der Külle der Brobleme und der Menge der vorhandenen Literatur wett über den Rahmen dieser "Übersicht" hinausführen. Sehr erwünscht wäre allerdings, wenn einmal in der buchgewerblichen Rachpresse diese Organisationsfragen erörtert wurden; dem unbefangenen Beobachter zeigt sich gerade in den Buchdruckereien so mancher Zopf, der auf die Weiterentwicklung des Betriebes hemmend wirft.

II.

Neben der Frage der Arbeitsleistung des einzelnen und der Organisation der Betriebe tritt die Frage der Eignung zu einem bestimmten Beruf neuerdings lebhast in den Vordergrund. Bereits Taplor hat angestrebt, jedem Arbeiter die für ihn geeignete Arbeit zu geben, wenn sich durch geringere Leistung herausstellte, daß die zugewiesene Arbeit dem Arbeiter nicht lag. Sehen wir uns in unserem eigenen Kreise um, so sinden wir die verschiedensten Topen; dem einen geht die Arbeit slott von der Hand, während der andere bei redlichstem Bemühen nur eben den Durchschnitt erreicht.



Undererseits weiß jeder, der sich selbst beobachtet, daß ihm manche Tätigkeit viel Mühe bereitet, die andere fpielend erledigen, mahrend er in gewissen Arbeiten seinen Rebenmenschen mehr oder weniger überlegen ist. Das tommt von der Verschiedenheit der törperlichen und geistigen Veranlagung, die leider bei der Berufswahl bisher nicht genügend beachtet wurde, vor allem weil sie sich nicht auf den ersten Blid zu erkennen gibt. Diese Beranlagung festzustellen ist fur den einzelnen von großem Werte, da mit der Eignung zu einer beftimmten Tatigkeit auch von vornherein gute Leistungen zu erwarten sind. In einer nur kurze Zeit dauernden erperimentellen Untersuchung m Laboratorium läft fich nun diese Beranlagung eines Menschen zu bestimmten Urbeiten feststellen. Das Ideal ist natürlich, daß nach einer solchen Untersuchung sedem gesagt werden kann, in welchem Beruf er die besten Leistungen aufzubringen vermag. Von diesem Ideal sind wir leider heut noch reichlich weit entfernt. Das hat in der Hauptsache seinen Brund darin, daß die Menge von Vorarbeiten, die hierfur notig ist, von der jungen Binchotechnik noch nicht geleistet werden konnte. Gilt es doch, die große Unzahl der verschiedenen Berufe sorgsam zu untersuchen, d. h. zu erforschen, welche körperlichen und seelischen Runktionen jeder Beruf erfordert und in welchem Make jede einzelne Kunktion durch die tägliche Arbeit beansprucht wird. Bisher ist erst eine kleine Zahl von Berufen in dieser Weise planmäßig durchgearbeitet worden, da die Aussagen der Berufsangehörigen selbst nur Fingerzeige, aber keine einwandfreien Unterlagen geben. Aber soviel ist schon erreicht, daß die Nichteignung zu bestimmten Urbeiten festgestellt werden kann, und damit ist bereits Wertvolles geleistet.

Seitdem 1910 Münsterberg in Berlin sein Kolleg über angewandte Psphologie hielt und dann 1912 sein Buch "Psphologie und Wirtschaftsleben"") herausbrachte, hat die Bewegung in Deutschland viel Anhänger gefunden, und es ist von verschiedenen Seiten besonders das Gebiet der Berufseignungsprüfung bearbeitet worden. Die deutsche Psphologie hatte durch das erfolgreiche Arbeiten des Leipziger Philosophen und Psphologen Wundt und anderer bedeutender Forscher einen Bestand an gesicherten Tatsachen und Untersuchungsmethoden, der nun der praktischen Arbeit diensstdar gemacht werden konnte.

Zuerst handelt es sich darum, sorgfältig die Arbeit zu studieren, für die aus den Anwärtern die geeigneten herausgesucht werden sollen. Es ist durch Beobachtung sestzustellen, welche seelischen und seelisch-körperlichen Vorgänge und Zusammenhänge die bestimmte Arbeitsleistung hervorbringen, welche Einstüsse von der Arbeit und der Umgebung, in der die Arbeit normalerweise ausgeführt wird, auf den Arbeiter einwirken, wie sie die Leistungsfähigkeit hemmen oder steigern usw. Mit anderen Worten, es ist notwendig, die seelische und seelisch-körperliche Einstellung, die zur Ausssührung der Arbeit notwendig ist, und die Rückwirkung der Arbeit selbst und der Arbeitsbedingungen auf diese Einstellung und damit auf die Leistungsfähigkeit eingehend zu untersuchen. Auf Grund dieser Untersuchung, die durch sostematisches Befragen von erfahrenen Berussangehörigen vorteilshaft unterstützt werden kann, wird sodann ein Schema der notwendigen Veranlagung aufgestellt und nach diesem Schema das Prüsversahren ausgearbeitet. Aus der erperimentellen Pädagogik und der Kriminalpspchologie, die bereits früher das pspchologische Erperiment in ihren Dienstsellten, liegen erpropte Prüsmethoden vor, die durch eine große Zahl neuer Versahren ergänzt sind, die den besonderen Ansorderungen der Verusseignungsprüsung entsprechen.

Die Untersuchung erstreckt fich nur auf die Feststellung der Eignung des einzelnen aus seiner feelischen

Verfassung heraus. "Seelische Verfassung" ist hier im weitesten Sinne zu verstehen. Der Ausbruck beschräft sich nicht auf die rein geistigen Eigenschaften, wie Ausmerksamkeit, Gedächtnis, Willensstärke und Intelligenz, sondern auch auf die Arbeitsfähigkeit der Sinnesorgane, die durch die Vereitschaft des geistigen Zentrums beeinflußt wird. Die groben, vom normalen Verhalten abweichenden, vielsach schon als krank zu bezeichnenden Verschiedenheiten, die mehr den Mediziner interessieren, kommen für den Psychologen bei der Verussberatung nicht in Frage, um so mehr, als solche Eigenschaften wie etwa Farbenblindheit, starke Schwerhörigkeit usw. den einzelnen von selbst von ungeeigneten Verusen fernhalten. Außerdem wird dieser Teil der Verussberatung stets dem Arzte überlassen bleiben.

Bei der Brüfung der Sinnestüchtigkeit im experimentalpsychologischen Sinne kommt es vor allem darauf an, die feinen Unterschiede in der Leistungsfähigkeit festzustellen und für diese Reinarbeit bestimmte Werte festzulegen, deren untere Grenze sich aus den Unforderungen der Berufe ergibt. Die Brüfung des Gesichtssinnes zum Beispiel wird demgemäß etwa die Unterschiedsempfindlichkeit für Helligkeiten betrachten. Eine einfache Versuchsanordnung hierfür ist folgende: Eine einfarbige Scheibe, die einen verschiebbaren Ausschnitt (Sektor) einer Kontrastfarbe enthält, wird in rasche, gleichmäßige Orehung versett, so daß sich aus der optischen Wirkung ein gleichmäßiger Ton ergibt. Durch Vergrößern oder Verkleinern des Ausschnittes verändert sich naturgemäß dieser Ton und der Prüfling hat anzugeben, wann er eben eine Beränderung bemerkt hat. Die tatsächliche Beränderung des Ausschnittes gibt dann das Maß für die Unterschiedsempfindlichkeit. Oder es wird mit zwei Scheiben gearbeitet, und der Brüfling hat die eine Scheibe so lange zu verändern, bis seiner Meinung nach beide Scheiben den gleichen Ton haben. Der Vergleich beider Sektoren gibt wiederum das Maß für die Leistungsfähigkeit des Auges bei solcher Feinarbeit (Methode der Bleicheinstellung). Das Augenmaß läßt sich prüfen durch Teilenlassen einer Strecke oder durch Einstellen eines rechten Winkels usw. In ähnlicher Weise lassen sich die anderen Sinnesorgane prüfen, sowohl nach der "Methode der eben merklichen Unterschiede", als auch nach der "Methode der Gleicheinstellung". Ich muß es mir versagen, hier in dieser Abersicht auf die vielen interessanten Bersuchsanordnungen näher einzugehen. Kür die industrielle Urbeit ist sodann bei vielen Ber= richtungen die Gelenk= und Muskelempfindung und das Gedächtnis für feinere oder gröbere Be= wegungen der Gelenke erforderlich, ebenfalls an Apparaten oder in einfachen Anordnungen meßbar. Wichtig ist die Feststellung der Aufmerksamkeit, die der Prüfling aufbringen kann, und der Umfang des Bewußtseins. Die Brüfung kann sich sowohl auf die Dauerleistung als auch auf die Momentanleistung und auf die Leistung bei einfacher Belastung, also bei Beachtung einzelner gleichbleibender Eindrude (optische oder akustische), und bei Mehrfachbelastung erstreden und läst sich ebenfalls in Zahlen aussprechen. Die Brüfung der Willenshandlungen (Tatbereitschaft) stellt die Zeiten fest, die zwischen dem Auftreten eines Reizes und der Ausführung einer verabredeten Bewegung, etwa Niederdrücken einer Zaste, vergehen (meßbar in 1/1000 Sek.), sowohl bei ungestörter Beobachtung als auch bei gleichzeitigem Beachten anderer Vorgänge. Durch Verabreden ver= schiedener Bewegungen auf verschiedene Reize und das Keststellen der größeren Zeitdauer läßt sich Die Entschlußfähigkeit feststellen usw. Weitere Bersuchsanordnungen find ersonnen fur die Beobachtung der Zusammenarbeit beider Hände, die Ermüdbarkeit durch körperliche oder geistige Urbeit

die Trefssicherheit und Ruhe der Hand und manches andere mehr. Ein besonderes Gebiet ist die Prüfung der Intelligenz, nicht auf angelernte Stoffe, sondern auf Veranlagung bezogen. Sodann kann die Raumanschauung des Prüflings sestgestellt werden, sein Verständnis für technische Vorgänge, schließlich seine Lernfähigkeit und die Arbeitsbereitschaft des Gedächtnisses für die Anforderungen des Veruses. Vielsach wird es notwendig, statt dieser Einzeluntersuchungen den Gesamtkompler des Arbeitsverhaltens zu erfassen oder mit einer solchen Zusammensassung die Einzeluntersuchungen zu ergänzen. Hierfür ist es dann notwendig, ein Schema der Wirklichkeit auszustellen, also gleichsam das wirkliche Leben zusammengepreßt in das Laboratorium zu bringen.

Wie aus dieser gedrängten Zusammenstellung ersichtlich ist, sind für alle Unforderungen Methoden ersonnen, die zum größten Teil in der Praxis erprobt sind. Bei jeder Methode wird vor allem Bedacht genommen, die Verschiedenheiten der einzelnen Prüflinge festzustellen, so daß sich daraus Schlüsse auf die mehr oder weniger gute Eignung zu dem gewählten Veruf ziehen lassen. Die Methoden selbst werden vor Unwendung in der Verufsberatung möglichst durch Prüfung von Verufsangehörigen und Vergleich der im Versuch erhaltenen Werte mit dem Verhalten der betressenden in der Praxis geeicht und so eine genügende Sicherheit des Urteils, das sich auf diese Versuche gründet, erreicht.

Wie schon angedeutet, sind erst einige Berufe in dieser Weise planmäßig durchgearbeitet und auch erst für einige Berufe Eignungsprüfungen vorgenommen worden. Die erste praktische Unwendung hat die Eignungsprüfung in den Verkehrsberufen gewonnen. Während des Krieges find die Kraftfahrer und Klieger vor ihrer Uusbildung auch auf ihre Eignung hin geprüft worden und hier hat sich besonders Moede 12) verdient gemacht durch das Ausarbeiten eines Brüfungsschemas für die Kraftfahrerprüfung. Diese Methode wurde dann später von der sächsischen Eisenbahnverwaltung für die Reststellung der Eignung zum Lokomotivführerdienst mit geringen Anderungen übernommen. Auch die Große Berliner Straßenbahn führt seit längerem die Eignungsprüfung des Kahrpersonals durch; sowohl die zuverlässige Auswahl als auch das von dem Betriebsingeniem Eramm unter Berücklichtigung der psychologischen Fragen ausgearbeitete Unternverfahren haben die durch die Schuld des Kahrers entstehenden Unfälle wesentlich herabgemindert und zugleich Stromersparnisse durch verständiges Auslaufenlassen der Wagen usw. herbeigeführt. Das von Moede für die Rrastfahrerprüfung erdachte Schema ist so interessant und lehrreich, daß ich es als Beispiel furz schildern will. Nachdem die Brüflinge im einzelnen auf ihre Sinnestücktigkeit usw. geprüft sind, tommen sie an den eigentlichen Versuchsapparat. Auf einem dunklen Vrett leuchten planlos nacheinander kleine weiße Lampen auf (Strafenverkehr andeutend), die der Brufling zu zahlen hat. Dazwischen leuchten rote Lampen (Befahr) auf, auf die sofort eine Taste loszulassen ist (Reattionszeit wird registriert), während die weißen Lampen weitergezählt werden muffen. Statt der roten Lampen leuchten zwischendurch gelbe auf, die jedoch vollkommen übergangen werden sollen. Gleichzeitig muß auf ein Motorgeräusch geachtet und die hier auftretenden Störungsgeräusche angegeben werden. Außerdem werden noch erschreckende Berausche eingefügt, um die Schreckhaftigkeit des Bruflings festzustellen. Dieses Schema, das dem Strafenleben sehr nahekommt, hat nun klar die drei Typen herausgesondert, die uns auch sonst im Leben begegnen. Die einen sind imstande, auch in plöhlich auftretenden gefährlichen Lagen schnell und sicher die richtigen Bewegungen auszusühren,

während andere wieder so langsam handeln, daß ein Unglück nicht mehr abgewendet werden kann. Andere schließlich geraten durch tatsächliche oder vermeintliche Gefahr so in Erregung, daß sie übershaupt zu jeder Handlung unfähig werden, oder aber das Allerverkehrteste tun. Für das Verkehrseleben ist es gerade von besonderer Wichtigkeit, die Ungeeigneten fernzuhalten, und hierzu bietet die erperimentelle Untersuchung ein schätzenswertes Mittel.

Die technische Industrie hat sodann mit besonderem Interesse die Eignungsprüfung der Lehrlinge und Arbeiter vor der Einstellung versolgt, und viele große Firmen wie die A. E. G., Ludwig Loewe & Co., M. A. N., Borsig u. a. haben eigene Laboratorien für die Lehrlingsauswahl und zum Teil auch für die Arbeiterauswahl eingerichtet, die in enger Fühlung, einige unter Leitung von Fachpsychologen stehen. Auch das psychotechnische Laboratorium an der Technischen Hochschule Charlottenburg, das unter Leitung von Professor Schlessinger und Dr. Walter Moede steht, hat sich besonders die Eignungsprüfung des industriellen Lehrlings angelegen sein lassen. Viele Firmen senden die sich bewerbenden Lehrlinge hierher und auch Behörden wie das Jugendamt, das Berusseberatungsamt und die Schuldeputation der Stadt Berlin lassen die Kinder hier auf ihre Eignung zu technisch industriellen Berusen prüsen. Besonders zu erwähnen ist, daß diesen Lehrlingen ein Bragebogen an Wertstatt und Fachschule mitgegeben wird, aus dem die Bewährung in der Prasis ersichtlich wird. Vielsach sind auch neue Prüsungen nach ein= bis zweisähriger Arbeit vorgenommen worden, die fast übereinstimmend die zuerst abgegebenen Urteile bestätigen, ein Beweis dafür, daß die Untersuchungen tatsächlich eine gültige Vorhersage der praktischen Verwendbarkeit ergeben.

Von weiteren Eignungsuntersuchungen waren dann noch die Prüfungen an Telephonistinnen, Maschinenschreiberinnen und Damenfriseusen zu nennen, die jedoch nichts besonders Bemerkens-wertes ergeben. Auch an kaufmännischen Angestellten sind in der Auergesellschaft von Piorkowskie Eignungsuntersuchungen angestellt worden.

Aber auch in unserem Gewerbe hat man sich der Frage der Berufseignung zugewandt. Auf der Bugra 1914 hatten Moede und Piorkowski<sup>13</sup>) in der psychologischen Abteilung des Hauses "Kind und Schule" eine Versuchsanordnung zur Feststellung der Eignung zum Hand= und Maschinensseher ausgestellt, die wohl der erste Versuch in unserem Gewerbe war. Während des Krieges wurden dann in Verlin von Lipmann<sup>14</sup>) Eignungsprüfungen durchgeführt, als die Einstellung von weiblichem Personal notwendig wurde, und fast gleichzeitig hiermit und aus dem gleichen Grunde in Stuttgart von Vora Krais<sup>14</sup>). Neuerdings berichtet Friedemann von der Buchdruckerlehranstalt in Leipzig, daß auch dort die Verufseignung für Setzer und Vrucker geprüft wird. Es gilt beim Setzer vor allem die Anspannung und Ausdauer der Ausmerksamkeit zu prüsen (Leichen und Hochzeiten!) und die Kombinationssähigkeit (schwer lesbare Manuskripte), wie überhaupt die allgemeine Intelligenz sestzustellen. Nach den vorliegenden Veröffentlichungen steckt das Problem der Verufseberatung im Vruckgewerbe noch im Ansanz, es wird hier noch mehr auf die eigenartige Arbeitseweise eingegangen werden müssen, wenn die Ergebnisse einigermaßen sicher sein wollen.

Der im vorstehenden zusammengedrängte Fragenkompler der Rationalisierung der Arbeit und der Arbeitseignung ist in der Nachkriegszeit von verschiedenen Seiten lebhast erörtert und das Für und Wider erwogen worden. Während das Taplorspstem noch immer auf hestigsten Widerstand bei den Gewerkschaften stößt, hat die Frage der Eignungsprüfung bereits auch in Gewerkschaftskreisen Zustimmung gefunden und der Allgemeine deutsche Gewerkschaftsbund hat sich für die Feststellung der Eignung zum Beruf ausgesprochen. Die Wichtigkeit der Eignung, und vor allem der Zusammenhang von Eignung und Arbeitsleistung liegt wohl klar genug, so daß ich hierzu nichts weiter ergänzen brauche. Nur muß gefordert werden, daß die Prüfmethoden sorgfältig zusammengestellt werden, so daß sie die Erfordernisse des Berufes getreu widerspiegeln.

Berwickelter ist die Stellungnahme zum Taplorsystem. Häufig werden gegen das Taplorsystem Einwände erhoben, die sich eigentlich gegen die Entwicklung unserer Industrie richten. Die sortschreitende Urbeitsteilung brachte uns schon lange die Mechanisierung der Urbeit, Taplor führte diese Arbeitsteilung nur bis auf den Grund durch und machte dadurch die geistig veranlagten Kröfte für geistige Betätigung frei. Auch der Einwand der Monotonie des Arbeitsprozesses ist tein sich haltiger Grund gegen das Taplorspftem. Soweit überhaupt von Monotonie zu sprechen ift, ift fie keine Kolge des Taylorspstems, sondern der fortschreitenden Massenerzeugung, und sodann ist hier an Munfterberg") zu erinnern, der durch Befragen vieler Arbeiter feststellte, daß die Monotonie eine individuelle Beranlagung fei: was dem einen immer neue Reize und damit neue Sensationen und Unregungen gibt, erscheint dem andern nur als eine Rette gleichformiger Vorgange ohne 46: wechslung. Wenn aus dem Taplorspftem erft der Grundsat fich herausklärt, daß ein Betrieb lebende, fühlende Menschen als Arbeiter hat, daß also auf die Eigenart des Menschen als Arbeitsglied Rudficht genommen werden muß, dann wird auch der Widerstand gegen das System erlahmen, weil fich dann bei den Betriebsleitern die Erkenntnis durchseten wird, daß eine der wichtigften Ungelegenheiten der Betriebsleitung das Schaffen und Erhalten der Arbeitsfreude auch im lehen, unscheinbarsten Arbeiter ist. Möge diese Erkenntnis sich recht bald Bahn brechen!

Unmertungen.

Aus der Fülle der vorhandenen Literatur seien nur die wichtigsten Veröffentlichungen genannt:

1) Was will Taplor? Die arbeitsparende Betriebs= führung. Von Waldemar Hellmich. — Kritische Bemerstungen über das Taplor=Spstem. Von Ernst Huhn. 3. Aufl. Berlin 1920. Verlag des V. D. J.

Eine fleine Brofcure, die einen Uberblid über die Brobleme bes Taplorinftems gibt.

2) Die Betriebsleitung, insbesondere der Werfftätten (Shop Management). Von Fred. W. Taplor. Autoristerte deutsche Bearbeitung von Prof. A. Wallichs. 3. Ausl. Berlin 1914, Verlag von Julius Springer.

Das grundlegende Werk Taplors. Prof. Wallichs behandelt eingehend Die andersgearteten deutschen Berhaltniffe in besonderen Kapiteln. 8) Aus der Praxis des Taplor-Systems, mit eingehender Beschreibung seiner Anwendung bei der Tabor Manufacturing Company in Philadelphia. Bon Opsl. Ing. Rudolf Seubert. 3. berichtigter Neudrud. Berlin 1919, Berlag von Julius Springer.

Bringt außer der an Hand von zahlreichen Formularen geschilderten Organisation bei den Taborwerten eine furze Ubersicht über die Grundsäge Taplors.

4) Das A-B-C der wissenschaftlichen Betriebsführung (Primer of Scientific Management). Von Frank B. Gilbreth. Frei bearbeitet von Dr. Colin Roß. 3. Neudruck. Berlin 1920, Berlag von Julius Springer.

Eine kurze Abersicht über die Organisation, die Lohnspleme und die Arbeitsuntersuchungen Taplors.

5) Bewegungsstudien (Motion Study): Borschläge zur Steigerung der Leistungsfähigfeit des Arbeiters. Von

\* 344 \*



Unter befonderer Berudfichtigung des fogen. Gilbrethichen Mauerns werden alle Fragen erörtert, die zur Beurtetlung baw. zur Befferung der Arbeitsverfahren führen.

6) Ermüdigungstudium (Fatigue Study). Eine Einführung in das Gebiet des Bewegungsstudiums von Frank B. Gilbreth und L. M. Gilbreth. Berechtigte Uberstragung ins Deutsche von J. M. Witte. Berlin 1921, Verlag des V. D. J.

Gibt die Ergebniffe der mit vieler Liebe durchgeführten Ermudungsstudien und die Vorschläge, die zur Erleichterung der Arbeit dienen.

7) Wie macht man Zeitstudien? Arbeits= und Zeitstudien zur genauen Festsetzung von richtigen Stücklöhnen in Maschinenfabriken. Von Oberingenieur Eduard Michel. (Nach Taplor und Menick.) Berlin 1920, Verlag des V. D. 3.

Ein erster Bersuch, die Forschungen auf dem Gebiet der Zeitstudien spstematisch darzustellen. An Hand von Formularen und Berechnungsbeispielen wird eine gute Einführung in dieses umstrittene Gebiet gegeben.

8) Industrielle Betriebsführung. Von James Mapes Dodge. — Betriebsführung und Betriebs= wissenschaft. Von Brof. Dr.-lng. G. Schlesinger. Manuldruck 1921. Verlag von Julius Springer, Berlin.

3wei Borträge, 1912 im Berein Deutscher Ingenieure gehalten, die besonders die Stellungnahme des Amerikaners und des Deutschen zum Taplorspitem kennzeichnen. Die mit abgedruckte Diskussion bringt reiches Material für und wider die Lehren Taplors. Sehr lesenswert.

\*) Kritif des Taplor=Systems. Von Gustav Frenz. Berlin 1920, Verlag von Julius Springer.

Der Berfasser, leitender Ingenieur eines großen rheinlandischen Industrieunternehmens übt hiermit Kriist sowohl am Taplor-Spstem selbst als auch an den falschen Ubertragungen in die Brazis. Das was für den deutschen Maschinenbau empfehlenswert ist, wird eingehend auf Grund der reichen praktischen Erfahrung des Berfassers geschildert.

10) Pfpchotechnif und Taplorspftem. Bon R. A. Eramm, Betriebsingenieur. Erster Band: Arbeitsunter= suchungen. Berlin 1921, Berlag von Julius Springer.

Aberficht über die Einfluffe auf die Arbeitsleiftung und über die Untersuchung der Arbeitsleiftung im Sinne Taplors.

11) Pfphologie und Wirtschaftsleben. Ein Beitrag zur angewandten Experimental-Pfphologie. Bon Hugo Munsterberg. 4. unveränderte Auflage. Leipzig 1919, Berlag von Johann Ambrosius Barth.

Der Grundstein der angewandten Psinchotechnik. In flüssiger, leicht verständlicher Sprache werden alle bedeutsamen Bragen aus den Gebieten der Berufseignung wie auch der Rationalisierung der Arbeit (die Grundgedanken Taplors) entwickelt und in einem dritten Abschitt auch die Reklamepsphologie erläutert.

12) Die Experimentalpsychologie im Dienste des Wirtschaftslebens. Von Dr. W. Moede. Verlin 1919, Verlag von Julius Springer. Vergriffen. Die zweite Auflage, die durch einen Abschnitt über die Rationalisierung der Arbeitse, Unlerne und Absatversahren erweitert werden soll, besindet sich in Vorbereitung.

Ein Vortrag, gehalten im Verein Deutscher Ingenieure. An Hand der vom Verfasser durchgeführten Krastfahrerprüfung werden die Fragen der Berufseignungsprüfung aufgerollt und verschiedene Brüfverfahren gezeigt. Auch die lehrreiche Ausssprache ist mit abgedruckt.

18) Die psphologische Methodologie der wirtsschaftlichen Berufseignung. Von Dr. Eurt Biorstowski. Zweite, vermehrte und bis zum heutigen Stand fortgeführte Auflage. Leipzig 1919, Verlag von Johann Ambrosius Barth.

Bibt einen Aberblic über die Untersuchungsmethodit und gruppiert die Berufe nach ihren Anforderungen.

14) Die Berufseignung der Schriftseter. Besricht über eine Experimental-Untersuchung von Otto Lipmann. — Eignungsprüfungen bei der Einführung von weiblichen Ersahfräften in das Stuttgarter Buchdruckgewerbe. Bon Dora Krais. Leipzig 1918, Berlag von Johann Ambrosius Barth.

Ausführlicher Bericht über die Eignungsprüfungen und die ersten Ergebniffe. Sonderabbrud aus der "Zeitschrift für angewandte Pfochologie". Bo. 13.

16) "Praktische Pfychologie." Monatsschrift für die gesamte angewandte Psychologie, für Berufsberatung und industrielle Psychotechnik. Herausgeber: Dr. W. Moede und Dr. E. Piorkowski. Verlag S. Hirzel in Leipzig. Begründet 1919.

Berichtet in allgemeinverständlicher Form über die hier erwähnten Gebiete.

\*

\*

木

\* 345 \*

1



Von Sinrich Bermann Leonhardt

ie Idee der typographischen Kunst ist der Kampf freiheitlich geordneter Individuen um eine ihnen gebührende Stellung innerhalb bestimmter Grenzlinien. Dieser Kampf wird symbolisch dargestellt durch das Ringen einer Anzahl typographischer Elemente und Elemente-Gruppen um eine ihnen zukommende Stellung innerhalb der Grenzsessendes Formates. Irgendeinen Moment dieses Kampses zum Ausdruck zu bringen, ist Aufgabe der typographischen Kunst.

Mit diesen Sätzen trete ich in einen gewissen Gegensatzu denen, die Schinnerer in seinem Aufsatze,,Moderne Buchkunst in Deutschland") als Buch-Architekten bezeichnet, und deren Ideen für die weitesten Kreise graphischer Künstler von Bedeutung waren und noch sind.

Die Typographie braucht nicht ihre Prinzipien anderen Gebieten zu entleihen, und zumal die Architektur, deren Prinzip Stütze und Last ist, durste ungeeignet sein, der Gläubiger der Buch-druckerkunst zu werden.

Die grundsähliche Auseinandersetzung hierüber hoffe ich in einem der nächsten Hefte veröffentlicht zu sehen. In dem vorliegenden Aufsate ist die nicht minder wichtige Frage zu lösen: Wie kann der Satkünstler den Rampf symbolisch darstellen? Dieses "Wie" bleibt der künstlerischen Freiheit insofern überlassen, als es dem Rünstler freisteht, welchen Moment des Rampfes er darzustellen beabsichtigt; da aber die Tendenz des Rampfes immer die gleiche ist und ebenso das Endresultat, nämlich der harmonische Ausgleich, so ist er nach dieser Hinsicht gebunden. Nur wer das Ziel kennt, ist in der Lage, die Bestrebungen darzustellen, die auf jenes gerichtet sind; nur aus dem eingetretenen Ruhezustand lassen sich die Wesetze ableiten, die unbeschadet der künstlerischen Freiheit, besolgt werden müssen, um die Bewegungen darstellen zu können, die jenem vorausgehen. Das Problem spitt sich also sür den Satzechniser zu der Frage zu: Welches ist denn der Ruhezustand, d. h. welches sind die Punkte innerhalb der Formatgrenze, welche den wichtigen Elemente-Gruppen die ihnen gebührende Stellung anweisen, bzw., wenn nur eine oder zwei Gruppen vorhanden sind, wie haben diese sich den Formatgrenzen einzusügen?

Betrachten wir zunächst ganz äußerlich das Format, so ist zunächst festzustellen, daß dieses sur die Typographie ein Rechteck ist, und fragen wir uns, welche Fläche sich außer den eingeschriebenen Rechtecken am besten dem Format=Rechteck anpaßt, so ist zu antworten, daß dieses die Ellipse ist, welche dem Rechteck einbeschrieben ist, d. h. deren Längenachse gleich der Längsseite und deren Querachse gleich der Querseite des Rechteckes ist.

Die Folgerung nun, daß die auf dem Format-Rechted zu verteilenden Elemente Beziehungen zu den Strukturpunkten der Ellipse (das sind die Brennpunkte und der Mittelpunkt) ausweisen, dürfte nicht allzu überraschend sein. Man hat sich daran gewöhnt, von Blickpunkten zu sprechen, auf die unwillkürlich das Auge des Beschauers gerichtet zu sein pflegt. Es ist bekannt, daß selten

<sup>1)</sup> Jahresbericht der Gutenberg=Gesellschaft 1912.

der Mittelpunkt einer Drucksache dieser Blickpunkt ist, sondern, daß vielmehr oberhalb und unter= halb des Mittelpunktes die sogenannten Blickpunkte liegen. Sind diese nun etwa die Brennpunkte?

Die Bejahung der Frage wäre zu vorschnell und unrichtig; denn auch die Brennpunkte der Ellipse bilden keineswegs immer die Blickpunkte, auf die unwillkürlich das Auge des Betrachters ruht, sondern vielmehr sind es Punkte, die sowohl zu den Brennpunkten, als auch dem Mittelspunkt in gleicher Beziehung stehen. Mittelpunkt und Brennpunkte sind beide in gleicher Weise als StruktursOrgane für den Ausbau einer harmonischen Ordnung der Elemente in das typographische Formatrechteck von Bedeutung. Darum ist aus ihnen beiden das Mittel zu ziehen, um den ästheztischen Ruhepunkt für das Auge zu sinden. Diese gesuchten Punkte sind die Halbierungspunkte der Berbindungsstrecke der Brennpunkte mit dem Mittelpunkt, der sogenannten Erzentrizität (vgl. Punkt H1, Fig. 1). In den allermeisten Druckerzeugnissen, die auch nur ein wenig den Anspruch auf künstlerische Kritik machen dürfen, habe ich es bestätigt gefunden, daß die Hauptschlagzeilen entweder durch die Brennpunkte der Ellipse, den Mittelpunkt, oder aber durch diesen vorgenannten Halbierungsspunkt gingen.

Gleichwohl ist hiermit die Bedeutung dieser "festen Punkte" noch nicht erschöpft. Der obere Brennpunkt bildet häusig bei der Verteilung weniger Elemente-Gruppen auf dem Bilde den unteren Grenzpunkt für die obere Gruppe. Besonders häusig ist dies der Fall bei gut angeordneten Brief-köpfen. Zweitens dient der Brennpunkt vielfach als Zentralpunkt einer Elemente-Gruppe, um den sich die einzelnen Zeilen anordnen (vgl. Beispiel 1). Ahnliches gilt für den unteren Brennpunkt, der in den allermeisten Fällen der obere Grenzpunkt der Verlagszeile bei Titeln ist (vgl. Beispiel 2).

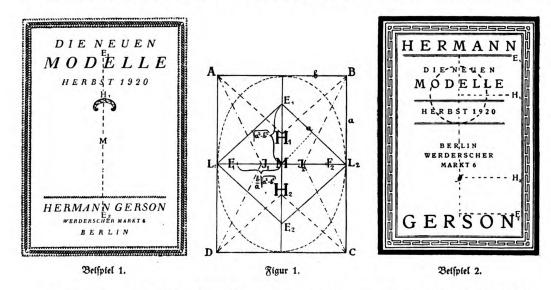

Bei den allermeisten Fällen aber, bei denen sich die Elemente nach der Mitte des Bildes hin anordnen, ist der Halbierungspunkt der Verbindungsstrecke vom Mittelpunkt zum Brennpunkt der Punkt, um den sich alles zentralisiert, während der Mittelpunkt nur in den seltensten Källen für die Platverteilung in Frage kommt, sondern zu einer relativen Bedeutungs=

Urchiv für Buchgewerbe und Graphi

losigkeit herabsinkt (vgl. Beispiel 3, 4 und 5). In Beispiel 4 ist interessanterweise durch die Abschlußstriche ein Format im Formate geschaffen worden.





Beifpiel 3.

Beifpiel 4.

Für die Breite der Zeilen ist häufig die Peripherie der Ellipse, nicht selten auch der Rhombus ausschlaggebend, dessen Echpunkte die Brennpunkte einerseits und die Halbierungspunkte der Längsseite andererseits sind, nämlich der Rhombus  $L_1E_1L_2E_3$  (vgl. Fig. 1 und Beispiel 6).







Beifpiel 6.

Noch eine Frage ist offen, nämlich: Welche Punkte kommen bei Querformaten für die Unordnung der Elemente-Gruppen in Frage. In diesem Falle treten an Stelle der Brennpunkte der Ellipse die Brennpunkte einer Hyperbel, deren Brennpunkte vom Mittelpunkt um eine Strede entsernt sind, die die 4. Proportionale zu der halben Längsseite — a, der halben Querseite — b, und der Exzentrizität

= $\sqrt{a^2-b^2}$  ist. Geometrisch erscheint diese Strecke als Höhe des Oreiecks  $EML = \frac{b}{a}\sqrt{a^2-b^2}$  (vgl. Fig. 1, Punkt  $F_1$  und  $F_2$  und Beispiel 7).



Beispiel 7.

Die Verwendbarkeit dieser sesten Punkte ist an kein Format gebunden, sondern völlig unbeschränkt, denn die hier angedeuteten Verhältnisse bleiben für alle denkbaren Rechtecke die gleichen, da sich die Ellipse und ihre Verennpunkte se nach der Ausdehnung und Ordnung des Formatrechtecks mit verändern, während z. B. das Verhältnis des goldenen Schnitts ewig dasselbe ist. Mit ganz überraschendem Erfolge habe ich an einer großen Zahl von Titeln und Inseraten Nachmessungen veranstaltet. Bei dem weitaus größten Teile habe ich diese Regeln bestätigt gefunden, und wo sie nicht besolgt waren, ließ sich das Vild stets bei Vefolgung derselben erheblich verbessern! Ich besmerke hierzu, daß die gewählten Beispiele nicht als Probebeispiele besonders angesertigt worden sind, sondern willkürlich aus dem vorhandenen Material ausgewählt wurden. Die Reihe ließe sich noch beliebig verlängern. Den Leser aber bitte ich, sich durch Nachmessungen an anderen formvollendeten Orucksachen!) von der Richtigkeit meiner Ansicht zu überzeugen. Nicht immer erscheint die Gesethmäßigkeit auf den ersten Blick gewahrt zu sein, um so bedeutsamer aber ist die Feststellung, daß das geübte Auge des Setzers unwillkürlich die Gesetze beachtet, über die er sich begrifflich noch nicht im klaren war. Verkehrt wäre es auch, zu meinen, daß man nunmehr schematisch die angegebene

Digitized by Google

<sup>1)</sup> U. a. in Bauers "handbuch fur Geter".

mathematische Anordnung der Elemente-Gruppen vorzunehmen brauche, um etwas Künstlerisches zu erzielen. Auf diese Weise würde man nichts Lebendiges erzeugen, sondern nur eine leichenhaste, starre Formel maskieren. Häusig deuten Sterne, Linien und in die Ecken gestellte Ornamente auf die elliptoidische Struktur der Sahanordnung hin. Besonders wird bei derartigen Sahgebilden vieles nur angedeutet, was empfindungsgemäß zu ergänzen ist.

In vorstehendem ist dargelegt worden, an welche Punkte die Hauptzeilen typographischer Elemente gestellt werden können, damit sie im Format-Ganzen eine harmonische Einordnung ersahren. Wir haben gezeigt, daß die Hauptschlagzeilen durch die Halbierungspunkte der Erzentrizität zu gehen haben. Dabei war zu beachten, daß der obere Halbierungspunkt gewichtiger ist, als der untere; es folgen dem Grade ihrer Bedeutung nach der obere und untere Brennpunkt, als letzter der Mittelpunkt. Sind z. B. drei Gruppen vorhanden, so stellt man sie am besten an folgende Punkte:  $H_1$ ,  $H_2$ , M oder  $E_1$ ,  $E_2$ , M (vgl. Fig. 1), sind vier Gruppen vorhanden, dann kommen der Reihe nach die Punkte:  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $E_3$  in Frage.

Welche Bründe beeinflussen nun ferner die Größe der Schriftgrade für die Hauptzeile? Für die absolute Größe der Schriftgrade der Hauptzeile sind die Größe des Formates, das Wort selbst und die ausgewählte Type maßgebend. Für die relative Größe der Schriftgrade bleibt dem Setzer noch zweierlei zur Erwägung, nämlich erstens: die Wichtigkeit der betreffenden Zeile ihrem Sinne nach im Vergleich mit anderen eventuell vorhandenen Hauptzeilen und Gruppen, denn: je wichtiger eine Zeile für den Sinn ist, desto mehr soll sie hervortreten, desto größer muß also ihr Schriftgrad sein; zweitens: die Anzahl der im Formatrechteck vorhandenen Gruppen; denn je größer die Anzahl der im Formatrechteck vorhandenen Gruppen ist, desto kleiner muß der Schriftgrad der einzelnen Hauptzeilen sein.

Kür den organischen Aufbau der typographischen Elemente sind aber außer den Hauptzeilen die Elemente=Gruppen selbst von Bedeutung. Ihre innere Gliederung ist nach verschiedenen Gesichtspunkten vorzunehmen. Es ist zu berücklichtigen: Erstens das Verhältnis der Gruppe als Ganzes betrachtet zu den übrigen Gruppen; denn je mehr Gruppen vorhanden find, desto kleiner muß die von der einzelnen Gruppe bedecte Rlache fein. Zweitens die Wichtigfeit; denn die wichtigste Gruppe beansprucht den meisten Blat. Ich rede hier absichtlich nicht von der Bröße der Schriftgrade der Elemente, sondern von der Flache, welche die Gruppe für fich im Formatganzen zu beanspruchen hat; denn diese Rlache kann außer durch eine bedruckte auch durch eine unbedruckte Rlache gebildet werden. Begrenzungs- und Abschlußstude kennzeichnen die Zugehörigkeit dieser Fläche zur Gruppe. Drittens ift zu berücksichtigen die Menge der Bruppenhauptzeile untergeordneten Elemente, denn je mehr Elemente zu der Hauptzeile treten, desto kleiner muß deren Schriftgrad fein. Viertene, je wichtiger die Hauptzeile als die untergeordneten Elemente ift, desto größer muß der Unterschied zwischen den Elementen und der Hauptzeile sein, oder die Große der Elemente ift umgekehrt proportional der Wichtigkeit der Hauptzeile. Endlich ist auch die absolute Größe der Hauptzeilen sur die Struktur der Gruppe maßgebend. Nicht selten verwendet man kunstlerischer Kontraste zu Liebe fur die hauptzeilen andere Schriftgattungen, wie zu den der untergeordneten Elemente; aber ein furzes Wort kann trot besten Willens nicht beliebig in die Lange gezogen werden, weder duch Sperrung noch durch Auswahl eines größeren Schriftgrades. Eine dritte oder gar vierte Schriftgattung der Zeilenlänge zu Liebe zu wählen, ist unbedingt zu verwerfen. Im umgekehrten Kalle ist es noch schlimmer; denn ein langes Wort kann nicht verkürzt, ohne nicht auch gleichzeitig verkleinert zu werden. Wie aber die Auswahl auch ausfällt, immer müssen die untergeordneten Elemente den ihnen zukommenden Abstand zur Hauptzeile bewahren, daher kann man sagen, daß die Größe der untergeordneten Elemente proportional der absoluten Große der Hauptzeile ift. Betreffs des Abstandes der einzelnen Zeilen voneinander, achte man auf gleichmäßige Klächenfärbung, dann kann auf jede Bliederung und Ubwägung verzichtet werden. Die Zeilen treten alsdann, obwohl von ver= schiedener Bröße, in relativ gleichweite Abstände. Die ganze Bruppe erhält dadurch einen bestimmten Charafter, und die von ihr bedruckte Kläche eine effektvolle Kärbung, die von den übrigen Zeilen absticht. Wägt man dagegen innerhalb der Gruppe wiederum jede Zeile in ihrem Verhältnis zu ihrer Umgebung ab, so entsteht sozusagen ein Format im Format, und die Verhältnisse werden überaus kompliziert. Die übergroße Mannigfaltigkeit der Unwendung dieses Ordnungsgeseites ist offensichtlich. Sie wechselt mit der mathematischen Variationsmöglichkeit beim Hinzutreten neuer Elemente; das Auge des empfindsamen Kunstlers wird meist viel schneller und treffender die Abwägung vornehmen, als der konstruierende Theoretiker. Deshalb wäre es auch verfehlt, wollte man versuchen, das Gesetz in mathematische Kormeln zu pressen, was in Analogie auf die Gravitationsgesetze nicht allzu schwer sein möchte. Im allgemeinen wird eine harmonische Unordnung schon dadurch erreicht, daß man auf eine gleichmäßige Flächenfärbung achtet, die nur durch gewichtige Zeilen unterbrochen wird.

Allzu großer Abstand der einzelnen Zeilen wird das Bild leicht zu licht, ein zu enger Abstand der einzelnen Zeilen dagegen wird das Bild bald dunkel erscheinen lassen. In der Auswahl dieses Farbenspiels liegt meist der Weg zum richtigen Durchschuß.

Uberall ist die Idee wirksam, die auf harmonische Sinordnung dieser Flächengebilde innerhalb eines Formates dringt, nimmermehr aber die architektonische Idee vom Ausbau der Massen und von Stüte und Last. Die notwendige Konsequenz der von mir dargelegten Idee dagegen ist der sogenannte aufgelöste Sat. Dieser braucht dennoch nicht auf seste Gruppen zu verzichten, denn auch deren Sinordnung kann ungezwungen erfolgen.

Die im vorigen gemachten Ungaben beziehen sich im allgemeinen auf lichte Sathilder, wie sie und auf Titeln, Prospektseiten und größeren Inseraten entgegentreten. Im folgenden dagegen spreche ich über die Blatanordnung einer eng bedruckten Seite.

Bei dem Bestreben, der Ausgabe gerecht zu werden, eine sehr große Anzahl von Elementen auf einem relativ kleinen Raum anzuordnen, ist es ganz natürlich, daß man nicht mehr die Ellipse und ihre Peripherie hierfür zugrunde legt, sondern ein Rechteck bildet, das dem äußeren Formatrechteck einbeschrieben ist. Die Raumausnutung ist somit erheblich besser. Über die Anordnung dieser einbeschriebenen Rechtecke hat man sich merkwürdigerweise wenig Ropfzerbrechen bisher gemacht. — Die Anordnung, welche gleichbreite unbedruckte Randslächen oben, unten und an den Seiten vorsah, ist zu starr, und obwohl dieses Prinzip vielsach den Setern und Druckern von vornherein eingepaukt wurde, wird es doch tatsächlich selten befolgt. Die so entstandene bedruckte Fläche erscheint wie mit Fesseln unnatürlich an den äußeren Rand zurückgehalten, während sie ihrer Tendenz nach auf die Mitte hin sich zusammenzuschließen scheint.

\* 351 \*



Die mathematischen Funktionen lassen bald erkennen, daß dem so ist. Die Echpunkte solcher Rechtecke, deren Seiten von den Seiten des umschriebenen Formatrechtecks gleichweit entsernt sind, liegen bekanntlich auf der Halbierungslinie des Rechteckwinkels. Die Entsernung des Schnittpunktes (P) se zweier Winkelhalbierenden ist von den zunächst gelegenen Ecken des Rechtecks (A und B) um bV2 entsernt, wenn man die Querseite des Rechteckes mit 2b bezeichnet (vgl. Fig. 2). Man sieht daraus, daß der Punkt, der zur Konstruktion der zuletzt genannten Rechtecke von Bedeutung ist, lediglich eine Beziehung zu einer Seite ausweist.

Auch ein anderer Weg führt nicht zu dem gewünschten Ziel: Denkt man sich die Diagonalen des Formatrechtedes als die geometrischen Orter für die Echpunkte aller einzubeschreibenden Rechtede, so erkennt man bald, daß durch die gleichmäßig progressive Konvergenz der Echpunkte auf den Mittelpunkt die Abstände oberhalb und seitlich der gedachten Rechtede übermäßig rasch ungleich werden. Das kommt eben daher, daß bei dieser Art der Platzanordnung lediglich Bezug auf den Mittelpunkt des Formatrechtedes genommen wird. Notwendig ist aber auch hier, die Brennpunkte der einbeschriebenen Ellipse zu beachten. Nur diese sind die charakteristischen Punkte, die sich dem Rechted nach seiner Ausdehnung anpassen.

Verbindet man also einen Halbierungspunkt der Erzentrizität  $(Va^2-b^2)$  mit den zunächst liegenden Echpunkten, so ergeben diese neuen Strecken die geometrischen Orter für die Echpunkte der Rechtecke, welche sich harmonisch dem Formatrechteck anpassen. Nennt man, wie vorhin, die Längsseite eines Formatrechtecks 2a, die Querseite 2b, die Strecke vom Echpunkt zu dem mehrschach genannten Halbierungspunkt x, so ist  $2x = \sqrt{5a^2 - 4aVa^2 - b^2 + 3b^2}$ . Interessant ist hierebei, daß bei kürzeren Formaten der Abstand der Querseiten von den entsprechenden Seiten des umschriebenen Rechtecks kleiner ist, als der Abstand der Längsseiten; daß aber etwa bei einem Verhältnis der Seiten  $a:b=1:\frac{1}{2}V3$  die Abstände der Querseiten größer werden, wie die Abstände der Längsseiten. Bei Quersormaten treten an Stelle der Punkte der Ellipse wieder sinnsgemäß die Punkte der Hyperbel (vgl. Fig. 3).

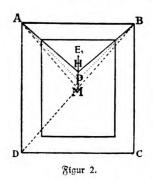

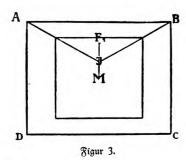

Vergeblich sucht man unter den Schriften, die sich mit der Technik des Sates befassen, klare einfache Regeln und Beweggrunde über die Größe und Anordnung des Satsspiegels und für das sogenannte Formatmachen eines Buches. Es ist eine auffallende Erscheinung, daß bei Be-

handlung des Themas Buchkunst nur über die Art und Gattung der Type, des Ornaments, des Umschlages und die Ausstattung gesprochen wird, meist im Hinblick auf bestimmte Künstler, wäh= rend hingegen über dieses Thema so gut wie nichts verlautet. In Friedrich Bauers "Handbuch für Buchdrucker" wird zwar das Resultat der Milchsackschen Forschungen über Formatgesetze bestannt gegeben, aber mit einer solch dürstigen ästhetischen Begründung, daß ich dies lieber mit Schweigen übergehe. Es wird auch hier von frästigen Pseilern, tragfähigen Balken, die den Satsspiegel einfassen, geredet: ein Beweis wieder dafür, wie sest sich der architektonische Aberglaube in den Buchdruckergehirnen sestgesetzt hat.

Nehme ich mir ein Buch vor und schlage es auf, so ist es natürlich, daß ich die beiden Seiten als ein Bild auffasse. Ich muß also für die Playanordnung der Satsspiegelrechtecke einmal die Buchseite und zweitens die doppelte Buchseite in Rücksicht ziehen. Hierzu ist weiter nichts nötig, als die bereits erkannten Gesete sinngemäß anzuwenden (vgl. Fig. 4). Ich suche mir also die Brennpunkte: Erstens der dem Seitenrechteck ABCD einbeschriebenen Ellipse  $E_1$  und  $E_2$  und zweitens die Brennpunkte des Zweiseitenrechtecks AFGDE, und  $E_4$ . Für den Satsspiegel der Seite ABCD kommen zunächst die zwei verschiedenen Ellipsen angehörigen Brennpunkte  $E_1$  und  $E_3$  in Frage. Die Berbindungsstrecke dieser Punkte bildet mit der Mittelachse  $E_3$ 0 einen Winkel. Dieser Winkel deutet auf eine gewisse Krästeverschiebung hin. Während beim einsachen Format der Strukturpunkt des Satsspiegels auf der Mittelsenkrechten des Formatrechteckes lag, muß beim Buchsormat die Mittelsenkrechte um diesen Winkel aus ihrer senkrechten Lage herausgedreht werden; d. h. also: man muß durch M die Parallele zu  $E_1$  und  $E_3$  ziehen!

Beim einfachen Format spielten neben der Mittelsenkrechten ferner der Mittelpunkt und der Brennpunkt eine Rolle; auß beiden wurde das Mittel gezogen und der Punkt H als Strukturpunkt gefunden, beim Buchformat tritt an Stelle des Mittelpunktes der Brennpunkt  $E_3$ . — Da  $E_1$  und  $E_3$  in gleicher Weise konstruktiv wirksam sein sollen, so ziehe ich das Mittel auß ihnen, indem ich den Mittelpunkt ihrer Verbindungsstrecke feststelle. Diesen Punkt Z übertrage ich dann durch Parallelverschiebung auf die vorhin bezeichnete Parallele und sinde in dem Schnittpunkt  $H_1$  den neuen Strukturpunkt der einzubeschreibenden Satsspiegelrechtecke.

Es muffen also beim Buchformat die drei Größen, Brennpunkt E, Brennpunkt E, und die Parallele zur Strecke E, E, durch M in Beziehung gebracht werden; das Resultat ist der Punkt H1.

Dieser neugesundene Punkt  $H_1$  wird mit den Echpunkten A und B verbunden, dann liegen die oberen Echpunkte sämtlicher harmonisch eingeordneter Rechtecke auf diesen konvergierenden Linien. Zur Bestimmung der unteren Echpunkte kann man zweierlei Wege einschlagen. Entweder man konstruiert die geometrischen Orter in derselben Weise wie die oberen (vgl. Fig. 4 rechts) oder aber man verlängert die Parallele  $H_1$  M um sich selbst über M hinaus und sindet so den zweiten Strukturpunkt  $H_2$ , den unteren äußeren Echpunkt der einzuordnenden Satsspiegel sindet man dann in analoger Weise wie die oberen. Die vierte Ecke wird durch Barallel-Ergänzung gefunden (vgl. Fig. 4 links).

Diese zuletzt genannte Urt der Konstruktion kommt den von Milchsack gefundenen Gesetzen, die leider nicht veröffentlicht wurden, am nächsten. — Aber sie hat viel vor der Milchsackschen Konstruk= tion und noch mehr vor der Lehre vom goldenen Schnitt voraus. Die Zahlen dieser Konstruk= tionen bestehen allenfalls nur für bestimmte Formate zu Recht, während das von mir aufgestellte

Digitized by Google

Gesetz rücksichtslos für immer und für alle Rechtede unbedingt gilt. Konsequent wird der selbswerftändliche Gedanke angewendet, daß aus den Strukturpunkten zweier verschiedener übereinanderliegender Rechtede das Mittel zu ziehen ist. Stellt man sich die Anordnung des Satsspiegelrechtedes als eine fortschreitende Verringerung des Formatrechtedes vor, so bewegt sich dies im vorliegenden Falle nicht auf die Mittelpunkte und Vrennpunkte eines Rechtedes, sondern auf die zweier Rechtede hin. Die Richtung der Vewegung muß also gesetzmäßig verschoben werden, was oben gezeigt wurde. Das Resultat ist das erwartete. Die Größen der Stege nehmen in der Reihenfolge ab: 1. Fußteg, 2. Seitensteg, 3. Kopfsteg und 4. Bundsteg. Es trifft auß beste mit den gefühlsmäßig aufgestellten Formaten zusammen.

Die Größenverhältnisse von Buchformaten find begrenzt. — Um dies naher begrunden zu können, muß ich einige mathematische Beziehungen erläutern (vgl. Fig. 5).

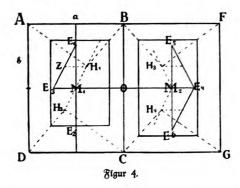

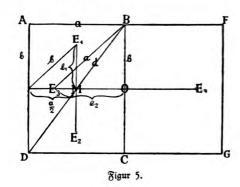

Wenn ich die Längsseite des Rechteds AFGD2a, die Querseite 2b, die Entfernung  $E_1E_12c$ , die Entfernung  $E_3E_42c_2$  und die Diagonale BD2d nenne, so ist

I. 
$$e_1^2 = b^2 - \frac{a^2}{4}$$
 II.  $e_2^2 = a^2 - b^2$  V.  $d^2 + e_3^2 = \frac{5}{4}a^2$ 

III.  $d^2 = b^2 + \frac{a^2}{4}$  III.  $d^2 = b^2 + \frac{a^2}{4}$  IV.  $d^2 - e_1^2 = \frac{2}{4}a^2$ 

IV.  $d^2 - e_1^2 = \frac{2}{4}a^2$  VI.  $e_1^2 + e_2^2 = \frac{3}{4}a^2$ 

Aus diesen Gleichungen lassen sich, wenn außer der Seite a noch eine andere Funktion gegeben ist, die anderen Strecken berechnen. Macht man die Seite 2b immer größer und wendet man die oben dargelegte Konstruktion an, so wird man bemerken, daß bei einem Verhältnis a:  $b=a:\frac{a}{2}\sqrt{3}$  der Sahspiegel nicht mehr nach der Mitte des Rechtecks AFGD gestellt ist, sondern genau in der Mitte des Rechtecks ABCD zu stehen kommt (vgl. Fig. 6). Macht man 2b noch größer, so verschiebt sich das Sahspiegelrechteck sogar nach dem Außenrand und die Zusammengehörigkeit der beiden Seiten ABCD und BFGC käme nicht mehr zum Ausdruck. Das Verhältnis  $a:b=a:\frac{a}{2}\sqrt{3}$  ist, also dassenige, bei dem b die größtmögliche Länge verglichen mit a besitzt. Als

besondere Eigenart dieses Formates ist zu bemerken, daß Punkt  $E_s$  mit Punkt M zusammenfällt;  $E_1$  und  $E_s$  liegen also senkrecht übereinander. Ihre Verbindungsstrecke liegt auf der Längsachse des Rechteckes ABCD. Die konvergierenden Linien  $AH_1$  und  $BH_1$  fallen mit der Winkelshalbierenden des Rechteckwinkels zusammen.

Die Größenverhaltniffe in diesem Formate find:

$$a=a$$
,  $b=\frac{a}{2}\sqrt{3}$ ,  $e_1=\frac{a}{2}\sqrt{2}$ ,  $e_2=\frac{a}{2}$ ,  $d=a$ .

In ähnlicher Weise findet man das kleinste Format. Dies ist nicht das Quadrat, vielmehr ist dies für die Buchtechnik bereits zu klein. Die Punkte  $E_1E_2$  würden mit M zusammenfallen und eine sinngemäße Plahanordnung, die die Selbständigkeit der beiden Buchseiten wahrt, würde nicht mehr gewährleistet, da die Sahspiegel beider Seiten direkt aneinanderstoßen würden.

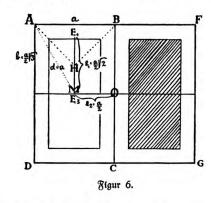

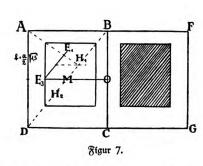

Als kleinstes Format ist das zu betrachten, bei dem die Verbindungsstrecke der Punkte  $E_1E_3$  der Diagonale parallel ist, weil nur bis zu diesem Verhältnis herab die Festlegung der unteren Echpunkte des Sahspiegelrechteckes möglich ist. Die Parallele zu  $E_1E_3$  durch M, welche wir bei unserer Konstruktion dauernd verwandten, fällt mit der Viagonale BD zusammen, würde sie die Viagonale überkreuzen, so würde der Vundsteg so schmal werden, daß, wie gesagt, die Sahspiegel-Rechtecke der Format-Rechtecke ABCD und BFGC nicht als selbständige Größen erscheinen würden.

Bei diesem kleinsten Formate stehen die Seiten a und b im Verhaltnis des sogenannten goldenen Schnittes, es verhalt sich:

$$a = a$$
,  $b = a \cdot \frac{3.05}{4.94}$ , ferner  $e_1 = \frac{a}{2}V\overline{0.52}$ ,  $e_2 = \frac{a}{2}V\overline{2.47}$ ,  
 $da e_1^2 + e_2^2 = a^2(0.131 + 0.619) = a^2 \cdot 0.75 = \frac{3}{4}a^2$ 

oder abgerundet 
$$a=a$$
,  $b=\frac{a}{2}\sqrt{1.5}$ ,  $e_1=\frac{a}{2}\sqrt{0.5}$ ,  $e_2=\frac{a}{2}\sqrt{2.5}$  (vgl. Fig. 7).

Ein mittleres Format, in dem die Erzentrizitäten e, und e, gleich sind, ist das, welches den "goldenen Schnitt" in dem Sinne aufweist, wie er als allein gültig von Engel-Pardt vertreten wird;

die Papierrander stimmen allerdings nach meiner Konstruktion nicht mit denen Engel-Hardts überein. Welcher Unordnung der Vorzug zu geben ist, überlasse ich dem vergleichenden Urteil des nachprüfenden Lesers.



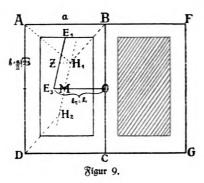

Die Größenverhaltniffe find abgerundet:

$$a=a$$
,  $b=rac{a}{2}\sqrt{2.5}$   $e_1=rac{a}{2}\sqrt{1.5}$   $e_2=rac{a}{2}\sqrt{1.5}$  (vgl. Fig. 8).

Höchst originelle Verhältnisse weist auch das "Weltformat" auf. Bei diesem ist die Erzentrizität des Rechtecks ABCD gleich  $\frac{a}{2}$ , die Erzentrizität des Rechtecks AFGD gleich b. Die Größen-

verhältnisse sind also: 
$$a=a$$
,  $b=\frac{a}{2}\sqrt{2}$ ,  $e_1=\frac{a}{2}$ ,  $e_2=\frac{a}{2}\sqrt{2}$ ,  $d=\frac{a}{2}\sqrt{3}$  (vgl. Fig. 9). Die

hier angeführten Beispiele stellen die Grenzen und charakteristischen Stufen der Formate und ihrer Satzspiegel dar. Dazwischen gibt es genügend andere, gegen deren Berwendung keine Gründe angeführt werden können. Irgendein Format besonders zu propagieren, fühle ich mich nicht veranlaßt.

Die relative Größe des Sahspiegels zum Format durste durch die angewandte Konstruktionsmethode genügend geklärt sein. Über die absolute Größe desselben in einem bestimmten Format bestehen natürlich auch Gesetze. In ein und dasselbe Format lassen sich nicht beliebig viele Sahspiegelrechtecke konstruieren, vielmehr darf die vom Sahspiegel eines Buches bedeckte Fläche nicht zu groß werden.

Auch hier weist uns die einbeschriebene Ellipse die Grenze an. Als größter Satspiegel ist der zu betrachten, dessen äußere obere Ede auf dem Schnittpunkt der Ellipsenperipherie mit der Verzbindungsstrecke der Bunkte H und A liegt.

Ich glaube mit meinen Ausschirungen einen neuen gangbaren Weg eröffnet zu haben, der zu ästhetisch einwandfreien Ergebnissen in der Typographie hinführt. Weg, nicht Geset! Man wird meine Absicht verkennen, wenn man meinte, daß ich der künstlerischen Empfindungskraft ein starres Dogma entgegensehen wollte. Nichts liegt mir ferner. — Ich bin überzeugt, daß man unter anderen Voraussehungen auch über andere Wege zu künstlerischen Formen gelangen wird, aber ich glaube, daß unter Voraussehung der von mir vertretenen Ansicht über die Idee der Typographie man psychologisch gar keine anderen Wege wird beschreiten können, um eben sene irgendwie zu veranschaulichen.

Abseits der revolutionären Gesten des Dadaismus und Futurismus, hinter denen sich häusig Unfähigkeit und Frechheit versteckt, schreitet auch auf künstlerischem Gebiete die ruhige Besinnung. Die Besinnung auf die Ideen, die man darstellen will, die Besinnung auf die Wege, die man einzuschlagen hat, um zu einer Darstellung jener Ideen zu gelangen. Nur so schafft man neue Werte, denn:

"Nicht um die Erfindung neuer Lärme dreht sich die Welt, sondern, um die Erfindung neuer Werte; — unhörbar dreht sie sich."

## Expressionismus und Enpographie

Bon D. G. Cichhorn

s gibt eine große Anzahl von Menschen, auch intelektuelle, die das stolze Bewußtsein in sich tragen, Zeitgenossen einer Revolution gewesen zu sein. Sie sprechen dabei vom neuen Geiste und vom alten System in kindlich naiver Vermengung, die Folge und Voraussehung in logischen Zusammenhang bringen zu müssen erspart. Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenausgang war für sie die Wandlung zweier Welten vor sich gegangen, wie ein Szenenwechsel zwischen den Akten. Dabei zeigte sich aber gerade an ihnen das physikalische Geseth der Trägheit in seiner fundamentalen Bedeutung. Die Probleme der Zeit wurden erst durch zum Ekel gewordene vornovemberlich=natio=nalistische Schlagworte, dann durch radikal=phantastische Phrasen "gelöst". — Gegensäte und Gleich=heiten wurden zum chaotischen Gemisch, in dem durch den Dunst der Gegenwart zukünstige Formen noch nicht erkennbar sind. Erkennbar bleiben zunächst die großen Zusammenhänge der allgemeinen Weltwerdung aus allen Vergangenheiten, deren Spiegelbild der typographische Ausdruck immer gewesen ist.

Dieses Spiegelbild zwingt durch seine unkonturierten Formen zum wechselweisen Vergleich einzelner Wirklichkeiten. Kurzes Vesinnen, schnellfassender Vlick war Voraussetzung, um mit erneuter Kraft in dem Drange nach vorwärts sich behaupten zu können. Die im Hasten und Jagen sich überstürzende Entwicklung ließ aber keine Zeit zum Verweisen; momentane Eindrücke in ihrer Wesensheit sestzuhalten, war deshalb Folge. Diese Eindruckskunst — Impressionismus genannt — verschob den Wertinhalt des Kunstwerks aus diesem heraus auf das atmosphärische Unsichtbare zwischen Künstler und Kunstwerk, vielleicht besser gesagt, auf die Wechselwirkung zwischen künstlerischem Sehen und gegenständlicher Wirklichkeit. Die Auflösung aller Formen im chaotischen Nichts rückte dann die Auswertung des Kunstwerks noch weiter von diesem ab und legte sie in den Künstler selbst. Das Gegenständliche wurde unter völliger Lösung von den technischen Mitteln reinster Ausdruckselischen Empsindens und Erlebens — man sagt Erpressionismus. (Vergleiche hierzu meine Dessintion in "Otto M. Leidel, ein erpressionisstischer Maler".)

Diese Wandlung konnte bei der Typographie als angewandte Kunst aber nicht in Erscheinung treten. Ihre Formen sind bedingte, bedingt immer im Ausdruck ihrer Zeit und gerade deshalb immer expressionistisch. Es ist eine Verwirrung von Vegriffen und Tatsachen, wenn nun eine expressionistische Richtung in der Typographie propagiert, mit allen Mitteln geschäftlichen Kunst-



eifers ein Expressionismus "konstruiert" wird. Bei genauerem Hinsehen ist es nur vielleicht "unbewußter" Diebstahl von Formen, die mit zwingender Notwendigkeit Expressionen zeitgemäßen Bestaltens sind. Unwandelbar in ihrer Unwendung, werden sie, gelöst aus ihrer Gebundenheit, Zerrbild des künstlerischen Wollens, unkünstlerische Willkür. Was soll's mit den Saltomortales ganzer Zeilen und Zeilengruppen, was deutet das seuerwerkähnliche Uberstreuen mit undesinierbarem Gewirr, warum ist eine Linie nicht mehr Linie, warum verstümmelt man die Schönheit lesbarer Schristformen?

Es mag ein Zeichen unserer chaotischen Zeit sein, das spekulative Geschästemacher nicht der Zeit, sondern die Zeit nuchen — der neuere Sprachgebrauch fand hierfür ein eigenes Wort —, aber nur ernstes Persönlichkeitsgefühl kann den Weg weisen, der wieder zu bestimmten Zielen führt. Die Typographie ist jeweiliger Ausdruck ihrer Zeit und sie bietet in der Behandlung ihres ureigensten Elements, der Type, die mannigsachsten Möglichkeiten persönlichen Gestaltungswillens. Diesen in ihr auszuschöpfen, im Neuen sich erneuernd, war und ist und bleibt — Erpressionismus.

# Rundschau

### Bibliophilie=Chronif

Of le die erfte Aufgabe der Buchtunft muß immer das Buch ihrer Gegenwart gelten, erft mit ihm erweist fie letten Endes als Runftubung Gelbstandigfeit, mehr noch, die Notwendigkeit ihres Vorhandenseins. Dafur ift ein Beifpiel: Thomas Mann. Walfungenblut. Mit Steindruden von Th. Th. Beine. Bhantafus-Berlag, Munchen 1921. Der Band ift dem Buchersammler gewichtig genug. Die Erstveröffentlichung einer - ausgezeichneten - Erzählung von Thomas Mann, die - leider fehr seltene - Belegenheit, den Braphifer Beine als Illu= ftrator zu ichaten (der in diefem Buche zum erften Male eine Originalgraphit lieferte) und ichlieflich die Berbindung zweier bedeutender auch geschichtlich wichtig bleiben= der Namen durch ein Buch, das hiermit zu einem vollendet ausgeschliffenen Zeitspiegel wurde. Gine Bereini= gung von Borgugen, die in der Buchgeschichte nicht gerade häufig ift, die, wie auch diesmal, ein begehrens= wertes Sammlerftud ichafft. Seit feinen Barrisonbildern hat Beine, abgesehen von Umschlag= und Bignettenzeich= nungen, nur wenig fur das Buch gearbeitet, feine geift= reichen Judith=Illustrationen waren in der Ausgabe des Bebbelichen Dramas doch ein etwas heterogenes Element, hier erscheint er aber, ungehemmt in der Auswirfung feiner funftlerischen Berfonlichkeit, als ein so vollkräftiger Buchbildmeifter, daß die lange Lifte der Bucher, die Beine hatte illustrieren follen, dem Buchfreund immer ein Borwurf gegen den Satiriter des Simpligiffimus fein wird. Nur einem berufensten Illustrator gelingt es, das Anklingen des Motivs (S. 28) mit der Selbstverständlichkeit anschaulich zu verdeutlichen, über die Heine verfügt. Die an den Holzschnitten Menzels für die Deuvres Friedrichs des Großen vielbewunderte Souveräntät des Buchbildschmud-Schaffens ist da wiederzusinden. Die graziöse Ironie, mit der Heine, bald in den Porträtstuden, bald in den eingedruckten Einfällen, bald in der Pointterung einer Situation und bald in einem verweilenden Vollbilde dem Dichter folgt (von dem noch manche der Jüngeren mit Fleiß lernen mögen, was Erzählungstunst heißt) läßt sich nicht in Beschreibungen wiederholen, sie ist, um auch einmal eine der gegenwärtig geschäptesten stillsstischen Feinheiten zu wagen: "eine Nummer für sich".

Einen anderen Münchener Buchtünstler hohen Ranges, Bruno Goldschmitt, zum Genossen eines deutschen Dichters neuerer Zeit gewonnen zu haben, ist das Verdienst des in der Folge der "Meisterwerke der Weltstiteraturmit Originalgraphit' (München, Julius Schröder) erschienenen Rieinfolianten: Wilhelm Raabe, Die schwarze Galeere (1920). Die Drucke dieses Verlages zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich teinrlei Einschränkungen in den für sie verwendeten Stoffen gestatten, daß ihr Einbandkalbpergament, ihr schweres von Geldern Bütten von einer erlesenen Qualität ist. Die Stoffreize, die hiermit ausgenutzt werden können, sind beträchtlich. Wie prachtvoll steht auf der gesteckten Bergamenthaut, die jenen von den Einbandliebhabern am meisten geschätzten "alten" Ton hat, der tiefschwarze Polze

\* 358 \*



schnitt mit feinem Schiffsbilde (ein Einbandichmud, der auch als folder nicht unerwähnt bleiben foll), wie mun= derschon heben fich die, begrufenswert buchgerechten, Sol3= schnitte in dem flaren Textorud von G. J. Mang aus dem gelblichen Grunde des den Augen wohltuenden Edel= papiers heraus, deffen Warme man zwischen den Fingern zu fuhlen meint, wenn langfam Blatt fur Blatt mit leisem Kniftern sich wendet, bis der turze Ausflug in die Bergangenheit an der Hand Wilhelm Raabes allzurafch endete. Ohne Altertumelei find die Bilder von einer anheimelnden Rernhaftigfeit, von einem fehr flar beherrichten Stimmungsgehalt, von einer gang und gar einheitlichen Auffaffung des Buchganzen. Den Charafter einer Chronik hat fich der Band, ohne ihn zu erftreben, gewonnen: nicht in dem Chronifenftil, den man als Baterhausrat por einigen Jahrzehnten in Munchen liebte und deffen buchgewerbliche Leiftungen übrigens teilweise nicht zu unterfcaten find, vielmehr in jenem, der fein eigenes Buch= gemut erweist. Um mit diesem etwas herbeigeholten Ber= gleiche anzudeuten, worauf es ankommt, auf das nicht zur Schau getragene innere Gelbitbewuftfein, bas ben Mann macht, wie er in der Erzählung Raabes lebt. Daß dieses Buch an den Alpen und nicht an der Mordsee= Nordfee entstand, fonnte fast verwundern. Aber frifche Luft bleibt frifche Luft, ob fie uber die Berge oder über die Waffer weht. In abstraftere, faltere Regionen ent= führen die beiden neuen Bucher des gleichen Berlages, die Sepp Frant mit Radierungen schmudte. Des Brafen Bobineau Scènes historiques Savonarole, Műn= den, 1920, bieten benjenigen Ausschnitt feines großar= tigen Renaiffancegemalbes, in dem die Meifterschaft feiner nachfühlenden Binchologie mit einem geschichtlichen feelischen Wirbelftrom gufammentrifft, der aus dem fleinen Menschenschidfal Allegorien des Dafeins bildete, aus den Denkern helden machte und der fogar Dumme gur Ber= fonlichkeit erhöhte. Bligartig hell durchleuchtet Gobineau die Episoden in ihre Tiefe und Weite, wenn die Savo= narola=Tragodie in feiner Schilderung geendet hat, bleibt in der Erinnerung ihr Beschehen, bleiben nicht ihre ein= zelnen Befchehniffe zurud. Ein Buchthema, das die Ropf= ftude Sepp Franks, mit denen er die Bobineauschen Ba= riationen begleitete, vortrefflich erfaßt haben. hier tam dem Runftler feine grublerifche Natur, feine Fähigkeit, dem Raum, in den er die Handlung zieht, eigenes Leben gu geben, zu Silfe. Much die geschichtliche Richtigkeit in der Darftellung durch ein genaueres Lokalkolorit getreulich festzuhalten, hat er fich bemuht. Nur an einer Stelle ift er auf einer bedauerlichen ftorenden Bergeflichkeit gu ertappen: Savonarola ift nicht gehentt fondern verbrannt worden, und gerade diefer Scheiterhaufen war das Sym-

bol der Zeitbewegung, in die Gobineaus Buch feinen Lefer gurudruft. Sepp Brant hat einen verwandten Bug mit Rélicien Rops, den der pfocholisierenden Tiefenspurerei. Das ift eine literarische Schwere, die den Runftler immer zum Symbolifieren verloden wird. Deshalb mußte ihm der Auftrag, den Faust Goethes zu illustrieren, zum Berfuch einer bildlichen Faufterklärung werden. Der Einheit= lichkeit des außerlich fast zu gewaltigen Bandes (Johann Wolfgang von Goethe, Rauft. Erfter Teil. Mun= den, Julius Schroder Berlag, 1921) hat das geschadet, einzelnen Blättern ift es zugute getommen. Das allegorische Beiwert wird des öfteren in einer Bildmpftit aufgeloft, die ihrerfeits einen Rommentar notig macht. Da sind die Bild= und Buchgrenzen überschritten wor= ben, bergleichen läßt sich nun einmal nur fühlen, nicht erfagen. Damonische Grotesten fann man, als folche, eben nicht in ihren bestimmten Umriffen zeichnen, weil fie teine bestimmte Umriffe haben. Auf dem Bapier stehen am Ende bestenfalls anatomische Tafeln eines Miggeburtenkabinetts. Bei berartigen feiner Fauftblatter vermag ich dem Runftler nicht zu folgen. Um so mehr fei seinem Werke zugestan= ben, daß es die Rauftilluftration als ganges von einem neuen, nicht nur originalen sondern auch fünstlerisch zu rechtfertigenden Standpunkt zu lofen versucht. Das Buhnenwesen, das Begenftandliche der Sandlung ift verichwunden, zurudgeblieben Gepp Franks-Virgil Willen mit Dante-Boethe den Berg der Lauterung emporzuflimmen. So find in diefen Fauftilluftrationen die Blatter der Gretchentragodie fast zu einer eigenen Folge gewor= ben und in ihnen liegen ihre eigenften Werte. Nicht das Bitoreste verlocte den Runftler, nicht der heitere Ofter= fpaziergang (aber , Bald und Soble' zeigen, daß ihm die Mittel raffinierter Regie nicht fehlen wurden, die auch das Galgenglodenspiel, der Behenften Ringelreihentang, die Strafenperspektive mit der mittelalterlichen Janusfaule verraten), fondern das Bifionare. Die Sprache bes Raumes, des Unbelebten aufklingen zu laffen, diefe Babe hilft ihm da, wo feine Borganger verfagten, weiter. (Rauft in Gretchens Rammer.) Der Fauft in feiner Bauberbucherei ift, trot aller radiertechnischen Birtuositat, wie fie der Stoffvorhang zeigt, gefunftelt, weil allzusehr ausgedacht auf die Beziehungen hin, die gefucht werden follen. Aber der Fauft auf dem Balentinblatt, der im Scham= gefühl, nicht felbst überwindend tampfen zu tonnen, unter bem Schattenschut Mephistos zusammenfinkt, ift lebendige Wahrheit. Die Mephistometamorphose mit der Erichei= nung des übermenschlichen sich vermenschlichenden Ropfes (auf diefem Blatte ift dem Runftler ein lachender Schadel gelungen) läft bereits die Auffassung des Sollengeistes erkennen, die die nach alter, angeblich Goethescher Schauspielertradition gegebene ift: ein gleichgültig-heiteres vor= nehmes Weltmannstum, das ironisch milde, favalierement in dem Sauftichen Wunschreigen mitfpielt. Wo Mephifto ift, muß das Bofe fiegen, er braucht es nicht erft zu voll= bringen, feine Begenwart gibt es. Die Kreiheit, die bas Buhnenfpiel der Tracht laft, bat der Runftler zu nuten verstanden. Doch tritt einmal in der Anatomie allzu deut= lich der moderne Athleticgentleman hervor, wirkt Me= phisto ein wenig wie Kaufts Trainer. Der Abschluß mit dem Crucifigus (hier wird das Beficht Gretchens gum ersten Male deutlich an ihrem abgeschlagenen Saupte), mochte wieder allzusehr als eine fich überfteigernde Be= dankengraphik wirken. Alles in allem, die eben gemachten Einzelbemerkungen erschöpfen nicht den Behalt und das Belingen der Illustrationen, das Buch ist ein startes Ringen mit bem ifonographischen Rauftproblem, zu bem viele Wege führten und führen werden. Der Drud, von 3. 3. Mang, Munchen, der gang und gar nicht tuftelnd das ,topographische Rauftproblem' umdeutete, hat eine vortreffliche Wirtung erreicht. Um einfachften ift ber Sauft zu versteben, wenn man ihn sich felbst erklaren laft. Mus dem Bereich der in den himmel ragenden Relswande, bie ber Sturm erschüttert, flieht gern ber Blid gurud in das friedlichstille Tal. Einen folden toftlichen Blid ge= wahrt der erfte Band ber Schriften der Befellichaft ber Moritefreunde. Sans Wolfgang Rath, ihr verdienter Borfitender, hat ihn uns befchert und dabei gezeigt, daß Luft und Liebe die beften Behilfen eines Buchmachers find. (Luife. Briefe der Liebe an feine [erfte] Braut Luife Rau, gefdrieben von Eduard Morite. Carl Fr. Schulz Berlag, Ludwigsburg 1921.) Erganzend ichlieft fich der fleinen Röftlichkeit eine den Teilnehmern an der erften hauptversammlung der Mörite=Befellichaft (29. Mai 1921) von Rarl Balter überreichte Spende: Aus Morifes (zweiter) Brautigamszeit, Mit unveröffentlichten Briefen an. Auch die mit Mörike Ineditis paffend verbramte Tafel= farte und eine Babe Carl Schloffers, die von ihm den in Ludwigsburg versammelten Möritefreunden über= reicht wurde. (h. B. Rath, Eduard Morite und Wilhelm Waiblinger mit zwei unveröffentlichten Briefen Morites und einem unbefannten Gelbft= bildnis Baiblingers) bestätigen es, daß die Morite= Befellschaft in dem alten deutschen Dichterlande Schwaben eine Brundung ift, die ihren Namen mit Ehren führt. Die Unterftung der deutschen Literaturfreunde wird ihr gewiß nicht verfagt bleiben. Ift Rath der unermudliche Mörife= forfcher, fo U. Banfelow der unermudliche Bufchforfcher. Er hat eine Buchnachlese herausgegeben, die den Berehrern des großen humoristen viel Freude machen wird. (Kneip= zeitungen, Gedichte und Sinnsprüche von Wilhelm Busch. München, Braun & Schneider, 1921.)

Um Ende ftebe noch eine bunte Infelreihe - Diefer Berlag ift rafcher als es der Referent zu fein vermagalles Bucher, beren Einzelheiten verweilend zu genießen, Rugen und Vergnugen verschafft und die in ihrer Besamtheit eine buchgewerbliche = buchhandlerische Sochste leiftung find, dazu überaus preiswert in Unbetracht ber gegenwärtigen Berhaltniffe. Ungefangen fei die abgefurzte Lifte mit den Infel=Buchern, die vieles und jedem etwas bringen, wenn auch gerade ihr Breis feine Boltstumlichkeit nicht mehr mahren fonnte, denn fie find jett beinahe ichon fo teuer wie ein Blas Bier. Dann fei erinnert an die fich rafch fortfetende raffige Shatefpeares Ausgabe, deren Berausgeber den Schlegeltert, ihn erneuernd, wiederherftellen und auf deren Titelblättern als Bignetten Birtuofe E. R. Weiß wunderschone Broben feiner budgewerblichen Meisterschaft gibt, an das funftwiffenschaftliche Reihenwert der "Deutschen Meifter", mit dem wir ein Bibliothetwert im guten Sinne erhalten - das beifit, auch die Bibliothetwerte find nicht fur den Schrant fondern fur das Studium da, das in dem Durer-Bande Mar 3. Rriedlanders eine Beichaftigung ift, die lohnt, an die es bereichernde Erneuerung des Riemerichen Goethebuches, an die von Carl Bietor beforgte Ausgabe der Briefe der Diotima', ein Mufterftut buchgewerblicher Bragifionstechnik für ahnliche Beröffentlichungen literarwiffenschaftlicher Urt, nichts zu viel, nichts zu wenig (bei diefer Belegenheit fei auf die von R. v. Des lius herausgegebene, im Berlage von Baul Steeges mann= Sannover erichienene Auswahlfammlung ber fpaten Somnen Solderlins verwiesen), an den von Defar Balgel betreuten ichonen Drud eines Urroman tifers, ber Badenroder = Tiedichen Bergenser: giefungen eines funftliebenden Rlofterbruders. Alles das sind liebevoll individualisierte, nicht hastig her untergedrudte Bucher, fo fchnell fie auch einander folgten. Des alten Gebaftian Frant Wahlfpruch hat der Infel-Verlag fich zu eigen gemacht: "Das ift ber Bucher rechter, einiger Bebrauch, daß wir darinnen ein Zeugnif unferes B. A. E. Bogeng. Bergens feben."

# Das deutsche Buchdruckgewerbe im Jahre 1921

(Wirtschaftlicher Uberblid)

ie wirtschaftliche Geschichte eines Gewerbes schreiben, das so start in die gesamte Volkswirtschaft versiochten ist, wie das Buchdruckgewerbe, kommt in weseren Zeiten nahezu einer Varstellung der Valutabewer

\* 360 \*

gung gleich. Mit diefer Bewegung andern fich die Breife fur die Robstoffe und fur die Arbeit, wie fur die fertigen Erzeugnisse. Mit ihr steigt und fällt Ungebot und Nach= frage, Beschäftigung der Drudereien und Arbeitelofig= feit; mit ihr schwankt das Berhaltnis von Berftellungs= toften und Bertaufspreis, m. a. 2B. der Arbeitsertrag fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Was aber befonders wich= tig ift: diefe Schwankungen find nicht gleichmäßige Wellen= bewegungen, deren Auf und Nieder fich durch die gange Schichtung des Bewerbes gleichmäßig fortpflangt; viel= mehr prallen sie da starter, dort schwacher an Brund= mauern und verandern das Berhaltnis der Teile quein= ander. Es hat sich ergeben, daß das Verhältnis von Lohn= fumme zu Befamtumfat ein anderes geworden ift. Der Unteil der Löhne am fertigen Broduft ift von einem Drittel im Laufe der Entwickling auf nahezu die Salfte aufgerudt und dies zeigt, daß das Auf und Nieder der Mart nicht einfach fich im Auf und Nieder des Breifes fpiegelt, fondern daß in der Bewerbeverfaffung tiefgehende Anderungen durch die Balutabewegung eintreten.

Im Jahre 1914 war Valuta — ein Fremdwort. Wie so viele andere, deren sich der gebildete Deutsche nun einzmal bedienen muß.

Im Jahre 1917 sah man schon im Wörterbuch nach und fand: Baluta = Wert. Gott sei Dank! Unsere Werte waren im Inland. Was schiert uns das scheel- äugige Ausland, das unsere Werte nicht mit demselben Auge maß. "Lat mi chalt, s'isch m'r niëmand nunt schuldigh." Und "selbst ist der Mann".

8 Im Jahre 1918, so gegen Ende, und noch stärfer im Jahre des Räteheils 19 war Valuta — ein Schwindel. Reine Schiebung, kein Wucher, der nicht unter das Wort Valuta unterkroch. Aber auch keine Weltwirtschaftsrückswirkung, die nicht als unlauterer Erpressertrick des Ausslands, oder wie die etwas verschämte Nomenklatur gewisser Kreise lautete, des internationalen Börsenkapttals und seiner Emissäre, angekreidet worden wäre.

Die Welt, das Ausland, der Feindbund — (alles dasfelbe, weil der Wille für alle vom Feinde auszugehen schien) — wollte nicht sehen, welche ungeheuere Werte an Waren, an Arbeit, Gewerbesteiß, Kunst, Wissenschaft, an Eüchtigkeit, an Leistungsfähigkeit wir in uns bargen. Um den Preis der Knechtung Deutschlands wollten sie nur immer und immer nur sehen: wir hätten verspielt. Vae victis!

Aber im Jahre 1920 war die Baluta — eine Last. Ein Leichengeruch auf verlassenem Schlachtfeld, der sich widerlich in die Lungen legte und bose Vergistungserscheinungen hervorrief. Rein Wertmaß, tein Schwindel mehr schlechthin — ein Ausdruck für die unendliche Niedergedrückt-

Digitized by Google

heit des Volkes, dessen krampfhaste Zudungen nur tiefer in die Stidlust der Niederungen führte, nur noch mehr die Krast zu raschem Emporarbeiten lähmte.

Und im Jahre 1921 wurde Baluta - ein Beichaft. Dem Zeitungsträger wird das Borfenblatt aus der Sand geriffen; Offizier und Rommis und Raffeefchwefter und Dienstmädchen und alle alle anderen fpetulieren. Das gemutliche " Bruf Bott" bat fich in ein intereffantes " Wie fteht er?" verwandelt. Und gleichgültig, ob "er" der Dollar, der Franken, der Gulden, der Reis, der Buder oder das Bapier ift - das Bolf der Dichter und Denfer icheint außerlich in eine Spielhölle verwandelt. Die Banten bewältigen die Sochflut nicht mehr, in allen Zeitungen werden "tuchtige Bantbeamte", "erfahrene Effettenhandler" gefucht. Und wer nicht bier fein Beld und feine Nerven (und feine Moral) einfett, um Millionen zu gewinnen, ber tauft wenigstens Waren, um fie nach der erhofften Steigerung wieder abzustoßen, "dedt sich ein," rauft die Läger aus. Eine Flucht vor dem Gelde zum Gelde. Die Ungft erft legt rechte Rallftride dem ftrauchelnden Ruf. Ein Bleiten, ein Rollen, ein Sturgen erfaßt die Wirtschaft.

Der Buchdruder war nie fpetulativ. Auch er ift in den Strudel hineingeriffen. Unfangs des Jahres 1921, nachdem ein neuer Tarif zustande gekommen, neue Berechnungsgrundlagen geschaffen waren, war einigermaßen Stetigkeit. Langfam bereitete fich eine Befferung vor. Die friedliche Schalmei vom Abbau ertonte und die ham= fterer hatten Berlufte. Da war es, daß die Bapierpreise fanten. 20 Kilo=Bost, das schon M 18. - per Kilo ge= toftet batte, war beruntergegangen, langfam und fchritt= weise, bis auf M 12.-, auf M 10.-, auf M 9.50. Holzhaltiges Druckpapier bekam man von Lieferung zu Lieferung billiger. Von M 7.50 etwa zur Zeit des Höchst= standes war man schon auf M 5.-, auf 4.70, 4.50, 4.25 heruntergegangen. Holzfrei = Druck ging bis auf M 7.50 herunter. Bute Schreibmaschinenpapiere, die Anfang 1921 noch M 15. - bis 18. - tofteten, ftellten fich auf M 13.50, 12. - , 11.50, und es gab auch wieder die geringeren Gorten bis M 8 .- das Rilo berab.

Sogar ihre Hoheiten die Auvertsabriken geruhten die Preise zu ermäßigen. Das geschah vorsichtig und würdes voll und man versiel, um sa den Anschein zu großen Konzesstionen an die allgemeine Wirtschaftslage und die misera contribuens plebs zu vermeiden, auf den klugen Aussweg, eine neue billigere Sorte, die sog. "Kampfsorte" einzuführen, die herzustellen bis dahin einsach nicht möglich war. Die Kampssorte, mit ihren Preisen bis zu M 20. — herab, kam dem Bedürsnis nach einem billigen Briefumschlag entgegen. Sie wurde von einzelnen Fabriken

. 501

Dafür allerdings fam dann im Spätsommer und herbst die Preiserhöhung desto rascher und ergiebiger. Uber Nacht waren in weiser Voraussicht der kommenden Entwick-lung 15% Aufschlag beschlossen und eingeführt und die weitere Erhöhung auf 40% folgte so rasch, daß man wohl einsacher diese Erhöhung gleich im voraus mitbeschlossen hätte, als man die ersten 15% beriet. (!?)

Wesentlich in der Entwicklung der ersten Jahreshälfte war auch, daß sich die Läger wieder viel stärker nach der Friedensauswahl hin komplettierten und daß die Lieferzeiten ganz erheblich abgekürzt waren.

Die Preise des Buchdruckers waren dieser Tendenz gesolgt. Dieser Menschenfreund, nur immer bestrebt, die letzen Vorteile dem Kunden einzuräumen, erfand für seine im Preise sinkenden Lagersorten den Vegriff des Marktpreises, den er früher bei steigender Konjunktur nicht gekannt. Die Fälle häusten sich, wo der rechnende Vuchdrucker—es gibt auch solche Käuze—überlegen mußte, wie er sparen und sparen könne, und wo er gleichwohl das Konkurrenzgebot weit weit unter seinem Preise sand.

— Mit dem alten Vesenbinder=Schluß: es genügt nicht, die Reiser zu stehlen, man muß schon die fertigen Vesen stehlen, um wirklich billig anbieten zu können.

Die Löhne allerdings taten nicht mit. Wenn einmal wirklich das Wort vom Lohnabbau siel, dann segte Entseten durch den Blätterwald ob solch frivoler unsozialer bourgoiser Auffassung. Wenigstens aber verdichteten sich die gleichbleibenden Klagen über die Unauskömmlichkeit der tarislichen Lohnsätze erst in Langsamerem Zeitmaße zu neuen Forderungen. Diese blieben indes doch auch nicht ganz aus und als nur die ersten theoretischen Anzeichen einer Konjunkturwende erblickt werden konnten, wurde die Bewilligungsmaschine frisch geölt und unter Dampsdruck gesetzt. Sie leistete dann Rekordzissern, so-

wohl was die Schnelligkeit als was die Höhe der Bewilligungen betraf.

Das scheint mir ein besonders wichtiges Ariterium zu sein: Beim ersten Signal der beginnenden Konjunkturänderung — das Signal war in der politischen Zuspitzung der Derschlesienfrage gegeben — eilte, stürzte, rasste jeder, was er nur greisen konnte. Es war eine nie erlebte Pantt. Nicht bei Ausbruch des Arieges geschah das, was sich nun abspielte. Der Fabrikant, der Händler, der Berebraucher, der Arbeiter, jeder gebrauchte Fäuste und Ellbogen, um sich auf den angeblich letzen Baum vor der Sintslut zu retten. Da sassen sie dann wie die Affen auf dem Brotsruchtbaum und wunderten sich, daß der übervolle brach und sie nun alle ins Wasser plumpsten.

Ich berufe mich nicht auf die Ansicht vieler guter Sachenner. Aber der Gedanke liegt tatfächlich nahe, daß der stärkste Absturz unserer Verhältnisse im letzten Viertelighr erst durch die Angst vor diesem Absturz so eigentelich hervorgerusen wurde. Vor allem: was als vorübergehende Konjunkturschwankung hätte verlausen können, wurde durch diese Panikstimmung sestgehalten und verzewigt.

Man kann den Beteiligten den guten Glauben an die Notwendigkeit ihrer Spekulationen für die eigene Sicherheit ruhig einräumen. Zumal, wenn der nächste Ersolg ihnen recht gibt. Allein, all das ist Spekulation, und das Wesen der Spekulation liegt darin, daß durch sie keine Werte erzeugt, sondern nur Werte verschoben werden, daß der Gewinn des einen den Verlust des anderen bedeutet, daß jeder Gewinner den Fall des letzten Besitzers desto tiefer macht.

Nun ftiegen also vor allem die Breise der Mittel des täglichen Bedarfes, Nahrung und Rleidung. Much ber natürliche turze Aufschlag des Breiszeigers nach der Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung war ja falsch verstanden und durch die vorher geschilderte Banif in feiner Ausladestellung festgehalten worden, ehe er in die Bleichgewichtslage gurudgeben fonnte. Eines fam eben gum andern. Es ftiegen besonders die Breise der Waren, auf welche das Ausland irgendwelchen Einfluß bat, wie z. 3. Bengin, Glygerin. Namentlich auch jene Erzeugniffe, bei denen irgendwie ein Monopoldgarafter mitfpricht. Das feben wir an den Ruverts, aber auch befonders ftart an der Drudfarbe, die in den billigen Gorten um glatte 50% in die Sohe ging. Das Papier dagegen ift trot der Forcierung der Zellulofeausfuhr nur um etwa 15% gestiegen und damit eigentlich bis zur Stunde binter ber Befürchtung der Berbraucher und der Erwartung der Spefulanten zurudgeblieben. Und es wird diesmal tatfachlich zum erften Male ausgeprägt deutlich, daß die

allerwesentlichste Steigerung der Kosten nicht auf dem Gebiet des Materials, sondern auf dem der Löhne liegt. Damit hat sich das Verhältnis der Veteiligten zueinander um ein erhebliches stärfer vergeschästlicht und dieser Schaden wird erst dann in seiner ganzen Tragweite abzusehen sein, wenn die nächste Umkehr erfolgt. Die Sozialissierungstheoretiker vor allem werden erkennen, wie weit sie sich gerade durch ihr scheindar so klug ihren Itelen vorarbeitendes Verhalten von diesen Zielen entfernt haben.

Bei alledem ist es fast noch ein Glück, daß maschinelle Einrichtungen heute so hoch im Preise stehen. Denn der aus der ganzen Konjunktur sich ergebende äußerst flotte Geschästsgang der meisten Buchdruckereien würde sonst dazu führen, der augenblicklichen Arbeitsanspannung durch erhöhte Ausdehnung der Betriebseinrichtungen Rechnung zu tragen, eine Maßnahme, die zu allem Abersluß auch noch betriebstechnisch dahinführen müßte, den augenblickelichen Justand zu verewigen. Der Zusammenbruch nach der nächsten Wende wäre dann nur noch schlimmer und weitreichender. Die Beschäststung war nämlich das ganze Jahr über recht gut, im letzen Vierteljahr blieb sie hinter der Hochstut anderer Branchen kaum zurück. Allein es ist etwas ungesundes in dieser unnatürlichen Külle.

"Noch keinen sah ich fröhlich enden auf den mit immer vollen Sanden die Götter ihre Gaben streun!"

\* \* \*

Go laufen die großen Linien des Jahres. Wir find in teinem entscheidenden Buntte weiter gefommen, am wenigften in unferer inneren Struftur. Starter aber als je ift das Bedurfnis am Ende des Jahres, an Stelle der ichwankenden, in der hand gerrinnenden materiellen Werte feelische Werte aufzubauen, die wieder Sinn bringen in das heten und Jagen unferer Tage. Wir wollen wieder ein perfonliches inneres Berhaltnis zu unserem Bewerbe finden, ein Berhaltnis, das nicht auf Biffern und Rurszetteln aufgebaut ift, sondern auf innerer Freudig= feit. Alle großen Aufgaben find letten Endes Erziehungs= aufgaben. Der Frage des gewerblichen Nachwuchses wird man nicht gerecht durch Anderung der Lehrlingsffala. Das gefamte Erziehungswesen von Brund aus neu zu gestalten, bietet allein Aussicht, in einer schoneren Bufunft das Buchdrudgewerbe und feine Angehörigen gu geistigen Tragern aufzuruften. Rachschulwesen und Lehr= lingserziehung, auch da, wo die Fachschule nicht erreich= bar ift - Fortbildung der Werdenden, der Behilfen meifterliche Durchbildung: das find die Stufen, die, gang und gar neben dem unausbleiblichen wirtschaftlichen Er= folg, den einzelnen hinausheben über Gorge und Broterwerb, aus den Erwerbenden Schaffende machen.

Schaffende! Menschen, die sich eins fühlen mit ihrem Werk, die sich des Werkes bewußt werden, die Leben, Arbeiten, Schaffen als eine Kunst ehren, als eine königsliche Kunst.

Munchen, November 1921. Dr. Alfred Seller.

#### Schriftgießerei

er erneute Sturg der Mart, der die gangen wirt= schaftlichen Berhaltniffe, die fich den Sommer über in verhaltnismäßig festen Bahnen fortentwickelt hatten, wieder aus dem Beleife marf, ift auch im Schrift= gießereigewerbe von enticheidendem Einfluß gewesen. Die Berkaufspreise der Erzeugniffe, die im April d. 3. nach der Ermäßigung im Dezember vorigen Jahres eine abermalige Berabsetung erfuhren, waren feit dieser Beit infolge des einigermaßen festen Lohnstandes und Rohmaterialienmarftes bis Ende September unverandert und es zeigten fich erfreulicherweise die erften Unfate von gefunderen volkswirtichaftlichen Berhaltniffen. Wieder= holte Wirtschaftsbeihilfen fur Ungestellte und Arbeiter, fowie die plotlich einsetende, sprunghaft fich überfturzende Berteuerung der gesamten Rohmaterialien notigten gu einer Erhöhung der Bertaufspreise ab 30. September. Die andauernden riefigen Balutaschwankungen, fowie er= neute Lohn= und Behaltsforderungen machen aber 3. 3t. eine Preisvorbestimmung fehr schwer, und die Frage, wie lange es möglich sein wird, zu festen Breisen zu ver= taufen, ist zu einer Zeit, wo die Marktverhaltnisse ver= worrener denn je find, wo der fommende Tag die Be= rechnungen des vergangenen über den Saufen wirft, febr berechtigt. Bang besonders tritt diese Unficherheit in der Breisgestaltung bei Muslandsgeschäften in Erscheinung, hier ift es gang unmöglich, größere Befchafte ohne Rifito fest abzuschließen.

Von Interesse bei der Breisgestaltung sind auch die Teuerungszuschläge auf eigene Schrifthöhen und Regel. Hier wäre eine möglichste Einschränkung der vielen Systeme im Interesse der Produktion sehr zu begrüßen, denn die Tatsache, daß heute, nach fast 50 Jahren der Einführung der Normalhöhe im Deutschen Reich, noch hunderte von Druckereien etwa 80 verschiedene Schristhöhen haben, muß dazu sühren, daß Sonderansertigung auf eigene Höhe oder Regel bei den hohen Stundenlöhnen mit entsprechenden Mehrausschlägen belegt werden.

Wie bereits erwähnt, waren die Löhne der in den Schriftgießereien und Messingliniensabriten beschäftigten Arbeiterschaft den Sommer über verhältnismäßig sest.

\* 363 \*



Die durch das Sinten unferer Baluta bedingte Berbilligung aller Waren dem Ausland gegenüber hat wohl hauptfachlich dazu beigetragen, daß auch im Schriftgießerei= gewerbe, ebenfo wie auf dem gesamten deutschen Broduftions=Martt, feit Monaten eine überaus ftarte Be= schäftigung berricht, wie fie nur febr felten in Erscheinung getreten ift. Die Giefereien und ihre Nebenbetriebe find auf Monate hinaus mit Auftragen überhauft, und es ift felbst den größten und technisch am vollkommenften ein= gerichteten Betrieben im Augenblid nur unter größter Anspannung möglich, den an sie gestellten Anforderungen reftlos zu genugen. Go erfreulich diefe Tatfache an fich ift, fo gibt fie doch fur die Bufunft zu denten, und es läßt fich nicht voraussagen, wie lange diefe ftarte Be= schäftigung bei den unsicheren Berhältnissen noch andauert. Aller Wahrscheinlichkeit nach muß nach Abersättigung des Marttes ein Rudichlag erfolgen, und es tut der Schrift= gießereibesiter vielleicht gut daran, wenn er etwaigen Er= weiterungsplanen fur feinen Betrieb, die 3. 3t. febr an= gebracht sein mogen, nicht allzusehr die Zügel schießen läßt. hier etwas Bestimmtes vorauszusagen, ift in anbetracht unferer vollständig zerrutteten wirtschaftlichen und politischen Berhältniffe febr fchwer.

In der Uberbeschäftigung der Schriftgießereien wird hauptsächlich der Grund liegen, daß es zu Neuerscheinungen nur vereinzelt gekommen ist. Die den Bedürfnissen der Zeit Rechnung tragenden Neuheiten, die schon lange begonnen und sicher vielfach schon im Schnitt fertig

find, tonnen wegen der Uberbeschäftigung der Biefmaschinen mit dringenden Auftragen nicht gegoffen werden. Es muß hierfur ein ruhigerer Zeitpunkt abgewartet werden, fo schmerzlich die Tatsache ift, daß manche Neuheit vielleicht gerade jett von ganz besonderer Zugkraft ware. Gehr begehrt werden Werbefchriften, und bier haben denn auch die Schriftgiefereien versucht, einem dringenden Bedurfnis gerecht zu werden. In erfter Linie mare bier die extra = fette Bernhard = Fraftur der Bauerfchen Schrift= gießerei zu nennen, die diefe in Bervollfommnung ihrer Bernhard=Fraktur=Schriftenfamilie auf den Markt brachte. Die Schrift zeichnet fich durch flaren Schnitt und padenden, wuchtigen Formen aus. Die Schriftgießerei D. Stempel U.= B. schuf als Erganzung ihrer Bube= und halbfetten Buhfraftur die fette Bubefraftur, eine Schrift, die fur fic allein verwendet, durch ihre charaftervollen fetten Formen von guter Werbewirfung ift, mahrend fie in Berbindung mit mageren Frakturichriften - durch den icharfen Kontraft von hell und duntel einer Drudfache - einen eigenartigen Reiz gibt. Durch gang besondere Rette, die von durchschlagender Wirtung bei jeder Werbedrudfache ift, zeichnet fich die schwere Blod der Schriftgiehereien S. Berthold A.= B. aus; die Rirma vervollkommnete damit ihre große Blodidriftenfamilie. Bon guter Werbetraft ift auch die Meffe-Grotest der Uttiengefellichaft fur Schriftgiegerei in Offenbach a. M., die diese Kirma neu herausbrachte. Schlieflich brachte noch die Rirma C. R. Weber in Stuttgart ihre Drudhaus = Untiqua in funf Garnituren auf ben Martt. Die Schrift ift vielseitig verwendbar.

Das Suchen nach neuen Ausdrucksformen und amitteln, das unferm gangen Runftgewerbe noch fein Beprage gibt, übt auch auf die Bestellungen der Buchdrudereien feinen bestimmten Einfluß aus. Es baufen fich die Unfragen nach Eppen besonderen Charafters, die im Ausdrud gang von unfern feitherigen Schriften abweichen. So werden jungft febr oft Schriften mit typifch amerifanischem oder französischem Einschlag verlangt, die in der funftlerisch durchgearbeiteten Form weit hinter unferen guten deutschen Erzeugniffen gurudfteben. Wie gering das Befühl der Verpflichtung in nationaler Binficht manch: mal ift, zeigt die Frage einer deutschen Weltfirma nach ausgesprochenen englischen Eppen. Unsere bedeutenden guten Biegereien haben fich getreu ihren Grundfaten diesem Unfinnen gegenüber ablehnend verhalten und es ift zu einer Nachempfindung diefer auslandischen Erzeugniffe feitens unferer führenden Saufer feither nicht gefommen.

Erwähnenswert ware noch, daß der Verein Deutscher Schriftzießereien bei seiner Nauptversammlung Ende September in Leipzig namhaste Summen für kulturelle und wissenschaftliche Zwede, für die Förderung der Schrist

\* 364 \*

gießerklaffen an Sachschulen, sowie fur die Untersuchung

ber hogienischen Berhaltniffe im Schriftgiefereigewerbe

durch wiffenschaftliche Gutachter auswarf. Bon großem Wert ift auch, daß die Schriftgießereien fich verpflichtet

haben, an zwei oder drei Stellen regelmäßig ihre Schrift=

proben gur Berfügung gu ftellen, damit fie dort fur die

Reinhold Bauer jr.

#### Die wirtschaftliche Lage des Jahres 1921 im deutschen Bucheinband=Bewerbe

olange man von einer induftriellen Buchbinderei fprechen fann, ift diefer Industriezweig ein Saifon= gewerbe gewesen, deffen mehr oder minder ftarter Beschäftigungsgrad durch die verschiedenen Jahresabschnitte, wie fie fich in der heutigen Gefellschaft berausgebildet haben, ftart beeinflußt wurde. Die Sauptrolle bierbei spielte ftets Oftern, als mit dem Schul= und Semester= anfang vertnupft, und das Weihnachtsfest, an welchem das Buch als Geschenkartikel stets eine hauptrolle spielt. Die zwischen der Erledigung der Ofterarbeiten und dem Beginn der Weihnachtsarbeiten liegenden Sommermo= nate gelten im Einbandgewerbe von jeher als Saure= gurfenzeit, mahrend welcher die fruher 9ftundige Arbeits= zeit vielfach ftart herabgefett werden mußte. Mit diefem Normalzustand wurde früher allgemein gerechnet, sowohl in Arbeitnehmer= wie in Arbeitgeberfreifen. Erftere er= holten sich von der Uberstundenarbeit, die namentlich vor Beihnachten bis in die Nachtstunden binein willig ge= leiftet wurde und somit auch mit Silfe ber gesparten Uberftundenlöhne die Möglichkeit des Durchhaltens bot, während die Arbeitgeberschaft die beschäftigungslose Zeit zur Reparatur des Maschinenparts und zur Runden= bearbeitung benutte. Die Kriegsjahre von 1916 ab fowie die Nachfriegszeit bis einschließlich 1920 machten hiervon eine Ausnahme insofern, als auch der Befchaf= tigungsgrad in den Sommermonaten ein anhaltend guter, fast glanzender zu nennen war, mahrend die Bewältigung der Arbeit felbit in den Rriegsfahren durch die fehlenden gelernten Arbeitsfrafte naturlich entfprechend fcwierig war. Bereits das Jahr 1920 brachte den gefürchteten Rudichlag in Form einer neuen Saurengurfenzeit mit Arbeitszeitverfürzung, die allerdings durch die wieder ftart einsetende Weihnachtsarbeit einigermaßen paralyfiert werden konnte. Das foeben dem Ende zustrebende Jahr 1921 indeffen brachte gleich zu Unfang wieder einen außer= ordentlich ftarten Rudichlag und in Gefolge davon eine Arbeitslosigfeit, wie das Bewerbe fie feit Jahren nicht mehr gefannt hatte. Fur die Arbeitnehmer= fowohl wie für die Arbeitgeberschaft wurde diefer Zustand gleicher= maßen ein ungemein drudender und fur die Arbeiter= schaft nur durch die inzwischen eingeführte Arbeitslosen= und Rurgarbeiter = Berforgung einigermaßen erträglich. Innerhalb der Arbeitgeberschaft fette mit Beginn der Befchaftigungslofigfeit und auf Grund eines empfind= lichen Mangels an Zusammengehörigkeitsgefühl, ein äußerst starter Ronturrengtampf ein, der im Laufe der wenigen Monate die Einbandpreise auf ein Niveau brachte, auf

Digitized by Google

dem von einem Gewinn nicht mehr gesprochen werden konnte. Naturgemäß wurde diese Lage von seiten der Auftraggeberschaft des Einbandgewerdes zum Teil weidlich ausgenutzt, zumal die deutschen Verleger selbst stark unter der schlechten Konjunktur dieses Jahres zu leiden hatten und nur sehr zögernd an Neuauslagen herangingen. Selbst die nach und nach einsehenden Auslandsaufträge, namentlich für Rußland, waren nicht imstande, eine Vesserung der Lage herbeizussühren. Noch nach der Herbstmesseschen die kallender des, als wollte selbst das Weihnachtsgeschäft ein weniger gutes werden.

Auf dem durch die Ariegs= und Nachkriegszeit herabgewirtschafteten Einbandmaterial=Markte war es inzwischen
wesentlich besser geworden insofern, als gute Einbandstosse, Leder, Pappen und Alebstosse usw. wieder reichlich
angeboten wurden und auch die Preise den Verhältnissen
entsprechend nach und nach erträglicher wurden. Im Spätsommer konnte man sast von einer Stabilisterung sprechen, und als auch die Austräge für das Weihnachtsgeschäft nach und nach einsetzen, blickte man getrost in
die Zukunst.

Dieser Situation machte das plögliche Sinken unserer Markvaluta ein allseitig unerwartetes Ende. Die Lebensmittelpreise und damit die Löhne der Arbeiterschaft stiegen
in kurzen Zwischenräumen, es folgten die Materialpreise,
indem sie die früher erreichte Höhe weit hinter sich ließen,
so daß die Kalkulationsgrundlagen sich von Tag zu Tag
änderten und die Buchbindereien zurzeit wieder auf den
unhaltbaren Standpunkte angelangt sind, genau wie vor
zwei Jahren, bindende Preise nicht mehr abgeben zu
können.

Bleichzeitig mit dem ins schwindelhafte fteigenden Dolfar fette auf der gangen Linie eine Materialknappheit ein, da den auf auslandische Rohware angewiesenen Ralifo-, Leder- und Bapierfabrifanten der Bezug derfelben unterbunden war. Befordert wurde diefe Material= fnappheit einesteils durch Burudhaltung der notwendigen Materialien feitens eines Teils der gabritanten, und andernteils durch Ungfteintaufe mancher Berarbeiter. Allerdings fette gleichzeitig mit der Teuerung und der Materialknappheit ein ungeahnter Sturm der Berleger ein, bedauerlicherweise fo fpat, daß die auf Brund ber erteilten Auftrage einsetenden Materialtaufe der Buch= bindereien den Charafter von Ungstfäufen erhielten. Na= turlich waren im Sandumdrehen famtliche Fabriflager, fomeit fie nicht zurudgehalten murden, geleert, weiter zurudliegende Auftrage tonnten aus Mangel an Rohftoffen nicht ausgeführt werden. Die Folgen waren un= angenehme und peinliche Differenzen zwischen Buchbindereien und Materiallieferanten einerseits und zwischen Berleger und Buchbindereien andererseits, zumal die Berlegerschaft schien den Ernst der Lage erst sehr späteinzusehen. Natürlich hatten auch die voraußgegangenen Stretks in den Baptersabriken und in der Textilbranche das ihre getan, die Lage zu verschärsen, denn einmal konnten die vielleicht rechtzeitig getätigten Papterkaufe der Berlegerschaft nur mit großer Berspätung geliesent werden, wodurch kostbare Zeit verloren ging, und zum anderen konnten auch die Kalikofabrikanten ihre Lager an Geweben nicht rechtzeitig ergänzen.

So stehen die Buchbindereien jetzt im Dezember satt ausnahmslos der Tatsache gegenüber, den durch die Auftraggeber gestellten Ansorderungen nur zum Teil gerecht werden zu können, zumal ein Ausgleich durch Iberstumdenarbeit insolge des neuen Gewerbegeseise und dem Widerstande der radikal gesinnten Arbeiterschaft gegen Aberstunden in dem Maße wie in der Borkriegszeit nicht möglich ist. Man wird sich damit absinden müssen, nur einen Teil der Weihnachtsausträge zur Erledigung bringen zu können, und darf nur hossen, daß die Verleger mit Rückstäd auf die geschilderten Verhältnisse weitgehendste Einsicht bekunden und die sich etwa durch die Lage ergebenden Meinungsverschiedenheiten in lopalster Weise zum Ausstrag bringen.

Die im Anfang des Jahres gehegte Hoffnung auf eine Senkung der Einbandpreise konnte nach Lage der Verhältnisse keine Verwirklichung sinden. Lediglich 3. 3t. der größten Arbeitslosigkeit und als Folge des nicht immer lopal geführten Konkurrenzkampses zwischen den Buchbindereien, war eine kleine allgemeine Preissenkung zu verzeichnen, die aber allein auf Kosten der Betriebs inhaber ging, denn die im Lause des Jahres nach und nach einsehenden Materialpreissenkungen wurden durch notwendig werdende Lohnerhöhungen und die durch verkürzte Arbeitszeit gestiegenen Betriebsspesen mehr als ausgesogen. Alles in allem waren im Lause des Jahres sünf Lohnerhöhungen zu verzeichnen, von denen die bei den letzten naturgemäß die einschneidendsten sind.

Die Kleinbuchbinderei, soweit sie auf Berleger- und Behördenkundschaft angewiesen ist, hat ein trübes Geschäftssahr hinter sich. Die Klagen über Phuscharbeit und Die Konkurrenz der Behörden und Gesangenenanstalten wollen nicht verstummen, namentlich die Konkurrenz einiger Gesangenenanstalten dürste demnächst den Grund einer Beschwerde im Reichstag bilden. Die Einkommensorthältnisse vieler Kleinmeister sind derart, daß sie eine außereichende Lebenschaltung nicht mehr gewähren, andererseits machen sich leichte Zeichen zur Konzernbildung im Buchgewerbe deutlich bemerkbar, die ausmerksam zu verfolgen, die Pssicht aller ernsten Fachgenossen sein sollte.

\* 366 \*



Alles in allem sind die Aussichten trotz momentaner Hochkonjunktur äußerst trübe und niemand kann auch nur andeutungsweise sagen, was die Zukunst bringen wird. H. Nitz.

Die Rurrenttype "Großmutterchen" der Gießerei Schelter & Giesede unter dem Gesichtswinkel der Schriftentwicklung.

Bon Brof. Brit Ruhlmann, Munchen.

drift und insbesondere Handschrift find nicht das, wofür sie die große Allgemeinheit hält, die in ihr Wefen und Werden feinen Einblid getan; fie find nicht etwas Totes, Rertiges, mechanisch Bemachtes, bas man einem Bolfe oder einem einzelnen geben oder nehmen, das man nach Belieben modeln, vernichten oder ichaffen tonnte. Schrift ift ein Lebendiges, Wachsendes, ein aus der Seele des Boltes oder des einzelnen Emporfteigendes, an das fie gebunden find, wie es andererfeits an fie ge= bunden ift. Schrift ist ein Organismus, dem man nicht nach Belieben Teile herausnehmen oder hinguseten tann, es fei denn auf die Befahr bin, den Organismus gu gerftoren. Wer neue oder alte Schriftformen auf ihren Wert prufen will, muß barum naturgemäß acht haben darauf, wie fie fich zu diesem lebendigen Organismus ver= halten, ob fie zu ihm und feinem Aufbau, gur Entwid= lung des Bangen gehören, ob und wie fie fich ihm ein= ordnen, ob fie aus ihm emporwuchfen als naturgemäße und von der Natur gewollte gute Formen, oder ob fie fremde, von außenher tommende Bebilde, vielleicht auch zu beseitigende Wildlinge find. Mus folden Untersuchungen erst wird sich ergeben, ob wir es mit Mode= oder Rultur= formen zu tun haben.

Solche und ähnliche Betrachtungen und Erwägungen stiegen in mir auf, als mir die Type "Großmütterchen" der Firma Schelter & Giesecke zur Begutachtung vorgelegt wurde. Unter dem hier in großen Linien gezeichneten Gestichtswinkel möchte ich sie einer Besprechung unterziehen. Nur unter ihm betrachtet, werden wir ihr vollgerecht werden, wie wir meines Erachtens ihren vollen Wert nicht erschsen werden, wenn wir lediglich vom technisch-typograsphischen Standpunkt an sie herantreten. Daß er gleichwohl zur Geltung kommen muß und in dieser Besprechung kommen wird, sei zur Vermeidung von Mißverständnissen gleich hinzugesügt. Eine Bewertung und Betrachtung unter dem großen Gesichtswinkel der Schristentwicklung, der gesamten schristerformerischen Bestrebungen unserer Zett, die Beurteilung der allgemein kulturellen Werte scheint mir

aber vorangeben zu muffen, ehe wir die kalligraphische und typographische Sonde an ihre äußere Form legen.

Auf die Gefahr hin, vor den Lefern längst Bekanntes zu wiederholen, muß ich, um den Organismus der Rurrent in seiner Ganzheit aufzuzeigen, etwas weiter ausholen, muß ich bis auf die Rursive, als die Vorläuferin der Rurrent, in der lebendigen Entwicklung der Handschrift zurudgehen.

Alle westeuropaischen Schriften, so auch alle Sand= ichriften und auch die Kurrent, find entwickelt aus der römtichen Monumentalichrift die in ihrer einfachften Form, in unserer heutigen Schrift als "Grotest" erhalten blieb. Der Trieb, aus dem die Handschrift geboren murde, war die Gile, der Rhythmus. Unfere alteften Sand= schriften (aus dem Unfange unserer Zeitrechnung ftammend), find nichts anderes, als schnell und flüchtig, in großer Eile auf Bachstafeln geritte Monumentalbuchstaben. Der Sandidriftzug, das Bermogen, einen Buchftaben, dann ganze Worter in einem ununterbrochenen Buge binguwerfen, zu "schreiben", bildete fich erft im Laufe mehrerer Jahrhunderte aus. Die Entwicklung geht durch ein Chaos von Formen, das will befagen, daß zu gewiffen Zeiten die Schreibformen eine folche Bestalt annahmen, daß fie taum noch zu erkennen waren, ihr Befamtbild feder Besetmäßigkeit entbehrte. Nach und nach aber bildeten fich aus dem handzug felbft heraus Befehmäßigfeiten. Der Schreibzug, der zuerft nur Buchftabenteile erfaßte, ergriff bann ben gangen Buchstaben, erft viel fpater bas gange Wort. Bum Schreiben felbst benutte man gunachst den runden Metallgriffel, als Unterlage zuerft die Bachstafel. Spater traten Bapprus und breiter Binfel, auch breit= geschnittene Rohrhalme und Bogelfiele an ihre Stelle.

Die erste Entwicklungsstufe der handschrift nun, die naturgemäß der Ausgangsform, der Monumentalschrift, am nachsten steht, nannte man "Rursive", d. h. Laufschrift. Sie wurde, wie wir gefeben, geschaffen durch die Auswirtung einer Naturfraft, durch die lebendige Bewegung, durch die formgestaltende Rraft der Gile, den menschlichen Körperrhythmus. Das Werden der Kurfive aus einem unmittelbaren Naturdrange heraus, fprechen wir als or= ganische Entwidlung an. Die charafteristischen Formmert= male der Kursive sind die Rundung und die weiche Welle. Sie find der Urausdrud der Schreibbewegung der Menfch= heit und zugleich des unverdorbenen Kindes. In der Ent= widlung des Rindes wiederholt sich, das ift allgemein ge= wordene Ertenntnis, die Entwidlung der Menschheit. Weil ich langer als drei Jahrzehnte Belegenheit nahm, Rinder fich graphisch ungehemmt entwickeln zu laffen, war es mir mehr als anderen vergonnt, tiefe Blide in das lebendige Schriftwerden zu tun.

\* 367 \*



36 fonnte feststellen, daß in der freien, ungehemmten Entwidlung des Rindes die langere Benutung des breiten Schreibgerates naturtriebbaft über die Rundung zur Bredung führt. Wenn wir nun in der Schriftentwidlung ber Menschheit dieselben Erscheinungen vor und feben, fo wiffen wir auf Grund der von mir an Kindern gemachten Beobachtung, daß auch hier naturtriebhafte organische Ent= widlung vorliegt. Das breite Schreibgerat, fchnell geführt, ftraubt fich gegen die Rundung. Go vollzog fich denn in der Handschrift die Umwandlung der Rundung in die Spite (Rurrent), der eine Brechung als Ubergangsform (gotische Rurfive) voraufging. Es beruht auf tiefen pin= difden Urfachen, daß das deutsche Bolt diefe Brechung mit gang befonderer Rraft und Folgerichtigfeit vollzog. Geiner Binche Musdrud gebend, entwidelte es eine ausgesprochene Spitischrift als Sandidrift. Diefe, die etwa im 17. Jahrhundert ihre Blute erlebte, nachdem der Rurn= berger Schreibmeifter Joh. Neudorfer im Jahre 1519 es unternommen hatte, fur fie bestimmte Befete aufzustellen, nennen wir "deutsche" Schrift oder auch "Rurrent". Auch diefer lette Ausdrud befagt, wortlich überfett, befanntlich nichts anderes als Lauf= oder Gilfchrift. Geine Gonder= anwendung auf die "gangbare oder gewöhnliche deutsche Sandfdrift" ift aber feit Jahrhunderten allgemein geworden.

Damit find wir zu der Schriftform gelangt, die uns hier besonders beschäftigt und der die zu besprechende Eppe angehort. Es wurde uns nun obliegen, ihr Wefen und ihre inneren Lebensbedingungen, zugleich auch ihre Weiter= entwidlung zu beobachten. Bunachst ist zu betonen, daß die Spitichrift oder Rurrent eine typische Ausbrudsform des deutschen Beiftes und deutschen Korperrhythmus ift. Der Deutsche bewegt fich eben anders, ediger, wuchtiger, fagen wir ruhig ichwerfälliger, als der Romane. Dem ent= fpricht feine Sandidrift und muß fie entsprechen, wenn fie das ift, was fie ihrem wahren Wefen nach fein foll: leben= diger Ausdrud. Unter den Ausdrudsbemühungen find die erften ftets die ursprunglichften und mahrften. Go auch in der Schrift. Mit die allerintereffantefte ift darum die Schrift 3. B. des Sans Sachs (1494-1576), weniger die Durers (1471 - 1528) und Luthers (1483 - 1546) als der technisch und intellektuell mehr Entwickelten. Nicht minder wichtig zur Reststellung des Charafters der Rurrent find die Schriften der Schreibmeifter jener Zeit, weil fich in ihnen das Formideal der Zeit in abgeflärter Form dar= ftellt. Ich will versuchen, es in wenigen Linien zu zeichnen.

Bunächst ist zu sagen, daß die Rurrent nicht die Schrift der Gebildeten, sondern des Volkes und der Kanzleien war. Jene als Gelehrte bedienten sich auch in ihren Briefen der lateinischen Sprache und deshalb fast ausnahmslos der lateinischen Schreibschrift, der Kursive. Die Schreib-

meifter, zugleich auch Rechenmeifter, gaben die Runft bes Schreibens, besonders der Rurrent, in vielen Gpiel- und Sonderarten an breitere Boltsichichten weiter. In ihrer Blute war die Kurrent eine durch und durch gefunde Form, d. h. eine Form, dem Wefen des Boltes und dem Wefen des Schreibgerates wie dem der ichreibenden Bliedmaßen gemäß. Die Form ift breit und wuchtig, der Blid auf ein beschriebenes Blatt wie ein Blid in den deutschen Eichenwald, das Bild lebendig und bewegt, mannigfaltig in der Form, voll Leben und doch voll Befetmäßigfeit, aber immer ohne Schema und ftarre Regel. Die langeren Rormen und Großbuchstaben, weil aus dem Sandgelent gefdrieben, haben oft eine rechtsichrage, die Rurzbuchstaben, weil mit den Fingern gefdrieben, linksichrage Richtung. Die Schleifen find weit offen. Bang befonders reizvoll find die Uberichneidungen, die die Breitfeder bei Schleifenbildung erzeugt. Es ift taum möglich, diefe mit irgendeinem andern Berat fo wiederzugeben, felbft nicht durch genauestes Nachzeichnen. Diese Aberschneidungen find ein befonders darafteriftifches Mertmal einer echten Rurrent. Das Besamtidriftbild ift das eines rhythmisch-harmonisch ornamentierten Teppichs. Das Schreiben vollzog fich ohne Drud. Die Dide und Breite der Linien murde durch drudlofe Abwartsbewegung des breiten Schreibgerates etzeugt, der haarstrich durch die Bewegung in der Richtung der Schneide. Die Formen find voll Anmut, die Großbuchstaben voll Burde, die fich freilich fpater oft in einem zu ftart betonten Schnorfelwefen ausspricht. Die Schreiber haben Freude daran, in einem und demfelben Schrieb zu zeigen, wie fie denfelben Buchftaben in verschiedenen anmutigen Formen zu geftalten wiffen. Ein foldes Goriftblatt macht den unmittelbaren Eindruck eines Runftwerkes, wie denn das Schreiben in jener Zeit durchaus im Ginne von Runft geubt und als folche auch gewertet wurde. Burde doch der gen. Joh. Neudörfer ebenfo hoch geachtet wie ein Durer, wurde er doch von feinem Raifer jum Bfalzgrafen ernannt.

Soviel über die Aurrentform an sich und ihre Blütezeit. Sie ist in Verfall gekommen, je mehr die Schreibfähigkeit allgemein wurde, je mehr sie abhängig wurde von den Vedürsnissen des praktischen Lebens einerseits und der Schwäche des allgemeinen deutschen Volkscharatters andererseits. Die wachsende Unrast des öffentlichen Lebens und das Schielen auf die eleganten Schristen des Auslandes, besonders der Engländer, hat ihren Versall und zuletzt einen sehr zu beklagenden Tiesstand des gesamten Handschriftwesens in deutschen Landen herbeigeführt. Sinen guten Teil der Schuld hat die Spitzseher, die an die Stelle der Breitseder trat. Sie vernichtete die Ursorm der Kurrent. Man war, um der Schrift möglichst die Horm

\* 368 \*

der alten Kurrent zu geben, gezwungen, die starken Linien, einst durch Abwärtsbewegen der Breite der Feder ohne seden Druck erzeugt, seht durch Druck hervorzubringen. Breitform wurde durch Schwellung ersetzt. Damit kam ein Hemmungsmoment in die Schrift, der dem flüchtigen, schnellen Zuge entgegenwirkt. Durch den Druck wurde die Hand und das gesamte Nervensystem schwer belastet. Die Spitsseder machte zudem eine besondere und unnatürliche Handhaltung notwendig. Eines kam zum andern, ein ganzer Knäuel von Hemmungen und Schädlichkeiten ballte sich zusammen. Alls ganz besonders schädlich wirften die Schulmethodik, das Spstem der gestochenen Normalschriften, der von der Schule geübte Zwang und Drill, das von ihr ausgestellte langweilige Schema der Buchstabenformen.

Die pedantische Schulform der Aurrent wurde in übelster Weise ergänzt durch die weiteren Topen, die dieses Besamtspstem entwidelte: die Beschäftssund die Beamtenschrift. Die kaufmännischen Schreibinstitute besleißigten sich wohl anderer Methoden als die Schule, im Grunde aber waren sie auf gleichem Wege: Drill und Abrichtung zu kunstlich gemachten Formen. Schrift war nicht mehr seelischer Ausdruck, sondern durch Drill erworbene technische Fertigkeit.

Und die Eppographie?

Ihr lag es ob, die Forderungen der Geschäftswelt zu befriedigen. Sie konnte gar nicht anders, als sich dem Spstem anschließen. Die von ihr geschaffenen Rurrenttypen sind den üblichen Geschäftsschriftsormen nachgebildet. Ihre Namen wie "Lithographia" u. ä. bezeichnen, was als Ideal erstrebt wurde. Indessen wog hier allezeit die Rurstwe vor. Rurrenttypen fand man in den kleineren Druckereien kaum, so fremd war man ihr geworden. Die Rurstwe trug den Sieg über die Rurrent davon. Im allgemeinen kam sa das dieser Berfallstuse eigene schematische Wesen der Rurrent dem Wesen der Typographie entgegen. Die Freiheit und den Formreichtum der alten Rurrent hätte sie nicht oder doch nur sehr schwer zu meistern vermocht.

Als nun die fünstlerische Wiedergeburt der Buchschrift einsetze, unsere Künstler mit bewundernswerter hingabe und außerordentlichem Runstsinn neue Formen im Sinne unserer alten guten Schriftfultur schusen, da entwickelte sich auch eine Sehnsucht nach neuen Formen der Rurrent. Es ist eine auffallende Erscheinung, daß gleichwohl keiner unserer Schriftfunstlersich der Rurrent ernst annahm, keiner ihre Erneuerung sich zur besonderen Aufgabe stellte. Sie blieb sich selbst überlassen, und ich, der ich in meinem heißen Bemühen um die Reform des Schulschreibunterzrichts nach Erneuerung der Rurrent im Sinne der alten gesunden Schreibprinzipien trachtete, fand in der Schriftztunst der Begenwart keinerlei Stüße und Hise. Die Sehn-

sucht ergriff zuletzt auch einige Schriftgießereien. Ste betätigte sich aber in einer mehr sonderbaren als künstlerischen Form. Einige Gießereien suchten der Starrheit und dem Schema der Aurrent dadurch zu entrinnen, daß sie Eppen schusen, die eine flüchtige und nachlässige Handschrift darstellten. Nun ist es aber ein gewagtes Ding, Flüchtigkeit und Nachlässigkeit in einer Type zu verkörpern. Diese Schriftspen haben denn auch in keiner Weise künstlerisch befriedigen können. So war denn die Erneuerungsbetätigung hier alsbald an einem toten Punkt angelangt.

Das Berlangen, das ich in meinem Werke "Schreiben in neuem Beifte" 1916 aussprach: die Erneuerung der Rurrent moge versucht werden in einer Rudfehr zu der alten gefunden Form unferer flaffifchen Schreibmeifter und unferer Voreltern und einer zeitgemäßen organischen Fort= entwidlung diefes uns überlieferten Schriftgutes, hatte bislang leider feinerlei Beachtung, noch weniger Erfüllung durch die dazu wohl Berufenen, die Buchschriftfunftler, gefunden. Da wird es denn wohl ohne weiteres ver= ftandlich fein, wie hoch ich die Bemuhung der Firma Schelter & Biefede einschäte, die nun endlich den Weg beschreitet, den ich in meinen prattischen Reformbestrebungen als richtig erfannte. Sie hat im "Großmutterchen" eine Enpe geschaffen, die dem Charafter unserer alten Rurrent entspricht, den Formen und Normen der alten Meifter= ichriften, wie den Schriften unferer Brog- und Urgroßeltern. Ift die Schöpfung dieser Enpe auch teine Großtat der Eppographie, als eine Tat schlechthin sie anzusprechen, tann ich mir nicht versagen. Mit dieser Type beschreitet die Kirma, so weit ich unterrichtet bin als erfte, den neuen und meines Erachtens einzig richtigen Weg der Erneuerung der deutschen Kurrent. Ich schätze das, was fie dadurch den Schrifterziehern als Lehr= und Unichauungsmittel an die Sand gibt um fo hoher, je mehr ich habe erkennen muffen, daß es auf absehbare Zeit gang unmöglich ift, mein Ideal, die Berausgabe alter Meifterschriften in Fatfi= mile, zu erreichen. Es wird durch diese Tope die bislang fehlende praftische Möglichkeit geboten, in weiteren Rreisen den heute völlig fehlenden Sinn fur die wirklich deutsche Schrift zu erweden. Daß die Eppe zugleich Drudwerte von großem Reiz liefern wird, besonders den Wunichen entgegenkommt, deutsche Worte in echt deutschen Formen darzuftellen, bleibe - wenn es auch felbstverftand= lich ift - doch nicht unerwähnt. Drudfachen, in diefer Enpe gedrudt, werden eines gang besonderen Reizes nicht ent= behren fur den, der Sinn fur diese Dinge hat. Die bisherigen Rurrenttopen werden neben ihr nicht bestehen fonnen.

Meines Erachtens ist das Verdienst der Firma Schelter & Giesede nicht zu bemessen nach dem Grad, in welchem sie das Problem zu lösen sich befähigt erwies, sondern in

\* 369 \*



#### ALEO PESGETZALM NOP GRTTU W W X Y Z A O T

Mit diefer Eppe ift das Broblem der Erneuerung der Rurrent durch das Burudgeben gu der guten Schrift der vergangenen Blute tatfraftig aufgerollt. Undere werden diefer Firma nachfolgen, und es wird darum gut und nutlich fein, dieses Broblem noch weiter und tiefer in der Bachpreffe zu behandeln. Bei aller Unertennung der Löfung, wie sie uns in der Eppe bereits vorliegt, zweifle ich nicht daran, daß noch vollkommenere möglich fein werden. Wie ja denn auch die Möglichkeit zu mannigfaltigen Löfungen besteht. Wenn ich nun die Eppe grundsätlich freudig und anerkennend begruße, so soll mich das nicht hindern, ihr auch fritisch gegenüber zu treten und mich mit ihr auch im einzelnen auseinanderzuseten. Bang zweifellos bat fie das Broblem auch in vielen Gingelheiten in anertennenswerter Beife geloft. Daß es ichwer, vielleicht überhaupt unmöglich ift, das innere Leben der alten Rurrent in einer Enpe einzufangen, so daß es nicht erkaltet, habe ich schon eingangs ausgesprochen. Erinnere ich mich aber des ersten Eindruds, den die breiten Schriftfelder des Mufterbuches auf mich machten, fo darf ich betennen, daß diefer Ein= drud fehr gunftig war, daß ich überrascht war von der Tatfache, durch eine Tope foviel Leben in Rurrentform űberhaupt ausdrucken zu konnen. Naturlich wird man es an fich in noch hoberem Grade vermogen; doch wird der Koftenpuntt bier nicht unberudfichtigt bleiben durfen. Bei dem aus materiellen Rudfichten aufzustellenden Grund= fat: fur jeden Buchftaben nur eine Eppe, ift der Brad der Lösung sicher ein gang respettabler. Die Mannigfaltig= feit der Richtung in den Buchstaben, die reiche Bewegung in den Beruftlinien der Majusteln, die oben als der Rurrent eigen betont wurde, ift in erheblichem Mage ge= lungen. Auch die Sprache der Breitfelder ist in vielen Rormen, felbit in den fleineren Schleifen, deutlich. Bleich= wohl wunschte ich inbezug auf diefen Buntt, daß mehr erreicht worden ware und glaube, daß auch mehr hatte erreicht werden fonnen. Ich neige zu der Unsicht, daß trot aller Vorzüge noch ein nicht erwünschter Bug vom Charafter

der Spitfedersprache durch das Bange geht, und zwar insbesondere bei vielen Majusteln fich recht deutlich aus-Spricht. Beispiele dafur find der Borichwung des Lund L, der Mittelstrich bei M, Teile von Q u. a. Man hatte gut getan, als Vorbild Schriften aus noch früherer Beit zu nehmen. Es ware wunschenswert, die Breitfederfprache einheitlich durchzuführen. Go ftebt man in diefer Beziehung unter dem Eindrud, als walte bier ein Widerfpruch innerhalb der Type als Besamtheit. Golche Linien: gebilde, wie die angegebenen, macht die Breitfeder zum Teil überhaupt nicht, zum Teil nur gezwungen oder doch nicht gern. Diefe meine Ausstellungen find vielleicht mehr Gache des perfonlichen Beschmades, doch glaubte ich fie nicht unausgesprochen laffen zu follen als Beitrag zur Löfung des Broblems als foldes. Unter diese fritischen Ausführungen fallen auch die Borfdwunge der der Eppe beigegebenen Bierbuchstaben. Sie find Schlechterdings Ausdrudsformen der Spitfeder, find unorganische Unhängsel und deshalb bedenklich. Wenn Vorschwunge angewandt werden, fo wurden fie in Einheit mit dem Bangen als Ausdrudsformen der Breitfeder mehr afthetischen Bert haben. Go wirten fie im allgemeinen als Bhrase und wurden als folche fur Schreibschulen von bedenflicher Birtung fein. Bemildert tonnte der Spitzfedereinschlag der Type werden durch Drud auf rauhem Bapier. Wie denn dieses den Sandschriftcharafter der Eppe, auch ganz allgemein betrachtet, verftarten durfte.

Diese hier erwähnten Momente können die großen Werte nicht aufheben, die die Type in sich trägt. Die Ausstellungen werden meinerseits wesentlich aus dem Grunde gemacht, zu beweisen, daß mich die aufrichtige Freude über die Type nicht blind macht, nicht unfähig zur Kritik. Vielleicht wird mancher der Ansicht sein, ich hätte diesen Beweis zu ernst genommen.

Die Frage, wie diese Type für die Schrifterziehung ausgewertet werden könnte, würde ich am liebsten innerhalb einer allgemeinen Erörterung der Fragen betr. Neudruck der Schulbucher und öffentlichen, bzw. behördlichen Graphif und Typographif erledigen. Meines Erachtensist die Type "Großmütterchen" berufen, eine volkserziehliche Mission von besonderer Bedeutung zu erfüllen.

# Viel= Farbendrud an der Offfetpreffe

(Einige Binte fur ben Mafchinenmeifter)

oraussetzung für den Druck an der Offsetmaschine ist die Vertrautheit des Druckers mit dem Mechanismus der Maschine, sowie die genaue Kenntnis des Int= resp. Aluminiumdruckes. Erst wenn diese Voraus-

\* 370 \*

Die richtige Behandlung der Druckplatte vor dem Druck und während des Druckes, gang gleich, ob es sich um Binks oder Aluminiumplatten handelt, ist für den Kortdruck von größter Wichtigkeit.

Das Papier soll, bevor mit dem Druck der Auflage begonnen wird, möglichst mehrere Tage vorher in mäßig seuchte Makulatur gelegt werden, um es den Temperaturverhältnissen des Drucksaales anzupassen. Vor dem Beginn mit dem eigentlichen Farbendruck empsiehlt es sich, das Papier zu grundieren bzw. zu strecken und sich zu überzeugen, daß es gut drucksähig ist in bezug auf Faltenschlagen, sowie daß es nicht rupft, damit man auch später die Farben danach richtig stellen kann.

Die Umdrüde muffen genau genadelt und vor dem Drud mit dem Stangenzirkel gemessen werden, um ein genaues Bassen zu erzielen; aber selbst wenn die Umbrüde genau passen, kann es vorkommen, daß die Bogen, je nach der Göße des Formates, bisweilen 2 bis 3 mm größer oder kleiner erscheinen. Dies liegt dann daran, daß die Drudplatten (Aluminium oder Bink), die für den Drud der Auflage benuht werden, verschieden stark sind. Es muß also schon vor dem Uberziehen der Umdrüde darauf geachtet werden, daß die für die Auf-

lage nötigen Blatten vollkommen gleichmäßig stark sind. Für das genaue Passen ist weiter von Wichtigkeit der gleichmäßige Gang der Maschine; dieselbe darf nicht einmal schnell, einmal langsam laufen.

Da während des Oruces der Auflage an der Offfetmaschine das Durchschießen mit Makulatur, wie beim
Flachdruck an der Steindruckschnellpresse nicht angängtg
ist, muß besonders auf die richtige Farbenmischung acht
gegeben werden, damit die Farbe vor jedem nachfolgenden
Druck wieder trocken bzw. eingeschlagen ist, und die Bogen
durch den Anlegeapparat einzeln wieder an die Anlegemarken befördert werden können, ohne zusammenzukseben.

Nach vielen mehr oder weniger vergeblichen Versuchen habe ich dies Ziel durch Verwendung eines besonderen Offsetsirnisses (Dr. Grafs Offsetsirnis der Chemischen Fabrik Dr. Graf & Co., Neubabelsberg) erreicht. Dieser Firnis hat zugleich auch die angenehme Eigenschaft, nicht so settig zu sein, wie der reine Leinölstrnis, wodurch das lästige Tonen und Schmieren der Platten vermieden wird.

Die Farbe foll möglichst viel Körper haben, d. h. bet Lasurfarben muß man dieselbe mit Mischweis versehen; die erforderliche Menge muß jeder Drucker am besten selbst ausprobieren. Ich habe auf diese Weise Auslagen von 12 bis 14 Farben ohne Schwierigkeiten drucken können, wobei täglich eine Karbe gedruckt wurde.

Stewert.

# Besprechungen

Wilhelm Niemeper: Matthias Grünewald, der Maler des Isenheimer Altars. (Berlin, Furche= Verlag.) M 80.—.

Beute gilt Brunewald als größter Maler der Deutschen, und fo lange die Bewißheit bleibt, daß das Biel aller Runft geistiger Ausdruck ift, wird man auch feine Uberlegenheit feinem Zeitgenoffen Durer gegenüber zu behaupten magen, da er nicht, wie diefer, in die Renaiffanceftromung binein= geraten ift, sondern unbeirrt der gotischen, spätgotisch= mpftischen Beiftigfeit gedient bat. Die Bucher, die feit einigen Jahren über Grunewald erscheinen, 3. B. das vor= treffliche von D. hagen, beweisen, daß man um ihn ringt, daß man ihn als Lebendigen feben zu lehren weiß, und es fonnte wohl mit Recht gefragt werden, was durch neu auftauchende an neuer Erkenntnis noch gewonnen werden folle. Rommt einem aber das furglich erschienene Wert von Niemener in die Sande, fo gewinnt man zu feinem Staunen die Uberzeugung, daß feins von den übrigen folde Sobe der Sicht erreicht hat. Zwar nicht im Sinblid auf die Abbildungen: die meisten der ziemlich großen Bild=

tafeln (von benen 10 farbig find), reichen zwar bin, um eine Vorstellung von der Welt des Malers von Ifenheim zu übermitteln, laffen aber im einzelnen mancherlei zu wunschen übrig, vor allem fur den, der die Originale tennt; allerdings fonnte, auch in Unbetracht des niedrigen Breifes und der großen Schwierigkeit in bezug auf farbige Wieder= gabe diefer Werte, gar nicht mehr erwartet werden! -Der Text von Niemener umfaßt taum 40 Seiten, aber was auf diefen 40 Seiten fteht, wiegt an Bedeutung did= leibige Rolianten auf. Der Verfasser beweist fich bier als fast fonnte man fagen: dazu pradeftiniert, gerade über Brunewald zu ichreiben. Gein Beift icheint fich geradezu in den des Malers verwandelt zu haben, er erfaßt ihn gang aus der Tiefe, grabt feinen letten Wurzeln nach, ohne daß man - in Unbetracht folch' eines Riefen! irgendwie den Eindruck von Zudringlichkeit hat, der fich doch in foldem Ralle leicht erzeugen tonnte. Dier barf wirflich einmal, von dem "Erlebnis" Grunewalds ge= fprochen werden, und zwar erfolgt dies Erlebnis inner= halb einer weitatmigen Beiftigkeit, der die Mittel eines

Digitized by Google

ungewöhnlich originalen, gedrangten, fnorrigen Stiles zur Berfügung ftehn. Aber nicht nur das "Erlebnis" ent= scheidet den Wert diefes Buches, fondern: daß ein Schluffel zum Verftandnis, ein Mittel der Neubeleuchtung der ganzen Grunewaldschen Malerei uns dargeboten wird! Mit einer ftreng fachlichen Ronfequeng werden nämlich bier die malerifchen Ausdrucksmittel Grunewalds aus den Geb= bedingungen des fpatgotifden Altarideines ab= geleitet. Die Uberzeugung Niemepers, die er volltommen einleuchtend zu demonstrieren weiß, ist die, daß die Riguren Brunewalds gestaltet find als Scheinbilder einer denkbar unerbittlichften Wirklichfeit, doch diefe Schilderung des Wirklichen erfolge nicht, wie bei den Renaiffanceaposteln, um der Wirklichfeit willen oder aus Freude über feine unpergleichliche Runft ihrer malerischen Bezwingung, fie erfolge allein einem geistigen Ziel zuliebe: der göttliche Beilsplan, der im Bentrum des firchlichen Bewußtfeins ftebt, foll fo glaubhaft und erschütternd wie nur möglich der Menge der Betrachter vorstellig gemacht werden. Das (vielleicht nur inftinktiv verfolgte und entwicklungsgeschicht= lich zu deutende) Berfahren diefes Meifters fei dabei fo, daß er die Beftalten in dentbar vollendetfter Blaftit bilde, Da diefelben wirten follen wie die bemalten Schnitfiguren der gotifchen Altarichreine, nur eben in Malerei, in farbigen Schein überfett! Sie fteben - ebenfo wie die holge= ftalten - in einer vorderften Bildebene und find die eigent= lichen Afteure. Alles, was außer ihnen noch gegeben wird, ift nichts als Hintergrund, und zwar "Hintergrund" im wortlichsten Verstande. Es liegt in einer völlig anderen Scheinebene, die genau der holzichreinwand entspricht, vor der die plastischen Holzsiguren als vor ihrer schattigen Folie ftanden. Das Ideal der Renaiffancemeifter: einen "ein= beitlichen Bildraum" zu gewinnen, in den auch menfch= liche Bestalten sich organisch einfügen muffen, existiere für Brunewald nicht, da er immer lettlich in fymbolischem Sinne wirkt. Zwischen der Schicht der Bestalten und der der Landichaftshintergrunde durfe infolgedeffen eine un= vermittelte Rluft fein. Niemener fpricht von diefen Land= schaften bezeichnenderweise als von "Erdfernbildern", und tatfachlich find fie wie in einer anderen Welt, leben gang ihr eigenes, von dem der Bestalten abgetrenntes Dafein. 3hr Malftil ift ein bei Grunewald völlig unerwarteter man mochte fast von einem Traumftil fprechen! Denn bier ist nichts von jener klaren Blaftik seiner Menschenschilde= rung und deren icharfen Sachbegrenzungen, hier wird der Binfel vielmehr weich und luftig und ben überlegensten aller Wirtlichkeitstenner feben wir plotlich fich in einen Dichter, einen Naturmpftiter verwandeln! - Die Befdreibungen der Ifenheimer Bilder icheinen mir das volltommenfte zu fein, was je auf diefem Belde (dem der "Bildbeschreibungen") geleistet worden ist. Sie sind (vor allem die Beschreibung des Kreuzigungsbildes) von so grandiosem Schnitt, daß man beinahe glaubt, es sei gelungen, das Wunder der Malerei restlos in Begriffe, in Worte zu übersetzen. — Wem so etwas gelingt, der muß mehr sein als ein Kunsthistoriker; er beweist und, daß alles Wissen nur dazu dienen soll, das "Geistige" offenkundig zu machen, nie und nimmer aber Selbstzwek werden darf.

Dr. D. Beper.

Max J. Friedlander, Albrecht Durer. Infel-Berlag, Leipzig.

In der von Karl Scheffler geleiteten Sammlung "Deutsche Meister" nimmt die neue Durer=Biographie von Friedlander, dem Direttor des Raifer=Friedrich Mufeums, einen hervorragenden Rang ein. Friedlander, der ein umfaffendes Wiffen über die Welt Durers befitt, der fich besonders mit der Graphit des Meisters so vertraut gemacht hat, wie faum ein zweiter, gibt bier ein gang mit modernem Beift gefehenes Bild feines Lebens und Schaffens. Schon die Bliederung, die die Entwidlungszüge flar verteilt, erwedt Freude. Wenn er fich mit ben nicht wenig gefahrvollen Spothefen Sagens nicht auseinandersett, fo ordnet er dafur mit fouveraner Sand neue Ertenntniffe über Durers Bruhwerte ein, die er fraft seines erstaunlichen technischen und afthetischen Tiefblids ihm zuzuschreiben gezwungen ift. Einer der Borzüge dieses Wertes ist es, daß es tiefgrundige Belehrfamkeit in anmutigfter, feinster Form vermittelt, fo daß man stredenweise völlig vergißt, eine Schöpfung der Runftgelehrsamfeit vor fich zu haben, so spannend, ja dramatisch lieft fich die Darftellung, wie es überhaupt Friedlanders Babe ift, feine Gegenstände aufs fesselnoste zu gestalten. In mancher Beile dieses Wertes stedt mehr wie in manchen Runftgeschichtswälzer, diefer inventarisiert, Friedlander hat die Fontanifche Uder. Dr. Beitler.

Das Malerbuch von Leonardo da Vinci. A. Boigtlanders Berlag, Leipzig.

Eine Ausgabe des Malerbuches, wie sie hier von Dr. Emmy Voigtländer in ausgezeichneter Aberschilchteit zusammengestellt ist, tat uns seit langem not. Frühere Editionen waren, sagen wir, mit zu viel Kunstphilogie befrachtet, hier aber begegnet man einer so klaren Ordnung der Leonardoschen Kunsterkenntnisse, wie man sie sich nicht besser wünschen kann. So, in dieser angenehmen, aphoristischen, fast behaglichen Weise muß sie der Meister in seiner Malerakademie vorgetragen haben, hieraus läst sich sein Lehrbetrieb glückbringend rekonstruieren. Dr. Emmy Voigtländer ist ein ordnender Geist, das sie eben

\* 372 \*

auch in ihrer Epochenlehre, in ihrer "Gesetzlichkeit der abendländischen Runst" bei Kurt Schroeder, Verlag, Vonn, bewiesen hat. Eine schöne, knapp aber umfassend unterrichtende Einleitung sendet sie voran, in der sie Leonardo von Alberti und Dürer ästhetisch abgrenzt und die Bebeutung Leonardos, dieses klaren Weltauges und rednerischen Genies, dieses hohen Kunstpädagogen und universellen Inhabers des Patentamtes der Renaissance, tresslich zeichnet. Von den Vorgängern hebt sich die Vosstländersche Ausgabe auch dadurch aufs wohltuendste ab, daß sie endlich einen Leonardo in Fraktur gibt. So kann und muß er ins Volk dringen.

Unbekannte Briefe Windelmanns. Aus der Sammlung Kippenberg herausgegeben von Herm. Uhdes Bersnap. Gedruckt in der "Windelmanns Antiqua" Carl Ernst Boeschels in dessen Druckerei zur Erinnerung an den 50. Gründungstag derselben in einer beschränkten Auflage von 250 Stück. Mit einem Schrifttitelkupfer gestochen von Joh. Tzschichhold.

Wir haben in einer Richtung hin Fortschritte gemacht: wir find im Begriffe die "Schrift" anders anzubliden. Wir gleiten vom oberflächlichen Nühlichfeitsstandpuntte binuber zu einem anderen, von dem aus wir eine "Schrift" gang anders erleben, als man es noch vor furgem fur möglich hielt. Es ift noch nicht gar lange ber, als ber Eisenhochbau rein als folder der Begenstand einer allge= meineren, freien, funftlerifchen Betrachtungsweise wurde. Es wurden uns die Augen befähigt, in der Konftruftion Anknupfungsbezirke für eine asthetische Einfühlung zu er= schließen, die an Eindringlichkeit und Nachhaltigkeit nicht der der freien, bildenden Runfte nachstand, ja, diese Ein= drude find geläuterte. Das Beschmiede einer Eisenhoch= tonftruftion ift wie von innen felbft geworden: die Befete der Statit, der Maffendnnamit haben fich verftahlt, find festes, freies, elegantes Befüge geworden. Abstratte Mathe= matit fand ihre finnfällige Bindung. Und die Schrift? Man geht ihr jett mit tiefer dringendem Auge nach und findet in ihr etwas, das einer festen Rormulierung fich noch entzieht. Die Bipchologie der Schrift ift eines der Bezirte geiftesforschender Bearbeitung, das fich feit etwa 10 Jahren einer besonderen, intimen Bflege erfreut. Der Schwierigkeiten find es viele. Bunachft hindert die gurzeit noch unmögliche Trennung ber fur uns wichtigeren Frage: Worin beruht die funftlerische Wirkung einer Drudschrift? von der allgemeineren Frage: Welche pfnchischen Reaftionen löft eine Schrift aus? Die Ubergange find fließender und die Lösungen find in weiter Ferne. - Warum mir bei ber Betrachtung der Schrift, in der das vorliegende Wert ge= fett ift, gerade der Eisenhochbau einfiel, liegt wohl daran, daß wir es bei beiden mit ihrer herfunft nach rein Ub= straftem und doch sinnlichen Erscheinungen zu tun haben, die dennoch eine feltene, fich jeder Beschreibung ent= giebende fünftlerische Stimmung auslosen. Irgend etwas ift amifchen der Gifentonftruftion und der Schrift verwandt. Die "Windelmann=Untiqua" wurde von Carl Ernft Boefchel gezeichnet fur feine Druderei. Gie ift der Abichluß einer Rette von Reflexionen, die nun durchaus nicht nur vom äfthetischen Bedürfnis geleitet, vielmehr überftrahlt wurden von der Uhnung, daß der Beift, das Lebenstempo, der Lebensthothmus einer Rulturepoche (3. B. Renaissance Barod, Rlaffizismus - Gotif, Begenwart) fich auch in der Schriftformung geftaltet. Go gegenfatlich nun auch ber Beift der einzelnen Berioden ift, bei aller inneren Berfaffung muß er sich an die historische Form anbequemen. hierin liegt die enge, empfindliche Bindung der Schrift als expressive Runftform. Aber gerade hierin zwingt der Rulturgeist fich in den besten Schriften (aller Zeiten!) dazu, gleichsam auf das fnappefte fich zu fonzentrieren. Die "Windelmann = Untiqua" Boefchels ichlieft fich an folche Schriften genetisch an, die auf die italienische Sochrenaiffance zurudgeben. Die Briechen bezeichneten mit dem gleichen Worte 200405 (Rosmos) sowohl das organisierte, gesetz= mäßig und daher harmonisch aufgeführte Weltgebäude als auch den funftlerischen, von Menschenhand gearbeiteten Schmud. Gine innere, logische, mathematische Sarmonie erlebten die Renaiffance=Menschen des 15. und 16. Jahr= hunderts, erlebte auch Bindelmann. Und wenn nun Carl Ernft Boefchel feine perfonliche Schrift mit dem Namen "Windelmann" verbindet - der doch feststehendes Symbol einer gang bestimmten Welt- und damit einer bestimmten Runftauffaffung geworden ift - und außerdem als erftes Wert unbefannte Briefe Windelmanns drudt, fo brauchen die inneren Raden nicht weiter aufgededt werden. Die Schrift Carl Ernft Boefchels ift ein Abichluß, fie ift langfam geworden, sie fristallisierte sich. - Mehr läßt sich nicht fagen, das übrige und Reinfte offenbart der Satfpiegel und der einzelne Buchftabe, genau wie die Dberflache eines Runftwerfes.

Ich überlasse es Berusenen, sich zu dem literarischen Teile des Buches, insbesondere zu der Herausgabearbeit Hermann Uhde=Bernans zu äußern. Für das "Archiv" ist der Satspiegel und der Buchstabe das Wichtigere, diese sühren ihre Sprache, obwohl sie dienende Brüder sind.

Dr. Hauschild.

Befdriebene Buder. So unfinniges ware, heute nur noch handgeschriebene Bucher besitzen zu wollen, so wird doch ein Buch, das in der schönen, dem Sinn und Beist des gedachten Wortes eng verwandten handschrift

\* 373 \*



des Buchschreibers entstanden, diese mit den Mitteln des Drud's vervielfältigt, dem Ideal einer Buchschöpfung am nachsten tommen, deren Form unlöslich mit dem eingeichloffenen Beifteswert verbunden ift. Einen hochft feffeln= den Verfuch der Wiederbelebung des geschriebenen Buches ftellen die "Munchener Scriptor=Drude" des Drei= masten=Berlages Munchen dar. Den Schreibern diefer Bucher - und das Wort "Schreiber" ift hier als Be= zeichnung eines wichtigen tunfthandwerklichen Berufs ge= meint - ift es gelungen, das Wefen des Buches in der Schrift nachzufühlen. Und felbstverständlich paffen fich Ornament und Illustration auch dem Duktus der Buch= staben an. Der Samen, den Rudolf Roch, Offenbach, in feiner Schule der Offenbacher Schreiber gelegt hat, ift bier aufgegangen. Welche Rube loft die wuchtige Schrift pon Beinrich Joft zu dem "Troftbuchlein" aus, das u. a. Bedichte von Eichendorff, Bolderlin, Moride, Storm, Beine und Goethe enthalt. Die ichmiegen fich die Eppen der Bartheit der Bedichte an, die in der Anthologie "Die Mutter" gefammelt find; Schreiber und Illustrator ift E. R. Vogenauer. Daß Anna Simons in Schrift und Ornament zu der Gedichtsammlung aus dem Rototo "Das Rosenband", "Rokoko verstaubt und lieblich", ent= zudend wiedergegeben hat, ift felbstverftandlich. Eine Sammlung von Liebesgedichten u. a. von Conrad Ferdinand Meyer, von Burger, Beibel, Uhland, Lenau, Brentano und Goethe ift von Jenny von Schnellen= bühel romantisch verschnörkelt geschrieben. Und in einer Trinfliedersammlung "Die Geele des Weines", die Ernft Beigenmoofer gefdrieben und illuftriert hat, icheint die ichrage Stellung der Buchftaben bezuglich auf den trint= froben Charafter der Lieder zu fein. Die mit reizvollen Umfdlagen versebenen Buchelchen umfaffen nur einige Dutend Geiten, und damit ift auch die Begrenzung des Umfangs folder gefdriebenen Bucher angedeutet. Aber auch in technischer Beziehung find die Scriptor=Drude bedeutfam. Sie find nach dem neuen Drudverfahren des Manuldrud's von der Mandrud-B. m. b. S., Munchen, unmittelbar vom Original gedruckt. Diefes Berfahren ermöglicht es, jeden Drud und jedes Bild wiederzugeben, ohne daß das Original wie bei dem bisherigen Ber= fahren angegriffen oder vernichtet wird. E. Collin.

#### Illustrierte, billige Bucher

Reller, Gieben Legenden,

Spiegel das Ratchen,

Storm, Es waren zwei Ronigsfinder.

Samtlich farbig illustriert von Julius Raufmann. Berlag von Jos. Singer, Leipzig. Phöbus=Bücher (Nr. 41 bis 50). Kleine Werte von Keller, Eichendorff, herbert, Shakespeare, Storm, Goethe und Hauff. (Illustriert von Anton Kling, D. Scheidemandel, Baul von Haken, herta von Borries, Carola Wollenweber, W. Dith, H. Stubenrauch, Ludw. Richter, Krith Boehle.)

Literarische Bausteine: Chamissow, Peter Schemisl (illustriert von Anton Kling), Keller, Fähnlein der 7 Aufrechten (illustriert von H. Stubenrauch), Gaudy, Aus dem Tagebuch eines wandernden Schneibergesellen (illustriert von A. Kling). Sämtlich im Phöbus-Berlag, München.

Chamiffow, Das Lied von der Weibertreue, mit Holzschnitten von S. U. Müller. Berlag frig fender.

Bucher illustrieren - - das ist feit einem Jahrzehnt recht im Schwunge. Befonders freuen tann man fid nicht. Der überflüffigen Belanglofigfeiten gibt es Legion. Auch fann ich mich nicht des Argwohns erwehren, das es oft Broduttionsfrafte mit geringerer Schaffensenergie find, die im literarischen Werte ein auslofendes Stimulans fich fuchen muffen. Man mag denn gewichtig reden von "tongenialer Interpretation", von "bildlichen Baraphrasen" u. dgl. Rezensenten=Redensarten - die gange Bucherillustriererei, wie wir fie heute haben, umgibt ein gewiffes unangenehmes Odium: felten wird eine geiftigharmonische Einheit geschaffen, vielmehr gewinnt man den fatalen Eindruck, als ob dies oder jenes Bert nur als Tummelftatte eines aufdringlichen gefpreizten, mehr oder weniger überspannten und oberflächlichen "Interpreten" neu herausgegeben werde. Wie ftraflich hat man 3. B. Doftojewsti herumgezerrt. Gollte etwa ermudende, formenbildende Energie in urfachlicher Wechselwirfung mit zunehmender Illustrationstätigfeit steben? Ift der Bilde freis unserer Tage nicht porwiegend illustratio? Auch unfere, fo lebhaft propagierte "religiofe" Runft nicht etma ein Schwächesymptom? Die moderne Illustration bat etwas Berlegendes, Brüsfierendes, Spielerifches, Epperis mentierendes, Psychopathisches an sich. - Nun liegen vor mir ein fleiner Stoß von Buchern, alle fleinen Formates und nicht did, alle in Bappe gebunden, alle nennen Buttenpapiere nicht ihr Bleisch. Sie bringen Beschichten, 200: vellen, Balladen von Chamiffow, von Storm und Reller, von Baudy, von Boethe und Shatespeare, von Sauf und Eichendorff; alle haben Bilder in der billigften Biedergabe der Strichatung, nur einige find ichabloniert. Diefe illustrierten, billigen Sefte find für weite Rreise bestimmt, für den Kinderweihnachtstisch in solchen Familien, in denen Ludwig Richter noch nicht von oben her belächelt wird. Wie diefer Mann, deffen Name in feiner Runft

\* 374 \*

Teffmann, Apongs Erzählungen, Marchen der Fangneger. Pantheon-Berlag, Berlin 1922. Sven hedin, Tfangpo Lamas Wallfahrt. Die Bilger. 2. Auflage. F. A. Brodhaus, Leipzig 1922.

Die Bucher verdienen in einem bestimmten Bufammen= hange erwähnt zu werden. Man liebt es, Bucher, deren Inhalt in exotischen Bebieten sich abspielt, auszustatten unter mehr oder weniger engem Unschluß an einheimisches Runftgewerbe. 3ch meine folche Bucher, in benen die exotischen Motive nur als folde frei zu Buchschmud ver= arbeitet wurden. Diefe Motive begleiten gemäß ihrer Berfunft den Bang der Erzählung, fie führen andeutend in die funftlerische Formwelt jener Stamme ein und erfüllen gleichzeitig die Forderungen des Buchschmudes. Eugen Diederichs ging auf diefem Bebiete mit feinen Marchen der Weltliteratur vorbildlich voran. Der Ban= theon-Berlag hat Tatowierungs-Motive der Rangneger zu hochft eigenartigen Leiften und Schlufftuden umzeich= nen laffen, die vorteilhaft fich in der Breitenftarte dem Schriftcharafter (Schwabacher) anpassen. Die Zierstücke und das Vorsatpapier zu Sven Bedin (von C. E. Bed, Leipzig) beruhen auf grundlichen Studien tibetanischer, mongolischer und chinesischer Motive, die in engem Bu= fammenhange mit erwähnten Rultgegenftanden des Buddhismus stehen. Manchmal drängt sich die wissenschaft= liche Arbeit noch etwas vor: die Fülle der Motive ließ eine Beschränkung zurudtreten, so daß infolge der hier= durch veranlagten Große der Reinzeichnung der verkleinerte Klischeedruck etwas dunn erscheint. Jedenfalls sind die Zierstücke außerst fleißig und mit großer Sachlichkeit gezeichnet, sie bieten eine reiche Menge aparter Motive. Das Buch erscheint als einheitliches Ganzes. Dr. Hauschild.

Rristina Pfeiffer=Raimund, Die Urideen im Beit= gefet. Berlag Englert & Schlosser, Frankfurt a. M.

Die durch fchon gelungene Werke wohlbekannte Offigin von Beorg Schloffer bietet mit diesem in schmalem hoben Format gehaltenen Buch die ganz vortreffliche typographische und druderische Gestaltung eines philosophischen Wertes, wie fie heute jedenfalls in diefem Literaturbereiche gang felten ift. Bon dem Offenbacher Schriftfunftler Sans Bohn rührt der Einband ber, in jener intereffanten fraft= vollen Form, die man vielleicht ichon, von Roch ber, als Offenbacher Charafter ansprechen darf. Der Inhalt recht= fertigt das ausgezeichnete Bewand. Rriftina Pfeiffer= Raimund, die man ichon von ihrer Auseinandersetzung mit Rathenaus Mechanisierungsprinzipien ber fennt, ift eine Seberin, die in der radifalen, von der Seele, dem Urfinn ausgehenden Lebenserneuerung einen metaphyfifchen Weg aus den Bolferwirren weift, in der zufunftigen Bestaltung der Welt weist fie dem Bermanentum eine bobe Aufgabe zu, die Erde fittlich, funftlerifch und wirtschaftlich zu regenerieren und ein Reich des Lichtes und der Wahr= heit aufzurichten. Gine nie verzweifelnde Frau bietet hier ber Menschheit Ideengange, die keine Utopie find und aus beren Befolgung eine ichonere Welt emporspriegen mußte. Dr. Beitler.

Wilhelm Eule, helmstedter Universitäts = Buchdruder. Mit einem Beitrag zur Geschichte des helmstedter Zeitungswesens 1922. (Berlag J. C. Schmidt, helmstedt.)

Rur den Interessierten ergibt fich als wesentlichstes Er= gebnis, daß, wie anderen Ortes fich bestätigt findet, auch in Selmftedt die Buchdruderei von dem Beiftesleben er= nahrt wird: die Belmstedter Universität, die 1576 ge= grundet wurde, bewirfte, daß fich Buchdruder dort anfaffig machten. Als erfter wurde es Jafobus Lucius. Die Wand= jungen der helmstedter Universitätsdrucker zeigt die Arbeit Wilhelm Gules, die auf Grund archivalischer Studien zusammengestellt wurde. Eule führt die einzelnen Buch= druder dronologisch vor mit den von ihm aufgefundenen biftorifden Taten und den Belegen ihrer Tatigfeit, die fich, solange in helmstedt die Universität bestand, in dauernde Arbeitsgemeinschaft mit diefer befand. Die Berbindung war ftets eine enge, fo daß der Belmftedter Universitatsbuch= druder ausdrudlich als "typographicus academicus" prive= ligiert wurde. Die nebenherlaufende Berlagstätigfeit diefer

\* 3/7 \*



Buchdruder ift auch aus dem Grunde intereffant, als Bahlen und der (fast ausnahmslos theologische oder wiffen= schaftliche) Charafter ber Beröffentlichung angeführt wer= den. Die perfönlichen Berbindungen der einzelnen Druder nach auswärts mit anderen Drudgentren geben Unschluß= möglichkeiten fur Forschungen an anderen Orten. Weiter= bin find die Bemertungen Gules über die gebrauchten Schriften (arabifch, fprifch, hebraifch, griechifch, Reilfchrift!), über die zum Teil außerordentlich hohe wissenschaftliche und Allgemeinbildung einzelner Druder recht beachtlich, die es eben mit fich brachte, daß der Druder dem wiffen= schaftlichen Gedanken folgen und damit ihm die topographische Form geben konnte, die guf uns so eigenartig aus den Erzeugniffen des 17. und 18. Jahrhunderts wirkt. Die gangen Belege der Arbeit Gules bweifen, daß Universitat und Buchdruckgewerbe gegenseitig beleuchtet werden. Mit dem Berbleichen der Belmftedter Univerfitat am Ende des 18. Jahrhunderts erlosch auch die Universitäts= buchdruderei - nicht zum geringften dadurch begunftigt, daß die Ronfurreng und die politischen Wirren die technische und vor allem die geistige Leiftungsfähigkeit untergruben. -Die Wechselwirfungen einzelner hervorragender Belm= ftedter Belehrter und Buchdruder werden aufgededt, desgleichen folder Buchdruder=Berleger wie Chr. Fried= rich Wengand, deffen Firma fpater nach Leipzig über= fiedelte, gu Berder und Goethe. - Die 2. Salfte ift der Entwidlung des Belmftedter Zeitungswefens gewidmet. Diefe Darftellung wurde verwebt mit dem Berden des 3. C. Schmidtichen Druderei-Berlages in Belmftedt. -Die gewandt geschriebene Monographie selbst ftutt fich auf fleifige, eingehende archivalische Arbeiten des Verfaffers. Die Nachprüfung der Ergebniffe muß anderer Stelle überlaffen bleiben. - Die Ausstattung ift einheitlich und ge= schmadvoll von Curt Reibetant in Frankfurt a. M. Die Abbildungen hiftorifcher Beifpiele find reichlich und gum Teil von großem Reize. Der Gat ift gut, nur der Drud hat unter Durchschlagen der Schwarze etwas gelitten.

Dr. Saufdild.

"Der Moderne Buchdrucker", Fachzeitschrift, herausgegeben von der Mergenthaler Sehmaschinen-Fabrik, G. m. b. H., Berlin.

Mit so mancher anderen Zeitschrift hatte auch das Jaussorgan der Mergenthaler Setmaschinen-Fabrit, das unter dem Titel "Der Moderne Buchdrucker" herausgegeben wurde, während des Weltkrieges sein Erscheinen eingestellt. Das ist gewiß von alle den Fachleuten, die die Fachpresse genau studieren, bedauert worden, weil im Modernen Buchdrucker immer allerlei Wissenswertes und Neues geboten wurde. Jeht ist das Blatt wieder erschienen und

es führt sich in der ersten Nummer recht vorteilhaft damit ein, indem es die Biographie Ottomar Mergenthalers zu veröffentlichen beginnt. Der Schriftleiter der Zeitschrift, Otto Schlotke, hat seine Studien für die Biographie an Ort und Stelle in Süddeutschland gemacht und das deutsche Buchgewerbe wird ihm für seine sleißige Arbeit Dank wissen. Auch sonst dem Gebiete der Setzmaschinen. Der Inhalt ist überhaupt recht geschiekt zusammengestellt, indem man ersichtlich bemüht war, den Eindruck der Retlame, den derartige Hausorgane fast immer hervorzurussen pssegen, nach Möglichkeit zu vermeiden.

Das Buchdruckereikontor, ein Handbuch für Buchdrucker zur Einführung in die geschäftliche Organisation der Buchdruckereibetriebe. Von Friedrich Engel. Verlag des Deutschen Buchdruckervereins.

Es liegt die zweite Auflage diefes Wertes vor. Nach faum einem Jahr. Unfere Vorausfage bei der erften Auflage (vgl. Deft 5/6, 1920, S. 141/142) hat fich also etfüllt. Es war unzweifelhaft Bedurfnis nach einem folden Buche vorhanden, und der Deutsche Buchdruderverein hat im richtigen Augenblick helfend eingegriffen. Um fo mehr erscheint es uns bedauerlich, daß das Buch nicht vollkommen ift. Wir haben die erfte Auflage eingehend befprochen, und das damals Befagte ware im allgemeinen heute zu wiederholen. Im Bangen verzettelt fich das Buch. Der gufammenfaffende Brundgedante verliert fich in dem vielerlei Rleinfram. Das ware nicht nötig gewesen. Es macht den Eindruck, als habe dem Berfaffer die genaue Grenze gefehlt sowohl seines Leserkreises sowie seines Materials. Er dentt an zu viele, die er belehren mochte, und will deshalb auch zuviel bringen, um einen möglichen Wunsch des einen oder des anderen auch noch zu befriedigen. Darunter leidet die Beschloffenheit und Bielbewußtheit des Bangen. Bir wurden es mehr begruft haben, die neue Auflage ware nicht wie gefchehen vermehrt, sondern in unserem Sinne icharfer gufammengefaßt, alfo eber vermindert worden. Curt Richter.

Rembrandt=handzeichnungen, herausg, von Carl Neumann (R. Biper & Co., Munchen).

Unter den 94 vorzüglich gelungenen Abbildungen dieses Werkes gibt es viele, die den Schöpfer Rembrandt in größtem Stile zeigen: ganz abgekürzte lapidare Notigen, in denen seine Vorstellungen sich ungebrochen verwirflichen und die keines Bildes mehr bedürfen, um ihre Gestaltung vollkommen zu machen. Solchen Blättern zuliebe nimmt man andere mit in Kauf, die nur den Wert der Stizze haben und den Ibungen eines musikalischen Virs

\* 376 \*

tuofen zu vergleichen find. Im übrigen lernt man Rembrandt hier auf allen Stoffgebieten tennen, wo er uberhaupt tätig war, wenn auch die Einteilung und Gruppierung ber Zeichnungen nicht immer gang befriedigen mag. -Die Einführung von Neumann bezeugt nicht nur einen der beften Rembrandtforfcher unferer Zeit, fie zeigt auch die Sand des Meisters, der über feinem Stoffe schwebt; fie ist durchaus überlegen und enthalt alles, was gefagt werden mußte. Allerdings wunscht man bin und wieder, fie mochte nicht fo fehr im funfthiftorifden, fachlichen Falten= wurf, fondern derber und einfacher einherschreiten, denn gerade Rembrandt ift eine Angelegenheit fur viele, und zur Erfenntnis feines zeichnerischen Musdruds, deffen Wert= bedeutung noch gar nicht lange unbestritten ift, mußten vor allem auch die ganz Boraussetungslosen hingeleitet werden. - Im ganzen bietet diefes Buch die beste Möglichkeit gur Bewinnung eines Aberblides; auch ift es am beften zuganglich, und die Tatfache, daß es in 5. - 7. Auflage ericheinen tonnte, macht feine Exiftengnotwendigfeit auch folden offentundig, die ben Wert einer Sache nach ihrem außeren Erfolge abzuschäten pflegen. Dr. D. Bener.

\* \* \*

Die Schriftgießerei E. E. Weber in Stuttgart bemustert in 3 heften zwei neue Grotest - Schriften, Einfassungen und Weihnachtsschmud. Zu den beiden Schriften, die "Progreß" und "Aurora-Grotest" genannt wurden, ist zu sagen, daß sie recht gefällig geschnitten und nach der Brobe zu urteilen, auch in der Weite beim Guß gut ausgeglichen sind. Der Versaliensatz gibt leicht leserliche Wortbilder, sehr zu begrüßen sind auch die klaren Zissern, die bis auf die Eins sämtlich auf gleiche Dickte gegossen wurden. Die Aurora-Grotest ist in mageren und halbsetten, die "Progreß" in fettem Schnitt vorhanden. Beide Schriften lassen sich natürlich, da der Schnitt übereinstimmend ist, sehr gut zusammen verwenden, wie dies die Anwendungsbeispiele im Heft zeigen.

Die Reiheneinfassungen bestehen aus der auch von anderen Gießereien bereits gebrachten "Grauen Linie", die durch lichte oder sette Ornamente unterbrochen werden kann. Die Sterne eignen sich als Reiheneinfassungen nicht besonders, weil sie zu unruhig wirken, selbst zwischen Be-

Digitized by Google

gleitlinien. Das Weihnachtsschmuckheft zeigt die bekannten Tanneneinfassungen und passende Vignetten in vielerlei Größen und Ausführungen. Riedler.

Bu der Bierfchrift Ifolde hat die Schriftgieferei S. Bert= hold A.= B. Berlin, nun noch eine halbfette Barnitur geschaffen, die in den Graden von Betit bis Bier-Cicero bemuftert wird. Der Unterschied in der Rette zwischen dem gewöhnlichen und halbfetten Schnitt ift ziemlich groß, er erscheint auf den ersten Augenblick fast zu groß; aber das Auge gewöhnt sich bald baran, um fo mehr, als ber fraftige Schnitt der halbfetten Schrift deren Deutlichkeit febr gunftig beeinfluft. Man erfaft die Schlagworte ungemein fchnell und wird dadurch zum Lefen des anderen Tertes bireft gezwungen, damit ift aber der 3wed ber Schrift vollkommen erreicht. Die Rondineformen der Ifolde treten bei der vorliegenden halbfetten Barnitur recht gefällig und angenehm in die Erscheinung, was bei dem mageren Schnitt nicht in dem gleichen Mage der Kall ift. Jedenfalls bildet die neue Schrift eine gute Bereicherung unferes Ufzideng= materiales und wird dankbare Aufnahme finden.

Alls Fortsetzung der Lo-Schrift-Garnitur hat die gleiche Gießerei die großen Grade in Holz geschnitten und bemustert diese. Es liegen von der gewöhnlichen der 16-Licero-Grad, von der fetten Lo die Grade 12, 16, 20 und 24 Licero vor. Diese zwedmäßige Erweiterung der geschmackvollen Schrift-Garnitur wird von den Plakatdruckereien sicher sehr angenehm empfunden werden.

\* \* \*

ie Beilage der Reichsbruckerei bringt ein Initial aus dem Wiegendruck "Biblia latina cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis et interlineari Anselmi Laudunensis". Diese Bibel ist von Adolph Rusch in Straßburg von 1478 bis 1480 gedruckt worden. Die Reichsbruckerei hat diesen Wiegendruck in ihrem 1884 begonnenem Verlagswerk "Oruckschriften des fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts" — Tasel 64 — nachgebildet.

Infolge der herrschenden Transportschwierigkeiten trafen Beilagen für Heft 9/10 verspätet ein. Ste liegen dem vorliegenden Hefte bei.



# Bugra=Archiv

# Buchgewerbliches graphisches Verzeichnis der in deutschsprachlichen Fachzeitschriften erschienenen Aufsätze u. dgl.

A. A. f. B. — Allgemeiner Ameiger für Buchbindereien \* A. A. f. D. — Allgemeiner Ameiger für Drudereien \* A. Schw. B. — Angelger für den Schwiger der handel \* A. f. B. — Arfelo für Buchbindereien Halle \* A. f. B. u. Gr. — Arfelo für Buchgewerse und Grapfit \* A. d. H. d. – Das Attelier der Photographen B. — Boffenblatt für dem Drutischen Buchhandel \* B. u. R. — Buch und Rundbrud \* B. B. — Buchruder-Boche \* B. 3. — Buchhander-Istung \* D. D. St. — Deutsche Steinderung \* D. D. Deutsche Steinderung \* D. D. St. — Deutsche Steinderung \* D. B. Deutsche Steinderung \* D. B. — Deutsche Buchen Buchen Buchen Beiten Buchen Beiten Buchen Beiten Buchen Buchen Buchen Buchen Beiten Buchen 
#### Musftellungen

Buch und Bild, Berliner Derbstichau 1921. 8. 88, Nr. 236, 268, D. B. 2, Nr. 21 \* Ausstellung von alten Bucheinbanden im Lichthofe des Runstgewerbemuseums in Breslau. 8. 88, Nr. 271 \* Die Kartenausstellung der Deutschen Bücherei anläßl. des 20. Deutschen Geographentages. B. 88, Nr. 254 \* Deutsche Gewerbeschau 1922 in München. B. 88, Nr. 273.

#### Betriebsleitung

Arbeitszeit, Ein Geset über die. Gr. Br. 1921, 40 \* Künsteliches Benzin aus Kohle, Sägespäneverwendung, Quarzbrenner, Basalt als Isolierungsmatertal. B.-B. 1921, 33, S. 882 \* Leistungslohn, nicht Soziallohn. Gr. Br. 1921, 36 \* Das Taylorspitchem im Lichte der Gewerbeaussticht. B.-B. 1921, 97, S. 3366 \* Wissenschaftliche Betriebsführung in der Papiersindustre. B.-B. 1921, 97, S. 3365.

#### Bildungsmefen

Die Professur für Bibliothekswissenschaft in Breußen. B. 88, Nr. 239 \* Dante und die graphschen Künste. Gr. Pr. 1921, 38 \* Die Dehmel-Gesellschaft. B. 88, Nr. 271 \* Das gestährdete Goethe-Museum zu Frankfurt a. M. B. 88, Nr. 271 \* eine Lehrstuhl für Kinotechnik. B. 88, Nr. 271 \* Nobelpreisträger. B. 88, Nr. 271 \* Eine deutsche Hochschule in Riga-B. 88, Nr. 274.

#### Budhandel

Einiges über die "Abba". B. 88, Nr. 246 \* Bewertung von Aktien nach dem Kursstand. B. 88, Nr. 265 \* Die amerikanische Bibliographie der amtlichen Orucksachen. B. 88, Nr. 265 \* Büchereinsuhzsoll in Amerika. B. 88, Nr. 266 · Antiquatatshandels. B. 88, Nr. 251 \* An die Arbeitgeber des deutschen Buchhandels. B. 88, Nr. 271 \* Reform der Arbeitszeit. B. 88, Nr. 266 \* Arm in Arm mit Oir — (Verlag und Sortisment) B. 88, Nr. 242 \* Vom Wesen des Auchbuchhändlers.

3. 88, Nr. 268 \* Bur Auslandslieferungen. 3. 88, 273 \* Angabe ber Auslandsbedingungen. B. 88, Nr. 271 \* Portoerhöhung für Auslandpatete. B. 88, Nr. 265 \* Gine neut gefährliche Belaftung des Berlagsbuchhandels. D. 3.2, Nr.21 \* Berliner Brief. B. 88, Nr. 262 \* Behaltserhöhungen für Die Angestellten im Berliner Buchhandel. B. 88, Nr. 268 \* Protest ber Berliner Gezeffion. 3.88, Dr. 268 + Erbobung der Zeitungepreife im Berliner Strafenhandel. B. 88, Nr. 271 \* Befchlagnahmte Drudfdriften. B. 88, Nr. 265 \* Das Beftellinftem Des Sortimenters, Rud. Kadner, Samburg. B. 88, Nr. 240 \* Die Anmeldung von Bezugspreisanderungen. B. 88, Nr. 271 . Borfenblatt-Ungeigen. Rud. Dimpfel. B. 88, Nr. 237 . Offener Brief an den Borftand bes Borfenvereins. B. 88, 21r. 270 \* Buchhandlerverein Broving Brandenburg. B. 88, 21r. 257 \* Buch und Bild", Berliner Ausstellung, f. u. Ausstellungen \* Das billige Buch. B. 88, Nr. 239, 245, D. D. 2, Nr. 21 \* Sohere Buchdruderlohne und hohere Drudfachenpreife. 3.88, Mr. 270 \* 3um Lobe Des Buches. B. 88, Mr. 273 \* Ein Bauftichlag bem Buchhandel, Otto Bruere, Leipzig. 3. 88, Mr. 236 \* Bur Lage bes Buchhandels. B. 88, Mr. 271 \* Der alte Buchhandlungsgehilfe, eine Reifebefannticaft. 3. 88, Mr. 254 \* Schlechte Zetten für gute Bucher. B. 88, Mr. 252 \* Eine bedeutende Bucherauftion. 3. 88, Ar. 265 \* Der Ginfluß der öffentlichen Buchereien und Leihbibliotheten auf den Absat ber Bucher. B. 88, Nr. 266 \* Bucherkarrenhandel in Berlin, feine Leute und das Recht auf die Strafe. 3. 88, Rr. 268 \* Neue Bucher fur Bucherliebhaber und Bucherfammler. IV. 3. 88, Nr. 260 \* Neue Bucher fur Bucherliebs haber und Bucherfammler. B. 88, Nr. 249 \* Bucherwagens ஞ. m. b. ந. 3. 88, Mr. 237, 246 \* (Buchumfclag), Lieber நின Berleger! 3. 88, Nr. 273 \* Budapefter Brief. 3. 88, Nr. 263 \* Jubilaum der Universitatsdruderet von Cambridge. B. 88, Mr. 273 \* Die Berbreitung ber europäischen Literatur in China. B. 88, Nr. 265 \* Deutsche Bahrung im Freiftaate Dangig. B. 88, Ar. 266 \* Bon ben ibealen Aufgaben Des

\* 378 \*



Deutschen Buchhandlers. B. 88, Nr. 242 \* Ein wiffenschaftliches Inftitut ber Elfaß = Lothringer. B. 88, Nr. 271 \* England. D. B. 2, Nr. 21 \* Bucherumtaufch des Erfurter Jugendringes. 3. 88, Nr. 265 \* Efperanto und wir, Erwiderung. 3. 88, Nr. 259 \* Ablieferung von Exportdevifen. 3. 88, Nr. 270 \* Bachblatter bei und und bei ben anderen, Carl Schöffer, Leipzig. D. B. 2, Nr. 13 \* Fernfprechanfchluffe. B. 88, Nr. 266, 273 \* Rilm und Drudfdrift. B. 88, Nr. 243 \* Die Frantfurter Berbftmeffe. B. 88, Dr. 236 \* Frantfurter Brubjahremeffe. 3. 88, Nr. 268 \* Ein neuartiges Beburtstagegefchent. 3. 88, Mr. 245 \* Geldentwertung und Breispolitit, Eduard Urban, Berlin. D. B. 2, Nr. 19 \* Die Totung Des Beiftes, Dir. Alfr. Reiß, Berlin. B. 88, Nr. 237, D. V. 2, Nr. 14 \* Arbeitegemeinschaft der Buchhandlungen von Groß-Samburg. 3. 88, Mr. 266 \* Die verlorene Sandichrift, R.=A. Dr. F. Bedermann, Munchen. D. B. 2, Nr. 13 \* Die Beidelberger Tagung (8./9. Gept. 1921). D. B. 2, Nr. 19 \* Solland. D. B. 2, Nr. 21 \* Der Ein= fluß des Weltfrieges auf die hollandifche Bucher - Erzeugung 1913-1920. 3. 88, Mr. 240, 242 \* Deutsche Einbandfunft, Musftellung des Jatob Rrauge=Bundes, Ernft Collin, Berlin. D. B. 2, Mr. 19 \* Deutsche Berlegeraufgaben in Latein-Amerita. D. B. 2, Nr. 20 \* Lichtreflame und Buchhandel, 3. 88, Nr. 245 \* Monopolifierung des Arbeitenachweismefens. 3. 88, Nr. 265 \* Teuerungezuschläge bei Mufitalien. 3. 88, Nr. 265 \* 3um Umrechnungsture fur Mufitalien. 3. 88, Nr. 266 \* Bertaufsordnung des Musitalienhandels für Auslandelieferungen. B. 88, Nr. 268 + Rreis Norden in Samburg. 3. 88, Nr. 257 \* Buchhandler-Berband "Rreis Norden". 3. 88, Nr. 245, 251 \* Das deutsche Buch in Norwegen. D. B. 2, Nr. 20 \* 3um Rampf um die Notftandsordnung. 3. 88, Nr. 268 \* Die Waren- und Raufhaufer gur Notftandsordnung. 3. 88, Nr. 274 \* Dberfchleften. 3. 88, Nr. 259 \* Bedeutende Erhöhung der Teuerungezulagen im graphischen Bewerbe Ofterreichs. B. 88, Nr. 271 \* Orient = Ausstellung der Deutschen Bucheret aus Unlag bes Deutschen Orientalistentages in Leipzig, Dr. Rodenberg. B. 88, Nr. 239 \* Die Bapierpreife. D. B. 2, Dr. 20 \* Erhöhung der Berfonen= und Gutertarife um 50 v. S. B. 88, Nr. 271 \* Boftpatetvertehr nach Bolen. B. 88, Nr. 265 \* Eine gleitende Bortoffala. B. 88, Nr. 246 \* Erhöhung ber Boftgebuhren um weitere 50 v. S. B. 88, Nr. 270 \* Bringipale und Behilfen im Buchhandel. B. 88, Nr. 245, 251 \* Die bibliologifche Binchologie, eine neue Wiffenfchaft von Buchern und Lefern. D. B. 2, Nr. 21 \* Ralfche Reichsbanfnoten gu 100 Mart. B. 88, Nr. 271 \* Reichsbanknoten zu 500 Mart. 3. 88, Nr. 266 \* Reichebrude. 3. 88, Nr. 240, 259 \* Begen Die "Reichstulturabgabe". 3. 88, Nr. 273 \* Rreisverein ber Rheinifch=Weftfälifchen Buchhandler. 3.88, Nr. 257 \* Rufland. D. B. 2, Nr. 21 \* Der Berlagebuchhandel in Comjetrufland. D. B. 2, Nr. 21 \* Bur Notlage des Buchhandels im Gaargebiet. B. 88, Nr. 271 \* Gadf.-Thur. Buchbandler - Berband E. B. Bericht über die 35. ordentliche Berbandeversammlung. B. 88, Nr. 236 \* Die Sammelichrift, Tonn Rellen. D. B. 2, Rr. 13 \* Unlaufen ber Schaufenfter. B. 88, Nr. 266 \* Bedanten zum Schaufenfterwettbewerb der Berliner Berbitichau. 3. 88, Nr, 270, 271 \* Gegen Die Schmubliteratur. 3. 88, Dr. 271 \* Schriftfteller, Arbeiterecht und Umfatiteuer. 3. 88. Mr. 273 \* Schweizerischer Buchhandler-Berein (an den deutschen Berlag). B. 88, Nr. 274 \* Do bleibt ber Berbienft des Gortis menters? 3. 88, Nr. 266, 273 \* Spanien. D. B. 2, Nr. 21 \* Vom fpanifchen Sandel unter Berudfichtigung des Buchhandels.

3. 88, Nr. 255 \* Budhandler - treibt Sport. 3. 88, Nr. 252 \* Das fteirifche Buch (Berbftmeffe in Braz), Carl Junter. 3. 88, Nr. 240 \* Steuerwefen. 3.88, Nr. 265 \* Stuttgarter Berleger= Bereinigung, Bericht 1920/21. D. V. 2, Nr. 13 \* Neue Tarifverhandlungen im Buchdrudgewerbe. 3. 88, Nr. 265 \* 3om Buchhandel in Der Tichecho=Glowafei. B. 88, Mr. 248, 249 \* Postvertehr mit der Tichecho=Glowatei. B. 88, Nr. 245 \* Ber= taufevorschriften in der Tichecho-Clowatei. 3. 88, Nr. 271 \* Der Buchdruder und die Ubertragungedrudverfahren. B. 88, Dr. 271 \* Borauszahlungen auf Die Umfatfteuer. 3. 88, Mr. 265 \* Die Beftimmungen über die Berginfung von Umfats fteuerbetragen. 3.88, Nr. 271 \* Ein Lehrmeifter Des ungarifchen Buchhandels. B. 88, Nr. 265 \* Statistisches gur Baluta= Ordnung. D. 3. 2, Nr. 21 \* Erhöhte Balutagufchlage. B. 88, Rr. 274 \* Bereinigte Staaten. D. B. 2, Nr. 21 \* Arbeits= gemeinschaft fur die Regulierung der Bertaufspreise im Buch= handel. B. 88, Nr. 246 \* 3um Bertehr über Leipzig. B. 88, Rr. 246 \* Berleger mit eigener Druderei. B. 88, Nr. 268 \* Bemerfungen zu bem Beitrag: "Die handwertl. Degenerierung bes Berleger = Einbandes", Eduard Urban, Berlin. D. D. 2, Rr. 14 \* Berrechnung zwischen einem Berlage mit eigener Buchdruderei. B. 88, Nr. 274 \* Buchhandel und Berftadt= lichung. B. 88, Nr. 252 \* Erzielte Berfteigerungspreife. B. 88, Nr 266 \* Die Bibliothet Gotthilf Weißstein. 3. 88, Nr. 271 \* Weihnachtstataloge. 3. 88, Nr. 274 \* Wiener Brief. 3. 88, Mr. 271 \* Wiffenschaftliche Beibilfen. B. 88, Mr. 265 \* Ein Briefwechsel (Der Bund Burwolf). 3. 88, Nr. 273.

#### Runft und Theorie

Botticellis Dante = Zeichnungen. R. u. R. 1921, XIX, VIII, 6. 271 \* Wir und die Eroten. D. R. u. D. 1921, XXIV, 11, 6. 241 \* Geiftige Form. D. R. u. D. 1921, XXIV, 9, 6.111 \* Blaftifche Form. R. Bl. 1921, 8, G. 242 \* Griechifche Zeichner. R. u. R. 1921, XIX, IX, S. 314 \* Bur Runfterörterung Des Augenblide. D. R. u. D. 1921, XXIV, 9, S. 103 \* Nah= form/ gernform. R. Bl. 1921, 8, G. 251 \* Bon den Bandlungen der neuen Runft. R. u. R. 1921, XIX, X, S. 343 \* Das Antlity der Rugel. R. Bl. 1921, 8, G. 236 \* Albend= landifche und oftaftatifche Blaftit. R. Bl. 1921, 8, G. 225 \* Die Runft - ein Spiel. D. R. u. D. 1921, XXIV, 9, G. 157 \* Talent und Benie. D. R. u. D. 1921, XXIV, 9, G. 137 \* Das Vifionare im Runftwert. D. R. u. D. 1921, XXIV, 9, S. 125 \* Deutsche Zeichentunft aus 6 Jahrhunderten. B. R. (Wien) 1921, 1/2, S. 26. \* Angewandte Graphit im Dienfte von Rirche und Religion. Bl. 1921, 10 \* Dante und Die deutschen Brototypographen. B. 88, Nr. 239 \* Farbensymbolit, Etwas über. Br. 1921, 37 \* Religiofe Bebrauchsgraphif. Bl. 1921, 10 \* Ronfirmationsicheine. Bl. 1921, 10 \* Das ton= fervative hamburg. Bl. 1921, 7/8 \* Bom alten und neuen Dolgichnitt. D. V. 2, Nr. 20 \* "Rubin". R. Bl. 1921, 7 \* Die Runft im Busammenhang der geistigen Zeitprobleme. R. u. R. 1921, 1/2 \* Reichstunftwart, Grundgedanten für die Arbeit des. R. Chr. 1921, 5 \* Satanische Runft. 3.88, Nr. 265 \* Das Raffeler Spohr=Mufeum. B. 88, Nr.273 \* Stil oder Rezept. Bl. 1921, 10 \* Zeitgeift ber Befchichte. R. u. R. 1921, 1/2.

#### Photographie

Alte Platten, 34 Jahre. P. Ch. 1921, 29 \* Ammontumpersfulfat, Das Abschwächen mit. B. R. M. 1921, 11 \* Beusgungsgitter und Brillenglas für kleine Aufnahmen. B. R. M.

\* 379 \*

1921, 15 \* Bleichlösungen nach Lumière und Segewit. Ur= titel, Aus der Wertstatt des Photogr. A. d. B. 1921, 7 \* Brengfatechin-Entwidler, 3um. B. R. M. 1921, 14 \* Bromabdrud, Bleichbad fur den. B. R. M. 1921, 14 \* Brom= filberemulfion, Uber Empfindlichteitefteigerung der - durch Rarb= ftoffe. B. R. M. 1921, 15 \* Defensibilifierender Beheiment= widler, "Ultonal desens", ein neuer. Ph. R. 1921, Juli \* Entwidlung bei hellem Lichte, Bemerkungen über. Bh. R. 1921, Juli \* Entwidlungspapiere, Wafferung der. Bh. Ch. 1921, 30 \* Belatineaustopierpapier, Gelbfttonendes. B. R. M. 1921, 14 \* Gelbichleim bei Bromfilberbildern. Bh. Ch. 1921, 30 \* Bold, Tonungemeifen ohne - fur Austopierpapiere. B. R. M. 1921, 15 \* Kinoaufnahmeapparat, "Kinamo", ein neuer - für den Amateur. B. R. M. 1921, 15 \* Robalteifenprozeß, Der. 2l. d. Bh. 1921, 8 \* Lichthofe und die neue Perut-Berorto-Braunstegel-Blatte. Perut-Mitteil. 1921, 10 \* Lichtquellen, Neue Bergleichsbaten fur die visuelle und photo= graphische Wirtung verschiedener, Ph. R. 1921, Juli \* Carbro= drud. B. R. M. 1921, 15 \* Momentverschluffe und Moment= aufnahmen. B. R. M. 1921, 11 \* Negativwiedergabe im Mustopierprozef. Graphifche Darftellung der. Bh. R. 1921, Juli \* Negativretufche von Bortrataufnahmen, Aber. D. Bh. 3. 1921, 13 \* Negativichleier, Farbige. Bh. Ch. 1921, 27 \* Objettive. Ankauf eines alten. A. d. Bh. 1921, 8 \* Orthodromatische Blatten, Die Brunde welche die - fur die meiften photogr. Aufnahmen als die allein richtigen gelten laffen muffen. Berutj= Mitteil. 1921, 10 \* Bilgphotographie und tolorierte Bilgdia= positive. B. R. M. 1921, 14 \* Binaffurol, Die Berwendung des - in der Farbenphotogr. B. R. M. 1921, 15 \* Plaftit des Bildes. A. d. Bh. 1921, 8 \* Quedfilberverftartung. Bh. Ch. 1921, 32 \* Gafraninverfahren. B. R. M. 1921, 15 \* Gafranin= verfahren, 3um B. R. M. 1921, 11 \* Gafraninverfahren, Uber Rarbstoffauefüllungen beim - B. R. M. 1921, 14 \* Gafranin= Berfahren, Uber die Entwidlung bei hellem Lichte nach dem. Berut-Mitteil. 1921, 10 \* Schleier beim Gifenentwidler ent= fernen. Bh. Ch. 1921, 27 \* Schwefeltonung, Mifgludte - gu befettigen. B. R. M. 1921, 14, Bh. Ch. 1921, 30 \* Stereo= bugel von Spiger (Stereoaufnahmen mit gewöhnlicher Ramera). B. R. M. 1921, 15 \* Stereoftopie, Bildnis-. A. d. Bh. 1921,

8 \* Tonung von Bromfilber- und Gaslichtbildern, Mihrfolge bei der. Ph. Ch. 1921, 30 \* Uranverstärtung, Jur. Ph. Ch. 1921, 30 \* Uvachromphotographie. P. R. M. 1921, 14 \* linechromversahren. B. R. M. 1921, 11.

#### Rechtsfragen

Abdrud von Zeitfchriften = Beitragen in einem Sammelmet, Juftigrat Dr. Hillig. D. B. 2, Nr. 13 \* Abichreibung auf ben Wert einer Beteiligung an einer B.m.b.S. 3. 88, 21r. 266 + Urheberrechtsichut, auf Grund der Berner Ubereinfunft - fein Urheberrechtsschut der editio princips, Justigrat Dr. Anfchit, D. V. 2, Nr. 14 + Neue Gerichtsentscheidungen. 3.88, Nr. 266 . Bewerbeschulunterricht. Muß der Arbeitgeber fur den in die Arbeitszeit fallenden - Lohn zahlen? Bh. Ehr. 1921, 37 + Gind architettonifche und gewerbliche Borlagewerte Lugusausgaben im Ginne des Umfahfteuergefetes? D. B. 2, Nr. 21 \* Intraft fetung und Berlangerung erloschener Batente. 3ng. Sam: burger. Bh. R. Gept. 1921 \* Platatrecht und Rechtsteform. Bl. 1921, 7/8 \* Blatatwefen und Umfatsteuer. Bl. 1921, 10 + Wer hat Das Recht, Brivatbriefe zu veröffentlichen? Friedrich Suth, Charlottenburg. D. 3.2, Nr. 19 \* Schut des Bfeudonnms. D. V. 2, Nr. 13 \* Rechte Des Autors, wenn ein Berlagevertrag über famtliche Auflagen mit feftem Sonorar abgefchloffen ift. D. V. 2, Mr. 13 \* Recht des Verlegers, wegen veranderter Umftande von einem Berlagevertrag zurudzutreten. D.B. 2, Nr. 21 \* Das Urteil im "Reigen"=Brogef. B. 88, Nr. 276 \* Rudtritt vom Berlagevertrag. D. B. 2, Nr. 21 \* Rudtritt vom Dertrage inf. d. Beft. d. Friedensvertrages (Urt. 293) oder wegen Bertragsverletung durch d. englischen Vertragegegner, Juftigrat Dr. hillig. D. V. 2, Nr. 14 \* Titelfchut, einer Zeitfchrift. D. V. 2, Nr. 21 \* Der Uberfetungsichut ichwedischer Werte in Deutschland, R.A. Dr. Willy hoffmann, Leipzig. D. B. 2, Mr. 19 \* Unerfchwinglichteit der Leiftung unt. befond. Berudfichtigung des Berlagsvertrags im deutschen und öfterreichischen Recht, Dr. Richard Boforny, Wien. D. 3.2, Nr. 14 \* Bur Rrage Der Lieferungen auf Grund des § 26 des Berlagsrechtsgefetes, Carl Mir: ginsty, Sannover. D. B. 2, Nr. 14 \* Unteil des Berfaffers am Berlegerteuerungezuschlag, Juftigrat Dr. Hillig. D. B. 2, 21.14\* Schut von Zeitfchriftentiteln. D. 3. 2, 2r. 13.

四年度 三



Delphin-Verlag, München

Aus "Wehner, Der Weiler Gottes"

Velin Haderndruck J. W. ZANDERS, Papierfabrik, Bergisch Gladbach b. Köln.





Digitized by Google



MERHALB der Zeit von 1889 bis 1899 hat die Reichsdruckerei in ihrem Verlage unter Mitwirkung des Leiters der Berliner Kupferstichsammlung das aus zehn Mappen zu je fünfzig Blatt bestehende Lieferungswerk "Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister" in der Absicht herausgebracht, einem wichtigen Teil der Kunstwerke des fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts ausgedehnte Verbreitung zu geben, weil sie eine fast unbegrenzte Fülle der edelsten und nachhaltigsten künstlerischen Anregungen enthalten.

Digitized by Google

Original from uderei + Beell

PRINCETON UNIVERSITY

BREITE MAGERE UND BREITE HALBFETTE AURORA-GROTESK

REKLAME-GROTESK PROGRESS HAUPTKATALOG

# REX ORDNER A.G.



1923 WINTER 1924

Beilage zum "Archiv für Buchgewerbe und Graphik" Anwendungsseite aus der Probe "Breite Aurora-Grotesk und Reklameschrift Progreß" Schriftgießerei C. E. Weber, Stuttgart

Digitized by Google

Original fram
PRINCETON UNIVERSITY

# "HEXE"

hdruck-Schnellpresse mit höchster, praktisch nutzbarer Druckgeschwindigkeit



# ie Idealmaschine für kleinere Formate!

in zweiwalziger oder dreiwalziger Ausführung

Größte Druckkraft trotz geringster Bodenbelastung und gefälligster Formgebung In Zweckmäßigkeit der Konstruktion und Sorgfalt der Ausführung

robt!

ganz hervorragend!

Bewährt!

| Telegramm-Worte                               |            | Größter     | Größtes      | Innere            | Abdrucke pro Stunde   |                        | Gewicht |       | Äußerste Maße<br>einschl. Trittbrettern |              |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--------------|
| zweiwalzig                                    | dreiwalzig | Schriftsatz | Papierformat | Rahmenweite<br>mm | für Dauer-<br>betrieb | für Aus-<br>nahmefälle | brutto  | netto | Länge<br>mm                             | Breite<br>mm |
| Hexacanthe<br>Hexagone<br>Hexandre<br>Hexeris |            | 590×420     | 640×470      | 640×452           | 2100                  | 2300                   | 2750    | 2000  | 2465                                    | 1570         |
|                                               | Hexalobe   | 660×480     | 710×530      | 710×512           | 2000                  | 2200                   | 3050    | 2250  | 2675                                    | 1650         |
|                                               | Hexapolis  | 800×520     | 850×570      | 850×552           | 1900                  | 2100                   | 3300    | 2450  | 2890                                    | 1790         |
|                                               | Hexyle     | 850×560     | 900×610      | 900×592           | 1800                  | 2000                   | 3550    | 2650  | 3070                                    | 1840         |

führliche Kataloge und Angebote sowie Druckproben köstenlos und unverbindlich!

# KOENIG & BAUER A.-G., WÜRZBURG

Schnellpressenfabrik seit 1817

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY





PRINCETON UNIVERSITY



Gedruckt auf einer Zweicylinder-Offset-Presse "Vogtland" der Vogtländischen Maschinenfabrik A.-G., Plauen in der Kunstanstalt von Moritz Wieprecht G. m. b. H., Plauen.



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# SCHWERE BLOCK



DAS GEEIGNETE MATERIAL FÜR KÜNSTLERISCHE WERBEDRUCKE UND INSERATE



MESSINGLINIEN-FABRIK UND SCHRIFTGIESSEREI

# H. BERTHOLD AG BERLIN

EIGENE BETRIEBE: LEIPZIG /TUTTGART UND WIEN

Digitized by Google

Archiv für Buchgewerbe und Graphi!

# ACTIENGESELLSCHAFT FÜR SCHRIFTGIESSEREI UND MASCHINENBAU OFFENBACH AM MAIN



Vollständige

## BUCHDRUCKEREI - EINRICHTUNGEN

nach fachmännischen Grundsätzen zusammengestellt sind in kurzer Frist lieferbar



Archiv für Buchgewerbe und Graphit



Die Hochdruck-Flachform - Schnellpresse mit übersetzter Kurbelbewegung u. Rollenführung VORBILDLICHE KONSTRUKTION VOLLENDETE AUSFÜHRUNG

BOHN& HERBER MASCHINENFÄBRIK U, EISENGIESSEREI WÜRZBURG

## PAPIERHAUS ANTON SPINDLER

. m. b. H. · Leipzig Oftstraße

infarbige und dessinierte Uberzug= und Vorsat= Papiere Olmarmor= und Holzdrud= Papiere \* Handgearbeitete Künstler=, Rleister= und Stempeltechnit= Papiere \* Echte Japan= Papiere \* Leinwand= Ersat= Papiere \* Vatit= Künstler= Papiere \* Marmor= Papiere auf echt Japan, Bütten usw. von ersten Künstlern gearbeitet, für aparte Bucheinbande

# DER ZEITUNGS-VERLAG

Fachblatt für das gesamte Zeitungswesen. Organ des Vereins Deutscher Zeitungsverleger (Herausgeber der deutschen Tageszeitungen) e. V.

Ericheint jeden Freitag

ede Ausgabe dieser redaktionell und technisch vorzüglich ausgestatteten Zeitschrift bringt in klarer, übersichtlicher Form Artikel über alle Fragen des Zeitungswesens, des Press und Berlagsrechts, Aussätze und Mitteilungen aus der Prazis für die Prazis. Einen schnell orientierenden Überblick über das Gesamtstoffgebiet gibt die Einteilung in folgende Rubriken: Herausgeber und Verleger \* Geschäftsführung und Organisation \* Redaktion und Nachrichtendienst \* Gesetzebung und Rechtspflege \* Verkehrswesen \* Papier und Materialien \* Betrieb und Lechnik \* Verwandte Beruse und Gewerbe \* Ungestellten: und Arbeiterbewegung \* Volkswirtschaft und Sozialpolitik \* Ausland und Übersee \* Lesefrüchte \* Für den Büchertisch des Pressenannes \* Vereinswesen und Versammlungen \* Gründungen, Beränderungen, Personalien usw. \* Auskunstsarchiv \* Fragen und Untworten.

Der Beitungs. Berlag ift nur durch die Poft ju beziehen und toftet vierteljahelich Mg .Poftzeitungslifte: Beitungs Berlag, Magdeburg

GESCHÄFTSSTELLE DES "ZEITUNGS-VERLAGS", BERLIN SW 68, KOCHSTR. 6/7

Digitized by Google

> Original from PRINCETON UNIVERSITY

herausgegeben vom Deutschen Verlegerverein

\*

3. Jahrgang Erfcheinungsweise: 1. und 15. jeden Monats

Bezugspreise: Halbjährlich durch Bostüberweisung M 32.— Einzelnummer M 3.—

Die feit dem 1. Januar 1920 erscheinende Deutsche Verlegerzeitung ist das offizielle

Organ des Deutschen Berlegervereins, der Befamtvertretung des deutschen Berlagsbuchhandels. Die Mitglieder des Deutschen Berlegervereins erhalten die Deutsche Berlegerzeitung toftenlos.

für Anzeigen

bildet die Deutsche Berlegerzeitung ein geradezu ideales

Sachblatt

worauf das gefamte Buchgewerbe und die damit zufammenhangenden Induftrien (Papier-, Mafchinen-

> industrie usw.), aus denen fic die Mehr= zahl der Lieferanten des Berlags= buchhandels zusammensett, aufmerksam gemacht seien.

Probenummern, Unzeigenpreise und =bedingungen durch die Geschäfts= stelle der Deutschen Berlegerzeitung, Leipzig, Buchhandlerhaus

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Farben: Fabrifen

## BERGER & WIRTH . LEIPZIG

Filialen:

Berlin \* Barmen \* Hamburg \* Amsterdam Farben für sämtliche graphischen Zwecke Ziefdruckfarben für alle Maschinenspsteme Diffetfarben

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



\*

\*\*\*

\*

\*

\*

## BEIT & CO.

DRUCKFARBEN-UND CHEMISCHE FABRIKEN

FILIALFABRIKEN IN STASSFURT - AMSTERDAM UND WIEN

TELEGRAMMADRESSE: BEITUCO FERNSPRECHER: VULKAN NR. 5555 / 5556 LEO BÄCKER

Papier: Fabriklager Berlin 289 Potsdamer Etc. 20

BÜTTEN-PAPIERE

Papiere

für Borzugsausgaben Bwischenlage und Untergrundfarton Schönes Berkdruckpapier Buchbinderpapiere und Kartons Papiere für moderne Propaganda

S. L. CAHEN

Fernsprech-Nrn.: Amt
Zentrum 10848—52

BERLIN C
WALLSTR. 21/22
Tel.-Adr.: Papierkalm, Berlin

empfiehlt sich zur Lieferung von Werk- und Illustrationsdruckpapieren, modernen und aparten Umschlag-, Vorsatz- und Kartonpapieren

in eigenartiger, hochfeiner Ausführung, ständig großes Lager in reichhaltiger Auswahl. Anfertigungen zu niedrigen Preisen in kürzester Zeit. Vertretung für Leipzig:

CARL POHL · LEIPZIG · KURZE STR. 2

CHR. HOSTMANN-STEINBERG'SCHE FARBENFABRIKEN G. M. B. H.

Gegründet 1817 CELLE

SCHWARZE UND BUNTE FARBEN für (ämtliche graphifche Zwecke Export nach allen Ländern A. VERLAGSABTEILUNG

3ur Meffe: Stenhlere hof, Betereftraße 39/41m. 3immer 394/94a Die verschiedensten Beröffentlichungen auf dem Gebiete des Mehrfarbendrudes in vorzüglicher originalgetreuer Wiedergabe: Zaksimile-Kunftblätter nach Gemälden anerkannter Künftler in allen Techniken - Künftlersteindrude - Künftlerspositarten - Farbendrude für Rahmungs- und Kartonnagenzwede - Glüdwunschund andere Karten - Kalender - Löschmappen usw.

B. DRUCKABTEILUNG

Bugramesse: Peterøstraße 381v · 3 immer 88 Ausstührung jeder Art von Mehrfarbendruck auf feste Bestellung für fremde Rechnung

Buch aus ft at tung: Neuzeitliche Werbedrucken umfhlage und Bilddrucken ach Künftler- aller Art: Platate Umfhläge für Preisse teinzeichnungen dzw. Driginalentwürfen und Warenbücher · Etiketten · Warenbulder · Rugblätter · Ralender · Driginal · Lithographien der Künftler · Tüdwände · Geschäftskarten usw.

Die vorzüglichen Kräfte und Einrichtungen Saufes gewährleiften eine den höchften Unforderungen entfpr

Als vornehmste Schrift für merkantile und Familien-Drucksachen empsiehlt sich unsere

» Grifan

Soeben vollendet in den 5 Graden 10 bis 28 Punkt

Schriftgießerei Gottfried Böttger, Leipzig-Paunsdorf Abt. der H. Berthold A-G. B

É

**医医院医院医院医院医院医院** 

## DR. LÖVINSOHN & Co.

BERLIN-FRIEDRICHSFELDE

FABRIK
für schwarze
und bunte Farben für
alle graphischen
Zwecke

liefert außer den üblichen Farben an Spezialitäten: Feine Werk- und Bilderdruckfarben für Rolationsmaschinen » Offsetfarben von hervorragender Druchfähigkeit und Ausgiebigkeit «Blechdruckfarben von größter Hitzebeständigkeit und Stanzfähigkeit » Kopierfarben mit besonderen Qualitäten für Schnellkopiermaschinen «Waschechte, Scheckreaktions- und Abplättfarben, zum Teil durch Patente geschützt.

# DRUCKFARBEN-FABRIKEN

KAST © EHINGER G. M. B. H. · STUTTGART



GIRO-KONTO: REICHSBANK POSTSCHECK: STUTTGART NR.61 TELEGRAMM-ADR.: KASTINGER STUTTGART / FERNSPRECH-ANSCHLÜSSE: NRN. 9062 · 9063 9064 · 9065

FARBEN UND FIRNISSE für alle graphischen gewerbe

## DEUTSCHE KUNSTLEDER-AKTIENGESELLSCHAFT

FABRIK KOTITZ BEI COSWIG IN SACHSEN

Herstellung von Bucheinband, Stoffen (Kaliko/Schreibleinen/Büchertuch/Doppelkaliko) Kunstleder (Granitol und Viktoria-Leder) für alle echtes Leder verarbeitende Industriezweige

ZWEIGWERKE: KUNSTLEDERFABRIKEN CARL BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERSBACH (RHEINLAND) / RHEINISCHE KALIKOFABRIK C. BOCKHACKER G. M. B. H., GUMMERS-BACH (RHEINLAND) / BAMBERGER KALIKOFABRIK AKTIEN-GESELLSCHAFT, BAMBERG

## Die 10000. Maschine geliefert!

OHNE PERSONALVERMEHRUNG können Sie Ihre Leistungsfähigkeit verdoppeln, wenn Sie in Ihrer Druckerei unsere Universalmaschine, unseren Schnelläufer

# "VORWÄRTS"

mit 2 oder 3 Auftragwalzen, aufstellen. Als kleinere Maschinen kommen in Betracht unsere

## "MODERN"

"LILIPUT"

Buchdruck-Schnellpresse

Akzidenz-Maschine

mit 2 Auftragwalzen.

MAN VERLANGE SONDERLISTE VON DER
MASCHINENFABRIK JOHANNISBERG
G. M. B. H. / GEISENHEIM IM RHEINGAU

# RICHARD MARTIN

Druderei - Metallutensilien · Leipzig - R. · Rohlgartenstraße 31

Telephon Ir. 8446 . Begrundet im Jahre 1910

liefert als Spezialität

gußeiserne Format- und Unterlagstege

Setschiffe mit 3-feitig gehobelten Eisen . Wintelhaten in Neufliber oder Stahl

Edfacetten · Maschinenbander

für Rotations-, Schnellpreffen ufw.

Bandewaschmittel , Renofin' . Druderei-Waschburften usw.

Jur Messe: Bugra-Meßhaus, Petersstraße 38, 1. Stod, Stand 69

# JAEGER'SCHE PAPIERHANDLUNG

INHABER: ADOLF GIZELT

## FRANKFURT A

DOMPLATZ 8

Fernsprecher: Hansa 906 und 912

Gegründet 1695

## **SPEZIALGESCHÁFT**

für den Bedarf der Buch- und Steindruckereien, sowie für Verlagsbuchhandlungen

## REICHHALTIGES LAGER

in Schreib-, Werkdruck-, Umschlagpapieren und Kartons usw.

## SONDERANFERTIGUNGEN

werden zu äussersten Preisen ausgeführt

Im Bedarfsfalle bitten wir Angebot bei uns einzufordern

Wir liefern unfere Erzeugniffe Fünftig neben der paftaförmigen Befchaffenheit auch in trockener Form

Sichel . Rleister . Irocken

find sofort kaltwasserlöslich und verfügen über i5—20 sache Ergiebigkeit \* Bedeutende Ersparnis an Rosten für Verpackung und Frachten \* Rein Rochen/ \* Reine Rücksendung leerer Fässer

Ferdinand Sichel Rommandit-Gesellschaft \* Sannover-Limmer

GENZSCH & HEYSE Schriftgießerei A.-G., Hamburg Zweiggießerei in München

Czeschka-Schrift und Schmuck nach Entwürfen von Professor C. O. Czeschka-Hamburg

## MAX SCHMERSOW

BUCHDRUCKEREI IN FREMDEN SPRACHEN

Spezialität:

Kataloge · Zeitschriften · Werke
in allen europäischen und orientalischen Sprachen
Illustrations- und Mehrfarbendruck
Massenauflagen
Stereotypie · Setzmaschinen · Buchbinderei

KIRCHHAIN · N.-LAUSITZ

Gegründet 1883

# GROSSBUCHBINDEREI E. A. ENDERS

LEIPZIG

MÜNCHEN

**GEGR. 1859** 

BUCHEINBÄNDE IN GUTER SACHGEMÄSSER UND

GESCHMACKVOLLER AUSFÜHRUNG · UMSCHLÄGE FÜR BROSCHUREN, KATALOGE U. GESCHÄFTSPAPIERE

WERKSTÄTTEN FÜR HANDBINDEKUNST UNTER LEITUNG VON PROFESSOR WALTER TIEMANN

# OTTO ECKERT

LEIPZIG

Fernruf Nr. 60005 \* Kapellenstraße Nr. 13
Drahtanschrift: Buchbinderzwirn

\*

Fachgeschäft für Buchbindereien

\*

## ZWIRNE

für alle Urten Beftmaschinen, sowie für Sandheftung

## HEFTDRAHT

in nur beftbewährten Qualitäten

## HEFTGAZE

ein=, zwei= und dreifadig \* Erftflaffig und preiswert

## HEFTBÄNDER

in Leinen und Baumwolle in allen Breiten Rapitalband \* Zeichenband Leder \* Leinen

\*

## TÜRMER PAPIERE

für Vorsatz und Überzug

ju Bucheinbanden, Rartonnagen, Alben, Mappen, Notizbuchern

## KEMPEWERK NÜRNBERG

Stereotypie-

Galvanoplastik-

Atzerei~

Buchdruck-

Maschinen, Utensilien, Materialien

Hüttenwerk für alle graphischen Metalle

## **Z\$•••••** DRUCKFARBEN

für alle graphischen ·Zwecke

SPRINGER & MÖLLER

FARBENFABRIKEN · LEIPZIG



Hochwertige Überzugs-Papiere für vornehme Bucheinbände, Luxus-Kartonnagen, Mappen, Albums, Urkunden und dergleichen

HERSTELLER:

INDIAVA-PAPIER-FABRIK THUNERT & HEINIG . LEIPZIG

ROSSSTRASSE 5

Meßstand: Durchgang zur Bugramesse, Petersstr. 38

## WILH. BEHRENS **DÜSSELDORF 56**

Fernsprecher 8329 - 8330



Zeilenguß

## Setzmaschinen - Ersatzteile und Zubehőr

Bei Bestellung genügt Angabe der Fabrik-Nummer

Maschinen und Motoren für Buchgewerbe und Papier-Verarbeitung

## **SPEZIALMOTOREN**

für Setzmaschinen

General-Vertretung für die Rheinlande der Maschinenfabrik Johannisberg · Geisenheim

## FARBENFABRIK

FISCHER, NAUMANN & CO. ILMENAU I. THÜRINGEN

Gegründet 1837

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben Firnissen - Ruß und Walzenmasse

WERKDRUCK

INZANDERS BERGSCH-GLADBAL

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## Spezial-Buchbinderleime

Kaltleime für Anleim- und Rändelmaschinen, Kaschierleime, neutrale und alkalische Pflanzenleime, Kölner Leim flüssig, gebrauchsfertig • Trockenkleister

## PFEIFFER & DR. SCHWANDNER

LUDWIGSHAFEN am Rhein

Chem. Fabrik \*

LISSEN - OSTERFELD in Thüringen

# Hektographenmasse, "SUPERIOR" Walzenmasse,

aus ausgesuchten Rohmaterialien hergestellt, garantieren lange Haltbarkeit und Elastizität



Vertretungen und Lager an allen großen Industrie-Zentren. - Gold. Preis Bugra 1914

## Die jetzt bevorzugten Schriften für Bücherherstellung

Didot-Antiqua und Cursiv

Walbaum-Antiqua

Driginal : Unger : Fraktur

Breittopf-Fraftur

Walbaum=Fraktur

Probenblatter werden auf Bunfch toftenlos zugefandt

# liefert auf Verlangen in kürzester Frist und in nur bestem Hartmetall

Klinkhardtsche Schriftgießerei und Messinglinienfabrik LEIPZIG

# DORNEMANN & CO. MAGDEBURG

## MESSINGSCHRIFTEN FÜR HANDVERGOLDUNG

in garantiert vorzüglicher Ausführung. — Wir sind Lieferanten für die meisten Fachschulen des In- und Auslandes und liefern stark nach Frankreich und England, was für die Güte unserer Erzeugnisse spricht.

## SCHRIFTEN FÜR DIE VERGOLDEPRESSE

in größter Auswahl und in den besten Schnitten der Jetztzeit, deren Vervielfältigungsrecht zumeist nur uns allein zusteht. Unsere Preßschriften werden aus Glockenmetall gefertigt und stehen auf der höchsten Stufe der Vollendung. Fortwährend Neuhelten.

## **BUCHDECKEN-VERZIERUNGEN ALLER ART**

wie Universal-Garnituren in allen Stilarten, Kartuschen, Spangen, Linien, Ecken, Bordüren, Vignetten, Gesang- und Gebetbücher-Platten, kirchliche und weltliche Embleme usw. Nur neuzeitliche Sachen in künstlerischer Ausführung und selten schöner Bemusterung.

## HANDSTEMPEL, FILETEN UND ROLLEN

nach Zeichnungen hervorragender Meister der Vergoldekunst.
Unsere Stempel-Musterbücher mit zahlreichen Anwendungen stehen einzig da; sie bilden anerkanntermaßen ein vortreffliches Vorlagen-Material für jeden Handvergolder, das Käufern unserer Erzeugnisse kostenlos zur Verfügung steht.

Extra-Anfertigungen preiswert.

## FERROTYPEN. LINIEN, EINFASSUNGEN, KALENDER-ZIFFERN UND VIGNETTEN IN FERROMETALL

mit Hohlfuß aus einem Stück für Zeitungs-, Plakat- und Tütendruckereien sowie für Papierwaren-, Kartonnagen- und Säckefabriken. Die besten aller Plakatschriften für Buchdruckzwecke!

Giänzende Zeugnisse von zahlreichen Abnehmern des In- und Auslandes. Höchste Leistungsfähigkeit und Export nach allen Ländern. Kataloge in 4 Sprachen. Ständige Ausstellung im Leipziger Buchgewerbehaus. / Höchste Auszeichnung auf der Berliner Buchbinder-Fachausstellung im Mai 1908. Ehrendiplom und Goldene Medaille auf der Weltausstellung Brüssel 1910.

GROSSER PREIS AUF DER LEIPZIGER BUGRA 1914!









LEIPZIG-EU-/ SALZMANN STR-23

Entwürfe für Werbedrurfärgen und Bürger



# Schraffierte GROGES Die vierte Garnitur meiner HermesGrotesk-Schriften Wilhelm Woellmer's Schriftgiesserei Messinglinien-Fabrik :: Berlin SW48

# WILH LEO'S NACHF. STUTTGART

ERSTES FACHGESCHÄFT FÜR BUCHBINDEREIBEDARF

> Maschinen Apparate Werkzeuge Materialien in größter Auswahl

## Ia Heftzwirne

für **Brehmer**'sche Fadenheftmaschine, für **Preuße**'sche Fadenheftmaschine und für sämtliche anderen Systeme, sowie für **Handheftung** wieder in erstklassiger Friedensqualität lieferbar.

Otto Michael

Berlin L 42 · Prinzenstraße 85

Fernsprecher: Moritzplatz 9426

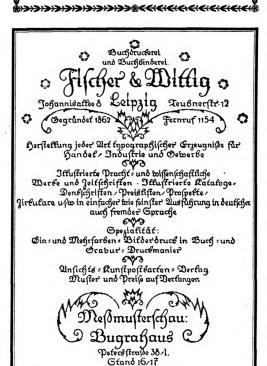







11:

Braphische

MASCHINEN

neue sowie gebrauchte, von
Grund auf vorgerichtete,
mit Garantie, wie Buch- u.
Steindrud - Schnellpressen
Zweitouren-Schnellpressen
Ractonnagen-Maschinen
Schneidemaschinen

\*\*

HOSSFELD & DIRKS
Leipzig-Lindenau - Lützner Str. 186
Setnsprechet str. 43038 und 43703
Telegr. Addr.: Maschinendicts



# DRUCKE

Eine Reihe einmaliger Ausgaben mit Orlginalgraphik

Die bisher erschienenen Prospero-Drucke brachten graphische Arbeiten von: Max Slevogt, Willi Jaeckel, Karl Walser, Erich Büttner, Adolf Schinnerer, Bernhard Hasler, Wilhelm Kohlhoff, Ludwig von Hofmann, Ernst Stern, Hans Meid, Bruno Krauskopf

Ein ausführliches Verzeichnis über die ganze Reihe der »Prospero »Drucke« ist durch jede Buch» handlung oder direkt vom Verlage kostenlos zu beziehen

ERICH REISS VERLAG BERLINW 62



Berlin & B 68 . Bimmerftraße 95/96 Papiere aller Urt fur Drud. und Berlage. anstalten . Conderforten: Farbige Papiere 3d bitte Proben ju berlangen

\*\*\*\*

## Sämtliche Metalle für das Buchgewerbe

frei von icablichen Bestandteilen, zwedentsprechend legiert, baber befondere leichtfluffig und ausglebig im Bebrauch fertigt an

## L. Kruszynski + Metallhüttenwerk Eidelstedt bei hamburg

Bernfprecher: Damburg, Mertur 766 u.767, Bultan 7616. Telegramm-Abr.: Ellfru Elbelftebt

Bleiafche-Antauf und Umarbeitung zu gunftigften Bedingungen

Digitized by Google





## HOH & HAHNE

Fabrit photographischer Apparate für alle Reproduktions Berfahren Maschinenfabrik

Spezialität: Lieferung fompletter Einrichtungen / Mafchinen und Bertzeuge für Klifcheebearbeitung Leiftungsfähigfte Bezugsquelle in famtlichen Bedarfsartifeln für alle photomechanischen Berfahren

Man verlange Preisanftellung!



DAS WELTORGAN DER PAPIERINDUSTRIE IST

## DER PAPIERFABRIKANT

Mit der Beilage "Cellulosechemie". herausgeber Prof. Dr.:Ing. E. heuser, Darmstadt. Bochentlich ein heft mit mehr als 60 Seiten, enthaltend:

Im technischen Teil:

Auffage erster Autoren aus allen Fach: gebieten der Papierfabrikation. \* Aus: führliche Referate über die einschlägige Weltliteratur. \* Umfassende Patentberichte. Im wirtschaftlichen Teil:

Regelmäßige Berichterstattung über den Stand des Marktes von Papier und seinen Rohstoffen auf der ganzen Belt. Geschäftsnachrichten \* Allgemein: wirt: schaftliche Abhandlungen.

Bezugspreis: vierteljahrlich M 25.-, einschließlich Postgebuhr; bei diretter Bustellung M 50.-. Nach dem Auslande bei diretter Busendung M 75.-. Nach dem Auslande mit höherer Bahrung vierteljahrlich Fr. 5.- schweiz. Bahrung oder entsprechend in anderem Gelde nach dem jeweiligen Kursstande.

OTTO ELSNER VERLAGSGESELLSCHAFT M. B. H. \* BERLIN \$42

## Die beste Buchdruckwalze ist die pneumatisch gegossene mittels Gießmaschinen

Meine Gießmaschinen enthalten sämtliche gang-

bare Dimen-

FELIX BÖTTCHER

HANNOVER, Steinthorfeldstr. 14-14a. Telephon Nord 7668 Zweigfabriken, an denen ich beteiligt bin: Köln a. Rb. - Brausseld: Stolberger Str. 351. Fernspr. 2567a. Fa.: Buchdruckwalzenfabrik mit pneumatischem Betrieb, G. m. b. H. — Stungart: Böblinger Str. 87. Fernsprecher 4922. Fa.: Vereinigte Buchdruckwalzenfabriken.

Vertreter: M. Engel, Breslau, Roßmarkt 14. — Paul Keil, Wien XVIII, Sternwartenstr. 25.

BIGENES VERFAHREN · 180 GIESSMASCHINEN

Böttder-Walze ist und Gere der Masse. Kein Übersenden der Matrizen erforderlich. Meine Gießmaschinen entMeine Gießmasch polierte Stahlrohre. Die Walzen erscheinen daher nach erfolgtem Guß voll-ständig nahtlos, poren-und blasen-

frei.

ABTEILUNG LEDERWALZEN Anfertigung neuer Leder- und Wischwalzen, sowie alle vorkommenden Repara-turen derselben unter Verwendung von prima Material zu kulanten Preisen

## <u>^^^~~~~~~~~~~~~~~</u> DONNER & LÜDERS

PAPIERGROSSHANDLUNG

### HALBERSTADT AM HARZ

FERNRUF 1320

Schreib-, Post-, Bücher- und Umschlagpapiere, Schreibmaschinen- und Vervielfältigungspapiere sowie Kartons

Anfertigung von Liniaturen jeder Art sowie größter Mengen Schulschreibheften in allen Aufmachungen und Geschäftsbüchern Bitte Preise und Muster zu verlangen

**^^^^** 

## Falzmaschinen Fadenbuchheftmaschinen Zusammentragemaschinen Rückenrundepressen

In diesen vier Maschinenarten bieten wir dem Buchgewerbe Modelle, welche durch ihre hervorragende Leistungsfähigkeit ungewöhnlich hohe Ersparnisse an Arbeitslohn und Zeit schaffen. Sowohl für kleine und mittlere Betriebe, als auch für Großbuchbindereien bestens geeignet.

A.GUTBERLET & CO. \* LEIPZIG-MÖLKAU

## DR. GRAF'S

## LEINÖL-LITHOGRAPHIE-FIRNIS SPEZIALITÄT: DR. GRAF'S OFFSETFIRNIS

bestbewährt und anerkannt

Auswasch-Tinktur für Metallplatten vorzüglich bewährt

Dr. Graf & Comp. · Chemische Fabrik · Neubabelsberg-Berlin **Drahtanschrift: Lender Neubabelsberg** 

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Brehmers kaden-Buch-Heftmaschinen



sind das vollkommenste Produkt dreißigjähriger Erfahrung

SPEZIALITATEN:

## Draht- und Faden-Heftmaschinen seder Art, Bogen - Falzmaschinen

für Handanlage, halbautomatisch, mit ganzautomatischem Einleger für Flach- oder Rundstapelung.

Maschinen für die Kartonnagenherstellung, Anklebemaschinen

GEBRÜDER BREHMER / LEIPZIG = PLAGWITZ

\* GRÖSSTE UND ALTESTE SPEZIALFABRIK DES FACHES \*

# PAPIER FLINSCH

1819 1919

LEIPZIG

Berlin/Hamburg/Königsberg Stettin/Frankfurt-M./Stuttgart Düsseldorf/München

# dr.Otto (: Strake,



Sachgeschäft für Zink-und Gummidruck

Sonderheiten: Atzen für die verschiedensten zweite. Auswaschtinktur: zinkplatten walles Zubehör zur Ausübung des zinkbruit verfahrens.

Derlangen Sie die kostenlose Übersendung meiner Warenliste u. der inleitung "bas 230 des Linkoruckers." Beide Schristen werden Ihnen nützliche Ratgeber sein.







Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## RUDOLPH BECKER · LEIPZIG

Großhandlung für Druckereibedarf  $\cdot$  Verlag

Angesehene und leistungsfähige, seit

1 \* 8 \* 7 \* 4

bestehende Firma.

Geschäftsfreunde in allen Ländern der Welt





# LEDERWALZEN

für alle Systeme von Rotations-, Offset- und Schnellpressen. Handwalzen für alle Druckverfahren, Lederschläuche usw. Neu-Überzüge sowie Unterlegen der Walzen. Alle Reparaturen

BÖTTCHER & RENNER · NÜRNBERG

SPEZIALFABRIK FÜR DRUCKFERTIGE LEDERWALZEN

11:



## Leipziger Buchbinderei Akt. . Ges.

VORMALS: GUSTAV FRITZSCHE

LEIPZIG BERLIN SCHÖNEBERG

Grossbuchbinderei und Einbanddecken- fabrik

Handgebundene Bücher

in künstlerisch vollendeter Ausführung Umschläge für Preislisten, Kostenanschläge usw.

> Reklame-Artikel aller Art für Handel und Industrie





GESCHÄFTS- UND LAGERHÄUSER IN

## LEIPZIG

TALSTRASSE 6

**ZWEIGNIEDERLASSUNGEN** 

BERLIN SW 19 · HAMBURG

LINDENSTRASSE 43

NEUE BURG 19



# **PAPIERE** JEDER ART

FÜR DEN VERLAGSBUCHHANDEL **UND DEN GESAMTEN** DRUCKEREI-UND GESCHÄFTSBEDARF

> Proben mit Preisen gern zu Diensten







## J. G. SCHELTER & GIESECKE

SCHRIFTGIESSEREI
KUNSTANSTALT FÜR HOCHÄTZUNG
MASCHINENFABRIK
DRUCKSTOCKANSTALT

## LEIPZIG

Wir fertigen Schriften, Zierat und Messinglinien für Buchdrucker und Buchbinder
Gravierungen für Hochprägung und Golddruck, Plakatschriften sowie
Einfassungen in Holz und Metall, Ätzungen in Strich- u. Halbton
Mehrfarbendruckplatten, Kupferdruckstöcke sowie
alle Bedarfsgegenstände zur Herstellung
von Faltschachteln und dergl.
Zweitouren-Schnellpressen, Tiegeldruckpressen
Zifferwerke





BAUERSCHE GIESSEREI SCHRIFTGIESSEREI FLINSCH FRANKFURT AM MAIN

# Mioderne Druckschriften

FÜR KÜNSTLERISCHE DRUCKAUSSTATTUNG UND WERBEKRÄFTIGE REKLAME





# Das Achreiben als Kunstfertigkeit

Eine
ausführliche Anleitung
zur
Erlernung der für den Beruf des
Schreibers notwendigen
Schriftarten
von
Rudolf Roch

Unter Anwendung von vielen Beispielen aus der eigenen Werkstatt des Verfassers

Verlag des Deutschen Buchgewerbe-Vereins Leipzig 1921



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Inhalt

| I. Das Wertzeug                                                                                                                                                                                                      |   | Geit                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 1. Die Schreibfläche: Das Papier                                                                                                                                                                                     |   | Ott.                                                           |
| Das Pergament                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                |
| 2. Die Schreibflussigkeit                                                                                                                                                                                            |   |                                                                |
| 3. Die Feber                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                |
| 4. Die Schreibunterlage und das Liniieren                                                                                                                                                                            |   |                                                                |
| 1. Die Owjettoumeringe und dad einteren                                                                                                                                                                              | • |                                                                |
| 11. Die Schrift als Ornament und die Leserlichteit                                                                                                                                                                   |   |                                                                |
| 1. Die Schrift als Ornament                                                                                                                                                                                          |   | . 6                                                            |
| 2. Die Leferlichkeit                                                                                                                                                                                                 |   | . 8                                                            |
| III. Das Schreiben                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                |
| 1. Die Schwabacher Schrift                                                                                                                                                                                           |   | 40                                                             |
| 2. Die anderen deutschen Schriften                                                                                                                                                                                   |   |                                                                |
| a) Die gotische Schrift                                                                                                                                                                                              |   |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                |
| b) Die Frakturschrift                                                                                                                                                                                                |   |                                                                |
| c) Die deutsche Gebrauchsschrift                                                                                                                                                                                     |   |                                                                |
| 3. Die lateinischen Schriften                                                                                                                                                                                        |   |                                                                |
| a) Die Antiquaschrift                                                                                                                                                                                                |   |                                                                |
| b) Die lateinische Schrägschrift (Kursiv)                                                                                                                                                                            |   |                                                                |
| c) Die lateinische Gebrauchsschrift                                                                                                                                                                                  |   | . 28                                                           |
| IV. Abungen im Schreiben und Verzieren und Durchbildung der Schrift                                                                                                                                                  |   |                                                                |
| for afternations                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                |
| im einzelnen                                                                                                                                                                                                         |   | 28                                                             |
| V. Das geschriebene Buch                                                                                                                                                                                             |   |                                                                |
| V. Das geschriebene Buch                                                                                                                                                                                             |   |                                                                |
| V. Das geschriebene Buch                                                                                                                                                                                             |   | 31                                                             |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines                                                                                                                                                                             |   | 31                                                             |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines                                                                                                                                                                             |   | 31<br>32<br>33                                                 |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Text 3. Beispiele 4. Das Material                                                                                                                                    |   | 31<br>32<br>33<br>34                                           |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf                                                                                                                     |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35                                     |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniseren                                                                                                    |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38                               |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniieren 7. Die Schreibunterlage                                                                            |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38<br>39                         |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniteren 7. Die Schreibunterlage 8. Das Schreiben                                                           |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38<br>39                         |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniteren 7. Die Schreibunterlage 8. Das Schreiben 9. Das Auszieren                                          |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38<br>39<br>41                   |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniteren 7. Die Schreibunterlage 8. Das Schreiben 9. Das Auszieren a) Die Farben.                           |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38<br>39<br>41<br>43<br>43       |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniieren 7. Die Schreibunterlage 8. Das Schreiben 9. Das Auszieren a) Die Farben b) Das Gold                |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38<br>39<br>41<br>43<br>43       |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniteren 7. Die Schreibunterlage 8. Das Schreiben 9. Das Auszieren a) Die Farben.                           |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38<br>39<br>41<br>43<br>43       |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniteren 7. Die Schreibunterlage 8. Das Schreiben 9. Das Auszieren a) Die Farben b) Das Golb 10. Das Heften |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38<br>39<br>41<br>43<br>44<br>46 |
| V. Das geschriebene Buch  1. Allgemeines 2. Der Teyt 3. Beispiele 4. Das Material 5. Der Entwurf 6. Das Liniteren 7. Die Schreibunterlage 8. Das Schreiben 9. Das Auszieren a) Die Farben b) Das Gold                |   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>38<br>39<br>41<br>43<br>44<br>46 |



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

1

## I. Das Werkzeug.

## 1. Die Schreibfläche.

## Das Papier.

Is Schreibpapier wählt man ein ziemlich glattes, gut geleimtes Papier. Für den Anfang ist farriertes, d. h. durch blaue Linien in Quadrate geteiltes Papier zweckmäßig. Das alls gemeinkäufliche mit 5 mm großen Quadraten ist sehr geeignet. Schulen, die größere Massen brauchen, lassen sich besondere Liniierung herstellen mit etwa 2½—3 mm großen Quadraten.

Fortgeschrittene sollen diese Papiere nicht mehr benüten, da die blauen Linien das reine Verhältnis der schwarzen Schrift zum weißen Papier stören und ein sorgfältiges Abwägen der Formen erschweren.

Für gute Arbeiten nimmt man Buttenpapier wie es bei uns in den schönsten Arten hergestellt wird. Man gewöhne sich von vornherein daran, leichte Papiere zu verwenden. Die schwereren Buttenpapiere haben meistens eine gröbere Narbe als zum Schreiben gut ist, und die Steisheit ist in kleineren und mittleren Formaten unangenehm. Ganz zarte und dunne Papiere fallen am schönsten und das starke Durchscheinen ist kein Mangel, sondern kann zu einer Tugend werden. Wenn der Schreiber es klug zu nugen weiß, kann eine Handschrift dadurch einen besonderen eignen Reiz bekommen. Der zarte Schimmer gibt der Papierstäche Leben und deutet dem Leser das Künstige an. Man unterschäge nicht die Wirkung eines geschmeidigen Papieres mit leichtem Fell. Der Sinn für schöne Papiere von edlem Stoff will erzogen sein.

Die Gewohnheit bei Büttenpapieren den Schöpfrand stehen zu lassen, ift zu loben. Der Charakter dieses aus reinen, weißen Leinwandabfällen hergestellten Papiers kommt gerade hier zur schönsten Geltung. Bei Einzelblättern kann man den Rand an allen 4 Seiten stehen lassen. Bei mehrblätterigen Arbeiten dagegen ist das Beschneiden des oberen Randes zur Erreichung gleichmäßiger Randabstände unerläßlich.

Reißen foll man das Papier niemals. Kann man den Büttenrand mit Rucksicht auf das Format nicht benüßen, so schneide man das Papier mit einem guten scharfen Messer und einem eisernen Lineal glatt ab. Zu stark satinierte, d. h. geglättete Papiere, kann man anfeuchten und zwischen Löschpapier trocknen. Der Charakter mancher guten Papiere kommt dadurch erst zur richtigen Geltung.

Japanpapiere find jum Schreiben nicht geeignet. Wenn man fie durch ein Bindemittel, etwa Kleisterwasser, vorbereitet, können sie wohl verwendet werden, aber das Schönste daran geht durch diese Behandlung verloren.

## Das Pergament.

Das edelste Material für den Schreiber ist das Pergament. Das dunne Schafpergament ist vermöge seiner Leichtigkeit für mittlere und kleinere Formate sehr geeignet. Die Oberfläche ist matt silbrig glanzend und zum Beschreiben meist ohne weiteres verwendbar.

Wird die Schreibfluffigkeit nicht gut angenommen, fo foll man das Pergament mit einer Mifchung von Bimsfleinpulver und Weingeift abschleifen.

Mit Baffer darf man tein Pergament anfeuchten, es wird dadurch gang verdorben.



Die edelste und teuerste Urt von Pergament ist das Kalbfell. Es ist im allgemeinen ftarter, von weich samtiger Oberfläche und herrlich marmorartigem Eindruck. Leider ist der Bedarf von solchen Fellen ein so geringer, daß die Pergamentsabriken nicht die Sorgfalt darauf verwenden und vielleicht auch nicht die Erfahrung haben, die man sich wünschte.

Gang grobe Felle find überhaupt nicht zu verwenden, mittlere nur für größere Arbeiten, Diplome und dergleichen. Die ganz garten Felle find die schönsten, aber nur höchst selten findet man sie so wie man sie braucht.

Die große Koftbarkeit des Materials, man kann wenigstens das zwanzigfache vom Preise mittleren Buttenpapiers rechnen, zwingt uns, es nur für besonders wichtige Arbeiten zu verwenden. Für Bücher mittleren und kleineren Formates ist es unverwendbar, weil wir es nicht mehr so dunn be kommen konnen als es dafür nötig ware.

Wir tröften uns damit, daß Papier neben Pergament durchaus seine eigne Schönheit hat und der besondere Fall, der eigne Klang, konnen es dem Schreiber so antun, daß er fur gewöhnlich getroft auf das Pergament verzichtet.

## 2. Die Schreibflüssigkeit.

Für größere Schriften verwendet man gemeinhin die Zeichentusche, die neuerdings als "Sfriptol" in einer für unsern Zweck besonders geeigneten Abart in den Sandel kommt. Diese fertige dunnstüffige Tusche ist von einer gleichbleibenden Schwärze und greift die Feder nicht an. Sie ist in Wasser nicht löslich und zeigt sich in der Feder nach dem Eintrocknen als ziemlich seite, harte Masse, die mit der Zeit Feder und Überfeder so überzieht und alle Zwischenräume zusetzt, daß ein sauberes Schreiben bald nicht mehr möglich ist. Es ist dann notwendig mit einem Messer oder einer Zirkelspite alles ordentlich und sauber abzukragen.

Das alte Verfahren, dinesische Stangentusche in Wasser anzureiben, kann sehr empfohlen werden für feinere Schreibarbeiten. Sie ist viel feiner im Farbkörper und matt in der Oberfläche.

Für Arbeiten, die zur Wiedergabe in Solzschnirt oder Strichagung bestimmt find, ift die Ber wendung der Lusche unerläßlich, ebenso für Schilder, die dauernd dem Lichte ausgesetzt find.

Für kleinere Schriften verwendet man mit bestem Erfolg die Linte. Und zwar kommt nur die echte Sisen-Gallus-Linte in Betracht, wie sie auch von den Behörden verwendet wird und vorgeschrieben ist für Urkunden, Standesamtregister usw. Sie ist als Deutsche Reichstinte im Handel (im Gegensatzur "Kaisertinte", die ungeeignet ist).

Die Einte ist als Schreibflusseit der Tusche entschieden überlegen. Sie ift viel dunnflussiger als diese und erlaubt deshalb die feinsten, kaum noch sichtbaren Saarstriche, wie man sie bei kleinen Schriften braucht, mahrend die Tusche vermöge ihrer groben Farbkörper und ihrer dickeren Beschaffen heit nie so dunn und zart fließt.

Die Einte zeigt unmittelbar nach dem Schreiben eine hellblaue, ziemlich wässerige Farbe, die auf Papier im Verlauf der ersten Stunden sich in ein schönes dunkles Blau umsett. Auf Pergament geht diese Umwandlung schon beim Schreiben vor sich.

Die Einte geht mit dem Papier einen chemischen Prozest ein und ift dann untrennbar mit ihm verbunden, denn fie dringt wirklich ins Papier ein.

Die Tusche bleibt als Fremdkörper bestehen, sie wird nur durch das in ihr enthaltene Bindemittel mit dem Papier verbunden und bleibt obenauf sigen.

Die Einte zeigt nach dem Auftrocknen eine schöne, matt samtige Oberfläche. Das dunkle Blau verwandelt sich mit der Zeit in ein Grauschwarz, um mit den Jahren in ein schönes sanftes Sepiabraun überzugehen. Eusche zeigt getrocknet einen matten Glanz der ziemlich genau mit dem Glanz des Vapiers übereinstimmt und die Schrift nicht hervorhebt.

Wenn die Umwandlung der erften Stunden vorüber ift, verträgt fich die Farbe der Einte ebenfo gut wie Schwarz mit jeder anderen Farbe die man etwa zur Ausschmückung zu verwenden gedenkt.

Ein Nachteil der Einte, der gegen ihrer vielen Vorteile nicht ins Gewicht fallt, bleibt der Umftand, daß sie die Stahlfeder angreift und sie mit der Zeit murbe und fratig macht. Es ist deshalb zu raten, daß man, um eine gute gleichmäßige Schrift zu erzielen, bei den ersten Unzeigen schon die Feder erneuert, empfindlichere Arbeiten überhaupt gleich mit einer neuen Feder beginnt.

Es ware nichts im Wege, die Einte überhaupt an Stelle der Lusche zu verwenden, wenn fie die Dunnfluffigkeit und geringe Deckkraft nicht für große Schriften ungeeignet machte.

Man kann für gewöhnlich sehr wohl mit der Feder in das Eusche oder Eintenfäßchen eintauchen, etwas abstreifen und dann ohne weiteres schreiben. Man hält sich zu diesem Zweck ein kleines Fläschchen mit breitem Fuß und möglichst weitem Hals. Vor dem Auffüllen reinigt man es jedesmal gründlich.

Ein ganz sorgfältiger Schreiber führt ein kleines Porzellanschälchen, in das er bei jeder Arbeit etwas von der Schreibfluffigkeit eingießt und nun davon entnimmt. Er vermeidet dadurch das zu tiefe Sintunken. Der Rest darf nicht in die Flasche zurückgegossen werden, um diese vor Berunsreinigung zu bewahren.

Für einzelne Zeilen und Buchstaben kommt auch die Farbe als Schreibflüssigkeit in Betracht. Die besten kauflichen Wasserfarben sind dazu geeignet. Man macht sie in einem sauberen Schälchen mit Wasser etwas dunner an, als man sie zum Malen verwenden wurde. Ein vorsichtiger und sorgsfältiger Schreiber halt sich für jede Farbe einen besonderen mittelstarken Pinsel mit dem er die Farbe in die ebenso besonders gehaltene Feder füllt.

Gemeinhin läßt sich mit Diesen dunnwafferigen Farben sehr gut schreiben. Das Schreiben mit Muschelgold wird ebenso betrieben, wegen der Kostbarkeit des Materials ist es ratsam, Pinfel und Reder nach dem Gebrauch nicht auszuwaschen, sondern beide nur für Gold zu verwenden.

## 3. Die feder.

Zum Schreiben bedient man sich der gewöhnlichen Rundschriftseder mit Überfeder. Es gibt sonst noch allerhand Schreibwerkzeuge, Schilfrohr, Quellstift usw., und es mag für einen Unfänger ganz interessant sein, solche Instrumente einmal zu erproben. Wiel kommt dabei nicht heraus. Die Stahle seder gibt, wenn sie gut in Ordnung ist, den schönsten schäfften und deshalb den für uns am meisten geeigneten Strich. Sie ist dauerhaft und in den Nummern 1—5 sind alle für den täglichen Bebrauch nötigen Breiten vorhanden.

Unentbehrlich ist die aus Messing oder Stahl gefertigte Überfeder, die eine größere Masse von Eusche beim Eintauchen aufnimmt, und diese beim Schreiben langsam und gleichmäßig wieder abgibt.

Wie die Überfedern geliefert werden, sind sie für unseren Zweck ungeeignet. Die obere, alleinstehende Zunge ift vor allem überfluffig und im Wege.

Man bricht sie ab, indem man die Überfeder über das untere Ende der Feder steckt, die obere Zunge an der Spige anfaßt und durch öfteres Auf: und Abbiegen abbricht (Abb. 1).

Bierauf muffen die beiden unteren Bungen etwas nach oben gebogen werden, fo daß fie, wenn



man nun die Überfeder richtig aufsetzt, sich leicht an die untere Fläche der Federspisse anlegen. Man achte darauf, daß die Zungen sich nicht fest anpressen, da sie sonst die Federspissen auseinandertreiben und die Feder dadurch zum Schreiben unbrauchbar machen. Es ist am besten, wenn sie die Feder überhaupt nicht berühren.

Beim Aufstecken achte man darauf, daß, von unten gesehen, wenigstens 2 mm der Federspike sichtbar bleiben, um soviel also die Zungen der Überfeder hinter der Federspike zurückbleiben (Abb. 2, 3 und 4).

Die To- und Atofedern find für unfere Zwecke auch geeignet, fie find im Stahl etwas weicher, Die Atofedern haben eine umgelegte Vorderkante und ergeben einen kräftigeren Saarstrich. Die für

beide Federn vorhandenen Überfedern find ohne weiteres verwends bar, halten aber weniger Eusche.

Eine gut zugerichtete Überfeder fiort nicht beim Schreiben und kleckst nicht. Man lasse sich durch einen anfänglichen Mißerfolg nicht schrecken. Da die Stahlsedern zum Schutz vor Rost etwas geölt sind, stoßen sie zuerst die Schreibfluffigkeit ab.

Oer Hohlraum zwischen der Feder und Überfeder bedarf, be sonders bei Verwendung von Eusche, einer öfteren gründlichen Reinigung, zu welchem Behuse man die Überfeder am besten abnimmt.

Ein gewissenhafter Schreiber wischt feine Feder jedesmal nach dem Bebrauch ordentlich und sauber aus, entweder an einem sauberen Leinenläppchen oder noch besser an einem Stück weichen leders.

Die in manchen Fällen notwendigen, nachträglich anzubringenden dunnen Striche werden am besten mit einer gewöhnlichen kleinen Zeichenfeder gemacht, doch achte man darauf, daß sie eine gute, recht feine Spige habe.

Es ift eigentlich überfluffig zu bemerken, daß Einten- und Eufchfedern getrennt gehalten werden muffen.

Will man alles schön und ordentlich zur hand haben, so macht man sich alle Federbreiten in besonderen Haltern zurecht und bezeichnet die Halter durch Einschnitte mit der Federnummer, ba die Nummern selbst auf der Feder durch die Überfeder verdeckt wird.

Die englischen Schreiber verwenden ausschließlich Ganses oder Eruthahnfedern. Das Schneiden solcher Federn muß mit großer Sorgfalt geschehen und erfordert manche Übung. Die Rielseder ift weit elastischer und zarter als die Stahlfeder, und wenn sie ganz neu geschnitten ist, noch seiner als diese.

Erogdem empfehlen wir, sich mit der Stahlfeder zufrieden zu geben, ihre harte kann in der hand eines geschickten Schreibers so zur Eugend werden, daß sie ihm alles gibt was er braucht, und der Behauptung der Ausländer, daß eine wirklich gute handschrift mit der Rielfeder geschrieben sein muffe, segen wir die unsrige entgegen, daß wir nicht minder vollkommene Arbeiten mit der Stahlseder zu schreiben imstande sind.

Die Goldfeder für unfere Zwecke nugbar zu machen, ift bisher nicht gelungen. Es scheint nicht möglich zu sein, die Fridiumspige so scharf zu halten, daß man einen Haarstrich von der Zartheit bekommen, wie wir ihn brauchen. Es wäre wohl der Mühe wert, in dieser Richtung ernstliche Bersucke anzustellen, denn gelänge es, so würde wahrscheinlich das vollkommenste Schreibwerkzeug gefunden sein, denn die Goldfeder vereinigt die Geschmeidigkeit des Kiels mit der Dauerhaftigkeit des Stahles.

Bum Schreiben großer Schriften kann man im Sandel befindliche Plakatfedern, Ato Finter

-

und ähnliche Werkzeuge verwenden. Es gibt wohl auch Stahlfedern in größeren Breiten, aber fie ergeben fo dunne Saarstriche, daß die Buchstaben badurch gang auseinanderfallen.

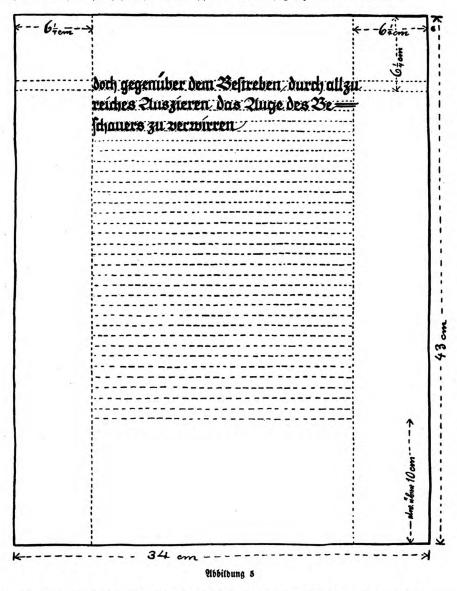

Sat man nur ausnahmsweise größere Schriften anzufertigen, so ersetzt alle diese Instrumente, die man für die verschiedenen Breiten in größerer Anzahl braucht, ein einfacher Holzspan.

Ein flaches Stück Tannenholz, gewöhnliches Brennholz, schärft man mit dem Messer keilförmig zu, halt diesen Spacktel nach der Spige zu ziemlich dunn und bringt ihn auf die gewünschte Breite. Das Abschneiden der Schreibbahn wird ganz zulest und mit aller Sorgfalt gemacht, einen Spalt

braucht dieses Werkzeug nicht. Es halt allerdings wenig Tusche, man muß, um eine gleichmäßige Schrift zu erzielen, bei jedem Buchstaben eintauchen, aber der Strich wird sehr weich und elastisch. Erwähnt sei noch das Relemi-Rohr, das klassische Schreibwerkzeug des Orients, das neuerdings bei uns in den handel gekommen ist. Es ist ein ganz vorzügliches Werkzeug von großer Geschmeidigekeit für größere Schriften.

## 4. Die Schreibunterlage und das Liniieren.

Bum Schreiben auf die im Folgenden gezeigte Art bedarf man eigentlich keiner weiteren Burüstungen. Einige Bogen Schreibpapier gewähren eine feste und doch elastische Schreibunterlage. Als Unterlage für die Sand dient am besten ein breiter Papierstreisen, der auch die Finger der linken Sand aufnehmen kann, die das Papier halten. Zum Proben der Feder nach dem Eintauchen dient ein anderes nebenan gelegtes mit einer Reißzwecke oder einem Briefbeschwerer beschigtes Blatt. Rleine Versuche und Arbeiten, die nicht längere Zeit in Anspruch nehmen, kann man auf dem flachen Tisch machen oder auf einem Reißbrett, das man durch Unterlegen eines Kastens am oberen Ende etwas erhöht. Einzelblätter liniiert man mit der Reißschiene, das Festklemmen (nicht Durchstechen) mit Reißnägeln ist dafür nötig, doch genügt es, wenn die beiden oberen Enden besessigt sind, damit die Schiene nach unten ganz flach ausliegen kann.

Für die ersten Übungen wählt man Rundschriftfeder Nr. 11/2, die zu einer klaren Formengebung zwingt. Für diese Größe zieht man auf das Papier, wenn man kein karriertes zur hand hat, erst zwei senkrechte Seitenstriche von oben bis unten durch, dann sticht man mit dem Zirkel Abstände von 1 cm Söhe ab, und zieht die Querlinien, aber nur bis an die senkrechten Striche. In diesen Zwischenzaum kommt das n, Ober und Unterlängen werden von vornherein nach dem Augenmaß gemacht und bedürsen keine Liniierung.

Man gewöhne sich gleich von vornherein daran, die Liniierung sorgfältig zu machen und die Ränder gut abzuwägen, damit das Auge sich an gute Verhältnisse gewöhnt. Für ein Blatt  $43 \times 34$  cm Hochformat werden folgende Maße angegeben, die ein sehr schönes Verhältnis ergeben. Seitenränder 6½ cm. Oberer Rand von der unteren Linie der 1. Zeile bis zur Oberkante des Papiers ebenfalls 6½ cm. Unterer Rand etwas über 10 cm. Besonders die Querlinien sind mit der allergrößten Sorgsalt zu ziehen (Abb. 5).

## II. Die Schrift als Ornament und die Leserlichkeit.

## 1. Die Schrift als Ornament.

as einfachste ornamentale Bild bieten die kleinen geradlinigen Formen von i, n, m, u und a, sie sind gleichmäßig aneinandergereiht und bilden ein niedriges Gitter, das durch kleine Abstände hie und da unterbrochen wird (Abb. 6). Die formlose Masse von Abb. 7 zeigt alle übrigen Bestandteile des Alphabets. Diese beiden einander seindlichen Elemente, die geradlinige Gleichmäßigkeit und die ungezügelte Wildheit nun sind in der endgültigen Schrift zu einer Einfachheit von hoher ornamentaler Kraft vereinigt.

Zuerst zeigen wir das Eindringen der kleinen Rundungen und Schrägungen, die die Sohe der ersten Formen nicht überschreiten, eine einfache Rhythmik ist an die Stelle der Gleichförmigkeit getreten (Abb. 8).

numíu unoma nu ommníum uno ímína on maaní umu mamma ínnímí onnoam mam oíma aío uno anna amoü moon unum on um uní oama maaní nuuno mumm auoí

Als orles Predseres stiche Utrehts verleßs Oster 1832 de Schie is Pthest dwecht is Rephler deh der Überzegg, dß Rephle, de versigste Stisse se dt Nichdeke ber de

s normaes rou uneres aaien nerris verie i ern 132 ie ue as anei un wenn ni as eu ianer omier ereuun aie eui ie vernin iea aasorm ei un miaenen lier ie raen wee

als normales produkt unseres staatlichen unterrichts verließ ich ostern 1832, die schule als pantheist, und wenn nicht als republikaner, doch mit der überzeugung, daß

Alls normales Produkt unseres staatlichen Unterrichts verließ ich Ostern 1832, die Schule als Pantheist, und wenn nicht als Republikaner, doch mit der Überzeugung, daß d

Abbildung 10

Die Aufnahme der Obers und Unterlängen macht das gange Gefüge ich on fehr vielfältiger, der Formens reichtum ift gewaltig gestiegen, die Gruppen erhalten bewegte Umriffe und treten lebhaft hervor (Abb. 9).

Endlich durch das Auftreten der Großen wird ein Reues, den ersten Formen völlig Fremdes hineingetragen, das jest, wo schon andere Formen die strenge Einfachheit durchbrochen haben, sich einzufügen vermag (Abb. 10).

Alls normales Produkt unseres staatlichen Unterrichts verließ ich Ostern 1832 die Schule als Pantheist und wenn nicht als Republikaner, doch mit der Überzeugung daß die Republik die vernünstigste Staatsform sei und mit Rachdenken über die Ursachen welche Altillionen von Menschen bestimmen könnten, Einem dauernd zu gehorchen, während ich von Erwachsenen manche bittere oder geringschätzige Kritik über die Herrscher hören konnte. Dazu hatte ich von der turnerischen Vorschule mit Jahn schen Traditionen (Plamann) in der ich vom sechsten bis zum zwölsten Jahre gelebt, deutsch nationale Eindrücke mitgebracht. Diese blieben im Stadium theoretischer Setrachtungen und waren nicht stark genug um an

Abbitbung 11

Daß diese einander fremden, ja feindlichen Dinge doch unter einen hut kommen, daß bei allem Tumult doch keine Verwirrung entsteht, ist eben die Runft des Schreibers. Er läßt diesen Formen allen ihre eigne Art, denn er weiß, daß nur so das reiche vielbewegte Gebilde entsteht, das er sich wünscht. Unter seiner Hand beruhigt sich die übergroße Bewegung, das Stoßen und Drängen ebnet sich in ein immer noch lebhastes aber gleichmäßiges Hingleiten, ein edler rhythmischer Wechsel bewegt das Ganze, das aus einem unsinnigen Kampfe feindlicher Elemente zu einer lebensvollen Einheit verschiedenartiger Kräfte geworden ist (Abb. 11).

Wir haben alles dies betrachtet, als ob wir keine Buchstaben vor uns hätten, sondern kleine Ornamentteile und haben nach und nach die Fläche mit einem lebendigen Gewimmel von Einzelformen gefüllt, das nun, da alles bewältigt ist, das Auge durch einen wohltätigen Reichtum von Formen und Bewegungen befriedigt.

## 2. Die Leserlichkeit.

Die hier gezeigten Abbildungen, die das eben Gesagte erläutern, sind aber noch von einer andern Seite interessant. Haben wir bisher nur auf die ornamentale Wirkung der Schrift geachtet, so ift es auch nötig, sie auch einmal als Schrift, die gelesen werden soll, anzusehen.

Wenn wir einen Buchstaben nach dem andern ins Auge fassen, so nennen wir das Buchstabieren, wir tun es bei uns unbekannten Worten oder bei schwer leferlichen Schriften.

Digitized by Google

Das lesen dagegen geschieht auf andere Weise. Dier faßt das Auge nicht Einzelbuchstaben, sondern ganze Buchstabengruppen, es überschaut das Gesamtbild dieser Formenmassen, erfaßt schnell die charakteristischen Merkmale und vergleicht sie mit solchen in der Erinnerung ausbewahrten. Wird nun übereinstimmung sestgestellt, so hat man das Wort erkannt. Sofort fliegt das Auge weiter, ja während dieses Vorgangs ist es schon weiter geeilt und die Arbeit beginnt von neuem. Wollen wir also eine deutliche Schrift machen, und wir betonen, daß wir das nach wie vor als den vornehmsten Teil unserer Aufgabe betrachten, so müssen wir alles tun, um diese Wortbilder recht charakteristisch zu gestalten und damit ihre Erkennbarkeit aufs höchste zu steigern.

Sehen wir uns nun die Geschichte unserer Buchstaben an. Abb. 6 gibt uns ganz geringen Anshalt für das Auge. u, n und m sind schwer zu unterscheiden, es bedarf schon eines genauen Hinsehens, leichter erkennbar sind o und a durch das weiße Auge in ihrem Innern, am leichtesten sinden wir das i, denn der is Strich tritt uns schon von weitem entgegen. Bei der geringen Anzahl von Formen ist der ganze Leseprozeß sehr vereinfacht, sonst würde der Mangel an bemerkenswerten Einzelheiten sich viel stärker fühlbar machen. Abb. 7 kommt für uns nicht in Betracht, es ist ein wüstes Buchsstabengemenge und keine Schrift.

In Abb. 8 finden wir eine ganze Anzahl bewegter Formen, die die Art von a und o weiter ausgebildet haben, durch lebhafte Rundungen (v und w), größere Lücken (e und r) oder kleinere Augen (e und s). Die Zahlen treten ganz aus dem Gewohntem heraus, die ü-Strichelchen in der 3. Zeile nehmen die Art der i-Striche auf. Der Reichtum an Formen ist wesentlich gesteigert, innershalb der beiden Linien macht sich eine lebhafte Bewegung bemerkbar, die wegen der gleichen Höhe aller Buchstaben jedoch eigentliche Wortbilder noch nicht entstehen läßt.

Bei Abb. 9 haben wir plöglich eine fertige Schrift vor uns. Das Überragen des l, d, f usw., die Unterlängen in p, f, s, h und anderen geben plöglich dem Auge den gewünschten Halt, sie sind wie Wegweiser, sie rufen laut und sind schon von weitem zu hören. Dazu kommt, daß sie auch noch in ihrer Art stark wechseln, l, h und b zeigen gerade Oberlängen, d eine eigenartige Schrägung, k einen starken auffälligen Ropf, s und f haben besondere Fahnen und stoßen nach unten in einem Zuge durch, h zeigt im unteren Teil einen Bogen, z und g haben Schlingen, und an diesen Haken, Balken, Schrägungen, Spigen und Schlingen erkennt das Auge die Buchstabengruppe, so daß es bei kleineren Schriften und eiligem Lesen sich auf eine nähere Prüfung der übrigen Formen gar nicht einläßt (worzaus das Übersehen von Drucksehlern zu erklären ist). Abb. 10 und 11 bringen nun noch die Großbuchstaben, die uns eine besonders wichtige Art von Worten, die Hauptworte, hervorheben und die Verständlichkeit erleichtern.

Wir bemerken an diesen Proben auch, wie genau alle diese Formen der unserer deutschen Sprache eigenen Buchstabenfolge angepaßt sind, wie eine notwendige Verbindung zwischen Sprache und Schrift hergestellt ist. Dazu gehört auch, daß ß, ß, ck und ch, die als Buchstabenzusammenziehungen doch kauteinheiten bedeuten, auch formal zu Einheiten geworden sind. Wir sehen, wie die nur unserer Sprache eigenen langen Worte dadurch eine große Ruhe hervordringen, daß sie den Zusammenhang der Zeile betonen, während wiederum das nur bei uns so häusige Vorkommen von Großbuchstaben dieser Ruhe entgegenwirkt und einen weiteren Beitrag zu dem in der ganzen Schrift herrschenden Kampse von Ruhe und Unruhe gibt. Die Bewältigung der vielen Großbuchstaben war für die deutsche Schrift die wichtigste und schwerste Aufgabe und wir sehen sie vollkommen gelöst. Jeder Vergleich einer guten deutschen mit einer Latein: Schrift läßt



erkennen, wie bei der letteren die Großen als Fremdlinge neben den Kleinen ein eigenes leben führen.

Aus diesen Betrachtungen gewinnen wir auch die Sinsicht, daß diese Schrift, wie sie nur für die deutsche Sprache gebildet ift, für keine andere, fremde Sprache sich eignet, ihre Lugenden sind dort keine Lugenden, was man dort von ihr verlangt, vermag sie nicht oder nur unvollkommen zu leiften.

So haben wir also jest eine Schrift vor uns, deren ornamentales Gefüge uns klar geworden ift, wir verstehen die Natur der Buchstaben und kennen genau die Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Jest erst nehmen wir die Feder zur Hand, um das Gesehene uns zu eigen zu machen und es von allem Anfang an gründlich zu erlernen.

### III. Das Schreiben.

### 1. Die Schwabacher Schrift.

ir schreiben diefe erften Studien ausnahmslos mit Eusche.

Man fest die Feder so auf das Papier, wie sie bei der bequemften Sandhaltung von selbst zu liegen kommt, die das Papier berührende Schneide bildet dann einen Binkl von etwa 45° mit der Wagerechten.

Bewegt man die Feder in der Richtung der Schneide, so erhält man einen dunnen, bewegt man sie im rechten Winkel dazu, einen dicken Strich (Abb. 12). Im weiteren Werlaufe verringert man übrigens den Winkel gegen die Wagrechte etwas, etwa auf 40°, man hält die Feder also etwas flacher.

Wir nehmen also ein mit Quadraten von 5 mm Durchmesser liniertes Blatt zur hand, eine Feder Nr. 1 is mit Überfeder und machen über die Höhe von 2 Quadraten einige solche Kreuze. Run üben wir einige senkrechte Striche über dieselbe Höhe. Diese Striche zeigen nicht die volle Jeder breite und sind oben und unten abgeschrägt. Man achte gleich von vornherein darauf, daß der Ansat und ganz besonders der Absat so scharft wie auf der Vorlage werden. Werden sie unscharf und rund, so hält die Feder zu viel Flüsseit und muß abgestrichen werden. Es ist ferner wichtig, daß man gleich von allem Ansang an dafür forgt, daß die obere und die untere Abschlußlinie genau einze halten werden. Eine Schrift, die gut auf der Linie steht, macht immer einen ordentlichen Eindruck, mag auch sonst noch manches an ihr zu wünschen sein. Dabei ist die untere Linie die wichtigste und ihr muß die größte Ausmerksamkeit gewidmet bleiben. Nun folgen einige Punkte, auf die Ecke gestellte Quadrate. Alles dieses übe man so lange, bis man ein erträgliches Ergebnis sieht, was schon nach einigen Strichen der Fall sein wird. Zu langes üben einer und derselben Form ermüdet den Schreiber unnötig.

Nun setze man wieder einen Punkt unter eine Linie, hebe die Feder und ziehe von der Mitte des eben geschriebenen Quadrates aus einen vollen Strich nach unten, nicht ganz bis auf die Linie, hebe die Feder abermals und setze wie oben ein Quadrat über den unteren Abschluß. Es ift nicht nötig, daß man die Feder beim Seben ganz vom Papier entfernt, man kann auch durch eine kutze rückläusige Bewegung dasselbe erzielen. Über das Ganze setzt man einen Punkt, oder, da wir sinden, daß ein solcher etwas zu schwer wirkt, einen Schrägstrich, den man nach Geschmack dunn oder dickt halten kann, durch eine geringe Veränderung der Richtung. Diese Übung betreibe man sehr ausmert sam, besonders der beschriebene Vorgang muß vollkommen klar sein.



Sest man nicht ab, sondern fahrt von dem Quadrat aus unmittelbar nach unten, so erhalt man Formen wie zu Anfang der 3. Zeile gezeigt ift. Ein Buchstabe wie der lettere scheint für den

l raaaaaaaa iiiiii Lcoooooo. rececece nnneeeeeeeee mmmm.rrrrrrrr ananana; aaaaaa ininimim. www um um nun xxxxxx nimm nun:

Abbildung 12

Beschauer immer nach links umzufallen und bei der Wiederholung scheinen die Füße und Röpse sich wie Dachziegel oder Schuppen übereinander zu schieben. Das ist also zu vermeiden, die Ecken des Quadrats sollen vielmehr an beiden Seiten überstehen und die ganze Figur annähernd eine spm; metrische sein.

Die 3. Figur berselben Zeile zeigt einen anderen Fehler. Dier wird ohne abzusegen vom Ende Des Quadrats aus durch einen Bogen die Stelle erreicht, von der aus die Senkrechte nach unten läuft. Der links des Bogens entstehende kleine einspringende Winkel ist von höchst ungunstigem Einfluß auf das Aussehen einer geschriebenen Zeile.

Wenn der Anfänger diesen scheinbar unwichtigen Dingen zu wenig Beachtung schenkt und enfe eine der hier bezeichneten falschen Formen sich angewöhnt hat, so ist es sehr schwer, derartiges fpater wieder abzulegen.

Das n besteht aus zwei i-Formen, die in ihrem oberen Teile verbunden sind. Die Verbindung stellt man her durch einen schräg verlaufenden, dicken Strich und vermeidet beim Anfang desselben den dünnen Ansaß, den man häusig sieht, ganz. Wir haben bei unseren früheren Betrachtungen schon beobachten können, daß der gute Schreiber immer bemüht ist, Haarstriche zu unterdrücken, und daß nur ganz wenige Buchstaben einen solchen erfordern. Auch hier wird man nur dadurch eine ganz klare Form und deutliche Unterscheidung vom u erreichen. Der Buchstabe muß unten gut und weit offen bleiben. Man hält zu diesem Zweck den Fuß des zweiten Striches auf der linken Seite recht knapp, um keinessalles mit dem ersten zusammenzustoßen. Den Kopf des ersten Striches kann man so schreiben wie in der letzten Figur der 3. Zeile gezeigt, denn die nach rechts überstehende Ecke würde durch den Ansaß des Verbindungsstriches doch überstüssigig.

Bei m wiederholt sich der Vorgang, da muß der Fuß des mittleren Striches besonders knapp gehalten werden, damit er nach keiner der beiden Seiten anstößt. Das u ist ein umgekehrtes n. Man achte auch hier auf deutliche klare Öffnung oben und kräftigen Schluß unten.

Das Schreiben Diefer vier Buchflaben schließt einen großen Teil Der Schwierigkeiten ein, Die Dem Unfanger begegnen, es erleichtert, einmal bewältigt, das Erlernen der übrigen in hohem Maße.

Wir üben diese Formen deshalb noch im Zusammenhange, wo wir in einfachen Wortbildem der einzelnen Form alle Deutlichkeit geben muffen, um sie von den andern zu unterscheiden, und dar durch gezwungen sind, die charakteristischen Merkmale zu betonen. Der Schreiber übt gleichzeitig die einfachste Urt der Uneinanderreihung und muß darauf achten, daß der Abstand der Buchstaben unter einander nicht größer wird als derjenige innerhalb der Buchstaben, so daß ein vollkommen gleich mäßiges Gitter entsteht.

Die Entstehung des Buchstaben a ist in der Abbildung gezeigt. Bei der linken oberen Ede vermeide man ein scharfes Nebeneinandersesen der beiden im Winkel zusammenlaufenden Striche, etwa so wie in der ersten schraffierten Figur der vorletten Zeile verdeutlicht ist, sondern man lasse diese beiden Striche etwas übereinander greifen, wie daneben gezeigt ist. Das gilt für alle derartigen Fälle, wir erreichen dadurch eine feste, energische Verbindung der Buchstabenteile, die uns bei der ersten Schreibweise gleichsam auseinanderzufallen drohen.

Der untere Teil des a darf in der Verbindung leichter gehalten sein als das u, dort ist der enge Schluß ein notwendiger Teil des Buchstabens, hier würde ein zu enger Schluß eine Verwechselung mit dem o möglich machen. Wir sehen schon hier, wie in allen Einzelheiten der Wunsch, klar und deutlich zu unterscheiden, maßgebend bei der Vildung der Formen ist. Das o ist eine ganz geschlossent Form, bei der der Zusammenschluß rechts unten genau so vor sich geht wie links oben. Man achte hier darauf, daß der Fußstrich nicht quadratisch sondern etwas nach rechts herübergezogen wird. Auf diese Weise kommt die unterste Spise des Buchstaben ziemlich genau auf die Mitte, er scheint mit ihr auf der Linie zu stehen und im Gleichgewicht zu schweben. Es ist notwendig, daß alle Buchstaben

so geschrieben find, daß sie dies Gleichgewicht zeigen. Niemals soll ein Buchstabe das Unlehnen nach irgendeiner Seite notwendig haben.

hhhhhhhhh ppppp bbbbbbbbb jii ttttttttt tttttt bbbbbbb. dddddddd tititititi. stillille quantity ffffff. & d d d d d d

Abbildung 13

Die lette ofform zeigt eine zweite lösung mit einem Bogen im rechten Teil. Auch diesen Teil schreibe man von oben nach unten. Sigentlich mußte es ja ebensogut möglich sein, den Buchstaben in einem Zuge zu bilden und den zweiten Teil von unten nach oben zu schreiben. Aber erstens ist die

Sand in dieser Richtung unsicher und zweitens gibt die Feder, nach oben laufend, oft einen unge nügenden Strich. Die Richtung von oben nach unten ift schon deswegen die natürlichere, weil nur in ihr ein ganz leichter Druck möglich ift, der notwendig ist für ein gleichmäßes Aussließen der Lusche.

Bei a ist eine runde Form nicht gezeigt, obgleich eine solche gut möglich wäre. Dadurch, daß in dem ganzen kleinen Alphabet vermieden ist, im linken Teil der Buchstaben Rundungen anzubringen, viels mehr alle Anfänge eckig sind (siehe a, e, v, c, g, q) oder nach innen gebogen (v, w) wird verhinden, daß jemals zwei Rundungen zusammenstoßen könnten und dadurch eine unschöne Säufung von Rundungen entstünde.

Einer der häufigsten und deshalb wichtigsten Buchftaben ist das e. Es ist ein e mit etwas verlängerten Ropf und dunnem Verbindungsstrich von dessen Ende nach der Senkrechten. hier kann man dem sonst vermiedenen Saarstrich nicht ausweichen, will man ihn etwas mildern, so läßt man ihn steiler oder flacher, besonders dem Ende zu, also etwas geschweift verlaufen, wie die verschiedenen Beispiele zeigen.

Um r ist-uns jest nur noch der angehängte Würfel neu, für den sich verschiedene Formen sinden. Den Kopf bilde man ohne abzusesen wie in der zweiten ne Form gezeigt, und zwar aus demselben dort angegebenen Grunde. Bei e und r achte man sorgfältig auf die breit auslaufenden Füße. Bei bei den Buchstaben ergibt sich im unteren rechten Teil eine große Lücke, die stören würde, wenn wir nicht durch diese herübergezogenen Füße den leeren Raum nach unten abschließen würden. Un diesem Beispiel wird der Widerstreit von Schönheit und Deutlichkeit sehr anschaulich, der hier auf die beste Weise zum Ausgleich gebracht ist. Die Schönheit wünscht keine Durchbrechung des rhythmischen Gleichklangs, die Leserlichkeit erfordert Lücken zur Unterscheidung. Der Schreiber, der das erkannt hat, wird sich auch davor hüten, durch Serunterziehen des Kopses die Lücke etwa ganz auszuheben.

v und w sind zwei wilde Formen, die zu den andern nicht zu passen scheinen. Wir haben ge sehen, wie notwendig solche Abweichungen für die lebendige Wirkung der Schrift sind. Die Buch staben erlauben eine solche Behandlung und kommen nicht so oft vor, daß sie eine Gefährdung der Ruhe, die im Ganzen doch vorherrschen muß, hervorbrächten. Die Buchstaben sind, allein betrachtet, gar nicht schön und sollen es auch nicht sein, aber im Zusammenhang betrachtet, wirken sie mit zur Schönheit des Ganzen.

Bum Überfluß zeigen wir in der letten Rigur eine ruhigere Form.

Beim g find die freuzartigen Formen die ursprünglichen, aus ihnen ift später die dem rahnliche entstanden.

Das runde sift für den Anfänger einer der schwierigsten Buchstaben. Wie es zu schreiben ist, zeigt deutlich die Abbildung. Das öftere Absesen ist hier wie auch sonst nicht zu vermeiden, es ist kein Mangel an einer Schrift, die doch immer nur mit einem gewissen Auswand von Sorgfalt und Zeit geschrieben wird.

Wir kommen nun zu den Ober, und Unterlängen, d. h. zu den Buchstaben, die die Normalgrößt des n nach oben und unten überschreiten (Abb. 13). I ist eine ganz einfache Form. h entsteht aus dem I durch Ansesen eines frei und spissig als Unterlänge auslausenden Bogens. Bei b wird dieser Bogen von dem verbreiterten Fuß aufgefangen, so daß eine geschlossen Form ohne Unterlänge entsteht. Im t bleibt die Oberlänge ziemlich kurz. Der Querstrich, auch bei k und f soll so tief sigen, daß er mit der oberen Kante noch ein wenig unter der Linie bleibt. Dies ist notwendig, um der Augentäuschung zu begegnen, die, wenn man ihn auf dieselbe Söhe brächte wie die höchsten Spigen des n, ihn höher



erscheinen ließe, und das würde im ganzen Zusammenhang einen unangenehmen, holprigen Eindruck machen. Wenn man durch die Mitte Dieses Querstriches eine Wagerechte zöge, so mußte fie auf die

unumwunden untertan unverwundbar munter. auswärts immernody an retten straff sicher es treu furditbar zerbrechen ge= gangen daß plump kr \* 111112223333444 5555666677777 888899990000

Abbilbung 14

Mitte des i-Ropfes genau treffen. Die kruppelhafte und auffällige Form des t bedarf keiner Rechtfertigung mehr, nachdem wir ihre hohe Bedeutung für die Leserlichkeit schon nachgewiesen haben.
Das lange f kann man etwas nach hinten überlegen, dadurch erhält der Buchstabe ein angenehmes

Gleichgewicht, schon ift es, wenn man ihn etwas schweift, so daß das untere Ende wieder senkrecht fteht. Die durchgehende Schrägung scheint sonft leicht ju ftarr.

Dasselbe trifft auch bei f zu. Alle Unterlängen halte man ziemlich knapp. Hat man eine Aufeinfanderfolge von mehreren Zeilen, so weiß man nie, wie die Unterlängen der ersten mit den Oberlängen der zweiten Zeile zusammentressen werden. Um für alle Fälle sicher zu sein, denn ein solcher Zusammenstoß ist immer höchst unschön, tut man eben am besten, man bleibt mit den Unterlängen so kurz wie möglich. Findet es sich nun in der folgenden Zeile, daß die Oberlängen gut Platz haben, so kann man sich damit schon eher eine Freiheit erlauben. Bei g sei der linke Teil gerade und straff, so hat der rechte um so mehr Freiheit, er kann bewegt verlausen. Ein dünner Werbindungsstrich im Buchstaben kann und muß hier vermieden werden. Die Schleise in der Unterlänge kann man hier ruhig mit rücklausender Feder schreiben, eine derartige kurze Strecke gelingt immer. Dasselbe gilt für den die Senkrechten durchschneidenden Querstriche, des p und die Schleisen vom p und z. Doch kann besonders der Ansänger, wenn er sich nicht sicher glaubt, in allen diesen Fällen auch unbeschadet abssessen und wie gewohnt von oben nach unten schreiben.

Bei der wagerechten Form des Kopfes im z muß dieser wie bei t und aus demselben Grunde etwas unter der Linie stehen. In ch und ck läuft das e mit dem oberen Teil voll in das h. ß, b, d und ck sind Lauteinheiten, und wenn sie auch aus zwei Buchstaben zusammengesetzt sind, so trachten wir doch danach sie als eine geschlossene Form erscheinen zu lassen, um die Sinheit auch in der Erscheinung wiederherzussellen.

Wir gehen nun an das Uneinanderreihen aller diefer Rleinbuchstaben, denn es ift nötig, daß wir die herrschaft über diese Formen in Sanden haben, ehe wir uns an die Großbuchstaben machen.

Den schon ausgesprochenen Grundsag: "Abstand gleich Innenraum" prage fich der Unfanger fest ein. Nun konnen wir die Worte "unumwunden" ufw. einmal bernehmen. Sie find eine porgugliche Ubung (Abb. 14). Der Schüler versuche sie auf möglichst schmalem Raume unterzubringen, denn der Unfänger neigt immer dagu, die Einzelbuchstaben getrennt zu halten und die Abstände zu groß zu machen. Die entgegengesette Gefahr Des zu engen Zusammenruckens ift viel geringer. Beim Schreiben dieser Worte stellen wir für den Abstand der Buchstaben untereinander das folgende Gesek auf: Bei Senkrechten haben wir den Zwischenraum schon festgelegt, er ift gleich dem Innenraum des n. Saben wir eine Rundung, die an eine Genfrechte ftoft, fo verringert fich an der engsten Stelle der Zwischenraum wesentlich. Da die großen Raume oben und unten start mitsprechen, so wurden die Buchstaben, ruckten wir fie an der engsten Stelle auf den neZwischenraum, zu weit auseinander stehend erscheinen. Begegnen sich zwei Rundungen, was nur in den Zahlen vorkommen kann, fo können diese gang nabe, fast bis zur Berührung, zusammenrücken. Formen, die auf andere Beise Lücken ergeben, 3. B. e und r rücken so nah wie irgend möglich auf den folgenden und können ihn ruhig berühren. Das Zusammenziehen der Buchstaben überhaupt darf überall geschehen, wo es um gezwungen zu machen ist, es ist ein Vorrecht bes Schreibers. tt, ff schreibt man mit einem gemeinsamen Querstrich, auch ft kann man so schreiben. fu, tr, kr, usw. find in unserem Beispiel auch in einem Bug geschrieben. Solche Verbindungen find erlaubt aber nicht notwendig. Die dunnen Linien von z und g durfen die Berbindung mit dem nachsten Buchftaben herstellen, hier braucht man bem Saarstrich nicht auszuweichen, denn es besteht hier nicht die Gefahr, daß eine Buchstabenform in ihrem Zusammenhang gefährdet wird. Bei "es" konnen sich die Formen ineinander schieben.

Das Schreiben der Großbuchstaben erfordert eine gewisse Freiheit der Sand und sest unbedingt

bie Kenntnis und vorläufige Beherrschung der Kleinbuchstaben voraus. Nur lange Übung führt zur vollkommenen Freiheit im Schreiben dieser Formen (Abb. 15).

Abbifbung 15

Im allgemeinen zeichnen sich die Großbuchstaben aus durch eine behagliche Entwicklung in die Breite. Besonders die Rundungen (E, D, E, G, D, Q) sind alle voll und kräftig. Schrägungen, die die volle Breite der Feder zeigen, sind überall gesucht und werden bei jeder Gelegenheit benutzt, um

3

den Buchstaben ein kräftigeres Aussehen, ein größeres Gewicht zu geben, er könnte sonst durch die großen Hohlräume zu mager erscheinen gegen die eng gedrängten Gemeinen. Der geschickte Schreiber, der sonst mit sehr geringem Druck arbeitet, erzielt auch hier durch gelegentliches stärkeres Ausvrücken einen breiteren besonders saftigen Strich. Haarstriche lassen sich bei den viel größeren Formen nicht vermeiden, doch such man den gleichmäßig dunn verlaufenden auszuweichen. Solche, die durch einen Bogen in eine Fettung übergehen oder aus einer solchen kommen, haben nichts Störendes.

# 

Abbilbung 16

Bei A haben wir zwei Grundformen. Die erste hat eine eigne Schönheit, aber es besteht immer die Gefahr der Verwechselung mit dem U, wenn der große Bogen mit der Senkrechten im oberen Teil nicht ganz eng zusammenrückt, darauf ist also besonders zu achten. Wir nähern nämlich dadurch die Form wieder dem lateinischen A, und gerade bei den Großbuchstaben dürsen wir diese Grundsformen nie aus dem Auge lassen, wollen wir wirklich deutliche, auch als Einzelbuchstaben erkennbare Formen schreiben.

Aus demfelben Grunde foll bei & der Querftrich ziemlich breit fein, es foll im oberen Teil eine merkliche Lücke entstehen, die für die Leserlichkeit notwendig ift.

Bei M halte man den mittleren Strich recht steil und gerade, er soll der Mastbaum sein, an dem die unruhigen Teile rechts und links ihren Halt sinden.

Im allgemeinen achte man darauf, daß die Buchstaben in ihrem rechten Teil keine zu starken Ausladungen zeigen, damit der Anschluß der Kleinbuchstaben sich ohne Störung vollziehen kann. Um so freier können wir auf der linken Seite den Plag verschwenden, denn hier steht ja immer ein Wortzwischenraum und wir beleben einen solchen gern durch einen freien oder kühnen Federzug.

In der Größe hält man die Großbuchstaben genau wie die Gemeinen mit Oberlängen, haben sie Unterlängen, so soll auch hier die der Gemeinen nicht überschritten werden. Die Zahlen (Abb. 14) haben mit der Schrift nichts zu tun. Sie stammen wo anders her und sind ihr immer fremd geblieben. Wir betonen bei der Bildung der Zahlen diesen Unterschied. Es gibt deshalb auch nur eine Urt von arabischen Zahlen, die bei dem Wechsel des Schriftcharakters keinerlei Underungen unterworfen sind, und die ebensogut für eine steile gotische Schrift wie für eine breitlaufende lateinische verwendet werden können (Abb. 16).

Wie wertvoll für den Eindruck im ganzen diese runden, eigenen Formen sind, haben wir ichon gesehen.

Im einzelnen beachte man das Folgende: bei 2 ift der Ropf nicht fehr groß und geschlossen. Die Wagerechte darf energisch ausladen, 4 hat ebenso wie 7 eine kurze Unterlänge, 6 und 9 entstehen aus der Rull, die immer kreisrund sein muß und nie oval erscheinen darf.

Man schreibt erft diese Rull und sett den dunnen Strich nachträglich als Obers oder Unterlange an. 8 hat Oberlange, sie besteht aus zwei etwas kleineren und am besten untereinander gleichgroßen Rullen.

Der Wechsel von Ober- und Unterlängen ift also auch hier zu finden. Sat man mehrstellige Zahlen zu schreiben, die öfters wiederkehren, so kann es für die leichte Lesbarkeit erwünscht sein, daß diese Ober- und Unterlängen unterdrückt werden.

Erwähnt seien noch die römischen Zahlen, die nichts anderes als lateinische Großbuchstaben sind. Diese durch die deutschen Gemeinen zu ersegen, ist heute nicht mehr gebräuchlich, aber manchmal doch recht wirkungsvoll (Abb. 16).

Nachdem nun alle Einzelheiten besprochen sind und der Schreiber alle Formen geübt hat, kann er an das Schreiben von Worten und zusammenhängenden Tegten gehen. Er wird hierfür am besten auf das vorliniierte Papier verzichten und lieber die Linien mit dem Bleistift nach der schon gegebenen Unweisung ziehen.

Mit der Zeit kann man auch die Zeilen etwas enger zusammenrucken und den Zwischenraum auf etwa 3/4 oder 2/8 der ne Größe verkleinern. Der Gesamteindruck der Schrift wird dadurch geschlossener. Aber auch beim Beibehalten des liniierten Papiers gewöhne man sich bald an breite Papierrander, ohne solche fällt für das Auge eine Schriftseite immer auseinander.

Der Schreiber hat jest auf vieles zu achten. Mit Initialen usw. verliere er also vorläufig keine Zeit. Die Reigung der Anfänger für folche augenfällige Dinge ist groß.

Man schreibe so bald wie möglich zusammenhängende Texte (Abb. 11) und achte genau auf Orthographie und richtige Trennungen. Besonders zu Anfang kommen Schreibsehler häufig vor, und sosehr auch der Schüler bedacht sein soll, sie zu vermeiden, so ist doch eine Korrektur durch Ausstreichen oder Dazwischenschreiben zu unterlassen, denn wir stören dadurch die großen Zusammenhänge und den Gesamteindruck den wir nach Fertigstellung des Blattes immer sorgfältig, am besten durch Betrachten aus einiger Ferne, prüsen müssen.

Ift der Schüler fortgeschritten, so mahle er Texte, die sich für Wandsprüche eignen, oder Gedichte und dergleichen in sich Abgeschlossenes. Er wird dann ganz von selbst die Notwendigkeit der richtigen Schreibung einsehen und die Arbeit lieber noch einmal beginnen, als einen Fehler stehenlassen.

### 2. Die anderen deutschen Schriften.

Der Schreiber, der für den alltäglichen Gebrauch arbeitet, hat mit dem bis jest Gezeigten alles, was er braucht, eine schöne und deutliche Schrift, die leicht und schnell zu schreiben ist. Er kann sie in allen Größen verwenden und man wird immer zufrieden mit seiner Arbeit sein.

Nun begegnen uns aber im Leben Aufgaben, bei denen die alltägliche und augenfällige Nugbarkeit nicht in unserer Absicht liegt, wo wir neben dem Gebrauch auch noch andere, seelische Werte suchen. Wir haben einen feierlichen oder ernsten Anlaß und möchten auch in unseren Buchstaben etwas Feierliches haben oder einen heiteren, und wollen auch schon mit den Schriftsormen leichte und heitere Wirkungen hervorbringen. Wir wollen also mit unserer Schrift etwas ausdrücken, was den Sinn der Worte, die wir schreiben, unterstügt und steigert. Wir bemerken, daß dies nicht sein muß, aber

daß es sein kann. Die Schrift tritt dann aus der niedrigen Sphäre des Gebrauchs in die höhere des Ausdrucks einer Stimmung.

Wenn wir einen Bibelspruch schreiben und die Stärke und Tiefe des in gewaltiger Sprache ausgedrückten Gedankens uns bewegt, werden wir wie von selbst unsere Feder bedächtiger führen, den nach oben strebenden Senkrechten mehr Raum geben, mutwillige Formen vermeiden und der inneren Größe des zu Schreibenden nahe zu kommen versuchen. Und wir werden einen heiteren und munteren Text, ein kleines Gedicht mit bewegter lustiger Feder schreiben und Rundungen und Schnörkel anbringen, wie es unser Gefühl verlangt.

Für folche Absichten nun wollen wir hier noch zwei andere Schriftarten zeigen, die Abwandlungen der bisher geschriebenen bedeuten.

Bur Unterscheidung nennen wir die bisherige die Schwabacher, die strenge, feierliche Abart die Gotische und die bewegte leichte Form die Fraktur. Die Bezeichnungen flammen von Druckschriften ähnlichen Charakters.

Ift die Schwabacher eine Gebrauchsschrift, so möchten wir die beiden andern als Zierschriften bezeichnen, ohne damit sagen zu wollen, daß Verzierungen im engeren Sinne, schnörkelhafte Zutaten, das Wesentliche bei ihnen sind oder überhaupt vorhanden sein mussen.

Die Schwabacher Schrift haben wir im vorhergehenden ausführlich behandelt. Ihre Behertsichung ift die Voraussekung zur Erlernung der beiden andern.

### a) Die gotische Schrift (Abb. 17).

Ihre Erlernung bietet keine großen Schwierigkeiten mehr. Die kleinen Buchstaben find fast die felben wie bei der Schwabacher, nur find die Rundungen fast gang vermieden.

Einige kleine schmückende Zutaten werden mit der spisigen Feder nachträglich angebracht, die Schleisen in b, d, h und l, der Schwung in s, die feinen Endstrichelchen an s, v und w und die feinen Schraffierungen an den Füßen aller Buchstaben. Diese geben der Schrift etwas Beziertes und können sehr wohl wegbleiben, wie mehrere der folgenden Beispiele zeigen. Die Großen zeigen in mehreren Fällen die Senkrechten verdoppelt, die Rundungen sind hier fast alle noch vorhanden, nur dünne, wieder mit der spisigen Feder geschriebenen Striche, Senkrechte oder Bogen, begleiten die Formen und verzierlichen den Eindruck.

Wir haben hier eine Schriftart, Die bei aller Saltung doch noch immer im höchsten Maß auch bei flüchtigem Lefen deutlich ift und auch für langere Texte, ganze Seiten verwendet werden kann.

Erstrebt man einen noch stärkeren Ausdruck des Feierlichen, so ziehe man die Schrift noch mehr in die Sohe und der Schreiber kann hier sehr weit gehen.

Unfer zweites Beispiel von Abb. 17 zeigt eine folche Abart.

Bei den Gemeinen sind die Strichelchen an den Füßen weggelassen, um zu zeigen, daß sie auch sehr wohl entbehrt werden können, bei den Großen sind die Rundungen stark eingeschränkt, sie würden zu starke Lücken ergeben. Daß in selteneren Fällen auch bei solcher Steile der breitz geschriebene Großbuchstabe noch möglich ist und mitunter sogar einen besonderen Reiz bieten kann, wird noch gezeigt werden. Unter allen Umständen ist ein Zusammendrücken der Rundungen zu vermeiden. Es würden ovale Formen entstehen, die immer häßlich sind. Im allgemeinen verlieren die Buchstaben durch die geringere Breitenentwicklung wenig an Deutlichkeit, nur beim G ist die Ahrlichkeit mit dem B gefährlich, sie ist nur durch eine Bildung wie bei der letzen der drei gezeigten

12

ľ.

4

Formen zu vermeiden. Man beachte, daß die dunnen Senkrechten nie auf der Mitte des leeren Raumes stehen, sondern stets etwas auf die Seite gerückt sind und sich an irgendeine starke Senkrechte anschließen. Für lange zusammenhängende Texte ist diese Art nicht mehr geeignet, am besten verwendet man sie nur für ganz kurze Texte in höchstens zwei oder drei Zeilen, wo sie aber dann einen sehr stolzen und prächtigen Sindruck macht.

### abedefghifilmnopgrfruwvxyzsbt, 2123 C D E F B Y J J R L 21121 W P W K X S T U V W X Y 7 +

### abcdefghiffmnopgrituwwfyzabh Abcddefooghafjakkemu Mupukhatuuwfyz

Abbildung 17

Außerordentlich geeignet ist die gotische Schrift vermöge ihres ziervollen Wesens für die Verwendung von Initialen und Schwüngen, und es ist deshalb hier der Ort, ausführlicher davon zu sprechen.

Die Ausschmückung auf die einfachste Weise zeigt das Beispiel Abb. 18. Die geringe Berslängerung des Jam Anfang betont diesen, ohne die Symmetrie des Ganzen zu gefährden. Die drei Kreuze bringen das Ganze auf die einfache Form eines flachen auf der Spiße stehenden Dreiecks. Mit kluger Einteilung und wenigen Strichen ist hier eine befriedigende Ausschmückung erzielt, aus zwei kahlen Schriftzeilen ist ein guter Gesamteindruck geworden. Hier wird auch das Fehlen jeder Zierde, des geringsten Striches in schmückender Absicht angenehm empfunden, der Ernst, die Wucht des Inhalts waren in dem Schreiber so gegenwärtig, daß er allen schmückenden Beiwerkes vergaß.

Das Beispiel Abb. 19 bringt die Schrift in einer Sohe, die schon an die Grenze des Zulässigen. Gie ift ungewöhnlich Edurchgehende Schreibung mit Kleinbuchstaben. Sie ift ungewöhnlich

### Jm Mamen den Unters, den Fohnen und den + heiligen Geisten +



## tradite injoenn nach glück? inj tradite nach meinem werte

Abbilbung 19

## Rann der Mensch dazu bestimmt sein, über irgend einem Iweit fich selbst zu Versäumen?

Abbitbung 20

und auch nur in Fällen gerechtfertigt, wo der schmuckende Zweck der Schrift wesentlich über dem praktischen sieht, wo man verlangt, daß die Schrift erst einmal schön aussehe und nur ganz neben bei auch erwartet wird, daß sie gelesen werde. Und die Erschwerung der Leserlichkeit kann manchmal sogar eine Notwendigkeit sein. Das Schreiben einer solchen Zeile erfordert den feinsten kunstlerischen

Catt, die Regelmäßigkeit der Abstände, so groß sie ist, darf doch nicht weiter gesteigert werden, die leichten Abweichungen von der Senkrechten, kaum merklich und in gewissem Sinne unbeabsichtigt, sind doch eine Notwendigkeit. Die Schriftzeile beginnt schon zu flimmern, und einen Schritt weiter,



so ist die Erscheinung für das Auge keine Befriedigung mehr, sondern eine Belästigung. Und gerade an diesen Grenzen, in der Nähe dieser Gefahren schlummert die feinste und die edelste Schönheit. Die nach unten frei auslaufenden Schwünge, Berlängerungen der Unterlängen, durchbrechen die friesartige Anlage in sehr erwünschter Weise und geben eine freie und leichte, ja in einem Anslug sogar heitere Wirkung. Einen Schwung macht man, wenn man über das Notwendige hinaus Kraft übrig hat, eine Freude am Unnügen spricht daraus und am Spiel. Man beachte die geringe

Verdickung am untern Ende des letzten, längsten Schwunges, sie wird erzielt durch ein leichtet Aufrichten der Feder und ist in ihrer Zartheit mit nichts anderem zu erreichen. Sie setzt ein großes Vertrautsein mit der Feder voraus und verlangt eine Leichtigkeit in ihrer Handhabung, die nicht jeder erwirbt und auch dem Geschicktesten gelingt es nicht immer.

In Abb. 20 ist die Anwendung von Schwänzen und Initialen gezeigt. Es ist selbstverständlich, daß man solche Freiheiten sich nur da erlaubt, wo auch wirklich reichlicher Plat vorhanden ift. Niemals darf ein solcher Schwung bis hart an den Rand gehen, es muß immer noch ein frein Raum darüber hinaus vorhanden sein. Es ist nicht ganz ungefährlich, solche Mittel der Ausschmückung dem Unerfahrenen an die Hand zu geben, es gehört ein fein erzogenes Gefühl zur richtigen Anwendung solcher Zierstriche. Zuwenig ist in diesen Dingen immer besser als zuviel.

Je größer der Raum und je kurzer der Text, defto wohltätiger kann eine folche andeutungsmeile Füllung der leeren Fläche sein. Abb. 21 ift ein Beispiel dafür, obgleich einige Buchstabenformen vorkommen, die erst in der Fraktur gezeigt werden follen.

Wir bringen hier noch zwei Abbildungen (22 und 23) mit Initialen verschiedener Urt, sowit sie ohne besonderen Zeitauswand mit der Feder, die für die übrige Schrift verwendet wird, geschrieben werden können.

Man nehme grundsählich niemals eine breitere Feder für diese Dinge. Beabsichtigt man stärken Flächenwirkung, so verdickt man die Striche durch zweis oder mehrkach nebeneinander gesetze Striche. Die beiden Tafeln zeigen eine ganze Anzahl von Möglichkeiten, Bereicherungen der Erscheinung durch angehängte Schwünge, mit der spikigen Feder eingesetzte Senkrechte und Zacken aller An. In einigen Fällen sinden wir dünne Linien, die die Buchstabenform ein Stück begleiten (siehe das breitgezogene J und das 3). Die große grobe Buchstabenform erhält dadurch eine Berzierlichung, die besonders erwünscht ist, wenn wesentlich kleinere Schrift sich anschließt. Dieses Kunstmittel darf aber nie dazu führen, daß der Buchstabe ganz von solchen Linien begleitet ist und etwa der Eindruck entsteht, als ob durch eine Schattenlinie eine plastische Wirkung des Buchstabens vorgetäuscht werden solle. Der Mann von Geschmack wird sogar alles tun, um einen solchen Eindruck zu verhindern, und er kann es leicht, indem er nur die starken Linien so behandelt und die Haarstricke einmal rechts und einmal links ansetz, sie ans und abschwellen läßt, so daß der Beschauer sosat erkennt, es handelt sich hier nur um eine Steigerung des malerischen Eindrucks.

Alle diese Initialen sind mit einer einzigen Federbreite geschrieben, die kleinen Zacken und die dunnen Linien sind nachträglich mit der spikigen Feder eingesetzt.

### b) Die fratturschrift.

Das Wesen dieser Schriftart wurde schon aussührlich gekennzeichnet. Wir wählen sie nur für kleinere Schriften und schreiben sie ausschließlich mit Tinte, mährend wir alle bisherigen Übungen mit Tusche geschrieben haben. Für die Striche von äußerster Zartheit, die wir brauchen, ift Tusche ganz ungeeignet (Abb. 24).

Die Kleinen unterscheiden sich in der Grundform nicht von der Schwabacher. Ober und Unterlängen sind länger, bei b, h, k, l und ch werden mit der spisen Feder Gabelungen; bei d, f, f, f, f, und w können kleine Schwünge angesetzt werden. Den wesentlichen Unterschied zeigen die Großen. Sie sind sehr bewegt, gegen die Kleinen sehr viel größer als sonst und wieder, wie alle Rundungen, von starker Breitenentwicklung. Das Schreiben dieser Formen erfordert sehr viel Freiheit in der



Führung der Feder. Charakteristisch ist der seförmige Schnörkel am Anfang vieler Buchstaben, er wird zuerst geschrieben. Der letzte wieder leicht in die Sobe gehende Teil wird durch eine flüchtige



Abbilbung 23

rückläufige Bewegung der Feder erzielt und es ist eine besondere Runft, ihn recht zart und mit ganz geringer Verdickung gegen den Haarstrich zu schreiben. Ift die Bewegung weiter nach oben geführt, so ist dieser Teil mit der spisigen Feder angesest. Im allgemeinen tut man aber besser, es bei dem

Ergebnis zu belassen. Solche rückläusige Bewegungen finden wir sonst nur noch in der ähnlichen Form innerhalb von E, E und G, im unteren Teil von F, I, I und P und in der Schleise im linken oberen Teil von J. Sonst wird alles von oben nach unten geschrieben und entsprechend oft abgesetzt. Besondere Ausmerksamkeit erfordert die grundsätlich neue Form des S. Sie verlangt viel Übung, und der Schreiber tut am besten, wenn er mit dem oberen in wagerechter Richtung verlaufenden Teil beginnt und nichts an diesem Buchstaben mit rückläusiger Feder schreibt, sondem so oft absetzt wie nötig. Ein schön geschriebenes schwungvolles derartiges S etwa am Ansang einer Arbeit ist ein wahrer Triumph der Schriftkunst.

Die Schrift foll immer ziemlich dunn geschrieben werden, d. h. mit einer fehr schmalen Feder. Der starke Unterschied von Saar- und Grundstrichen ift den Formen nicht gunftig.

Die Zeilenabstände dürfen ziemlich groß sein, sie dürfen bis zum dreifachen der nochöhe betragen. Lebhaft bewegte Initialen und Schwünge fordert diese Schriftart geradezu heraus, die sein be wegten Gabelungen und Schleisen gleichen in leichtem Winde schwenkenden Gräsern. Alle die dünnen, mit der spigen Feder angesetzen Teile, die Senkrechten in den Großbuchstaben (nur im Shaben wir einen Bogen), die Gabelungen und Schleisen in den Gemeinen müssen so zart wir irgend möglich gehalten werden. Die Feder kann gar nicht spigig genug sein und ist öfter zu erneuern, durch sehr flüchtiges Unsehen dieser kleinen Zutaten, so daß die Tinte kaum Zeit hat aus der Feder zu fließen, erreichen wir das äußerste Maß von Zartheit, und gewinnen auch jenen flotten Sindruck, den wir gerade für diese Teile der Schrift brauchen.

Ein Kunstgriff ist es, wenn wir die Zartheit der Schrift dadurch noch steigern, daß wir sie in Gegensaß bringen zu wesentlich stärkeren Zierstücken, wie man es bei Abb. 25 beobachten kann. Hier dient das Ornament nicht nur diesem Zweck, sondern es füllt auch die erste Zeile, die sonst viel zu kurz wäre. Es ist allerdings nicht immer möglich, sich auf diese Art zu helfen, denn nur bei einem natürlichen Absat ist ein solches Hilfsmittel zulässig. Wäre ein solcher nicht am Ende der ersten Zeile, so hätte der Schreiber sich wohl dadurch helfen können, daß er das L am Anfang noch wesentlich breiter gehalten hätte.

Das Beispiel Abb. 26 ist mit Feder Ar. 3 geschrieben, eine noch breitere Feder darf man sur diese Schrift nicht wählen, es ist hier schon manches an Leichtigkeit verloren gegangen. Die lebhaft bewegten munteren, ja ausgelassenen Formen und Schnörkel dieses Blattes stehen in gar keinem Verhältnis zu dem ernsten und großen Gedanken des Inhalts. Wir haben schon davon gesprochen, daß eine solche Übereinstimmung nicht vorhanden sein muß. Nur darf kein störender Widerspruch auftreten. Handelte der Inhalt von Krankheit und von Cod, so wäre die Form allerdings herzlos und verwerklich und ein Beweis dafür, daß der Schreiber keinen Unteil hatte an dem, was er schrieb. Und das erniedrigt ihn.

### c) Die deutsche Gebrauchsschrift.

Die deutsche Gebraucheschrift, allgemein geübt und wegen ihrer Unschönheit allgemein verschrieen, erlaubt sehr wohl eine charaktervolle und forgfältige Behandlung (Abb. 27).

Hier schlummern noch manche ungehobenen Schäfe und es ware eine schöne Aufgabe, diese Schrift für den Unterricht in der Schule neu zu formen und dadurch den Schreibunterricht zu bem zu machen, was er sein sollte: Ein Mittel zur Erziehung des Schönheitssinns eines Volkes. -

In dieser Darstellung sind die vier Abarten der deutschen Schrift, Schwabacher, Gotische,



Fraktur und Gebrauchsschrift scharf getrennt gehalten. Daß Übergange zwischen ihnen möglich sind und zu Wirkungen von besonderer Urt führen können, zeigen mehrere der in Diesem Buch gezeigten Beispiele.

### 3. Die lateinischen Schriften.

### a) Die Antiquaschrift.

Die Großbuchstaben der Lateinschrift find die Urahnen aller unserer abendlandischen Schriften. Sie stellen gang einfache geometrische Zeichen vor und find zusammengesest aus gang wenigen Grundformen, Graden verschiedener Richtung, einem großen und einem Eleinen Rreis oder Teilen bavon (Abb. 28, 5. Zeile). Eins ift im voraus zu beachten: Die burfen die Graden gebogen fein und nie darf der Kreis zum Oval werden. Daß bei Diefer Urt der Buchstabenbildung breite und schmale Formen entstehen, ftort une nicht, wir finden im Gegenteil in Diesem Bechfel eine Steigerung der ornamentalen Schönheit. Go besteht B aus einer Senkrechten und zwei gleichgroßen fleinen Salbkreifen, C aus einem Dreiviertelkreis, K aus einer Senkrechten und einem diefe in der Mitte mit der Spige berührenden Bintel. Bei M beachte man die verschiedene Bintelstellung, es ift der einzige Fall, in dem wir der Senkrechten fich nahernde Schrägungen verwenden. O und Q find vollständige Rreife, S besteht aus zwei kleinen Salbkreifen, die etwas schräg übereinander gestellt find. Diese Form ift besonders zu beachten und bedarf auch besonderer Übung. W besteht aus zwei ineinander geschobenen V. hier ift der Gleichlauf, den wir in M geflissentlich vermieden, erwunscht. Querteilungen der Buchstaben, wie der Querftrich im H, follen auf der geometrischen Mitte stehen. Es gerät ja leicht, daß man infolge einer Augentäuschung diese Mitte etwas zu hoch ansett, dann ift dies kein Schade, doch gehe man nicht darauf aus, dasselbe gilt fur B, E, F, K, P, R, S und X. Solche Verschiebungen komplizieren Die einfachen Grundverhältniffe Diefer Buchstaben ungeheuer und heben ihre edle Architektonik auf.

Die Gemeinen sind sehr niedrig, Ober- und Unterlängen treten stark hervor. Der Körper aber, so klein er ist, wird doch kräftig in die Breite entwickelt. Bei d und g schreiben wir erst ein 0 und hängen die übrigen Teile an.

Eine andere Urt der lateinischen Schrift mit niedrigen Oberlängen zeigt Abb. 57.

#### b) Die lateinische Schrägschrift (Rursiv).

Die das Schreiben erleichternde Schrägschrift ist zu allen Zeiten für den täglichen Gebrauch verwendet worden (Abb. 29). Eine Schriftart, wie die hier gezeigte, nähert sich durch diese Schrägslage der kurrenten Schrift und gibt ihr dadurch Flüssigkeit. Die Formen sind von der Geradsstehenden abgeleitet, in den Großbuchstaben sinden sich einige diese Flüssigkeit betonende Abweichungen. Die dünnen Zierstriche sind nicht unerläßlich, bewähren aber auch hier ihre schmückende Sigenschaft. Die gleichmäßige Schräglage einzuhalten, ist für den Anfänger nicht leicht, das Ziehen von Hilfslinien in der gewünschten Lage über die ganze Seite, die man dann wieder abradiert, ist für die ersten Studien anzuraten.

Beide Arten der Lateinschrift schreibe man mit dunner Feder und nie zu groß, eine Anzahl Uns zulänglichkeiten, die im Kleinen nicht auffallen, treten sonst florend hervor.



### c) Die lateinische Gebrauchsschrift.

Sie verdient sehr wohl auch die Beachtung des Schreibkunftlers. Die Schönheit dieser Formen ift leichter auffindbar als bei der deutschen Gebrauchsschrift und zu allen Zeiten anerkannt gewesen (Abb. 30).

### IV. Ubungen im Schreiben und Verzieren und Durchbildung der Schrift im einzelnen.

he wir zur Anwendung unserer Fertigkeiten schreiten, wiederholen wir noch einmal unser Übungen, indem wir die verschiedenen Schriftarten in größeren Blättern schreiben, etwamit in Abb. 31 und 32 gezeigt. Wir sehen, wie die verschiedenen Schriftarten auch gemischt weiner guten Wirkung gebracht werden können (Abb. 33 und 34). Wir können es nun auch wagen, leichte Verzierungen anzubringen, auch einmal ein reicher verziertes Blatt läuft wohl mit unter (Abb. 35), ohne daß wir uns von dem eigentlichen Zweck unserer Studien, der Schrift, allzusehen lassen.

Alle Diefe Arbeiten find mit Einte gefchrieben.

### Bottes ist der Orient/ Bottes ist der Occident!

Nicht immer gelingt dem Schreiber jede Einzelform so klar, wie es ihm erwünscht ist. In mitt leren und kleinen Schriften wird er ruhig über solche kleine Unregelmäßigkeiten hinweggehen. hat er aber einen größeren Schriftgrad vor sich oder soll die Arbeit als Worlage für einen Drucksod dienen, so muß er Tusche verwenden, und er wird gut tun, die Schreibarbeit mit der spisigen keber noch einmal mit aller Sorgfalt durchzugehen, ausgebliebene Stellen nachzugehen, vor allem aber rundliche Ans und Absage scharf auszubilden. Abb. 36 zeigt in der oberen Zeile eine solche Schrift, wie sie aus der Feder kommt, in der zweiten ist die erwähnte Überarbeitung vorgenommen.

Handelt es sich um die sorgfältige Durchbildung größerer Schriftformen, so genügt diese äußer liche Nachgehen nicht, der Schreiber wird vielmehr danach trachten, eine feinere Abmägung der Massen und Formen untereinander zu erreichen und er wird sich oft zu einem gründlichen Durch und Nachzeichnen seiner Handschrift entschließen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein an vielen Schreibübungen entwickelter Formensinn, denn niemals darf dieses Nachformen zu einem Umformen werden, das durch die breite Feder gegebene Gesetz darf abgewandelt, aber niemals um gestoßen werden.

Für ein empfindliches Auge ist der Gleichlauf aller Ans und Absäte der Feder, bedingt durch die sich immer gleichbleibende Haltung derselben in größeren Schriftsormen leicht störend, gleichmäßig dunne Verbindungsstriche müssen beseitigt werden, überhaupt trachtet der Schreiber danach, alle gleichlausenden Linien zu vermeiden, harte Senkrechte und Wagerechte durch leichte Schweifungen oder Anschwellungen zu beleben und an Stelle der Einheit von Bewegungen und Formen eine Vielheit von Richtungen und Strichstärken zu seinen. Diese Vielfältigkeit in der Zusammensetzung eines einzelnen Buchstaben hat für das Auge etwas im höchsten Maße Befriedigendes.



Abbildung 37

Wie wir in der Lateinschrift nur die einfachsten geometrischen Grundformen anwendeten und nur auf diesem Wege zu der gewünschten Klarheit kamen, so wenden wir bei der deutschen Schrift zu demselben Endzweck den entgegengesetzten Grundsat an.

Diese grundlegende Erkenntnis ist auf dem Wege der Erfahrung gewonnen. Um sie verstandes, mäßig rechtsertigen zu können, müßte man hinabsteigen zu dem tieseren Gegensaß, des klassischen und des gotischen Formempfindens überhaupt, und es ist möglich, daß gerade an diesen ganz einsfachen Dingen diese Ideen sich besonders klar entwickeln ließen. Wir sind nicht imstande, solche Untersuchungen vorzunehmen, stellen nur sest, daß für unsere Urt, eine deutsche Schrift zu schreiben, eine unbegrenzte Vielheit von Formen die höchste Harmonie der Erscheinung hervorbringt.

Bur Erläuterung des Gesagten diene die Abb. 37, bei der die großen Zeilen in sorgfältiger Weise in der bezeichneten Art überarbeitet sind. Zur deutlicheren Veranschaulichung diene die Abb. 38, die zwei Worte aus Abb. 37 zeigt, wie sie mit der breiten Feder vorgeschrieben sind und der Racharbeit noch harren. Abb. 39 sucht den Grundsatz der Vielfältigkeit an einem einzelnen Buchstaben zu verdeutlichen. Durch einige Hilfslinien sind die Unterschiede in den Hauptrichtungen der Formen hervorgehoben, ohne daß der ganze Umfang des Unterschiedes erschöpft wäre. Keiner von den Strichen verläuft mehr in gleichmäßiger Stärke und Richtung, es ist ein fortwährendes Ans und Abschwellen von Linien, ein ununterbrochenes Sichentgegensetzen, ein widerspruchvolles Gebilde von unendlicher Vielgestaltigkeit, aus dem etwas spricht, was kein Lateinbuchstabe jemals werden kann – ein Charakter.

Es ist nick Abb. 40 & auf starkem? Handschrift, Abb. 41. gedruckt. S

Es ist nicht immer unsere Absicht, so derb wie in den zuletzt gezeigten Beispielen zu charakterisieren. Abb. 40 zeigt eine für die Nachbildung in Steindruck hergestellte Handschrift. Größe 18×211/2 cm auf starkem Büttenpapier. Die Schriftformen sind sorgfältig überzeichnet, da die Zufälligkeiten der Handschrift, so sehr wie wir sie sonst schampen, in der Übertragung allen ihren Reiz verlieren.

Abb. 41. Doppeltitel zu einem Monumentalwerk, Buchgröße 34 × 45 cm, auf Japanpapier gedruckt. Schrift schwarz, Ornamente grun.

## Vaterland Freiheit

Abbilbung 38



Die ungewöhnliche Große erforderte eine besonders sorgfältige Nacharbeit, wie eine folche Arbeit benn überhaupt der reiflichsten Überlegung und viele Vorversuche und Stigen erfordert, ehe eine befriedigende Lösung gefunden ift.

Abb. 42 ftellt eine Überschriftzeile aus demfelben Werke dar.

Die Nähe einer kleinen Satschrift zwingt auch hier zu forgfältiger Überarbeitung. Die Ornamente find in grüner Farbe gedruckt.

Es sei nochmals gesagt, daß wir diese Art, die Schrift nachzuarbeiten, hauptsächlich anwenden, wenn es sich um Vorlagen für den Druck handelt, wo der Reiz der Handschrift überhaupt ver loren geht.

Bei Arbeiten, welche als Originale bestehen sollen, werden wir die natürliche Ursprünglichkeit immer aufs hochste schägen und auch an größeren Schriften im Nacharbeiten nur das Notwendigste tun.

Die handschrift wirkt nicht allein durch die Schriftform, die Abgrenzung von Weiß und Schwarz, da ist die Art der Schreibstäche, ihre Glätte oder Rauheit von größtem Einfluß auf die Art des Striches, die Schreibsstässeit und das Schreibwerkzeug wirken mit und es entsteht immer ein sinnliches Bild von lebendiger und vielfältiger Wirkung.

hingegen der Druckstock bietet nichts als die scharfe Abgrenzung der Formen, so muß denn diese abstrakte Umrifilinie auch mit aller Schärfe verlaufen und die Abwägung der Formen muß aufs sorgfältigste geschehen, da wir kein anderes Mittel für einen Ausdruck haben.

Für die Wiedergabe geschriebene und überzeichnete Schrift wird am besten in Holz geschnitten. Der Schnitt größerer Schriften in Birnbaum-Langholz mit dem Messer ist sehr zu empfehlen, kleinere Schriften sticht man besser mit dem Stichel in Buchsbaum-hirnholz.

Undere Wiedergabeverfahren, wie Rupferflich und Steingravur, find feltener anwendbar, aber von großer Schönheit.

Die Wiedergabe in Zinkaung ift am wenigsten zu empfehlen, wenn sie auch sehr oft nicht zu umgehen ift. Man forge bann wenigstene für forgfältige Behandlung beim Ügen und genaues Nachschneiben.

### V. Das geschriebene Buch.

### 1. Allgemeines.

urch schöne und mit höchster Sorgfalt gedruckte Bücher ist bei uns in den letzten Jahrzehnten der Sinn geweckt worden für das Buch als Gegenstand des Kunstsleißes. Und es gibt genug Büchersammler, die hohe Preise bezahlen nicht nur für seltene alte, sondern auch für kostbare neue Bücher.

Warum nun gibt es keine Liebhaber, die auch neue geschriebene Bücher sammeln? Die Antwort ist: Weil es keine neueren geschriebenen Bücher gibt. Man zeige dem Sammler schöne Handschriften, und der Wunsch, sie zu besigen, wird bald erwachen, ja er muß sich mit Notwendigkeit einstellen.

England ist uns darin vorangegangen. Unter Führung des Meisters Sdward Johnston hat sich dort eine Schule von Schreibern gebildet, die sich in das eifrige eingehende Studium alter Handsschriften vertieften und die mit feinstem Geschmack und in jeder Hinsicht vollendeter Weise in enger Anlehnung daran neue Werke hervorgebracht haben, die die höchste Bewunderung verdienen. Solche Werke sind in Deutschland schon verschiedentlich ausgestellt gewesen und haben auch bei uns großen Eindruck gemacht.

Johnston selbst hat über seine Arbeitsweise ein sehr ausführliches, vorzügliches Buch geschrieben, das auch in deutscher Übersetzung erschienen ist und das so viel vortreffliche Ratschläge enthält, daß es in der hand eines jeden ernsthaften Schreibers sein muß\*). Dort wird man alles sinden, was man in dem vorliegenden Buche vermist. Die Kenntnisse alter Handschriften sind erstaunlich, die Eindringlichkeit des Studiums ist nicht zu übertreffen.

Alles ift in eine vortreffliche Folge gebracht und so geordnet, daß jeder, der sich ganz daran hält, ein gutes Buch zustande bringen muß, da kaum eine Stelle zu finden sein wird, für die Johnston nicht die genaueste Anweisung gibt.

<sup>\*)</sup> Schreibschrift, Bierschrift und angewandte Schrift von Edward Johnston. Aus dem Englischen übersett von Anna Simons. Leipzig. Berlag von Klinkhardt & Biermann.

Im Studium der Alten und dem getreulichen Ropieren fieht er das einzige Beil für den Lernenden, und ich glaube, daß er es für gang unmöglich halt, diese Borbilder je zu erreichen oder gar zu übertreffen.

Man stelle sich dazu wie man will: Er hat durch seinen unendlichen Fleiß, die Geklärtheit seines Geschmacks und die erstaunliche Geschicklichkeit seiner Sand diese Wunderwerke früherer Zeiten von neuem vor uns erstehen lassen; er hat in seinem Buch uns alle Gesetze, Gebräuche und Handwerke kniffe der Alten übermittelt und es uns möglich gemacht, sie zu studieren und zu erlernen. Es ift ein gediegener Grund, auf dem sich gut und sicher bauen läßt.

Und doch können wir uns dieses Grundes nicht bedienen. Wie hier in diesem Buche eine Schrift gelehrt wird, wie sie noch nie und noch nirgends gelehrt worden ist, wie wir uns hier nicht auf die Meister vergangener Zeiten berufen wollen, so wollen wir auch keine Bücher schreiben, die den alten zum Verwechseln ähnlich sehen, sondern wir wollen uns frischweg selbst ausdrücken, wollen es so machen, wie wir es für schon halten, und wir haben eine eigene und selbständige Unsicht davon.

Wir wollen uns nicht selbst überheben, wenn wir so sprechen, wir sehen auch die alten Sandschriften in unseren Museen und Bibliotheken und stehen erstaunt vor diesen Schägen, ihre zarte Schönheit bewegt uns, oder ihre schlichte Einfalt oder ihre schwere, üppige Pracht. Aber wir muse eben doch wieder von vorn anfangen, wenn auch der Weg lang ist und wir keine Soffnung haben, den Gipfel selbst noch erklimmen zu können.

Wir haben vorhin behauptet, daß die Zeit nicht fern ift, da man geschriebene Bucher wieder kaufen wird, doch wird der Schreiber ohne einen Gedanken daran seinen Studien obliegen, die er, wenn er der rechte Mann ift, ohne Berechnung auf den Erwerb und aus reiner Freude an der Arbeit betreibt.

Wir behaupten nun, kein ernsthafter Schreiber kann das geschriebene Buch unbeachtet lassen. hier erst werden alle Fragen gestellt, hier erst kann er seine ganze Runst zeigen, und erst wenn er solchen Aufgaben sich gewachsen fühlt, kann er den Namen eines Schülers und eines Lernenden ablegen.

Sat er ftand gehalten, fo wird fich vielfältiger Dugen aus Diefen Studien ergeben.

Die ganze Anlage eines Buches ist ihm nicht mehr fremd, über alles, vom Falzen des Papiers bis zum heften der fertigen Arbeit, hat er schon einmal nachgedacht und so wird er dem Buchdrucker und vielleicht auch dem Buchbinder etwas zu sagen haben. Er hat ein Buch aus dem Nichts heraus geschaffen und so ist es ihm auch lebendig geworden.

Was im folgenden gegeben wird, ist ein Versuch. Niemand wird etwas Endgültiges erwarten von der Arbeit eines einzelnen, wenn es sich um Dinge handelt, die Geschlechter von Schreibern erst ganz auszubilden vermögen. Sett man diese Arbeit in Vergleich mit den Alten oder auch mit den neueren Engländern, so wird dies erst ganz offenkundig. Der Begriff des geschriebenen Buches muß erst wieder geschaffen werden, wir geben unsern Beitrag dazu gemäß unserem Temperament und den Grenzen unserer Veranlagung.

#### 2. Der Tert.

She der Schreiber ans Werk geht, muß die Wahl des Textes getroffen sein. Arbeitet er im Auftrag eines andern, so wird ihm der Besteller meistens diese Sorge abnehmen und es bleibt ihm nichts zu tun, als diesen gegebenen Text, wie es der Inhalt und der Umfang verlangen, mit aller Sorgfalt und aller Liebe niederzuschreiben.

Schöner ift die Aufgabe, wenn er völlige Freiheit genießt, ja wenn der Antrieb gur Arbeit aus dem Dichterwerk felbst quillt.

Digitized by Google

32

5

Das ift die schönste Blute seiner Runft, wenn der Schreiber fich selbst vergift vor dem Werke eines Dichters, wenn er nur danach trachtet, dem edlen Inhalt eine Form zu geben, die seiner wurdig ift.

Er denkt nicht daran, seine Runst zu zeigen, er trachtet nur danach, die Worte des Dichters recht klar dem Leser zu vermitteln und ihm nebenbei durch einen anmutigen Federzug eine kleine Freude zu bereiten, er will durch die Wahl eines schönen Materials und die Sorgfalt seiner Arbeit nur ausdrücken, wie wert er das Dichterwort halt und wie hoch er es achtet.

Deshalb ist auch ein mit Aufwand geschriebener gleichgültiger Text eine Sunde an der Schreibs tunft und ein Zeichen der geringen Urteilskraft des Schreibers.

### 3. Beispiele.

Als Erläuterung des Gefagten feien hier mehrere Abbildungen eingefügt, zu denen einige Bemers fungen notwendig find.

Abb. 43. "Historie von der schönen Lau" von Sduard Mörike. Sine Märchendichtung. Die Sandschrift zeigt, wie weit ein geübter Schreiber in der Flüchtigkeit der Arbeit gehen darf, ohne die Lesbarkeit zu beeinträchtigen, die bei einer solchen ziemlich umfangreichen Arbeit in hohem Maß vorhanden sein muß. Größe 18×22 cm. Büttenpapier. hier wie in allen anderen Fällen ist damit das Maß des geschlossenen Buches gemeint. Schrift Schwabacher, etwas verziert. Schleisen an den Oberlängen, einfarbig. Diese ist wie alle folgenden Sandschriften mit Einte geschrieben.

Abb. 44 "Das Märchen vom sicheren Mann" von Stuard Mörike. Größe 25×31 cm (bedingt durch die Länge der Verszeilen). Kalbpergament. Auf der rechten Seite ist die erste sehr kurze Zeile durch Füllornamente verlängert um das Nechteck der Schriftsläche zu erreichen. Absäte sind durch rote Ornamente hervorgehoben. Schrift: Schwabacher wie oben, aber sorgfältiger geschrieben.

Abb. 45 und 46. "Der Knabe und das Immlein" von Sduard Mörike. Ein Gedicht von höchster Zartheit. Größe 16 × 20 cm. Auf ganz feines Büttenpapier in Fraktur geschrieben. In den Anfangsbuchstaben kleine Goldpunkte. Bei aller Zartheit der Anlage in der Schriftform doch ohne Glätte.

Abb. 47. "So ift der Held der mir gefällt" von Joh. Wolfg. v. Goethe. In derfelben Größe wie das vorhergehende, auf dasselbe Papier geschrieben, ohne alle Auszierung. Gedrängter und groß formiger in der Schrift, die ziemlich flott geschrieben ist.

Abb. 48. "Die Lieder des Safis." Aus dem Persischen übersest von G. Fr. Daumer. Auf Schafpergament, 20 × 26 cm groß. Frakturschrift, wie die beiden vorhergehenden Beispiele. Initiale mit Rot und Gold ausgeziert.

Abb. 49 und 50. "Auf eine Chriftblume" von Stuard Mörike. Größe 16×20 cm auf Papier. Im Gegensaß zu den vorhergehenden eine sehr sorgfältig geschriebene Fraktur mit Schraffierungen an den Füßen. Federornamente in grüner Farbe mit Goldpunkten in den Initialen.

Abb 51. "Das hohe Lied Salomonis." Einfache, sorgfältig geschriebene Papierhandschrift in gotischer Schrift. Unfangsbuchstabe in Rot mit Schwarz verziert, sonstalles schwarz. Durch die Offensheit des Schriftbildes, die reichlichen Zeilenzwischenräume hohe Lesbarkeit und Klarheit, die bei dem größeren Umfang der Handschrift notwendig ist.

Abb. 52. "Johannes Chryso stomus." Eine Legende. Auf fräftigerem Schafpergament in gotisscher Schrift mit Tinte geschrieben. Größe 20 × 25 cm. Für diese Größe der Schrift ist die Tinte schon fast zu masserg, man sieht bei jedem senkrechten Strich, wie sie im oberen Teil blaß geblieben



ift, eine Erscheinung, die man übrigens bei manchen alten Sandschriften beobachtet. Schraffierungen an den Füßen und kleine Zierstriche in den Großbuchstaben sollen die verhältnismäßig große Schrift etwas zierlicher erscheinen lassen.

Abb. 53. "Die Legende vom heiligen Julianus." Größe 16×20 cm auf Papier. Schrift gotisch, etwas verziert und ftark geschlossen in Sohen, und Breitenabständen. Die Schriftstäche ift umrahmt von grünen Ornamentlinien, in der vorlegten Zeile ein goldener Zierpunkt.

Wenn hier von einer gotischen Wirkung gesprochen werden kann, so glauben wir doch, daß es sich dabei mehr um die Kennzeichnung einer Gesinnung handelt, als um das Vorhandensein gotischer Stilmerkmale im einzelnen. In diesen wie in allen andern Fällen hat uns nichts ferner gelegen, als die Nachahmung gotischer Vorbilder. Eine Vergleichung mit solchen würde dies auch außer allem Zweisel segen.

Abb. 54. "Der Lobgesang des heiligen Franziskus." Größe 18×22 cm, steile, gotische Schrift. Das Papier ist gefeuchtet und zwischen löschpapier getrocknet, wodurch ein sehr lebendiger pergamentartiger Eindruck hervorgerusen ist. Die enge, nicht sehr leicht lesbare Schrift zwingt zu ruhiger Betrachtung der Arbeit von geringem Umfang. Die Verzierungen schmücken, ohne dem Erhabenen des Ausdrucks zu widersprechen.

Abb. 55. "Lob Gottes" von Spervogel. Dies Beispiel wird nur gezeigt wegen des Anfangsbuchstabens, der in ganz flüchtiger Weise mit dem Pinsel in roter Farbe geschrieben ist. Ein goldener Zierpunkt dient als Schmuck.

Abb. 56. "Aus hohen Bergen" von Friedrich Nießsche. Größe 17 × 20 cm auf mittelstarken Büttenpapier. Die lateinischen Großbuchstaben geben einen Ausdruck, der die Absicht des Gedichtes unterstützt. Man beachte die Korrektur in der 3. Zeile links.

Abb. 57. "Die Zwanzigste der römischen Elegien" von Joh. Wolfg. v. Goethe. 16×20 cm auf leichtem Buttenpapier. Diese Schriftart unterscheidet sich wesentlich von der an anderer Stelle gezeigten lateinischen Kleinbuchstabenschrift.

#### 4. Das Material.

Größe und Art des Papiers oder Pergaments werden nun gewählt wobei wir wie bei aller Arbeit uns den Text gegenwärtig halten. Nimmt man Büttenpapier, so ergibt sich das Format des Buches aus dem gefalzten Bogen von selbst. Für Arbeiten, die nicht ein ganz besonderes Maß von Feierslichkeit haben müssen, nehme man das Format eher kleiner als zu groß. Man denke immer an die Sand des Menschen, die das Werk handhaben soll, die es leicht und frei halten muß. Die Größe des aufgeschlagenen Buches sei so, daß sie in der Entfernung, die dem Auge und dem haltenden Arm am angenehmsten ist, leicht überblickt werden mag.

Nur in Ausnahmefällen soll man am Papier etwas abschneiden. Bei Pergament sucht man das Fell möglichst auszunußen und richtet die Blattgröße danach ein, kleine Schäden kann man, wie schon erwähnt, stehenlassen. Don den Pergamentfabriken werden die Felle auch im Ausschnitt geliefert und nach gem berechnet. Da der Schreiber mit den reichlichen Abfällen seines Pergaments meist doch nichts anzusangen weiß, ist dieses Versahren zweckmäßig und zu empfehlen.

In dem aufgeschlagenen Buch dürfen niemals einzelne Blätter in die Sohe stehen, sie muffen so geschmeidig sein und dunn, daß sie sich wenigstens mit der außeren Kante flach auflegen. Wir wollen

ja dem Lefer Gutes tun, und starr in die Sohe stehende Blätter muffen ihm, wenn er ein feines Gesfühl hat, die Laune verderben. Zur Probe klemmt man ein Blatt mit einer Längskante zwischen zwei Liniale, legt es sich dann von selbst um, so ist es dunn genug.

Vom Abreiben des Pergaments wurde schon gesprochen, es hätte jest zu geschehen. Das Pergament, wie es geliefert wird, ist durch das Abschleisen mit Bimsstein immer mit einem feinen, unangenehmen Mehl überzogen. Die Hersteller lassen es gern stehen, weil eine große Gleichmäßigkeit der weißen Fläche dadurch erreicht wird.

Es wird empfohlen, durch Abbürsten mit einer sauberen weichen Bürste dieses Mehl zu entfernen, bei Kalbpergament aber reicht dies gewiß nicht aus, es ist schon besser, man reibt es mit Brot ordentslich und gründlich auf beiden Seiten ab.

Wenn auch hie und da eine hornige Stelle dadurch jum Vorschein kommt, so hat man doch auf diese Weise die Haut selbst wieder vor sich mit allem eigentümlichen Leben von Poren, Narben und mancherlei Geäder. Weniger gute oder zu steife Blätter legen wir zurück für den Anfang und den Schluß, wo immer ein Doppelblatt nötig ist, das unbeschrieben bleibt.

### 5. Der Entwurf.

Auch die Wahl der Schriftart wie die ganze Behandlung der Arbeit soll vom Text ausgehen. Der Schreiber muß wissen, ob er sich leicht und heiter zeigen darf, ob es sich um schlichte, werktätige Dinge handelt, ob Feierlichkeit und Haltung erwünscht ist, ob leidenschaftliche oder gewaltige Gedankenstürme des sichtbaren Ausdrucks harren – er muß sich seinen Plan mit aller Überlegung und aller Ruhe machen.

Daß man die Schwabacher Schriftart für alltägliche Arbeiten wählt und wegen ihrer starken Wirkung in der kräftigeren Aussührung sie für Texte nimmt, aus denen Tatendrang, Leidenschaft oder Gedankenwucht spricht, ist so klar, wie wiederum die gotische Art für seierlich gehaltene, etwa kirchliche Texte sich eignet und die Frakturform der tändelnden, spielenden und singenden Weise entspricht. Das sind alles nur ganz allgemeine Hinweise, die feinere Unterscheidung muß der Schreiber selbst fällen, es sind Fragen des Taktes, in denen man nicht raten kann.

Die Wahl der Schriftgroße, des Zeilenabstandes und der Große und Stellung der Schrifts fläche sind dann die weiteren Sorgen.

Wir haben schon gesehen, daß sich Schwabacher in mittleren und größeren Graden bei breiter Form am besten macht, daß dagegen gotische Schrift weniger Plat in der Breite braucht, aber eine starke Entwicklung in die Sohe verträgt, und daß endlich die Fraktur, die im Gegensat dazu in der Breite Plat haben muß, klein und zierlich geschrieben, immer am schönsten ist.

Sbenso dem Charakter entsprechend, mussen auch die Abstände der Zeilen gewählt werden. Schwasbacher verträgt etwas weniger oder höchstens ebensoviel Zwischenraum wie die ne Größe, ebenso Gotisch, bei der aber der Raum noch mehr verengert werden kann, Fraktur dagegen darf erheblich weiter auseinanderrücken.

Auch diese Ratschläge bleiben am Außerlichen und an der Oberfläche haften, aber im allgemeinen wird der Schreiber sich danach richten können.

Sandelt es sich um umfangreichere Arbeiten, so empfiehlt sich die Anfertigung von zwei Probesseiten, mit deren Silfe man auch die Papierrander bestimmen kann.



Für die Abstufung der Ränder an den verschiedenen Seiten gibt es gewiffe Befete, und fluge Leute haben schon umfangreiche Berechnungen angestellt.

Johnston gibt auf Grund von Messungen an alten Handschriften solgende Maße: Oberer Rand 2 Teile, Außenrand 3, unterer 4, Innenrand jeder Seite 1½. Das gibt klare und einsache Berhältnisse (Abb. 58). Die beiden Schriftseiten stehen um soviel auseinander, als die seitlichen Außenränder betragen, der obere Rand ist etwas schmaler, der untere hat das Doppelte des oberen. So hat die Hand reichlich Platz zum Ankassen und die Seiten schweben schön frei auf der Papiersäche. Wir sind nicht gewohnt, solche Normen unbesehen uns zu eigen zu machen. Am besten wird es sein, wir schreiben unsere Probeseiten erst einmal. Wenn uns nicht durch die Art des Textes gewisse Grenzen in der Zeilenzahl gezogen sind (wie etwa durch die Verseinteilung bei Gedichten), so nehmen wir für die Höhe der Schriftsäche etwa die Breite der Papierseite und wählen die Breite so, daß Schrift und Papiergröße im geometrischen Sinn ähnliche Rechtecke bilden, d. h. daß Höhe und Breite im selben Verhältnis bleiben. Plant man Verzierungen oder Schwünge usw., die über die Schriftsäche hinausgehen, so ist darauf natürlich schon jest Nücksicht zu nehmen. Glatt und schlicht geschriebene Schrift bedarf eines weniger breiten Randes als eine verzierte.

Wir achten darauf, daß nicht zu wenig Worte in eine Zeile kommen, es muffen deren wenigstens 6 im Durchschnitt sein, denn wir haben im Deutschen mit langen Silben zu rechnen, die uns sonst den rechten Rand der Kolumne zu sehr zerreißen. Es ist verständlich, daß bei kurzen Zeilen dies sich stärker bemerkbar macht als bei langen.

Wir schreiben nun die beiden Probeseiten in der gewählten Größe und schneiden sie hart am Rand der Schrift ab, dann legen wir sie auf ein im endgültigen Buchformat geschnittenes Doppelblatt und rücken die beiden Blätter so lange hin und her, auf und ab, bis wir haarscharf die richtige, d. h. unserem Auge angenehmste Stellung gefunden haben.

Es empfiehlt sich, die Versuche so zu machen, daß man die Blätter auf die Erde legt, auf einen Plag des Zimmers, der kein direktes Licht erhält. Es ist dann nicht nötig, die Schriftslächen zu befestigen, man hat einen genügend großen Abstand und das zerstreute Licht läßt den endgültigen Eindruck erkennen, da keine Schlagschatten das aufgelegte Papier verraten.

Wenn das Licht für solche Versuche schwach und dämmerig ist, so dient es unserm Zweck um so besser, wie überhaupt die Dämmerung sehr geeignet ist zur Beurteilung unserer Arbeit nach den großen Verhältnissen hin. Das ungewisse Licht des sinkenden Tages läßt alle Sinzelheiten unter gehen, wir sehen kein Material mehr und keine Feinheiten, aber mit einer unkörperlichen Klarheit leuchten uns die Massen entgegen und die zartesten Schwankungen im Ton einer Seite erkennen wir viel leichter, wenn es schon so dunkel ist, daß man die Schrift selbst nicht mehr lesen kann. Bei Tage kann man sich dadurch helsen, daß man seine Arbeit aus größerer Entsernung bet trachtet. Für die ganze Arbeit des Entwurfes ist es sehr zu empsehlen, daß man früher gemachte Arbeiten zu Rate zieht. Es ist deshalb gut, wenn man immer solche zur Hand hat. Sin sort währendes Vergleichen, Prüsen und Durchdenken dieser Arbeiten fördert immer und stärkt die Selbstkritik.

Sind in dem Texte gewisse gleichmäßig wiederkehrende Abschnitte, wie etwa bei Gedichten die Berse, so sollte man es sich zum Grundsatz machen, daß man diese niemals durch die Seiteneinteilung zerreißt. Wenn es irgend geht, nehme man nur einen Bers, wenn er auch nur 4 Zeilen hat, auf eine Seite. Die übergroßen Ränder konnen durch einen feinen Federzug belebt werden. Diese



Plagverschwendung ift gerechtfertigt, wenn die Dichtung einen befonderen Unspruch erheben barf, und nur folche Dichtungen sollte man schreiben.

Sat man Berfe von wechselnder Zeilenzahl, so mahlt man die Seitengröße so, daß möglichst viel Bersausgänge mit den Seitenausgängen zusammenfallen.

Dier ift auch die Stelle, zu bemerken, daß eine Sandschrift mit einer einzigen Federbreite vom Titel bis zum Schlufvermerk geschrieben sein soll. Diese Einheit des Größenmaßes oder wenigstens der Strichstärke gibt der ganzen Arbeit eine edle Ruhe. Ift es nicht möglich, die Zeilenzahl auf

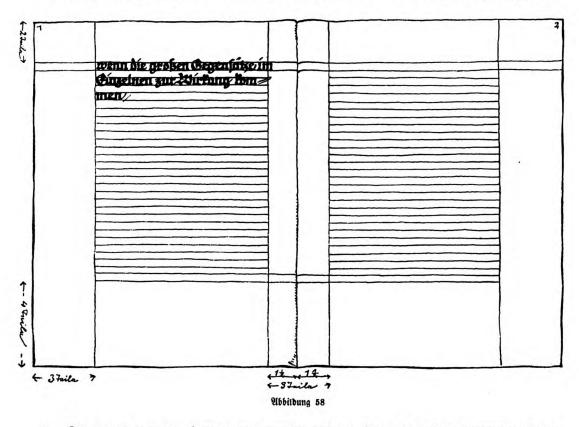

jeder Seite gleich zu halten, so mache man zum Grundsas, daß die erste Zeile doch immer in gleicher Höhe beginnt, so daß die Unterschiede in den unteren Zeilen sich allein zeigen. Diese erste Zeile muß durch das ganze Buch festgehalten werden, einschließlich des Titels und des Schlusses hat jede Seite auf dieser Höhe zu beginnen, und wenn sie auch nur aus einer einzigen Zeile bestünde, was nur beim Schlusvermerk in Frage kommt. Sonst muß der Schreiber dafür sorgen, daß mindestens Zeilen auf eine Seite kommen. Die Seiten müssen gewissermaßen alle in gleicher Höhe aufgeshängt sein, wie weit sie dann nach unten laufen, kümmert uns weniger.

Die wichtigste und architektonisch bedeutsamste Stelle im Buche ift für den Schreiber die oberfte Zeile, wie sie durch die Liniierung und das Schreiben auch noch in der Bedeutung betont wird, werden wir sehen. Es folgt dann die innere Längskante, die äußere Längskante und zulegt die unterste



Zeile. Diese lettere darf am ehesten Abweichungen zeigen, nur soll auch sie nach unten eine gewise Grenze, die eben jest durch den Entwurf festgestellt worden ist, nie überschreiten.

### 6. Das Liniieren.

Man verwendet dazu am besten einen sehr guten, recht harten Bleistift. Bei Pergament werden häufig die Linien durch Sindrucken mit einer stumpfen Nadel hervorgebracht, doch stören solche Linien leicht beim Schreiben. Un die Stelle des Bleistifts kann auch die Ziehfeder treten, die man zu diesem Zweck mit stark verdünnter hellgrauer Tusche füllt.

Bleibt man beim Bleistift, und im allgemeinen ift es zu raten, so spige man ihn flach meißels förmig, da auf diese Beise die notwendige Schärfe viel länger vorhält.

Wir gehen beim Abtragen der Abstände vom Rücken und vom oberen Rande aus, dieser darf deshalb niemals Büttenrand zeigen. Die Breitenmaße trägt man mit dem Zirkel vom Rücken aus am oberen und unteren Rand ab und liniiert sie gleich mit einem guten, sauberen Lineal. Am besten ist Holz oder Holz mit Metalleinlage, eiserne Lineale sind leicht rostig. Niemals verlasse man sich auf Schiene und Winkel. Alle Linien müssen durch zwei genau abgestochene Punkte sestgelegt sein. Die Zirkels oder besser Nadelstiche müssen durchgehen, denn sie müssen auch zum Liniieren der Rückseite, auf dieser noch deutlich zu sehen sein. Die sorgfältigste Arbeit mit Schiene und Winkel läßt kleine Schwankungen nicht vermeiden. Da nun Vorders und Rückseite sich genau decken müssen und vor allem die Zeilen genau auseinander tressen müssen, muß man eben die beschriebene Arbeitss weise anwenden.

Jest trägt man, vom oberen Rand ausgehend, die Abstände für die wagerechten Linien auf, und zwar an den beiden äußeren längsrändern. Diese Zirkelstiche kann man, wenn sie sehr störend sind, am Schluß durch Beschneiden des fertigen Buches beseitigen. Die erhaltenen Punkte geben die Anlage für das Lineal. Die beiden oberen Linien, die für die erste Zeile bestimmt sind, zieht man gewöhnlich ganz durch, sie bewirken eine gute Betonung des oberen Seitenanfanges und ergeben mit den durchlausenden Senkrechten eine schöne Austeilung des leeren Papierrandes in Rechtecke von verschiedener Größe. Die Schriftseite erscheint festgespannt zwischen diesen kinien und gewinnt an ihnen einen beruhigenden Halt. Die unterste Doppellinie zieht man gewöhnlich über den Bundsteg durch, d. h. über die beiden Innenränder, während die Außenränder frei bleiben. Siehe Abb. 58.

Die ganze Arbeit des Liniierens hat mit der allergrößten Sorgfalt zu geschehen, leichtsertig ger zogene Linien verderben das ganze Werk. Es ist peinlich darauf zu achten, daß die Linien haarsschaft durch die abgestochenen Punkte gehen und daß der Bleistifft immer einen zarten und doch bestimmten Strich gibt. Es kommt oft vor, daß Schüler leichter das Schreiben lernen als das Liniieren, und mancher lernt es nie. Kein gewissenhafter Schreiber läßt deshalb diese wichtige Arbeit durch einen andern machen, er unterzieht sich ihr vielmehr mit derselben Sorgfalt und Liebe wie jeder andere an seinem Werke.

Das Empfindlichste an dieser ganzen empfindlichen Arbeit ist der Abstand der doppelten Zeilens linien in sich, denn es ist klar, daß hier die geringste Abweichung verschieden hohe Zeilen ergibt, die selbst bei Unterschieden von 1/10 mm das Auge empfindlich stören können.

Es ift deshalb zweckmäßig, fich eine Einrichtung zu schaffen, mit deren Silfe man diese beiben Linien auf einmal ziehen kann.

Digitized by Google

Das Zusammenbinden zweier Bleistifte ist das einfachste. Es empfiehlt sich, die Stifte an der Stelle, wo sie sich berühren sollen, im Holzteil recht lang und ganz flach abzuschrägen, sie zusammenzubinden und durch ein Holzpflöckchen, das man oben oder unten dazwischenklemmt, den Abstand, wie man seiner bedarf, einzustellen. Das Einklemmen der beiden Stifte in einen kleinen Schraubkolben tut dieselben Dienste.

Man kann sich auch von einem geschickten Mechaniker einen kleinen Apparat bauen lassen. Auf einer Messingplatte sind zwei Rinnen, die zur Aufnahme der Bleistifte dienen, so angebracht, daß

Man kann sich auch von einem geschickten Mechaniker einen kleinen Apparat bauen lassen. Auf einer Messingplatte sind zwei Rinnen, die zur Aufnahme der Bleististe dienen, so angebracht, daß jede einzelne um ihre eigene Achse drehbar ist. Die Stifte werden durch eine Deckplatte festgeklemmt mit Hilfe einer kräftigen Schraube, die beide Platten verbindet. Am hinteren Ende der beiden Rinnen befindet sich eine Stellschraube. Durch das Bewegen dieser Schraube kann man den Spigenabstand der beiden Bleistifte aufs genaueste einstellen.

Sehr geübte Schreiber können auch auf die Doppellinie verzichten. Die einfache Schreiblinie gibt genug Anhalt, und besonders bei kleineren Schriften kann sie ausreichen. Sehr gut sieht es aus, wenn man dann die Schrift nicht unmittelbar auf die Linie ausseit, sondern wenn man sie in einem kleinen Abstand, etwa 1 mm oder weniger, darüber schweben läßt. Ein Schreiber, der auf diese Weise eine Handschrift gleichmäßig durchzuführen vermag, verdient das höchste lob.

Die Bleistiftlinien follen nach Beendigung der Arbeit stehenbleiben, wie denn überhaupt kein Radiergummi auf eine solche Arbeit kommen soll.

Die ganze Arbeit des Liniierens kann man sparen, wenn man bei genügend durchscheinendem Papier oder Pergament ein Linienblatt anfertigt, da aber diese Linien immer nur verschwommen durchleuchten und das Anlegen des Linienblattes mit der Genauigkeit, die notwendig wäre, sehr schwer ist, so tut man schon besser, man unterzieht sich der Mühe des Liniierens, wenn man eine vollgültige Arbeit hervorbringen will.

She man zu schreiben beginnt, muß noch die Aufeinanderfolge der Bogen festgestellt werden, dafür ist wieder notwendig, daß man sich über die Art der Heftung klar wird. Bei dunnen Papieren kann man etwa 28-32 Seiten in einer Lage heften. Man legt also die geschnittenen und gefalzten Bogen alle ineinander, wie bei einem Schreibheft. Hier muß man sehr vorsichtig mit der Berechenung der notwendigen Seitenzahl sein, denn ein nachträgliches Anfügen von Seiten am Schluß würde vor dem Anfang entsprechend viel leere Seiten geben. Es empsiehlt sich deshalb, die Seitenzahl etwas reichlich zu nehmen, einige unbeschriebene Seiten am Ende eines Buches stören in keiner Weise.

Sind es mehr Seiten, so ist es notwendig, die Heftung in mehreren Bogen vorzunehmen. Wir bilden lagen von 4 Doppelblättern oder 16 Seiten, die dann später nebeneinander geheftet werden. Hier genügt ein schäugsweiser Überschlag des Umfanges, da es jederzeit möglich ist, am Schluß eine oder eine halbe lage anzufügen. Die nun in der richtigen Reihenfolge liegenden Blätter werden jest von S. 1 an in der oberen äußeren Sche mit einem scharfen Bleistift sauber durchnumeriert. In den meisten Fällen genügt diese Numerierung überhaupt und man kann sie ruhig stehenlassen.

### 7. Die Schreibunterlage.

Zum Schreiben eines Buches empfiehlt es sich, eine leicht oder ftärker geneigte Schreibstäche herzustellen, die verschiedene Vorteile hat: Sie erlaubt eine bessere Körperhaltung, durch die der Schreiber länger bei seinem Werke aushalten kann und durch die weniger steile Stellung der Feder fließt die Schreibstüsssigfigkeit langsamer und gleichmäßiger ab.

Um einfachsten stellt man diese her, wenn man ein nicht zu kleines Reißbrett mahlt, groß genug, um beiden Urmen des Schreibers bis zum Ellenbogen als Auflage zu dienen.

Das Brett wird hinten durch geeignete Unterlage in die gewünschte Schräge gebracht. Sehr zweckmäßig ift es auch, wenn man sich ein in verschiedene Neigung verstellbares Schreibpult her stellen läßt. Ein Winkel von 45° ift im allgemeinen nicht zu steil (Abb. 59).

Das Befestigen der Schreibunterlage, die auf der schiefen Sbene abrutschen würde, erfolgt durch kleine Stugen, die man so herstellt, daß durch ein viers oder mehrfach zusammengelegtes Papierblättchen ein Reißnagel gedrückt wird.



Man bringt die Schreibunterlage in der richtigen Sohe an, indem man unterhalb und an den Seiten solche Stügen oder Klemmer eindrückt, die, ohne das Papier selbst zu kassen, mit dem zu sammengelegten Papierblättchen dasselbe fest auf das Brett drücken. Die Handauflage muß breiter als die Schreibunterlage sein und diese soll wenigstens ebenso breit sein als die Schreibsläche. Sie wird in der für Hand und Auge als geeignet erkannten Höhe durch Reißnägel befestigt. Die Schreibsläche selbst wird nun einfach zwischen Schreibunterlage und Handauflage geschoben und bedarf keiner weiteren Befestigung, sie läßt sich ohne Mühe beim Schreiben höherrücken, so daß die zu beschreibende Zeile immer gerade über der oberen Kante der Handauflage schwebt. Ein Blättschen zum Probieren der Feder heftet man rechts oben an.

Sat man Pergament, das leicht etwas wellig ift, so empfiehlt es sich, auch oberhalb noch einmal Unterlage und Schreibstäche festzuspannen, durch einen schmalen Papier: oder Pergamentstreifen oder auch durch einen festgezogenen Bindfaden.

Es ist darauf zu achten, daß alles gut rechtwinkelig sigt, um Causchungen des Auges zu vermeiden. Das Licht kommt am besten von links oder auch von vorn. Zu helles Licht strengt das Auge sehr an, kunftliches kann man durch Seidenpapier abblenden.

Auch hier ist darauf zu achten, daß man immer gerade vor der zu beschreibenden Stelle sist und nicht etwa bei längeren Zeilen oder auf der rechten Buchseite die Hand rechts über den Körper hins ausrückt. In solcher Stellung verliert man alles Urteil über Stand und Form der Buchstaben.

Die Textvorlage legt man links neben sich (rechts sind Schreibflussfeit, Federn usw.) vielleicht etwas erhöht.

Ein farbiges Papierblatt, das beschwert ift, erleichtert das Auffinden der betreffenden Stelle und verhindert das Zuklappen des Buches.

### 8. Das Schreiben.

Wir lassen die Sitelseite frei, ebenso die zweite Seite. Auf der dritten beginnen wir gleich mit dem Text. Eine Betonung des Anfangs durch einen größeren Buchstaben ist immer erwünscht. Sind wir sicher genug, so schreiben wir ihn gleich frank und frei hin, bei dem mutigen Drauslosgehen entsteht gewöhnlich das Beste. Über die verschiedenen Arten der Initialbehandlung werden wir noch sprechen. Wir nehmen an, daß hier ein schwarzer Buchstabe geplant ist, der durch eine charakteristische Form und kräftige Flächen hervortreten soll. Wir schreiben also mit der für die übrige Schrift gewählten Schreibseder die Form und erzielen durch Nebeneinanderseigen von dicken Strichen die gewünschte Fette. Die Haarstriche sollen nicht in demselben Maß verdickt werden. Dieses Verssahren, ein Zwischending zwischen Zeichnen und Schreiben, gewährt manche Freiheiten.

Nun schreiben wir also den Text in die vorhandene Liniierung hinein und sehen recht sorgfältig darauf, daß die Buchstaben gut und sauber dazwischenstehen. Besonders wichtig ist es, daß die Füße nur mit ihrer äußersten Spige die untere Linie berühren. Bei der ersten Zeile auf jeder Seite achten wir darauf, daß sie den vorgezeichneten Raum unter allen Umständen ganz füllt, ihn eher noch etwas überschreitet, denn die erste Zeile soll die längste der ganzen Seite bleiben oder darf doch von keiner anderen an Länge übertroffen werden. Dasselbe gilt für die unterste Zeile, wenn auch hier eher einmal etwas nachgegeben werden darf. Diese beiden Zeilen bringen die Prosaseite (und nur um eine solche handelt es sich hier) in ein gutes rechteckiges Gefüge; zurückspringende kürzere Zeilen zwischen den beiden können dann ruhig geduldet werden. Erlaubt es der Buchstabe, so füllen wir zu kurze Zeilen durch einen Federzug, doch ist es nicht gut, hier zu viel zu tun, lieber einmal eine Lücke als Unleserlichkeit durch Küllornamente.

Absätze werden gewissenhaft beachtet, die erste Zeile des neuen Absatzes wird etwas eingezogen. Der entstehende kleine leere Raum erleichtert das Auffinden dieser Absätze und ist unentbehrlich in Fällen, wo der vorhergehende Absat mit einer vollen Zeile ausgeht. Handelt es sich um einen lapidaren Text und wollen wir ganz geschlossene Seitenwirkungen, so kann man auch auf den Absatz verzichten. Man setzt dann zur Betonung der Trennung ein Zierstück, etwa das Zeichen C, welches durch seine Fette herausfällt.

Worttrennungen wie fie die Rechtschreibung erlaubt, machen wir unbedenklich, selbst solche, die der Buchdrucker vermeidet, z. B. bessonsdere, auch wenn nur zwei Buchstaben auf die Zeile kommen.

Eroß aller Sorgfalt werden selbst dem erfahrensten Schreiber Fehler unterlaufen. Kann man durch vorsichtiges Radieren den Schaden heilen, so tue man es ruhig. Größere Stellen soll man nie radieren. Dann ist es schon besser, man gesteht das Versehen ehrlich ein, ein Mann, der seine Kunst recht versteht, braucht sich eines Fehlers nicht zu schämen, er streicht also mit einem dunnen Strich das aus, was zu viel ist, oder schreibt das Vergessene in einer kleineren Schrift mit schmälerer Feder recht sauber über (siehe Abb. 56, dritte Zeile). Handelt es sich um mehr als ein Wort, so schreibt man das Ausgelassene ans untere Ende der Seite als Fusinote und bezeichnet im Text die Stelle mit einem Kreuz. Geschieht die Korrektur ohne sich verstecken zu wollen, doch in aller Bescheidenheit, so wird uns niemand daraus einen Vorwurf machen. Derartiges darf natürlich nur selten vorkommen. Wiederholen sich Fehler in kurzen Abständen, so muß man den betressenden Bogen eben neu schreiben.

So schreibt man mit Belaffenheit das Buch herunter, nicht zu viel Seiten auf einmal, damit

nicht Spuren der Ermüdung bemerkbar werden, ohne Überstürzung in gehaltenem Tempo, doch auch nicht zu langsam. Eine gewisse, freie Flüchtigkeit gibt einer Arbeit den höchsten Reiz, sie ist aber nur bei vollkommener Beherrschung des Sandwerklichen möglich und erreichbar.

Ernste und feierliche Texte verlangen auch eine erhabene und große Behandlung, ihnen widme man Sorgfalt in jeder Einzelheit. Leichte und zierliche Dinge behandle man zarter und freier. Eine solche kleine Handschrift muß wie ein Hauch sein in reinster Lebensfreude, ja in Ausgelassenheit soll die Feder ihre Buchstaben bilden wie in einem anmutigen Tanze.

Alle irdische Schwere sei aufgehoben, nichts erinnere an Mühe und Arbeit, ein freundliches Feder spiel sei das Werk, der Niederschlag einer glücklichen Laune.

Eine folche Arbeit darf auch nur geringen Umfangs fein. Sie foll nicht langer mahren wie die ungetrübte erste Freude an einem schönen Bedicht dauert.

6—8 Seiten foll ein solches Werkchen nicht überschreiten und in 2—3 Stunden, vom Falzen bes Papiers bis zum fertig gehefteten Büchlein, kann der Schreiber seine Arbeit beendet haben. Gerade so lange, als man frisch bleibt, so daß der letzte Handgriff mit derselben Freude gemacht ist wie der erste.

Erst nachdem der Text fertig geschrieben ift, schreiten wir zur Serstellung von Titel und Schlist vermerk. Eine besondere Titelseite wäre gar nicht unbedingt nötig, und es sieht ganz gut aus, wenn man den Titel als Überschrift einsach auf die erste Seite oben hinsest und dann gleich in einem Abstand von 1—2 Zeilen mit dem Text beginnt. Für gewöhnlich wird man auf die besondere Titelseite doch nicht verzichten. Einmal ist es durch den Buchdruck allgemeiner Gebrauch geworden und dann haben wir überhaupt den Wunsch, unsere meist nicht sehr umfangreichen Arbeiten durch Zusügen eines besonderen Blattes für Titel und Schluß etwas größer erscheinen zu lassen.

Wir stellen am besten den Titel oben in die erste Zeile und sorgen dafür, daß die volle Zeilenbreite erreicht wird, wenn es nicht anders ist durch Anwendung von Füllornamenten. In der zweiten Zeile steht dann der Name des Verfassers. Mehr ist im allgemeinen auf dem Titel nicht nötig. Die Liniierung des Titels ist dieselbe wie die der anderen Seiten, nur ziehe man nicht mehr Zeilen als man braucht. Die große leere Fläche wird durch die vielen unbenüßten Linien nicht angenehm belebt, sie bleibt besser leer.

Hat man am Schluß mehrere liniierte Seiten, so läßt man diese ruhig bestehen, der Beschauer darf sehen, daß der Schreiber mehr Platz vorgesehen hat als nötig war, das ist beim Schreiben so und läßt sich nicht vermeiden.

Man läßt nach der letten Seite, wenn sie auf der rechten Seite steht, eine Seite, ist sie auf der linken, ein ganzes Blatt frei, damit das Auge des Lesers nicht gleich nach dem letten Buchstaben auf den Schlußvermerk fällt. Den Schluß behandelt man genau wie den Titel, nur vermeide man jede ornamentale Zutat, damit er schön bescheiden bleibe. Muß man eine besondere Seite liniieren, so hält man es auch hier wie beim Titel.

Umfangreiche Arbeiten durfen auch einen umfangreichen Schlußvermerk haben. Da darf der Schreiber sagen, aus welchem Anlaß, für welchen Besteller er die Arbeit gemacht hat, er darf seinen Namen und den genauen Datum der Fertigstellung angeben, er kann auch, wenn er es für schön hält, eine allgemeine Betrachtung, einen Wunsch oder eine Hoffnung aussprechen, kurz, er darf hier in einem oder zwei Sägen schon selbst einmal zu Wort kommen. Ein Mann der seine Arbeit liebt ist auch stolz darauf, ein tüchtiger Meister braucht sich nicht zu verstecken.

Hat man eine kleine zierliche Arbeit beendet, von wenigen Seiten, so tue man ja nicht zu viel. Dann ist ein Monogramm und die Jahreszahl genug. Ein Schlußvermerk, der an Umfang auch nur einem Viertel der ganzen Handschrift gleichkommt, ist lächerlich.

### 9. Das Auszieren.

### a) Die farben.

Die Schrift ift sich selbst im allgemeinen Schmuck genug und mit dem rechten Verstand geschrieben das schönste und ziervollste von allen Ornamenten. Deswegen ist auch der Schmuck am besten, der Schrift bleibt, das heißt: Initialen und freie Federschwünge.

Initialen sind vergrößerte Buchstaben. Sie haben naturgemäß die Form der anderen Großbuchsstaben. Das einfachste ist, man schreibt mit der für den Tegt vorgesehenen Feder den Buchstaben frei hin. Ein ganz leichtes Vorzeichnen ist für den Anfänger zu raten, es kann sich aber höchstens um ganz wenige zarte Linien handeln. Wichtiger ist es, daß man den Buchstaben erst einmal auf einem anderen Papier probiert, so daß die Hand dann beim Hinschreiben die nötige Reckheit besigt.

Immer wird der Anfangsbuchstabe, wenn er unverziert bleibt, durch seine Großformigkeit heraussfallen und dadurch als eine schwungvolle seierliche Betonung des Anfangs das Auge erfreuen. Berstärkt man in der schon angegebenen Weise die Grundstriche, so erhält man außerdem auch noch eine Betonung, durch die Fette. Der Buchstabe erscheint als kräftiger dunkler Flecken neben der heller wirkenden Schrift.

Diese beiden Arten sind die einfachsten lösungen, die für fast alle Handschriften, die nicht ausgesprochen verziert sein sollen, ausreichen.

Im allgemeinen genügt der Initialbuchstabe am Anfang. Sat man im weiteren Text Abschnitte von besonderer Bedeutung, so kann man diese durch kleinere Initialen hervorheben.

In den meisten Fällen werden die Initialen in die Textstäche gesetzt, so daß sie, je nach ihrer Größe, die Sohe von zwei oder mehr Zeilen einnehmen. Man kann sie aber auch herausziehen, so daß sie links daneben freistehen. Sine andere, sehr wirkungsvolle Urt ist es, wenn man den Initialbuchstaben auf die erste Zeile stellt und ihn so hoch wie er ist nach oben überragen läßt.

Man kann auch mehrere Zeilen am Anfang freilassen und hat auf diese Weise die schönste Gelegenheit zur Entwicklung nach oben. Bei stark durchscheinenden Papieren wird dies allerdings nicht zu empfehlen sein. Wenn wir auch sagen, daß die Form des Initialbuchstaben aus der Schrift selbst genommen wird, so ist damit nur das Nächstliegende ausgesprochen. Man kann ebensogut auch eine ganz andere, wildfremde Form wählen und damit oft sehr frische und überraschende Wirskungen erzielen.

Ein weiteres, sehr einfaches Verzierungsmittel sind die Schwünge und Federzüge. Sie erfordern, wie die Initialen, schon ein höheres Maß von Schreibfertigkeit und ihre richtige Anwendung ist eine Frage des Laktgefühls. Für alle Schwünge gilt die Regel, daß, wenn sie in Verbindung mit Buchstaben sind, diese Verbindung eine dem Wesen desselben entsprechende sein muß. Der verslängerte Querstrich in t, f und k, die verlängerte Oberlänge oder die lang herausgezogene Unterlänge geben immer die beste Form. Auf diese Weise kann man das Nechteck der Schriftsläche überschneiden, die Papierränder beleben und durch den Gegensaß dieser großen Form gegen die kleinere Bewegung in den Buchstaben eine wohltuende Abwechslung für das Auge bieten.



Hierher gehören auch die kleinen Füllstücke, die man bei Titeln usw. anwendet, sie sind Teile der Schrift und sollen den Raum, in dem sie stehen, niemals ganz füllen, sondern die Füllung andeuten. Sbenso dürfen sie niemals der Schrift zu ähnlich werden, man muß sie vielmehr schon von weitem als Zierstücke erkennen.

Das mare eigentlich alles, mas der Schreiber vom Auszieren einfacher Arbeiten wiffen mußte und er kann fein ganges Leben damit auskommen.

Eine schöne Steigerung wird erzielt durch die Unwendung einer Farbe. Ein leichter senkrechter Strich in den Initialen, ein kleiner Vierpunkt oder eine zierliche Rosette bilden ein einfaches und dankbares Mittel, um eine Arbeit reicher erscheinen zu lassen. Den Litel kann man farbig unterstreichen, auch ein kleines farbiges Zierstücken ist erlaubt.

Je sparsamer man mit seinen Effekten haushält, desto größer ist der Sindruck, den man damit macht. Ein großartiges Mittel, einer Arbeit Gewicht zu verleihen, ist es, wenn man am Singang einige, etwa drei Zeilen rot schreibt. Aber man sei sich vorher ganz klar, auf welche Wirkung man rechnet. Kleine und zierliche, auf leichte Wirkung angelegte Handschriften, konnen damit geradezu ver dorben werden.

Das ist die einzige Art von farbiger Schrift, die wir empfehlen können. Farbige Initialen oder gar farbige Großbuchstaben im Text bringen Unruhe und befriedigen wenig. Einen umfangreicheren Schlußvermerk mag man auch wohl mit gutem Erfolg mit Farbe schreiben.

Alle Farben verwenden wir in der Feder und tragen fie am besten mit derfelben Federbreite ein, Die zur Schrift benügt wurde.

Über die Farben ware das folgende zu sagen: Als erste und dankbarfte Farbe ist das reine Zinnoberrot zu betrachten, es gibt mit dem Schwarz der Schrift immer die kräftigste Wirkung. Man gehe besonders mit Rot recht vorsichtig um, gerade hier ist größte Sparsamkeit geraten.

Man foll es zum Grundsatz machen, daß diese Farbe auf einer Seite nicht öfter als einmal angewendet ist. Für zierliche Ornamente eignet sich dieses Rot nicht, es erhält dann eine fatale rosafarbene Wirkung. Andere Arten von Rot kann man sehr wohl auch verwenden, leuchtender Krapplack ist eine herrliche Farbe, für seine Anwendung gelten ähnliche Regeln.

Grün ift neben Rot sehr beliebt, es ist in seinem Eindruck milder und braucht deshalb nicht so ängstlich behandelt zu werden. Schweinfurter Grün und Emeraldgrün sind sehr schön, das lettere seiner Ebelsteinwirkung wegen besonders herrlich.

Blau ift mit Vorsicht anzuwenden. Es zeigt immer eine gewisse Kälte. Um richtigen Plate aber tut es als leuchtendes Ultramarin eine vorzügliche Wirkung. Eine für solche Arbeiten sonst wenig verwendete Farbe ist das Gelb. Es hat in den helleren Schattierungen den großen Vorteil, daß es fast gar keinen Conwert besitzt, also mit dem Schwarz in keinen Wettstreit tritt und es des halb auch nicht stört. Man kann einen geschriebenen Tegt unbeschadet mit gelben Linien auszieren, die Großbuchstaben damit versehen, die Zeilen durchgehend unters und überstreichen, das gibt der Arbeit einen höheren Glanz und taucht doch in dem Weiß des Grundes vollständig unter.

### b) Das Gold.

Die Anwendung des Goldes gibt einer Arbeit eine besondere Weihe. Die Farben erscheinen in seiner Nähe veredelt und es ist, als ob sie in gleichem Maße an Milde und an Kraft zunehmen würden.

Digitized by Google

Für das Vergolden gibt es ein uraltes, herrliches Verfahren, Grundieren durch eine ftark aufstragende Masse und Auflegen von Blattgold mit anschließendem Polieren.

Jeder Schreiber, der viel mit Gold zu arbeiten gedenkt, muß dieses Verfahren kennen und sich zu eigen machen. Es sindet sich sehr ausführlich und anschaulich dargestellt in dem schon öfter herangezogenen Buche von Soward Johnston.

Das Verfahren erfordert viel Gorgfalt und stete Übung.

Die einfache Schreibkunft, die wir hier betreiben, gibt uns kaum Gelegenheit zur Unwendung einer folchen prachtigen, auf die Wechselwirkung mit leuchtenden Farben berechneten Technik.

Wollen wir aber doch unseren bescheidenen Arbeiten einen Abglanz davon verschaffen, wollen wir nicht ganz auf dieses edelste aller Verzierungsmittel verzichten, so sei hier ein ganz einsaches Versahren kurz angegeben. Es ermöglicht das Anbringen von kleinen und größeren Punkten, Blättchen und Rosetten. Über diesen Kreis soll man damit nicht hinausgehen.

Man trägt gewöhnliches, echtes Muschelgold, das überall zu kaufen ift, mit dem Pinsel nicht zu dunn auf, so daß es gut und reichlich deckt und läßt alles gut trocknen.





Besonders schön wirkt das Gold auf dem Körper des schwarzen Unfangebuchstaben, es hebt sich von dem dunklen Grunde kräftig und leuchtend ab. Wenn das Gold sich verwischen sollte, so setze man eine Vinselspie klares Gummigrabikum zu.

Bur edelsten Wirkung kommt das Gold auf Pergament, befonders auf dem Kalbspergament tritt es in lebhaften und höchst wirkungsvollen Gegensat zu der stumpfen, samtigen Oberfläche.

Erwähnt soll noch werden, daß es möglich ift, die Initialen mit dem Pinsel in Farbe zu schreiben, ein sehr flottes Arbeiten kann hier die schönsten Wirkungen zeitigen. Siehe Abb. 55.

Im allgemeinen ist es zweckmäßig, den farbigen Zierat mit der Feder zu schreiben. Die breite Feder, etwas schmäler als man sie zur Schrift genommen hat, ist sehr zweckmäßig, doch ist auch eine spikige aber weiche Feder sehr geeignet. Beide Arten geben grundverschiedene Ornamente, wie denn überhaupt jeder Wechsel im Werkzeug einen grundsäglichen Wechsel in der künstlerischen Ab-

sicht zur Folge haben muß. Es ist unerläßlich, daß der Schreiber ganz vertraut mit diesen verschiedenen Arten werde, daß er genau weiß, was er von der spikigen Feder erwarten darf, die nach allen Richtungen hin gleich feine Linien gestattet und nach der Hand zu stark anschwellende Formen zuläßt, und was er wieder der breiten Feder zumuten darf, die die Strichstärke mit der Richtung wechselt.

Wir find uns flar bewußt, daß das Wenige, was hier über das Auszieren gesagt ift, nicht erschöpfend fein kann.

Will jemand wissen, wie es die Alten damit gehalten haben, so studiere er Johnsons Buch, das die ausführlichsten Aufschlüsse darüber gibt und uns zeigt, daß man früher auch diesen Teil der Handschrift aufs vollkommenste ausgebildet hatte. Wer meint, durch eigene Versuche auf diesen Gebiete einen Weg finden zu können, der vertraue seinem Genius und gehe frisch ans Werk.

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten zum Ausschmücken von Sandschriften, alles, mas der Ornamentiker ersinnt, was der Maler vermag, kann hier angewendet werden.

Hier ist alles erlaubt was gefällt, die reichste, die zierlichste Pinselarbeit, in allen Farben glühende, in gewaltiger Pracht strahlende mit Gold übersäte Werke könnten entstehen. Es wäre zu denken, daß ein, ganz auf der breiten Grundlage einer malerischen Erziehung ruhender Künstler die edle Runst der Miniaturen wieder erweckte. Sein Beginnen wäre nicht sonderbarer, als es das unsere gewesen ist und hat er erst selbst den festen Glauben an sein Werk, so wird der Glaube der andem sich schon finden.

## 10. Das Heften.

Die fertige Sandschrift sollte immer vom Schreiber selbst gebunden werden. Ift die Arbeit umb fangreich und anspruchsvoll genug, so mag dieser Sinband nur als ein vorläufiger angesehen werden und ein späterer Besiger mag nach seinem Geschmack die endgültige Bindung in edlen Materialien veranlassen. Leichte und kleine Arbeiten bleiben am besten in diesen improvisierten Einband.

Will der Liebhaber ihnen eine besondere Shre antun, so verwahre er sie einzeln oder zusammen in einem schönen flachen Lederkästchen mit seidenem Futter und einfachen Verzierungen in Sandstempels Vergoldung.

Vor dem Seften legt man die fertige Arbeit in der richtigen Aufeinanderfolge der Seiten gur recht. Man forgt dafür, daß vor dem Titel wenigstens zwei leere Blätter sind, am Schluß ebenso. Dort kann auch eine größere Anzahl von leeren Blättern sein. Bei wertvollen Büchern ist es Brauch, daß der Eigentümer über Zeit, Ort und Gelegenheit des Erwerbes einen Vermerk auf eines der leeren Blätter macht, Widmungen werden darauf geschrieben, kurz, mit der Zeit und dem öfteren Wechsel des Besigers rechtfertigt sich ein größerer leerer Raum.

Zum Seften verwendet man ungefärbte Rohseide oder einfachen Seftzwirn. Auch gefärbte sog. Knopflochseide ist geeignet. Doch achte man darauf, daß die Farbe, in der die Sandschrift etwa ausgeziert ist, in Gegensaß tritt zur Farbe der Seftseide. Ferner braucht man eine leichte Seftnadel. Bei Büchern in einer Lage ist das Seften sehr einfach (Abb. 61).

Man bezeichnet sich erst im Falz des mittleren Bogens drei Punkte, 1. in der Höhe der oberen Zeile, 2. in der unteren Zeile, 3. in der Mitte davon. Dann verfährt man wie auf der Abbildung angegeben, nachdem man vorher erst forgfältig die Blätter an der oberen Kante glattgestoßen hat. Die beiden, bei 3 aus: und einmundenden Enden zieht man dann vorsichtig so an, daß der heft



faden stramm sigt, nimmt den von 1 nach 2 laufenden langen Faden in die Mitte, macht darüber einen doppelten Knoten und schneidet die Enden etwa 6—10 mm lang ab. Diese Enden kann man bei Verwendung von Seide etwas auseinanderdrehen, und die Seftung ist fertig.

Umftändlicher ift das Verfahren beim heften in mehreren Bogen (Abb. 62).

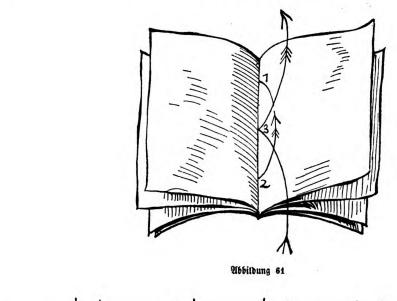



Man schneidet vier Pergamentstreischen von höchstens 1 cm Breite, nicht kurzer als 12—15 cm, dann stößt man die Lagen an der Oberkante und am Rücken gleich und zeichnet mit Winkel und Bleistift quer über den Rücken die zum heften notwendigen Striche. Die Streisen mussen untereinander und von der oberen Kante gleichen Abstand haben, der untere Abstand soll etwas größer sein. Die Linien bezeichnen also genau die kunftige Stellung der Bände. Etwa 1 cm von den beiden Kanten zieht man abermals eine Linie.

Nun befestigt man die Bunde mit je 2 Reißzwecken auf einem Brett in den notwendigen Abständen so, daß sie mit etwas mehr als die Sälfte über die Kante herausstehen und kippt diesen überstehenden Teil rechtwinkelig nach oben. Dann beginnt das Heften.

Man sticht, wie hier angegeben, und zieht den Faden immer gut an. Kommt man am Ende der zweiten Lage an die Stelle, wo der Unfang des Fadens hangt, so verknotet man die beiden Faden recht gut, am Ende der dritten Lage verbindet man diese mit den beiden ersten durch eine Schlinge.

Es wird empfohlen auch an den Bünden die Lagen durch solche Schlingen untereinander zu versbinden. So fährt man fort. Der Schluß wird genau wie der Anfang gemacht.

Das geheftete Buch muß mit einem Umschlag versehen werden. Man mählt dazu entweder ein schönes Buntpapier oder ein derberes, vielleicht farbiges oder selbst gefärbtes Büttenpapier. Bei ganz leichten Arbeiten kann man auch ein solches Papier, das man 1—2 cm größer schneidet, ein sach mit heften. Daß der Heftsaben dann am Rücken zum Vorschein kommt, ist kein Schaden. Sonst schneidet man es so groß, daß es etwa drei Finger breit über die Ränder hinaussteht, bricht

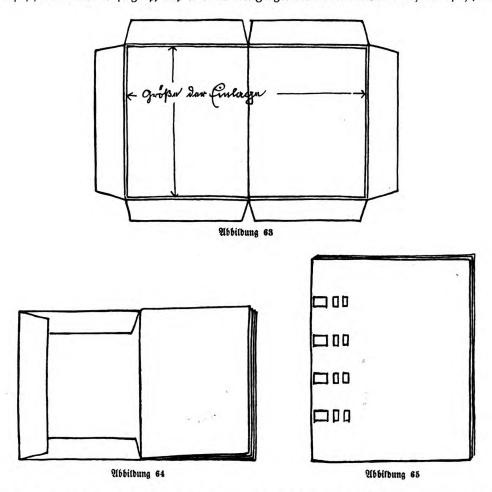

es in der Mitte zusammen, zeichnet auf der Innenseite die Größe des Buches unter Zugabe von 1-2 cm nach jeder Seite ein und schneidet an den Ecken und oben und unten in der Mitte Zwickel heraus wie angegeben (Abb. 63 und 64). Dann legt man die überstehenden Seiten über das äußerste der mitgehefteten leeren Blätter, das also die sog. Einlage für den Einband bildet. Heftet man nun die obenaufliegende Klappe mit zwei kleinen Tupken Kleister oder Gummiarabikum auf die darunter liegenden, so ist der ganze Einband fertig.

Sat man Geschmack daran, so schneidet man aus farbigem oder weißem Papier ein einfaches oder auch ein phantastisches Schildchen und klebt es, mit dem Sitel beschrieben, auf die Vorderseite.

Man vermeide es, die ganze Fläche anzuschmieren, ein schmaler Streifen am Rand genügt. Ein solcher Einband kann sehr wohl als ein endgültiger angesehen werden. Die Unspruchlosigkeit des Außeren entspricht dem geringen Umfang des Inhalts. Ein besonderer Vorteil unserer Urt zu heften, ist die große Geschmeidigkeit des Einbandes, die durch das Unwenden von Kleister und Leim sofort aufgehoben wird.

Anders ist es bei dem Buch mit mehreren Lagen. Der größere Umfang der Arbeit rechtfertigt schon eher eine schwerere und umständliche Buchbinderarbeit. Unsere Art zu heften, ist zudem hier immer etwas locker und bei einem stärkeren Buch auch nicht dauerhaft genug.

Um der Arbeit einen vorläufigen Umschlag zu geben, verfahren wir folgendermaßen: Wir wählen ein nicht zu schwaches Buntpapier, zeichnen auf die Innenseite die Stellung der Bunde auf und machen senkrechte Einschnitte, durch die die Pergamentstreischen aus und eingezogen werden. Durch gutes Abwägen der Abstände erhalten wir eine hübsche schmückende Wirkung (Abb. 65). Der weitere Vorgang ist dann genau wie bei dem Binden in einer Lage. Solche Bücher bewahrt man, solange sie nicht gebunden sind, liegend auf.

Refte Buchbinderbande fteben am beften zwischen anderen nicht zu locker im Schrank.

## VI. Adressen und Diplome.

## 1. Allgemeines.

ie Serstellung von Adressen und Diplomen ist eine der vornehmsten Aufgaben des Schreibers. Wir unterscheiden die Adresse, d. h. ein von Personen oder Körperschaften ausgestelltes Schriftstück ohne dokumentarischen Wert zum Zweck einer allgemeiner Shrung vom Diplom, das meist von amtlichen Stellen ausgesertigt ist und irgendeine Ernennung enthält.

Die Adresse ist nichts anderes als ein mit Sorgfalt und Aufwand hergestellter Brief. Es ist ja auch sonst gebräuchlich, zu besonderen Anlässen dem alltäglichen Brief ein forgfältiges Gewand zu verleihen, man wählt bessere Papier und verwendet auch auf die Handschrift eine größere Sorgfalt.

Leider besitzen die alltäglichen Schreiber nicht genug Geschick, um durch die Wahl einer schöneren Schriftart dieser kleinen Arbeit eine höhere Bedeutung zu verleihen.

Die Beispiele Abb. 66—71 zeigen wie der einfache Brief zur Adresse werden kann. Sie beweisen, wie ohne allen Aufwand von Material, nur durch eine ganz unauffällige schöne Form, kleine Kunste werke entstehen können.

Will man den Empfänger durch einen größeren Aufwand ehren, so vergrößert man das Format, wählt eine größere Schrift und verziert mit Bescheidenheit an geeigneter Stelle. Siehe Abb. 70 u. 71. Das Diplom erfordert eine größere Abwechselung, Querformat ist im allgemeinen gebräuchlich. Es wird meistens gerollt in einer Lederkapsel ausbewahrt.

Die Anbringung heraldischen Schmuckes ift an den beiden Beispielen 72 und 73 gezeigt. Er stellt neben den Initialen den schönsten Zierat einer solchen Schriftarbeit dar. Es ist deshalb für den Schreiber unerläßlich, daß er sich mit der Wappenkunde eingehend beschäftigt, denn ohne solche Kenntnisse sind augenfällige Unrichtigkeiten nicht zu vermeiden.

Beim Diplom, wie auch bei der Adresse, ist ein breiter leerer Rand zur Erreichung einer feierlichen Wirkung von großer Bedeutung.



## 2. Beispiele.

Abb. 66 und 67. Brief in Aktenformat mit einer gewöhnlichen Goldfeder ohne Liniierung. Abb. 68. Glückwunsch mit eben derselben Feder auf einen aufgeschlagenen Aktenbogen geschrieben. Liniierung ist stehengeblieben.

Abb. 69. Dankschreiben auf. Buttenpapier 28×41 cm mit der breiten Feder ziemlich flüchtig geschrieben. Wie die beiden vorhergehenden mit Linte hergestellt, gefalzen und in Umschlag, der mit der Adresse versehen ift.

Abb. 70 und 71. Adresse auf Doppelblatt 29×35 cm auf Büttenpapier. 1. Seite mit dem Namen, 2. und 4. Seite leer, 3. Seite mit dem Tegt. Die Namen der Glückwünschenden wurden in diesem Fall, da sie von großer Jahl waren, auf besonderen Blättern mit großer Sorgfalt in Tusche geschrieben.

Name rot unterstrichen, Anfang und Schluß des Textes mit kleinen roten Punkten verziert. hier zu eine Lebermappe mit einfacher Sandvergoldung.

Abb. 72. Ehrenbürgerbrief Graf Ortenburg. Größe 49×64 cm. Ausführung auf Ralbipergament gedacht, Wappen in den heraldischen Farben, alles andere schwarze Eusche.

Abb. 73. Unter der Regierung Gr. kgl. Hoheit usw. [Ernennung Kaiser Wilhelm II. zum Ehrendoktor]. Größe 40×50 cm. Auf Kalbpergament. Wappen in Farben und poliertem Gold, Zeile "Wilhelm dem Zweiten" rot, Ornamente daneben in Gold und Grün. Dieses Diplom wurde mit anderen zusammen in einer Ledermappe überreicht.

Abb. 74. "Dem verehrten herrn Frig Böhm jum 70. Geburtstage." Auf Kalbpergament in drei Leilen, jusammen 27×40 cm groß.

Mittelteil fcmarz, Jahreszahlen rot, die Namentafeln rechts und links lila. Gerahmt, unter Glas.



Gebrudt bei Poefchel & Trepte in Leipzig





Brauner Lederband, überzogen mit besticktem Canevas-Bewebe. Aufgenahte ziselierte Brongestücke. Armenisch; ca. 1450.





Weißer Bergamentband mit Stempel-Boldprägung, Wabricheinlich Flämich; 2. Balfte bes 16. Jahrh.

Rofer Maroquinband. Augsburg, ca. 1550.

Google



Roter Kalblederband von Balentin Fifcher in Frankfurt a. M., 1584. Landesbibliothet Darmftadt. Borderbedel.



Roter Kalblederband von Balentin Fifther in Frankfurt a. M. 1584, Landesbibliothet Darmftadt. Hinterdedel.

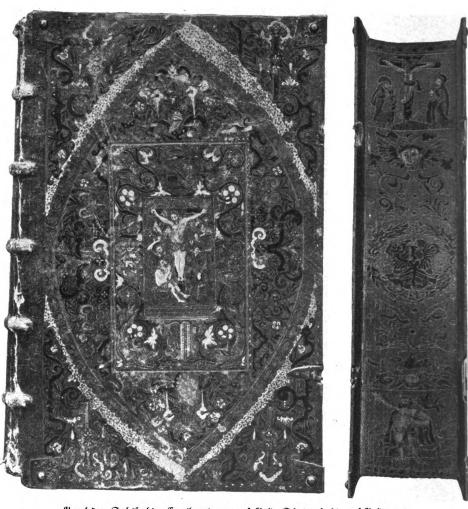

Ganzleder, Sechefarbige Emailverzierung auf Gold. Schnitt: farbig auf Goldgrund Wahrschielich von Jakob Krause 1597.



Roter Maroquínband. Nürnberg, ca. 1680.



Schweinslederband mit Gold- und Blindpreffung von Balentin gischer in Frankfurt am Main, 1587.

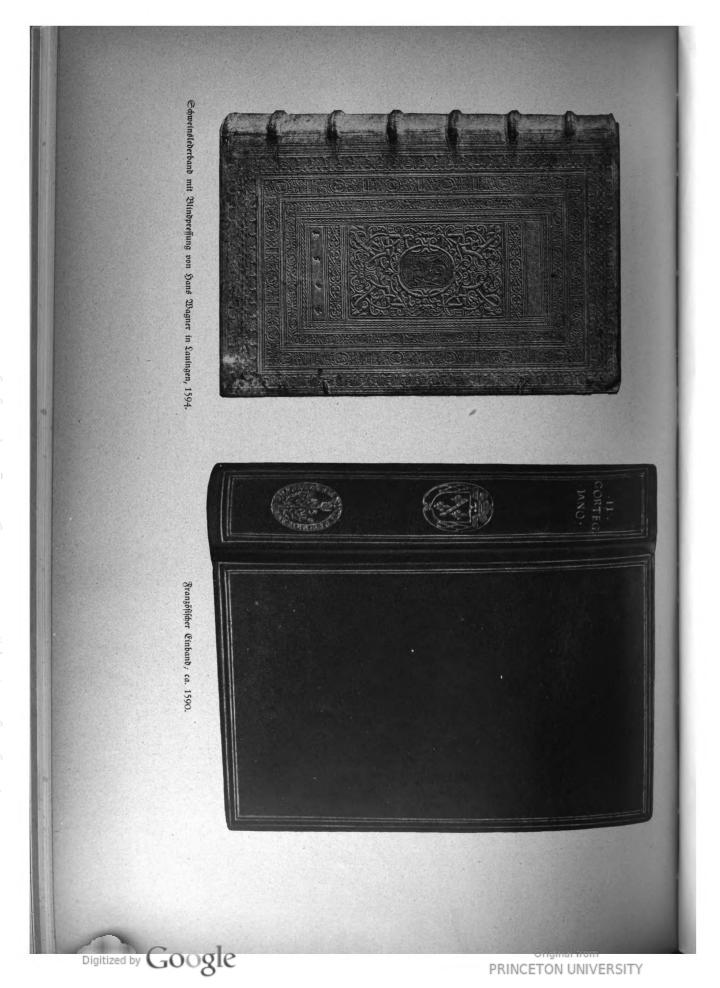





Kalbleder mit Handvergoldung und Farbenmofait. 16. Jahrhundert Lyoneferband in der Art von Jean Groller. MAROT, Berte

Ralblederband mit Pressung in Lackfarben. 17. Jahrhundert, wahrschied von Jakob Krause. Luther, Beiftliche Lieder

Bedrudt mit garben der garbenfabrifen Berger & Birth, Leipzig.



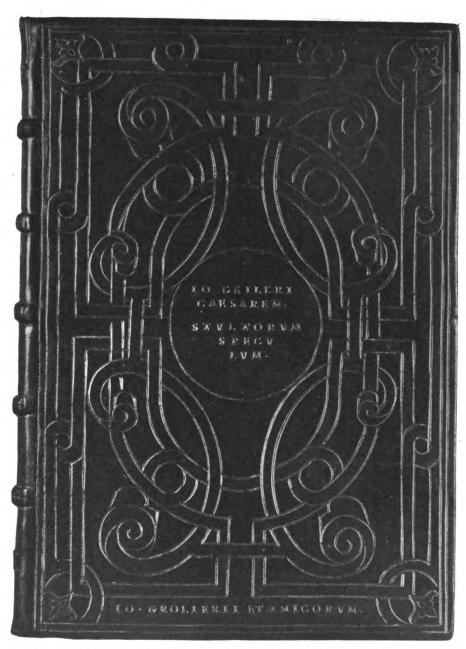

Brauner Kalblederband mit Handvergoldung. Ornament hellbraun auf dunkelgebeiztem Grunde, Auf unterem Rande figniert: Jean Grolier. Französisch, 16. Jahrh.



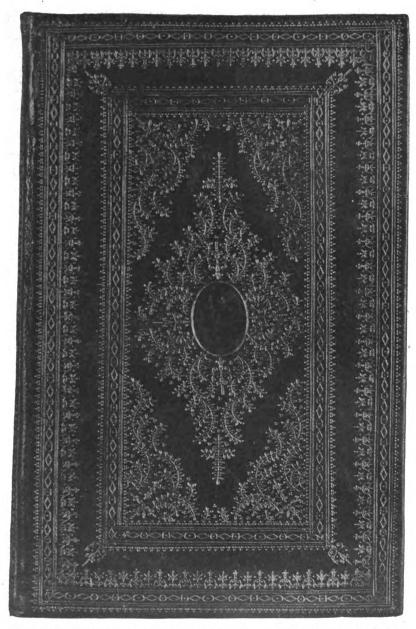

Dunkelgruner Maroquinband mit Goldprägung, fog. "Fanfare:Stil" vielleicht von Le Gascon. Frangöstich, 1. Halfte des 17. Jahrh.



PRINCETON UNIVERSITY

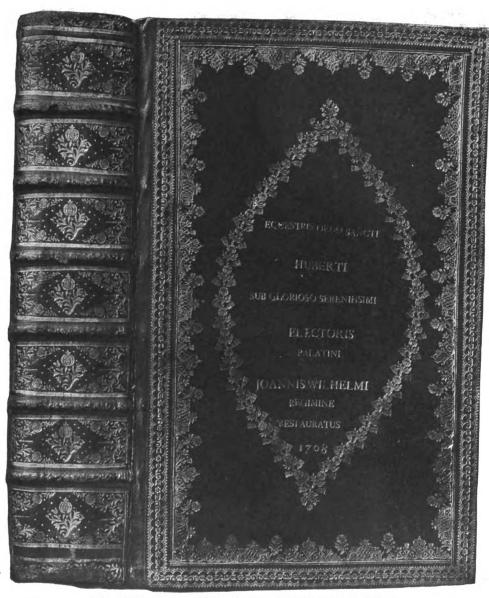

Roter Maroquinband aus der kurfürstlichen hofbuchbinderei in heidelberg. ca. 1708.

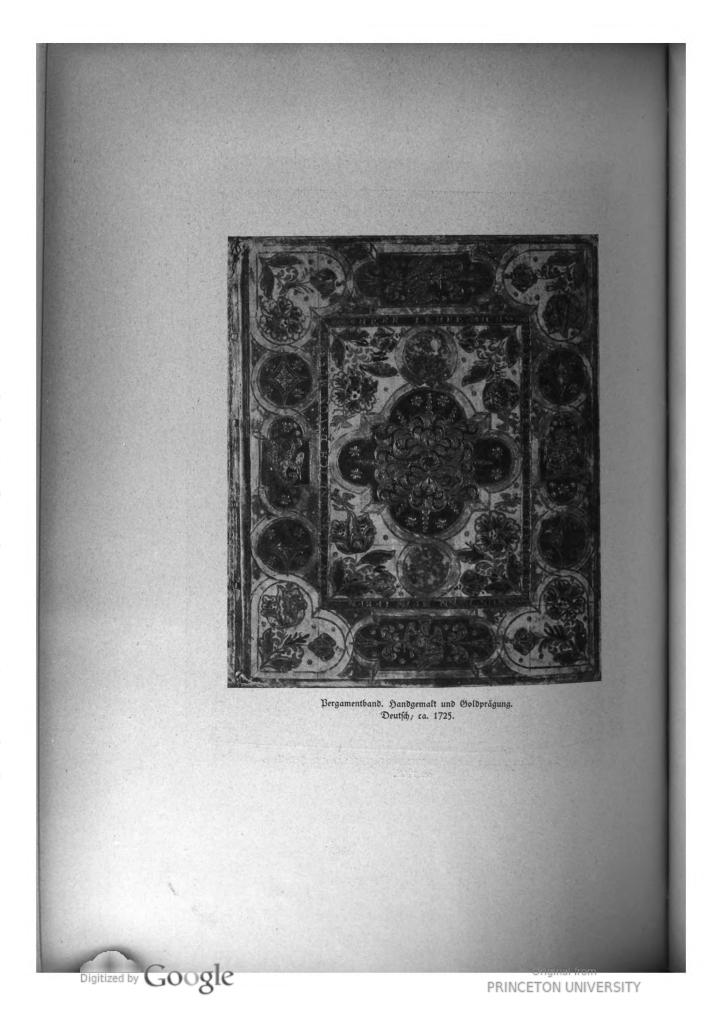

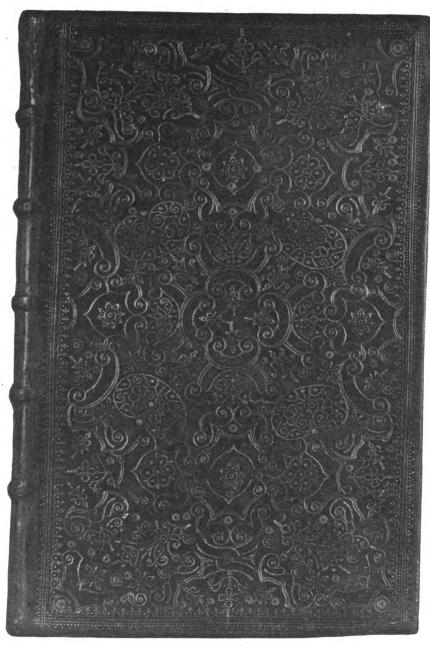

Grüner Maroquinband mit Handvergoldung. Schottisch; 1. Hälfte des 18. Jahrh.

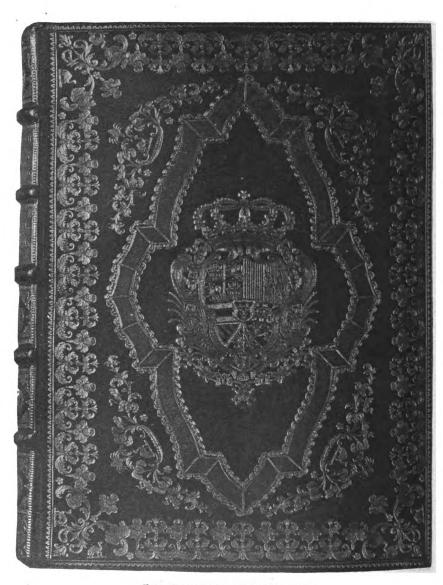

Roter Maroquinband mit Handvergoldung. Frangösisch, Mitte des 18. Jahrh.

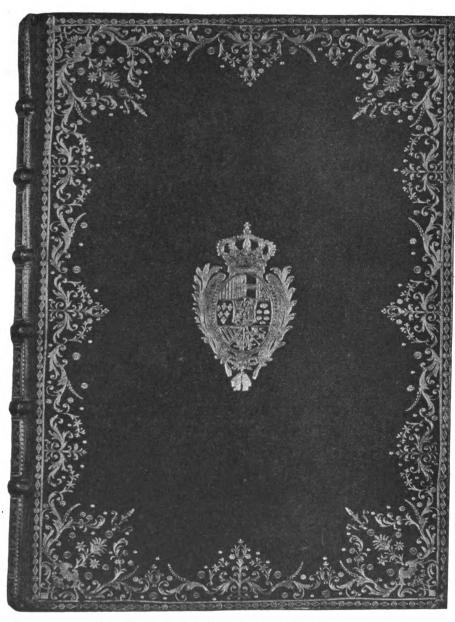

Roter Maroquinband mit Handvergosdung im Stil Derômes. Frangösisch; 2. Halfte des 18. Jahrh.



Silberband in getriebener Arbeit. Augsburg; ca. 1765.



Einband von Dubuisson. Französisch, 18. Jahrh.

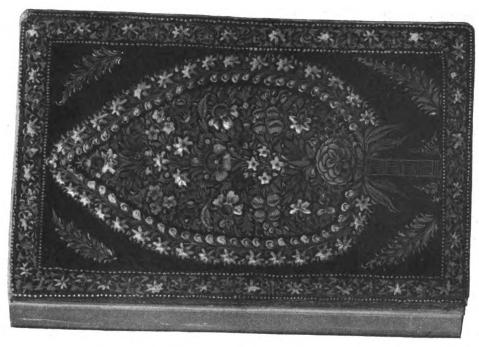

Ladeinband: Blumenstrauß auf dunkelgrunem und Rankenleiste auf rotem Grunde. Indo-perfisch, 18. Jahrh.

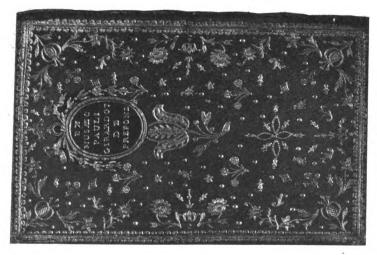

Einband von Badefoup. Französisch, 18. Jahrh.

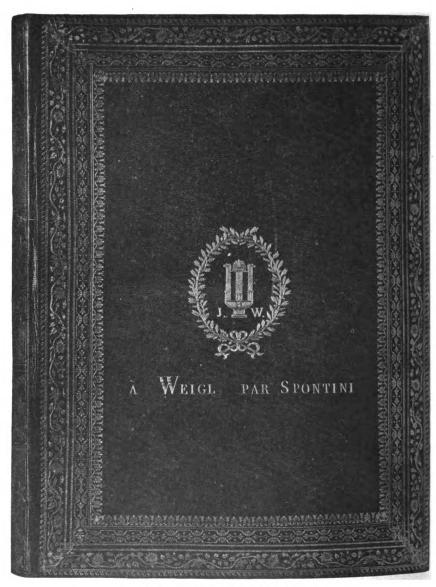

Roter Maroquinband mit Handvergoldung. Französisch; Anfang des 19. Jahrh.

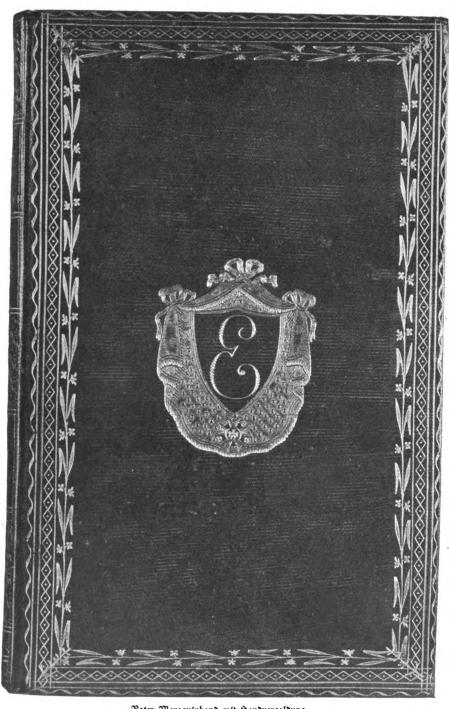

Roter Maroquinband mit Handvergoldung. Frangösisch; ca. 1810.

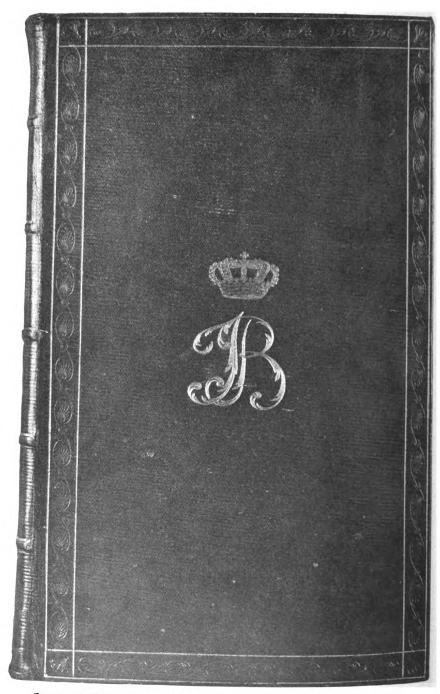

Eitronengelber Maroquinband mit Handvergoldung und Blindprägung. Einband von Bozérian. Französisch, 1. Viertel des 19. Jahrh.

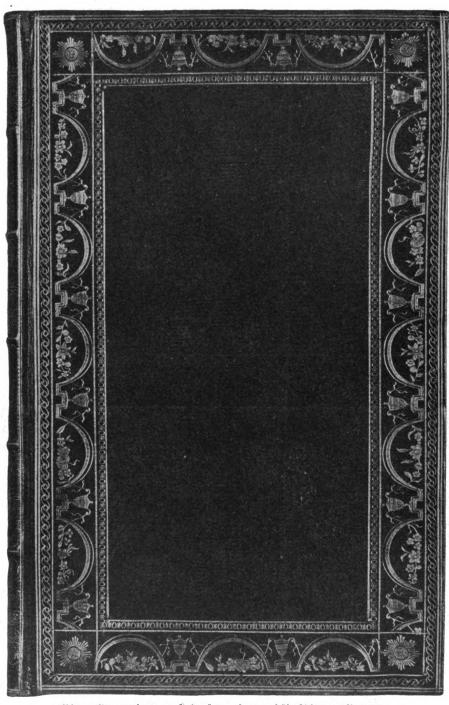

Blauer Maroquinband mit Goldprägung, signierte frühe Arbeit des Bozérian. Französisch, 1. Viertel des 19. Jahrh.



Schreibmappe, Schwarzes Kalbleder, Eingesette farbige Maroquinteile, Goldprägung. Französisch, 1. Hafte des 19. Jahrh.

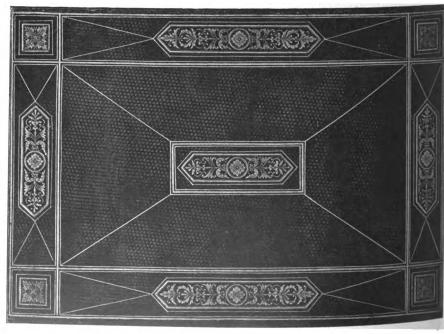

Schwarzer Maroquinband. Mittelftude in farbigem Leder.
19. Jahrhundert.

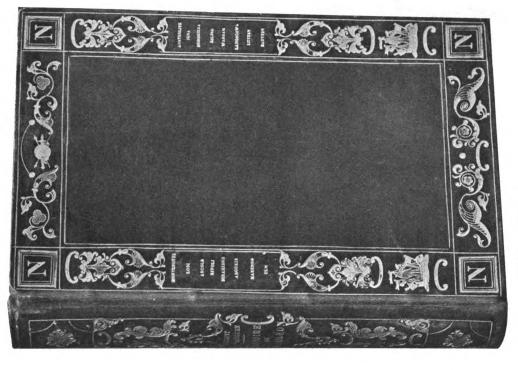

Blauer Kalblederband mit Goldprägung. Signierter Einband von Defays. Franzölich, ca. 1840.



Marmor. Lederrücken. Rote Schildhen. Franzölisch; ca. 1790.

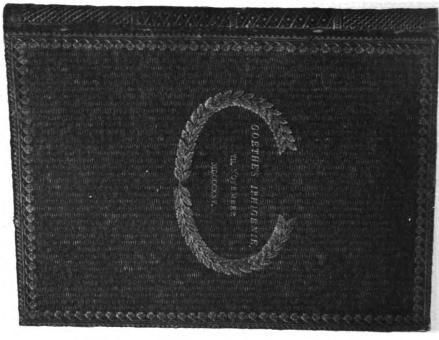

Roter Halbfrangband mit Goldprägung. Deutich 1825.



Seiden-Einband, gewirft. Deutsch; 1. Hälste des 19. Jahrh.

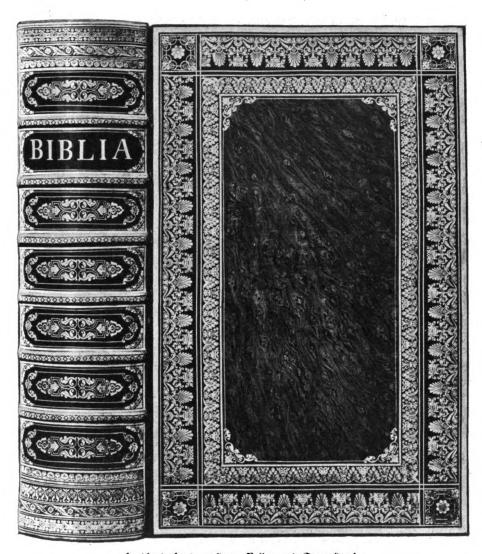

Handband, Handvergoldung, Rollen- und Stempeldruck. Entwurf und Ausführung: Friedr, Aug, Neumann in Leipzig, 1841.

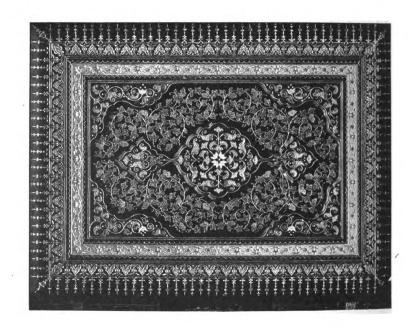



Einbande der OOer Jahre. (Ausführung B. Sperling, Brofibudbinderei, Leipzig.)

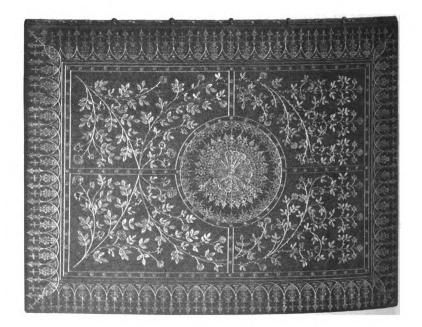

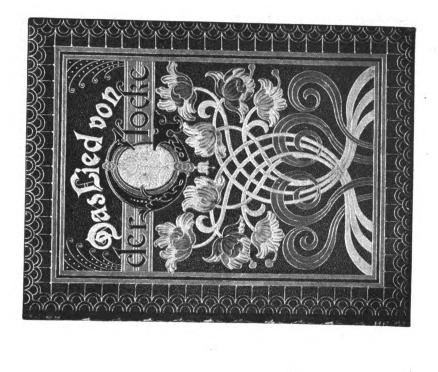

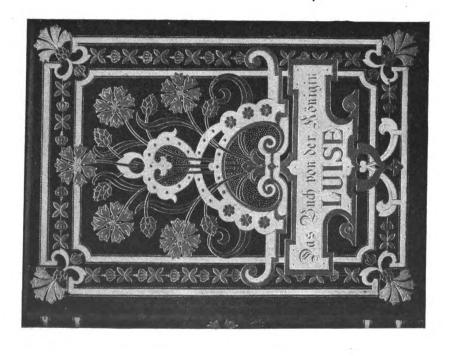

Sogenannte "Brachteinbande" ber 90er Jahre.



Ganzleder, grünes Ecrafé, handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Wilhelm Rauch, hamburg.

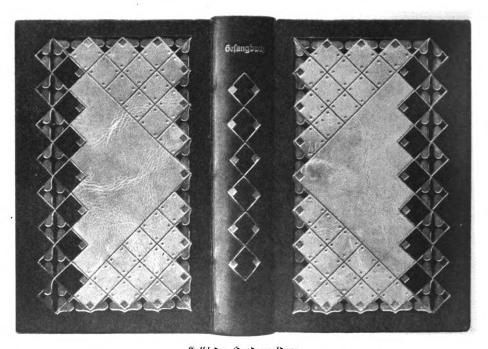

Ralbleder, Handvergoldung. Entwurf: Beter Bebrens · Ausführung: Wilhelm Rauch, Hamburg.

(Mit Benehmigung von "Runft und Deforation", Aler. Roch, Darmftadt.)



Ganzleder, helles Saffian, grasgrün, Handvergoldung. Entwurf: Kolo Mofer. Ausführung: Carl Beitel (Wiener Wertstäften).



Ganzleder, graues Kalbleder, Handvergoldung. Entwurf: Adolf Boehm. Ausführung: Carl Bettel (Wiener Werthätten).

(Mit Benehmigung von "Runft und Detoration", Alex. Roch, Darmstadt.)

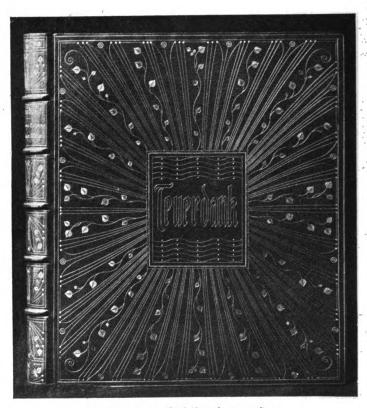

Ganzleder, orange Capfaffian, Handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Eduard Ludwig, Frankfurt a. M.

(Mit Benehmigung von "Runft und Deforation", Alex. Roch, Darmftadt.)

5

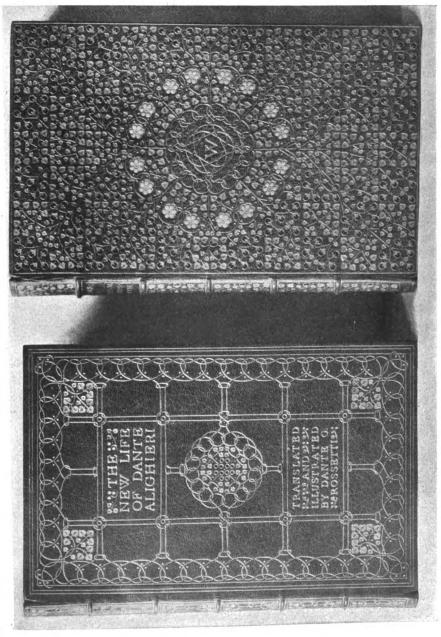

Ganzleder, grünes Maroquin mit Lederauflage und Handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Lucy G. Weigthson.

Ganzleder, grünes Maroquin mit Lederauflage und Handvergoldung. Entruurf und Ausführung: Mary E. Robinson.

(Mit Benehmigung von "Runft und Detoration", Aler. Roch, Barmstadt.)



Schweinsleder, Holzschalen mit Metallbefchlägen. Entwurf und Ausführung: E. R. Afhbee, London.



Ganzleder, Ledermofait, Handvergoldung. Entwurf und Ausführung: E. R. Ashbee, London.



Bangleder, grunes Maroquin, Lederauflage, Sandvergoldung. Entwurf und Ausführung: &. Sangoreft und G. Sutelife.

(Mit Genehmigung von "Kunft und Deforation", Aler. Roch Darmftadt.)

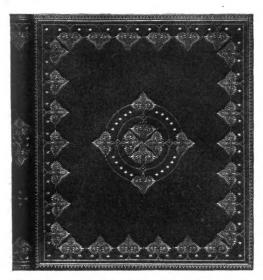

Einband in duntelgrunem Saffian, mit Sandvergoldung.



Einband in schwarzem Saffian. Die Blumen im Oval in 12 verschiedenen Farben, mit Konturblinddruck.

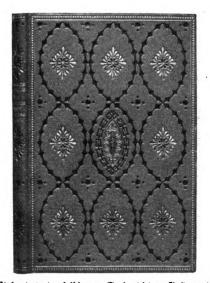

Einband in dunkelblauem Seehundleder. Gold= und Blinddrud, die 8 Rofetten faftgrun.

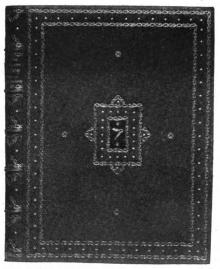

Einband in rotem Maroquin poliert, das innere Reld mit der Fadel ift ichwar3.

ENTWURF UND AUSFÜHRUNG VON PAUL KERSTEN-BERLIN

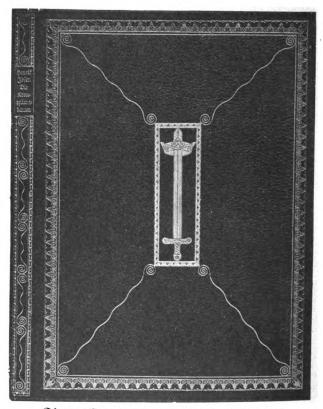

Schwarzer Maroquín mit Handvergoldung und Lederauflage. Entwurf: Brof. Walter Tiemann = Leipzig. · Ausführung: Carl Sonntag jun. = Leipzig. Vgl. Auffat Poppe.



Dunkelblauer Maroquin mit Handvergoldung und Lederauflage. Entwurf: Prof. Steiner-Prag. Ausführung: Carl Sonntag jun.-Letyzig.

Bgl. Auffat Boppe.

Dunkelblauer Maroquin mit Handvergoldung. Entwurf: Wilhelm Scheffel-Leipzig. Ausführung: Carl Sonntag jun.-Leipzig.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



handeinband. Ziegenleder mit handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Franz Weiße-hamburg. Bgl. Auffat Rohde.

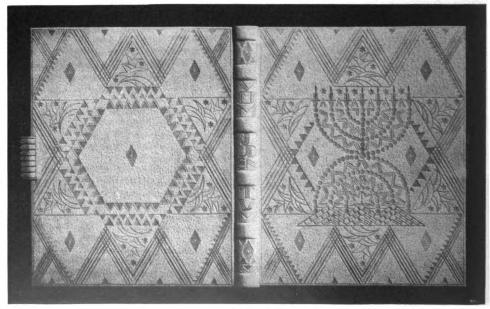

Handeinband. Schweinsleder mit Blinddrud. - Entwurf und Ausführung: Franz Weiße-Hamburg. Bgl. Auffat Robbe. (Mit Genehmigung von "Runft und Deforation", Alex. Roch, Darmstadt.)

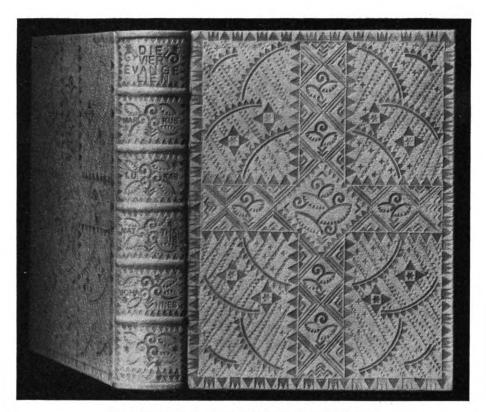

Handeinband. Weißes alaungares Schweinsleder mit Blinddrud. Entwurf und Ausführung: Franz Weiße-Namburg. Ogl. Auffat Rohde.

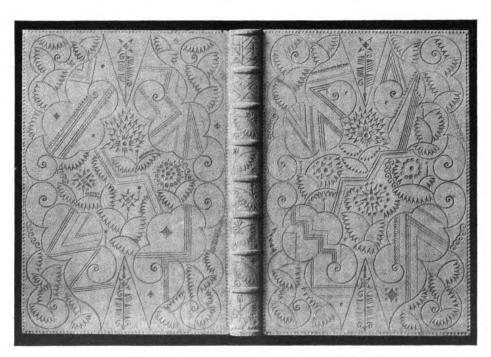

Handeinband. Weißes alaungares Schweinsleder mit Blinddrud. Entwurf und Ausführung: Franz Weiße-Hamburg. Bgl. Auffat Rohde,

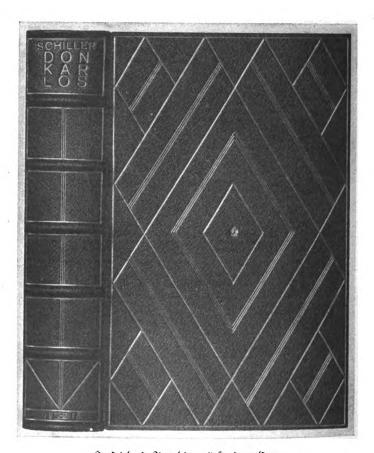

Handeinband. Ziegenleder mit Handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Franz Weise-Hamburg. Wgl. Auffat Robbe. (Mit Genehmigung von "Kunst und Deforation", Aler. Koch, Darmstadt.)

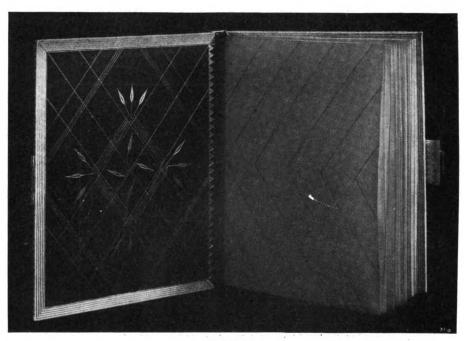

Innenseiten. Entwurf und Ausführung: Franz Weise-Hamburg. Ogl. Auffat Robde.

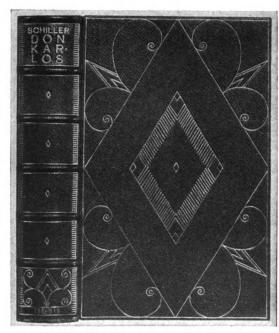

Handeinband. Schwarzes Ziegenleder mit Handvergoldung, Entwurf und Ausführung: Franz Weiße-Hamburg. Bgl. Auffat Rohde.

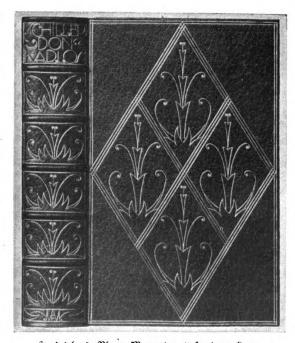

Handeinband. Blauer Maroquin mit Handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Franz Weiße-Hamburg. Vgl. Auffah Rohde.

(Mit Benehmigung von "Runft und Deforation", Aler. Roch, Darmftadt.)

6

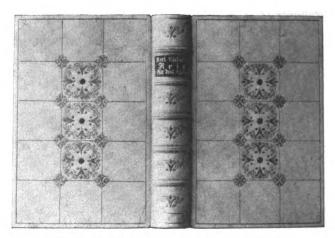

Kalbpergament mit Handvergoldung und Lederauflage. Entwurf und Ausführung: Ernst Rehbein, Leipzig=Anger.



Saffianleder mit Handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Hamburger Werkstatt für Bucheinband, Hamburg (Elisabeth Michahelles, Gertrud Zacharias).

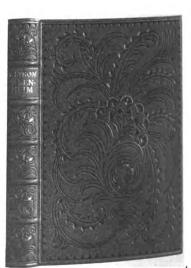

Hellblauer Saffian mit Handvergoldung, Handblindend und Lederauflage.
Entwurf und Ausführung: Hugo Wagner, Bereinn

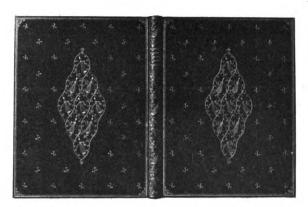

Moosgrunes Maroffoleder mit Handvergoldung und Lederauflage. Entwurf und Ausführung: Heinrich Bahle, Leipzig.



Bergament mit Handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Hamburger Werts statt für Bucheinband, Hamburg (Elisabeth Michahelles, Gertrud Zacharias).

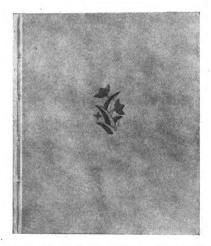

Kalbpergament mit handvergoldung und Lederauflage. Entwurf und Ausführung: Otto Pfaff, halle a. S.



Weißes Schweinsleder mit Handvers goldung und schwarzer Lederauflage. Entwurf und Ausführung: D. Blenkner, Emmendingen i. B.



Violetter Saffian mit Handvergoldung. Entwurf und Ausführung: Erich Merckel, Wiesbaden.

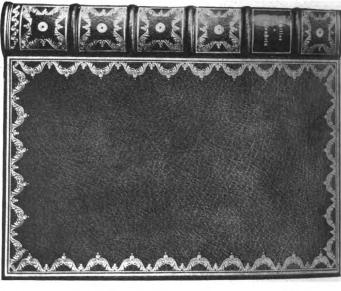

Braunes Maroquin-Leder mit reicher Handvergoldung. Entwurf aus eigener Werkstatt.



Gang=Bergamentband mit reicher Vergoldung. Entwurf: Prof. Walter Tiemann.

## A. ENDERS · GROSSBUCHBINDEREI · LEIPZIG

Ė

Holzfreier Lichtdruckkarton von Ferd. Flinsch, Leipzig

Den Druck dieser Beilage führte die Kunstanstalt Sinsel & Co., G. m. b. H., Leipzig-Oetzsch aus



Entwurf von Professor C. O. Czeschka Blaues Ecraséleder mit reicher Handvergoldung



Entwurf aus eigener Werkstatt Roter Maroquin-Band mit reicher Handvergoldung und Leder-Intarsia

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Weinrotes Kalbleder mit Handvergoldung. Entwurf aus eigener Werkstatt.

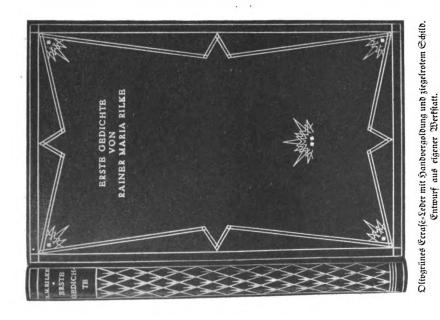

## E. A. ENDERS GROSSBUCHBINDEREI LEIPZIG

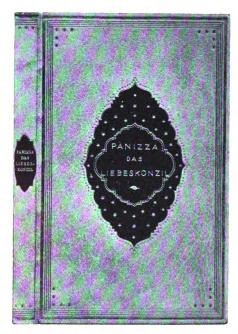

handband. Weißer Maroquin mit Lederauflage und handvergoldung.

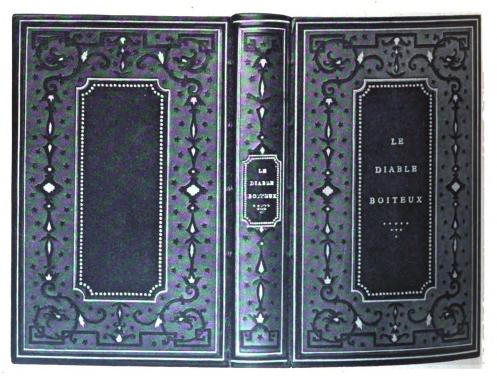

Sandband. Schwarzes Kalbleder mit Intarfien und Sandvergoldung.

H. FIKENTSCHER · GROSSBUCHBINDEREI · LEIPZIG
Abteilung für Handbände, künstlerischer Leiter: Bernh. Lorenz.



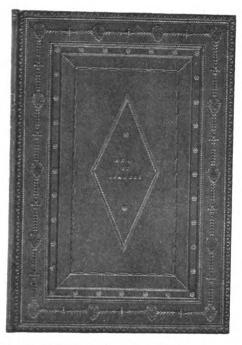

Sandband. Giftgrunes Kalbleder mit Sandvergoldung.

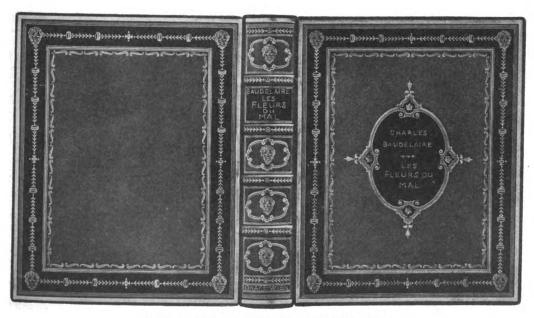

Sandband. Ralbleder mit Lederauflage und Sandvergoldung.

H. FIKENTSCHER · GROSSBUCHBINDEREI · LEIPZIG Abteilung für Handbände, künstlerischer Leiter: Bernh. Lorenz.





Biegenleder=Band. Entwurf: Theodor Schulbe=Jasmer.



Band aus oftindifchem Ziegenleder. Entwurf: Theodor Schulfe = Jasmer.

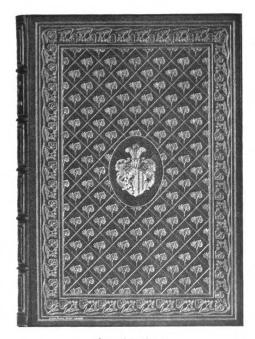

Ziegenleder=Band. Handarbeit.

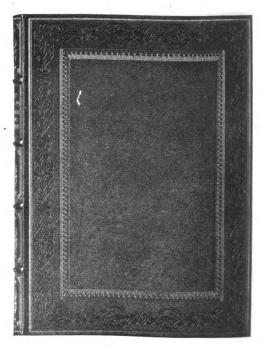

3iegenleder=Band. Entwurf: Theodor Schulte=Jasmer.

JULIUS HAGER - BUCHBINDEREI - LEIPZIG

7



Band aus glattem Baftardleder Entwurf: E. R. Weiß.



Band aus grobnarbigem Ziegenleder (Maroquin). Entwurf: Walter Tiemann.



Band aus glattem Baftardleder Entwurf: E. R. Beifi.



Gang= und Halbleder= und Pergamentbande. Entwurfe (von rechts nach links): 1 und 16 von Walter Tiemann, 2, 3, 13, 15 von E.R. Weiß, 5, 7, 9, 10, 12, 14 von Th. Schulge-Jasmer, 11 von Hermann Delitifc.

JULIUS HAGER · BUCHBINDEREI · LEIPZIG



Handeinband in weißem genarbten Saffianleder mit Handstempelsvergoldung. Wertstatt-Entwurf: H. Holzbey.

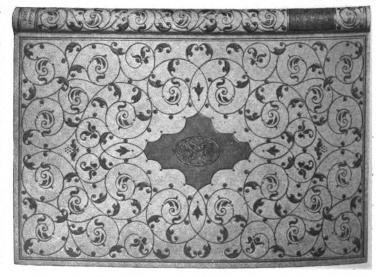

Handeinband in weißem Schweinsleder mit reicher Handstempels vergoldung und hellblauer Lederauflage. Werkstatt-Entwurf: H. Holzhen.

HÜBEL @ DENCK · HOFBUCHBINDEREI · LEIPZIG



Handeinband in schwarzem Kalbleder mit Handstempelvergoldung und Lederauflage in zwei roten Tönen, gelb und stla. Werkstatt-Entwurf: H. Holzbey.

## HUBEL @ DENCK . HOFBUCHBINDEREI . LEIPZIG

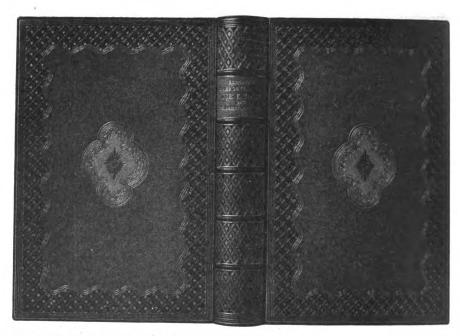

Ganglederband, rotes Ecrafé=Saffianleder mit Lederauflagen in zwei Farben und reicher Handstempelvergoldung, Geidenvorsatz. Entwurf: Baul Renner.



Handeinband in rufsischgrünem Ziegenleder mit reicher Handstempelsvergoldung und vierfarbiger Lederauflage in rot, dunkelblau, gelb und hellblau. Werkstatz-Entwurf: H. Holzhep.

HÜBEL ® DENCK · HOFBUCHBINDEREI · LEIPZIG



Banz-Kalbpergament. Durchbruch-Arbeit. Unterlage grune Seide. Handzeichnung in schwarzer Tusche, die Linienausfüllung in Grun-Anilin. Entwurf: Franz Fleck, Leipzig.



Dunkelgrünes Ziegenleder. Mittelftud in Lederauflage auf hellgelb-braunem Grunde. Efrunde in Rot. Handvergoldung. Entwurf: Th. Knaur, Leipzig.



Salb=Schweinsleder, naturfarben, mit Pergament, antif, überzogen, Dedel nach innen geschrägt. Auf "echte Bunde" geheftet, durch den Dedel durchgezogen. Ultra-marineblaues Lederschild. Entwurf: Th. Knaur, Leipzig.



Dunkelgrunes Ziegenleder. Alte Stempel und Rollen. Entwurf: Frang Fled, Leipzig.

TH. KNAUR · GROSSBUCHBINDEREI · LEIPZIG



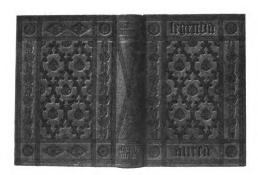

Gangleder mit Blindprägung. Entwurf von Richard Beng.



Gangleder mit Blindprägung, Titel und Bundverzierung in Gold. Entwurf von Paul Renner.

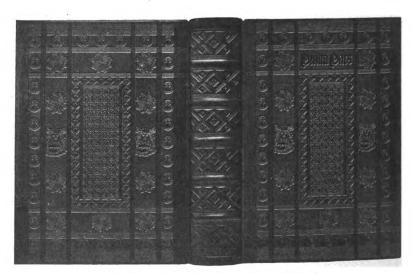

Bangleder mit Blindpragung nach Original=Einband.

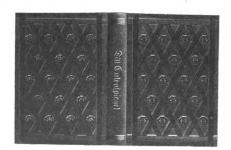

Gangleder mit Blindprägung. Entwurf von Richard Beng.



Gangpergament mit handvergoldung. Entwurf: Eigene Wertstatt.

A. KOLLNER · GROSSBUCHBINDEREI · LEIPZIG







Gangpergament mit Schwarzdrud und Goldprägung. Entwurf: Joseph Sattler.



Ganzleder mit Blindprägung, Titel in Gold. Entwurf: Professor Steiner-Brag.



Bangleder mit Goldprägung. Entwurf: E. R. Beif.

A. KÖLLNER - GROSSBUCHBINDEREI - LEIPZIG





Einband Kalbpergament, eigene Beistechnif und Handvergoldung. Entwurf: Walter Schreier.



Handeinband, ftahlblaue Ziege mit Handvergoldung. Entwurf: Erich Gruner,

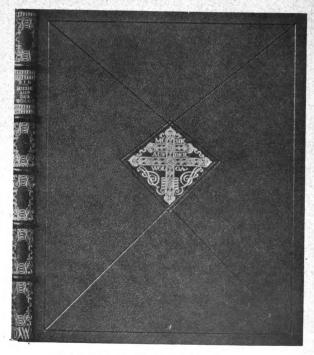

Grunes Biegenleder. Handstempel=Bergoldung. Entwurf: Erich Gruner.



Sandeinband, Ralbpergament mit mehrfatbiger Leberund Goldunterlage, Entwurf: Mar Both.

LEIPZIGER BUCHBINDEREI AKTIENGESELLSCHAFT VORM. GUSTAV FRITZSCHE LEIPZIG



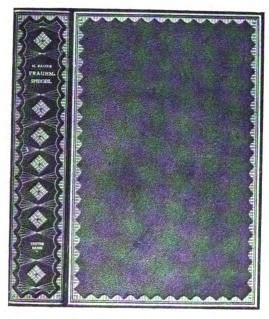

Handeinband, hellrot Biege mit Handvergoldung und Lederauflage. Entwurf: Hans Hafcher.

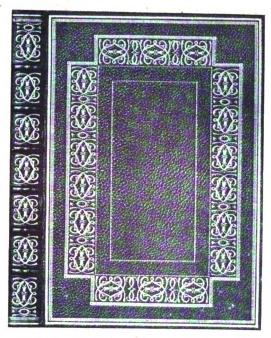

Handeinband, grun Maroquinleder mit handvergoldung. Prof. Belwe-Stempel.

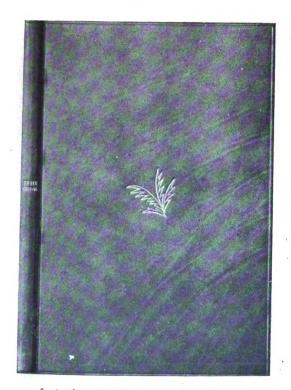

Handeinband, grun Kalbleder mit Handvergoldung. Entwurf: Prof. Czefcta.

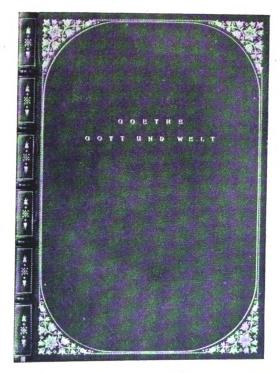

Sandeinband, dunkelrot Ziege mit Sandvergoldung. Entwurf: Brof. Rleukens.

LEIPZIGER BUCHBINDEREI AKTIENGESELLSCHAFT VORM. GUSTAV FRITZSCHE - LEIPZIG 8



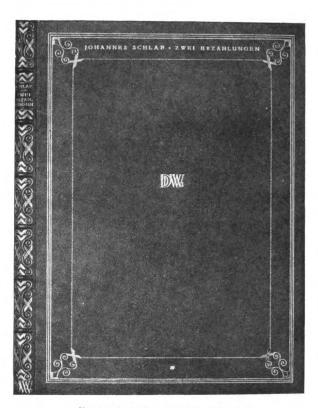

Braunes Ziegenleder. Handstempelvergoldung. Entwurf: Erich Gruner.



Grunes Ralbleder. Entwurf: Erich Gruner.



Handeinband, dunkelrot Ziege mit Handvergoldung. Entwurf: Erich Gruner.



Grünes Ralbledet. Entwurf: Erich Grunet.

LEIPZIGER BUCHBINDEREI AKTIENGESELLSCHAFT VORM. GUSTAV FRITZSCHE LEIPZIG



Auflagen-Handband. Dunkelblaues Ziegenleder mit Breftvergoldung. Entwurf: E. R. Weiß.

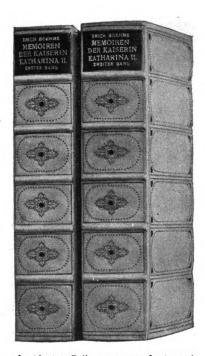

Handband in Kalbpergament mit Handvergoldung und Lederauflage. Entw.: Hans Hafcher.



Handband, Kalbleder mit Brefivergoldung. Entwurf: Baul Renner.

SPAMERSCHE BUCHBINDEREI · LEIPZIG





Auflagen-Sandband in Kalbpergament mit Breßvergoldung und Sandmalerei. Entw.: Frit Frante.



Auflagen=Handband in Kalbpergament mit Brefsvergoldung. Entwurf: H. Jost.



Handband auf echte Bande · Weißes Schweinsleder · Handstempelvergoldung · Das Mittelftud ift Plattendrud Entwurf: heinrich Wienne.

SPAMERSCHE BUCHBINDEREI - LEIPZIG

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

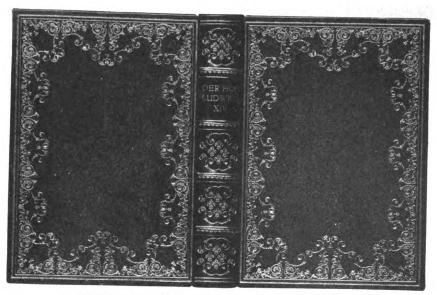

Handeinband. Hellrotes Kappziegenleder (geglättet), Handvergoldung. Entwurf aus der Werkstatt.

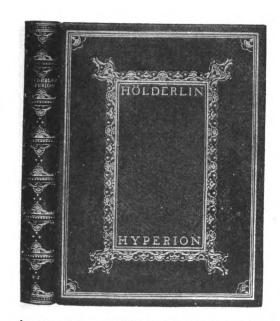

handeinband. Braunes Dafenziegenleder mit fcwarzer Lederauflage und handvergoldung. Entwurf: Walter Tiemann.

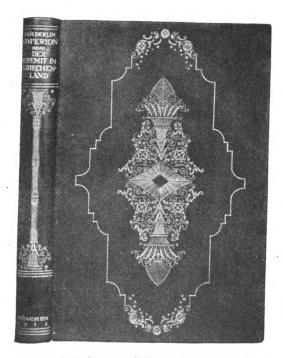

Handeinband. Schwarzes Ralbleder mit Handvergoldung, Entwurf: Sugo Steiner-Brag.

H. SPERLING · GROSSBUCHBINDEREI · LEIPZIG/BERLIN

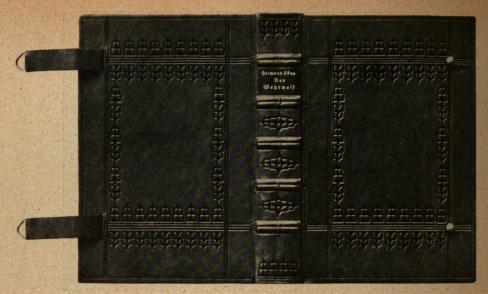

handeinband. Dunkelgraues Schafleder mit Blinddrud, Entwurf und Ausführung: D. U. Fifcher.

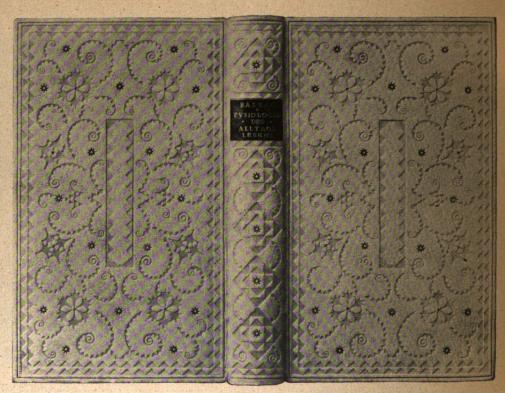

Sandeinband. Weißes Schweinsleder mit Blind= und Golddrud. Entwurf und Ausführung: D. U. Fifcher.

H. SPERLING . GROSSBUCHBINDEREI . LEIPZIG/BERLIN

Digitized by Google



Handeinband. Bergament mit roter Beizung und handvergoldung, Elfenbein-Anebel. Schließen. Entwurf und Ausführung: D. U. Fifcher.



Handeinband. Bang-Pergament mit Handvergoldung und farbiger Beizung in Orange, Schwarz und Brun. Entwurf und Ausführung: D. U. Fifcher.

H. SPERLING . GROSSBUCHBINDEREI . LEIPZIG/BERLIN



Digitized by Google

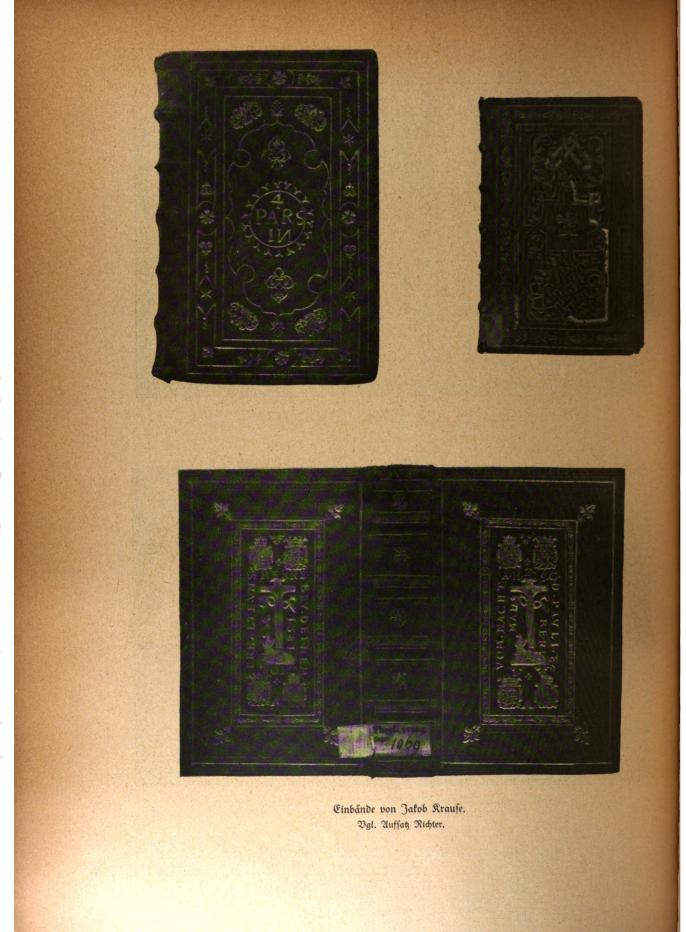

Ofiginal from PRINCETON UNIVERSITY

### EINBÄNDE AUS DEM PROPYLÄEN-VERLAG \* BERLIN

NACH ENTWÜRFEN VON HUGO STEINER-PRAG



Boccaccio, Decamerone (Halbleinen, Halbpergament) / Gogol, Sämtliche Werke (Halbleinen) / Turgeniew, Sämtliche Werke (Halbleinen)
Thackeray, Werke (Halbleder) / Gogol, Die toten Seelen (Pappe, Halbleder) / Manzoni, Die Brautleute (Halbleder)
Eichendorff, Werke (Halbleder)



Die Grimmschen Märchen (Halbleder) | Die Grimmschen Sagen (Halbleder) | Musäus, Märchen (Halbleder, Pappe) | Grimm, Sagen und Märchen (Pappe) | Bettina von Arnim, Sämtliche Werke (Pappe, Halbleder)

Digitized by Google

## EINBÄNDE AUS DEM PROPYLÄEN-VERLAG \* BERLIN

NACH ENTWÜRFEN VON HUGO STEINER-PRAG



Waldmann, Das Bildnis im 19. Jahrhundert (Halbpergament) | Mérimée, Carmen. Mit Lithos von Steiner-Prag | E. T. A. Hoffmann, Elixiere des Teufels (Ganzleder) | Apulejus, Der goldene Esel (Ganzleder) | Prévost, Manon Lescaut (Ganzleder) | Gottfried Keller, Werke (Halbleder, Halbpergament) | De Coster, Die Hochzeitsreise | Hölderlin, Hyperion | E. T. A. Hoffmann, Elixiere des Teufels | Sterne, Yoricks empfindsame Reise | Apulejus, Der goldene Esel | Rousseau, Bekenntnisse | Voltaire, Romane | Dostojewski, Das tote Haus | Prévost, Manon Lescaut | Stendhal, Werke | Klassiker des Altertums (Halbleinen) Fulda, Das Buch der Epigramme.

\*

Soweit nicht anders vermerkt, geben die Abbildungen die Halblederausgabe wieder.



### TITELABBILDUNGEN AUS BÜCHERN DES EUPHORION VERLAGES



# LOVIZE LABE / SONNETS DOPPELTITEL NACH DEM ORIGINAL DER AUSGABE VON 1556 Rechter Titel durch Einzeichnung des Titels der neuen Ausgabe ergänzt. Abbildung stark verkleinert.



Titelholzschnitt von JOSEPH BUDKO Heine, Rabbi von Bacherach (verkleinert)



MAERCHEN VOM ZAREN SALTAN VON SEINEM SOHN. DEM RUHMREICHEN UND MAECHTIGEN HELDEN HUERSI GWIDON SALTANOWITSCH UND VON DER WUNDERSCHOENEN ZARENTOCHTER SCHWAN/

Holzschnitt - Titel von F. H. EHMCKE Wiedergabe in Originalgröße.

Die Glagelieder Jeremias 2. Kap.

nigund Priester. Beinen Altar verabscheuteder, Herrund mißachtetesein Heiligtum, indes Feindes Handlieferte erihrer Paläste Mauren. Wie



aneinem Fest ließen sie ihre Stimme im Haus Jehovahserschallen. Essann Jehovah der Tochter. Zijon Mauer zuzerstören; erspannte die Schnur und hinderte die Handnicht zu vernichten. Wall

Probeseite aus dem Werke: »Klagelieder Jeremias« mit Holzschnitten von Wilhelm Schocken, Format des Buches 34,5×26 cm/ vorliegende Druckprobe Originalgröße.



## HANDEINBÄNDE DES EUPHORION VERLAGES\* BERLIN

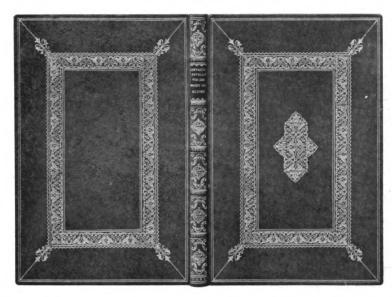

Аы. 1



Аы. 2

Abb. 1: CERVANTES, Novelle von der Macht des Blutes. 23×15,5 cm, grün gebeizter Lederband mit fünf erhabenen Bünden, orangefarbenem Titelschild, Vorder- und Rückendeckel mit reicher Vergoldung (Renaissance-Filete) unter Verwendung des Fileteornaments in Einzelstempeln für Mittelstück und Rückenverzierung, reiche Steh- und Innenkantenvergoldung.

Abb. 2: LOVIZE LABÉ, Sonnets. 22,5×16,5 cm, altrot gebeizter Lederband, die Rahmenvergoldung auf Vorder- und Rückendeckel durch Rolle im altfranzösischen Stil mit Einzelstempeln in den Ecken. Vorderdeckel zeigt in Blinddruck französische Lilie mit rhombenförmig angeordneten Handstempeln in Golddruck. Rückenlängstitel. Nicht erhabene Bünde. Reiche Innenkantenvergoldung.



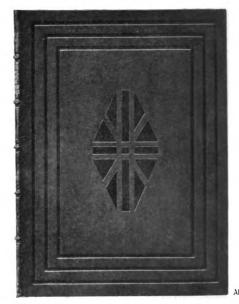







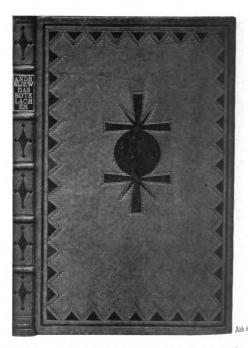

ABB. 3. HAMERLING-STRUCK, Venedig. 36,5×26,5 cm, hellbraun gebeiztes Leder, in Lagen genadelt (Block-Buch), edite Bünde, Schriff des Vorderdeckels in Blinddruck, jeder Buchstabe aus einzelnen Handstempeln mit grüner Lederauflage, Ornament: grüne Lederauflage mit Blind- und Golddruck. Rückenlängstitel, nicht erhabene Bünde.
ABB. 4. KLAGELIEDER JEREMIAS. 34,5×26 cm, dunkellila gebeiztes Leder, Ornament des Vorderdeckels in schwatzer Lederauflage, mit blindgedruckten Randlinien, auch auf dem Rückendeckel. Rückentitel in Gold, erhabene Bünde.
ABB. 5. GELLERT, Briefe. 21×14 cm, dunkelbraunes, marmoriertes Leder, erhabene Bünde, dunkelgrünes Rückenschild, Vergoldung auf Vorder- und Rückendeckel sowie Rücken (Rokoko-Stempel), Vorderdeckel mit handgedruckter Titelschrift.
ABB. 6. ANDREJEW, Das rote Lachen. 24,5×16,5 cm, gelb gebeiztes Leder mit fünf erhabenen Bünden, schwarzes Titelschild, Randverzierung in Blinddruck auf Vorder- und Rückendeckel. Vorderdeckel mit Ornament in schwarzer Lederauflage.



S. M. Avenarius, Breslau.

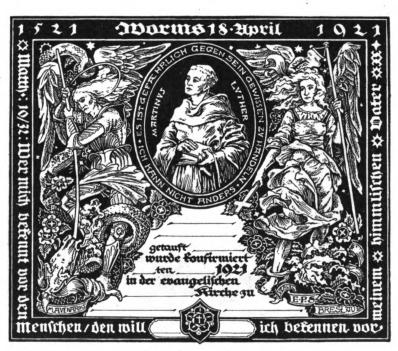

S. M. Avenarius, Breslau.

Bu Auffat Schubert, Evangelifcher Prefiverband fur Schlefien, Breslau.



S. M. Avenarius, Breslau. (Original zweifarbig.)

Bu Auffat Schubert, Evangelifcher Brefiverband für Schlefien, Breslau.

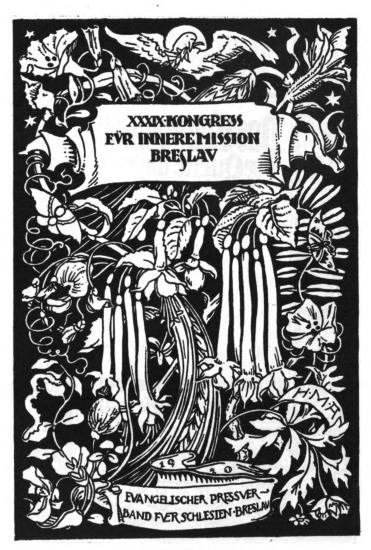

D. M. Avenarius, Breslau.

Bu Auffat Schubert, Evangelischer Brefiverband für Schlefien, Breslau.



S. M. Avenarius, Breslau.

Bu Auffat Schubert, Evangelifder Brefiverband fur Schlefien, Breslau.



S. M. Avenarius, Breslau (Original zweifarbig).

Bu Auffat Schubert, Evangelischer Brefiverband fur Schleften, Breslau.

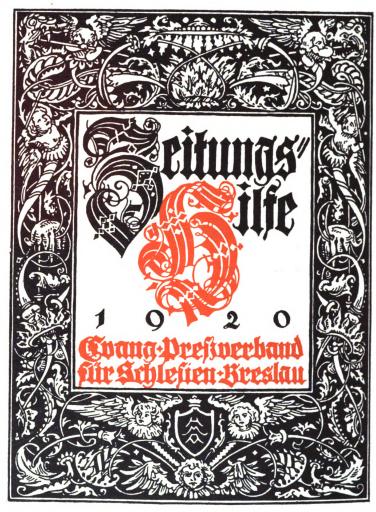

S. M. Avenarius, Breslau.

Bu Muffat Schubert, Evangelifcher Brefiverband für Schleften, Breslau.





C. Ernft und 2B. Berger.



3. M. Avenarius, Breslau.

Bu Auffat Schubert, Evangelticher Bregverband für Schleften, Breslau.



8. S. Chmde, Munchen, Titel. Burche= Verlag, Berlin.



8. S. Chmde, Minden, Ettel. Eugen Dieberichs Berlag, Jena.



8. S. Chmde, Munden, Titel. Delphin=Berlag, Munden.



8. S. Chmde, Munden, Titel. Burche=Berlag, Berlin.

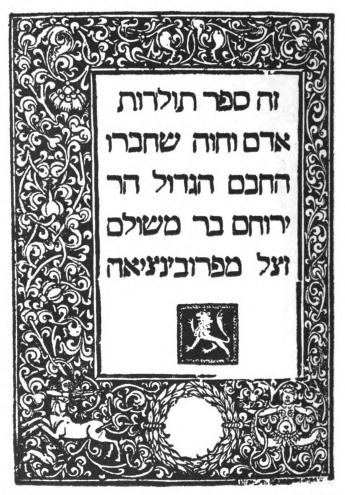

Jerucham ben Meschullam: sefer toledot, Adam we-Chawwa. Konstantinopel 1516. Aus ber Ausstellung zur Orientalischen Tagung in ber Deutschen Bucheret, Leipzig 1921.



Bans Buggenberger, Linol.=Schnitt "Der Pflüger". Furche=Berlag, Berlin.



Rarl Tholmann (†), "Morgenrote". Solgichnitt. Burche-Berlag, Berlin.



Karl Tholmann (†), Beimsuchung. Holzschnitt. Furche-Berlag, Berlin.



Ida C. Stroever, Illustration zum "Heliand". Furches-Verlag, Berlin



Karl Röffing, Münden, Solzichnitt, "Gundflut". Burches Berlin.



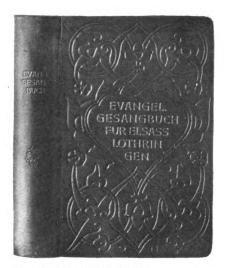

D. Hupp, Einbande zu dem Evangelischen Gesangbuch für Elfaß-Lothringen. Aus der Ausstellung Neuer firchlicher Kunft, Leipzig 1921.



Beinrich Joft, Munchen. Befchriebener Bergamentband.



Hella Rahlaff, Weimar, Aquarell. Aus der Ausstellung Neuer firchlicher Kunft, Leipzig 1921.



Edith Großmann, Dresden, Aquarell. Aus der Ausstellung Neuer firchlicher Runft, Leipzig 1921.

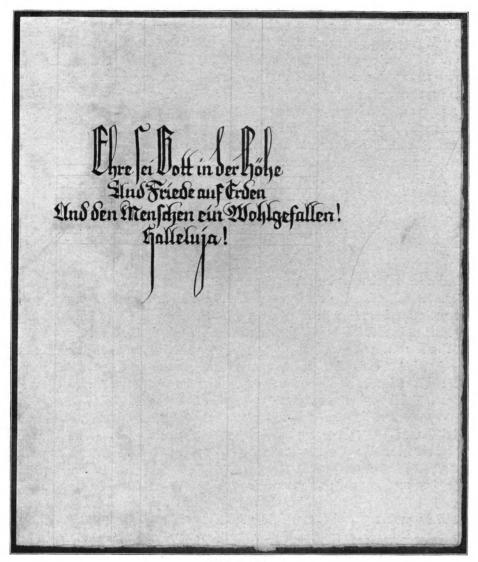

Abbilbung 21

Ilie hat der Jungen zehne; 2 Doch es schlagt bie Rachtigall Und da schweigt sie vor Entzücken Und zum Dufte wird ihr Schall.

Abbilbung 25





Abbildung 24



Abbitdung 26



Albbilbung 27

Abbilbung 28



Abbildung 29



Abbitbung 30

enn ich das heitige Bild dessentate in den verstummelten Achilderungen seines Lebens, der der erhabene lichbier des haridisten ist, was es die siest gibt in der Religion: sokevundere ich nicht die Reinigkus seines Bitenlehre die dechnur ausgesprochen hat was alle Menschen das June Bewußstein diese gesstügen Nature gekommen sind, mit ihm gemeinhaben und dem weder das Musspecken noch das Junes sienen geößeren Weet geben kannt, sich bewundere nicht die Gemeinschafte sinne Chesachters, die uninge Vermählung hehre Recht mit richender Ansstrumt – jedes erhaben einschafte Gemeinschafte sinne abeachters, die nicht der Rechtschafte sich der einen geoßen Ubarakter in bestimmten Jügen dasstellen zu das alles sind nur menschliche Dinge zuder das wahrhaft Obstucke ist die herrliche Richter, zu welcher die geoße-Veerweckle das zustellen er gedommen vonr die Voer- das wahrhaft Obstucke ist die herrliche Richter, zu welcher die geoße-Veerwecklagen. Ich in scheidete. Vergeschieste Verwegesteinst ist es, den Achte der Obstucke ist der Westellen ist die der Achte der Verstellen ist der der Scheider ist eine Achte der Verstellen ist der Verstellen in der Verstellen ist der Verstellen im Verstellen in der Verstellen in der Verstellen im Verstellen in der Verstel

#### Abbitdung 31

In Indien der Kunst ist das Streiten ein misliches Ding, es verwiert die Köpse und führt zu keinem glücklichen kade. Auf einem Gebiet wo die Werte unmeßbar sind, der Verstand nichts und as Gesüsst alles entschiedet. Läßt sich durch Disputieren werng aussichten. Das Iverdien über diese Disputieren werng aussichten. Das Iverdien über diese Diese biefe überschieden gegen die andere Seite und mit Verwunderung Bemerk der Streitende plöstlich, das ihn seine Logit an eine Itelle gebracht hat, die losort das Brüssige seiner Folgenungen erkennen icht. Denn sein Gestüsst sich nicht das Entschiedenste dagegen und es bleich ihm nichte anderes überg, als beschänkt die hohe Leiter seiner Engschliße wieder sprechzustigen. Wohl ihm wenn sein hers staar gerung ist ihn noch rechtzeitig zu warnen und sein Kops ihn nicht in dauernde Iretümer verstricht.

Lind doch, welcher Künstler könnte eines Karen und stigarfen Verstandes ganz ententen? Leitet ihn beim hervocheingen seiner Werke auch einzig sein Destähl so soll bei der nichtaufigen Betrachtung der feetigen Acheit der zergliedeende Gedank wohl zu seinem Recht kommen. Er wird nun, geleitet durch die vorausgegangene Empfindung und beaufsichigt vonühr. das Geder sichen nach dem er underwunkt sinnbetre. und bas Bestundene wird das Unstare Teilbe und Achvantende seines dunkten Gestähle zu dem für Degrenzten eines dauernden Bestehen.

Aber auch dann wird der Erfahrene vorsichtig mit soldien Erwerbungen umzugehen wissen und sie einer ununterbrochenen Brautsichung unterziehen ....

1913

Albbildung 32





Abbitdung 33

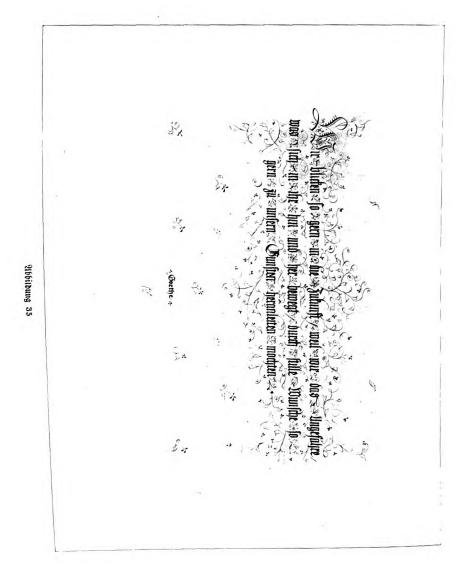

Digitized by Google

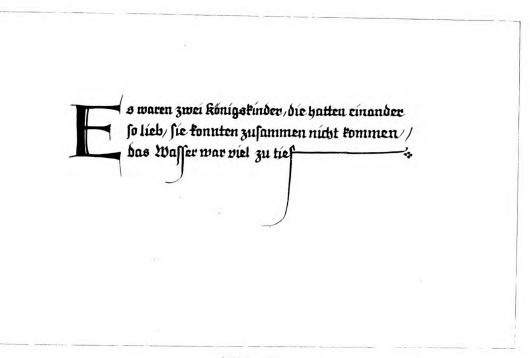

Abbilbung 34

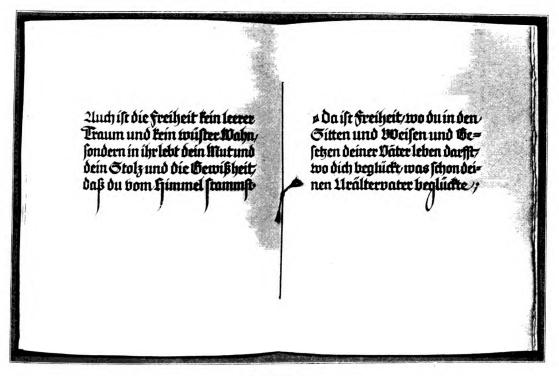

Abbitdung 40





Miteiner Einführung Ulin die Geschichte der deutschen Glasmalerei von Hermann Schmitz Verlegt zu Berlin von Julius Bard mem riff 政政政政政 2.Band: Tafeln

Abbilbung 41

es weiter ruchte ale ein Stuck-Blei ein fchwever Rogel spannenlang, mit einem Chr an feinem obern Ende, weiß vor Alter. Im Born warf er ben Phunder weg ind Tal von dem Raub, weil er fid deffen schamte. Doch tarn von ihm die erste Kunde von der Wohnung der Wasserfrau unter die Leute!

Munife zu wiffen, daß die fafone Cau nicht hier am Ort zuhnufe war: vielmehr worfte als eine Lieftenwehrer und zwar von Mutter Geiten her halbmenschlichen Beblitte mit einem alten Donaunix am Odwargen Meer vernahlt. The Mann verbannte fie davun, weil fie nur tote Kunder hatte . Das aber tame, wal fieftets trauria war ohn einige befondere Arfact.

fer und andere Dinge, bawiber zwar alsei-nen heibnischen Bebrauch und Gotzenbent. bie Monche reduch eiferten, bis berfelbe auch enblich ganz abgestellt worden. Gofundbarum die Wasserfrau dem Kloster war, geschal er doch nicht setten, wenn Hater Emen bie Pegel deliben schlug und dem Meusch ur der Udie war, daß sie am lichten Lag mut ber Alche war, daß sie am lichten Lag mit halbem Leib dezemtfam und zuhordte; babet deug sie zuweilen einen Kang von breiten Zicktern auf dem Ropf und auch derzleichen um den Halst-Ein frecher Hietenbub belauschte sie ein-mal in dem Gebüsch und rieft, Ju Laubinoschi guts zuach werter? Geschwinder als an Min

und giftiger ale eine Otter fuhr fie herant ergeiff den Enaben beim Ochopf und rif ihr mit hunnter in eine iffer naffen Kammern

Abbitbung 48



Abbildung 45

Table Democration and the property of the prop

Abbitbung 42

Digitized by Google

Erne angre Im wer ihm he Lanke regeffen. A st.

Here Ockerge und Zei and bieche die werkingen Obejet.

Doch hi Lagell zufreicher in beinem Fällen venebergen.

Bot in Lagell zufreicher in beinem Fällen venebergen.

Beiter Gegenten beime Jehrenfeller venebergen.

Beiter Legenten beime Schlief mit John. Befehren.

Besten der Schlieforn Stematische Breite.

Beiter Legenten Schwert Schlief mit John. Befehren.

Besten der Schlieforn Stematische in, wie delte zumechen.

Erkt wie der Erbeit. Zunn wir wirchmen Schlien zugenehm.

Beit wer der Erbeit. Zunn wir wirchmen Schlien zugenehm.

Beit wer der Erbeit. Zunn wir wirchmen Schlien zugenehm.

Beit wer dem und Reusst lief zureif bei Bedein Legenten.

Beit wer Erbeit. Mitche frei keine im innenfen Arten.

Beite und Rechtlich Gen zunes, Sachennen ber Beite wehrt.

Beite und Rechtlichen Orbeite Gen zunes, Sachennen ber Beite under Zuter.

Beite und Rechtlichen Gehörte Gehörte Jahnet.

Beite und Rechtlichen Schließen der Schlies jeden Leien.

Beite Lewe Zuschließer der sich der Schlies Jahnet.

Beite der Lewes Werfelliglichfel und bei Erwingen Schlies.

Beite der Lewes Werfelliglichfel und beite Schlies Leiner.

Beite werfellen fewerk, die de lichen und wendeln auf lichen.

Beite werfellen fewerk, die de lichen und wendeln auf lichen.

Dien zu der Lewe zu Werfelliglichen fer werten der Schlies zu werfellichen.

Beite werfellen zu der Ferfellichen werfellen zu Gelete

Untern uns Schlies und Ferfellichen de Gelete

Untern uns Schlies und Ferfellichen de Gelete

Untern uns Schlies und Ferfellichen der Gehorte wertellenen.

Beite wergefelne Serzen für beiter, diesten die zu despläten.

Beite wergefelne Serzen für beiter, diesten die zu fassfellen zu.

Beite wergefelne Serzen für beiter, diesten die zu fassfellen zu.

Abbildung 44



Abbitbung 46



Abbitbung 47



Albbildung 48

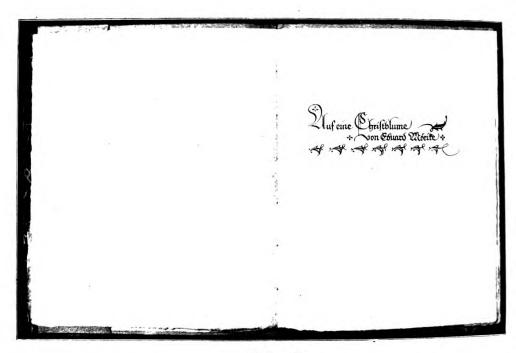

Abbilbung 49

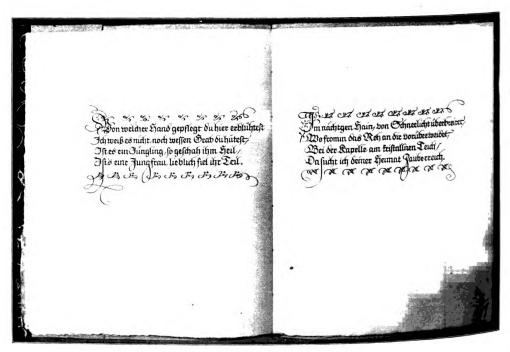

Abbitbung 50

r tuffe mich mit bem Ruffe feines Mundes; denn feine Liebe Ift lieblicher denn Wein . Me riechen feine Jalben Hoftlich; % bein Name ift ausgeschuttete Salbe barum lieben bich die Jungfrauen & Zeug mich bir nach fo laufen wir. Der Ronig führte mich in feine Rammeen. Wir freuen uns und find frohlich über die / wir gedenten an beine Liebe mehr benn an ben Wein . Die frommen lieben bich. Ichbin fichwarz, aber gar lieblid, ihr Tochter Ferufalems wie die futten Redars, wie bie Teppiche Salomos. Jehet mich nicht an bas ich fo fdiwary bin benn bie Jonne bat mid fo verbrannt . Meiner Mutter Rinber gurneten mit mir. Die baben mid jur Buterin ber Weinberge gefetst aber meinen

eigenen Weinberg habe ich nicht behutet Sage mir an bu den meine Seele liebet wo du weideft wo bu ruheft im Mittage daß ich nicht hin und hergehen muffe bei ben Fjerden beiner Befellen . Weißt du es nicht bu fchonfte unter den Weibern fo gehehm aus auf die fußtapfen der Ichafe und weide beine Bidlem bei ben hirtenhaufern . Das gleiche bich meine Freundin meinem De Spann an den Wogen Pharaes Deine Backen ftehen lieblich in ben Rettchen und bein Gols : in den Ichniren . Wir wollen die guldene Rettehen machen mit filbernen Dunttlein . Daber Ronig fich herwandte, gab meine narde ihren Berud. Mein freund ift mir ein Bufchel Myrchen bas zwifden meinen Bruften hanget. Mein Freund ift mir cine

Abbitdung 51

und bas Bold leuchtete wie ein lichter Steen von rechter Klarheit. Sie fragten wie ihm ge-Schehen ware bon wannen ihm der golone # King worden fei ben erum ben tlund habe. Da erzählte er es ihnen ; und fürbaß lernten fie bon ihm benn es fonnte niemand feine Runft-Und also hießen sie ihn Johannes den Goldmund und fprachen, bu heißeft billig fa berm ou redest goldene Worte die gehn die aus dei nem Munde. Und er trug den Reif dieweil er lebte, und blieb ihm auch ber lame alfort I thin hatte der Papft Johannem gar lieb und hieß ihn bald zu einem Priefter weihen! Das gefchah, on er fechzehn Jahr att war. Der Papit hieß ihn fich bereiten auf die erfte Melle und fprach, man foll nun nicht langer warter

denn ihm war teid um die arme Seele . Dafang Johannes die Meffe mit großer Andacht jaber in der Meffe dachte er bei fich ferrich bin noch ju jung und ift febr wier Gott, baß ich jehund ein Briefter foll fein, und mit Bott foll umger hen und fprach in feinem herzen "das muß & mich nun unmer reuen denn ich weiß wohl baß das zeitliche But ber Seele Schade ift. barum fo will ich acm fein um Cott : ich will. nisbnio wir gegeffen haben in den Waldgehen, und darinnen bleiben, bieweil ich lebe ... Und diemeil er die Meffe fang gedachte er bei fich, ach war die Mes aus und beucht es ihn gargu lang. Und da die Meffe aus war, ging en fie mit Freuden gu Tifth und empfingen ben jungen Priefter gar fichon Alsman aber

Abbilbung 52



Albbildung 53



Albbildung 54

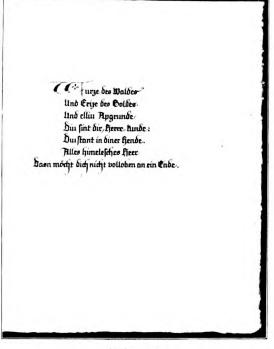

Abbildung 55

THR ALTEN FREUNDE! SEHT! NUN BLICKT THR WENDET ELICH ? - OHERZ/DUTRUGST IHR BLEICH GENUG/ VOLL LIEB'UND GRAVEN! STARK BLIEB DEIN HOFFEN: NEIN/GEHT! ZUERNT NICHT! HIER KŒNN-HALT NEUEN FREUNDEN DEINE TLEREN OF-TET IHR NICHT HAUSEN: HIER ZWISCHEN FEN! DIE ALTEN LASS! LASS DIE ERINNERUNG! FERNSTEM EIS UND FELSENREICH - HIER WARST EINST DUJUNG/JETZT BISTDU BESSER JUNG! MUSS MAN JÆGER SEIN UND GEMSEN-AS JE UNS KNLEPFTE/EINER HOFF~ GLEICH . WNUNG BAND/-EIN SCHLIMMER JAGER WARD ICH! -WER LIEST DIE ZEICHEN / DIE LIEBE EINST HINEINSCHRIEB/NOCH/ GESPANNT MEIN BOGEN! DIE BLEICHEN? DEM PERGAMENT VER DER STÆRKSTE WARS / DER SOLCHEN ZUG GLEICH ICH'S / DAS DIEHAND ZU FASSEN GEZOGEN- -: DOCH WEHENUNI GE-FÆHRLICH IST DER PFEIL / WIE KEIN SCHEUT - IHM GLEICH VERBRAUNT PFEIL/- FORT VONHIER! ZLI EUREMHEIL! VERBRANNT.

Albbildung 56





Abbildung 57

The haben vecnommen daß Sie demnacht unfre Stadt auf immer zu voelassen zen den Vie bedauern es in hohem Mahe daß in demnacht unfre Musterbeit entgogen wied deren wie uns seit niehr als sünfzehn Jahren erstreuten und durch die die gemennührigen Ivette unseen Verwingsword gehördert wurden ist Wir gedenten mit besonderer Lankbarkeit der Stiftung einer Volksbürdereri deren Leitung und Verwollständigung Sie seit zehn Jahren Ihre Zeit und in nen Zeil Ihrer Mättel widmeten ist Mushi weniger segensreich waren Ihre Bemühungen um die Weinebildung besonders begabter Kinder unbemittelter Bürger unserech waren Ihre Bemühungen um die Weinebildung besonders begabter Kinder unbemittelter Bürger unserech waren Ihre Jehn wom schonsten Sieg gekront sehen.

Mildesheun den 21. Mai 1917

Per Vorftand bes Semennutygen Vereno

Abbitdung 69

Swith Tenfort Stanger Jumany, Mighille gray te.

Abbitbung 67

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Abbitbung 66

um sakrighten Selievestag bangen war Three. hoch newheter beer Plackesse in tresser Schaftschaft under berglichen Weiterbauf bie der. Mit bengelche un tresser Gerenkankeit für allen vone Ore una als Lehrer und als wieselcher straud Sukre gedan zubenter begrachnen diesen. Der Glüstlichen Fahre, in deuen vone une als Ihre Mit arbeiter begrachnen diesen. Der Missenten der Standeren der Arte Mittenten der Standeren der Sta

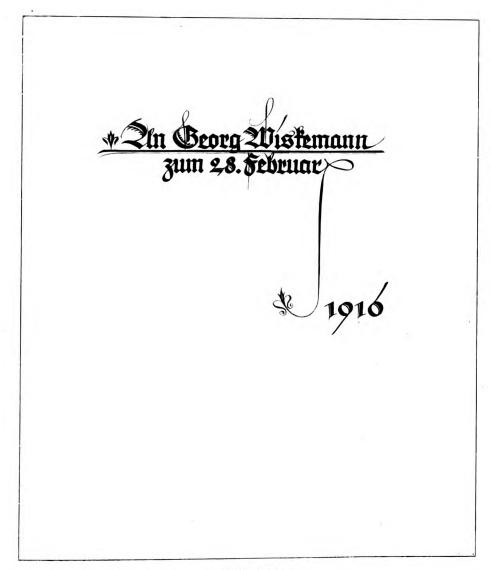

Abbildung 70

Dem verdienten Erzieher der Jugend dem begeisterten und begeisternden Kenner der helden alter und neuer Jeit unserem lieben und verehrten unvergeßlichen Lehrer und Direktor bringen wir an seinem Jubeltage in Dankbarkeit unsere herzlichen Bludwunsche dar .

Abbildung 71

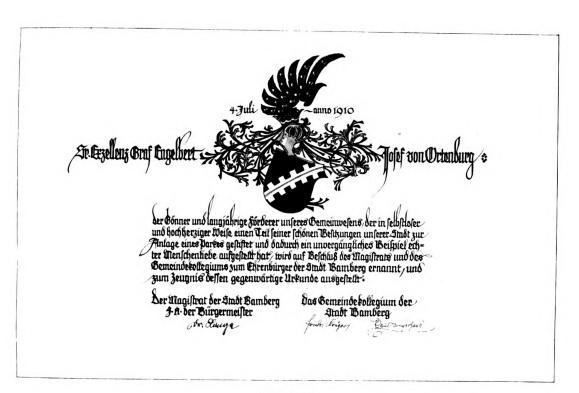

Abbildung 72

heinrigi Arndt Mannheim Irih Berger Karlsruhe Karl Bier, Ludwigsluft-Rudolf Braunberg, Köln Karl Clemens, Augsdung Iriedrigh Claus, Ingolfmot-Lyeodor Danmiporn, Mainz August Daudjer Mainz Theodor Denn, Darmstadt Karl Dürk Kegensburg Leonhard Ebersbader, Murnberg Leonhard Ebersbader, Murnberg Liebrich Iranz, Regensburg Frodor Junke, Murnberg Dietrich Iranz, Regensburg Frodor Junke, Murnberg Bickner Banz, Snutgart Fronz Gaul, Mainden Rarl Orrber, Illm Friedrich Bebauer, Wurzburg Jani Gibb, Ludwigstuff Bunch Goldberg, Incaburg Karl Guller, Inithgart Kurt Gühne, Inithgart Kobert Kanitzer, Bamberg Daul Kolloge, Insbadi Deter Kühne, Ingolfmot Karl Lanberer, Lindau Julius Lauben, Mürnberg

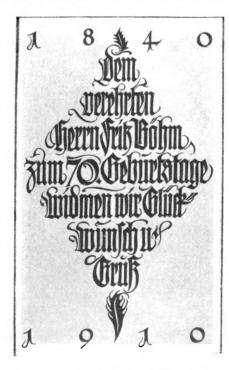

Horit Maurus Landshut Ernft Mörs, Keuttingen Ludwig Mohr, Tübingen Edmund Paulfen Munchen Walter Köthenbuch, Würsburg Ernft Kothenbuch, Würsburg Ernft Kothenbuch, Würsburg Ernft Muhalphi Idanauworth Franz Faltheim Dachau Johannes Teligmann, illm Johen Steiner Augsburg Karl Jimm Indingen Konrad Jommer Lubingen Konrad Jommer Lubingen Wilhelm Athallert, Authgart Auguft Ichenk Munchen Abolf Schulz Mainz Ernft Ichmidt Mainz Ernft Ichmidt Mainz Ernft Ichmidt Mainz Ernft Ichmidt Mainz Hole Trankler, barmfladt Jarob Türkelm, heidelberg Georg Lingerer, Kurth i Bhans Weldinger, Erlangen Germann Wild Cannfladt Jani Woltheim Tolz Dominius Wunfth, Worms Karl Jimmer, hof i Bernft Jonnorf, Erlangen

Abbildung 74



Inter der legierung leiner koniglinen hoheit des leobherzoge-Ernft Ludwig von helfen und dei Alein verleiht die Großberzogliche Technische hochschule zu Darusstadt unter dem Retrocat übers vedentlichen Professos Beheimen Bauents Widop auf einfrimmigen Antrog der Abtrilungen durch Beschluß von Retroc und Broßen, Senat Seiner Majestat dem Beutschen Rasser und Ronig von Prensen

+ WILHELM DEM ZWEITEN + †
traft diefer Uckunde die Würde eines Bokoringemieurs Ehrenhalber
in dankbarer Würdigung der weitschauenden fürforge und des vietfeitigen Verständnisse, mit dem der erhabene Schiemhere bes Reiches
beim Einteit Deutschlands in die Weltweitschaft und Weltpolitiknicht nur der gefamten nationalen fleden neue Bahnen erschlossen,
hendern namentlich auch den technischen Wissenschaften im Weltbewerb des Rukwelebens höbere siele gewiesen, ihr Ansehen gehärtihnen neue Lehr-und Frestjungsskätten erössiet hat und ihre fortschreite in mie ermüdeter Eistnahme hulderich begleiet

Barmfindt am 16. Juni 1988 + Retter und Senat der Geoßherzoglichen Bechnischen Godhfchule

Mufunffeff -

Abbildung 73

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google



